

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







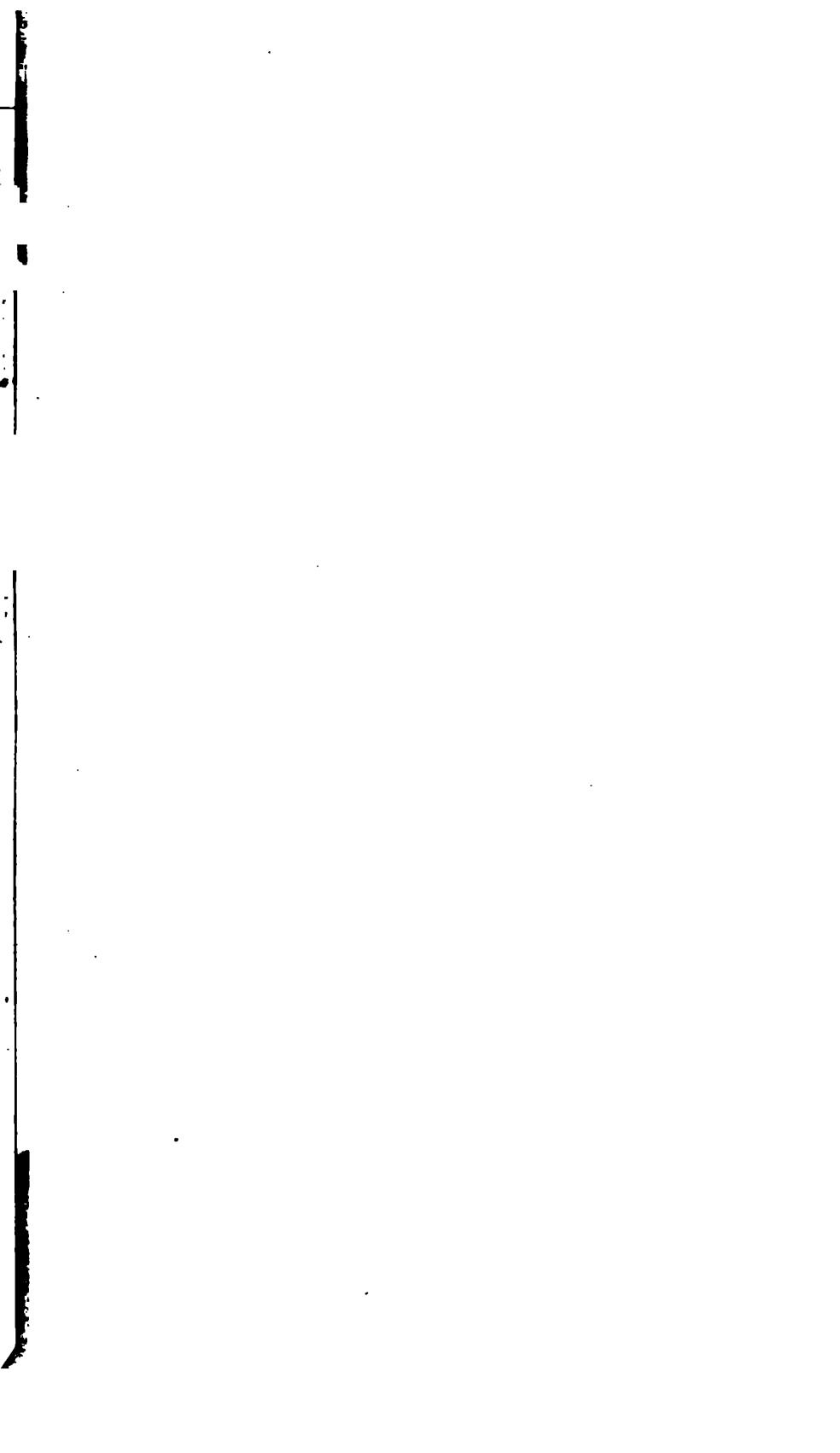



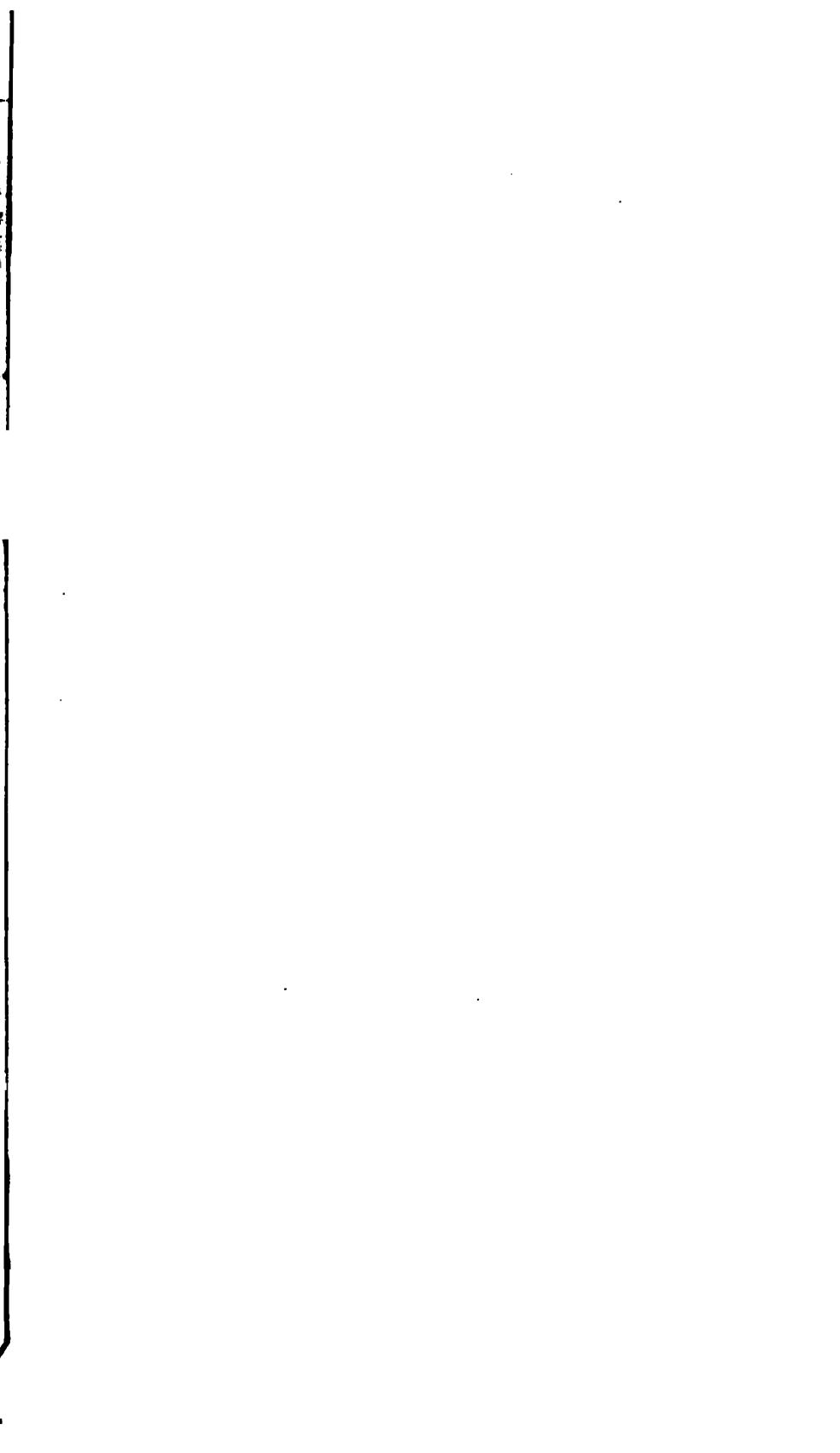

# Heidenthum und Judenthum.

## Vorhalle

zur

## Geschichte des Christenthums.

Von

Joh. Jos. Ign. Döllinger.

Regensburg.

Verlag von G. Joseph Manz.

1857.

110. L. 16.

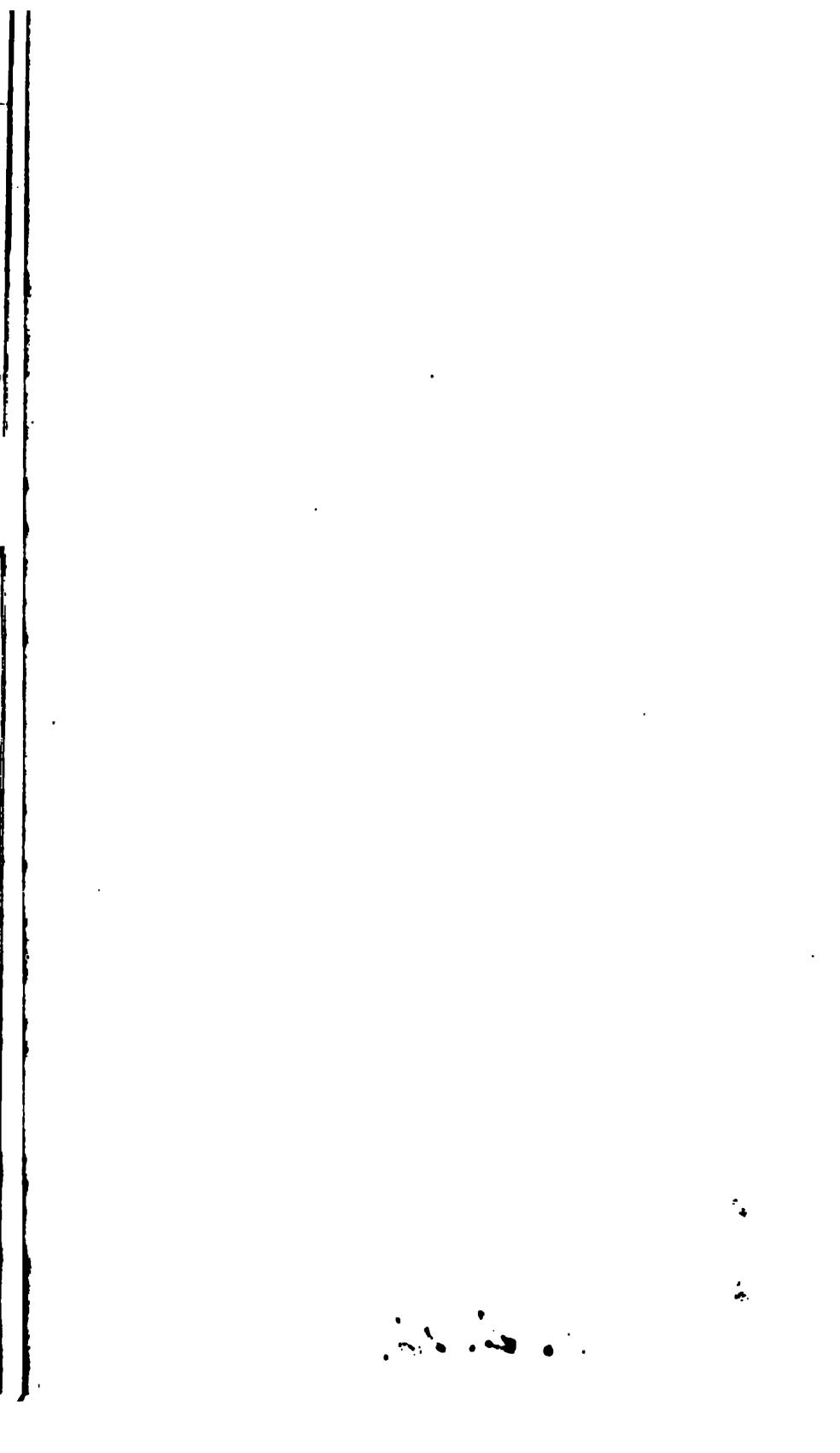

## Vorwort.

Bersuch gemacht worden, das Heidenthum der vorchristlichen Zeit mit einer, wenigstens angestrebten, Vollständigkeit darzustellen, das heißt: heidnisches Religionswesen, heidnische Denk- und Anschauungsweise, heidnische Philosophie, Leben und Sitte, so weit diese Dinge mit der Religion zusammenhängen, durch dieselbe bestimmt wurden und hinwiederum gestaltend auf sie einwirkten.

Der Standpunkt, von welchem aus diese Darstellung unternommen wurde, ist der auf dem Titel bezeichnete. Die Geschichte tes Christenthums hat, auch was das Verständniß betrifft, die Geschichte des Heidenthums und des Judenthums zu ihrer nothwendigen Boraussetzung. Die Fragen: Welchen Boden fand das Christenthum vor? An welche Lehren und Anschauungen konnte es anknüpsen? Welche Zustände bahnten ihm den Weg, erleichterten und
sörderten seine Verbreitung? Welche Hindernisse, Vorurtheile und
Irrthümer hatte es zu überwinden, welche Gegner zu bekämpsen,
welche Uebel zu heilen? Wie reagirte das Heidenthum auf das
Christenthum? Alle diese Fragen, über deren Bedeutsamkeit hier
wohl jedes Wort überslüssig wäre, lassen sich, wie mir scheint, nur
durch eine solche tieser eingehende und weiter ausgreisende Darstellung
zu einer befriedigenden Lösung bringen.

Hiemit waren benn auch dem gegenwärtigen Werke seine Gränzen vorgezeichnet, die zeitlichen wie die räumlichen. In letterer Beziehung mußte das Oftasiatische Heidenthum, mußten Brahmaismus und Buddhaismus ausgeschlossen bleiben, da beide der cristlichen Kirche noch auf viele Jahrhunderte hinaus völlig ferne standen, so daß es zu keiner Berührung kam, welche auf christlicher Seite tiesere Eindrücke zurückgelassen hätte. Was die Zeit betrifft, so schien es nicht blos zweckmäßig, sondern für die genügende Lösung der Ausgabe selbst nothwendig, nicht bei der Periode des Augustus und des Stifters der christlichen Religion stehen zu bleiben, sondern bis auf die Zeiten der Antonine, die gegen die Zeit von 150 — 160 nach Christus die Darstellung des Griechisch-Kömischen Heidenthums fortzusühren. Bis dahin ist dasselbe seine eignen Wege in von außen unbeirrter Entwicklung fortgegangen; erst von der Mitte des zweiten Jahr-hunderts nach Christus an werden die christlichen Einstüssen Einst

selbe wahrnehmbar. Bon da an ist auf Hellenisch-heidnischem Boden nur noch Ein bedeutendes Geisteserzeugniß erwachsen, die Plotinische Lehre mit ihrer Fortbildung und ihren Berzweigungen durch die späteren Neuplatoniser. Diese Schule und ihre Doctrin ist aber kein rein heidnisches Produkt mehr, das Christenthum hat an ihrer der Religion zugekehrten Entwicklung nicht unwesentlichen Antheil. Die Erscheinung des Neuplatonismus überhaupt ist zum großen Theil nur aus dem Antagonismus gegen das Christenthum zu begreifen. Ich erwähne diese Thatsache hier nur, weil sie meine Behauptung bestätigen hilft, daß die innere Geschichte des antiken Heidenthums bis zum Eintritte seines Auslösungsprocesses wirklich mit dem erwähnten Zeitabschnitte ihr Ende erreicht habe.

Irre ich nicht, so ist in der Bewegung des heidnischen Geistes durch die Jahrhunderte vor Christus und die anderthalb Jahrhunderte nach ihm bei so vielem scheindar Zufälligen eine gewisse Gesetzmäßigkeit, ein Eingehen dieses Geistes in immer bestimmtere Gestaltungen zu erkennen. Der Genius des Alterthums versucht, erschöpft, verbraucht, so zu sagen, alle auf der einmal gegebenen und überlieserten Grundlage möglichen Combinationen, die ganze ihm inwohnende plastische Kraft. Erst nachdem er vollständig sich verleiblicht, nachdem jede seiner Doctrinen, Formen und Institutionen ihre Lebenskraft erprobt und — aufgezehrt hat, tritt mit dem Zeitalter der Antonine der große, den Zeitgenossen freilich nicht sichtbare, von Wenigen nur geahnete, Wendepunkt ein, und wird ein Blatt in der Geschichte des menschlichen Geistes umgeschlagen. Dieß ist

**1**:

einer der Eindrücke, welche mir als Ergebnisse meiner Forschung besonders klar und lebendig vor der Seele stehen, eine Ueberzeugung,
welche, falls ich nicht allzutief unter der Höhe meiner Aufgabe und
allzuserne von ihren Anforderungen geblieben bin, der Leser, wie
ich hoffe, mit mir theilen wird.

München, ben 6. April 1857.

J. Döllinger.

## Inhalt.

## 1. Die heidnische West.

Erftes Buch.

Umschau; Weltlage.

#### I. Jas Monische Meich.

Austehnung und Seelengahl bes Romischen Reiches Seite 1.

Oftavianus Alleinherricher 2.

Glang und Bevolferung ber Stadt Rom 3.

Bermaltung und Buftand ber Provinzen im Allgemeinen 4.

Griechenlands Entvollerung und Berödung 5.

Italiens Zustand 6.

Sicilien, Sardinien und Corfica 8.

Rleinafiens Bollergebiete, das westliche 8.

Das nördliche Kleinasten 9.

Borderafien, Bellenischer Beift 10.

Lycien, Phrygien, Balatien 11.

Pindien, Isaurien, Cilicien und die Griechischen Inseln 12.

Aegyrten, Charafter des Landes und des Bolfes 13.

Sprien, Bellenisch 15.

Phonizien, ebenfalls hellenifirt 16.

Palaftina, Judaa, Ueberblid feiner Beschichte 17.

Rerbafrita 19.

Sranien, Boltscharafter, Eintheilung, Städte 21.

Galliens Eroberung 22; die Bevolterung und ihr Charafter 23.

Romanifirung der Gallier 24; Eintheilung 25.

Dberes nub nieberes Germanien S. 27.

Britanniens Eroberung und Bewohner 28.

Rhatia; Noricum; Pannonien 29.

Illyrien; Macedonien 30.

Thracien 31.

Mdfia; Dacien 32.

Romanifirung der Boller; Ausbreitung der Griechischen und Romischen Sprache 33.

#### II. Die Volker und Sander außerhalb des Momischen Meiches.

Armenien 35.

Das Partherreich 36.

Mffprien 37.

Mesopotamien und Babylonien 38.

Arabien; Aethiopien 40.

Indien; Entstehen und Berfall Indischer Reiche; Raftenwesen 41 fg.

China; Charafter des Reiches und Boltes 47; die Rong - fu - tfe - Lehre 48.

Dentschland, Ausdehnung 49; dentsche Bolterstämme 50; Bolterbunde 51; Lebensweise der Deutschen 52.

Sarmaten 52.

Die Stamme ber Slaven, Finnen, Litthauer 53.

3meites Buch.

## Die Religionen.

## Die gellenische Meligion.

- 1. Die Anfänge des Griechischen Polytheismus. Entstehung des Polytheismus aus der Naturvergötterung 54. Das Pelasgische Götterwesen; Fetischismus 58. Zwei Urgottheiten 59.
  - 2. Die Bellenischen Gotter, Damonen und Beroen

Entstehung des Bellenischen Gotterftaates 63.

Die zwölf Dlympischen Gottheiten 65.

Beus 66.

Bera 67.

Poseidon 68.

Pallas Athene 69.

Apollo 70.

Artemis 72.

hermes 74.

Bestia; Ares 75.

Approbite S. 76; Urania und Banbemos 77.

hephaftos 78.

f

Demeter 79.

Bluton 80.

Lionpfos und fein Cult 81.

Die mindern Gottheiten 83.

Die Damonen 89.

berven 90; der Rationalheros Berafles 93.

Renge ber verehrten Befen und Bermirrang 95.

Geographischer Ueberblid ber Götterculte 99.

#### Drittes Buch.

## Die Mysterien und die Orphische Religionslehre.

Inhalt ber Mpfterien 109.

Rofteriengötter 112.

Stimmen über ben Berth ber Myfterien 113.

Ortheus, erfter Urheber ber Myfterien 120; die Sage von feinem Tobe 121.

Errhischer Dionysosbienft 122.

Der Orpheus des Aeschylus 124.

Berhältniß des Orphischen Dionysos Bagrens zu Attys und Ofirit 126.

Dfiris - Bagreus 129.

Drobifde Dofterienschule 131.

Bujammenhang ber Mysterien mit bem Dionpsoscult 135.

Die Droheotelesten und ihre Beihen 138.

Der Phrygische Cult ein Bestandtheil der Mysterien 140.

Die Samothracischen Mufterien 144.

Die Rabiren, Gotter Diefes Bebeimbienftes 146.

Lemnische und andere Mysterien 151.

Die Eleufinischen 156.

Jacchos oder Dionysos, Sauvigott dieser Mufterien 160.

Gang und Inhalt der Eleufinischen Feier 162.

Demeter und ihre Tochter, Mittelpunkt der Eleufinischen Mysterien-handlung 164.

Symbole und Formeln 168.

Inlaffung gur Beibe und Ausschließung 172.

Reig der Mpfterien 175.

Die darin gegebene Seligkeitshoffnung 176.

Berichiedenartige Wirkungen und Eindrude der Mysterien 177.

Die Thesmophorien, der Demeter und der Themis gewidmet 179.

#### Viertes Buch.

Priesterthum; Weissagung; Orakel; Opfer und Gebete; Feste; Tempel und Bilder; Hausgottesbienst.

1. Priefterthum und Mantit.

Amt und Befähigung der Griechischen Priester S. 181. Menge der Cultuspersonen 183. Die verschiedenen Formen der Beissagung 184.

2. Die Drafel.

Die Drakel für die Griechen Bedürfniß 187. Drakel zu Delphi 188. Die übrigen Drakel 192. Ursachen ihres Verfalls 195.

3. Die religibfen Reinigungen.

Physische Auffassung der Reinheit 197. Reinigungsmethoden 198.

4. Die Bebete.

Ihr theurgischer, nicht sittlicher Charafter 199. Ihr Gegenstand find äußere Güter 200. Formelwesen dabei 201.

5. Die Opfer.

Bedeutung des Blutopfers 203. Menschenopfer, ihre Bedeutung 204. Spätere Milderung oder Abschaffung 205. Opferthiere und Opferarten 206. Opferritus und Opfermahlzeit 209.

6. Die Refte.

Religidser Charafter der Griechischen Feste 211. Die großen Rationalfeste 212.

7. Die Tempel und bie Bilber.

Bestimmung und Beschaffenheit der Tempel 215. Götterbilder, ihre Form 216; Grund ihrer Anbetung 217. Idole des Hauses 217.

8. Die Religionsvergehen und ihre Bestrafung. Viele Religionsvergehen mit dem Tode bestraft 219. Berfolgung wegen Asebie 220.

#### Fünftes Buch.

Die Griechische Philosophie und ihr Einfluß auf die religiöse Sinnesweise und Haltung des Volkes. Die Entwicklung der religiösen Vorstellungen bei den Griechen seit dem sechsten Jahrhundert vor Christus.

#### I. Bis auf Alexander ben Großen.

Entitehung der Philosophie aus den Rosmogonien S. 222.

Die Jonische Schule 224.

heraflit und feine Schule 226.

Bythagoras 227; die Pythagoraer 228.

Ihre Sauvtlehre von der Seelenwanderung 231.

Die Cleatische Schnle; ihre Lehre pantheistisch 233.

Pambeiftisches Syftem des Empedotles 236.

Die Atomistische Schule 239.

Die Sophisten 242; rhetorisch -steptische Richtung; Plato's Tadel 243.

Raterialismus und Atheismus 245.

Sotrates, seine Personlichkeit und sein Beruf 246.

Seine Ethit 248; über Gott und Die Seele 249.

Seine Anschließung an die Bolkereligion 250.

Seine Anklage 252; sein Tob 253.

Entwicklung ber religiösen Geistesbildung der Griechen bis zum Tode des Sokrates. Religiöse Anschauung der Kornphäen der Hellenischen Literatur. Einige der bedeutendsten religiösen Ideen und Lehren.

Allegorische Deutung ber Botter und Dythen 254.

Unfittliche Wirknug der Mythen 255.

Mythenglaube des Bolfes 256.

Bindar und Berodot in religiofer Beziehung 257.

Thucydides; Epicharmus 258.

Aristophanes; verspottet die Botter 259.

Religion und Botter in den Dramen des Enripides 260.

Serhofles; seine Religiositat 262.

Griechische Vorstellung vom Reid der Götter 263; vom Verhängniß 264; vom Bosen 266; von der Trostlosigkeit des Lebens 267; vom Sündenfalle 268.

Die Brometheussage 269.

Aufichten vom Schicksal nach dem Tode 272.

Die Sofratiter; Platon und die Platoniter.

Cyrenaifche Schule S. 276.

Die Cynische und Megarische 278.

Platon, fein Univerfalgeift 279.

Seine Lehre über Gott und die Ideen 280.

Ueber Beltbildung 282.

Die Beltseele 283.

Die fiberischen Gotter 285.

Seine Anthropologie 286, und Psychologie 287.

Beweise für die Unfterblichteit 291.

Seelenwanderung 292.

Die Materie der Sig des Bosen 293.

Tugendlehre 294.

Der 3dealstaat 295.

Plato's Berhaltniß gur Religion 297.

Berhaltniß feiner Lehre jum Christenthum 300.

Platon's Schüler, Die Atademie 302.

#### Ariftoteles.

Sein Gegensat ju Blato 304.

Lehre über Gott und fein Berhaltniß gur Belt 306.

Seine Ansicht von den Gestirnen ein Band zwischen seiner Lehre und der Bolls religion 308.

Seine Psychologie 309.

Ethil 311.

II. Philosophie und Religion bei den Griechen von der Zeit Alexanders des Großen bis ins erste christliche Jahrhundert.

Durchdringung von Drient und Occident; Mischung der Götterculte 313. Die Apotheosen Lebender und Verstorbener 314. Feindlicher Gegensatz der Philosophie zur Religion 316 fg. Materialismus und Verfall der Philosophie 318.

Der Stoicismus.

Zenon und sein Berhältniß zu den Cynifern 319.

Materialistische Beltansicht der Stoiter 320.

Determinismus 323.

Stellung zur Bolkereligion 325.

Stoische Ethik 326; Apathie 327.

Paderaftie und Selbstmord der Stoiter 328.

#### Das Epitureische Spftem.

Crifur und seine Kanonit oder Denklehre S. 329. Atomistische Kosmologie 330. Raterialistische Psychologie 331. Ethik; Begründung der Willensfreiheit 333. Die Lehre von der Lust und Seelenruhe 334.

Der Stepticismus.

Sein Ausgangspunkt und Zweck die Glückseligkeit 336. Er in Erzeugniß und Symptom der Zeit 337. Karneades und seine antitheistische Dialektik 338. herrschender Materialismus unter stoischem Einflusse 340. Berfall und Ohnmacht der Philosophie 342.

### Sechstes Buch.

#### Die Religionen in Vorber = und Mittelasien und in Afrika.

#### 1. Rleinafien.

Götterdienste in Karien und Phrygien 345. Orgianischer Cult der Cybele; Selbstentmannung n. s. w. 346. Culte in Kappadocien und Pontus; Mond- und Feuerdienst 348.

2. Persien und die übrigen Iranischen gander.

Bereafter und ber Bendavesta 351.

Boroafter verschieden von Baratus 353.

Mischung des Ruschitischen Magismus und des Arischen Dualismus in Medien 354. Perfische Reaktion gegen die Magier 355.

Ormuzd und Ahriman 357.

Die Lehre von Bervan erft spater hinzugekommen 358.

Die guten und bosen Beister; Amschaspands, 3zeds und Ferwers 360 fg.

Elementen =, besonders Feuerdienft 362.

Das große Beltjahr und Ahriman's Rampf gegen Ormuzd 365.

Der Menich, sein Ursprung und seine Bestimmung 367.

Sundenfall und Paradies 368.

Gebete und Opfer 370.

Das homa, als Opfer und Sakrament 371.

Das Priefterthum; die Athrava's und die Magier 374.

Moralitat; Che 376.

Reinigungswesen 377.

Behandlung ber Leichen 379.

Justand nach dem Tobe und Anserstehungslehre S. 380. Mithras-Lehre und Mithrasmysterien 382 fg.

3. Das beidenthum in Desopotamien, Babylonien, Affprien.

Die Chaldder herrschender Priefterftamm 391.

Bel und Mylitta 392.

Astrolatrie 393.

4. Sprien, Phonizien und Arabien.

Sprifd - Phonizischer Baalcult 395.

Rinderopfer 397.

Aftarte und ihr Cult der Unzucht 398.

Bollust und Grausamteit im Cult ber Sprischen Gottin 400.

Elagabal und Adouis 401.

Beidenthum zu Carra 403.

Arabischer Götterdienst 404.

#### 5. Megppten.

#### 1. Das Götterwefen.

Allgemeiner Charafter und Entwicklung des Aegyptischen Gotterwesens 407. Sonnendienst 408.

Ammon; Rneph 2c. 410.

Ifis - und Ofirismythus 413.

horus ober har 416.

Harpotrates und Thoth 417.

Beibliche Gottheiten 419.

Typhon, das finftere, verderbende Princip 421 fg.

#### 2. Der Thierdienst.

Ursprung bes Thierdienstes 423.

Verschiedne beilige Thiergattungen 425.

Die gottlichen Stiere und ihr Cult 427.

#### 8. Die Unterwelt und bas Schickfal bes Menfcen nach bem Tobe.

Unsterblichkeit und Seeleuwanderung verbunden 429.

Das Todtengericht und die Seligkeit 430.

Jenseitige Strafen 434.

#### 4. Sefte, Priefterthum unb Opfer.

Bahl nud Begenstand der Feste 435.

Feste des Ofiris, der Isis und Pascht 436 fg.

Das Priefterthum und seine Ordnungen 438.

Thieropfer, Auswahl 442; Bedeutung 443.

Das Duftere und Ausschließende im Aegyptischen Boltscharafter 444.

Priefterliche Geheimlehre 447.

Das Bedrohen der Gotter; der Phallusdienft 449.

5. Schidfale und Entwidlungsgang ber Aegyptischen Religion.

Einführung fremder Gottheiten S. 450. Ginfluß der Perfischen herrschaft 452; der Griechischen 453. Bergötterung der Ronige 454.

#### 6. Aarthago.

Karthagischer Gotterbienst mit Rinberopfern 455.

#### Siebentes Buch.

Die Religionen des Abendlandes. Etruster, Römer, Gallier, Germanen.

#### 1. Die Religion ber Etrufter.

Jusammenbang des Etrnstischen Religionswesens mit dem Griechischen 457. Etruftide Gotter 458.

tebre von den Bligen; Bichtigkeit des Bliges 461.

#### 2. Das Religionewesen ber Romer.

#### 1. Diftorifde Entwidlung.

Elemente bes Romifchen Bolles und Religionswesens 463.

Religiöser Unterschied zwischen Patriciern und Plebejern 465.

Agrarifche Bestandtheile der Romischen Religion 466.

Einfluß ber Griechischen Mythologie 468.

Berfraltung des Gottesbegriffs 469.

Peinlichkeit des Ceremonienwesens 471.

Die Regia, Mittelpuntt bes Cultes 472.

Der Capitolinische Tempel 474.

Sturg des Königthums und Uebergang des Priesterthums auf die patricischen Geschlechter 475.

Bulaffung der Plebejer ju priefterlichen Funktionen 477.

Die Religion als Werkzeug der Politik 478.

hellenifirung der Gotter 480.

Die Bucher Ruma's 483.

Ginführung fremder Culte 484.

Beiden des religiöfen Berfalls 485.

Arotheofen 485.

Barro's Restauratiousversuch 488.

#### 2. Die Momischen Gotter.

Der Dienst des Jauns 489.

Rannus; Luperfus, Saturnus 491.

Jupiter und fein Enlt 492.

Sol, Avollo S. 494; Mare 498; die übrigen Gotter 496.

Beibliche Gottheiten, Ceres 497.

Besta; Minerva 499.

Fortuna 500; Juno 501.

Diana und Beuns 503.

Der Sowarm geringerer Botter 506 fg.

Die Penaten 511, und garen 512.

#### 8. Das Romifde Prieftertbum.

Eutstehung ber Prieftercollegien 515.

Die Pontifices, Ableitung ihres Namens 516.

Ihre Geschäfte 517.

Der Opferkonig und die Flamines 518.

Die Salier, Priefter bes Mars 519.

Luperci, die altesten Briefter Roms 520.

Epulonen, Curionen, Augustalen 521.

Die Bestalinnen, Ursprung und Anzahl 521.

Ihre Vorrechte 522; Pflichten 523.

Die Anguren; ihre Bewalt und ihre Rechte 524.

#### 4. Die Romifchen Cultusformen: Gebete, Gelübbe, Opfer, Mitus und Befte.

Magischer und formaler Charafter ber Bebete 526.

Bebetformeln und ihr materieller Inhalt 528.

Menge und Inhalt ber Belübbe 529.

Opfer; Auswahl ber Thiere nach ber Gigenthumlichkeit ber Gotter 530.

Menge ber Opfer 531.

Sühnopfer 532.

Beschaffenheit der Opferthiere und Reinheit der Opfernden 533.

Opferritus 534.

Lectisternien, oder Mahlzeiten der Gotter 535.

Menschenopfer 536.

Sühnungen und Reinigungen, Luftrationen 539.

Tobtenfeste 540.

Botterfeste, Feria '543.

#### 5. Die Erforschung bes Götterwillens.

Etrurischer Ursprung der haruspicin 549.

Abwendung der Prodigien; Opferschau 550.

Anlguratoren; Auguralmefen ober Bogelichau 552.

Beissagung durch die Sibpllinischen Bucher 556.

#### 3. Die Religionen der Gallier und ber Bermanen.

Das Gallische Druidenthum 558.

Bahlreiche Menschenopfer bei ben Galliern 560.

Ballifche Bottheiten 561.

Germanische Religion nach Casar und Tacitus 563.

Germanische Gottheiten 564; Priefter und Opfer 565.

#### Achtes Buch.

Philosophie und Religion im Römischen Reiche, vom Ende der Republik bis auf die Antoninen.

## I. Die Philosophie und die Siteratur in ihren Beziehungen zur Meligion.

1. Die Philosophie in Rom: Lucretius, Cicero. Die Römischficische Schule. Seneca. Epittet. Platonisch-Pythagoräische Philosophie: Plutarch.

Eindringen der Griechischen Philosophie in Rom S. 567.

Lehrgedicht des Lucretins, erfte Frucht der Epifureischen Lehre 568.

Cicero und feine Philosophie; fleptischer Etletticismus 569.

Beine Gotteslehre 570; Ethit 571.

Beliebtheit bes Stoicismus in Rom 572.

Zeneca's Lebre 573.

Cornutus; Mufonins; Epiftet 576.

Martue Anrelius 577.

Die Platonifer und ihre Stellung gu ben anbern Schulen 578.

Der Platonifer und Eflettifer Plutarch 580.

2. Die Literatur: Diodor, Strabo, die Dichter des Augusteischen Beitalters; Plinins, Tacitus.

Religiofer Glaube des Polybius, Diodor's, Strabo's 584.

Der Dichter Manilius, Birgil und Ovid 585.

Religiose Befinnung bes Borag 586.

Des altern Plinins und bes Tacitus 587.

3. Die Borstellungen vom Zustande nach dem Tode.

Unficherheit diefer Borftellungen 588.

Anfichten der altern und nenern Stoiter 588 fg.

Cicero über Unfterblichfeit 590 fg.

Berzweiflung an der Unfterblichkeit und ihre Urfache 592.

Ibr Insammenhang mit den Vorstellungen vom Ursprung des Menschengeschlechts 593. Die spätern Griechischen Vorstellungen hierüber nach Plutarch und Luciau 593 fg. Troftlofigkeit 595.

4. Spatere Platonifer und Reupythagoraer.

Rudfebr ju einer glanbigern Stimmung 596.

Platonifer und Renpythagoraer 597.

Ihre Deutung der Bolfsgötter 601.

Dollinger, Rirdengefdichte. I.

5. Bestand und Einfluß der Philosophen-Schulen; ihre Auflösung.

Ansehen der Philosophen - Schulen, besonders der Stoiler und Platoniker S. 603. Ausartung und Sinken ihres Ansehens 604. Berfall und Untergang 607.

#### II. Die religiöfen Buftanbe.

1. Idee einer Reichsreligion. Religiöse Duldung und Verfolgung. Identifizirung der fremden Gottheiten mit den Römischen 608. Dadurch bewirkte Ausbildung einer Reichsreligion 609. Toleranz und Intoleranz gegen fremde Religionen 610.

2. Die Apotheofen.

Vergötterung der Kaiser 613. Der Frauen des kaiserlichen Hauses 615. Privat=Apotheosen 617.

1

3. Das Element des Aberglaubens.

Aberglaube und Religiosität vermischt 617 fg. Beispiele: Sylla, Augustus, Alexander 620.

4. Berfall der Altrömischen Religion. Der fremden Götter und Culte. Religiosität der Frauen. Die Taurobolien. Reigung zum Judaismus. Theolepsie. Theopdie und Bilderdieust. Berkehr des Menschen mit der Gottheit: Gebete.

Verfall der Altromischen Religion 621.

Bertrauen auf frembe Gulte 622.

Bluthe des Ifiscultes 624; des Serapisdienstes in Rom 625.

Cult ber Idaischen Gottermutter 625.

Die daran gefnüpften Taurobolien und Rriobolien 626.

Judaismus unter den Beiden 628.

Theoleptiter und Fanatici, Gottbesessene 629.

Theopdie, die Runft Gottheiten in die Statuen gu bannen 631.

Idololatrie im eigentlichen und engsten Sinne 632.

Borftellungen von der Borfebung 634.

Bebete, ihre materiellen, ja unfittlichen Begenftande 635.

5. Steigender Berfall der Sittlichkeit und Religion.

Die altgläubige Stimmung noch vorherrschend 637.

Unzuchtdienst der Aphrodite 639.

Entsittlichung durch die Mythen au sich 640; noch mehr durch ihre mimische Darstellung 641.

Durch die Schauspiele und Gladiatorentampfe 642.

Durch ungüchtige Gemalde in Baufern und Tempelu 643.

Unjucht in Tempeln S. 644. Der Goët Alexander 644. Religiose Ganteleien und Tänschungen 646.

6. Die Dratel. Die Divinationsmittel. Tranme. Aftrologie.

Liederanfblühen mehrerer Oratel 649.

unlarung ihres Erlofchens 651.

Algemeinheit des Glaubens an Divination 652.

An die Traume 653.

Cindringen der Aftrologie in Rom 654 fg.

7. Magie, Refromantie und Theurgie.

Enger Zusammenhang der Magie mit dem heidnischen Religionswesen 656 fg.; von der Bhilosophie begunftigt 657.

Die Refromantie und die Todtenoratel 659.

Ragiiche Menschenopfer 660.

Theurgie, Die hochfte Form der Magie 662.

#### Reuntes Buch.

Die socialen und sittlichen Justände in Griechenland, in Rom und im Römischen Reiche.

#### I. Die Griechen.

1. Das Staatsbürgerthum; Griechen gegen Barbaren. Politische Freiheit. Müßiggang und Handwerk. Die Lage der Reichen. Stlaverei. Erziehung.

Die Personlichkeit bes Griechen im Staate anfgebend 664.

Segenfas der Griechen zu den Barbaren 665.

Migachtung des Bolterrechts; das Recht des Stärkern 666.

Begriff der Freiheit 667.

Abhängigkeit bes Einzelnen vom Staate 669.

herrichaft der Armen über die Reichen 670.

Arbeiteschen ber Griechen 672.

Die Stlaverei; Theorie des Aristoteles darüber 673.

Renge ber Stlaven 674.

Bre Behandlung 675.

Reralifche Rachtheile ber Stlaverei für Stlaven und herren 677.

Ergiebung und Schulunterricht 678.

2. Das Beib bei ben Griechen; die Che. hetaren. Paderaftie. Anssegen der Rinder. Entvolferung.

Die Monogamie ein Vorzug der Griechen vor den Drientalen S. 679.

Dennoch bas Beib geringgeschätt 680.

Die Che eine Pflicht; Spartanische Chegesetzgebung 681.

Die hetaren und ihr Berhaltnig zu ben Chefranen 683.

Die Baberaftie, griechisches Nationallafter 684.

Sofrates und Platon darüber 686.

Anabenliebe ber Philosophen 689.

Ihre Ursachen und Wirfungen 690.

Rinderanssetzung gilt als erlaubt 692.

Sittliche Bersunkenheit ber spatern Griechen 693.

## II. Die focialen und fittlichen Buftande der Mömer.

1. Charafter der Romer. Das Romische Privatrecht. Die Fremben. Die Gewalt des Sausvaters.

Romischer Nationalcharafter: Energie und Selbstsucht 694.

3hr Brivatrecht, ein Bert ewiger Geltung und Birtung 695.

Bürgerfreiheit 696.

Rechtlofigfeit der Fremden 697.

Familieurecht 698.

2. Die Frauen in Rom. Die Che. Cheschen und Chescheibung.

Stellung der Frauen, Formen der Che 699.

Cheschließung durch Confarreation und Chescheidung 700.

Ueberhandnehmen der Scheidungen 702.

Augustus' Chegefes 703.

Bortheile der Chelofigkeit 704.

#### 3. Die Stlaverei in Rom.

Grausame Behandlung ber Stlaven 705.

Menge berfelben 708.

Stlaven und Glabiatoren 710.

Babl ber Stlaven im Berhaltniß zu ben Freien 712.

4. Birkungen der Stlaverei auf die freie Bevölkerung. Armuth; Aussehen der Kinder; geringe Kinderzahl. Päderastie. Buhlerinnen. Beibliche Berdorbenheit.

Die Stlaverei eine hauptnrfache bes fittlichen Berberbens 712.

Eine Urfache bes Banperismus 714.

Das Anssegen ber Rengebornen, etwas Alltägliches 716.

Abtreibung ber Leibesfrucht S. 717.

Baberaftie bei ben Romern 718.

Die Menge der Buhlerinnen und die hanfige Chelofigkeit 720.

ı

Beibliche Schwelgerei 721.

5. Das Berhalten gegen die Armen. Erziehung. Die Schanspiele.

Menge ber Armen und Bettler 722.

barte ber Reichen gegen fie 723.

Erziehungewesen; tein offentlicher Unterricht 723.

Die Stlaverei Sauptquelle des Jugendverderbens 725.

Die Leidenschaft für Schanspiele, besonders die Gladiatorenspiele 726.

Lebeusverachtung; Selbstmord 727.

6. Allgemeiner Ueberblid. Die Borboten bes Renen.

Berbreitung bes Sittenverberbuiffes von Rom in die Provingen 728.

Chumacht des Stoicismus 729; der Philosophie überhaupt 730, nud der Gotterdienfte gegenüber dem Berderben 731.

Inhaltlofigfeit bes Lebens 732.

Sebufucht und hoffnung 733.

Das Cavitolium in Rom und der Tempel in Jerusalem 733.

## II. Das Judenthum.

Zehntes Buch.

### I. Gefdichtliche Entwicklung.

1. Bis gur Erhebung ber hasmonder - Dynaftie.

Anfange des Judischen Staates 735.

Bluthe unter David und Salomo 736.

Sraltung in zwei Reiche: Israel und Juda 737.

Das Egil 737; Rudfehr 738.

Die Samaritaner, Feinde der Juden 739.

Difdung ber Juden mit Beiben 740.

3bre Bellenifirung im Ausland 741.

Die große Synagoge und die Besetehrer 742.

Berfolgung nuter Antiochus; Erhebung der hasmonaer 744.

2. Die Chasidim. Die Sadduzäer. Pharisäer. Essäer. Die Therapenten.

Die Chafidim oder die Frommen und ihre Antipoden die Sadduzäer 745.

Die Pharisaer, keine Sette, sondern Bertreter der ganzen Nation 748 fg., Lehrer der Ration 751.

Der Sohn Davids S. 833.

Der leibenbe Meffias 834.

Jesaias, Daniel, Bacharias über ben Deffias 834 fg.

5. Das Aleganbrinifche Judentham. Philo's Lehren.

Der Tempel bes Duigs 837.

Aristobulus 838.

Philo 838. Sein Verhaltniß gur Griechischen Philosophie 841.

Ableitung der Griechischen Beisheit von Dofes 841.

Philo's Lehre: Die Gottheit 841

Die Materie. Duglismus 841.

Die Mittelmefen. Der Logos 843.

Engel nud Menfchenfeelen 845.

Buftand nach dem Tode 845.

Bestandtheile der Menschenseele 846.

Sundenfall. Angeborene Sundhaftigfeit 847.

Ethit; Onabenlehre 847.

Bon der Etstase 848.

Deffianifch = chiliastifche Borftellungen 848.

#### IV. Die lehten Binge des Judifden Staats- und Rirdenmefens

Die Tyrannei der Laudpfleger 849.

Der bag ber beiden 849.

Corraption Des Bolles 850.

Die falfden Bropheten 851.

Die Zeloten; ihre Schredensberrichaft 852.

Die achtzehn Beschlusse der Versammlung in Eleazar's Sause 852.

Die Parteien in Jerusalem und ihre Kampfe 853.

Schickfal ber Gefangenen nach der Eroberung 853.

Die Folgen ber Berftorung bes Tempels 854.

Unmöglichkeit bes Opfercultes 854.

Die hoffnung auf Wiedererstehung des Tempels 854.

Synedrium und Schule ju Jamnia 856.

Der Rabbinismus 856.

Die Empörungen unter Trajan und Sadrian 856.

Bar Cochba 857.

Aelia Capitolina 858.

Sabbath = und Jubeljahr S. 792.

Die Leviten 792.

Das Briefterthum 793.

Sein Dienft und Unterhalt 795.

Der Cobepriefter, fein Beruf und feine Rleidung 796.

Seine Stellung jum Ronig 799.

Das Rafiraat, bas altteftamentliche Monchthum 800.

Die Propheten und Propheten - Schulen 801.

Der Tempel, seine Bestimmung und seine Theile 803.

Das Bilderverbot, Grund beffelben 805; Ausdehnung 806.

Strenge gegen alles Beibnische 807.

Die Proselpten und ihre Taufe 807.

Orfer, ihre Wichtigkeit; Opfermaterial 808.

Berichiedene Opferarten; bas Brandopfer 809.

Eduld. und Candovfer 810.

Friedenes oder Dantopfer 811.

Sveit = und Trantopfer 812.

Das Gebet, nicht im Gefet aber in ber Tradition enthalten 813.

Gelütde; Fefte 814; Berfohnungstag 816.

Fantiage; Synagogen; Reines und Unreines 817.

## III. Die religiefen Sehren des Judifchen Volkes.

1. Schrift und Trabition.

Die beilige Schrift, ihre Bestandtheile 818.

Die Tradition 819.

2. Bott und bie Engel.

Gott, seine Unbegreiflichkeit und zwei hauptnamen 821.

Zeine Transcendenz und andere Eigenschaften 822.

Antbropomorphismus der heiligen Schrift 823.

Die Lehre von der gottlichen Beishelt 824.

Bon den Engeln 825.

Eugelsturz; Satan 826.

3. Schöpfung. Der Mensch und sein Fall. Gottes Forderung an ihn. Buße. Tob und Unterwelt.

Schopfung der Belt und bes Menfchen 827.

Sundenfall; Erbfunde; Forderung und Gnade Gottes 828.

Buge und Sundenvergebung 829.

Berfellungen vom Scheol 830.

Inferstehungsglaube und Gebete für die Verstorbenen 831.

4. Die Desstantiche Beissagung.

Bedeutung der Messianischen Weissagung für das Judenthum 831 fg. Die alteren Beissagungen 832.

- Damit hatte dieses Reich seine durch die Natur ihm gebotenen Granzen gefunden; Versuche, neue Eroberungen zu machen, fließen nun fast überall auf taum zu überwindende physische Schwierigkeiten. Im Süden setzte die große Ufrikanische Sandwüste der Römischen Herrschaft Schranken, im Südosten waren Aethiopien und Arabien schwer zugänglich, und hier sowohl als im Norden und Nordosten standen die Opfer, welche die Eroberung und Behauptung solcher von Städten entblößten, von einer größtentheils armen Bevölferung bewohnten Länder gefostet haben murde, in keinem Verhältnisse zum Gewinn, den sie bringen konnten. Auch die im Besten allein noch übrige Hibernische Insel bot keine lockenden Aussichten, und im Often waren die Parther durch die Lage ihres Reiches, wie durch die den Römischen Legionen verderbliche Art ihrer Kriegsführung schwer angreifbare Daher sprach schon Octavian den Grundsatz aus: Rom durfe die Gränzen des Reiches nicht erweitern, und die meisten seiner Nachfolger beschränkten sich auf die Behauptung des Bestehenden und die Führung bloßer Bertheidigungsfriege, ja fie traten selbst bereits gemachte Eroberungen freiwillig oder gezwungen wieder ab.
- 3. Nicht auf der Kraft und nationalen Eigenthümlichkeit eines großen Boltes ruhte das Römische Reich, sondern wie im Beginne, so auch jest noch auf der Bevölkerung einer einzigen Stadt, welche fort und fort den Anspruch behauptete, nicht blos den Sig der Herrschaft zu bilden, sondern auch Inbegriff und ausschließende Besigerin der ganzen Staatsmacht zu bleiben. Aber der langen Bürgerkriege, der Proscriptionen und des endlosen Blutvergießens müde, nach Sicherheit des Besiges und Genusses verlangend, vermochte dieses Rom nur noch unter der Herrschaft eines Einzigen zu bestehen, und dieser Einzige war Octavian, der nach Ueberwindung seines letzten Feindes und Nebenbuhlers, des Antonius, mit starter, kluger und gemäßigter Hand, die hergebrachten republikanischen Formen und Namen möglichst beibehaltend, den Staat in die neue Ordnung der Dinge ruhig hinüberführte, und seinen Thron auf republikanischer Grundlage errichtete.
- 4. Neben dem lebenslänglichen, alle Gewalten in sich vereinigenden Principate konnte indeß die Republik nur ein mehr und mehr verschwinsdendes Schattenbild sein. Als Besehlshaber des zu einer stehenden Kriegsund Regierungsmacht gewordenen Heeres von etwa 340000 Mann, als Borsisender des ihm gegenüber willenlosen, zu einer blos berathenden und verwaltenden Behörde herabgesetzten Senats, als Censor, beständiger Tribun und Haupt der Staatsreligion, geschützt durch eine ihm ergebene Leibwache, deren Präselt schon unter Tiberius die zweite Person im Reiche wurde, besaß der Monarch eine schraukenlose Allgewalt, und August's Nachsolger durste bereits unbedenklich, was von republikanischen Formen noch übrig

war, vernichten oder entwerthen. Das Volk in Rom murde befriedigt durch Seldgeschenke und Getreidespenden, durch Schauspiele im Theater und der Rennbahn, durch Gladiatorengesechte und Thierkämpse; unter allen Ständen war eine Gesinnung verbreitet, die dem Machthaber nur Feigheit und knechtische Selbstsucht entgegensetze, und so entwickelte sich der Principat mit erschreckender Schnelligkeit zu jenem surchtbaren Despotismus, welcher, durch Weiber, Freigelassene, Schmeichler, Späher und Delatoren genährt und gereizt, den entsetzen Zeitgenossen das Schauspiel einer Kette von Gräueln darbot, wie sie Uebermuth, Blutdurst und Menschenverachtung den jeglicher Scheu und Scham entbundenen Herrschern eingaben.

- Die Stadt Rom, in der letten republikanischen Zeit bereichert und prachtvoll umgestaltet durch die geraubten Schäte der eroberten gander, gewann unter Augustus fast ein neues Ansehen; der Glanz des von ihm mit öffentlichen Gebäuden bedeckten Marsfeldes übertraf noch die Pracht der Siebenhügelstadt, und mit Recht konnte der Monarch sich rühmen, eine Biegelstadt habe er vorgefunden, und eine Marmorstadt hinterlasse er 1). Mit jedem Jahre entwickelte fich jest die Stadt an der Tiber mehr und mehr zu einem Sammelplat aller Nationen des Erdfreises; die aus allen Lindern zusammengeschleppten Stlaven drangen mit ihren fremden Sitten in das Innere der Familien, mit ihrer fremden Anschauung in den Geist und die Sinnesweise der heranwachsenden Geschlechter ein; aber auch von freien Auslandern wurde Rom überschwemmt; aus drei Welttheilen wanderte man zur Beltstadt, um dort ein angenehmeres, an Genuffen reicheres Leben ju führen, oder nur um fich zu nähren, oder um mit dort erworbenem Ber= mogen in die Heimath zurückzukehren. Griechen, Sprier, Rleinafiaten, Aegyptier ließen in Rom fich nieder als Literaten und Philosophen, als Diener des Luzus, der Schwelgerei, der Unzucht, oder als Priester fremder Götterdienste, als Werkzeuge der Superstition. Rom sei eine Griechische Stadt in Sprache und Sitten geworden, und die Sprische Fluth des Drontes iei in die Tiber geströmt, klagten später die Sitten = schildernden Dichter 2), und anderthalb Jahrhunderte nach Augustus konnte Athenaus 3) sagen: Bange Bolferschaften des Orients hatten in Rom fich angefiedelt.
  - 6. So erhielt Rom seit Augustus eine Bevölkerung, welche der des bentigen London nahe oder gleich kam, anderthalb, vielleicht zwei Millionen; bavon bestand aber nahezu die Hälfte aus Sklaven, und von den Freien veitaus der größte Theil aus Fremden, die mit der Civität beschenkt vorden, oder aus Freigelassenen und ihren Nachkommen. Neben dem

:

Ξ.

<sup>1)</sup> Sucton. Aug. 29. — 2) Juvenal. 3, 60 sq. — 3) Deipnosoph. 1, 36. T. I. p. 75. Schweigh.

ungeheuren Reichthum einer kleinen Anzahl von Familien herrschte solche Armuth, daß schon Augustus über 200000 Einwohner durch Geld =, Getreide und Brod = Spenden ernähren mußte; und troß der Sorge, mit welcher dieser Monarch auf die Erhaltung des alten reinen Römischen Bürgerblutes bedacht war, starben die ächt = römischen Geschlechter, die ohnehin durch die Bürgerstriege und Proscriptionen bereits sehr vermindert waren, immer mehr aus. Dazu wirkte besonders ein Grundübel der damaligen Zeit, die weitverbreitete Abneigung gegen den als lästige Schranke gesühlten Chestand. Vergeblich suchte Augustus durch seine Gesetze, die Julia und Papia Poppäa, dieser einreißenden Staatskrankheit der Chelosigkeit unter den Wohlhabenderen und Reichen zu steuern. Selbst in den Ehen wurde Kinderlosigkeit immer häusiger, so daß kraft des zweiten dieser Gesetze schon der Besitz von drei Kindern bedeutende Vorrechte mit sich brachte.

- 7. Da war es denn unvermeidlich, daß Rom die Stadt wurde, in welcher alle Laster der verschiedensten Zonen, alle Gebrechen und Auswüchse der menschlichen Gesellschaft sich sammelten und mischten, die Stadt, in welcher ein heimathloser, müßig sich herumtreibender, bettelhafter und doch an alle Bedürfnisse des Luxus gewöhnter Pöbel, den man aus Staats- mitteln unterhielt, den größeren Theil der freien Einwohnerschaft bildete.).
- 8. In den Unterthanenländern konnte sich zwar auch während der Raiserherrschaft kein rechter Gemeingeist, kein patriotisches Gefühl des Busammengehörens entwickeln; allzu fremd war und blieb der Gallier dem Sprier, der Aegyptier dem Hispanier, doch wurde die Berwaltung der Provinzen im Ganzen wesentlich beffer, als fie es in den letten Zeiten der Republik gewesen. Wenn damals ein Volesus Messalla als Proconsul Afiens dreihundert Menschen an Einem Tage hinrichten ließ, und durch die Leichen gebend mit Gelbstbewunderung ausrief: Welcher König hatte das zu thun gewagt?2) — wenn die Provinzen nur als Geldquellen für Rom, als Mittel der Bereicherung für die häufig wechselnden aus Rom gesandten Statthalter, und für jene Römer, welche als Mäkler und Publikanen sich hinzogen, betrachtet und ausgebeutet wurden, so trat unter Augustus und nach ihm ein mehr gesicherter, ein erträglicherer Zustand ein; die Statthalter standen unter strengerer Aufsicht, hatten feste Gehalte, durften die Abgaben der Unterthanen nicht willführlich steigern; ihre Ueberwachung der Communal= Verwaltungen war für das Volk wohlthätig, der Unterschied zwischen der herrschenden Römischen Bürgerschaft und den unterthänigen Provincialen verschwand, und die Römische Gerechtigkeitspflege war in allen

<sup>1)</sup> Seneca consol. ad Helv. 6. Tacit. Annal. 14, 20. — 2) Seneca de ira, 2, 5.

Lindern besser als die frühere einheimische. Auch hörten die endlosen Stammessehden und inneren Parteikämpse, welche vormals manche Länder zerrüttet hatten, unter Römischer Herrschaft auf. Die Tyrannei der Kaiser, deren Andenken in der Geschichte gebrandmarkt ist, lastete zunächst auf der Römischen Aristokratie, nicht aber oder doch weit weniger auf den Provinzen.

- 9. Die Verbindung der verschiedenen Theile des großen Reiches unter einander und mit dem Mittelpunkte der Gewalt wurde nun in großartiger Beise hergestellt, die Mittel und Wege des Verkehrs vervielfältigten sich; iber das ganze Reich zog sich allmälig ein Netz trefflich gebauter Heers und Landstraßen, und die schon vom ersten Kaiser errichtete Staatspost erstreckte sich durch alle Provinzen.
- 10. Das Ergebniß der monarchischen Umwandlung war also weitaus für den größten Theil der unter Rom's Scepter vereinigten Bölker und Individuen ein wohlthätiges. Mehrere Länder, wie Gallien, Spanien, Afrika, anch Aegypten und Sprien, gelangten zu größerer Sicherheit des Besitzes und Rechtes, sie nahmen Theil an dem allgemeinen geistigen Berzlehr und Leben, wie es sich aus der Verbindung der drei das Mittelmeer umschließenden Welttheile ergab, und vortheilhaft stach ihre jetzige Blüthe ab gegen ihre frühere Lage vor ihrer Einverleibung in's Römische Reich.
- Aber in den Centrallandern des Reiches und der alten Welt überhaupt zeigten fich bereits in den Symptomen einer bedenklichen Ent= rölkerung und Verödung die Vorboten des Zerfalls der damaligen Belt= ordnung. Schon mar die Geschichte der alten Sellenen wie ein großes, ericutterndes, zulett nur noch Mitleid erregendes Drama zu Ende gespielt; die Macedonischen und darauf die Römischen Kriege hatten das schöne Land mit Trümmern erfüllt; alte, berühmte Städte waren verschwunden, oder nur mehr theilweise bewohnt, oder, wie Theben und Megalopolis, zu Dörfern berabgefunken; viele früher wohlbevälkerte Inseln waren jetzt einsame Felsen; die Stämme des Deta waren fast vernichtet, Acarnanien und Aetolien in Buften verwandelt, Theffaliens Städte verfielen und das Land verarmte. Auch das angränzende Epirus konnte sich von dem Schlage, der es durch Baulus Aemilius getroffen, nicht wieder erholen; feine Städte maren zers tort, in sparsam gesäeten Dörfern wohnte nur noch ein kleiner Rest der früheren Bevölkerung. Von den zwölf Städten Achaia's waren fünf zerstört der verlaffen, Arcadien und Messenien kaum bewohnt; in dem ehemals ftadtereichen Laconien zählte man jett nicht einmal mehr dreißig Dörfer. Spater meinte Plutarch, ganz Griechenland wurde mit Muhe noch drei= tausend Hopliten aufbringen können. Athen glänzte zwar noch als eine brächtige Stadt, aber die alten Geschlechter waren, zuletzt noch durch das Syllanische Blutbad, vertilgt, ein Zusammenfluß fremder Anfiedler füllte

•

**:** }

•

2

jest die Stadt 1). Die Römischen Colonien, Paträ, Korinth und Nisopolis auf der Landzunge von Aktion, sollten als Stützunkte für die Römische Herrschaft sowohl als für die Wiederbelebung des verödeten Landes dienen; in Korinth, welches, durch seine Lage zwischen zwei Meeren begünstigt, bald wieder eine blühende Handelsstadt wurde, zog auch sosort die alte Ueppigkeit wieder ein. Aber im Ganzen ließ der Druck siscalischer Herrschaft, der auch in der Kaiserzeit auf Hellas fortwährend sastete, ein Wiederaufblühen des nationalen Wohlstands und damit einen Ausschwung der Bevölserung nicht eintreten; Hellas blieb ein dünnebewohntes, mehr Gräber als Lebende, mehr Ruinen als Städte ausweisendes Land, und die Hellenen waren ein in seinem innersten Leben geknicktes Volk.

- Die von Nero den Griechen geschenkte Abgabenfreiheit wurde zwar bereits unter Bespafian wieder aufgehoben, aber die Existenz freier Städte mit municipalen Privilegien, lokaler Gerichtshöfe und provinzieller Bersammlungen, die fortdauernde Giltigkeit vieler griechischen Gesetze und Einrichtungen, dann der officielle Charafter, in dessen Besit die Griechische Sprace blieb — alles dieß gewährte der mit fremdem Blute starkgemischten Rachkommenschaft der alten Hellenen den Schein und Troft einer nationalen Gelbstständigkeit. Sie saben die Amphiktponen fich noch versammeln, saben den Areopag in Athen nach alter Sitte richten, und Abgeordnete der Achaischen, Bootischen, Phocischen Bundesstädte zur Berathung ihrer Angelegenheiten zusammentreten; da war es nicht zu verwundern, daß sie, dem Cultus ihrer Vergangenheit ergeben, alles Fremde geringschätzend, nur ihre Erzeugnisse bewundernd, die alte stolze Eintheilung der Menschen in Griechen und Barbaren auch jetzt noch beizubehalten geneigt waren. Freilich wurden jene Schaaren von Hellenen, welche die Begierde zu erwerben nach Rom führte, dort meift mit kalter Misachtung aufgenommen, und als hungrige Abentheurer mit den Griechisch = redenden Ankömmlingen aus Aegypten und den Assatischen Ländern zusammengeworfen 2).
- 13. Am schwersten hatte Italien selbst in seinem Wohlstande und seiner Bevölkerung den Druck, den hemmenden und zerstörenden Einfluß Roms empfunden. Schon vor dem Beginne der Bürgerkriege waren in langen, blustigen Kämpfen ganze Völkerstämme im mittleren und südlichen Italien ausgerottet worden; in den zehn Jahren von 90 bis 80 vor Chr. erlitt die Halbinsel einen neuen fast unermeßlichen Verlust ihrer besten Bevölkerung; der Krieg der Italiker gegen Rom raffte über 300,000 junge Männer weg 3); von der Samnitischen und Etrurischen Bevölkerung war wenig geblieben; die Sabinische, Etruskische, Venetische Sprache war verschwunden oder im

<sup>1)</sup> Tacit. Annal. 2, 15. -- 1) Juvenal. Sat. 3, 76. -- 3) Vellej. 2, 15.

Aussterben begriffen, der ursprüngliche Bauernstand Italiens war wie vertilgt, und kummerlich ersetzt durch Sklaven, welche die Latifundien ihrer Am verderblichsten wirkte das System der Militär= berren bebauten. Colonien, von Octavian in größtem Maßstabe durch Anstedlung seiner vier und dreißig Legionen mit Vertreibung der bisherigen Eigenthümer durch= geführt; ihm murde vorgeworfen, daß er fast ganz Italien seinen Beteranen meisgegeben habe 1). Die angestedelte Soldatenmasse, ohne Neigung und Zihigkeit für ein geordnetes Familienleben, starb rasch aus?); sie konnte leinen Ersat bilden für jene drei und sechszig Städte, welche von Casars Dictatur bis auf die ersten Jahre des Augustus ihre Bevölkerung verloren hatten, oder ihres Grundbesiges beraubt dem sichern Untergang entgegengingen. Und dabei hatte Augustus in Einem Jahre 120,000 Colonisten ans Italien in die Provinzen gesandt 3); dabei fand noch eine stetige, halb freiwillige, halb gezwungene Auswanderung nach Rom oder nach den zulett einverleibten Theilen des Reiches statt; nach Rom, um dort auf Kosten des Reiches als Theilnehmer an den Getreidespenden fich ernähren zu lassen; in die Provinzen, um dort ein einträgliches Amt zu erhaschen oder in einer der zahlreichen Römischen Sandelsgesellschaften fich unterzubringen; Italische Raufleute faßen in allen Städten, bis nach Arabien, bis zu den Marcomannen und Cherustern 4). In der allmäligen, stets fortschreitenden Erschöpfung Ita= liens lag aber für das ganze Reich eine Hauptursache des späteren Berfalls.

- 14. Doch unterschied sich das nördliche Italien zu seinen Gunsten wesentlich vom mittleren und südlichen. Dort waren oder wurden Padua, Berona, Ravenna, Mailand, Aquileja, als Sipe Römischer Colonisten, blühende Städte; dagegen war die alte Herrlichkeit von Großgriechenland versichwunden ); nur Rhegium, Brundustum, Benevent und das auf die Hälfte seines frühern Umfangs beschränkte Tarent bewahrten noch einiges Leben. Ber Büsten sehen will, sagt Seneca ), der gehe nach Lucanien und Bruttium. Indeß stand noch Campanien, und besonders der Golf von Neapel, dieses irdische Paradies, dessen Schönheit auch die reichen Römer zu würdigen wußten, in voller Blüthe; hier war Neapolis mit seiner Griechischen Lebensweise, Griechischer Kunst und Wissenschaft ein Lieblingsaufenthalt gebildeter Kömer hier zeigte Bajä seine prächtigen Villen, war Puteoli der Stapelplat des Allerandrinischen und Spanischen Handels.
- 15. In dem "dreizüngigen" Sicilien mit seiner altsiculischen oder keltischen Landbevölkerung, seinen Griechischen Städten und seinen Römischen

<sup>1)</sup> Appian. bell. civ. 5, 12 sqq. p. 728. Schweigh. Sueton. Aug. 13. —
2) Tacit. Ann. 14, 27. — 2) Monum. Ancyran. — 4) Dio Cass. 53. Tacit.

Annal. 2, 62. — 5) Cic. de amic. 4. — 6) De tranq. animi, 2,

Colonisten waren hellenischer Charafter und Bildung noch immer überwiegend 1), aber die Städte auf dieser schönkten und fruchtbarsten Insel des Mittelmeeres konnten sich nicht wieder erholen. Auf der ganzen nach Afrika zugekehrten Küste waren die Städte bis auf Agrigent schon in den Carthagischen Kriegen zu Grunde gegangen 2); im Innern hatten die Stlavenkriege und das Räuberunwesen der Hirtenbevölkerung arge Bersbeerungen angerichtet; Himera, Selinus, Gela, auch Nazos, Eudöa, Callipolis an der Ostküste waren verschwunden, Enna nahezu verödet, Taurosmenium, von Octavian schwer mishandelt, war gesunken; Syrakus, dessen Blüthe schon seit der Eroberung durch Marcellus gebrochen war, suchte Augustus vergeblich durch eine Colonie zu heben; besser stand es mit Catana, Panormus, Segeste und Lilybäum. Im Ganzen gelangte die Insel bei der unter den Kaisern erhaltenen Ruhe und Ordnung, als eine Kornkammer Roms und Italiens, doch wieder zu bedeutendem Wohlstande.

- 16. Die Inseln Sardinien und Corsica, zu Einer Provinz vereinigt, hatten eine sehr gemischte Bevölkerung; dort bildeten Tyrrhenische Bolner, eingewanderte Corsen und Belari (d. h. Flüchtlinge) den Grundstod einer als träge und boshaft verrusenen Bevölkerung, zu der noch Phönizische und Carthagische Colonien hinzugekommen waren; das Land galt für ungesund, und wurde deshalb als Verbannungsort für Verurtheilte benügt, war aber seiner Fruchtbarkeit wegen nehst Sicilien eine Kornkammer für Rom. Die Bevölkerung des rauhen und wenig angebauten Corsica war aus Tyrrhenern, Ligurern und Kömischen Colonisten zusammengestossen. Bei Strabo erscheinen die Corsen noch als rohe, sast nur Viehzucht treisbende Barbaren, und dennoch zählte man unter Kömischer Herrschaft drei und dreißig Städte auf der Insel.
- 17. In der kleinasiatischen Halbinsel schied der Fluß Halys die Sprachen und Völkergebiete. Die westlich wohnenden Nationen, die Lydier, Carier, Mysier, Bithynier gehörten im Allgemeinen zum Stamm der europäischen Thrazier; bei ihnen war die Griechische Sprache die vorsherrschende, die alte einheimische Sprache zum Theil, wie bei den Lydiern, spurlos verschwunden 3). Destlich vom Halys wohnten die Völker Syrische Arabischer Abstammung, die Cappadocier, Ciscier, Pamphysier und die Solymer, d. h. die alten Bewohner von Lycien und Pissidien, wiewohl die Lycier eine so starte Beimischung von Hellenen erhalten hatten, daß sie für ein Griechisches Volk galten. Der nördliche Theil Kleinasiens am schwarzen Meere sich hinziehend, bildete die Länder Bithynien, Paphsagonien und

<sup>1)</sup> Apulej. Metamorph. 11, p. 259. Elmenh. — 2) Strabo, 6, p. 272. — 3) Ibid. p. 565. 631.

- Pontus. Bithynien, früher auch das Astatische Thrazien genannt, eines der fruchtbarsten Länder, bewohnten einige aus Thrazien eingewanderte Stämme, mit Resten früherer Mysischer Bevölkerung; seine Hauptstadt Risomedien, jest in mächtigem Wachsthum begriffen, wurde eine der schönsten und größten Städte der alten Welt; Cius, Chascedon, Nicaa, Heraklea, meist mit hellenischen Colonien, verbreiteten ihre Griechische Bildung über das Land.
- 18. Ganz verschieden in Sprache und Sitten von ihren Thrazischen Rachbarn im Westen und ihren Keltischen Nachbarn im Süden waren die Paphlagonier. Sie gehörten zum Sprischen Volkstamme, galten selbst unter den heiden für ganz besonders abergläubisch; das Innere ihres tanben, städtearmen Gebirgslandes war wenig besannt; nur das nahe an der Galatischen Gränze gelegene Gangra, zu Strabo's Zeiten freilich blos ein Städtchen, wurde später bedeutender und die Hauptstadt der Provinz. Im Reere aber wohnten hellenische Ansiedler, und Sinope, die Colonie der Milester, früher ein reicher und mächtiger Handelsort, war jest noch eine große und prächtige Stadt.
- 19. Langhingestreckt am schwarzen Meere lag, von vielen kleinen, sehr verschiedenartigen Bölkerschaften bewohnt, mit Griechischen Handelsstädten an der Küste, das nordöstliche Land von Kleinasien, Pontus, seit dem Tode des Königs Polemo II. unter Nero tributpslichtige Römische Provinz. Im Isten reichte Pontus bis an Colchis und Großarmenien hin. Im Innern des Landes scheinen verschiedene Sprachen geredet worden zu sein; Städte waren hier nur durch ihre religiösen Culte bedeutend und berühmt, wie Comana, Pontica und Cabira; Neucasarea, die spätere große und schöne hauptstadt des Landes, begann erst seit dem Jahre 64 auszublühen.
- 20. Südlich von Galatien und Pontus war Rappadozien, versbunden mit Kleinarmenien, eine der größten Provinzen des Römischen Reichs, fast den dritten Theil der ganzen Halbinsel umfassend, ein vorwiegend raubes und minder fruchtbares Land, mit Einwohnern Sprischen Stammes, welche von den Persern zum Unterschied von den dunkelfarbigern Bewohnern Spriens die weißen Sprier genannt wurden. Städte, statt der bisherigen Castelle und offenen Fleden, wurden hier erst durch die Römische Herrschaft gegründet, besonders durch Anlegung Römischer Colonien; so erhob sich allmälig die Hauptstadt Casarea; daneben Tyana und Comana. Rleinsarmenien und Melitene, schon von Tiberius zur Römischen Provinz gemacht, von Caligula dem Thrazier Cotys, von Nero dem jüdischen Könige Aristosbulus geschenkt, wurde erst unter Trajan mit dem Römischen Reiche wieder vereinigt.
  - 21. Eines der strahlendsten Juwele in der Römischen Länderkrone

blieb Vorderasien, vor andern mit Schönheit der Natur, unerschöpflichem Reichthum und Fülle der Bevölkerung gesegnet, und die große industrielle Werkstätte des Reichs. Hier, in den Ländern Mysien, Lydien, Carien, welche zusammen mit einem Theile von Phrygien die Romische Provinz Asia bildeten, erhoben sich fünfhundert Städte 1), alle mit Runstwerken und öffentlichen Gebäuden und Monumenten der manigfaltigsten Art reichlich ausgestattet; ja später murden hier sogar, wohl mit Hinzuzählung kleinerer Ortschaften, tausend Städte gezählt 2). Hier herrschten noch flegreich über alle fremden Elemente hellenischer Geist und hellenische Sitte; hier lebte man umgeben von Allem, was Handel, Runft und verfeinerter Luxus schaffen tonnte, ein ruhiges, genußreiches Leben, und bedurften die Romer gur Festigung ihrer Herrschaft keiner Legionen. Die Städte nannten sich stolz auf ihren Münzen autonom, denn die Römer hatten ihnen umfaffende municipale Freiheiten bewilligt, so Smyrna, die schönste Stadt Affa's und eine der prächtigsten Städte des ganzen Alterthums, später durch Erdbeben und Feindeshände oft vermuftet, und immer wieder unter der Gunft seines trefflichen Hafens aus den Trümmern sich erhebend. Als "erste und größte Metropole von Asia" — diesen Titel führt sie auf Inschriften — prangte Ephesus, von Plinius als das Auge Asiens gepriesen 3), stolz auf ihren Artemis = Tempel, das größte und prachtvollste Gebäude der Griechischen Belt.

22. Auch im innern Lydien war die Hellenisirung, getragen durch Städte wie Sardes, Thyatira, Tralles, Magnesta, so vollständig, daß in Strabo's Zeit die Lydische Sprache bereits verschwunden war. In M'ysien war Cyzicus eine der blühendsten Seestädte und ein Lieblingsaufenthalt der vornehmen Römer; das emporstrebende Alexandria Troas hatte schon Casar einmal zum Site des ganzen Reiches erheben wollen; und Pergamum hatte zwar seine berühmte Bibliothek verloren, zeigte aber den Glanz einer Haupt= stadt, den ihr die Konige des Pergamischen Reiches gegeben, in so bobem Grade, daß Plinius4) sie die bei weitem berühmteste Stadt Afiens nennt. Unter Carien's Städten ragte hervor das eifrig Römisch=gesinnte Alabanda mit seinen Tänzerinnen und Sängerinnen, welches zuerst der Göttin Roma einen Tempel errichtet zu haben sich rühmte 5). Salikarnaß hatte sich von feiner Zerstörung durch Alexander nicht recht wieder erholen konnen, erfreute fich aber des bei Astatischen Städten so seltenen und kostbaren Vorzuges, durch seinen Felsengrund vor Erdbeben gesichert zu sein; und die jetigen Ruinen von Knidus zeugen von der Pracht und Größe dieser Stadt.

<sup>1)</sup> Philostrati vitae Sophist. p. 56, 21, Kayser. Joseph. bell. jud. 2, 16.—
2) Statius Silv. 5, 2, 56.—
3) Plin. H. N. 5, 29, 31.—
4) Ibid. 5, 30, 33.—
5) Tacit. Ann. 4, 56.

- 23. Lycien, dessen friedliebende Bewohner theils Aretische, theils Carische Sitten zeigten, besaß drei und zwanzig Städte, die auch noch in Römischer Zeit ihre Bundesverfassung zu bewahren wußten; wiewohl die bedeutendsten, Patara und Telmessus, schon sehr gesunken waren, und die Preische Hauptstadt Aanthus nach ihrer Zerstörung durch Brutus nicht wieder emporzusommen vermochte. Die Städte des östlich von Lycien gelegenen schwalen Küstenstriches, Pamphylien, Side und Aspendus, waren von Rachsommen Griechischer Colonisten bewohnt.
- 24. In der Mitte von Kleinasten lag, fast rings vom Gebirg ein= gebegt, das fruchtbare Phrygien mit seinen großen, nachher auch in der driftlichen Geschichte denkwürdigen Städte, Apamea, Colossä, Laodicea, Dierapolis, mit einer Bevölkerung, die schon seit 600 Jahren an fremde berichaft, Lydische, Perfische, Griechisch = Macedonische, und jest seit dem Tode des Königs Attalus III. von Pergamus, an Römische gewöhnt war, aber noch das Bewußtsein bewahrte, früher einmal ein mächtiges Reich gebildet zu haben, und das älteste der Bölker, das erfte Land, das aus der von der einheimischen Sage bezeugten großen Fluth aufgetaucht, gewesen ju fein. Durch die geistige Ueberlegenheit der Griechen, von denen das Lend fast überall umgeben war, und die sich bald auch in seinem Schooße angefiedelt hatten, war der Phrygische Stamm bereits ganz zurückgedrängt, fo daß Phrygien durchweg als ein Griechisches Land erscheint, und die Bbrpgische Sprache nur noch auf dem Lande, in den Städten wohl nur noch von Stlaven geredet wurde. Das Bolf, das vom Armenischen Hoch= lande herabziehend in seine Wohnsitze eingewandert und dem Armenischen Stamme nahe verwandt war, hatte in alter Zeit den überwiegenden Theil der Bevolkerung von Rleinafien gebildet, und bedeutende Zweigstämme nach Thrazien, Macedonien und Illyrien entsendet, war aber schon seit der Perfichen Periode in allgemeine Misachtung gefallen, und galt für unbildsam, feig und weichlich. Unter den Städten des Landes erhob fich das zur Zeit Strabo's noch unbedeutende Synnada später zur Hauptstadt von ganz Phrygia Salutaris; Celana war von seiner frühern Größe durch die Nabe des neugegründeten Apamea zum Fleden herabgedrückt; mahrend biefes Apamea Ribotus, durch seinen Handel nunmehr sich zur bedeutendsten Stadt Phrygiens erhoben hatte, Colossä aber jest nur noch ein Städtchen war. Das reiche Laodicea am Flusse Lykus vermochte, durch ein Erdbeben unter Tiberius ganzlich vernichtet, aus eigenen Mitteln sich wiederherzustellen.
- 25. Das reiche Gebirgsland Galatien, seit dem Tode seines letzten kinsten Römische Provinz, bewohnten drei Keltische Stämme, die Trocmer, Lectosager und Tolistoboier, welche im Jahre 278 vor Chr. aus ihren Wohnsitzen wischen der Donau und den Alpen eingewandert waren, lange das tapferste

Volk Rleinastens, und jest noch im Besitze Gallischer Sprache und Gallischer Sitten 1). Unter den Städten des Landes war Pessinus im Sinken begriffen, Ancyra dagegen, der Mittelpunkt der großen Straße von Byzanz nach Sprien und Hauptstapelplatz des orientalischen Carawanenhandels, blühte jest als Hauptstadt der Provinz.

- 26. Die Bergvölker im sudöstlichen Theile von Kleinasien, die stamm= verwandten Bisidier, Isaurier, Cilicier, lange der Seerauberei und dem Sklavenhandel ergeben, waren nie Römischer Verwaltung voll= ständig unterworfen; im innern Pisidien und Isaurien befand sich nie eine Römische Besatzung oder Colonie; nur durch eine Kette von Festungen vermochte man die benachbarten Länder gegen die Raubzüge dieser in den Schlupfwinkeln ihrer Berge unzugänglichen Stämme zu verwahren; und trot dieser Festungen wurden seit dem dritten Jahrhundert die Isaurier, mit den Bewohnern des rauhen Ciliciens zu Einem Volke verbunden, der Schreden aller Nachbarn. Im Flachlande gegen das Meer lag ein Kranz blühender Städte mit Griechischer Sprache und Bildung; darunter das uralte Tarsus, die Metropole von Cilicien, früher der Sit eigener von den Perfern abhängiger Könige; es war durch seine Schule eine Stadt von welthistorischer Bedeutung; und selbst im rauhen Cilicien, welches erft im 3. 74 unter Bespasian mit der Provinz Cilicien vereinigt wurde, lag Seleucia Trachea, eine freie und dabei so große und schöne Stadt, daß Ammian 2) im vierten Jahrhunderte sie die "Mutter der Städte" nannte.
- 27. Zu den werthvollsten Bestandtheilen des großen Reiches gehörten die Inseln des Negäischen und des östlichen Mittelmeeres: das reiche, selbst mit Aegypten an Fruchtbarkeit und Manigsaltigkeit der Erzeugnisse wetteisernde Cyprus, ehemals in neun kleine Königreiche vertheilt, mit gemischter, vordem vorzugsweise Phönizischer Bevölkerung, die aber vor der geistigen Uebermacht der früher schon in Colonien angesiedelten Hellenen ihre Eigenthümlichkeit nicht zu behaupten vermochte; namentlich waren die von Phöniziern gegründeten Städte Kitium, Salamis, Amathus bereits ganz Griechisch geworden. Das uralte Alt-Paphos war in der ganzen Welt durch seinen Aphrodite-Cultus berühmt, und das drei Stunden davon entsernte Neu-Paphos war eine mit herrlichen Tempeln geschmückte Hasenstadt.
- 28. Kreta mit seiner theils Hellenischen, theils Affatisch gemischten Bevölkerung zu behaupten, bedurfte es keines Heeres; eine Römische Colonie in Knossus genügte; daher war die Insel Senatsprovinz. Noch immer konnte man hier die Griechen von den früher eingewanderten Assaten unter-

<sup>1)</sup> Strabo p. 566. — 2) Ammian. 14, 2.

scheiden; aber der schlimme Ruf, den die Kretenser im ganzen Alterthum batten, der Ruf der Lügenhaftigkeit, der Habsucht, Schwelgerei und Unzucht, bezog sich freilich auf die ganze Bevölkerung ohne Unterschied von Hellenen und Barbaren.

In weit befferm Rufe standen die Einwohner der schönen, nahe au der Carischen Rufte gelegenen Insel Rhodus, gemischt aus Cariern, Phoniziern, Aretensern und den geistig überlegenen Dorischen Griechen. zwar war die Blüthe des betriebsamen und kunstfertigen Völkchens durch die Bürgerfriege nach Casars Tode und die barbarische durch Cassius er= littene Behandlung gebrochen; immer aber herrschte hier noch, besonders in der gleichnamigen Sauptstadt, ein reges, wissenschaftliches und fünstlerisches Leben; so gab es eine Rhodische Beredtsamkeit und eine eigene durch Chares von Lindus gebildete Rhodische Kunstschule. Von den drei mit Naturgaben reichlich gesegneten Inseln an Affa's Ruste, Lesbos, Chios und Samos, jant lettere und ihre gleichnamige Hauptstadt, eine der schönsten des ganzen Alterthums, unter Romischer Herrschaft immer mehr zur Bedeutungslofigkeit berab; die Chier, ehemals die reichsten der Griechen 1), waren noch durch ibt genußreiches und uppiges Leben sprüchwörtlich, und das weichliche und unfittliche Lesbos zehrte noch an dem Ruhme, einer langen Reihe Griechischer Gelehrten, Rünstler und Dichter das Dasein gegeben zu haben.

Die ergiebigste unter den Römischen Provinzen nach dem Berbiltniß ihrer Größe war Aegypten, jenes Thal am Nordostrande von Afrila, welches, von Bergfetten und Sandwüsten eingeengt, der Nil jährlich ron seinen fieben Mündungen am Mittelmeere bis hinauf zu den Katarakten von Spene überschwemmt. Die außerordentliche Fruchtbarkeit des Thales, die Lage des Landes, welches der Gebieter wie eine Festung zugleich gegen Afrifa und gegen Arabien gebrauchen konnte, und die hohe Bedeutung Mexandriens für den Welthandel, machte Aegypten zum wichtigsten Befitthume Roms, und das Land, das unter der gedankenlosen, nichtswürdigen Berwaltung der letten Lagiden vielfach herabgekommen war, wurde durch die faatsfluge Einrichtung des Augustus, durch eine schonende zugleich und seste Verwaltung unter seinen Nachfolgern wieder zu größerem Wohlstande erhoben, so daß die Bevölkerung auf 7,800,000 Einwohner stieg 2). Diese Bevolkerung bestand aus Altägyptern (Kopten), aus Griechen und Juden; die Bemühungen der Lagiden, Aegypten zu hellenistren, Griechen und Aegypter möglichst zu verschmelzen, waren nicht ohne Erfolg geblieben, wie schon das Ueberwiegen Griechischer Namen verräth, mährend ohne Zweifel die Aegypter noch die große Mehrzahl der Bevölkerung bildeten, weshalb auch Philo die

<sup>1)</sup> Thucyd. 8, 45. — 2) Joseph. bell. jud. 2, 16, 14.

Bevöllerung des Landes als nur den einsachen Gegensat von Juden und Aegyptern bildend darstellen konnte 1). Dieses Bolk, das älteste der civilisstren Nationen im Reiche, hatte unter der sechshundertjährigen Herrschaft der Fremden, der Perser und der Griechen, sast alle seine alten Einrichtungen eingebüßt, die Rastenversassung war durchbrochen; aber es besaß noch seine Religion, an der es mit zäher Beharrlichseit sesthielt, und da die Römer, Müger hierin als die Perser, diese sorgsältig schonten, so war Aegypten eine der sichersten und ruhigsten Provinzen des Reiches; das Volk war von jeher in der Erhöhung und Verherrlichung der Herrschermacht weiter gegangen als irgend ein anderes; hatte es schon in den ältesten Beiten seine einheimischen Könige, dann die Lagiden vergöttert, so ließ es sich leicht auch die Römischen Imperatoren als neue Götter gefallen, und schon zehn Jahre nach dem Tode der Kleopatra erscheint Augustus in hieroglyphischen Insschriften auf dem Iss Tempel zu Philā als "Sohn der Sonne und König von Ober und Niederägypten").

- 30. Im Ganzen hatte das Volk mehr als andere Nationen des Orients den Griechischen Einstüssen widerstanden, aber unter allen größeren Völkern waren die Aegypter im Alterthume das am meisten misachtete; theils wegen ihres auch den Heiden verächtlichen Thierdienstes und der ganzen Gestalt ihres wildausschweisenden Göttercultus, theils weil sie unter dem Joch ihres zweitausendjährigen Despotismus betrügerisch, friechend und unkriegerisch geworden waren, wiewohl die Standhaftigkeit im Ertragen von Qualen an den Aegyptern aufsiel<sup>3</sup>), und eine Willensstärke verrieth, die auch in den Dienst einer guten Sache gezogen und dadurch veredelt werden konnte.
- 31. Raum vom Lande abhängig, eine Republik für sich, thronte auf der Landzunge zwischen dem Mittelmeere und dem Mareotischen See Alexandria, die Königin der Städte, der Mittelpunkt des Welthandels, mit Häfen, in denen mehr Schiffe einliesen, als in irgend einem der Welt, mit Tempeln und Pallästen, die ein Viertheil des ganzen Stadtraumes bedeckten, mit einer Menschenzahl von 800,000 Seelen. Alexandria war wie Rom ein Sammelplatz aller Völker; hier sah man das ganze Jahr Menschen von allen Farben und aus den entlegensten Jonen, nicht nur Griechen, Italier und Sprier, Araber, Libper, Cilicier und Aethiopier, sondern auch Baktrier, Schthen, Perser und Indier<sup>4</sup>). So hatte sich hier ein eigenthümlicher, von dem der übrigen Aegypter ganz verschiedener Volkscharakter entwickelt. Die Alexandriner waren sehr gewerbthätig, es siel dem

<sup>1)</sup> In Flace. 523, 28. — . 2) Sharpe, history of Egypt, III. edit. London 1852, II, 85. — 2) Amm. Marcell. 22, 16, 23. — 4) Dio Chrysost. ad Alexand.

Raiser Hadrian auf, daß man dort Niemanden mußig sehe; dabei aber waren fie leichtfertig, vergnügungssüchtig, lärmend, und an Kleinigkeiten sich rasch und Tumnlt und Todtschlag entzündend.

- 32. Remphis mit seiner gemischten, der Alexandrinischen ähnlichen Bevölkerung, die frühere Hauptstadt des Landes nach dem Sinken von Iheben, war noch eine große, nur Alexandrien in seinen gefüllten Straßen, seinen Tempelu und Pallästen nachstehende Stadt, und erhielt sich als hamptsitz des heidnischen Cultus in seiner Bedeutung bis in's vierte Jahrstundert; Theben aber, oder die "große Diospolis", die älteste Stadt der genzen Welt nach der Aegypter Meinung, war bereits, so wie Abydos, zu einem Dorfe herabgesunken; Heliopolis, die alte heilige Stadt mit ihrem behberühmten Sonnentempel, war fast verlassen; dafür aber hatte sich in Oberägppten Ptolemais aus einem Lagerplaße Griechischer Soldaten zur besentendsten Stadt des Landes erhoben, einer Stadt, die fast so groß als Remphis, ganz von Griechen erbaut nach Griechischen Gesehen lebte.
- 33. Die ägpptischen Städte im Innern des Landes hatten jedoch fast um durch ihre der Borzeit angehörigen Monumente eine Bedeutung für weitere Rreise; anders war dieß in Sprien, wo fich blühende, städtische Gemeinwesen mit selbstständiger Verfassung und herrschenden Geschlechtern ichen unter Persischer Herrschaft behauptet hatten, die dann unter den Scientiden, nach Aufnahme Griechisch = Macedonischer Bevolkerungsbestand= teile und mit vielen neugegrundeten Städten vermehrt, die Centralpunkte und Bollwerke des Hellenismus gegenüber der Sprischen Landbevölkerung . vurden, so daß vor der selbst auf's flache Land hinaus sich verbreitenden Griechischen Sprache und Sitte die heimische Sprache theilweise verschwand, oder nur als Mundart des ungebildeten Volles neben der Griechischen fich ethielt. Das Sprische Bolf, das bei seiner Zersplitterung in mehrere unter ich feindliche Stämme, dem eindringenden Fremdlinge keine feste National= einheit, keine durch Religion gebundene Sitte entgegenzusegen hatte, vielnehr gern Neues und Fremdes sich aneignete 1), unterlag dem Processe der bellenifirung in weit höherm Grade, als das ägyptische.
- 34. So erhielten die Römer, als ihnen nach dem langsamen Hinsteben des Selenkidenreiches das ganze, von Cilicien zwischen dem Mittelmeer und Emphrat bis an die Arabische Wüste und die Gränzen Aegyptens sich herabziehende Land zusiel, ein in Sprache und Bildung überwiegend Griechisches, wiches und ergiebiges Besithum; denn Sprien war damals besser bebaut und fruchtbarer als jetzt, und im Osten hatte es bis über Palmyra hinaus blühende Städte, die längst alle im Sandmeere der Sprischen Wüste

<sup>&#</sup>x27;) Polybius 22, 26.

verschwunden sind. Das Bolt, mit den Asspriern, Mesopotamiern, weißen Spriern und Cappadociern zum Aramäischen Stamme gehörig, gewerbsleißig und im Besitze natürlicher Geistesfähigkeiten, aber durch knechtischen Sinu und raffinirten Luzus und durch verderbliche religiöse Einslüsse sittlich herabzeichmmen, war unter den übrigen Nationen verrusen durch seinen Geiz und seine Habgier, welche die Sprischen Handelsleute hinaus in alle Länder trieb und sie bei aller Verweichlichung Gesahren verachten sehrte<sup>1</sup>).

- Im obern Sprien bis zum Anfange des Libanus lag die erste Seestadt Spriens, Laodicea, sofort Hierapolis, welches seine Größe und Bedeutung dem Cultus der Göttin Atargatis verdankte, dann Apamea und Emesa am Drontes, und hierauf Antiochia, die Schöpfung des Seleutus und Hauptstadt Spriens, der damals außer Rom und Seleucia am Tigris teine andere an Größe und Schönheit gleich tam, wenn auch Alexandria fie an monumentaler Pracht übertraf. Die reiche, üppige Stadt hatte ihren Hauptfeind unter der Erde; zehnmal in fieben Jahrhunderten wurde fie vom Erdbeben heimgesucht, mehr als einmal fast völlig zerstört, und schon unter Julian äußerte Libanius, das sei nun die vierte Stadt, die auf den Fundamenten Antiochiens stehe, drei seien bereits verwüstet. Die Antiochener aber verbanden Griechische Bildung mit Sprischer Ausgelaffenheit, zeigten sich leichtsinnig, turbulent und übermüthig, und während einer der Raiser meinte, sie taugten zu nichts, als elegant und wißig zu spotten, außerte ein anderer: in Antiochien seien mehr Schauspieler als Bürger2). In Unter = Sprien oder Colesprien glänzte das uralte, schon zu Abrahams Zeiten existirende Damascus, welches von den Sprischen Königen als unsichere Besitzung vernachläßigt, sich jett unter Römischer Herrschaft wieder hob, und Heliopolis am Libanus (Baalbek), wo später Antoninus Pius eines der berühmtesten Gebäude der alten Welt, den Jupiter=Tempel, erbaute.
- 36. Der schmale, kaum dreißig Meilen lange Küstenstrich Phonizien gehörte nun zur Provinz Sprien. Gleich den übrigen Spriern waren auch die Phonizier unter der Herrschaft der Seleukiden gräcisist worden; ihre nationale Geschichte war längst abgeschlossen; der Reihe nach abhängig von den Assprern, den Chaldaern, Persern, Macedoniern, von den Ptolemäern in Negypten, und jetzt den Römern gehorchend, hatten sie wenig Eigenthümsliches bewahrt; ihre Sprache war im Mutterlande bis gegen die Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus ausgestorben, während sie in den Afrikas nischen Colonien noch im sechsten Jahrhunderte gesprochen wurde 3). Doch

<sup>1)</sup> Die Stellen darüber gesammelt von Savaron in den Roten zu Sidon. Apollin. p. 61. — 2) Herodian. 2, 10. Julian. Misopogon p. 344. Spanh. — 3) Hamaker, miscell. Phoenic. p. 114.

behaupteten die Phonizier noch ihren alten Ruhm, die thätigsten Kausselleute der Welt zu sein und in Architektur und plastischen Künsten Ausgezeichnetes zu leisten. Die uralte Mutterstadt Sidon und die Inselstadt Tyrus waren wech lange gewerbreiche Handelsstädte, und Berntus, früher von dem Sprischen Gewalthaber Tryphon zerstört, unter Augustus wiederhergestellt und zu einer Römischen Militärcolonie erhoben, wurde später der Sitz einer binhenden hohen Schule.

37. Die südliche Meeresniederung vor Palästina, welche ehemals verzugsweise Palästina hieß, hatten in alter Zeit die aus Negypten auszewanderten Philistäer besessen; aber das Volk war bis auf Trümmer ohne eigene Nationalität in den steten Kriegen zwischen seinem mächtigen Nachbar Negypten und den Asiatischen Eroberern, dann unter den Schlägen seines Erbseindes, der Juden, zu Grunde gegangen, seine Städte waren zerstört, Gaza besonders war durch den jüdischen König Alexander Jannaus im I. 96 v. Chr., Ascalon durch Jonathan Maccabaus vollständig verwüstet worden; die Landbevölkerung erscheint nur noch unter dem Namen Jdumäer. Doch hatten die Römer, Pompejus und nach ihm Gabinius, hier neue Städte begründet; ein neues Gaza und Ascalon, dann Anthedon und Raphia erhoben sich mit gemischter Bevölkerung und Griechischer Bildung.

38. Zwischen Phonizien, dem Petraischen Arabien und der großen wm Ril bis zum Euphrat sich erstreckenden Sprisch = Arabischen Wüste lag Palästina, oder Judäa im weiteren Sinne, ein Land, das die Römer seit dem Jahre 63 v. Chr. besaßen. Sie hatten, als sie unter Pompejus nach der Bestegung Spriens zum erstenmale darin eindrangen, ein Volk daselbft gefunden, das, seitdem unter Cyrus ein kleiner Bruchtheil der Nation aus der Babylonischen und Affprischen Gefangenschaft zurudgekehrt mar, den Ramen Juden führte. Unter tapferen Führern und Herrschern aus dem Raccabaischen Priestergeschlechte, besonders unter Hyrkanus I., der im 3. 106 v. Chr. ftarb, hatten sich die Juden wieder zu einem mächtigen und blühenden Reiche entwickelt, aber die Nachkommen dieses Geschlechts richteten fich durch innere Zwietracht selbst zu Grunde, die Römer verfügten über das Land nach Gutdunken, die nördlichen Theile schlug Pompejus zu Sprien, und Cafar sette einen Idumäer, Antipater, jum Lobn für geleistete Dienste als Brocurator über gang Judaa. Zwar benütte der lette Maccabaer Antiwus die momentane Herrschaft der Parther in Sprien, sich durch sie in Jerusalem als Herrscher einsetzen zu lassen; das war ein kurzes Zwischen= spiel; die Römer erklärten auf Antonius' und Octavians Antrieb Antigonus für einen Zeind des Römischen Volkes, und den Sohn Antipaters, Herodes, jum König von Judaa im J. 39 v. Chr. Bon da an herrschte dieser Fremdling, der Sohn eines Idumaers und einer Araberin, fieben und dreißig Jahre lang mit eiserner Hand über ein Bolt, das unter allen Nationen Fremdenherrschaft am meisten verabscheute. Als Schmeichler und Anecht der Römer wußte er der Reihe nach Cassius, Antonius, Augustus für sich zu gewinnen; in der Gunst des Letztern stieg er immer höher, von ihm geschützt konnte er den Haß und Abscheu der Juden durch Annahme und Einführung Römischer Sitten, durch tyrannische Erpressung und Verschwendung der erpresten Summen an Fremde, durch massenhafte Hinrichtungen ungestraft heraussordern. Nach seinem Tode wurde sein Reich unter seine Nachsommen getheilt, dis sein Enkel Heraussordes Agrippa unter Kaiser Claudius wieder König von ganz Palästina wurde, doch nur auf kurze Zeit; als er plötzlich im J. 44 n. Chr. starb, wurde das ganze Land Römische, von Procuratoren verwaltete Provinz.

- 39. Unter Römischer Herrschaft war das Land diesseits des Jordan in drei Haupttheile, Galiläa, Samaria und Judäa getheilt. Das sette und fruchtbare Galiläa, der nördlichste Theil des Landes, wo nach Josephus zweihundert und vier Städte und Flecken sich befanden, von denen selbst die kleinsten über 15,000 Einwohner zählten<sup>1</sup>), hatte eine Israelitische, mit Phöniziern und Spriern gemischte, streitlustige und surchtslose Bevölkerung. Unter seinen Städten ragte hervor Tiberias, das aber erst Herodes Antipas erbaute, dem Kaiser Tiberius zu Ehren benannte und zur Hauptstadt von Unter=Galiläa erhob. Eben dieser Fürst machte Sephoris unter dem Namen Odocäsarea zur starken Festung und Hauptstadt von ganz Galiläa, die damit auch der Sitz eines der fünf großen Jüdischen Synzedrien wurde.
- 40. Süblich von Galiläa, nördlich und östlich von Judaa, lag Sasmaria, die kleinste der Landschaften, ein schönes, bergiges, aber fruchtbares und wohlangebautes Ländchen, dessen Einwohner, ein halb Israelitisches, halb heidnisches Mischvolk, von den Juden kirchlich getrennt, von diesen als Abtrünnige und Fremdlinge gehaßt wurden. Die ganze Geschichte des Bolses bewegte sich um seine beiden Städte Neapolis und Samaria. Die erste war das alte, im Jüdischen Kriege zerstörte Sichem, zwischen den Bergen Ebal und Garizim, an diesen angelehnt. Samaria, das nach der Zerstörung durch Hyrkanus sich bald wieder aus seinen Trümmern erhoben hatte, wurde von Herodes, dem es Augustus geschenkt, vergrößert, mit prächtigen Bauwerken, darunter ein Tempel des Augustus, verschönert, und demselben Kaiser zu Ehren Sebaste genannt, mit einer ansehnlichen, aus Einheimischen und aus Römischen Beteranen gemischten Bevölkerung.
  - 41. Ebenso fruchtbar und dichtbevölkert als Samaria war das im

<sup>1)</sup> Bell. jud. 3, 3, 2.

Often vom Jordan und dem todten Meere, im Süden von der Bufte eingefaßte, von Juden und von Judengenossen, d. h. beschnittenen Idumaern und Griechisch = redenden Juden, bewohnte Judaa. Nachst der wirdlichen Granze am Meere lag Cafarea, früher Stratos = Burg genannt, und blos von Griechen und Spriern bewohnt, bis fie, durch Herodes vergrößert und mit einem prächtigen Tempel des Augustus geschmückt, auch eingewanderte Juden aufnahm. Schon früher Sitz des Statthalters von India, ward sie später, nach Jerusalems Zerstörung, die Hauptstadt des Lindes. Die alte Cananitische Stadt Jericho war jest auch von vielen Arabern und Aegyptern bewohnt. Fast im Mittelpunkte des Landes lag das oft exoberte und geplünderte Jerusalem, mit 150,000 Einwohnern. Die Stadt war auf drei, oder eigentlich vier hügeln erbaut; auf dem Zion lag die sbere Stadt mit der Davidsburg und den vorzüglichsten Gebäuden, die Unter = Stadt bildete der Hügel Afra; auf Moria stand der Tempel, das Bunderwerk des Landes, der ganz von glänzendweißem Marmor gebaut, den von Ferne Kommenden wie ein Schneeberg erschien; an ihn schloß sich die Burg Antonia, jest die Romische Zwingburg für den Tempel und gang Jerufalem an; auf einem nördlicheren hügel, den erft herodes Agrippa mit zur Stadt zog, hatte die überfließende Bevölkerung fich die Neuftadt Bezetha gebaut.

- 42. Raum kann es einen vollständigern Contrast geben, als der ist, den das Römische Nordastrika unter den Kaisern gegen das spätere Ruhamedanischer Herrschaft verfallene bildet. Rasch anwachsend schritt Ren=Carthago zur Bedeutung und Größe einer Stadt ersten Rangs voran. Bon der Pracht und Größe anderer Städte, wie Utika, Hippo, Tagaste, Cirta, Lambesa geben noch die Ruinen Runde, und die fünshundert Bischosssige, die im vierten Jahrhunderte im westlichen Afrika gezählt wurden, sind ein sprechendes Zeugniß von der Blüthe des wohlbevölkerten Landes, in dessen Städten bis nach Mauritanien hinein die lateinische Sprache herrschend wurde, während auf dem Lande unter den Abkömmlingen der Phönizischen Colonien die punische sich noch lange erhielt.
  - 43. Weftlich von Aegypten gehorchte Kömischer Herrschaft Rarmastica, ein sandiges, wasserloses und unsruchtbares Land, doch noch lange nicht, wie jetzt, blose Wüste; die Einwohner lebten als Romaden ohne bedeutende Städte. Dagegen war die anstoßende Pentapolis, von der jetzt gleichfalls sich alles Leben zurückgezogen hat, mit ihrer eingewanderten, theils Griechischen, theils Jüdischen Bevölkerung, ein fruchtbares und wohlbebautes Land, und bildete bereits mit Areta eine Römische Provinz. An der Rüste war Ptolemais eine prachtvolle Stadt, im Innern war Cyrene

I

1

E

bei seiner glücklichen Lage, als Sitz des Handels, der Künste und Wissensschaften, nächst Carthago die größte und schönste Stadt von Nordafrika.

- 44. Als Erben der vernichteten Carthager und des Numidischen Reiches besaßen die Römer das ganze nördliche Afrika von der Pentapolis dis an den westlichen Ocean. Das proconsularische Afrika, seit dem Jahre 39 als Provinz von Numidien getrennt, hatte seinen Mittelpunkt an dem neuen Carthago. Die Stätte des alten Carthago war zwar devovirt und in Weidesland verwandelt, aber dicht daneben erhob sich die von Augustus gesandte Bürgercolonie von- dreitausend Italischen Familien so rasch, daß sie schon unter Tiberius wieder die erste Stadt Afrika's war, und bald mit Alexandrien um den Borzug, die zweite Stadt des Reiches zu sein, wetteiserte. Destlich in den Syrten sag die noch im vierten Jahrhundert volkreiche Handelsstadt Leptis, eine Sidonische Colonie; Utika, durch Cato's Tod bezühmt, wich an Größe nur Carthago, und im Innern des Landes war das auf einem steilen Felsen liegende Cirta, schon seit dem König Wicipsa mit Griechen bevölkert, und nun auch Römisch colonistrt, die größte und reichste Stadt Rumi diens.
- Erft unter Claudius wurde auch der westliche Theil von Nordafrika, Mauritanien, das heutige Fez und Marocco, mit einem Stuck von Algerien, dem Römischen Reiche, in zwei große Provinzen getheilt, ein= verleibt. Uebereinstimmende Zeugnisse des Alterthums schildern den Charafter der beiden stammverwandten Bölker, der Numidier und Mauren, sehr un= günstig; sie werden als schlau, trügerisch und treulos, als leicht entzündbar zu rascher Gewaltthat, aber auch als kühne Verächter von Gefahr und Tod beschrieben. Durch eine lange Reihe bald größerer, bald kleinerer, fast immer schwer zu dämpfender Aufstände, trugen sie zur Schwächung des Reiches bei. Neben der Punischen Sprache, Die sich noch lange unter ihnen behauptete, wurde in den südlicheren Gegenden noch eine andere, die Libysche Sprache, gesprochen. Die Städte, in denen in Folge der Colonisation Römische Zunge und Sitte vorherrschte, waren besonders in Numidien Site wissenschaftlicher Bildung; Sicca, Cirta, Casarea, Madaura, Tagaste, Tubursica zeichneten hierin sich aus, und die Römisch - Afrikanische Literatur entwickelte eine eigenthümliche feurige, aber auch oft schwülstige, in fremdartigen und gesuchten Ausdrücken fich gefallende Beredtfamteit.
- 46. Nach einem zweihundertjährigen Kampfe war Spanien durch die überlegene Taktik und Staatsklugheit der Römer erobert worden; einzeln und nacheinander waren die Völker der Halbinsel unterlegen; die letzten, die Cantabrer, wurden erst im J. 19 v. Chr. unterworfen. Aus der im mittleren

<sup>1)</sup> Herodian. 7, 6, 1.

Spanien vollzogenen Mischung der Iberischen Urbewohner mit den als Eroberern gekommenen Relten, waren die Celtiberier hervorgegangen, bei denen jedoch der Iberische und nicht der Gallische Charafter überwog. Ungemischt Reltisch waren die fünf mächtigen Stämme der Cantabrer, Afturier, Basconen, Gallacier und Lusitanier im Norden und Westen. Das Hauptvolf im sudlichen Sispanien maren die Iberischen Turdetaner am Batis, die klügsten und gebildetsten unter den Iberiern, die selbst eine eigene Literatur, Gefoichtsbucher, Bolkslieder und uralte, in metrischer Form abgefaßte Gefete befaßen, aber auch bereits zu Strabo's Zeit fast ganz romanistrt waren, und den Bruch mit ihrer Vergangenheit bis zum Verlernen ihrer Sprache getrieben hatten; die listigen und leichtbeweglichen Lusitanier hatten bis jur Ankunft der Romer ihr treffliches Land unbebaut gelassen, um dafür in keten Raubzügen und endlosen Fehden der einzelnen Stämme zu leben. Die Celtiberier im sudwestlichen Aragon, das friegerischeste unter den Spanischen Bölkern, gewöhnten fich seit dem Untergange des Sertorius an Rdmische Sprache und Sitte. Stolz, List und Verschlossenheit einerseits, aber auch große Mäßigkeit, physische Ausdauer, Standhaftigkeit in Ertragung des Schmerzes andrerseits, fielen als Hauptzüge im Charafter der Iberier, Griechen und Romern auf 1).

47. In drei große Provinzen, Tarraconensis im Norden, Batica im Südosten und Lustania im Südwesten, theilte Augustus die Halbinsel. Spanien erhielt, was ihm bisher gesehlt, Einheit der Regierung und eine zahlreiche Menge von Städten, die, mit großartigen Bauwerken und Monumenten geschmuckt, noch in ihren Ruinen eine hohe Vorstellung von der damaligen Blüthe und den unerschöpflichen Mitteln des Landes erweden. Die Römisch= Spanischen Wasserleitungen, wie die noch erhaltene zu Seswia, die zu Merida, Toledo, Tarragona, die großartigen Theater, wie das musaguntum, die Circus und warmen Bäder, die Brücken, wie das Wunderswert zu Alfantara, die Triumphbogen und die trefslichen Heeresstraßen, die Spanien in mehreren Richtungen durchschnitten — Alles zeigt, wie viel psammenwirkende Energie und Kunststnn sich durch die Berührung mit den Italienern der Iberischen Bevölkerung mitgetheilt hatte, deren Wohnungen woch vor Kurzem Strohhütten waren, oder aus gestampster Erde bestanden 2).

48. Den ersten Rang unter den Städten nahmen die fünf und zwanzig Römischen Colonien ein, die, mit Römischen Bürgern oder mit Kriegern der Legionen bevölkert, ebenso viele Mittelpunkte und Schulen für Erwerbung und Berbreitung Römischer Sitte, Denkweise und Sprache wurden. So

<sup>1)</sup> Strabo 3. p. 165. Justin. 44, 2. Valer. Max. 3, 3. — 2) Plin. H. N. 35, 48. Vitruv. de archit. 2, 1.

entstand die Stadt Leon (Legio) als Wohnort der siebenten Legion, so Emerita Augusta (Merida), indem Augustus hier nach dem Cantabrischen Kriege seine ausgedienten Soldaten der fünsten und zehnten Legion ansiedelte; so auch Pax Julia (Beja) und Casaraugusta (Saragossa). Zu Carteja waren schon im J. 171 v. Chr. viertausend Soldaten, deren Mütter Spanierinnen waren, angesiedelt worden. Neun und vierzig Municipien hatten zwar nicht alle Rechte der Colonien, aber doch das der Autonomie. Dann kamen die Städte mit lateinischem Nechte, deren Einwohner durch Führung von Aemtern das Römische Bürgerrecht erlangen konnten, sechs sogenannte freie oder autonome Städte, einige wenige consöderirte mit ähnlichen Nechten, und endlich die tributpstichtigen Städte, auf denen hauptsächlich die schwere Bürde der Staatsabgaben lastete. Diese Unterschiede glichen sich mit der Zeit aus; schon Bespasian gab den Spanischen Städten, die es noch nicht hatten, lateinisches Recht, und Caracalla hob durch seine allgemeine Gewährung des Bürgerrechts vollends die Ungleichheit aus.

- 49. In Rom wurde Spanien bei dem Reichthum seiner Bergwerke und der unübertroffenen Fruchtbarleit seiner Felder als eine unerschöpsliche Borrathskammer betrachtet und behandelt, es mußte den zwanzigsten Theil seiner Kornernte nach Rom liesern. Freilich war auch der Reichthum der Halbinsel sprüchwörtlich; eine einzige Stadt, wie Cadix, zählte vierhundert Ritter, von denen seder ein Vermögen von wenigstens 400,000 Sesterzien nachweisen mußte. In der Literatur bildete sich eine eigene Hispanische Römische Schule, getragen durch Dichter, wie Lucanus und Martialis, durch den Philosophen Seneca, durch Florus, Wela und Columella, und diese Schule mit ihrer Eigenthümlichseit der sententiösen Emphase und der rhetorischen Antithese übte einen mächtigen Einsluß auf die Literatur und den Geschmack in Rom.
- 50. Zeuseits der Phrenden, durch diese, die Alpen, das Atlantische und mittelländische Meer und den Rhein begränzt, lag Gallien, das Hauptsland des Keltischen Stammes, welches Ecsar durch die Hinopferung von etwa einer Million Menschen der Römischen Herrschaft vollständig untersworfen hatte. Der Keltische Stamm, ehemals der ausgebreitetste und mäcktigste im Occident, theilte sich in zwei große Zweige, den der Galen und der Kimri. Die Galen, schon sehr frühe über Gallien, Britannien und einen Theil Italiens verbreitet, tief eingedrungen in die Phrendische Halbinsel und dort mit den Iberiern theilweise vermischt, hatten im stebenten Jahrhundert v. Chr. an die von Germanien her vordringenden Kimri sast die Hälfte Galliens verloren; später, im Ansang des vierten Jahrhunderts, waren die Belgier, ein Zweig der in Germanien wohnenden Kimri, in das nördliche Gallien, zwischen dem Rhein, der Maas und der Seine eins

gedrungen, das von ihnen den Namen Belgien erhielt. So bestand also die Bevölkerung Galliens zur Zeit der Römischen Eroberung aus Aquistaniern zwischen der Garonne und den Pyrenäen, die, ganz verschieden von den Galliern und Belgiern in Abstammung, Sprache, Körperbau und Antlit, mehr den Iberiern glichen, aus den eigentlichen Galliern oder Galen, welche, die Rehrzahl der Bevölkerung bildend, von der Garonne die zur Seine und Marne, zwischen dem Atlantischen Meere und den Vogesen saßen, und aus den Belgiern im Norden. Dazu kamen noch die Ligurer, die, wahrscheinlich Iberischer Herkunft, an der Küste des Mittelmeeres, in dem Lande zwischen den östlichen Pyrenäen und den Alpen wohnten.

- 51. Wenn die Eroberung Galliens das Wert einiger Jahre war, während die Unterwerfung Sispaniens zweihundertjährige Anstrengungen gefostet, fo lag dieß theils an dem überlegenen Genie Cafars, theils und noch mehr am Charafter der Gallier, die für den Berluft ihrer Unabhangigfeit, für das Joch fremder Herrschaft reif waren. Die allgemeine Berfplitterung und ein bis in das Innere der Familien hineinreichendes Parteis wefen war das Erste, was den Römern an den Galliern auffiel; eine Menge fleiner Bolterschaften standen nebeneinander, kleinere begaben fich unter den Sous größerer, mehrere waren durch freiwillige Affociationen miteinander verbunden, aber alle diese Verbindungen waren schwankend und wechselnd, und die einzelnen Conföderationen fast immer gegeneinander bewaffnet. Babrend auf dem Lande das den Reltischen Nationen eigenthümliche Rlans= wesen mehr trennend als verbindend wirkte, hatte sich in den Städten eine dem Rlanswesen und der Adelsherrschaft ganz entgegengesetzte demokratische Bewegung entwickelt; die Monarchie war in Gallien so verhaßt, daß Tod sder Verbannung dem darnach Strebenden drohte. Es fehlte daher ganz an einem politischen Mittelpunkte, anch die Priesterklasse der Druiden, die nicht mehr erblich war, sondern durch Wahl ergänzt wurde, scheint nicht im Stande gewesen zu sein, dem politischen Zerfall der Nation, den jedes Jahr ausbrechenden innerlichen Kriegen wirksam entgegenzutreten. An ihrer Zwies tracht gingen die Gallier unter; in dem ganzen Kriege gegen Casar kam eine Bereinigung und Zusammenwirkung der bedeutendsten Gallischen Bölkerschaften erst im letten Jahre zu Stande; da war es zu spät.
- 52. Der Charafter der Gallier erregte immer wieder die Verwunsderung der beharrlichen, ernsten, disciplinirten Römer. Einerseits klug, austellig und gelehrig, leicht zum Lernen und zu geistiger Thätigkeit zu bereden, gesellig, heiter und überaus neugierig, zeigten sie sich andrerseits leichtsinnig, veränderlich und neuerungssüchtig, reizbar und leicht auflodernd in Ungestüm und Leidenschaft, im Glück sofort übermüthig und aufgeblasen, im Risgeschick aber auch gleich entmuthigt. Lachend, heißt es, pflegten sie

ibre Versprechungen zu brechen. Gine seltsame Mischung von Bildung und Barbarei fand fich bei ihnen. Die Meisten schliefen noch zu Strabo's Zeit, also fünfzig Jahre nach der Eroberung, auf der Erde, wiewohl sie nach Casars Bemerkung nicht so einfach und ärmlich als die Germanen lebten. Die Frauen, welche in früherer Zeit eine würdigere, den Männern mehr gleiche Stellung eingenommen, waren damals tief unter die Manner herabgedrückt; der Mann hatte das Recht über Leben und Tod der Frau und Rinder, und da auch die Anaben nicht mit den Batern zusammensein sollten, fo war an ein eigentliches Familienleben bei ihnen nicht zu denken. so leichter verfielen fie dem Laster der Trunksucht. Die Sitte, Schädel erschlagener Zeinde an dem Hals der Pferde oder an den Häusern aufzuhängen, oder als Trinkgefäße bei Gastmählern zu gebrauchen, verlor sich erst unter Römischer Herrschaft; ihre Städte waren nur große offene Dörfer, ohne umfangreiche Gebäude und ohne künstliche Befestigung. Im burgerlichen Gebrauche bedienten sie sich der Griechischen Schrift, eine eigentliche Literatur scheint bei ihnen nicht existirt zu haben, obgleich sich bei den Druiden ein geordnetes System von Doctrinen fand, das aber nur mündlich forts gepflanzt wurde.

Durch die Einverleibung in's Römische Reich wurde in verhältnismäßig kurzer Zeit ein außerordentlicher Umschwung der Dinge bei den Galliern bewirkt. Zwar zeigten die Gallier unter allen Rom unterworfenen Nationen lange die stärkste Reigung, sich wieder loszureißen und als selbst= ständiger Staat sich festzustellen, die Versuche dazu wurden wiederholt gemacht bis in Bespasians Zeit; dann trat Rube ein, aber selbst noch im dritten Jahrhundert, zur Zeit des Raisers Gallienus, hatten fie wieder ihren eigenen Raiser. Indes ohngeachtet dieser Unabhängigkeitsgelüste ging der Proces der Romanistrung in Gallien unaufhaltsam vor sich; nach dem Ruster der Römischen Colonien im Süden verwandelten sich die Gallischen Fleden und Börfer in wohlgebaute Städte, und schon Josephus redet von dem blühenden Wohlstande Galliens mit seinen dreihundert und fünf Bolkern und eintausend und zweihundert Städten 1). Italische Kaufleute, Bechsler und Staatspächter hatten fich in großer Menge im Lande niedergelassen, Romische Sprache und die städtischen Einrichtungen Italiens verbreitend; schon Cicero sagte: in der Narbonnensis rege sich kein Thaler, der nicht durch die Hand eines Römers gegangen sei; sie waren freilich verhaßt und die Empörungen begannen mehrmals mit ihrer Ermordung, Genabum 2); aber ihr Einfluß blieb, die Reltische Sprache schwand immer mehr.

<sup>1)</sup> Bell. jud. 2, 16. — 2) Caes. B. g. 7, 3.

34. Schon Cafar nahm pornehme Gallier aus der Narbonnensts in Römischen Senat auf, Claudius setzte durch, daß auch Gallier der drei ern Provinzen zugelassen wurden; Andere wurden durch Ertheilung des zerrechts oder der Ritterwürde, durch den Militärdienst in den Legionen Anbequemung an Römische Sitte und Denkweise vermocht; das Klans=n verschwand vor der Alles einebnenden Maschinerie Römischer Verwal=1 und Instizpsiege. Den mächtigen Einsluß der Druiden suchten die ier zu brechen. Römische Schulen für Rhetoris, Grammatis, Medizin Philosophie hatten außer den Städten der Narbonnensts auch Autun, n und Vordeaux auszuweisen. Mit der Civilisation sam zugleich Ver=hlichung über die Gallier, der selbst die Belgier, der frästigste und erste Theil der Bevölserung, nicht entgingen. Tacitus bezeichnet bereits Gallier als reich und unkriegerisch, die mit der Freiheit auch die Tapser=verloren hätten 1).

Rarbonnensis, bisher als das alte Römische Besitzthum vor Casar wincia genannt, umfaßte das heutige Languedoc, die Provence und uphiné; hier war die große und schöne Römische Colonie Narbo die uptstadt. Arelate an der Rhone, das noch jest unter allen Französischen iden die großartigsten Ueberreste Römischer Pracht und Architestur besitzt, wen die Beteranen der sechsten Legion angebaut. Bon der Größe und iden Bauten von Arelate wetteisernden Alterthümer.

56. Die alte, von den Phocaern gegründete Griechenstadt Massilia, lange Zeit blühend, start und machtig zur See und zu Lande, so lange treue Gehülfin und Bundesgenossin der Römer, endlich aber von Casar vassente, wurde seitdem zur Römischen Provincialstadt herabgedrängt, war als Sis Griechischer Bildung und Wissenschaft für Gallien sowohl als dien noch immer so bedeutend, daß die angesehensten Römer zum Studium Philosophie lieber hieher als nach Athen gingen?). Mit Recht bewunste man an den Massiliensern die unzerstörbare, nicht alternde Clastizität Griechischen Geistes, der hier, so sern von Hellas und rings von Barzen umgeben3), doch so standhaft an ächter Griechischer Sitte und Dentsie sestwieden moch Tacitus pries die treffliche, den Studien junger inner überaus günstige Mischung Griechischer Feinheit und provincieller rückgezogenheit in Massilia. Vienna, die Hauptstadt des im jesigen Dauzmé und Savopen seshaften, durch die Römische Herrschaft aus einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann. 11, 18. Germ. 28. Agric. 11. — <sup>2</sup>) Strabo p. 181. — <sup>3</sup>) Cicero Flacco, 26.

kriegerischen in ein ackerbauendes umgewandsten Volkes der Allobroger, war Römische Colonie und Nebenbuhlerin des nahen Lugdunum, zwischen welchen beiden Städten bittere Feindschaft herrschte.

- 57. Die größte der vier Provinzen, Gallia Lugdunensis, umfaßte alles Land zwischen den Cevennen und der Loire, zwischen der Rhone, Saone und Seine. Die Hauptstadt Lugdunum am Zusammenfluß der Rhone und Saone (Arar), eine Romische Colonie, nahm so raschen Aufschwung, daß fie schon nach einer Dauer von wenigen Jahrzehnten die volkreichste dortige Stadt nächst Narbo mar, ein Hauptsitz blühender Gewerbthätigkeit, wo außer Galliern und Romern auch zahlreiche Griechen und Nordafrikaner in mancherlei Rünften und Manufakturen arbeiteten. Als Baterstadt zweier Raiser, bes Claudius und Caracalla, war sie besonders von dem ersten mit Privilegien begünstigt. Obgleich zu Nero's Zeit durch einen Brand in Einer Racht vernichtet, erhob sie sich rasch zu neuem Wohlstande, und mehr als Ein Raiser nahm dort längeren Aufenthalt. Die wichtigste Stadt der schon zu Cafars Zeit verweichlichten, den Romern zuerst hingegebenen Aeduer war Augustodunum (Autun), später ein vielbesuchter Sit der Studien. Lutetia, die Hauptstadt der Paristi, auf einer Insel der Seine, ließ noch lange nichts von ihrer kunftigen Größe und welthistorischen Wichtigkeit ahnen; in der Geschichte, von Casar bis Julian, wird ihrer mit keiner Sylbe gedacht.
- 58. Die Provinz Aquitanien, früher den Römern wenig bekannt, hatte Cäsar durch seinen Legaten Crassus wie im Borübergehen und als ob die Aufgabe für ihn selber nicht ernst genug sei, unterwersen lassen; in der That ließ die Zersplitterung der Aquitanier in mehr als zwanzig kleine Bölkerschaften an keinen ernstlichen Widerstand denken; ein Ausstand unter Augustus endigte schleunig mit neuer Unterwersung. Zwar wurden die Aquitanier nach ihrer Romanistrung wegen ihrer seinen, wissenschaftlichen Bildung gerühmt ih, aber bedeutende Städte konnten sich doch, sener Zerssplitterung wegen, bei ihnen nicht bilden; die bedeutendste war wohl Burdizgala, die Hauptstadt des einzigen Keltischen Stammes der Bituriges im alten Aquitanien mitten unter Iberischen Bölkerschaften, als Handelsort und später als Hauptsitz wissenschaftlicher Studien viel genannt.
- 59. Weit schwieriger war für Rom die Behauptung und Vertheidigung der Provinz Belgica, welche nicht blos das eigentliche Belgenland, sons dern überhaupt alles Land zwischen dem nördlichen Ocean im Westen, dem Rheine im Norden und Osten, der Seine, der Rhone und Saone im Süden umfaßte. Im heutigen Hennegau, Namur und einem Theil von Luxemburg saßen die Ueberreste des ehemals mächtigen, äußerst tapferen, aber von

<sup>1)</sup> Auson. de clar. urb. 14, 1-3. Sulpic. Sever. dial. 1, 20.

Casar großentheils vernichteten Bolkes der Nervier, das nur kleinere Ortschaften besaß. Destlich von ihnen wohnten in Wäldern und Gumpfen, nicht weit von der Mündung des Rheins, die Menapier; nördlich bis an die Rufte des Oceans die Batavi, hauptsächlich auf der vom Rhein und der Raas bei ihren Mündungen gebildeten Insel, ein ursprünglich deutsches Bolt, das als Bundesgenosse der Römer dem Reiche einverleibt und zum Belgischen Gallien gerechnet, später den furchtbaren Aufstand unter Claudius Civilis zu seinem Verderben erregte. Südlich von den Nerviern, durch den Arbennerwald von diesen getrennt, zwischen den Remern und dem Rhein, breiteten sich die Trevirer aus, nach Mela der berühmteste Stamm der Belgier, und den Römern blos verbündet. Sie und die Nervier wollten, nach Tacitus Bemertung, gerne für Germanen gelten 1), während Cafar fe ftets Gallier nennt; auch lebten fle mit den Germanen in beständigem Rampfe. Ihre Hauptstadt, Trier an der Mosel, hieß als Römische Colonie Augusta Trevirorum, und wurde allmalig durch Handel, durch den Besitz von Lehranstalten und als Residenz späterer Römischen Kaiser eine der blübendsten und wichtigsten Städte Galliens.

- 60. Die Länder am westlichen Rheinufer, in denen großentheils deutsche Stämme wohnten, theilten die Romer seit Tiberius in erstes und weites, oder oberes und niederes Germanien. In Ober-Germanien, zwischen ben Bogesen und dem Rheine, sagen die drei deutschen Stamme der Bangionen, Triboffer und Nemeten, um Strafburg, Worms und Speier, Die schon vor Casar unter Verdrängung Reltischer Einwohner hier eingewandert waren. Ihre Städte, die erst in späterer Beit zu größerer Bedeutung gelangten, waren Argentoratum (Straßburg), Borbetomagus (Worms), Roviomagus, das später Spira hieß, und Moguntia. Das untere Germania jog fich vom Land der Bangionen oder der Nahe den Rhein hinab bis an die Schelde zu den Belgischen Nerviern, doch so, daß die Trevirer und Rervier der Belgischen Provinz zugetheilt waren. Hier wohnten die von Agrippa im J. 37 v. Chr. auf das linke Rheinufer verpflanzten Ubier, die von Bingen bis binab nach Gelduba (Gelb) die Rheinufer inne hatten; von ihrer Hauptstadt (Roln) hatten sie den Namen Agrippinenses erhalten, denn dorthin hatte Claudins auf den Bunsch seiner daselbst geborenen Gattin Agrippina eine Romische Colonie gesendet, und fie bieß seitdem Colonia Agrippina. Ihnen zunächst wohnten die Tungri mit ihrem Hauptort Tongern, die Plinius zu den nichtdeutschen Stämmen zählt.
- 61. Die große westliche Insel, den Alten kaum bekannt, nicht einmal zu Europa gerechnet, und nur von wenigen kühnen Schiffern besucht, kam

<sup>1)</sup> Germ. 28.

durch Casar zuerst in den Bereich des Römischen Eroberungsgeistes; aber erft Claudius unternahm im J. 43 die ernstliche Unterwerfung Britanniens; ste war in langsamem Fortschreiten begriffen, als ein großer Aufstand im 3. 61 zur Zerstörung der Römischen Colonien Camulodunum, Berulamium und Londinium und zur Ermordung von 70,000 Römischen Einwohnern führte. Indeß stegte auch hier die überlegene Kriegskunst der Römer, und Agricola vollendete die Unterjochung Britanniens bis in's südliche Schottland hinein. Bährend Strabo sich über den Werth und die Fruchtbarkeit der Insel noch fehr geringschätig außerte, galt fie spater für eine der gesegnetsten Provinzen des Reichs'). Die Einwohner waren Relten, theils Galen, theils Rimri's; die Belgen an der Seekuste, die Atrebaten an der Themse, die Cenomani am Stour, die Parifier am humber, waren mit den gleichnamigen Bolfern des Gallischen Festlandes stammverwandt, und wiesen auf eine frühere Einwanderung aus dem nördlichen Gallien. Auch waren Briten und Gallier durch den gemeinschaftlichen Druidendienst naber verbunden, und die Abficht der Romer, das Druidenwesen in seinem letten Halt und seiner festen Burg Britannia zu erreichen und zu zerstören, scheint an der Unternehmung unter Claudius den Hauptantheil gehabt zu haben.

62. Die Briten befanden sich zur Zeit der Römischen Eroberung, tros des bei ihnen so ausgebildeten Druidenthums, auf einer sehr niedrigen Stufe der Gestitung; ihre Städte waren nichts anderes als mit Wall und Graben umzogene Bälder; sie hatten die Sitte des Tättowirens, trugen Thierfelle, fle hatten sogar, wenn Casar hier nicht getäuscht worden ist, Gemeinschaft der Weiber unter Vermandten 2), und lebten im inneren Britannien ohne Ackerban von Fleisch und Milch. An Robeit und Grausamkeit, aber auch an Offenheit und Ehrlichkeit übertrafen sie die Gallier3), mit denen sie sonst als Stammvermandte die meisten Charakterzüge gemein hatten. Gleich den Gallischen Kelten nahmen aber auch die Britannischen, sobald einmal die Römische Herrschaft unter ihnen befestiget war, Römische Sitte und Sprache an, und es war besonders die staatskluge und milbe Berwaltung des Agricola, welche diese Romanistrung vollendete, und es nach dem Worte seines Schwiegersohnes dahin brachte, daß die Briten "in ihrer Unerfahrenheit das Gesittung nannten, was nichts als ein Theil der Knechtschaft Zugleich wurde die Trennung des ununterworfenen nördlichen mar" 4). Britanniens mit seinen gleichfalls Reltischen Einwohnern, den Caledoniern und Pikten, von den romanisirten Briten des Südens auf viele Jahr=

<sup>1)</sup> Strabo 2. p. 116. Eumen. Paneg. Const. 11. — 2) Caes. B. G. 5, 54. Herodian. 3, 14. Dio Cass. 76, 12. — 3) Diod. 5, 21. Dio Cass. 62, 7. Tacit. agric. 13, 19. — 4) Tacit. agric. 21.

hunderte hinaus befestigt. Unter der Römischen Herrschaft bildeten sich allmälig auf der Insel acht und zwanzig Städte, darunter zwei Municipien, Eboracum (Port), der Stützpunkt für alle Römischen Unternehmungen gegen die nördlichen Bölker und öfter Residenz Römischer Kaiser, nebst Berulam, und neun Colonien. London, schon vor der Römischen Invasion als Bristische Handelsstadt vorhanden, dann im Aufstande unter der Boadicea nahezu zerstört, erholte sich und war schon unter Antoninus Pius wieder eine bes deutende Stadt.

- 63. Im jetigen Deutschland hatte Augustus durch seine Stiefsohne Drufus und Tiberius die ganze Alpenkette bis an die Donau unter den Ramen der Provinzen Rhatia, Noricum, Pannonien zum Reiche gebracht. Den Romern galten diese Länder nicht als Theile des eigentlichen Germaniens; vor der Eroberung waren fie mit zu Illyrien gerechnet Rhatien, im engern Sinne, Graubunden, Tyrol und ein Stud worden. der Lombardei umfassend, welches früher ein Tuftischer Bolksstamm besessen baben foll, war, seit die Romer es fannten, von Stämmen Reltischer Ab= funft bewohnt. Bindelizien, seit dem Ende des ersten Jahrhunderts als ein Theil von Rhatien betrachtet, spater als eigene Proving die zweite Rhatische genannt, begriff Theile der Schweiz, Badens, Bürtembergs und Baperns; die Reltischen Ginwohner waren durch die flegenden Romer gum Theil in andere Gegenden versett. Unter den Städten Tridentum, Cam= podunum, Brigantium, Augusta und Reginum scheint keine bedeutend gewesen zu sein, die Bevölkerung des Landes war eher im Abnehmen begriffen. Doch nennt Tacitus Augusta (Augsburg) eine überaus glänzende Colonie der Rhatischen Provinz. Die Provinz Noricum umfaßte das jegige Oberund Rieder = Destreich zwischen dem Inn, der Donau und dem Wienerwalde, den größten Theil von Steiermark und Karnthen und das Salzburgische, mit einer damals noch Reltischen Bevölkerung, den Tauriskern. Die später politisch und firchlich so wichtige Stadt Laureacum an der Donau entstand wohl erft unter Raiser Marcus Aurelius. Die alte Hauptstadt des Landes, . der Mittelpunkt des Norischen Gold = und Gisenhandels, war Noreia in Steiermark. Das Land konnte zu keiner Bluthe gelangen, denn es war fast nur ein Schlachtfeld, auf welchem die Verwüstungen der Deutschen und die ebenso verheerenden Rachezüge der Römischen Legionen fast ohne Unter= brechung wechselten. Das schone und fruchtbare Land zwischen dem Inn und dem Wienerwalde hieß damals "die Bufte der Bojer", denn dieser Reltische Stamm war dort durch die Geten bereits vernichtet oder vertrieben.
  - 64. Weiter gegen Osten lag südlich von der Donau Pannonien, umfassend die östlichen Theile von Destreich, Steiermark, Kärnthen und Krain, ganz Ungarn zwischen der Donau und Sau, und einen Theil von

Aroatien und Bosnien. Diese große, zwischen der Donau und den Alpen sich hinziehende Ebene, deren westlicher Theil die ober = pannonische, der östliche die unter=pannonische Provinz bildete, war von einem zahlreichen, triegerischen, aber roben und grausamen Bolksstamme Illyrischer Abkunft bewohnt, dem einige kleinere Reltische Stämme beigemischt waren; und eben jest mußten die Romer, von Tiberius befehligt, die Pannonier von Neuem durch einen mehrjährigen blutigen Kampf unterwerfen. Zu den alten Pan= nonischen Städten Nauportus, Siscia, Sirmium kamen nun neue, von den Römern angelegte hinzu: als Hauptwaffenplatz erhob sich das ursprünglich Reltische, dann aber in ein Römisches Municipium verwandelte Bindobona, das sich lange als eine blühende Stadt erhielt; die alte Bojerstadt Sabaria (Stein am Anger); dann an der Drau Petovio (Pettau in Steiermart), Segesta oder Siscia (Sisset), zu Augustus Zeiten die bedeutendste Stadt in ganz Pannonien, später herabgedruckt durch die Erhebung von Sirmium, der alten Stadt der Reltischen Taurister am linken Ufer der Drau, die als Hauptwaffenplat in den Kriegszügen gegen die Dacier und andere Donauvolker die eigentliche Hauptstadt von Pannonien wurde.

- 65. Destlich vom Adriatischen Meere, über das heutige Dalmatien, Bosnien und einen Theil von Kroatien und Albanien, erstreckte sich das Römische Jsurien, mit einem Bolke, das, nach dem Zeugnisse der Alten den Thraciern ursprünglich stammverwandt, sich doch selbsisständig entwicklt hatte, theilweise aber, wie besonders bei den Japyden, mit Kelten gemischt war. Bedeutende Städte gab es hier nicht. Das Griechische Illyrien, später Neu-Epirus genannt, und den größten Theil des heutigen Albaniens umfassend, war damals in Folge der frühern Kriege sehr verödet, nur an der Küste blühten Städte, wie die große Handelsstadt Dyrrhachium, und Apollonia, ein auch von vornehmen Kömern vielbesuchter Sitz wissenschaftslicher Studien.
- bunderten jenes große Weltreich, den Vorläufer des Römischen, gegründet hatten, war nun schon seit anderthalbhundert Jahren diesem letzteren einsverleibt. Durch die Größe seiner Eroberungen und die damit verbundenen lange anhaltenden Auswanderungen entfrästet, hatte sich Macedonien unter Alexanders Nachsolgern zugleich im Kampse gegen die nördlichen Barbaren und in vergeblichen Anstrengungen, die Griechen zur Vereinigung mit ihm zu nöthigen, abgearbeitet; unter Perseus hatte eine einzige Schlacht das ganze Land den Römern überliesert, und diese sanden es zu klein und unsbedeutend, um eine eigene Provinz daraus zu bilden, sie vereinigten es mit Illyrien und Thessalien, während die östlich vom Nestus gelegenen Küstensstriche zu Thracien geschlagen wurden; so erstreckte sich Macedonien in der

Kaiserzeit vom Adriatischen Meere bis zum Aegaischen. Die noch immer triegerische Bevölkerung des eigentlichen, engeren Macedoniens hatte dem Brutus im Krieg gegen die Triumvirn zwei Legionen geliefert. Eingeschlossen wischen den vier Mauern seiner Bergkette, war dieses Macedonien die Beftung, von der ans die Romer die unruhigen, beutelustigen Stämme des Donauthales überwachten. In den nördlichen und nordwestlichen Gebirgsgegenden behielten die ursprünglich Illprischen Stämme, den Römern unt halb unterworfen und lange furchtbar, ihre ungriechische Sitte und Sprache; die Ebene war und blieb Griechisch. Das noch junge Thessalonika begann jett als Hauptstadt eines der vier Macedonischen Distrikte sich zu gwier Bedeutung zu erheben, und wurde eine der größten Sandelsstädte der alten Welt. Die Athenäische Colonie Amphipolis, das von Augustus m Romischen Colonie erhobene Philippi, und Pella, die alte Residenz der Racedonischen Könige, Alexanders Geburtsort, das freilich bald zu einem Bieden zusammenschrumpfte, dieß waren die Hauptstädte der drei andern Distritte.

- 67. Deftlich von Macedonien lag Thracien, dessen Rame jest in viel eingeschränkterer Bedeutung als bei den Griechen genommen wurde, und blos den sudöstlichen Theil des alten Thraciens, sudlich vom Hamus (Ballan) bezeichnete, großentheils gebirgig, aber mit einer weiten Ebene wischen dem Samus und Rodope. In vorhistorischer Zeit eingewandert, in eine Menge einzelner Bölkerschaften mit eigenen Stammfürsten getheilt, geborten die Thracier mit den Geten oder Daciern und den Bithyniern in Aleinafien zu Einem großen Volksstamm, dessen Sitten denen der Ger= manen und Relten vielfach glichen. Die in älteren Zeiten an ihnen bemerkte Uneigung gegen Acerbau und friedliche Gewerbe war wohl schon vor der Beriode Römischer Herrschaft agrarischer und gewerblicher Thätigkeit gewichen, eber Borliebe für Raub und Krieg, Todesverachtung und Trunksucht, wird inen auch später noch beigelegt. Da auch Keltische und Scythische Stämme unter ihnen wohnten, und an der Ruste zahlreiche Griechische Colonien Nühende Städte gegründet hatten, so war die Bevolkerung des Landes piemlich gemischt. Die Könige des mächtigsten Thracischen Volkes, der Otrofer, waren schon Basallen der Römer, bis die Ermordung des Königs Absmetalces die Einverleibung des Odryfisch = Thracischen Reiches in das Römische unter dem Kaiser Claudius herbeiführte; doch wurde das Land ent unter Bespasian förmlich als Provinz organisirt.
- 68. Städte scheint es damals im Innern des Landes noch nicht geseben zu haben. Das Centralvolk Thraciens, die Besser, hatten die Römer est nach blutigen Kriegen überwunden; wenn sie zu Strabo's Zeit kummersich lebende Hüttenbewohner waren, die selbst von den Räubern Räuber

genannt wurden 1), so mögen sie dieß erst in Folge der Römerkriege und durch deren siscalischen Druck geworden sein. An der Küste der Propontis lag die alte Samische Colonic Perinthus, die unter ihrem späteren Ramen Heraklea die Hauptstadt der Provinz wurde; und auf dem goldnen Horn, zwischen der Propontis und dem Bosporus, in glücklichster Lage, wie präsdestinirt zur großen Weltstadt, erhob sich Byzantium, zuerst durch Regarische, dann durch Milesische Pflanzer gegründet; die Römer hatten ihm seine eigenen Gesetze und sein beträchtliches Gebiet an der Pontischen Küste gelassen und es zu einer der seskesten Städte gemacht.

- 69. Zwischen dem Hämus und der Donau, nördlich von Thracien, das heutige Serbien und Bulgarien umfassend, sag die Provinz Mösia, von vielen zum Thracischen Stamme gehörigen Bölkerschaften bewohnt. Sie wird fast nur in der Römischen Kriegsgeschichte als der Schanplat von Kämpsen genannt, und auch die Städte, wie Singidunum (Belgrad) und Dorostorum, hatten fast nur Bedeutung als Standquartiere der Legionen. Jest sind von dem einst so berühmten und mächtigen, in der Thracischen Illyrischen Halbinsel und in Kleinassen verbreiteten Thracischen Stamme nur noch unbedeutende Reste in Epirus und Macedonien (Albanier ober Arnauten) übrig.
- Auch die Dacier und Geten, die eigentlich Ein Bolk unter verschiedenen Namen bildeten, gehörten zum Thracischen Bolkerstamme. 36r Land, durch die Donau von Mössen getrennt, umfaßte Ungarn öftlich von der Theiß, Siebenbürgen, Bukowina, die Moldau westlich vom Pruth und die Walachei, und bildete zu den Zeiten des Augustus ein machtiges Getisch = Thracisches Reich unter dem Landeskönige Byrebistus. Dieser glückliche Emporkommling hatte mit Gulfe eines fremden, von den Geten vergotterten Gauklers nicht nur sein ganzes Volk unterworfen und geeinigt, sondern auch ein stehendes Heer von 200,000 Kriegern gebildet, vor welchen das ganze Donauthal vom Pontus bis nach Noricum fich beugte?). Das jetige Bessarabien und die füdliche Moldau waren damals verodet und hießen "die Bufte der Geten"8). Das Keltische Bolf der Bojer an der. oberen Donau im heutigen Destreich war schon seit 48 v. Chr. der Uebermacht der Dacier erlegen. Aber dieses große Dacische Reich zerfiel mit der Ermordung des Byrebistus, und später unterlag der Dacische Konig Decebalus den Waffen Trajan's; Dacien wurde Römische Provinz und blieb es bis auf Aurelian (275).
- 71. Die Politik der Römischen Kaiser, die Nationalitäten zu brechen, sie wenigstens in ihren wesentlichen Unterschieden abzuschleifen, war von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Strabo p. 318. — <sup>2</sup>) Ibid. 7, p. 304; 16, p. 762. — <sup>3</sup>) Ibid. p. 294. 305.

fast vollständigem Erfolge begleitet. Im Orient wie im Occident war den Bevölkerungen die alte angestammte, innerlich sie zusammenhaltende Kraft ibres Bolfsthumes entschwunden. Wenn man von den Germanen absieht, die in ihren Hauptstämmen der regelmäßigen Einwirkung des Römischen Uffimilirungs = und Entnationalifirungs = Processes nicht ausgesetzt waren, b finden fich nur zwei Bolter, die diesem Processe widerstanden, die Juden und theilweise die Aegypter. Vom Adriatischen Meere bis zum Ocean stand Mes im Begriffe, in Sprache und Sitte Römisch zu werden; im Drient aber, vom Euphrat bis an's Adriatische Meer, behauptete und erweiterte fich fortwährend die Herrschaft Griechischen Brauchs, Hellenischer Zunge. Bie ein mächtiger, überallhin eindringender Strom hatte sich dort das Griechenthum über Alles ergoffen. Gelbst im entlegenen Bactrien bis an die Ufer des Indus ward noch Griechisch verstanden; erhielt sich noch Griechische Cultur und Schrift bis in die ersten Jahrhunderte nach Christus; Barthische Könige ließen Dramen des Euripides vor sich Griechische Rhetorit und Philosophie, die Hellenische Reigung zu öffentlichen Reden, Discussionen und Lehrvorträgen verbreitete sich in den Afia= tischen Städten. Im ganzen Umfange des Reiches war und blieb die Griechische Sprache für die Gebildeten das beliebte und vorgezogene Werkjeng gesprächlicher und schriftlicher Mittheilung, so zwar, daß selbst im Romischen Afrika Appulejus die Philosophie in Griechischer Sprache vortrug. Reuntniß der lateinischen Sprache dagegen war unter den Griechen und bellenistischen Orientalen um so seltener, als fie alle die Borftellung hegten, die unter andern Strabo aussprach'), daß die Römische Literatur allzu unselbstständig sei, und die Beschäftigung mit ihr wenig lohne, da fie das Meiste und Beste aus Sellenischen Quellen entlehnt habe. Man hat daber bemerkt, daß von Dionpflus bis auf Libanius kein einziger Griechischer Aritifer Birgil oder Horaz auch nur nenne. Zudem hatte die Meinung, daß Alle, die nicht in Sprache und Sitte sich hellenisitt hatten, also auch die Romer, im Grunde doch nur Barbaren seien, zugleich mit dem Griechen= tume überall Eingang gefunden, wenn man fie auch den Gebietern gegen= iber nicht laut aussprach.

72. Andrerseits ließen es die Römer bis auf Hadrian's Zeiten nicht an Bemühungen sehlen, die östlichen Nationen Griechischer Zunge zur Annahme der lateinischen Sprache zu nöthigen; Statthalter und Magistrate erließen ihre Verfügungen, gaben ihre Entscheidungen nur in dieser, der officiellen Sprache; sie zwangen die Untergebenen, sich im Verkehre mit ihnen eines Dollmetschers zu bedienen<sup>2</sup>), nur selten entschloßen sich Römische

<sup>&#</sup>x27;) Geogr. 3. p. 166. — ') Valer. Max. 2, 2, 2.

Staatsmanner, in Geschäftssachen die Griechische Sprache anzuwenden; in der Verwaltung sowohl als in der Gerichtspflege und der Armee herrschte das Latein; der Raiser Claudius beraubte sogar einen vornehmen und hochgestellten Abgeordneten aus Lycien des Römischen Bürgerrechts, weil seine Unkenntniß des Lateinischen schimpflich für ihn sei1). Damit brachten fie es auch so weit, daß Plutarch im Allgemeinen behaupten konnte: fast alle Menschen redeten Latein2), und Plinius in hochtonenden Worten von seiner Sprache rühmte,. wie fie die zwieträchtigen Jungen so vieler Bolfer in Einheit verbinde, und mit diesem Mittel des mündlichen Verkehrs auch Humanität unter den Menschen verbreitet werde. Indes erhielten fich auch in mehreren Ländern die alten Landessprachen in den untern Schichten; noch im J. 230 setzte eine Verfügung des Kaisers Alexander voraus, daß die Keltische Sprache in Gallien so wie die Punische in Afrika noch geredet und geschrieben werde 3). Dafür aber war gesorgt, daß jede geistige Errungenschaft der einzelnen Bölker durch die Vermittlung der einen der beiden herrschenden Sprachen rasch ein Gemeingut Aller werden konnte.

- 73. Das große Emporium für Alle, der Mittelpunkt, der eine so mächtige Anziehungskraft auf die Gebildeten, die Ehrgeizigen, die Genuß- süchtigen, die Erwerbgierigen aller Nationen ausübte, war und blieb Rom. Dorthin mußten alle andern Städte schauen; Rom war ja der "Auszug der ganzen Welt"; schon zu Strabo's Zeit wimmelte Rom von Gelehrten aus Tarsus und Alexandrien; das Urtheil, der Maßstab des Römischen Publikums wirkte auf den Geschmack, die geistige Richtung in Gellas und Assen zurück. Die Glücklichen aus den Provinzen, denen dort zu weisen vergönnt war, schickten ihre literärischen Berichte über neuerschienene Schriften, über beredte Worte und witzige Einfälle berühmter Männer in ihre Heimath, und am kaiserlichen Hose redigirte Zeitungen, Acta, setzen auch die entserntesten Provinzen von dem täglichen Leben und den Ereignissen in Rom, selbst von berühmten Processen, Reden, literärischen Neuigleiten in Kenntniß.
- 74. Rom herrschte im Innern seines Reiches nicht mit den Mitteln und in der Weise eines militärischen oder bureaufratischen, Alles bevormundenden, Alles argwöhnisch überwachenden, in alle Gebiete des Lebens eingreisenden Despotismus; sein mäßiges Heer stand zum allergrößten Theile an den Gränzen in eigenen Standquartieren zum Schutz gegen auswärtige Feinde; im ganzen inneren Gallien z. B. lagen nur 1200 Mann Besatzung; Kleinasien war ohne stehendes Militär; in den Städten überhaupt lagen in der Regel

<sup>1)</sup> Sucton. Claud. 16. — 2) Quaest. Plat. p. 1010. X, 198. Reisk. Plin. H. N. 3, 6. — 3) Dig. l. 32. tit. 1, 11. — 4) Seneca Consol. ad Helv. 6. Dionys. Halic. de oratt. ant. 3. 20.

teine Truppen. Mit gerechtem Stolz sprachen daher die Zeitgenossen von dem "Römischen Frieden", priesen sie wie Plinins die "Majestät dieses Römerfriedens", betrachteten sie ihre Regierung als die Bewahrerin der Beltruhe, einer Ruhe, welche den ohnehin durch trefsliche Heerstraßen ersleichterten Verkehr aller Theile des Reichs unter sich und mit Rom sicherte, die aber freilich durch die blutigen Throntriege nach Nero und Commodus suchtbar unterbrochen wurde. Die Regierung wurde im Ganzen mit starker und sester Hand geführt, der Druck aber darum weniger empfunden, weil verwaltet wurde, die Absicht, die Untergebenen argwöhnisch zu bevorzunden, den Machthabern serne lag, und vielmehr der Grundsatz befolgt wurde, Städte und Corporationen ihre Angelegenheiten selber besorgen zu lassen.

## II. Die Bölker und Länder außerhalb des Mömischen Reiches.

75. Zenseits der Gränzen des Römischen Reiches lag eine "andere Belt", Armenien, das Parthische Reich, Indien, China, Arabien, Aethiopien, der Germanische Rorden — Mächte, von denen zwei, die Araber und die Germanen, die Geschicke des Orients und des Occidents, ohne es selber noch zu ahnen, in ihrer Hand trugen.

76. Ein von der Natur reichgesegnetes Land war Groß=Armenien, deffen Umfang etwa der Hälfte Deutschlands gleich kam, ein wasserreiches Gebirgsland zwischen dem schwarzen und caspischen Meere, den Raukasus= Boltern im Rorden, und Mesopotamien und Affprien im Suden. Damals zwischen zwei übermächtige Reiche, das Römische und das Parthische, gestellt, von deren einem die Abhängigkeit unvermeidlich schien, während die Politik gebot, mit dem andern in gutem Vernehmen zu bleiben, vermochte doch das Bolt fich innerlich frei und in ungemischter Reinheit, trot einzelner Einwanderungen zu erhalten. Zugleich blieb es freilich auch in den folgenden Jahrhunderten der Tummelplat, auf welchem die großen Mächte des Drients und Occidents über den Besitz von Westasten fampften, und die Beute des -Siegers. Ueber seine Abstammung wußten die Alten nichts Sicheres; Herodot's Angabe, daß die Armenier von den Phrygiern stammten, muß wohl umgekehrt werden, und Strabo's Einfall, fie von den Theffaliern herzuleiten, scheint nur aus der Bahrnehmung einiger zufälligen außeren Aehnlichkeiten entstanden zu sein. Sie selbst halten sich für ein Urvolt, für Abkömmlinge des Japhetiden Haik. Ihre Sprache ist dem Indogermanischen Sprach= stamme verwandt; ihre Zerstreuung in viele Länder, und der dadurch bei

ihnen geweckte Handelsgeist waren erst Folge späterer Eroberungen. Rur vorübergehend wurde Armenien unter Trajan Römische Provinz. Artagata, die schöne und besestigte Residenzstadt der Armenischen Könige am Araxes, von Corbulo unter Nero verbrannt, durste König Tiridates unter dem Namen Neronias wieder ausbauen. Tigranocerta, die fünstliche halbvollendete Schöpfung des Tigranes, hatte schon Lucull durch Heimsendung der zussammengetriebenen Colonisten und durch Niederreißung vernichten wollen, allein zu Nero's Zeit erscheint sie bei Tacitus i) wieder als eine seste Stadt. Uebrigens war Armenien im Berhältniß zu seiner Größe ein an Städten auffallend armes Land.

- 77. Bon den im Kaukasus Lande zwischen dem schwarzen und caspischen Meere wohnenden Gebirgsvölkern hatten die Alten im Ganzen nur geringe Kenntniß; eine völlige Unterwersung mit Kömischer Organisation hinderte die Beschaffenheit des Landes wie des Bolkes. Die Colchier, an denen Herodot wegen mancherlei auffallender Aehnlichkeiten Aegyptischen Ursprung zu erkennen glaubte, Bewohner der jetzigen Russischen Provinzen Guricl, Imerethi und Mingrelien, zerstelen in eine Menge einzelner Stämme mit einer solchen Manigsaltigkeit von Sprachen, daß die Kömer in der Colchischen See= und Handelsstadt Dioscurias oder Sebastopolis ihre Gesichäfte durch hundert und dreißig Dollmetscher sühren lassen mußten 2). Sie hatten das Land nach der Besiegung des Mithridates dem Polemo geschenkt; später galt es zwar als Kömisches Besitzthum, besonders seit Trajan. Castelle an der Küste hatte anlegen lassen; doch beschränkte sich ihre Macht dort auf die Zinspssichtigkeit der einzelnen Landesfürsten.
- 78. Iberien, das heutige Georgien, die fruchtbare bergumgürtete Ebene des Raukasischen Isthmus, mit einer ackerbauenden und friedlichen, nach Armenischer und Medischer Sitte lebenden Bevölkerung, kam erst seit Trajan unter Römische Herrschaft. In dem östlich an Iberien gränzenden Albanien, dem heutigen Schirwan und südlichen Theil von Daghestan, wohnte ein armes Scythisches Volk, das aus Trägheit den Ackerbau nur in der rohesten Form betrieb, und das ohngeachtet der sechs und zwanzig verschiedenen Sprachen, die nach Strabo dort gesprochen wurden, unter Einem Oberkönige stand.
- 79. Das Parther = Reich mit der Dynastie der Arsaciden oder Aschfanier hatte im J. 250 v. Chr. aus unbedeutenden Ansängen begonnen. An der Spize einer nordischen Wanderhorde war Arsaces, der von den alten Perserkönigen abzustammen behauptete, in Parthien aufgetreten und hatte die innere Zerrüttung und steigende Schwäche des Sprischen Seleukiden=

<sup>1)</sup> Annal. 15, 4. — 2) Plin. H. N. 6, 10, 11.

Reiches zur Gründung einer unabhängigen Macht dort benutt. . Schon im 3. 189 hatte die Herrschaft der Seleukiden über die Zend : Stämme auf= gehört; Medien und Persten bildeten wieder eigene nationale Reiche; das bisher noch unbedeutende Arsaciden = Reich erhob sich unter Arsaces seit d. 3. 174 zu ansehnlicher Größe; ihm wurden die Könige der Meder, Perfer und Elymäer zinspflichtig, und schon um d. J. 145 waren auch die Satrapien von Mesopotamien und Babylon an die Parther gekommen; ibre Herrschaft über das ganze westliche Asien war seit d. J. 130 befestigt; gegen den Anfang der driftlichen Zeitrechnung ward das Medische Reich, etwas später auch die Persische Königsdynastie von ihnen vernichtet. Die Ariege, welche zwischen ihnen und den Römern, im Ganzen mit geringem Erfolge für beide Theile, aber doch nicht ohne nachhaltige Schwächung des Römischen und noch mehr des Parther=Reiches geführt wurden, galten dem Besitze von Armenien und dem Lande zwischen Tigris und Euphrat. Innern des Reiches zeigten fich bereits zunehmende Thronstreitigkeiten und Satrapen = Emporungen als bedenkliche Symptome des Verfalls.

- 80. Die Länder Mesopotamien, Babylonien und Assprien, ster das große westastatische Sebiet, das sich, im Norden von Armenien, im Osten von Medien und Susiana, im Westen von Syrien und der Arasbischen Wüsste begränzt, bis zum Persischen Meerbusen hinabzieht und das Stromland des Euphrat und Tigris bildet, diese Länder hatten bisher kets gleiches Schicksal gehabt; erst dem Assprischen, dann dem Persischen Reiche angehörig, hierauf nach Alexanders Eroberung größtentheils dem Seleukiden=Reiche einverleibt, standen sie jetzt theils unter Römischer, theils unter Parthischer Botmäßigkeit und bildeten das große Schlachtseld und den Kampspreis zwischen Kömern und Parthern. Doch hatte sich damals Adiabene, die Ebene am Tigris, die Hauptprovinz Asspriens, zu einem eigenen von den Parthern abhängigen Königreiche gestaltet, dessen Fürsten Ronobazus und Izates nehst ihrer Mutter Helena zur Zeit des Claudius die Jüdische Religion annahmen i).
- 81. Die alte Affprische Hauptstadt Ninive am Tigris, die fröhliche, worglos wohnende Stadt, die, nach den Worten des hebräischen Propheten, in ihrem Herzen gesprochen: "Ich und außer mir keine mehr!" sie war nun schon seit sechshundert Jahren zerstört; Lenophon auf seinem Juge durch Asien fand ihre Ruinen unbewohnt; aber später muß eine neue Stadt Riuns in der Rähe von den Fürsten von Adiabene unter Parthischer Herrsichaft erbaut worden sein, Tacitus und Ptolemäus gedenken ihrer 2).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Joseph. Ant. Jud. 20, 2-4. - <sup>2</sup>) Tacit. Ann. 12, 13. Ptolem. 6. tab. 1.

Affyrien scheint übrigens in der Zeit Christi bereits sehr entvölkert gewesen zu sein; die früheren Städte, wie Mespila und Larissa, fand Xenophon schon verfallen und verödet, und neue von einiger Bedeutung werden nicht erwähnt.

- Besser mit Städten versehen war das diesseits des Tigris gelegene Mesopotamien. Der Chaboras theilte es in das westliche Fürstenthum Ofroene, das der Häuptling einer Arabischen Romaden=Horde in der Zeit der Schwäche der Seleukiden, seit 146 v. Chr., gegründet hatte, und in das östliche Mygdonia, seiner Fruchtbarkeit wegen das blühende Land, Anthemusia genannt. Die Griechisch = Sprische Hauptstadt von Ofroene, Edessa, gerade auf dem Gränzgebiete des Römischen und Parthischen Reiches gelegen, war jett der Sit des Königes Abgar. Nachher durch Trajan's Heer zerstört, blühte es doch bald wieder auf. Nicht weit davon lag das uralte, später durch Macedonier colonisirte Charra, das Haran Abrahams, wo die Blüthe des Römischen Heeres unter Craffus gefallen war; von dieser "Heidenstadt", Hellenopolis, wie die driftlichen Sprier fie nachber nannten, follte fich, ihrer Sage nach, der Idolen = Cultus über die ganze Erde ausgebreitet haben 1). Die frühere Residenz der Armenischen Könige, Nisibis, oder zuerst Antiochia in Mygdonia, in der, nach Plutarch's Angabe 2), noch ächte Nachkommen der Spartaner wohnten, hatte Lucullus trop des Rufes ihrer Unüberwindlichkeit erobert, aber in der Folge ging sie an die Parther verloren, denen Trajan sie wieder entriß. Von da an blieb sie bis auf Jovian eine Vormauer des Romischen Reiches, an welcher alle Angriffe der Parther und Perfer scheiterten.
- 83. Babylonien, die südliche Fortsetzung von Mesopotamien von da an, wo sich Euphrat und Tigris einander nähern, bis zum Persischen Meerbusen, das Sinear des alten Testamentes, jest eine Satrapie des Parther=Reiches, war im hohen Alterthum bei seinem trefslichen Boden dicht bevölkert, durch kunstmäßige Ranalisation gegen die jährlichen Ueberschwemmungen geschüßt, welche jest das Land sast sechs Monate des Jahres hindurch zu einer großen Wassersläche machen, und nach ihrem Ablauf eine die Begetation vernichtende Salzkruste zurücklassen. Roch jest zeugen die zahllosen dort sichtbaren Trümmerhügel und die Namen vieler verschwundenen Städte von der ehemaligen Blüthe eines durch die Trägheit seiner späteren Bewohner und die Nieregierung seiner Herrscher verödeten Landes. Den Semitischen Bolksstamm der Chaldäer, der den südwestlichen Theil des Landes am Euphrat bewohnte, unterschieden die Alten von den gewöhnlich Chaldäer genannten Mitgliedern des Priesterstandes in Babylonien, die in vorgeschicht=

<sup>1)</sup> Assemani Bibl. Orient. I, 51. 201. II, 107. 260. - 2) De sera num. vind. 21.

licher Zeit als Colonisten aus Aegypten gekommen sein sollten, und jest, in nehrere Schulen mit verschiedenen Systemen zerfallend, Astronomie trieben 1).

- 84. Die älteste Weltstadt, der "Kuhm der ganzen Erde", die "stolze Pracht der Chalder", der "Hammer der Welt"), Babylon am Euphrat, seh bereits die ihr längst angekündigten göttlichen Gerichte in Erfüllung zehen. Schon durch die Zerstörungen des Darius gesunken, erhielt sie den Idesstoß durch die in ihrer Rähe ersolgte Gründung neuer Hauptstädte, Sclenkia's und jest auch Atesiphons. Dazn kam die zweimalige Auswanderung der dis dahin in Babylon noch immer zahlreichen Inden zur Zett des Kaisers Claudius3). So war nach Strabo's Bericht die Stadt bereits um größern Theile verödet, Kaiser Severus sand sie später völlig entwillert, und nach Pausanias' Angabe war nur noch das Gemäuer zu sehen die ihren Trümmern wurden die vier Hauptstädte, die sich dort nach einander erhoben, Seleukia, Ktesiphon, el Madain und Kusa, größtentheils erbaut, und bald war vollständig erfüllt, was die Propheten verkündet hatten, daß Bebel solle zum Steinhausen und zur Drachenwohnung werden, und daß die Araber keine Hütten daselbst mehr machen würden.
- Dagegen stand damals noch in voller Blüthe Seleukia am Tigris mit seinen 600,000 Einwohnern, die Schöpfung des überhaupt in seinen Städtegrundungen gludlichen ersten Seleutus. Die Stadt, bevölkert durch Uebersiedelung eines großen Theils der Einwohner von Babylon und durch herbeiziehung vieler Griechen, als Emporium des Affatischen Sandels mit Alexandria wetteifernd, bildete einen, auch jest von den Parthern geachteten und geschonten Freistaat mit Griechischer Verfassung, und war fast seit ihrem Beginne das Centrum und der Anziehungspunkt für die westasiatische Geschichte; die Ueberbleibsel der früheren Griechischen Riederlassungen am Euphrat und Tigris hatten sich hier gesammelt. Drei oder eigentlich vier Rationalitäten, Babylonier, Sprier — beide bezeichnet Josephus mit dem letteren Namen - Griechen und Macedonier, und endlich Juden, die überhaupt in Mesopotamien und Babylonien zahlreich wohnten, bildeten die Einwohnerschaft baufig in Hader gegen einander entbrannt, wie denn um d. 3. 50 v. Chr. die vereinigten Griechen und Sprier ein furchtbares Blutbad über die gehaßten Juden verhängten, von denen an 50,000 um's Leben tamen?). — Einen gefährlichen Nebenbuhler hatte Seleukia an dem nahen, gegenüber auf der Oftseite des Tigris angelegten Ktefiphon, das, zwar zu Strabo's

¹) Strabo p. 739. Diodor. 1, 28; 2, 29—31. — ²) Jerem. 50, 23; 51, 41. Jesai. 13, 19. — ³) Joseph. Ant. Jud. 18, 9. 8. — ¹) Ibid. 16, p. 738. — ¹) Dio Cass. 75, 9. Pausan. 8, 33. — ¹) Jerem. 51, 37. Jesai. 13, 19 ff.; 14, 4. 12. — ¬) Joseph. Ant. Jud. 18, 9, 9.

Zeit noch ein großer Flecken, den Parthischen Königen bereits als Winters Residenz und Truppen = Lager diente, und daher in raschem Wachsthum begriffen war. Bon der Größe, zu der es heranwuchs, gibt die Thatsache Zeugniß, daß bei der Eroberung der Stadt durch Kaiser Severus und nach einem furchtbaren über sie verhängten Blutbade noch 100,000 der Uebergebliebenen zu Gefangenen gemacht wurden.

- Verschanzt hinter den undurchdringlichen Bollwerken, welche die Natur um ihre Wohnsite gezogen hatte, waren die Bewohner des innern Arabiens bisher von dem Laufe der Geschichte unberührt geblieben; Perser, Macedonier, Römer waren vor ihrem Buftengurtel zurückgewichen, eben war der Versuch des Aelius Gallus unter Augustus, in das Land einzudringen, vollständig gescheitert, und wurde seitdem nicht wiederholt. Gegenden, aus denen Trajan eine Provinz Arabia mit der Hauptstadt Bostra bildete, gehörten eigentlich nicht zum wahren Arabien. Während der Handelsverkehr der Rustenbewohner fremden Sitten oder Culten bei ihnen Eingang verschafft hatte, erhielt sich in dem größten Theil der Halbinsel der National=Charafter der Semitischen Araber um so reiner. Spätere Jahrhunderte sollten der staunenden Welt zeigen, welche Energie und unverwüstliche Thatkraft den durch eine neue Religion begeisterten Sohnen Joktans und Ismaels innewohnte. Schon früher indeß machten die Oftromer die Erfahrung, daß man den Demant nur mit dem Demant schneiden, Araber nur mit Arabern bekämpfen könne.
- 87. Im Süden von Aegypten hatte unter den Aethiopiern oder Negervölkern des öftlichen Afrika ein uralter Priester= und Haudelsstaat in Meroe, der großen, von den Quellarmen des Rils umfloffenen Halbinsel, bestanden, dessen Herrschaft sich über das ganze nördliche Aethiopien, das heutige Nubien, erstreckte, und dessen gleichnamige Hauptstadt in der Gegend von Schendy lag, wo noch gegenwärtig die prächtigsten Ruinen von Tempeln, Grabmälern und Pyramiden sich befinden. Dort hatte früher höhere Cultur als bei den übrigen Aethiopiern sich entwickelt, so zwar, daß nach der Angabe des Plinius in Meroe viertausend Künstler sich befanden 1). Der Priesterherrschaft daselbst hatte aber bereits der König Ergamenes, der Griechische Bildung genoffen, in der Zeit von 284 bis 246 v. Chr. durch eine Niedermetelung der Priester ein Ende gemacht, und das Land in eine unumschränkte Monarchie verwandelt 2). Bald darauf scheint das Reich Meroe zerfallen zu sein. In der Zeit Christi und gleich nachber zeigen sich dort zwei Reiche, das nördliche oder Nubische, mit der Hauptstadt Napata; hier war Weiberherrschaft gebräuchlich und die Königin führte

<sup>1)</sup> Hist. nat. 6, 29, 33. — 2) Diodor. 1, 178; 3, 7.

stes den Ramen Kandale 1). Napata war der füdlichste Punkt, zu welchem die Römer vordrangen, als ihr Präsekt in Aegypten, Petronius, im J. 24 v. Chr. die Stadt eroberte. Südösklich von Meroe, im heutigen Abyssinien, batte sich, wohl um dieselbe Zeit, das zuerst von Ptolemäus und Arrian genannte große Auxumitische Reich gebildet, dessen Gebiet sich auch binüber nach Arabien über das Land der Homeriten und Sabäer erstreckte. Und hieher war Griechische Sprache und Bildung gedrungen, vermittelt durch die von slüchtigen Aegyptischen Stlaven gegründete Seestadt Adule, die Strabo noch nicht kannte, und durch den lebhasten Handel, für den anch die prächtige Hauptstadt Azume ein Centralpunkt war. Schon in der Zeit von 76 bis 99 n. Chr. herrschte hier ein durch Griechische Bildung ansgezeichneter König Zostales 2).

Das füdlichste Land Aftens, das Land zwischen den himalapa = 88. Bergen, dem Indus und dem Meere, von Raschmir bis Rap Romorin, von der Mündung des Indus bis zu den östlich vom Baramputra gelegenen Bergen, jett in zwei durch die Vindya = Berge geschiedene Theile, den nörd= lichen, Hindostan, und den südlichen, Dekhan, zerfallend, mar den Alten vor Mexander's Zeit nur sehr wenig bekannt, obgleich sie bereits die Bor= Rellung davon hegten, daß es eines der wichtigsten und merkwürdigsten Binder der Erde sei. Erst durch den Eroberungszug des Macedoniers wurde es anfgeschloffen, und damals der erste Bersuch gemacht, Indien von der Bestwelt abhängig zu machen. Das frühere Entstehen und Untergeben der großen Asiatischen Reiche, die doch wohl zeitig schon bis an die Westseite des Indus reichten, scheint Indien ganz unberührt gelaffen zu haben. Mezander drang nur bis zum Flusse Hpphasis im Pendschab vor, gelangte als nicht einmal zu den eigentlichen Indern. Etwas später weilte der Brieche Megasthenes, als Gesandter des Seleukus Nikator an den Indischen König Sandracottus, mehrere Jahre an dessen Hofe zu Palibothra; aus jeinen fast immer mit den Indischen Originalschriften zusammenstimmenden Berichten sind die meisten Angaben der Späteren geflossen. Damals bestand tort das große Reich Magadha, von den Griechen das Reich der Prafier genannt, das vom Indus im Westen bis zum Bengalischen Meerbusen und den Mündungen des Ganges im Often reichte, und dessen Hauptstadt Balibothra, jest Patna, am Einflusse des Son in den Ganges unterhalb Benares, in einem regelmäßigen Parallelogramm mit vier und sechzig Thoren erbant, fich in einer Lange von zwei deutschen Meilen ausdehnte, und auch im alten Indischen Epos berühmt ist. Der Herrscher Sandracottus, Indisch

<sup>&#</sup>x27;) Strabo p. 820. Apostelgesch. 8, 27. — 2) Peripl. mar. Erythr. ap. Hudson, Geogr. min. I, 3.

Tschandragupta, 312-288 v. Chr., mit dem Seleukus um d. J. 302 v. Chr. ein Bündniß schloß, hatte durch Eroberungen das Reich zur höchsten Größe und Macht erhoben, doch bestanden im Deshan kleinere Dynastien fort. Dieses große Reich zerstel um d. J. 173 v. Chr. durch den Untergang der Maurja = Dynastie, die von Tschandragupta an hundert und sieben und dreißig Jahre herrschte.

In Bactrien, dem heutigen Balk, hatte der Grieche Diodotus um d. J. 250 sich der Sprischen Herrschaft entzogen und ein Bactrisches Reich gegründet, das unter seinen Griechischen Königen sich bald auch nach Indien hin erweiterte. Besonders drangen von da Demetrius und nach ihm Menandros um die Mitte des zweiten Jahrhunderts mit ihren Eroberungen tiefer als Alexander und andere Griechen in Indien vor; bas Reich des Lettern scheint südlich bis Barngaza (jett Barvatsch) und öftlich fast bis zum Ganges gereicht zu haben. Aber kurze Zeit darauf gingen die Bactrisch = Griechischen Reiche theils durch die Uebermacht der Parther, theils durch die Invasion der vom Norden her vordringenden Scythischen (Tata= rischen) Nomaden - Horden zu Grunde, und es bildete fich seit 126 v. Chr. das große Indo - Scythische Reich der Saker, welches Bactrien, Kabulistan, die Indusländer, das Pendschab und einen großen Theil des jegigen Radschputana umfaßte. Dieses Reich wurde im J. 56 v. Chr. durch Bikramaditya, "den Sakerfeind," gestürzt, wenigstens im Pendschab und den östlicher gelegenen Ländern gebrochen, und dieser Monarch, der das Indische Reich wieder im Westen bis zum Indus ausgedehnt zu haben scheint, erscheint als ein freilich ganz in's Mythische und Fabelhafte verzogener Glanzpunkt in der Indischen Ueberlieferung; seine Regierungszeit, also die Zeit um Christi Geburt, soll die eigentliche Blüthezeit Indischer Wissenschaft und Kunst gewesen sein. Etwas später, um d. J. 60 n. Chr., als der "Periplus des rothen Meeres." abgefaßt wurde, bestand ein Parthisch = Indisches Reich, das wenigstens bis Dichellalabad reichte, und fast den ganzen Umfang des von Ptolemaus ermähnten Indo = Scythiens hatte. An die Stelle desselben scheint spater, turz vor Christi Geburt, ein von den Huestchi, einem aus Innerasien gekommenen Nomaden = Bolke, gegründetes Reich getreten zu fein, aber Dauer und Umfang deffelben, Alles ist bier in Dunkel gehüllt; auch die, wie es scheint, auf genauen Notizen beruhende Statistif bei Plinius gibt keinen Aufschluß über Dasein und Charafter eines größeren Indischen Reiches. Dagegen kennt Ptolemaus um d. J. 140 n. Chr. ein Reich der Raspiraer, des herrschenden Volkes von Raschmir, das im Often fast bis zum Ganges reichte, und fich wahrscheinlich auf Rosten des jett sehr beschränkten Indo = Scythischen nach Often sowohl als nach Süden ausgebreitet hatte. Südlich vom Ganges zählt Ptolemaus eine Reihe von Bolfern und Königen auf, von denen keiner ein

sergewicht besessen zu haben, die vielmehr alle unabhängig gewesen zu nabeinen.

- 20. Das Indische Bolt, dem Indos Germanischen Bolksstamm und wesondere dem großen Arischen Stamme angehörig, also dem Persischen endwolke in Sprache und Abkunft nahe verwandt, hatte sich in vorsschichtlicher Zeit vom Rordwesten her, dem Iranischen Hochlande, am weststen und füdlichen Abhang des hindukusch und des himalaya hinziehend, imalig über die ganze Halbinsel ausgebreitet, und die alte Bevölkerung imarzer Rasse theils in die Gebirge versprengt, theils als eine verachtete, und ihre Berührung schon bestedende Klasse auf die niedrigste Stuse der iensbarkeit herabgedrückt. Schon Ktestas unterscheidet daher weiße und marze Indier, und Reste solcher dunkeln und schwarzen Völker haben sich und Indies, im himalaya und im Ganges Lande erhalten. Dem Arischen er Sanstrit Bolke gehört die herrschende Religion, das Staatswesen, die mee Bildung und geistige Richtung Indiens.
- 91. Das Eigenthümlichste in den Indischen Zuständen, die Kastenmibeilung, wird von den Griechen 1) auf eine mit den einheimischen Quellen
  n Besentlichen übereinstimmende Weise beschrieben. Bei keinem andern
  blie des Alterthums war diese, sonst auch in Aegypten vorhandene Glierung, so solgerichtig und in so strenger Gebundenheit durchgeführt, wie
  er. Den ersten Stand bildeten die Weisen, denn als solche, als Philophen, nicht zunächst als Priester, erschienen die Brahmanen den Griechen.
  ise waren die Seele des Staatskörpers, heilig und unverletzlich, die Lehrer
  ab geistigen Vormünder des Bolkes, die Träger aller Wissenschaft, Richter
  dunsleger der Gesetz, Wahrsager und Aerzte, Rathgeber der Könige,
  kwahrer des Religionswesens und Vorsteher der Opfer. Ein Theil von
  men zog lehrend umher, ein anderer unterzog sich, im Walde lebend, den
  ungsten und gewaltsamsten ascetischen Uebungen.
- 92. Regasthenes kannte bereits die religiöse Spaltung der Inder; berichtet, daß die Weisen in zwei Sekten getheilt seien, die Brahmanen wied die Sramanen (d. h. Jähmer der Sinne, Name der von Almosen benden Buddhistischen Asceten, der Bhitsu's). Die Letztern bezeichnet lemens 2) ausdrücklich als Buddhisten. Aber die Brahmanen haben in wien stets, und selbst dann, wenn mächtige Könige den Buddhismus mit ler Anstrengung begünstigten, die große Mehrheit des Volkes auf ihrer wite gehabt, und der lange Kamps hat zuletzt mit gänzlicher Ausstoßung is Buddhismus und seiner Anhänger aus der Halbinsel geendigt.

¹) Strabo p. 703—15. Diodor. 11, 40. Arrian. Ind. 10. 11. Porphyr. 2 abstin. 4, 17. 18. — ²) Clem. Alex. p. 359. Potter.

- 93. Die Griechischen Berichte haben die wirklichen vier Indisa Raften dadurch zu fieben vermehrt, daß fie Stände, welche nur Uman abtheilungen der Brahmanen : oder Ashatryas : Rafte bildeten, als eigen Alaffen aufführten, so die Beamten, ans deren Stande die Könige De sberften Rath, die Richter und Anführer im Ariege nahmen, und den Com der Bolizeiausseher, welche, Alles erspähend und dem Könige oder dem D borden berichtend, eine gablreiche geheime Polizei gebildet zu haben schest maen Die Rafte der Asbatrvas, die Megastbenes die Krieger nennt un D einiger Uebertreibung ein sorgloses, frohliches und unabhängiges Leben Tabben läßt, war sehr zahlreich, besonders im südlichen Indien, aber minder ged als die Brahmanen. Ihrem Stande geborte der König an; doch war thu wie den Brahmanen gestattet, um des Lebenserwerbes willen auch and Beschäftigungen zu treiben. Aus Ranfleuten, Aderbauern und Gewert treibenden war die dritte Rafte der Baifja's zusammengesett, und als Dict galten die Sudra's, die Rachkommen der überwältigten Ureinwohne jum Dienen bestimmt find, und für welche blinde Unterwerfung unteren be Willen des Herrn Religionspflicht ift. In der Sudra nicht als So geboren, so soll er einem Brahmanen, im Rothfall auch einem Richard oder Baisja dienen.
- 94. Die dichte Bevöllerung Indiens bemerkten schon die Griechen Stannen; ihnen schienen auch die guten Cigenschaften der Ration die vorragenden zu sein; sie preisen an ihnen Wahrheitsliebe, erwähnen, das Diebstahl äußerst selten vorsomme, daß die Könige sast den ganzen wit Rechtsprechen zubrächten. Im Reiche Magadha war unter den erkniktereit, Gewaltthat, Diebstahl und Rauberei unbesannt; den Begleiten Alexanders siel besonders die Einsachbeit und Räsigseit der Inder im Cher und Trinken aus. Selbstmord war bei ihnen um so häusiger, als sie den Tod erst für die Geburt zum wahren Leben hielten?), und die Zerstörung des eigenen Lebens als einen Religionsakt vollbrachten. Bei den Kathäern im nordwestlichen Indien und bei einigen andern Stämmen berrschte bereits die Sitte, daß die Wittwe sich mit der Leiche ihres Gatten verbrennen mußte, wenn sie nicht für ehrlos gelten wollte.
- 95. Unter den hundert achtzehn Indischen Bölkern, welche Regasthenes zählte, gab es freie Stämme ohne Könige, besonders saßen solche östlich vom Irawaddv bis zum Vipasa; manche lebten auch ohne Brahmanen und ohne die sestgeschlossene Kastenordnung. Auf die Lettern sehen die Brahmanischen Indier noch heute als auf "Ausgeschlossene" und "Abtrünnige" mit

<sup>1)</sup> Strabo p. 707 sqq. - 3) Ibid. p. 715. - 3) Arrian. Ind. 10, 2.

derwillen und Berachtung herab 1). Brahmanische Anschauungsweise und demanisches Gesetz drangen indeß in Indien immer weiter vor, und bestichten immer mehr das ganze geistige und sociale Leben des Bolles. giam und nachgiebig in seinem Lehrspstem, nachgiebig gegen den polystischen Hang des Bolles und den Dienst der durch diesen Hang erzeugten en Götter, hielt der Brahmanismus mit um so größerer Zähigkeit an Kastenwesen und dem immer künstlicher und weitläusiger sich ausbilsden rituellen und ceremoniellen Theil der Religion fest.

96. Aber aus dem eigenen Schooße erstand dem Brahmanismus, de als er seine volle Ausbildung in Indien erreicht hatte, ein gewaltiger mer; vier oder fünf Jahrhunderte v. Chr. erhob fich der Buddhismus, ber, auf derselben Grundlage Brahmanischer Beltbetrachtung stehend, wch ein ganz entgegengesetztes System entwickelte. Wenn der Brahma= rus seinem ewig ruhenden, einzig wahrhaft seienden Gott gegenüber die liche Belt nur als das mit der Endlichkeit und Verneinung Behaftete un ließ, das eigentlich eine große Täuschung und ein vergängliches mubild sei, so leugnete Buddha's Lehre das göttliche Ursein (das nima) als Urfache der Welt, deren Lauf, in zahllosen Weltentwicklungen teisförmig bewegend, keinen Anfang gehabt habe, und stellte die Ueberdung alles menschlichen Elends als das durch möglichste Welt = und Wernichtung zu erreichende Ziel dar; denn Schmerz und Existenz t der Buddhismus — find unzertrennlich, und da Leidenschaft nur zur en Fortpflanzung oder Erneuerung des Daseins führt, so ift die Unteridung der Leidenschaft der Weg, sich der Erneuerung der Existenz und mit dem Schmerze zu entziehen. Seine Moral des Quietismus und des exmenden Mitleids mit Thieren und Menschen, seine Durchbrechung der tranken des Rastenwesens, da Jeder aus jeder Raste in die Rlasse oder 1 Orden der armen, der Che und der Familie entsagenden Bhiksu's aufwmmen werden konnte, - diese Dinge gewannen ihm die Herzen Vieler Bolte, und da das System anfänglich ohne allen Cultus, ohne besondere itterlehre auftrat, zugleich aber für die Volksgötter und ihren Dienst und : eine Geisterwelt Raum zu lassen schien, da es überhaupt nicht für eine ne, dem Brahmanismus entgegengesette Religion, sondern mehr für eine ilosophische Schule, gleich den Griechischen, gelten wollte, und als solche nur we eigene Art der Weltbetrachtung und eine dieser entsprechende Moral D Ascese verkündigte, so konnte es sich anfänglich um so ungehinderter Breiten. Unter den Indo=Scythen fand es farten Eingang, und im großen tiche Magadha trat der Kaiser Asoka, Tschandragupta's Enkel, förmlich zum

<sup>1)</sup> Laffen, 3nd. Alterth. I, 821 - 823.

- Die Griechischen Berichte haben die wirklichen vier Indischen Rasten dadurch zu sieben vermehrt, daß sie Stände, welche nur Unter= abtheilungen der Brahmanen = oder Kshatryas = Rafte bildeten, als eigene Rlassen aufführten, so die Beamten, aus deren Stande die Könige den oberften Rath, die Richter und Anführer im Kriege nahmen, und den Stand der Polizeiaufseher, welche, Alles erspähend und dem Könige oder den Behörden berichtend, eine zahlreiche geheime Polizei gebildet zu haben scheinen 1). Die Raste der Ashatryas, die Megasthenes die Arieger nennt und mit einiger Uebertreibung ein sorgloses, fröhliches und unabhängiges Leben führen läßt, war sehr zahlreich, besonders im südlichen Indien, aber minder geehrt als die Brahmanen. Ihrem Stande gehörte der König an; doch war ihnen wie den Brahmanen gestattet, um des Lebenserwerbes willen auch andere Beschäftigungen zu treiben. Aus Raufleuten, Ackerbauern und Gewerb= treibenden war die dritte Rafte der Baifja's zusammengesetzt, und als vierte galten die Sudra's, die Nachkommen der überwältigten Ureinwohner, die jum Dienen bestimmt find, und für welche blinde Unterwerfung unter den Willen des Herrn Religionspflicht ist. Ift der Sudra nicht als Sklave geboren, so soll er einem Brahmanen, im Nothfall auch einem Ashatrya oder Baissa dienen.
- 94. Die dichte Bevölkerung Indiens bemerkten schon die Griechen mit Staunen; ihnen schienen auch die guten Eigenschaften der Nation die hersvorragenden zu sein; sie preisen an ihnen Wahrheitsliebe, erwähnen, daß der Diebstahl äußerst selten vorsomme, daß die Könige fast den ganzen Tag mit Rechtsprechen zubrächten. Im Reiche Magadha war unter den ersten Nachfolgern Tschandragupta's nicht nur das Land blühend, es war auch Streit, Gewaltthat, Diebstahl und Räuberei unbekannt; den Begleitern Alexanders siel besonders die Einsachheit und Mäßigseit der Inder im Essen und Trinken auf. Selbstmord war bei ihnen um so häusiger, als sie den Tod erst für die Geburt zum wahren Leben hielten 2), und die Zerstörung des eigenen Lebens als einen Religionsakt vollbrachten. Bei den Kathäern im nordwestlichen Indien und bei einigen andern Stämmen herrschte bereits die Sitte, daß die Wittwe sich mit der Leiche ihres Gatten verbrennen mußte, wenn sie nicht für ehrlos gelten wollte 3).
- 95. Unter den hundert achtzehn Indischen Bölkern, welche Megasthenes zählte, gab es freie Stämme ohne Könige, besonders saßen solche östlich vom Irawaddy bis zum Vipasa; manche lebten auch ohne Brahmanen und ohne die festgeschlossene Kastenordnung. Auf die Lettern sehen die Brahmanischen Indier noch heute als auf "Ausgeschlossene" und "Abtrünnige" mit

<sup>1)</sup> Strabo p. 707 sqq. - 3) Ibid. p. 715. - 3) Arrian. Ind. 10, 2.

Biderwillen und Verachtung herab<sup>1</sup>). Brahmanische Anschauungsweise und Brahmanisches Gesetz drangen indeß in Indien immer weiter vor, und beherrschten immer mehr das ganze geistige und sociale Leben des Volkes. Biegsam und nachgiebig in seinem Lehrspstem, nachgiebig gegen den polytheistischen Hang des Volkes und den Dienst der durch diesen Hang erzeugten neuen Götter, hielt der Brahmanismus mit um so größerer Zähigkeit an dem Kastenwesen und dem immer fünstlicher und weitläusiger sich ausbilzdenden rituellen und ceremoniellen Theil der Religion sest.

96. Aber aus dem eigenen Schooße erstand dem Brahmanismus, gerade als er seine volle Ausbildung in Indien erreicht hatte, ein gewaltiger Gegner; vier oder fünf Jahrhunderte v. Chr. erhob sich der Buddhismus, welcher, auf derfelben Grundlage Brahmanischer Weltbetrachtung stehend, dennoch ein ganz entgegengesettes System entwickelte. Wenn der Brahma= nismus seinem ewig ruhenden, einzig wahrhaft seienden Gott gegenüber die wirkliche Welt nur als das mit der Endlichkeit und Verneinung Behaftete gelten ließ, das eigentlich eine große Täuschung und ein vergängliches Traumbild sei, so leugnete Buddha's Lehre das göttliche Ursein (das Brahma) als Urfache der Belt, deren Lauf, in zahllosen Beltentwicklungen sich kreisförmig bewegend, keinen Anfang gehabt habe, und stellte die Ueberwindung alles menschlichen Elends als das durch möglichste Welt = und Selbstvernichtung zu erreichende Ziel dar; denn Schmerz und Existenz lehrt der Buddhismus — find unzertrennlich, und da Leidenschaft nur zur steten Fortpflanzung oder Erneuerung des Daseins führt, so ist die Unterdrudung der Leidenschaft der Weg, sich der Erneuerung der Existenz und damit dem Schmerze zu entziehen. Seine Moral des Quietismus und des erbarmenden Mitleids mit Thieren und Menschen, seine Durchbrechung der Schranken des Rastenwesens, da Jeder aus jeder Raste in die Klasse oder den Orden der armen, der Che und der Familie entsagenden Bhiksu's aufgenommen werden konnte, - Diese Dinge gewannen ihm die Herzen Bieler im Bolke, und da das System anfänglich ohne allen Cultus, ohne besondere Botterlehre auftrat, zugleich aber für die Bolksgötter und ihren Dienst und für eine Geisterwelt Raum zu lassen schien, da es überhaupt nicht für eine neue, dem Brahmanismus entgegengesette Religion, sondern mehr für eine philosophische Schule, gleich den Griechischen, gelten wollte, und als solche nur eine eigene Art der Weltbetrachtung und eine dieser entsprechende Moral und Ascese verkündigte, so konnte es sich anfänglich um so ungehinderter ausbreiten. Unter den Indo=Scythen fand es farten Eingang, und im großen Reiche Magadha trat der Kaiser Asoka, Tschandragupta's Enkel, förmlich zum

<sup>&#</sup>x27;) Laffen, 3nd. Alterth. I, 821 - 823.

Buddhismus über, und arbeitete mit großem Eifer und glänzendem Erfolge an der Verbreitung desselben, so daß alle Buddhistischen Ueberlieserungen von seinem Namen voll sind. Ein von ihm um d. J. 236 v. Chr. erlassenes, in Stein gehauenes Edikt erwähnt eines Vertrags, durch den zwei Könige des Westens, Ptolemäus (Evergetes) und sein Sohn Magas in Aegypten, Buddhistischen Wissionären den Zutritt in ihren Ländern erlaubten. Später aber kam es zwischen Buddhismus und Brahmanismus zu einem Kampse auf Tod und Leben, der in Indien Jahrhunderte lang fortgeführt, mit dem vollsständigen Siege des letztern und mit gänzlicher Verdrängung des Buddhissmus aus seinem Geburtslande endigte.

- 97. Der Griechische Einfluß, vermittelt durch die länger dauernde Herrschaft Griechischer Könige über einen Theil des nordwestlichen Indiens, und später durch den starten und regelmäßigen Handelsverkehr mit den östlichen Ländern des Römischen Reichs, besonders mit Alexandria, war in Indien sehr bedeutend, nur nicht auf die Religion und die politisch socialen Einrichtungen; dagegen zeugte die Indische Baukunst, und noch mehr die Astronomie, deren wissenschaftliche Gestaltung ganz an Uebersetzungen Griechischer Werke geknüpst war, um so bestimmter von Hellenischen Einswirkungen; selbst an der Ausbildung des Indischen Drama scheint die Ausstührung Griechischer Bühnenstücke an den Hösen der Griechischen Könige einigen Antheil gehabt zu haben.
- Die Insel Taprobane oder Ceylon hielt man im Alterthume bei der Unkenntniß ihres Umfanges für eine neue Welt und für trefflich cultivirt, so daß Plinius von fünfhundert dort befindlichen Städten redet. Dort war bereits in den letten Jahrhunderten v. Chr. die Indisch=Brah= manische Cultur durch den flegreich eindringenden Buddhismus untergegangen. Die Inseln des Indischen Archipels, Java, Borneo, Celebes, Gumatra, den Alten kaum dem Namen nach und nur in dunkler Vorstellung bekannt, waren von hindustämmen, nach Ueberwältigung der ursprünglichen Regerhorden bevölkert und cultivirt. Bon der öftlichen, Indo = Chinefischen, von Völkern Mongolischer Abkunft bewohnten Halbinsel war nur geringe und dunkle Runde nach dem Occident gedrungen. Zu Alexander's Zeit meinte man noch, gleich hinter dem Ganges habe die Welt ein Ende; später hatten Griechische Rauffahrer erkundet, daß dort noch ein gold = und filberreiches Land sei; man nannte es Chryse und Argyre, wußte aber nicht, ob es aus Inseln bestehe oder Festland sei; Plinius und Mela gedenken noch der Sage, daß Chryse einen goldenen, Argyre einen filbernen Boden

<sup>1)</sup> Ritter, Asien, Bd. IV, 2, 1130. Benfey in der Halle'schen Encyklop., II. Sect. XVII, 71.

- habe. Erst Ptolemaus konnte genauere Kunde und die Namen einiger Städte mittheilen.
- 99. Jenes riesenhafte Reich des Oftens, auch damals schon das älteste und nach dem Römischen wohl auch das volkreichste, vom Westen durch die Ratur schon abgesondert denn es ist nach dieser Seite hin von hohen, mit Schnee= und Gletschermassen bedeckten Gebirgen umgürtet es war den Griechen und Römern fast nur dem Namen nach, Serica und Sinä, bekannt. Und doch reicht die beglaubigte Geschichte von China bis in's neunte, selbst bis in's elste Jahrhundert v. Chr. zurück, und herrschte dort eine uralte, die Europäische an Alter weit übertreffende Civilisation.
- 100. In hundert Familien Einer Verwandtschaft war der Urstamm des Chinefischen Volkes, des ältesten Gliedes der großen, durch ganz Hinter= Aften verbreiteten Bölkerfamilie, von dem kahlen Hochlande im Nordwesten herabgestiegen, und hatte, zuerst im jetigen Schen=si sich niederlassend, die verwilderten barbarischen Bewohner, die er vorfand, und deren Ueber= bleibsel die Miao in den Gebirgen find, theils sich assimilirt, theils ausgerottet und verjagt. Die Barbaren des südlichen China waren erft um die Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. unterworfen worden. Ausgebildet in seinen wesentlichsten Zügen war das ganze System des Chinesischen Reichs schon elfhundert Jahre v. Chr. Nach der Idee desselben war es eigentlich zur Weltherrschaft bestimmt und berechtigt, Alles, mas unter dem himmel ift, gehörte ihm an, zwischen China und dem Erdfreis ward nicht unterschieden. Da indes China als weit erhaben an Bildung und Weisheit verächtlich auf alle übrigen Bölker herabblickte, der Charakter der Chinesen and nie friegerisch war, so hieß es, die verworfenen thierischen Barbaren seien einer nur durch Blutvergießen zu bewirkenden Eroberung nicht werth. Mit einer beispiellos zähen Beharrlichkeit wurden die Grundgedanken und Aufänge des Chinefischen gesellschaftlichen und staatlichen Lebens trop der innern Katastrophen und des Wechsels der Dynastien festgehalten, jede Ent= widlung und Fortbewegung, die nur den Schein einer Aenderung darbot, ward zurudgestoßen oder unterdrudt, jeder fremde Ginfluß scheiterte an dem unbengsamen Stabilitäts= Systeme, und die fremden Eroberer selbst nahmen bald Chinesische Sitte und Gesetz an, und wurden assimilirt. So ging China selbstständig, in seiner strengen Abschließung, eine Belt für sich, mehr neben der Geschichte des menschlichen Geschlechtes einher, als daß es irgend thatig und bestimmend in dieselbe eingegriffen hatte. Nur einmal, im Jahre 94 n. Chr., drang der Chinesische Feldherr Pan=tschao im Rriege gegen die Türkischen Stämme bis an das caspische Meer vor.
- 101. Die Fürsten des Hauses Tsin hatten bereits im dritten Jahr= hundert v. Chr. die Macht der Unterkönige gebrochen und sich mit Ver=

drängung der Dynastie Tscheu in den Besitz der Raiserwürde gesett; der kräftigste und gewaltthätigste Monarch dieser neuen Dynastie, Schi = hoang = ti (246-209 v. Chr.), der Erbauer der großen Mauer, unter welchem bereits die Hälfte des gegenwärtigen Umfangs von China vereinigt war, unternahm es nicht nur, den ganzen politischen Zustand China's gründlich umzugestalten, und eine unumschränkte, gleichförmige, durch absetbare Beamten verwaltete Monarchie zu errichten, er wollte auch die geistige Macht zerstören, welche ihm im Wege stand. Dieß war die Lehre und Sekte des Kong=fu=tse. Die Moral dieses in China unbedingt verehrten großen Nationallehrers, der seiner Doctrin das alte Reichs-System zu Grunde gelegt hatte, war politischer Natur, mar eine als Religion aufgefaßte Regierungskunst; seine zahlreichen Schüler, die Gelehrten, waren feurige Lobredner des Alten, bittere Tadler der neuen kaiserlichen Maßregeln. Da befahl der Monarch bei Todesstrafe, alle literärischen Denkmale des Alterthums, besonders aber den Schu-king des Kong = fu = tse zur Verbrennung auszuliefern, und ließ vierhundert sechzig Gelehrte lebendig vergraben. Aber nach seinem Tode wurde das ganze Haus der Tsin ausgerottet, ein Mann von geringer Herkunft ward Stifter einer neuen, der Han = Dynastie (206 v. Chr. bis 263 n. Chr.), und seit= dem erhob sich die Kong=fu=tse=Lehre wieder zu fortan unbestrittener Herrschaft. Ihr Stifter hatte die alte Reichs = und Staatsreligion nicht reformirt, nur bestätigt. In dieser Religion bildeten der Geist des himmels, der der Erde und der Geist des Menschengeschlechts eine göttliche Dreiheit; aber auch die Elemente und die Gestirne, Berge, Meere, Flusse und Winde wurden mit verehrt; überhaupt galten die den Naturwesen einwohnenden Beister, die Schin, als Gegenstände des Cultus'). Es war eine Religion ohne Priester, ohne Tempel und ohne Feste, der Kaiser allein war Priester und brachte dem Himmelsgeiste Opfer, dem Bolke aber blieb hauptfächlich ein Todtendienst, durch den die Ahnen, vor Allem die Vorfahren der Raiser und Rong = fu = tse, als gottliche Schutgeister verehrt wurden.

102. War nun schon der Raiser einziger Priester, besaß er also alle von der Religion ausströmende Autorität, ohne daß diese durch die Macht einer Kirche oder eines Priesterstandes gemildert oder beschränkt worden wäre, so ward er auch noch als "Himmels Sohn" selbst mit göttlichen Ehren umgeben, und nahmen die Huldigungen, die ihm erwiesen wurden, den Charakter religiöser Adoration an; überdieß wurde er in einem Lande, wo Ehrsucht und Gehorsam der Kinder gegen den Vater Erblehre und erste aller Tugenden, ja selbst das Princip aller sittlichen Verhältnisse ist, als der allgemeine Vater des ganzen Volkes Träger der höchsten väterlich =

<sup>1)</sup> Grosier descript. de la Chine. IV, 368.

patriarchalischen Gewalt, unter welcher, da Alle wie die Sohne Einer Fasmilie in unbedingter Unterwerfung sich völlig gleich sein sollten, keine staatsliche Gliederung, kein Abel, keine erblichen Stände sich bilden konnten. Jene Herrschaft der Gelehrten und Beamten, durch welche die kaiserliche Allmacht nicht eigentlich beschränkt und gezügelt, sondern nur in eine geregelte Bahn geleitet und an die Förmlichkeiten eines verwickelten Geremoniells gestunden wurde, kam nach langen Kämpsen und Schwankungen erst viel später (seit dem siebenten Jahrhunderte n. Chr.) zur Ausbildung.

- 103. Bei dem dürftigen Charafter der Reichsreligion, die weder der Phantasie noch dem Erkenntnisvermögen des Menschen Stoff darbot, die des Herz öde und unbefriedigt ließ, konnten die Machthaber trot aller Absichung das Eindringen fremder Lehre aus dem Auslande nicht verhindern. Richt nur kam schon sehr frühe die Tao=Lehre, ein getrübter und schwächsicher Ausstuß aus dem Brahmanismus, von Indien nach China, sondern eben daher wanderte drei und dreißig Jahre nach Ansang des Christenstums die Lehre des Fo oder Buddha in China ein, und wurde hier, trotzes Widerstandes, den die Anhänger des Kong=fu=tse der von ihnen für schlichen Aberglauben erklärten neuen Religion, entgegensetzen, allmälig einheimisch.
- 104. Im J. 57 v. Chr. ließ der Dairi oder König von Japan ans freiem Antrieb dem Chinesischen Kaiser durch eine Gesandtschaft huls digen und ihm Geschenke überbringen; ein anhaltender Verkehr zwischen beiden Reichen, der damals begann, hatte Chinesische Anstedlungen und die Uebertragung Chinesischer Bildung und Einrichtungen nach dem noch bars barischen Japan zur Folge.
- bis zu seiner Mündung, und der Donau von ihrem Ursprung bis da, wo ke die Theiß aufnimmt, nach Norden hinauf bis an die Küsten der Nordend Disse, von der Mündung des Rheins bis zu jener der Düna, nach Often bis an die Weichsel und von da südwärts in dem weiten Tieslande bis an's ichwarze und caspische Meer, saß das deutsche Bolt, das heißt, eine bunte Ranigfaltigkeit von Stämmen und Bölkerschaften, die in Körperbildung, Charakter, Sprache und Sitte mit einander verwandt, doch durch kein äußeres Band mit einander vereinigt waren, und also nur in so fern Ein Bolk beißen konnten, als sie alle das Bewußtsein einer gemeinsamen Nationalität besaßen, auf fremde Betrachter den Eindruck einer solchen bei aller Zersplitzerung und ohngeachtet blutiger unter einander geführten Kriege hervorzbrachten. Im Rorden erstreckte Germanien damals sich weiter als jest, denn auch Jütland hatte deutsche Bevölkerung, im Westen und Süden war es beschränkter, da das ganze linke Rheinuser trop seiner theilweise Germas

nischen Bevölkerung zu Gallien gehörte, das Land zwischen der Donau und den Alpen Keltische Bevölkerung hatte und Römische Provinzen bildete. Im Osten aber, von der Weichsel bis an's schwarze und caspische Meer, saßen deutsche Stämme zwischen Finnischen, Tartarischen, Slavischen, zum Theil selbst mit ihnen gemischt. Das mit großen Wäldern und Sümpsen bedeckte Land mit einem damals noch rauheren Klima, von den Kömern für unwirthbar und düster gehalten, war noch entblößt von Städten, nur hie und da sah man offene, dorfähnliche Fleden und eine Wenge von Einzelhösen.

106. Es währte geraume Zeit, bis die Römer die deutschen von den Keltischen Bölkern, mit denen sie ihnen auch nachher noch große Aehnlichkeit zu haben schienen, unterscheiden lernten. Selbst Strabo 1) meinte noch, die Germanen, sonst den Kelten an Bildung, Sitten und Lebensweise ähnlich, überträsen nur dieselben an Wildheit, Größe und Gelbhaarigkeit. Den Namen Germani hielt Tacitus für den nachmals auf alle Deutsche übertragenen Eigennamen eines Einzelvolkes, der späteren Tungrer; man hat ihn aber auch aus dem Keltischen, dem Persischen und der lateinischen Bedeutung desselben ("Brüder", nämlich der Gallier) zu erklären versucht. Die Deutschen selbst scheinen ihn nicht ursprünglich gebraucht, sondern erst von den Römern oder Galliern adoptirt zu haben.

107. Nach alter einheimischer Ueberlieferung zerfielen die Deutschen in drei große Stämme, Ingavonen, Istavonen und Herminonen, die sie von den gleichnamigen drei Göhnen eines gemeinschaftlichen Stammvaters gott= licher Abkunft, des Mannus, ableiteten. Aber diese großen Abtheilungen der Nation stellten sich zur Zeit der Bekanntschaft zwischen Römern und Deutschen in eine Menge einzelner Bölkerschaften und kleiner Gaugemeinden zersplittert dar; von diesen ging jede, unbekummert um die andere, ihren eigenen Weg, bis mehrere von ihnen, zum Behuf eines gemeinschaftlichen Unternehmens oder friegerischer Abwehr, oder durch Unterwerfung unter einen Stärkeren, einen Bölkerverein bildeten; an der Spipe eines solchen Bereins oder Kriegerstaats stand ein mächtig gewordener Stamm, der seinen Namen den besiegten oder freiwillig hinzugetretenen mittheilte, bis er, nach Auflösung des Bundes, nach dem Berlufte seiner Macht, sich in dem Namen eines andern unterdeß herangewachsenen verlor. So traten am Oberrhein nacheinander der Suevische, Marcomannische und Alemannische Bund auf, am Niederrhein der der Spgambrer, der Cheruster und der Franken.

108. Im heutigen Mähren und Böhmen, Franken und Thüringen, Riedersachsen und den Marken und im größten Theile von Polen saßen die

<sup>1)</sup> Strabo 7, 290. 4, 195. 196.

Snevischen Bölker. Das Centralvolt waren die Sennonen zwischen der Elbe und der Oder, an der Elster und Spree; zu ihnen gehörten die Lansgobarden an der Niederelbe, südlich von Hamburg dis gegen Salzwedel, und nördlich von ihnen die Angeln, dann die Chatten in Hessen, die Hermunduren vom Werrathal dis an die Elbe im Osten und die Sudeten im Rorden, die Marcomannen, die sich eben nach Unterwerfung oder Vertreisbung der Keltischen Bojer Böhmens bemächtigt, die Quyden, die sich gleichzeitig im heutigen Mähren und dem nordwestlichen Theile von Ungarn niedergelassen hatten. Gerade um den Ansang der christlichen Zeitrechnung machte der Kömisch zgebildete Marcomannen Kurst Marbod den Versuch, diese Bölker zu einem großen Sueven Reiche zu verbinden; das Reich oder der Bund, dessen Gentrum das eben eroberte Bojohemum und der Ort Marobudum nahe beim heutigen Budweis war, scheint sich von der mittslern Donau dis zur untern Elbe und ostwärts dis zur Weichsel erstreckt zu haben, und die Römer erkannten die von dort ihnen drohende Gefahr.

- 109. Gleichzeitig bildete fich im nordwestlichen Deutschland eine direkt gegen die Romerherrschaft gerichtete Bollerverbindung, deren Mittelpunkt die Chernster an der Weser unter ihrem Herzog Arminius bildeten; Antheil deran nahmen die zwischen Rhein und Weser bis an's Meer seshaften Brufterer, die einst sehr mächtigen Sygambrer zwischen der Sieg und der Lippe, die Marsen in der Umgegend von Münster und hamm und andere Stämme; durch fie fand Barus mit seinen drei Legionen den Untergang im Teutoburger Balde im J. 9 n. Chr., damit waren die Früchte zwanzig= jähriger Anstrengung für die Römer vernichtet; sie mußten den deutschen Boden dieffeits des Rheins vollständig räumen. Aber die beiden großen Billerbunde und ihre Führer, Arminius und Marbod, geriethen bald darauf selbst in Arieg mit einander; der Lettere, von den Seinen vertrieben und geachtet, floh auf Romisches Gebiet; bald ward auch Arminius von seinen Stammgenoffen ermordet, beide Bunde zerfielen, und die Romer wußten die deutschen Stämme am Niederrhein in Abhangigkeit von fich zu erhalten, viewohl Raiser Claudius wieder alle Römischen Truppen aus dem freien Germanien zurückzog.
- 110. Da die Germanen aus den mit Rom verbündeten Stämmen gerne in Römische Kriegsdienste traten, und um ihrer physischen und sittlichen Eigenschaften willen von den Römern unbedenklich in die Legionen eingereiht wurden, so geschah es frühe schon, im Rampf zwischen Otho und Vitellius, das der Römische Kaiserthron momentan in die Hand Germanischer, siegereich in Rom einziehender Legionen gelegt schien. Auch entdeckte bereits im Beginne des zweiten Jahrhunderts n. Chr. der Scharsblick eines Römers in diesem Volke die nur der Entwicklung bedürftigen Keime eines neuen

Lebens, die Elemente einer andern Weltordnung. Der Wunsch, den er ausspricht, daß die diesem Volke eigne Uneinigkeit und Zwietracht nimmer aufhören möge, da dessen Einigkeit den Bestand des ganzen Römer=Reiches bedrohen würde<sup>1</sup>) — zeigt, welche Vorstellung er von der im Schoose der deutschen Nation ruhenden Kraftfülle hegte.

- 111. Bei ihrem Eintritt in die Geschichte erscheinen die Deutschen im Allgemeinen als Halbnomaden, die im Uebergange von dem unstäten Leben zur sesten Ansiedlung begriffen waren; sie waren leicht geneigt und bald bereit, den heimathlichen Boden zu verlassen, besonders um sich südwärts milderes Klima, besseren Boden zu erkämpsen; nicht aus unstätem Sinn und bloßer Wanderlust, sondern eben um seste Wohnsitze wieder zu erlangen. Wohl hatten sie zu Tacitus Zeiten?) seststehende Häuser und Ackerbau; sie unterschieden sich dadurch von den nur auf Pferden und Wagen lebenden Sarmatischen Völkern; aber gegen ummauerte Städte hegten sie Widerwillen, ihre Häuser waren doch mehr nur von Holz gebaute Hütten; bequemere Wohnungen zu erbauen wurden die Einzelnen verhindert 3), um Verweiche lichung abzuhalten und kein Hinderniß der Wanderung aussommen zu lassen.
- 112. Ihr hoher Borzug war die Heilighaltung der Ehe und die damit zusammenhängende Schonung und Achtung des weiblichen Geschlechts; "fast allein unter den Barbaren begnügen sich die Germanen mit Einer Frau." In manchen Bölkerschaften durften selbst die Wittwen nicht wieder heirathen. Enthaltung der Jugend und späte Verheirathung ward hochgeachtet, unnatürliche Ausschweisung mit dem Tode bestraft. Ständisch gegliedert in Priester, Edle, Freie, Freigelassene, Knechte, gewährten sie nur dem, der Grundeigenthum besaß, Stimme in der Laudesgemeinde; ihre Gaufürsten wurden gewählt; überaus mächtig und einflußreich waren die Priester; ihre Gewalt, selbst über Leben und Tod, war größer als die der Fürsten. Trunksucht und in trunkenem Muthe rohe Rauflust, Spielwuth, bis zum Verspielen der eigenen Freiheit, waren die auffallendsten Laster der Deutschen.
- 113. Jenseits der deutschen Wohnsitze in nordöstlicher Richtung, im heutigen Rußland, dem nordöstlichen Galizien, den östlich von der Weichsel gelegenen Theilen von Preußen und Polen, und nach Süden herab bis zum Mäotis und Tanais (Don), dehnten sich die Gebiete aus, die die Alten. jest Sarmatia nannten. Wo früher von Schthen die Rede war, werden nun die Sarmaten genannt, wiewohl beide Benennungen noch längere Zeit schwankend waren und abwechselnd gebraucht wurden. Die eigentlichen Sarmaten, aus Wedopersien entsprossen und den Parthern verwandt, hatten

¹) Tacit. Germ. 33. — ²) Germ. 46. — ³) Caes. B. G. 6, 22. — ⁴) Tacit. Germ. 18. 19.

ren Hauptsitz jenseits des Don in den Steppen zwischen dem Maotis, em Kaukasus und dem Caspischen Meere; zu ihnen gehörten die kleineren stämme der Rozolanen, Jazygen, Alanen und Jazamaten. Allmälig aus ren Sixen zwischen Don und Onieper vorgerückt bis zum Oniester und ir Donau, beunruhigten die Sarmaten eben jetzt durch stete Einfälle das tömische Gebiet; um d. J. 50 v. Chr. waren ste zwischen Theiß und Donau in Ungarn eingebrochen, und im J. 15 v. Chr. wird ein Sieg des kinius Gallus über ste erwähnt. Sie waren wilde, unbändige, auf ihren kserden und Wagen lebende Nomaden, so kriegerisch, daß auch die Weiber ei ihnen mitsochten, aber doch mehr zu räuberischen Ueberfällen als zu eordnetem Kampse geeignet.). Ihre Nachsommen leben noch heute im tankasus als Alanen.

114. Theils von den Sarmaten verdrängt, theils von ihnen unterjocht, ber auch unabhängig an ihre Gebiete granzend und von ihnen umgeben, sagen i den Ländern zwischen der Ofisee und dem schwarzen Meere, zwischen den tarpathen, dem Don und der obern Wolga Slavische Stämme unter dem tamen Winden und Serben. Bon ihnen ahnte damals noch Niemand, daß fle pater einer der großen Faktoren der Beltgeschichte werden wurden. Griechen nd Romer wußten nichts von ihnen, bis Plinius zuerst der hinterkarpathischen Benden gedenkt, dann Tacitus, der gber über ihre Nationalität, ob sie Sarmatisch oder Germanisch sei, unklar war, und sie doch für Deutsche Maren zu durfen meinte, blos darum, weil fie, ungleich den Sarmaten, iaufer banten, Schilde trügen und durch Schnelligkeit der Füße sich aus= Nicht durch friegerischen Sinn bemerkbar, waren fie, scheint es, iehr den ruhigen Beschäftigungen des Ackerbaues und des häuslichen Lebens igewandt. Die Finnen waren schon damals in den außersten Norden inropa's, an den Finnischen Meerbusen und die obere Wolga verdrängt. der Litthauische Stamm endlich, mahrscheinlich in vorgeschichtlicher Zeit dem Glavischen durch Vermischung mit fremden Völkerschaften abgezweigt, ibe icon unter die Herrschaft Germanischer Bolfer gefommen, saß bereits, iewohl klein und schwach, um den Anfang der christlichen Zeitrechnung in en Ländern, die seine Nachkommen, die Preußen, Litthauer, Kuren und etten, auch später inne hatten.

<sup>1)</sup> Tacit. Germ. 46. Mela 3, 4. Amm. Marcell. 17, 12, 2. 3.

## 3weites Buch.

Die Religionen.

## I. Die Bellenische Religion.

## 1. Die Anfänge des Griechischen Polytheismus.

Allen heidnischen Religionen, wie sie von Alters her unter den jest im Romerreiche vereinigten Bolkern bestanden, lag Vergötterung der Ratur, ihrer Kräfte oder einzelner Sinneswesen zu Grunde. Die Elemente, das Beltlicht, der himmel, die Gestirne, die natürlichen Einzeldinge, phy= fische Phanomene, fie waren es, welche vergottert und angebetet, zur Entstehung und Ausbildung der polytheistischen Religionen führten. mal eine Berdunklung des ursprünglichen Gottesbewußtseins, eine selbst= verschuldete Entfremdung des Menschen von dem Einen lebendigen Gotte eingetreten, vermochte der Mensch, selbst unter der überwiegenden Herrschaft der Sinnlichkeit und finnlicher Luft stehend, also in seiner sittlichen Freiheit geschwächt, auch die Gottheit nicht mehr als ein rein geistiges und überfinnliches, von der Welt verschiedenes, über fie erhabenes unendliches Befen zu fassen — dann geschah es unvermeidlich, daß er, mit seinem geistigen Gesichtstreis innerhalb der Naturschranke festgebannt und abgeschlossen, das angeborne Bedürfniß einer Anerkennung und Verehrung der Gottheit durch die Vergötterung der materiellen Natur zu befriedigen trachtete; denn auch in der Verdunklung blieb die Idee der zwar nicht mehr erkannten, aber doch noch geahnten und gefühlten Gottheit mächtig, und wurde die Wahr= heit, daß die Gottheit sich in der Natur als überall gegenwärtig und wirksam

ssenbare, empsunden. Run entfaltete sich die Natur vor der Menschen Sinnen als ein unendliches Gebiet, in welchem eine unübersehbare Fülle unermeßbarer und unberechenbarer Kräfte und nicht zu bewältigender Mächte begriffen sei; überall trat sie ihnen, auch da, wo die Menschen über die ersten sinnlichen Eindrücke hinaus schon tieser in ihr inneres Leben einsgedrungen waren, als ein unerforschliches Geheimniß entgegen. Zugleich aber entwickelte sich bei ihnen eine leicht bis zur Leidenschaft gesteigerte Sympathie für die Naturzustände, ein Mit= und Nachempsinden derselben, welche wieder zu einer um so willigern Hingabe an die Naturmächte und Naturtriebe sührte, so daß die Menschen immer mehr von ihrem Zauber umstrickt, von ihrer Wucht hinabgezogen, ihr sittliches Bewußtsein aber in gleichem Maaße getrübt und die blos physischen Triebe in ihnen völlig entsesselt wurden.

- 2. An sich nun konnte die heidnische Naturvergötterung nicht anders als zu einer unerschöpflichen Manigfaltigkeit ihrer Götter und Götterdienste nich entwickeln; denn nach der geographischen Berschiedenheit der Zonen und Linder, nach der Berschiedenheit des Eindrucks, den die Erscheinungen und Potenzen der Natur auf die mehr oder minder empfänglichen und erregbaren Stämme hervorbrachten, je nachdem die menschliche Phantafie aus dem Raturreiche das, was fle in den ftartsten Affelt versetzte, auswählend zur wucreten Gottheit sich gestaltete, mußte sich auch im Laufe der Zeiten und in nothwendiger Fortentwicklung des einmal thätigen götterbildenden Triebes, für fie das Göttliche in tausendfache, phantastische, durch Zufälligkeiten bedingte Bilder und Formen fleiden; im Allgemeinen aber mußten alle Götter enstandene, von den Bedingungen der Zeit und des Raumes, überhaupt von der Naturnothwendigkeit abhängige Wesen sein; je nach dem Charakter und dem Bildungsgrade des Volkes waren dann diese Naturgötter auf einer Stufe des Uebergangs von der bloßen als mächtig wirkende physische Kraft gedachten Boteng zur individuellen Perfonlichkeit figirt, oder fie murden als wahrhafte, felbstbewußte und vollendete Personlichkeiten betrachtet; im letteren Falle waren sie auch in der Vorstellung ihrer Verehrer den Bedingungen menschlicher Existenz theilweise unterworfen, sie theilten die Reigungen, Leis denschaften und Interessen der Menschen, sie waren nur gradweise von diesen unterschieden.
- 3. Diese heidnische Vergötterung der Naturfräste sührte zuerst zum Elementendienste; eine Gottheit des Aethers oder des Himmelsgewölbes, oder, wenn der Aether mit den Gestirnen als ein einziges Ganze aufgefaßt wurde, eine Gottheit des Himmels trat einer Erdgottheit gegenüber; das zener, als wärmende und nährende Naturpotenz, oder auch als fressende, zerstörende Racht, wurde bald als eigene Gottheit verehrt; in weiterer

Entwicklung wurde dann auch noch ein Element der Feuchte und des Wassers von der Erde unterschieden, und so kam ein vierter Elementar=Gott hinzu.

- 4. Im Drient, wo bei stets klarem himmel die Gestirne glanzender scheinen, und die Menschen die Eindrücke dieser himmelskörper lebhafter in fich aufnehmen, entwickelte fich die Aftrolatrie, der Dienst der die Erde erleuchtenden Gestirne. Bor Allem war es die Sonne, die große Spring= feder der Natur, sie als der Mittelpunkt und die beherrschende Kraft der fichtbaren Welt, als der allgemeine Licht = und Lebensquell, durch welche sich die Menschen unwiderstehlich angezogen fühlten. Bei einer hohen, noch im Bachsen begriffenen Empfindlichkeit für Natureindrücke und kosmische Zustände gab man sich mit Sehnsucht und Leidenschaftlichkeit den siderischen Himmelsmächten hin, fühlte fich von ihnen wie mit magischer Gewalt beherrscht, und der Cultus, den man ihnen erwies, die Richtung aller Geistes= trafte auf fie, das Mit = und Nachempfinden ihrer Zustande, ihres Sinkens, Berschwindens und Wiedererscheinens, die ohnehin im ganzen Alterthume herrschende Vorstellung, daß die Himmelskörper nicht todte feurige oder erdige Maffen, sondern lebendige, beseelte Besen seien — Alles dieß verwickelte immer ftarker in den Dienst völliger Bergotterung und Anbetung; die Religion wurde Astrolatrie.
- Dort hingegen, wo die Eindrucke des himmels und seiner Ge= stirne zurücktraten, wo der Mensch, umgeben von einer üppigern Begetation und der Pracht eines reich geschmückten Bodens, von dem Naturleben der Erde angezogen, sich dieser mit allen seinen Sinnen und seiner Reigung zuwandte, da entwickelte sich die Gäolatrie; die Erde mit ihrem mütter= lich = nährenden, eine Fülle manigfaltiger und wohlthuender Kräfte in fich beschließenden, aber auch alles Lebendige wieder verschlingenden Schoofe, wurde als die große Gottheit angebetet, und aus der Bergötterung der einzelnen irdischen Naturkräfte gestaltete sich ein zusammenhängender Boly= theismus. Die Wahrnehmung, daß überall in der Natur zwei Kräfte oder Substanzen, eine aktiv = zeugende und eine weiblich = passive oder empfangende fich verbinden, daß der Himmel mit der Erde, die Sonne mit dem Monde, der Tag mit der Nacht zur Hervorbringung der Wesen zusammenwirken diese Wahrnehmung führte zur Theilung und Paarung weiblicher und mann= licher Gottheiten; hatte man früher die Gottheit als ein mann = weibliches, beide Geschlechter in sich vereinigendes Wesen dargestellt, so wurde nun das weibliche Wesen von der männlichen Gottheit abgelöst und ihm untergeordnet; in einer "heiligen Bermählung" mit dem himmelsgotte bringt die Erdgöttin von ihm befruchtet ihre Erzeugnisse hervor. Auch die Strome, von denen die Fruchtbarkeit des Landes und die Ernährung der anwohnenden Menschen abhing, wurden nun zu persönlich gedachten Gottheiten.

- 6. Die Griechische Religion war das Ergebniß der eigenthümlichen Entwickelung und Geschichte des Griechischen Boltes; aus der Mischung sehr verschiedenartiger Stämme und Bölkerschaften erwachsen, und auf die Gränzmarke zwischen dem Orient und dem Occident gestellt, nahm dieses Bolt bei überwiegend occidentalischem Charakter, doch auch durch Colonien, durch häusige zwischen Vorderassen und Hellas sich hin = und berbewegende Banderungen und durch lebhaften Verlehr, Astatische Sitte in sein Volksleben, Astatische und Aegyptische Religionsideen und Götterzdienste in sein geistiges Bewußtsein auf. Als die Träger der einzelnen Bestandtheile, aus deren Verbindung und Verschmelzung das Griechische Religionswesen sich gestaltete, erscheinen in der vorhellenischen Zeit Lesleger und Carier, Thracier und Pelasger.
- Die Leleger waren ein uraltes, auf der Affatischen Kuste sowohl als auf der Griechisch = europäischen wohnhaftes, aber auch fast über ganz Mittelgriechenland und die Inseln des Archipels verbreitetes Volk, deffen Abstammung auch den Alten schon unbekannt war. Mit ihnen verbunden erscheinen die Carier, ein den Lydiern und Mysiern stammverwandtes seefahrendes Bolt, das auf den Cycladen und am Ruftenstriche des Griehischen Festlandes (Attifa und Megara) angestedelt war. Beide verichmolzen später mit den Hellenen. Den größten Antheil an der früheften religiösen Bildung Griechenlands und den Anfängen seiner Civilisation hatte das Bolk der Thracier, welches, ursprünglich den Phrygiern stamm= verwandt, nicht nur in Macedonien und einem Theile von Thessalien, sondern auch in Phocis und Bootien und bis nach Attifa hinein wohnte, während andere viel weniger gebildete Stämme dieses großen Volkes fich weit nach dem gebirgigen Norden erstreckten. Religiose Poesie und Rufit, der Dienst der Musen, die Weihen und Mysterien der Demeter, und nach Gerodots Zeugniß auch die Gottheiten Hermes, Ares, Dionpsos und Artemis stammten von den Thraciern. Der unbestimmte Name der Belasger begriff, abnlich wie die Namen Sachsen, Franken, eine Anzahl Griechi= icher Urstämme, die fich vor der Erhebung der Hellenen aus dem Peloponnes nach Attika, Bootien, Epirus, Thesprotien, einem Theil von Theffalien verbreitet hatten, deren Hauptsite Arfadien, Argolis, Berrhabia maren.
- 8. Nach Herodots Angabe verehrten die Pelasger, die an dem Orakel zu Dodona bereits einen Mittelpunkt ihres Cultus hatten, namenslose Götter, d. h. kosmische, geisterhaft gedachte Gewalten, von denen alle Ordnung der Welt ausgehe, Elemente und Gestirne, welche sie ohne Iweisel durch besondere Worte, als Erde, Himmel, Sonne u. s. w. untersichieden, welche ihnen aber noch nicht als menschlich gestaltete, individuell begränzte Persönlichkeiten galten, für welche sie daher auch noch keine

eigenen Namen hatten, die den Begriff anthropomorphistischer Person= lichkeit ausgedrückt hatten. Darum fanden fich auch weder menschlich gestaltete Götterbilder noch Tempel bei ihnen; darum galten noch in spätester Zeit bei den Pelasgischen Arkadiern und Bootiern mehrere Gott= heiten für autochthon; sie sollten im Lande geboren oder erzogen sein; Zeus, Hera, Poseidon, Hermes, Athene maren, hieß es, in Arkadien ge= boren; Pan verdankte dort der Sinoe, Zeus den Nymphen des Lykeion Pflege und Nahrung; die Bootier aber behaupteten gleichfalls, daß Hermes das Dasein bei ihnen empfangen, daß die Geschichte mit Kronos und Rhea bei ihnen sich zugetragen, Athene in ihrem Lande erzogen worden sei 1). Darin sprach sich das Bewußtsein aus, daß diese Götter und ihr Dienst nicht von Außen ihnen zugeführt worden, daß sie das uralte Erzeugniß des Stammes, erft als formlose Naturkräfte, dann als perfönlich gedachte vermenschlichte Individuen seien. Denkmäler jenes ältesten Belasgischen Dienstes find die roben Idole, welche noch in spä= terer Zeit göttliche Verehrung genoßen; Hera wurde zu Samos und Thespia in der Gestalt eines Brettes, Athene Lindia als unbearbeiteter glatter Balken, Pallas Attica als rober Pfahl, die Itarische Artemis als ein Rlot verehrt; der Zeus Meilichios zu Sichon hatte pyramidale Form, Reus Raftus war ein Fels, Apollo Agyieus hatte die Gestalt eines läng= lichen Dreieck, die Idole der Chariten von Orchomenos waren rohe vom Himmel gefallene Steine, und Hermes zeigte sich als bloger Phallus. Wenn nun Herodot weiter berichtet: erst von Auslandern, befonders von Aegyptern (setzen wir hinzu von Phoniziern und andern Affaten), hatten die Pelasger die Namen und Attribute der Götter kennen gelernt, und diese dann unter der Autorität des Dodonäischen Drakels auf die Ihrigen übertragen und den Hellenen überliefert: so ift es an fich glaub= haft, daß die Berührung mit den in der Götterbildung und Personi= fizirung der Naturmächte weiter geschrittenen Fremden bei den Belasgern eine verwandte Vorstellung von ihren Göttern zeitigte und die Bildung der Götternamen zur Folge hatte.

9. In den ersten vorgeschichtlichen Anfängen waren es, wie es scheint, zwei Hauptgottheiten, eine männliche und eine weibliche, ein Himmels= gott und eine Erdengöttin, denen die Verehrung der Pelasger vorzugs= weise gewidmet war. Der Pelasgische Zeus, nicht erst ein Sohn des Kronos und Enkel des Uranos, sondern Urgott, der laut dem Dodonäisschen Gebete stets da gewesen 2), welchem überall die Spizen der Berge gewidmet waren, dem auf Höhen und Bergen am liebsten gedient wurde,

<sup>1)</sup> Pausan. 8, 8, 2; 8, 36, 2; 8, 16; 8, 26, 4; 9, 25, 1. — 2) Ibid. 10, 12, 5.

war ein Witterungsgott mit den Symbolen des Bliges und der Eiche, der den erquickenden und befruchtenden Regen sandte. In seinem Heiligethume zu Dodona offenbarte er sich aus den Zweigen der ihm geweihten Eiche durch das Rauschen des Windes in der Krone des Baumes, welches dann die Priester, die Tomuren (später Sellen), zu deuten hatten. In Arkadien hatte er auf dem höchsten Gipfel, dem Lykäischen Berge, einen Altar mit zwei, Adler tragenden, Säulen, den ihm Lykäon, der Sohn des ältesten Landeskönigs Pelasgus, errichtet und mit einem Kindesopser eingeweiht haben sollte. Auf diesem Altar wurde noch zu Pausanias' Zeiten auf geheimnißvolle Weise, d. h. mit mysteriösen an das alte Menschenopser erinnernden Gebräuchen geopsert. I. Zu Argos stand noch spät der dreiäugige Zeus, ein Schnisbild, welches ein drittes Auge auf der Stirn hatte, und die vorhellenische Zusammensassung der nachher unter drei Götter vertheilten drei Weltreiche in dem Einen Gotte?) sinnbildete.

Gleich alt mit dem Dienste des männlichen Urgottes war der 10. Cultus einer oberften und ersten weiblichen Gottheit. Gaa erscheint auch in der späteren Theogonie als die Mutter alles Lebendigen; in Athen, Sparta, Patra, Olympia, Delphi erhielt sich der angestammte Pelasgische Dienst der Gaa; sie war eine der namen = und bildlosen Pelas= gischen Gottheiten, vielleicht die alteste, wie denn auch bei Aeschylus und Sophotles Zeus selbst ihr Sohn beißt 3); in Phlius hieß sie die große Göttin, zu Delphi und Olympia hatte sie ihr Erdorakel, im Gaion bei Aega mußte ihre Priesterin zu ihrer Prüfung Stierblut trinken; in Do= dona hieß sie Dione, und wurde erst später als die Gemahlin des Zeus Diese Natur = oder Erdgöttin wurde nun auch als die große, die Götter selbst und alles Gewordene in ihrem Schooße tragende und aus fich gebärende Mutter, als der weibliche Faftor des Naturlebens aufgefaßt und verehrt. Mit Zeus wurde fie bald als Mutter, bald als Gemahlin verbunden. Erde, Luft und Mond, alle drei als weiblich, empfangend und gebarend, gegenüber dem mannlich zeugenden Simmel, dem Aether und der Sonne gedacht, waren hier zur Idee einer gemein= jamen mütterlichen Urgottheit verschmolzen. Es war dieselbe Göttermutter, welche als Rhea erschien in der Kretischen Sage, als die im vierecigen Steine zu Pessinus verehrte Cybele Vorderasiens, als die alte Mond = und Erdgöttin Hera bei den Pelasgern in Arkadien und Argos, oder auf Samos, wo fie, ursprünglich ein formloses Holzstück, erft später in ein menschenähnliches Bild verwandelt wurde, endlich als die

<sup>&#</sup>x27;) Pausan. 8, 38, 7. — ') Ibid. 2, 24, 4. — ') Aeschyl. Suppl. 901. Soph. Philoct. 392.

vrientalische Naturgöttin Aphrodite Urania, die noch in den Gärten Athens in der altpelasgischen vierectigen Hermengestalt sich darstellte.

- 11. Das männlich befruchtende Princip, das unter der Figur von Phallus, Schlange oder Widder, der Göttermutter beigefellt war, wurde allmälig durch Zeus verdrängt oder entwickelte sich als namenloser Pelasgischer Dämon aus dem Symbol der zeugenden Naturfraft, dem Phallus,
  zur sesten persönlichen Gestalt des Hermes, des Gottes der Befruchtung
  und des natürlichen Gedeihens. Alte Darstellungen dieses Gottes
  waren rohe Steinhausen oder sogenannte Hermen, d. h. Pseiler, die
  einen bärtigen Kopf und einen Phallus hatten; solcher aufgethürmten
  Hermäen und vierectigen Hermen voll war vor Allem das Pelasgische
  Arkadien, in Kyllene aber, der Hasenstadt von Elis, wurde er noch in
  der primitiven Gestalt eines bloßen Phallus verehrt.
- 12. Bon gleich hohem, oder doch nur wenig jüngerem Alter war die Anbetung der Sonne, des Helios, in welchem wir wie in der Gäa einen der Pelasgischen namenlosen Götter noch in später Zeit erkennen; denn als Helios schlechthin, und nicht, wie anderwärts geschah, mit Apollo vermengt, oder in dessen Dienst und Namen übergegangen, wurde er noch zur Zeit des Pausanias an vielen Orten und gerade da, wo das Pelasgische Götter= und Eultuswesen sich am reinsten erhalten hatte, verehrt; in Elis hatte er neben Selene ein Marmorbild mit einem Strahlenhaupte; Statuen auch bei Thalamä in Messenien, und zu Megaslopolis im Aphroditentempel, während er anderwärts, in Korinth auf der Akropolis, bei Argos, in Mantinea und Trözen, nur Altäre hatte, als der ursprünglich bildlose Gott, dessen stets sichtbare Erscheinung weniger als die großen Elementar=Gottheiten zur Aufstellung eines Symboles oder Bildes drängte 1).
- 13. Im weiteren ältesten Entwickelungsgange gestalteten sich den Griechen der vorhellenischen Zeit einzelne Naturgewalten und Phänomene zu Gottheiten, die, vielleicht erst viel später, theogonisch an das erste Götterpaar angeschlossen wurden. Eine uralte Feuergottheit mit einem entsprechenden Feuerdienste zeigt sich in der Hesta, die Hesiod nach der Aretischen Sage zum ältesten, stets jungfräulichen Kinde des Kronos und der Rhea macht. Als Pslegerin des Herd = und Altarfeuers wurde sie auch die Beschüßerin des Herdes und des daran gesnüpsten häuslichen Lebens; ihr zu Ehren brannte auf manchem Griechischen Stadtherde ein nie verlöschendes Feuer; lange nur durch den Herdstein und dessen Klamme vergegenwärtigt, drang sie nicht recht zu concreter Persönlichseit durch,

<sup>1)</sup> Pausan. 6, 21, 5; 8, 31, 4; 3, 26, 1; 2, 18, 3.

hatte keine mythische Geschichte, und Bilder von ihr scheint es nur in Athen und Tenedos (und zu Naukratis in Aegypten) gegeben zu haben, wie ihr auch nur wenige Tempel errichtet waren, und fast keine besons deren Feste geseiert wurden, obgleich sie bei Opfern zuerst angerusen, und das erste Opfer ihr gebracht wurde 1).

- Dazu tam nun noch der Dienst der chthonischen Gottheiten 14. oder unterirdischen Mächte, der, seit der altesten Zeit in Griechenland einheimisch, sich vorzugsweise in den auch später noch als Wohnsitze vor= hellenischer Stämme geltenden Gegenden findet. Hades, der Unterwelts= Gott, war damals noch nicht, was er viel später wurde, Spender des Getreides und Flursegens, er hieß nicht Pluton, welcher Name zuerst bei den tragischen Dichtern vorkommt, sondern er war der schreckliche Aidoneus, der König der Schattenwelt, der finstere, unerbittlich strenge Berrscher, den noch kein Bild darstellte; sein Dienst scheint an mehreren Orten, wo er in früherer Zeit bestand, verschwunden zu sein, so daß behauptet werden konnte, nur in Pylos und Elis werde dieser Gott verehrt 2). Die mit ihm gepaarte Göttin war noch nicht Kora, das lieb= liche Rind der Feldbaugöttin Demeter, sondern Persephone, nach der ursprünglichen Bedeutung ihres Namens die Bürgerin, die furchtbare, alles Lebendige verschlingende Todesgöttin, die noch bei Homer nur "die Schreckliche" heißt. Demeter selbst wurde in Arkadien zu Phigalia als eine finstere, feindliche Göttin mit schwarzem Gewand und Schlangenhaaren in einer Sohle verehrt, und zu Thelpusa diente man ihr als Demeter Erinnys; erst später wurde, scheint es, der Cultus der Demeter als einer Unterweltsgöttin in den Pelasgischen Gegenden hellenisitt durch den Ginfluß des Cleufinischen Geheimdienstes, und Demeter in eine menschenfreundliche Göttin, Persephone aus einer ursprünglich mutterlosen Gottheit, oder auch, nach einer andern Sage, einer Tochter des Styr 3), in die Kora, die Tochter der Demeter verwandelt, und so zu einem Kinde der himmlischen Mutter und selbst zu einer der lichten Oberwelt ober dem Himmel entsprossenen Göttin gemacht; daher die zahlreichen Heilig= thumer der Eleufinischen Demeter in Arkadien 4).
  - 15. Der vorhellenischen Zeit gehört ferner an der Dienst der Kasbiren, d. h. der großen, mächtigen Götter, oberster Naturmächte, die wohl auch zuerst ohne bestimmte Namen verehrt wurden; wahrscheinlich war dieser Dienst Phönizischen Ursprungs, durch den Phönizischen Stamm

<sup>1)</sup> Pindar. Nem. 11, 1 sqq. Homer. Hymn. 29. Pausan. 1, 18, 3; 2, 35, 2; 8, 9, 2. — 2) Eustath. p. 744, 5. — 3) Apollod. 1, 31. — 4) Pausan. 8, 14, 8; 25, 2; 29, 4, 29, 31 u. a.

der Kadmeer nach Theben gebracht, und durch Tyrrhenische Pelasger, welche sich mit ihnen vermischt hatten, auf der Insel Samothrace gesgründet. Die hier obenan stehende schöpserische Muttergottheit, Axieros, wurde später nach Griechischer Weise der Demeter, Rhea oder Cybele gleichgeset; das mit ihr verbundene chthonische Götterpaar Axiolersos und Axiolersa war nach der Erklärung des Mnaseas 1) nichts anderes als Hades und Persephone oder Dionysos und Kora; dazu kam nach einigen Angaben noch ein vierter Gott, Hermes Kadmilus, welcher als Stammgott der Tyrrhenischen Pelasger wahrscheinsich erst in Folge einer Niederlassung dieses Volles auf Samothrace zu der ursprünglichen Trias— nach Varro jedoch nur als Diener der großen Götter 2), hinzusam. Dagegen bestand auf der vulkanischen Insel Lemnos, dem dortigen Feuerdienste gemäß, der Kabirenverein aus dem Götterpaare Hephästos und Rabeiro und ihren drei Söhnen, welche als Sprößlinge des Feuergottes Schußgötter der Schmiedekunst waren 3).

## 2. Die gellenischen Götter, Bamonen und gersen.

- 16. In Folge der großen, durch einen Zeitraum von sechs Jahr= hunderten sich fortsetzenden Bewegungen und Wanderungen vom Norden her, von denen besonders die der Dorier und Aetolier 1104 vor Christus folgenteich war, und durch die seit dem Beginn des eilften Jahrhunderts vor Christus fortgesetzte Gründung von Pflanzstädten, wurde der ganze Besitsstand der Hellenischen Stämme umgestaltet, fast alle waren aus ihren früheren Wohnsigen weggezogen oder vertrieben, eine neue Ord= nung der Dinge bildete sich. Die Pelasger waren unterlegen, und vermochten sich außer Arkadien nur in einigen Gegenden in der Mischung mit den neuen erobernden Ankömmlingen zu erhalten; die rauheren, friegerischen Stämme des Nordens hatten die Oberhand; in zahlreichen Auswanderungen einzelner Bruchtheile der Hellenischen Stämme waren auf den Inseln des Mittelmeeres, an den Asiatischen und Afrikanischen Rüften, in Italien und Gallien entfernte Niederlassungen gegründet; Hellenische Sprache, Bildung und Götterdienst waren nun im weiten Umfreise der Länder am schwarzen und Mittel=Meere verbreitet.
- 17. Aus diesen Wanderungen, Mischungen von Stämmen und politischen Neubildungen ging die Hellenische Religion hervor, wie sie im Wesentlichen sich bis zu ihrem Untergang gleich blieb. Mit der

<sup>1)</sup> Schol. Paris. Apollon. Rhod. 1, 917. — 2) Strabo p. 472. — 3) Ling. lat. 6, 88.

Erweiterung der Familien zu Stämmen, zu Bölkerschaften und städtischen Bemeinden hatten auch die zuerst auf die Familie beschränkten Götterdieuste sich zu öffentlichen, ganzen Städten oder Stämmen gemeinschaft= lichen Eulten ausgedehnt. Die neu angestedelten Stämme brachten ihre Bötter und Culte schon mit, fanden aber auch in den von ihnen besetzten Gegenden altere Culte vor, die fie zuweilen vernachläßigten oder zurud= drängten, häufiger sich aneigneten; Culte, welche vom Auslande her durch einzelne Geschlechter eingeführt wurden, tamen hinzu. Die Götterdienste der Colonien waren denen des Mutterlandes nachgebildet, verschmähten aber auch die Aufnahme eines im neuen Lande schon bestehenden Dienstes in ihr Götterspftem nicht. Im Allgemeinen vertrugen fich diese Gottbeiten und Götterdienste miteinander, da keiner einen ausschließenden, nicht einmal einen scharf ausgeprägten, jeder Anbequemung oder Gin= schiebung in einen fremden Kreis schroff widerstrebenden Charafter hatte; ein Gott trat leicht und ungezwungen neben den anderen, nahm auch mitunter gerade erst durch diese Zusammenstellung mit anderen Gott= heiten eine bestimmtere oder enger begränzte und deutlicher gezeichnete Bestalt an. Defters wurde auch derselbe Gottesbegriff unter verschie= denen Ramen verehrt, wenn zu der alten einheimischen Gottheit eine nene anderwärts zuerst entstandene hinzukam, die im Grunde die gleiche Bedeutung hatte; dann aber sorgte die Griechische Phantafie und Erfindungsgabe dafür, daß jeder ein besonderer Charafter und Wirfungs= treis angewiesen wurde.

- 18. So traten die Griechen in die historische Zeit mit einem gestendeten Götterspsteme oder einem Götterstaate ein, dessen Bestandtheile alle bedeutenderen Griechischen oder in Griechenland einmal angestedelten Stämme, so zu sagen, zusammengetragen, zu welchem jeder seinen Beistag geliesert hatte: die Pelasger, der alte Stamm der Minyer, die Pierischen und Böotischen Thracier, die schon vor Homer berühmte Sänger besaßen, die Leleger und Carier, die Dardaner und Teukrer, jene in Arkadien, diese in Attika, dann Tyrrhenische Pelasger auf den nördlichen Inseln des Aegäischen Meeres, in Attika und Argos, die Phonizischen Kadmeer, sowie ihre Ueberwinder oder Bertreiber, die Böotischen Arnäer; endlich die Achäer, Jonier und Dorier; Griechischer Götterdienst, verzwischt mit dem Dienste Assprischer, Phonizischer, Phrygischer, theilweise zu Hellenischen umgedeuteten Götter, herrschte auf allen Inseln des Aegäischen und Jonischen Meeres, an der Küste Kleinastens, Macedoniens und Thraciens, in Unteritalien und Sicilien, auf Kreta, Cyprus, in Cyrene.
- 19. Rach Herodots Ausspruche waren es Homer und Hestod, welche den Griechen ihre Theogonie, nämlich diese gemeinsame Hellenische

Religion bildeten. Allerdings sind es diese epischen Dichter und ihre Borganger, die aus der Manigfaltigkeit der Stammessagen und Lokal= culte eine Einheit des Götterstaates gestalteten. Durch den allgemeinen Gebrauch ihrer Werke, besonders der Homerischen, welche von herum= wandernden Sangern in allen Gegenden Griechenlands vor versammeltem Bolke vorgetragen wurden, durch das Uebergeben dieser Gedichte in das Bedächtniß und die Sinnesweise der Griechen geschah es, daß diese bestimmten Gottheiten und die von der Poesie aufgegriffenen und verarbeiteten Buge ihres Wesens und Dienstes das religiose Bewußtsein der Hellenen erfüllten und beherrschten, und den Inhalt der gemeinschaft= lichen Religion bildeten. Es waren nun nicht mehr die alten gestaltlosen Naturgottheiten, sondern die menschlich gestalteten und menschlich fühlen= den Götter der Homerischen Weltanschauung, diese als idealisirte, überirdische und unsterbliche Menschen aufgefaßten Wesen, die sonft fast allen sittlichen Gebrechen und Leidenschaften der Menschen unterworfen find, die sich gebunden an die Gesetze des Raumes, an das Bedürfniß von Nahrung und Ruhe, haffend und liebend nach Laune und Gunft, unter sich vielfach entzweit und in Hader entbrannt zeigen; Götter, bei denen jest die alten physischen Bilder von Che und Zeugung, Streit und Verbindung in eine bunte Fülle abentheuerlicher Thaten und anthropopa= thisch gedachter Begebenheiten umgesetzt waren, und die in früherer Zeit mit ihren Sohnen, Berwandten und Gunftlingen unter den Menschen im engsten Berkehre gestanden, in die menschlichen Angelegenheiten per= fonlich, nach Motiven der Liebe bald und bald des Haffes oder Reides, eingegriffen hatten.

20. Wenn aber Herodot neben Homer auch Hestod als die Begrünsber der Hellenischen Götterlehre, als die beiden Theomythologen der Griechen bezeichnet, so zeigt sich schon darin der Mangel an Einheit und Harmonie, welchem dieses Götterwesen, wie es aus den verschiedenartigsten Bestandtheilen, aus den Eulten einzelner Stämme und allerlei Nastionen angehöriger Colonien zusammengestossen war, unterlag. Bei Hestod ist es eine im Bergleich mit dem Homerischen Götterstaate weit größere Zahl einander widriger Götter, die genealogisch miteinander verbunden werden; dadurch vorzüglich, daß diese Göttergenealogien, die vorher stüssig und veränderlich waren, durch Hestod einen sestschen, dogmatischen Charaster angenommen, haben seine Gedichte die Bedeutung erlangt, welche als Quelle und Norm Hellenischer Religion sie neben die Homerischen zu stellen gestattete. Seine in Theogonie übergehende Rosmogonie ist der in den Homerischen Gedichten herrschenden Richtung und Anschauung völlig fremd. Wie aus dem Chaos und der gebärenden

Gaa sich in einer langen Reihe riesenhafter Gestalten die ersten gesonderten Raturkräfte losgewunden, wie die weltbildenden Mächte, die Titanen, die Kinder der Gäa und des Uranus, zugleich die Urheber des
Frevels, des Hasses und Streites in der Welt seien, wie endlich die neue
Göttergeneration nach Ueberwindung der früheren zur Herrschaft gelangt
sei, berichtet Hestod. Kronos hat den Uranos entmannt, wird aber selbst
von seinem jüngsten Sohne Zeus, als der lange Kampf der alten und
neuen Götter begonnen, bestegt, und die Titanen werden sammt Kronos
in den Tartarus hinabgedrängt. Nachdem auch Typhoeus überwunden,
berrschen von nun an die sechs Kroniden ruhig über das unter ihnen
getheilte Weltall, und die neuen Götter, mit denen Zeus als ihr Erzeuger wie zum Schuze seiner Herrschaft sich umgibt, vollenden den Kreis
der olympischen Gottheiten.

- 21. Dieser olympische Götterstaat bestand aus einem Systeme von zwölf Gottheiten, das in Griechenland als das einzige, welches allgemein Hellenisch heißen konnte, wenigstens mehr als jedes andere Geltung hatte; der Dienst dieser zwölf Götter sollte der Sage nach schon von Deukalion oder selbst von Herakles gegründet sein; in Wirklichkeit waren es Götter verschiedener Stämme, welche, mehr nach politischen Rücksichten durch die Zwölfzahl zu einer äußerlichen Einheit zusammengesaßt und durch das Ausehen der Amphiktvonen getragen, in Athen wie in Rom dieselben Ramen zeigten: Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Apollo, Artemis, Hephästos, Athene, Ares, Aphrodite, Hermes und Hestia.
- 22. Bon den älteren Göttern der Hestodischen Theogonie erhielten nich im religiösen Leben der Griechen nur vereinzelte Spuren. Ein Gultus des Uranus scheint nie existirt zu haben, aber ein in Hestods heimath verehrtes robes Steinbild des Eros galt dem vorkronidischen urweltlichen Schöpfungsgott. Die durch die Kroniden im Cultus verbrängten alten Raturmächte, die Titanen, zu unterirdischen Gewalten zworden, behielten indeß noch mehrsach einen Dienst. So wurden in Iitane im nördlichen Pelopounes Titan und Helios verehrt, und Kronos, obzleich er seit seiner Ueberwindung durch Zeus, bewacht von den Hestatoncheiren, im Tartarus liegen sollte, hatte in Athen mit Rhea ein heiligthum; auf dem Kronischen Hügel bei Olympia wurde ihm geopfert; auch zu Kreta und Lebadea wurde er verehrt 1). Freilich erscheint er bereits bei Hesiod selbst als ein Herrscher der seligen Verstorbenen.
- 23. So war und blieb denn Zeus der oberste, stärkste und mäch= tigke Gott, und der monotheistische Zug, der sich schon in der Homerischen

<sup>1)</sup> Pausan. 1, 18, 7; 6, 20, 1. Dionys Hal. 1, 34. Diffinger, Rirchengeschichte. L

Theologie in dessen Darstellung mischt, tritt bei den späteren Dichtern zum Theil noch stärker und bewußter hervor, so daß er bei ihnen zu= weilen als der einzige Gott, der eigentlich diesen Namen verdiene, er= scheint. Ihm war bei der Welttheilung der Himmel oder der Aether zugefallen, und er blieb immer was der alte Dodonäische und Arkadische Beus von Anfang an war, der Herrscher über die Beranderungen ber Atmosphäre, der Blig=, Donner= und Wolken=Gott, der durch Regen erfrischen, Wachsthum und reichen Erntesegen verleihen sollte. Aber er war zugleich der persönliche Mittelpunkt des ganzen Weltlaufs, alles menschliche Leben und Gesundheit hing von ihm ab, so weit seine Macht nicht begränzt war durch die Beschlüsse des Schickals, und wie er der König des olympischen Götterstaates und der Urheber der gegenwärtigen Beltordnung war, so erstreckte sich seine Einwirkung mitunter auch bis in die Thätigkeits = Sphäre der übrigen Götter, und wurden ihm Funktionen zugeeignet, welche andern Gottheiten vorbehalten schienen. er der physische Stammvater der meisten königlichen Geschlechter bei den Griechen war, so standen auch Könige, Bolfer und Städte unter seiner Obhut; alles menschliche Recht war ein Aussluß der an seiner Seite thronenden Dike; er beschützte den Eid, rachte den Meineid und wachte über seiner eigenen Bürde; von ihm sollte den Menschen wie alles Gute, so alles Bose kommen, seine Macht in allen Umständen und Lagen des menschlichen Lebens sich fühlbar machen; Reichthum besonders wurde von ihm erwartet; er galt aber überhaupt vorzugsweise als der Wohlthäter der Menschen, und die Idee gottlicher Borsehung wurde vor Allem an seinen Ramen geknüpft 1). In den Festen und Gebrauchen war es bald der Lenker des Menschengeschlechts, bald der Natur= und Witterungs= Gott, dem die Hellenen huldigten.

24. Der hohen vergleichungsweise geläuterten Dichteranschauung vom Bater der Götter und Menschen stand nun aber in unauslöslichem Widerspruche die mythische Darstellung zur Seite, gemäß welcher der Gott, auf Areta geboren, durch seine Mutter dem kinderverschlingenden Bater entzogen, die Weltherrschaft nicht als ewiges Eigenthum besitzt, sondern sie durch Kampf und Sieg erst einer seindlichen Götterdynastie abgerungen hat, um auf die Fülle der Gewalt durch die Theilung unter die Brüder freiwillig zu verzichten, auch so aber noch dem obersten Willen des Schicksals den seinen unterordnen muß; dabei erscheint er, da in Buhlschaft mit zahlreichen Menschentöchtern er eine Reihe von Geroen erzeugt hat, vielsach gequält von der zänkischen Eisersucht seiner Gemahlin.

<sup>1) 3.</sup> B. Pindar. Nem. 11, 55.

Die alte Pelasgische, in der vormythischen Zeit selbstständige Ratur= göttin hera wurde, erst später mit Zeus gepaart, als dessen Schwester und Gemahlin Ronigin des olympischen Götterhimmels. Ihr ursprüng= licher Clementar=Charafter gab sich auch in der späteren Auffassung und Extlaxung noch zu erkennen. Entweder nämlich dachte man fich als das Gebiet ihrer Herrschaft den niederen Luftfreis im Gegensatz zum obern Aether, dem eigenthumlichen Gebiete des Zeus; dann war felbstverständ= lich Sephästos, der Gott des irdischen Feuers, ihr Sohn, Iris, die Göttin des Regenbogens, ihre Dienerin; oder man deutete fie - an andern Orten — als eine Erdgöttin, die von dem als himmelsgewölbe gedachten Zeus umfangen wurde, und deren "beilige Bermählung" mit dem belebenden, zeugenden Himmelsgotte man in jährlichen Festen feierte 1). Ethisch gefaßt aber war sie die Schutgottin des weiblichen Geschlechts und die Gonnerin des Chestandes; sie bewahrte nach dem Ausdrucke des Aristophanes 2) die Schlüffel der Ehe, und ihr sollte, wer in Platons Musterstaate nicht heirathen wollte, eine Geldbuße entrichten 3). Deutlich zeigt sich schon bei hera der Einfluß, den das Uebergewicht einzelner Stämme im wechselseitigen Verkehr der Griechischen Bolker auf die Gestaltung des Gotterwesens ausübte. Zeus hatte man an verschiedenen Orten mit diefer oder jener Göttin vermählt; Dione, Leto, Eurynome, Demeter, waren solche Gattinnen des höchsten Gottes; aber alle diese wurden bei der später durch die Wanderzüge erfolgten Mischung der Griechischen Stämme zurückgedrängt, oder ihre Berbindung mit Zeus zu einer blos vorübergebenden gemacht; daß dafür Hera, die altpelasgische Göttin, den Rang als bleibende und einzige Zeus=Gemahlin erhielt, das ver= dankte fie, scheint es, dem Einflusse des Achaischen Stammes; denn die hauptsite dieses Stammes, Sparta, Argos, Mykene, nennt homer als ihre Lieblingsstädte, d. h. als die Hauptsitze ihres Dienstes 4); war es doch auch der Achäische Stamm, der unter allen Griechischen Stämmen wergugeweise Beus verehrte.

26. Basser= und Meeresgottheiten wurden frühe schon von den Bewohnern eines zum großen Theile aus Inseln und Halbinseln bestehenden, überall mit dem Meere sich berührenden, von zahlreichen Buchten und Meerbusen durchschnittenen Landes wie Griechenland in zahlreicher Menge geehrt. Zwar bestand nirgends ein Cult des Vaters aller Ströme und Quellen, des titanischen Okeanos; die Meeresgöttin

<sup>1)</sup> Plutarch. fragm. p. 157. Aug. civ. Dei, 4, 10. — 2) Thesm. 985. — 2) Plat. leg. 6. p. 622. — 4) Schömann; Das Jdeal der Hera. Greisew. 1847. 3. 21.

Thetis wurde nur an drei Orten, bei Pharsalos, in Sparta und in Messenien verehrt, auch ein Dienst Tritons wird außer in Aega nicht erwähnt; der in der Meerestiese herrschende Nereus wurde auch nur in Aega und Gytheon auf dem Peloponnes angebetet; nur wenig wußten die meisten Griechen von dem Bootischen Meergotte Glaukos und dem wandelbaren Proteus; aber die Nereiden, die Töchter des Nereus, hatten, als göttliche Bewohnerinnen des Meeres, an manchen Orten Altäre und Heiligthümer; der Meeresgöttin der Minyer, Leukothea, wurde in Korinth als der göttlichen Mutter des Meergottes Palämon gehuldigt. Doch alle diese Gulte und Namen waren im Grunde nur Trümmer und Ueberbleibsel eines älteren, frühe schon verfallenen und zurückgedrängten Wassercultus.

- Dagegen erhielt und erweiterte sich der alte Dienst des Po= seidon, eines ursprünglich fremden Asiatischen Gottes, den Carische und Phonizische Besucher der Hellenischen Ruften zuerst eingeführt zu haben scheinen; sein Dienst, in früherer Zeit auch mit Jungfrauenopfer begangen, war daber an mehreren Orten in Griechenland ein aufgedrun= gener, an andern Orten war der Bersuch, ihn einzuburgern, mislungen, und mehrmals hatte er andern Hellenischen Gottern, wohl seiner bar= Er war der Gott aller barischen Abkunft wegen, weichen müssen 1). Feuchte, der nährenden wie der falzigen, vorzugsweise aber der in der Tiefe thronende Meeres = Herrscher, und zugleich der Erschütterer oder Befestiger der Erde; denn da man sich die Erde als vom Meere getragen vorstellte, so wurden alle vom Meere abhängigen oder mit dem Meere in Berbindung gedachten Naturbewegungen auf ihn zurückgeführt. Am häufigsten fand sich sein Dienst auf den Infeln, an den Rüften und Hafenstädten, mehr bei Aeoliern und Joniern, als bei Doriern und Achäern, wiewohl er nach Diodors Zeugniß 2) von den meisten Pelopon= nefischen Städten vor allen Göttern verehrt wurde, wie denn auch viele Stämme in Böotien und dem Peloponnes ihren Ursprung an Söhne Poseidons knüpften. Die Nereide Amphitrite wurde erft nach Homer's Beiten Poseidons Gemablin.
- 28. Dem Himmelsgotte Zeus am nächsten verwandt war Pallas Athene, eine der ältesten und nationalsten Gottheiten der Hellenen; als Pelasgischer Natur= und Elementargöttin mit Festgebräuchen und Lokalmythen physischer Bedeutung, wurden ihr Züge und Bestimmungen oder Gebiete beigelegt, welche sich kaum in irgend eine einheitliche Bor=

<sup>1)</sup> Gethard: Ueber Ursprung, Besen und Geltung des Poseidon. Berl. Atad. Abhandlg. 1851. S. 172 ff. — 3) Diod. 15, 14.

pellung zusammenfassen lassen, und vereinigte fie alle Attribute einer obersten weiblichen Gottheit; doch herrschte die Vorstellung vor, daß fie als das Rind und Abbild des Zeus, die mutterlose im Empyreum ge= borene Tochter des Aethergottes, die Göttin des himmlischen oder atherifchen Feuers und seines Lichtglanzes sei. Aber auch als Gebieterin der Bolfen und als Windgöttin wurde fie aufgefaßt und verehrt. strengen Jungfrau und friegerischen Göttin wurde sie wohl erst, als die Jonier fich ihren Dienst aneigneten. In dem Mythus der Hestodischen Theogonie, daß Zeus seine Gattin Metis (Die Beisheit), welche bereits die Athene unter dem Herzen trug, verschlungen, und dann aus seinem Saupte die Tochter geboren habe, tritt bereits die geistig = ethische Seite der im vertrautesten Berhältnisse zum Bater stehenden Göttin bervor. Sie murde das am meisten von Zeus mit Beisheit ausgestattete Befen, und immer mehr erblickte man gerade hierin ihre Haupteigenschaft; Alles, was im Menschenleben auf Verstand und Einsicht beruht, wurde ihr nun zugeeignet; als vielverehrte Athene Ergane wurde fie Schutgöttin der Sandwerfer und der Runfte, viele Städte standen als ihr besonders gewidmet unter ihrem Schirme; auch Beredtsamkeit, kluger Rath und gute Gesetze wurden ihr zugeschrieben; im Allgemeinen erwartete man von ibr alle Segnungen, die man auch von ihrem Bater begehrte, Sieg im Rampfe so gut als die Guter des Friedens. Allen geschichtlichen Ent= widelungen, durch welche die berühmteste und einflugreichste der ihr geweihten Städte, Athen, hindurchging, mußte die Idee der Göttin folgen und fich anbequemen. In der Bluthezeit der Griechischen Republiken mar ne daher auch eine Göttin der Freiheit und haßte die Tyrannen 1). Immer mehr idealistrt und zur abstrakten Idee sich entwickelnd verschmolz fie mit Metis, und murde der hypostasirte menschliche Gedanke, Beis= beit, Wiffenschaft, hieß daher auch die Höchste, die nach Pindar 2) zur Rechten ihres Baters faß, um den andern Göttern feine Gebote zu überliefern.

29. Weithin über jeden Zweig des Griechischen Volksstammes war der Dienst des Apollo verbreitet, der so viele Züge mit Athene gesmein hat, daß man ihn in vielsacher Beziehung eine in's männliche Gesichecht übersetze Athene nennen möchte. Wie diese die dem Wesen des Vaters am meisten verwandte und seine geliebteste Tochter, so ist Apollo bei Homer der Lieblingssohn des Zeus, der, stets dem Vater gehorsam, dessen Rathschlüsse den Wenschen verkündet. Schon in der

<sup>1)</sup> Aristoph. The smoph. 1154. - 2) Pind. fragm. t. III. p. 119.

vorhellenischen Zeit war er eine viel angebetete Gottheit; zu Ambrakia und in andern aus Pelasgischer Periode stammenden Städten wurde er in Regelgestalt, in Sparta als Amplidos in der Figur einer Säule, überhaupt in der verschiedensten Weise dargestellt, und sein Cult in den manigfaltigsten Formen begangen. Die Hauptstätten des Apollodienstes waren: Epcien, wo er der Nationalgott war; Kreta, von dessen Nordstüste der Apollodienst mit Sühnungsceremonien und Orakeln nach den Griechischen und Asiatischen Inseln und Küsten gebracht worden war; dann die von Kreta aus bevölkerte Insel Delos als Mittelpunkt des Jonisch attischen Apollocultus, und endlich Delphi für den Griechischen Norden und für die Dorier, die auch nach ihrer Eroberung des Peloponnes mit dem Delphisch pythischen Apollo und seinem Orakel durch stete Befragung in engster Verbindung blieben.

Die Personlichkeit des Gottes als eine von einer einheitlichen Ibee getragene aufzufassen, gestatten weder die Lokaltraditionen noch die Cultusformen; Bestandtheile eines alten Naturdienstes haben sich in ihm mit Vorstellungen, die einer späteren Entwickelung des Hellenischen Lebens angehören, verschmolzen. In alten Sagen erscheint er als Todesgott, der Seuchen und Verderben sendet, und darum mit Bogen und Röcher bewaffnet ist; im Jonisch = astatischen Cult war er ein Gott der Feld= früchte und ihres durch den Wechsel der Jahreszeiten bedingten Gedeihens; als Apollo Karneios war er im Peloponnes Kriegs = und Hirten= gott zugleich, denn in dem Dorischen Stammfeste der Karneen wurde unter friegerischen Gebräuchen das Andenken des früheten Dorischen Wanderlebens in Feldlagern und Zelten begangen, während in den Hpa= cinthien zuerst die Trauer über das Absterben der Natur durch die Sonnengluth, dann die Freude über die Hoffnung der Naturverjungung sich aussprach. Wie Zeus als Apompios, d. h. Mückenabwehrer, verehrt wurde, so hatte Apollo seinen Dienst als Smintheus, Vertilger der Feldmäuse, und wieder als Parnopios, Heuschreckenabwehrer. Als Thargelios war er ein Zeitiger der Feldfrucht, als Delphinios gebot er über Meer und Sturm, als Erythibios sollte er Schutz gegen Weizenbrand Ueberhaupt war er, wie die ältesten Götter gewöhnlich, in gewähren. allen Naturreichen thätig und mächtig. An manchen Orten wurde er als Helfer gegen Krankheiten, Aleftos, gefeiert, besonders gegen pest= artige Epidemien, die er durch seine Pfeile sendete, sollte er auch Hulfe Gelbst in ewiger Jugendfülle prangend, war er auch ber Bächter und Beschützer der mannlichen Jugend, und verlieh friegerische Tapferkeit. Seine ethische Bedeutung und Wirksamkeit hat schon Plato vierfach, nach Musik und Mantik, Seilkraft und Schützenkunft, ein-

- getheilt '). Er war der Gott der prophetischen, wie der poetischen Einsgebung, er leitete Gesang und Tanz. Ihm, dem leuchtenden, reinen Gott, sollte auch das ethisch Schmußige und Besleckende sern bleiben; statt der alten Blutrache hatte er die Mordsühne eingeführt; ungerechter und unsmenschlich geführter Krieg war ihm zuwider. Er war überhaupt der Repräsentant' und Offenbarer der sittlichen Rechtsideen der Hellenen; alle Borzüge, die der Hellene sich zuschrieb, Alles, was den Griechen von dem Barbaren unterschied, wurde als Aussluß seines Wesens und Wirkens betrachtet.
- 31. Vor Allem durch sein Orasel zu Delphi, auf das alle Griechen stolz waren, äußerte Apollo einen mächtigen Einfluß auf ganz Hellas, wirkte er zu allen wichtigen Ereignissen, zu jeder bedeutenden Institution mit, wenn sie nur irgend mit Religion in Verbindung gesetzt werden sonnte; er sollte es gewesen sein, der dem Lyturg die Spartanischen Gesetze eingegeben; alle den Cultus betressenden Gesetze sollten nach Plato's Ansspruch-von Delphi geholt, also als Apollinische Eingebungen betrachtet werden 2). Und wirklich hatten alle bestehenden religiösen Einrichtungen nach dem Glauben der Griechen die Sanktion Apollo's für sich, der sie entweder durch die Pythia angeordnet, oder doch durch die stets auf Ansrage gegebene Antwort, daß die Götter von jedem Bürger nach den Traditionen und Satungen seiner Stadt verehrt werden sollten, sie bestätigt hatte 3). Selbst Krieg und Friede, Aussendung von Colonien, politische Versassung der einzelnen Staaten, Alles war unter die weissigende Leitung Apollo's gestellt.
- 32. Die Frage, ob Apollo, der Sohn des himmelsgottes und der Racht (Leto), ursprünglich blos Lichtgott oder auch zugleich Sonnengott gewesen, ist immer noch eine der bestrittensten auf dem Gebiete der Griechischen Religionsgeschichte, da bei Homer Helios durchaus von Apollo verschiesden ist. Die Religion der Griechen war überhaupt nicht vorherrschend Astraldienst; Sonne, Mond und Gestirne waren ihnen nicht, wenigstens in der Hellenischen Zeit nicht mehr, Hauptgegenstände der Verehrung. Von den Gestirnen scheint nur der Sirius verehrt worden zu sein; diesem Gestirn zu dienen hatte Aristeas den Einwohnern der Insel Ceos, um die von ihm drohende Gesahr abzuwenden, empsohlen \*). Ein Eult des Rondes (der Selene) sindet sich in früherer Zeit nirgends, Helios aber batte allerdings schon sehr frühe seine, wenn auch aus Usien herüberzgebrachten Dienste in Griechenland, und diese Dienste bestanden allent=

<sup>1)</sup> Cratyl. 405 A. — 2) Legg. 6, p. 759 C. — 3) Xenophon. Memor. 1, 31; 4, 3. — 4) Diodor L p. 325. Apoll. Rhod. 2, 523.

halben neben denen des Apollo und von' diesen völlig geschieden, was sich am auffallendsten in Rhodus zeigte, wo der Helioscult, da die ganze Insel dem Gotte geweiht war, besonders blühte, während an mehreren Orten derselben Insel auch Apollo als Abwehrer des Getreidebrandes, als Heerdengott zu Camirus, als schützender Pestgott zu Lindus und sonst verehrt ward. Go hatte auch Phidias an dem Fußgestelle des olympischen Beus ben Helios zugleich mit Apollo angebracht. Nach Plato's Verficherung 1) richteten die Griechen ihre Gebete jeden Tag an Helios, nicht an Apollo. Erst durch die Deutung der physischen Philosophen wurde Apollo zur Sonne, was dann besonders durch ihren Jünger Euripides unter den Griechen weiteren Eingang und Berbreitung fand. "Mit Recht nennt dich Apollo (Verderber), wer die geheimen Namen der Damonen kennt," sagte in der Tragodie des Euripides Phaethons Mutter zu dessen Bater Helios. Dieg bezieht sich, wie richtig bemerkt wurde 2), nicht auf eine Mysterienlehre, sondern ift der Theofrasie der Philosophen entnommen. In Plutarche Zeit war diese Bereinerleiung des Helios mit Apollo so allgemein herrschend, daß er sagen konnte, die Sonne habe bei allen Menschen Apollo (sein Befen und seine Bedeutung) in Bergeffenheit gebracht, wie= wohl er selber die Unterscheidung beider nur wie die zwischen Seele und Leib festgehalten wissen wollte 3).

33. Die Verbindung der Artemis mit Apollo zu einem in allen Beziehungen harmonischen Zwillingspaar, wie sie sich bei Homer und den Dichtern findet, ift nicht etwas ursprünglich schon mit der ersten Berehrung der beiden Gottheiten Gegebenes, denn gerade die alteren Lokaldienste des Apollo wußten nichts von Artemis, und umgekehrt wurde Artemis an den Orten, wo ihr Dienst den alterthümlichen Charakter bewahrte, ohne Apollo verehrt. Bon Delos und Delphi ging die Ber= bindung beider aus. Artemis war eine altpelasgische Naturgottheit, welcher aber an den einzelnen Orten ihres Dienstes so ganz verschiedene Eigenschaften und Richtungen zugeschrieben wurden, daß auch bei ihr wie bei Apollo ein Bersuch, diese Richtungen und Thätigkeits=Sphären in einen inneren Zusammenhang zu bringen, nur mittels künstlicher und willkühr= licher Construction gemacht werden kann. Aus Thracien, wo sie die oberste Landesgottheit war, stammten die Culte der Artemis Tauropolos, Brauronia und ähnliche, die ursprünglich mit Menschenopfern begangen wurden, und der Orthia in Sparta, wo blutige Beißelungen an die Stelle solcher Opfer getreten waren 4). Die Artemis Eurynome zu

<sup>1)</sup> Plat. legg: 10. p. 665. — 2) Otfr. Müllers Dotier, I, 290. — 2) De Pyth. orac. VII, 575. Reisk. De orac. def. VII, 706. — 4) Pausan. 3, 16, 7.

Phigalia in Arkadien, die als Fischweib abgebildet, nur einmal im Jahre an goldenen Ketten liegend gezeigt wurde, verrieth ihren Asiatischen Urssprung. Dort, in Arkadien, wo überhaupt die Pelasgischen Traditionen sich am ungetrübtesten erhielten, besaß die Göttin die meisten Heiligthümer; das ganze Land, das seine Ahnherren von ihr abstammen ließ, war gewissermaßen ihr geheiligt.

- Die große Menge ihrer, von Bergen und Gewässern her= genommenen Beinamen, durch die Artemis fast vor allen Gottheiten ausgezeichnet war, zeigt fie als eine Naturmacht. Gebirg und Jagd waren ibre ältesten Attribute; als Limnatis oder Heleia wurde sie häufig mit Gumpfen, als Potamia und Alpheionia auch mit Fluffen, als Afria und Rorpphaa mit Berggipfeln in Berbindung gebracht. In ihren Beziehungen zur Menschheit erscheint sie überwiegend als furchtbar und grausam, es gibt taum eine Gottheit, der so viele Afte der Rache und des Blutdurstes zugeschrieben wurden; daher auch der blutige Charafter ihres frühern Dienstes; selbst Rinderopfer, nachher durch die Geißelung ersett, waren ihr gebracht worden, und noch in späterer Zeit blieb' ihrem Cult zu Patra ein für Hellas sonft ungewöhnlicher Zug der Grausamkeit; eine Menge lebendiger, kleiner und großer Thiere wurden dort in den rings um ihren Altar lodernden Scheiterhaufen geworfen 1). Der bloße Anblick ibres Bildes follte, wie die Hellenen behaupteten, Alle mit Schrecken erfüllen, die Gegenwart desselben Baume verdorren machen und Früchte zerstören 2). Sie sendete Seuchen; rascher Tod, besonders der Frauen, mar ihr Werk. Trop ihres jungfräulichen Besens galt sie aber anderseits auch als Be= schützerin der Geburten und Pflegerin freißender Weiber und als Schirm= göttin der Kinder. Go konnte sie auch in mancherlei Beinamen als wohlwollend und versöhnlich gepriesen werden, und wir finden sie hin und wieder als hülfreiche Göttin im Rrieg und Frieden, als Beschirmerin von Städten verehrt. Als Mondgöttin erscheint sie erst bei Aeschylus, wahrscheinlich unter späterem Affatischen Ginfluß.
- 35. Zu Ephesus war die Artemis eine Art von pantheistischer Gottbeit, mehr Asiatischen als Hellenischen Charakters; die Attribute fast aller
  weibsichen Gottheiten hatten sich dort in ihr vereinigt, als physische All=
  mutter glich sie zumeist der Kybele. Sie war die große Göttin von
  Ephesus, die Protothronia, und ihr Dienst war weltberühmt, so daß es
  un Pausanias' Zeit kaum eine Stadt in Griechenland gab, in der man
  ihr nicht als mächtiger Gottheit gehuldigt hätte; sie wurde häusig speziell
  augerusen, und hatte auch in den Privatwohnungen ihren Cult, selbst

<sup>1)</sup> Pausan. 7, 18, 7. — 2) Plutarch. Arat. 32.

die Perser hatten in dem großen verhoerenden Rachekriege gegen die Jonischen Griechen ihr Heiligthum allein verschont; zum Bau ihres Tempels trugen sämmtliche Jonische Staaten, oder sogar ganz Vorderasten bei. An ihrem mumienartig gestalteten Bilde von schwarzem Holze war der obere Theil des Leibes mit thierischen Brüsten, der untere mit Thierbildern bedeckt 1).

Der alte Stammgott der Tyrrhenischen Belasger, Bermes, der Sohn des Zeus und der Atlantide Maia, hatte soviel mit Apollo gemein, daß er oft ein Doppelgänger deffelben, eine Personisikation der= selben Götteridee zu sein scheint. Ursprünglich ward er als die person= lich gedachte zeugende und befruchtende Naturkraft verehrt und als Herme, d. h. als ein Pfeiler oder Stein mit angefügtem Ropf und Phallus dargestellt, eine Abbildung, die die Athener von den Belasgern, die übrigen Griechen dann von den Athenern angenommen hatten. In Kyllene wurde er sogar als bloger Phallus verehrt 2). Die gewöhnlichen Attributionen eines alten Naturgottes waren auch auf ihn übergegangen; er war Göben= gott, förderte irdisches Wachsthum, ließ als Nomios oder Epimelios die Heerden gedeihen, beschützte als Trophonios die Aecker, und auch Quellen waren seine Gabe. Aber als Glied des olympischen Götterkreises und anthropomorphischer Gott repräsentirte er die praktische Anstelligkeit und erfindungsreiche Geschäftsgewandtheit in menschlichen Dingen; er war der Bote und Geschäftsträger der übrigen Götter, der Gott der Rede, des Verkehrs und des Handels, Beschützer des Betrugs und Meineids und Lehrer des Diebstahls. Bei-Homer wird Autolycus, der seine Befitzungen durch Diebstahl und Meineid vermehrte, als Sohn und Schüler des Hermes betrachtet 3). Dem Hermes Dolios, dem Ueberlister, wurde in der Nähe von Pallene fleißig gedient, er stand im Rufe, die an ihn gerichteten Bitten rasch zu erhören 4), und die Mythe gestel sich, die listigen Entwendungen des "Königs der Diebe" 5) auszumalen. war aber in seinem Wesen nicht wie in dem anderer Götter ein boser, rachsüchtiger Zug, kein Akt der Rache wird von ihm berichtet; er war vielmehr ein wohlwollender, menschenfreundlicher Gott, der die Sterblichen als Pom= paios oder Agetor auf Reisen begleitete, dessen Bildern man daher auch überall, vor den Thuren der Häuser, am Eingange der Garten und auf den Straßen und Plätzen begegnete. Ueberhaupt war er ein Segens= gott, der gerne die Wünsche der Menschen erhörte; auch nach dem Tode

<sup>1)</sup> Pausan. 10, 38, 3. Callimach. Hymn. Dian. 237 — 250. Strabo 14, 789. — 2) Pausan. 6, 26, 3. — 3) Odyss. 7, 395 etc. — 4) Pausan. 7, 27, 1. — 5) Euripid. Rhesus 217.

noch geleitete er als freundlicher Hermes Psychopompos die Seele hinab in das Reich des Aides.

37. Mit Hermes wurde häufig zusammengestellt Hestia, die, obgleich Belasgischen Ursprungs, noch nicht bei Homer und Heftod, sondern erft in den homerischen homnen und den Lyrikern als Göttin erwähnt, die alteste und zugleich die jüngste Tochter des Kronos und der Rhea genannt wird, und mit der sich der Kreis der zwölf obern Götter abichlog. Wie die scheue Chrfurcht, mit der die Alten das geheimnisvolle Befen des Feuers betrachteten, mehrere Gottheiten erzeugt hat, so war and Sestia in der historischen Zeit eine Personisisation, nicht des Elementes überhaupt, sondern nur des auf den Altaren und auf dem häuslichen berde lodernden Feuers. Damit war fie auch Borfteherin des Berdes, und da jeder Herd zugleich ein häuslicher Altar war, so waren auch die Opfer unter ihre Obhut gestellt; ste wurde bei allen Opfern zuerst angerufen, und war, nach dem Ausdruck des Homerischen Hymnus, Theils nehmerin an den Ehren in allen Göttertempeln. In den Prytaneen der Stadte, die da ihren gemeinsamen heiligen Berd hatten, auf dem ein beständiges Fener brannte, hatte die Göttin als Prytanitis ihr besonderes beiligthum. Bon ihr wurde nur das erzählt, daß fie die um fie freienden Gotter Apollo und Poseidon zurückgewiesen, und das Haupt des Zeus berührend stete Jungfrauschaft gelobt habe. Sie hatte (mit seltnen Ausnahmen) weder Bild noch Feste; nur zu Naukratis in Egypten wurde ihre Geburtsfeier begangen 1).

Ares war der Gott eines Thracischen Stammes, der in 38. Bootien und den Peloponnes eingedrungen, den Dienst deffelben hieher trug, jo daß Theben der Hauptsit des Ares=Cultus wurde, von wo er fich dann weiter verbreitete, und den eigentlichen Kriegsgott der Hellenen, Apollo, in diefer Bedeutung verdrängte; daher war fein Gult auf den Griechi= ichen Inseln gar nicht und in Kleinasien nur an wenigen Orten gekannt. Er war ursprünglich ein Naturgott, der vorzugsweise gewaltsame und idablich wirkende Naturereignisse erregte, Sturme und Pestfrankheiten. Zurückgedrängt wurde diese seine frühere Bedeutung durch seine spätere, von der physischen des tobenden Sturmgottes übertragene, als Gott des Rrieges und der wilden, im Rampfe sich entzündenden Fecht = und Mord= Todtschlag und Blutvergießen erschien überhaupt als Areisches Berk, weßhalb auch der Areopag zu Athen als Blutgericht ihm geheiligt Obgleich Sohn des Zeus und der Hera, war er doch nach dem Ansspruche des homerischen Zeus selbst, unter allen olympischen Göttern

<sup>1)</sup> Athen. 4, 23.

der dem eigenen Bater verhaßteste, sogar bei Sophokles heißt er der misachtete unter den Göttern '), und die Art, wie die Dichter seinen Namen mit Zwietracht, Word, Wuth, tödtlicher Krankheit in Verbindung brachten, zeigt, daß man ihn, wenigstens in der Poesie, als den Urheber sast die Wenschen heimsuchenden Unheils zu betrachten geneigt war.

- In Aphrodite hatte sich ein doppelter Cult sehr verschie= 39. denen Ursprungs verbunden, einerseits der Dienst der Belasgischen, Leben und Gedeihen verleihenden, Naturgöttin, der Tochter des Zeus und seiner Dodonäischen Gemahlin Dione, die aber schon bei Homer zur Cyprischen Böttin umgebildet erscheint; fie war es, welche als Aphrodite Aineias in Akarnanien und Epirus das Gedeihen der Biehzucht förderte, und in ihren Heiligthümern an der dortigen Ruste auch als Schifffahrtsgöttin verehrt wurde; andrerseits aber hatte sich mit dieser einheimischen eine aus Aften über Cyprus gekommene Göttin verschmolzen, welche Sefiod aus dem von den Zeugungstheilen des Uranus befruchteten Meeresschaum entstehen läßt, jene Urania, die Göttin der Fortpflanzung und Zeugung, deren Dienst unter verschiedenen Namen bei Sprischen, Phonizischen und Kanaanitischen Völkern verbreitet war. Aus Affalon, dem Site des Affartecultus, batte das von Phonizien aus theilweise bevolkerte Cypern den Dienst dieser Göttin empfangen; diese Insel war ihr Lieblingsfit, hier sollte fie den Menschen zuerst erschienen sein; im Tempel zu Paphos stand ihr kegel= förmiges Idol; hier und noch mehr in Amathus wurde ihr mit aller Zucht= losigseit Asiatischer Ueppigkeit gedient. Bon Cypern wurde dieser Cult nach der lleinen Insel Cythere, südlich vom Peloponnes gebracht, und von hier theilte er sich den Peloponnesischen Rüstenstädten mit. Selbst in spaterer Beit fanden sich noch auf Griechischem Boden, z. B. zu Aegira in Achaia, die alte Pelasgische Aphrodite und die Sprische Aftarte nebeneinander mit geschiedenen Seiligthümern und mit ungleichen Cultusformen verehrt 2).
- 40. So geschah es, daß Aphrodite in dem alterthümlichen Cultus bei weitem nicht blos in der engern Bedeutung, die ihr die Poesse und das spätere Volksleben beilegte, sondern in einer sehr weiten als Herrscherin über alle drei Naturgebiete sich darstellte; die Formen ihres Dienstes boten daher auch die größte Manigsaltigkeit und mitunter schneis dende Contraste dar, wie wenn sie in Sicyon mit den Attributen der Weltherrschaft geschmückt, von einer zur Enthaltung verpslichteten Priesterin und einer Jungsrau bedient wurde, während in Korinth ein Wettseifer in Unzucht und Ausschweifung für den ihr willsommensten Cultus galt. So wurde sie in Athen als die älteste der Rören, also als die

<sup>1)</sup> Oed. Tyr. 214. — 2) Pausan. 2, 26, 3.

über Leben und Schickal überhaupt entscheidende Gottheit verehrt, und m den dortigen Gärten stand ihr Hermengleiches, vierectiges Bild. Wähstend in Cyprus die Mädchen sich ihr dadurch weihten, daß sie sich für Seld preisgaben, wie die Babylonischen Frauen dieß der Mylitta zu Ehren thaten, war dagegen wieder da, wo sie bewassnet und an der Seite des Ares dargestellt wurde, ihr Heiligthum den Frauen nicht einmal zugängslich, wenigstens an einzelnen Orten. In Theben und im Arkadischen Regalopolis wurde sie in drei uralten Schnizbildern, als Urania, Pansdemss und Apostrophia, die Abwenderin, verehrt; auch eine Todes und Gräbergöttin, eine Aphrodite Relainis und Androphonos wurde hier und dort angebetet.

- 41. In späterer Zeit und in der Reslexion einzelner Denker mehr noch als im Volksbewußtsein wurde ein Gegensatz zwischen der Aphrodite Urania und der Pandemos angenommen; jene, die Himmelsgöttin, die im Standbild des Phidias zu Elis den Fuß auf eine Schildkröte als Symbol der himmelswölbung sette, sollte die mutterlose Tochter des Uranos und die Göttin einer edleren geistigen Liebe, die Pandemos dagegen, die Tochter des Zeus und der Dione, die Beschützerin und Eingeberin der gemeinen fleischlichen und außerehelichen Geschlechts= neigung sein. So unterschied Plato und Andere folgten ihm, bestärkt durch das Attribut der Aphrodite Pandemos, den Bock oder Widder. Allerdings waren, wie Renophon bemerkt 1), die Urania und Pandemos durch besondere Tempel, Bilder und Altare geschieden, und die der erstern dargebrachten Opfer sollen heiliger gewesen sein, als die der letteren; and wendet sich ein Weihgedicht Theokrits, das für eine Gattin Chegluck erfleht, ausdrücklich nicht an die Kppris Pandemos, sondern an die Urania 2). Gleichwohl hatte der Name Pandemos ursprünglich eine andere Bedeutung, nämlich den einer Gemefndegöttin, deren Gult ver= schiedene Stände oder Bevölkerungen zu einem religiösen und politischen Berbande einigte, andrerseits opferten aber auch der Urania die Hetaren so gut als der Pandemos, und zwar selbst Gaben, die die Frucht ihres Erwerbes waren.3).
- 42. Als olympische Göttin und in allen sie betreffenden Mythen war Aphrodite die Göttin der physischen Liebe, des Liebreizes und der Schönheit. Das Band der geschlechtlichen Neigung zu knüpfen und zu psiegen, war ihr Hauptgeschäft; sie war es, die den Frauen Alles, was Sinn und Begierde der Männer gewinnen und fesseln konnte, verlieh.

<sup>1)</sup> Conviv. 8, 9. — 2) Epigr. 13. — 3) Lucian. Dial. meretr. 7. — Dioscorid. epigr. 12. Anthol. 1, 247.

Alle durch diese Liebesleidenschaft erregten Seelenzustände, alle damit zu= sammenhängenden Ereignisse, Glück und Misgeschick wurden auf fie zurück= geführt, durch Beinamen, die man ihr gab, ausgedrückt. Ihre Herrschaft auf diesem Gebiete war unwiderstehlich, und viele Züge verderblicher Rache, die sie wegen Misachtung ihrer Macht häufig durch Entzündung unnatürlicher, blutschänderischer Leidenschaft genommen, wußte die Mythe von ihr zu berichten. Sie war also auch die Göttin der Buhlerinnen und He taren, wie Hermes der Gott der Diebe war, und die Stätten der Un= zucht waren unter ihren Schutz gestellt. Die Hetären in Korinth wurden als ihre Priesterinnen betrachtet. Auch in der höchsten sinulichen Aufregung und thierischen Lust sollte noch etwas Göttliches, von der Göttin selbst Gewolltes und Gebotenes nach den Vorstellungen der Griechen liegen. Es gab daher an verschiedenen Orten Seiligthümer und Culte einer Aphrodite Hetaira und Porne, wie zu Abydos, Samos, Ephesus, und selbst der Tempel, den ihr Solon in Athen errichtete, war aus dem Erwerb feiler Dirnen erbaut 1). Da übrigens die physische Seite des ehelichen Verhältnisses auch in ihre Sphäre fiel, so wurde fie auch als Chegottin, und dazu noch als Fürsorgerin für Geburt und Nachkommenschaft (Rolias) angerufen.

43. Sephästos, dessen Dienst aus dem thracisch bevölkerten Lemnos zu den Griechen gekommen, und besonders in Athen bedeutend geworden, ohne übrigens größere Berbreitung zu erlangen, unterschied sich dadurch von den übrigen olympischen Gottheiten, daß während bei diesen die ursprünglich physische und elementare Seite zurücktrat, und großentheils aus dem Bewußtsein der Griechen verschwand, er dagegen mit dem Elemente des Feuers stets in engster Berbindung gedacht wurde, und selbst der Sprachgebrauch häufig seinen Namen statt des Wortes "Feuer" sette. Er galt aber nicht als der Herr des atherischen Urfeuers im Universum, sondern das gebändigte, nahrungsbedürftige Element, das dichtere, unreinere und irdische Feuer war seine Domane; in feuerspeienden Bergen, dem Mosphlos auf Lemnos, dem Aetna hatte er nach dem Volksglauben seinen Sitz und seine Werkstätte; denn er war auch ein kunstreicher Schmelz = und Schmiedegott, dessen rustige Anechte nach der späteren Dichtung die Cyflopen waren. In Athen aber war er im Cultus enge verbunden mit der Athene, der Göttin des ätherischen Feuers und des Glanzes ohne brennende Flamme; zwei Feste, die Chalkeia und die Apaturien waren beiden Göttern heilig, und Hephastos wurde dabei auch als der Gott des Feuerherdes, wie sonft Hestia, geehrt 2).

<sup>1)</sup> Athen. 13, 15. - 2) Plat. legg. 11. p. 920 D. Diodor. 5, 74.

- 44. Dem altpelasgischen Cultus gehörte Demeter an, die Göttin des Getreides und Ackerbaues; fie hatte, hieß es, die Griechen zuerst mit der Cultur der Cerealien, den Geschäften der Feldbestellung und der Brodbereitung bekannt gemacht, und da die Pflege des Ackerbaues als die Grundlage und der Anfang aller socialen und staatlichen Einrich= tungen, als unzertrennlich von der Einführung einer friedlichen und gefitteten Lebensweise und eines geordneten Familienstandes betrachtet wurde, jo war sie als Demeter Thesmophoros die Veredlerin der Menschen, die Begründerin von Civilisation und Gesetzgebung. Daher bezogen fich ihre Beinamen auf Saat, Aehren und Ernte, auf Mühle und Brod, aber fie galt auch als Stifterin des Chebundes und als Pflegerin der darans entsproffenen Kinder, Rurotrophos. Dazu trug bei die Analogie, die man zwischen der Aufwühlung des Bodens mit Einstreuung des Sas mens und der ehelichen Beiwohnung fand. Bei den Festen und Myfterien der Göttin wurde der Gegensatz zwischen dem roben der Cerealien noch entbehrenden Bustande der Menschen und dem durch den Besit dieser Früchte in den Culturzustand eingetretenen Menschenleben bildlich dars gestellt. Da aber derselbe Erdboden, der die Saatfrucht hervortreibt, auch die Reste der Verstorbenen aufnimmt, so war Demeter auch eine Todtengöttin, hieß daher auch die Schwarze, die Todten waren ihr als Demetrier, wie fie in Athen hießen, geweiht, und zwölf Tage nach dem Tode eines Bürgers murde ihr ein Leichenopfer dargebracht.
- 45. Roch greller zeigte fich dieser Doppelcharakter einer Lebens= und Todesgöttin in der Tochter der Demeter, der Persephone Rora, die mit ihrer Mutter ein unzertrennliches, im Cultus aufs Engste verbundenes Baar bildete, so daß beide das Götterpaar schlechthin, oder die "Chrwürdigen", die Herrinnen, zuweilen auch die großen Göttinnen hießen. Bei Somer erscheint sie blos als die ernste, furchtbare Todesgöttin, die Beherrscherin der unterirdischen Schattenwelt; ihre Dienerinnen find die Erinnyen, und ihr Geschäft ift, Berwünschungen zu vollstrecken und Berbrechen zu rächen. In der alten Arkadischen Sage hieß sie Despoina, die Herrin, und war die Tochter Poseidons, der ihrer Mutter, der des= halb gurnenden Demeter Erinnys, Gewalt angethan hatte. Mit der andern weiter verbreiteten Sage, daß sie die Rora, die Tochker des Zeus und der Demeter sei, verband sich die von ihrem Raube durch den Todesgott Sades oder Pluton, so daß fie nun als Kora die Göttin der aus dem Boden anfblühenden Frühlings = Vegetation, als Persephone aber die Gemahlin des Hades, die Tilgerin alles Lebenden und die richtende Gebieterin der Todten war. Die Wanderungen der suchenden, über den Berluft ihrer Tochter troftlosen Demeter, das Verschwinden und die

Mückehr der Gerandten, die durch Zeus festgesetzte Theilung der Kora zwischen Ober= und Unterwelt, der Wechsel von Freude und Trauer, wenn die Saat erst der Erde zur Verwesung übergeben wird, um dann zum neuen Leben hervorzugehen, oder wenn Kora hinabstieg in den Hades und dann als aufsprossende Saat wieder zur Nutter zurückehrte — Alles dies bildete für Nythen, Feste und Mysterien einen reichen, mit allen Schäßen griechischer Phantasie ausgeschmückten Stoff.

- 46. Als unterweltlicher Zeus gebot Hades oder Pluton an der Seite der Persephone den Schatten des Todtenreiches, der sinstern von Göttern und Menschen gehaßten Region, deren Schlüssel er allein besaß. Auch er war zugleich Erdgott und agrarische Macht, wurde daher auch mit einem Füllhorn oder Aehrenbüschel in der Hand abgebildet, und Hessiod ') empfahl dem Landmann, beim Pslügen zu ihm wie zur Demeter zu beten. Doch siel die Schilderung seines Wesens mehr den Dichtern anheim; das Bolk beschäftigte sich im Ganzen wenig mit ihm, man sah keine ihm geweihten Altäre '); in Athen besaß er ein Standbild, ein Cult aber war ihm fast nirgends gewidmet, nur in Pylos und Elis wurde er versehrt, sein Tempel zu Olympia wurde nur einmal des Jahres geöffnet, und auch da selbst von den Priestern nicht betreten ').
- 47. Dionysos war der jüngste der Griechischen Götter, sein Eult der lette bedeutende Zweig der griechischen Religion, dennoch hat kein Dienst einer andern Gottheit so tief auf Bildung, Poesse, Kunst der Nation gewirkt, als dieser; in keinem andern treten die eigentlich heidenischen Züge so auffallend hervor: leidenschaftliche Zheilnahme an den Naturzuständen, die Begierde, diese Zustände an sich selber zu durchleben, sich dem Naturleben in wildem Sinnestaumel ganz hinzugeben, und der Wahn, daß die in den Naturereignissen thätigen Kräfte schlechthin göttslicher Art, daher auch ihre Wirkungen am Menschen etwas Göttliches und der Gottheit Wohlgefälliges seien.
- 48. War Dionysos ein ursprünglich Thracischer, also einheimisch Griechischer Gott der Hirten und Weinbauer, dessen Charakter erst später durch den Lydisch sphönizischen Dienst der Cybele und des Sabazios umsgewandelt wurde? oder war er ein den Griechen ursprünglich fremder, aus dem Orient gekommener Gott, der gleich mit der von Asien nach Griechenland hinübergetragenen Anpstanzung des Weinstockes einwanderte? Ueberwiegende Gründe scheinen für die letztere Annahme zu sprechen. Dionysos war offenbar ein wandernder und erobernder Gott, sein Cult

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Op. et dies v. 465. — <sup>2</sup>) Eustath. ad Iliad. 744, 5. — <sup>3</sup>) Pausan. 6, 25, 3.

batte Banderungen vollbracht, die alle aus dem eigentlichen Griechenland binaus und nach Aften hinüberführen. Dichter und Mythographen haben daber feine Mysterien in alle Länder des Oftens versett. Denkmalern war er in orientalischer Rleidung und Haltung, erft spater murde er in rein Hellenischem Charafter dargestellt. Auch die ihm bei= ligen Thiere, Panther und Esel, deuten auf Affatischen Ursprung. Da die Erfindung des Weines von dem westlichen Aften ausgegangen ift, so dürfte als die Geburtsstätte des Dionpsischen Dienstes nicht das Thra= cifde Rpsa zu betrachten sein, sondern jenes zwischen dem Nil und Phonizien im nördlichen Arabien oder Colesprien gelegene Nysa, das die Griechen später Scythopolis, die Semiten Bethsane nannten, und die alte Rotiz des Arztes Philonides, daß Bacchus die Rebe vom rothen Reere nach Griechenland gebracht habe 1), dient als Bestätigung. öfter vorkommende Zusammenwerfen der Gegenden am rothen Meere mit Indien erklart dann, wie seit den Zeiten Alexanders die Sagen von den Bügen des Gottes bis nach Indien aufgekommen find.

- 49. Auch die Gebräuche beim Cultus des Dionpsos, besonders an den Trieterischen Festen, tragen auffallende Spuren orientalischer Religionssitte. Sein Beiname Omestes erinnert an das Fest der Omophagien, dessen ekelhaste Gebräuche auf phrygischen Ritus zurückweisen. Das Berschlingen rohen Fleisches scheint um so mehr ein Ueberbleibsel ehemaliger Menschenopfer gewesen zu sein, als noch Themistokles dem Bacchus Omestes drei persische Gefangene opferte 2), und als der Dioposdienst früher zu Potnia in Böotien und noch später zu Lesbos und Tenedos gleichfalls mit Menschenopfern verknüpft war. Einem bloßen rein Griechischen Wein= und Winzergotte würde man in den ältesten Zeiten sicher nicht Menschen geopsert haben.
- 50. Die Hellenen empfingen den Gott und seinen Dienst zunächst von den zwischen Parnaß und Helison wohnenden südlichen Thraciern; von da zog er nach Böotien, das nun der Hauptsitz desselben wurde, so daß Theben die Geburtsstätte des Gottes sein wollte; von hier nach Attisa verbreitet, wurde er mit dem Demeterdienste verslochten, und wans derte zugleich nach dem Peloponnes, während er sich in Delphi mit dem Dienste Apollo's verband. Doch erhielt sich das Andensen an den kräfzigen Widerstand, den die Einführung dieses Cultus anfänglich gesunden, noch in den mythischen Sagen von Theben, Orchomenos, Argos. Die Griechen nationalisirten den Gott bei sich, indem sie ihm eine ihrem Genius entsprechende Sage und Genealogie schusen, in der jedoch die

<sup>1)</sup> Athen. 15, 5. — 2) Plutarch. Themist. 13. Pelopid. 21.

Namen Cadmus und Phönix noch an den Affatischen Ursprung mahnen. Homer, der ihn nur wenig erwähnt, und in keine Berührung mit den olympischen Göttern treten läßt, bezeichnet doch schon die Beschaffenheit seines Dienstes, indem er ihn den "rasenden" Gott nennt.

- 51. Hirtenleben und Weinbau, vegetabilisches Wachsthum, Fruchtbarkeit überhaupt, waren in Griechenland die ersten Berufsgebiete des Gottes, nicht blos die Rebe, auch Bäume, Pflanzen ließ er reifen; in Sparta war er Spkites, Feigengott; Fruchtbarkeit der Heerden, Chesegen bei den Frauen wurde von ihm erbeten. Nie fehlte daher bei seinen Festen der Phallus, das Symbol der zeugenden Kraft, der bei den Prozesssten mit herumgetragen wurde. Als Weinspender galt er zugleich für den Urheber gesellschaftlicher, durch Musik, Tanz und Mahlzeit gesförderter Fröhlichkeit.
- Dionysos behielt also seinen Affatischen Charafter als Gott **52.** des erzeugenden, nährenden, Früchte hervortreibenden Naturprincips bei, und so wurde denn auch nach heidnischer Weise der Wechsel in der Natur, das Absterben ihres Lebens im Winter, ihr Wiederaufleben im Frühling auf ihn selbst übertragen; die Dionpsischen Teste begleiteten den Gott und sein Geschent, die Rebe, in einem jährlichen Cyclus durch alle Stufen des Wachsthums bis zur vollen Reife und Beinlese; die Gebräuche stellten die Natur des Gottes symbolisch dar, und beides, Freude und Trauer, trug dabei den orgiastischen Charafter, das heißt: unter dem Rlang der Phrygischen Flote und rauschender Beden versetzte man sich in einen Zustand enthusiastischer, an Raserei gränzender Aufregung und unbändiger Wildheit, welche Theilnehmende und Zuschauer epidemisch ergriff, und für die unmittelbare Wirkung des Gottes ausgegeben murde. So wurde besonders das Manadenfest der Trieterien nachtlich auf Bergen im Wintersolstitium gefeiert.
- 53. Als ein Gott der Unterwelt hieß Dionpsos, besonders in den Mysterien, Zagreus; galt aber nicht als Sohn der Semele, sondern mit der Persephone sollte ihn Zeus in Schlangengestalt gezeugt haben; selbst zum Sohne der Demeter wurde er gemacht, die dann, wie sie ihre geraubte Tochter im Frühlinge wieder aus der Unterwelt zurückerhielt, so auch ihren von den erdgebornen Titanen zerrissenen Zagreus blühend wieder herstellte; das Andenken an seine blutige Zersleischung und Wiederzgeburt wurde durch einen düstern, blutigen Dienst begangen; früher durch Menschenopser, die zu Alea in Arkadien zu bloßem Geißeln von Frauen gemildert waren, während zu Orchomenos, am Feste der Agrionien, die zum Opfer bestimmten Jungfrauen durch die Flucht sich gewöhnlich retten dursten, aber noch zu Plutarchs Zeiten eine von dem nachlausenden

Priester eingeholte wirklich geopfert wurde. Auch das Zerreißen von Thieren, als Symbol seiner eigenen Zerreißung, und das Verschlingen roben Fleisches gehörten zu seinem Dienste; besonders als Stier wurde der Gott gedacht und angerusen. "Würdiger Stier!" hieß er in dem Hymnus, mit dem die Frauen zu Elis ihn begrüßten, und ihn anslehten, mit dem Ochsensuß seinen Tempel zu betreten"). Daher wurde er auch z. B. in Cyzisus stiersörmig dargestellt, oder der ihn vertretende Stier wurde zerrissen, und der Gott dann von den Mänaden gesucht und mit großem Geschrei gerusen.

54. Weit minder verbreitet und überhaupt minder einflugreich auf die religiose Denkweise der Griechen war der Dienst solcher Gottheiten wie Eros, Pan, Priapus, Afflepios. Eros, bei Homer nicht erwähnt, ift von Sestod tosmogonisch dargestellt als ein uralter, weltbildender Gott, der, vater = und mutterlos, der schönste und unwiderstehlichste aller Götter sei, durch den das Weltall erst harmonisch geordnet worden. Zuerst in Bootien zu Thespiä nach altpelasgischer Sitte als Stein verehrt, erhielt er auch in Athen, im Beloponnes und auf den Inseln einen Gult; die Spartaner und Kreter opferten ihm vor der Schlacht, mahrscheinlich weil man ihm zutraute, daß er als der Gott des mächtigsten, bindenden Triebes die wetteifernde Tapferkeit und das Zusammenhalten im Rampfe Erst später wurde er zum Sohn der Aphrodite, den sie von Zeus, Ares oder Hermes empfangen habe, gemacht; Phidias hatte ibn noch als selbstständigen Gott, der die Aphrodite bei ihrer Geburt empfing, dargestellt 2). Aber nach der Angabe des Pausanias hielt ihn die Mehr= zahl der Menschen für den jungsten aller Götter; er ward immer mehr als lieblicher Rnabe, mit Rocher, Pfeilen und Faceln dargestellt, als der Gott der leidenschaftlichen Geschlechtsliebe mit allen, von den verschiedenen Affetten und Wirkungen dieser Leidenschaft hergenommenen Beinamen, daher auch als tyrannischer Gebieter über Götter und Menschen geschildert.

55. Ein Arkadischer Weiden = und Heerdengott war Pan, halb Bod, halb menschlicher Gestalt, in Thälern und Höhlen hausend, von Homer und Hesiod nicht erwähnt. Sein Dienst wurde in Athen erst zur Zeit der Perserkriege auf besondere Veranlassung eingeführt, aber auch in Thessalien, Theben, Delphi geübt. Wie dieser lüsterne, ziegens sußige, tanz = und musiklustige Gott dazu kam, auch als Licht = oder Feuers gott mit Fackellauf und einem auf seinem Altar unterhaltenen immers währenden Feuer geehrt zu werden, ist räthselhaft. Ein Fruchtbarkeit

<sup>1)</sup> Plutarch. Quaestt. Gr. VII, 195. Reisk. — 2) Paus an. 5, 11, 3.

perleihender Heerden=, Feld= und Gartengott war auch der ithpphallische Priapus, der, ein Sohn des Dionpsos und der Aphrodite, am Hellespont, in Lampsakus, Parium, Cyzikus und sonst verehrt wurde.

- 56. Der Gott der Heilfunde und der Gesundheit, Asklepios, ein Sohn Apollo's, den der Bater noch aus dem Leichname der von ihm aus Eisersucht getödteten Mutter gerettet haben sollte, früher nur an einzelnen Orten in Thessalien verehrt, wurde erst nach Homers Zeit ein Hellenischer Gott, und allmälig verbreiteten sich seine Tempel über alle Griechischen Länder; die Hauptstätten seines Cultus aber waren Trista in Thessalien, Epidauros, der besuchteste aller Griechischen Heilsorte, Kos und Pergamus. Seine oft an der Seite warmer Heilquellen errichteten Heiligthümer wurden von Priestergeschlechtern bedient, in denen sich erblich ärztliche Kenntnisse sorthydanzten; die an die Tempel gesnüpften Orasel des Gottes wurden durch das Mittel der Incubation befragt; dem dort Schlasenden, glaubte man, zeige der Gott im Traume das zu gebrauchende Heilmittel, wobei jedoch in den meisten Fällen priesterliche Deutung zwischen dem Traume und der Kurmethode vermittelt zu haben scheint.
- Hebe, oder Dia und Ganymeda, die Personisikation blühen= der Jugend, wurde zu Phlius, Sicyon und Athen verehrt. Göttin der Morgenröthe, Eos, an die fich so viele Liebes = und Ent= führungssagen knupften, scheint nirgends einen Cult gehabt zu haben. Auch orientalischer Planetendienst war den Griechen im Ganzen fremd; Drion, Sirius, die Plejaden und Hyaden, waren mythisch und poetisch ausgestattete himmelswesen, aber sie hatten keinen Gult. Unter den Windgöttern scheint Aeolus, der König der Winde, nur eine von den späteren Dichtern geschaffene Gottheit gewesen zu sein, verehrt wurde er wohl nirgends; dagegen war dem Boreas bei Megalopolis ein heiliger Plat geweiht, und die Einwohner der Stadt brachten ihm als ihrem Retter gegen die Spartaner jährliche Opfer 1). Auch Zephyros hatte einen Altar bei Athen. Auf einem Altar zwischen Sicyon und Titane brachte ein Priester den Winden überhaupt jährlich ein nächt= liches Opfer dar. Iris, die Göttin des Regenbogens und die Götter= botin, wurde nur von den Deliern auf der Infel der Hetate mit Ruchen und Früchten geehrt.
- 58. Die Horen, Göttinnen der Jahreszeiten und Pflegerinnen des Feldbaues, dabei Dienerinnen der olympischen Gottheiten, wurden in Attisa, Argolis und Elis verehrt; in Athen kannte man nur zwei,

<sup>1)</sup> Pausan. 8, 36, 4.

Thallo und Rarpo, eine Frühlings = und eine Herbsthore; bei Hesiod sind sie Töchter des Zeus und der Themis, drei an der Zahl: Eunomia, Dike und Irene, Namen, die ihnen die Obhut gesetlicher Ordnung im menschlichen Leben zuweisen. Sehr nahe der Bedeutung der Horen kamen die Chariten oder Grazien, deren weit verbreiteter Dienst, auch in Arkadien begangen, in die Pelasgische Zeit hinaufreicht; in Orchomenos als Hauptgöttinnen verehrt, hatten sie früher, wie aus den in Athen ihnen beigelegten Namen ersichtlich ist, eine physische auf Jahreslauf und Wachsthum sich beziehende. Bedeutung, wurden aber unter der Hand der Dichter zu Göttinnen der Anmuth und des weiblichen Reizes.

- Personisitationen abstrafter Begriffe wurden zu Gottheiten ge= bildet, denen die Griechen dann einen Dienst widmeten, um ihre Gunft zu erlangen, ihre Gaben zu erwerben, und ihre Feindschaft oder ihren Zorn zu fühnen. So hatte Tyche, die Göttin des günstigen Zufalls oder des Gludes, in mehreren Griechischen Städten Tempel und Bildfäulen. Unter den Dichtern rief Bindar zuerst sie als Göttin an, und pries fie als die Mächtigste der Mören 1); bis in die spätesten Zeiten wurde fie als die Lenkerin der Angelegenheiten von Städten und Bölkern verehrt, wobei allmälig die Zersplitterung der Ginen Göttin in eine Menge ein= zelner Tychen soweit getrieben wurde, daß zulett jeder Familie und jedem Individuum eine eigene Toche zugeschrieben murde. — Als wohl= rathende, helfende Beschirmerin gesetzlicher Ordnung und Beisitzerin des Zeus wurde Themis, die Mutter der Horen, in Theben, Athen, Olympia, Trozen und Tanagra verehrt. — Nemesis, ursprünglich, scheint es, eine nur an einzelnen Orten bekannte, zu Smyrna und Cy= zikus, zu Patra und in Kleinasien, besonders zu Rhamnus in Attika verehrte Naturgöttin, und als solche Mutter der Helena von Zeus, er= bielt seit den Perferkriegen eine ethische Bedeutung, und wurde die Göttin der Jedem sein Maaß zumessenden und Jedem vergeltenden Gercchtig= feit, die Personififation des von den Alten den Göttern zugeschriebenen Reides, die daher als eine häufig feindselige und für Glückliche unheim= lich drohende Macht, aber auch als die Rächerin jedes Uebermuthes be= trachtet wurde.
- 60. Die drei Schicksalsgöttinnen oder Mören, als Klotho, Lachesis und Atropos, das Spinnen des Lebensfadens, das dem Menschen besschiedene Loos und die Unabwendbarkeit desselben darstellend, wurden besonders bei Geburt, Ehe und Tod der Menschen wirksam gedacht, galten aber anch als Bewahrerinnen natürlicher und sittlicher Ordnung.

<sup>1)</sup> Olymp. 12, 1. Pausan. 4, 30; 7, 26.

Als ihr Führer wurde Zens Möragetes zu Olympia und Delphi verehrt, und hieß nach Paufanias so 1), weil er weiß, was die Moren den Menschen zutheilen und was ihnen nicht verhängt ift. Sie selbst aber, die Mören, waren in der Poesse bedeutender als im Leben und Cult der Griechen; nur in Olympia, Sicyon, Theben, Korinth und Sparta hatten sie Altare oder Heiligthümer. Aehnlich verhielt es sich auch mit den Erinnpen, den Schwestern der Mören, die auch im Culte theil= weise mit ihnen verbunden waren, wie denn in Sichon ein Altar der Mören im Sain der Eumeniden ftand, und jenen wie diesen daffelbe Schafopfer dort dargebracht wurde. Die Erinnyen waren infernalische Straf = und Rachegeister, die nach hefiod aus den bei der Entmannung des Uranos herabgefallenen Blutstropfen von der Ge geboren waren. Dienerinnen des Hades und der Persephone, ahndeten fie ursprunglich jede Verletzung der Naturordnung; daber das Wort Heraklits, daß, mofern die Sonne von ihrer Bahn abweichen follte, fie von den Erinnyen gezügelt werden würde 2), und der Gebrauch, daß die vom Scheintod Erwachten das Seiligthum der Erinnpen nicht betreten durften 3). Durch die Dichter aber und mohl auch durch den, gewaltigen Einfluß, den die Dreftes = Sage auf die Phantafie der Griechen ausübte, wurden fie immer mehr zu Personisitationen der Schrecken und Qualen eines vom Bewußtsein schwerer Missethat gefolterten Gewissens, und galten als die zürnenden Rächerinnen der Vergeben, welche den Griechen am meisten verhaßt waren: gebrochener Eide, verletten Gastrechtes, des Mordes, und besonders des an Eltern oder Verwandten verübten Mordes. Doch konnten fie auch gefühnt und befänftigt werden; als solche, als Eumeniden, wohl= wollende, ehrwürdige Göttinnen, hatten sie Dienste zu Sicpon, Theben und Athen; in letterer Stadt wurden sie als segnende Erdgöttinnen, die aber doch zugleich furchtbar und streng gegen schwere Verbrecher seien, verehrt. Auch ihre übrigen Heiligthümer, das in Arkadien nicht weit von Megalopolis, und der Tempel zu Keryneia in Achaia, hingen mit der Orestes=Sage zusammen.

61. Die Rusen waren ursprünglich Quellnymphen, göttliche Inshaberinnen solcher Quellen, denen wegen ihres mineralischen Gehalts, oder weil sie von Erddünsten geschwängert seien, eine begeisternde Wirstung beigelegt wurde; die große Verschiedenheit ihrer Namen, Zahl und Abstammung rührte davon her, daß jedes Hellentsche Land eigene Rusen hatte, die fast immer an Quellen verehrt wurden. Selbst in Lydien

<sup>1)</sup> Pausan. 5, 15, 4. — 2) Plutarch. de exil. 11. — 3) Hesych. v. δευτερόποτμοι.

wurden die Rymphen des Gygässchen Sees, die das Flötenspiel erfunden baben sollten, Musen genannt. Da, wo ihr Dienst besonders blühte, in Böotien am Helikon und bei Delphi am Parnaß, wurden sie als Göttinnen der poetischen Begeisterung, des Gesanges und der Tonkunst verehrt, und bald Apollo, bald Dionysos als Musaget an ihre Spiße gestellt. Im Ganzen drang aber der Musencult nur wenig ins Volksleben ein, wiewohl sie auch in Sichon, Megalopolis, Thespiä, Korinth, Ambracia und bei Athen Tempel, Alkäre oder geweihte Quellen hatten, in Sparta ihnen sogar vor der Schlacht geopsert wurde.

- 62. Bu den rathselhaftesten Gestalten der Griechischen Götterwelt gehört Detate, d. h. die Fernwirkende; von Homer nicht erwähnt, wird fie in Hestods Theogonie geschildert als die Tochter des weisesten der Titanen, welcher Zeus alle Ehren und Gewalten, in deren Besit sie schon in der Beriode der Titanenherrschaft gewesen, gelassen habe, so daß fie in dreifacher Thatigkeit nach den drei Weltreichen mitherrscht auf Erden, im himmel und im Meer, die große Vermittlerin zwischen Gottern und Menfchen, die Berleiherin aller den verschiedenen menschlichen Lebens= berufen nothigen oder erwünschten Gaben, die daher, bei allen Opfern angerufen und gegenwärtig, die Gebete zu den Göttern emporträgt. Diese Darftellung ift so verschieden von der Geltung der Hetate im wirklichen Leben und Cult der Griechen, daß sich in der That in der Hestodischen hefate nur eine Ausmalung des im Namen der Göttin liegenden Be= griffs einer in die Ferne reichenden Wirkung, eine Personisisation der göttlichen Allwissenheit und Allgegenwart, soweit eine solche bei den an= thropomorphischen Göttern der Griechen denkbar war, erkennen läßt.
- 63. Helate war eine ausländische, aber früh schon in Griechenland eingewanderte Mondgöttin, die auf Aegina als Hauptgöttin verehrt wurde, und in den Kabirischen Mysterien von Samothrace eine bedeutende Stelle einnahm; sie heißt eine Tochter der Nacht, und die Fackeln, die sie trug, wurden auf den Mond gedeutet, die emporgehobene auf den wachsenden, die gesenkte auf den abnehmenden. Dreigestaltig oder dreiköpsig wurde sie abgebildet, als die in drei Gebieten, im Himmel, auf Erden und auf dem Meere wirksame Göttin des nächtlichen Gestirns, und zugleich auch mit Beziehung auf die dreisache Gestalt des Mondes. Als nächtliche Geleiterin der Wandernden wurde sie eine Göttin der Pfade und Straßen, Enodia und Trioditis genannt, auch der Meeresstraße, weshalb sie Melanthius eine Meeresgöttin nannte 1). Ihr Bild wurde daher sehr häusig an den Wegen, besonders an Scheides und Kreuzwegen, aber auch in

<sup>1)</sup> Ap. Athen. 7, p. 325 c.

den Straßen der Städte vor den Häusern aufgestellt, und an jedem Neumond oder am dreißigsten Abend jedes Monats pflegte man ihr ge= weihte Speisen auszusetzen, die dann von hungrigen Armen oft verzehrt Folgerecht wurde die Göttin des bleichen Mondscheins dann auch zur Königin der nächtlichen Geister und Gespenster, die von den Seelen der Berftorbenen begleitet um die Graber umberschwarmte, Die in gräßlicher Erscheinung, Facel und Schwert in der Hand, mit Schlan= genfüßen und Schlangen in den Haaren, von großen schwarzen Hunden gefolgt, Reisende erschreckte 1), der überhaupt alle nächtlichen Erschei= nungen, alle Wirkungen einer plöglichen, die Menschen überfallenden Angst beigelegt wurden 2). Da von dem Monde eine magische Kraft, ein Wahnsinn erregender Einfluß ausgehen sollte, so wurde Hetate auch bei der Bereitung von Zaubermitteln angerufen, Kraft und Wirksamkeit den= felben zu verleihen, und überhaupt als Schutgottin der Zauberei viel in Anfpruch genommen. Die Meinung übrigens, als ob Hetate nur aus einem Beinamen der Artemis zur eigenen Göttin geworden sei, ift unbegrundet, fle wurde allerdings bei den tragischen Dichtern mit Artemis verwechselt, aber nur deshalb, weil auch diese für die Mondgöttin damals gehalten wurde. Als Mond = und folglich nächtliche Göttin gehörte Hefate aber auch zur Unterwelt, wurde zu den chthonischen Gottheiten gerechnet und zur Tochter der Demeter gemacht, daher mit Persephone für Gins ge= nommen, oder ihr auch entweder als Schwester oder als Dienerin und Begleiterin beigegeben, und bergestalt murde sie mit in den Kreis des Eleufinischen Mysteriencultus gezogen.

64. Frühe verbreitete sich der wilde, rauschende, orgiastische Dienst der mit der Aretischen Rhea für Eins gehaltenen Asiatischen Göttermutter Cybele in Griechenland; in Athen hatte man ihr, vielleicht schon lange vor Perisles, ein eigenes, zugleich als Staatsarchiv dienendes Metroon erbaut; in Theben hatte Pindar vor der Thüre seines Hauses ihr ein Heiligthum gestistet; auch bei den Anaghrestern in Attisa, zu Afriä in Lakonien, und zu Dyme in Achaia, dann auch in Sparta und Olympia, hatte sie Cultusstätten. Bei den kleinastatischen Griechen war ihr Dienst ohnehin längst einheimisch; in Smyrna und Magnesia, am Hellespont und an der Propontis war sie die angesehenste Göttin. Verbunden mit ihrem Cultus war der des Phrygischen Berggottes Sabazius; dieser, ein Symbol der zeugenden Naturkraft, ihres Absterbens und ihrer Ereneuerung, und ursprünglich Eins mit dem Phrygischen Attis, wurde in

<sup>1)</sup> Lucian. philopseud. 23, Schol. Apollon. 3, 862. — 2) Hippocr. de morbo sacro, p. 16. Diez.

Damonen. 89

Griechenland durch die Orphische Schule mit Dionpsos verschmolzen, und auch sein Dienst wurde mit geräuschvollen, ausschweisenden und niedrig komischen Ceremonien begangen; er blieb übrigens stets in den Augen der Griechen ein fremder, mitunter verspotteter Gott.

- 65. Den eigentlichen Gottern zunächst standen in der Griechischen Religion die Damonen, deren Bedeutung im Cultus und noch mehr in der Religionslehre nicht gering war. Zwar kennt Homer keine Mittel= wefen diefes Namens, bei ihm ift "Damon" meist nur ein anderer Aus= dred für "Gott". Heftod aber lehrte das Dafein ganzer unsterblichen Dimonengeschlechter; nach ihm gibt es drei Mpriaden solcher zwischen Göttern und Menschen in der Mitte und als Bermittler bestehenden Luft= geifter; im Luftraum fich aufhaltend, find fie den Menschen als Suter und Schutgeister und zur Bertheilung der Göttergaben unter fie bei= Im weitern Sinne begriffen die Griechen zwar auch die percen unter den Damonen, wie denn der Cultus jener und dieser eine gewiffe Aehnlichkeit hatte; aber dem Wesen nach war doch zwischen einem Beros, der früher als Mensch auf Erden gewandelt, und zwischen einem Damon, den man fich geisterhaft und schattenabnlich, aber als einen gottlichen und stets übermenschlichen Geist dachte, ein großer Unterschied; auch erscheinen die Dämonen selbst noch in späterer Zeit als den Göttern gleich geltend, wie denn wiederum manche Götter, g. B. Eros, Pan, die Nymphen, zu den Dämonen gerechnet wurden 2).
- 66. Eine eigene Gattung von Damonen bildeten die Wesen, welche den boben Göttern als untergeordnete, dienende Geister beigegeben waren, ihnen solgten, wie Plato sagt 3). Solchen Götterdamonen wurde mitunter geopsert vor dem der Hauptgottheit bestimmten Opser; und von den Opuntiern wird berichtet, daß sie andere Priester für die Götter
  und andere sür die Dämonen hatten 4). Der Glaube an Personaldämonen oder Schußgeister der einzelnen Personen sindet sich schon früh. Bon dem Menschen zugetheilten Dämonen redete bereits Phocylides (Osmp. 58); Pindar und Menander zeugen sür denselben Glauben; jener läßt den Zeus die Dämonen besreundeter Männer lensen, und dieser versichert, daß jedem Menschen ein Dämon als "wohlthätiger Mystagog des Lebens" zur Seite stehe 5). Freilich wurde diese Idee vorzugsweise in den Philosophen Schulen ausgebildet, im Leben und Bewußtsein des Boltes trat sie nur wenig hervor, mehr noch die Scheu vor bösen

<sup>1)</sup> Op. et dies, v. 109 — 150, 250 sqq. — 2) Plutarch. def. orac. 18. Hesiod. ap. Plutarch. l. c. 415. — 3) Legg. 8, p. 828; 834; 848. — 4) Plutarch. quaest. gr. 6. — 3) Pind. Pyth. 5, 130. Menand. ap. Clem. Al. Strom. 5, 260.

Damonen; denn obgleich der gewöhnlichen Annahme nach erst Empedolles den Dualismus guter und böser Wesen dieser Art bei den Griechen einsgeführt hatte '), so erwähnt doch schon Sippokrates, daß abergläubische Menschen sich Tag und Nacht von übelwollenden Damonen umgeben wähnten. Wenn bei den Schriftstellern bis auf die Zeiten Plutarchsfast nur gute Dämonen vorsommen, so erklärt sich dieß daraus, daß man aus einer gewissen Scheu, um keine üble Vorbedeutung zu geben, die Erwähnung der bösen vermied '). Der Agathodämon, ein Gott der Fruchtbarkeit, besonders des Weinsegens, dessen man bei jeder Mahlzeit zu gedenken psiegte, gehört wohl nur im weitern Sinne, gleich andern Göttern, zu den Dämonen.

- Beit umfassender und viel tiefer eingreifend in das ganze Leben und Bewußtsein der Griechen war der Beroendien ft. Die Menge dieser Heroen mar unübersehbar, und noch immer im Bachsen begriffen; denn fast jeder Name der mythischen Borwelt hatte irgendwo in Griechenland sein Grab, und an dieses schloß fich der Cult an, der ihm gewidmet ward. Die Ahnherren der vornehmsten Geschlechter, die Gründer der Staaten und eines gesetzlichen Lebens, die flegreichen Abwehrer feindlichen Angriffs, fie alle genoßen Beroen = Chren. Den meisten der bei Homer erwähnten Helden und Frauen murde irgendwo als Heroen gehuldigt, selbst Agamemnons Herold Talthybios war zu dieser Burde erhöht 3), und bei Manchen mag nur der Umstand, daß eben Homer fle erwähnt, die Ursache sein. Meist wurde man zum Beros entweder in Folge göttlicher Abstammung, oder durch außerordentliche Thaten; aber selbst jede bürgerliche oder gewerbliche Corporation wollte einen zum Beros verklärten Stifter haben, und nach Griechischem Maßstabe reichte fcon bloge Leibes=Schönheit oder irgend eine ungewöhnliche Rraftaußerung als Grund hin, einen Verstorbenen in diese Klasse zu versetzen, und ihn als höheres Wesen anzubeten.
- 68. So geschah es, daß nicht nur Lycurg, Harmodius und Aristogiton, sondern auch die in den Schlachten bei Marathon und Platäa
  Gefallenen dieses Cultus theilhaftig wurden. Der Fechter Diognet
  auf Kreta verdankte dieselbe Ehre bloß seiner Stärke und Gewandtheit;
  auf Chios wurde ein milder Räuberhauptmann Drimakos, der sich von
  der Hand seines Lieblings hatte tödten lassen, zum Heros erhöht. Von
  Kleomedes von Ustppaläa erklärte das Orakel um 490 v. Chr., weil er

<sup>&#</sup>x27;) Clem. Alex. Strom. 5, 726. — ') Petersen, Sausgottesbienst ber alten Griechen, S. 55. — ') Herodot. 7, 134. — ') Paus an. 1, 32, 4. Plutarch. Arist. 21.

pliglich verschwunden war, er solle, ohngeachtet seiner Verbrechen, der lette der Beroen fein 1); aber diefer Orakelspruch hinderte nicht, daß immer neue Beroen zu den alten hinzukamen. In Nagos und Anthedon mur= den Dins und Ephialtes, obgleich die Mythe fie als übermüthige Frevler gegen die Götter darstellte, verehrt 2). Bei den Lokriern empfing sogar ein noch lebender Athlet Euthymos auf Befehl des Delphischen Drakels die Huldigungen seiner Landsleute als Heros 3). Es tam so weit, daß nicht nur die einzelnen Junungen, daß felbst die Börfer ihre eignen persen hatten, von denen oft Niemand etwas anzugeben wußte. Dft fullen auch frühere Götter zu blogen Heroen berab. Dieg geschah, wenn der Gott einem später unterdruckten oder ausgewanderten Bolksstamme angehört hatte, und die Berdunkelung oder Burudfegung seiner Berehrer gewiffermaßen auf ihn felbst übertragen murde; oder wenn der Cultus einer ber Bedeutung nach identischen oder nahe verwandten Gottheit unter begunstigenden außeren Umständen einen solchen Aufschwung nahm, daß ältere Lokal= Gottheiten der glücklicheren ihre bisherige Stelle und Burde überlaffen mußten. Mitunter auch wurde bei der Berschiedenheit des Stammes die wirkliche Identitat des alten Gottes mit dem neuen nicht erkannt, und jener dann zum Heros herabgesett, ober es wurden and bloße Beinamen der Götter zu besonderen Heroen personisizirt. Bir finden demnach den Dionpsos an manchen Orten nur in der Gel= tung eines Heros; Trophonios, zu Labadeia als Zeus Trophonios verehrt, murde anderwärts nur für einen Beros gehalten.

69. Die Heroen nämlich hatten meist einen viel enger begränzten, auf ihren Stamm oder ihre Stadt, ihre Familie beschränkten Wirkungskeis, während die Götter an der allgemeinen Weltregierung Theil hatten.
So meinte man, Achilles beherrsche nur die seiner Insel nahen Gewässer, die Götter aber walteten über der ganzen Obersläche des Oceans ).
Daber wurden die Herven auch als Halbgötter bezeichnet und seit Hesiod in der Abstusung den Damonen zunächst gesetzt, mitunter auch mit diesen ziemlich verschmolzen. Als Schutzgeister und Wächter, als Hülse bringende Rächte in der Noth, besonders im Kriege, wurden sie angerusen, mit Opfern gewonnen und gesühnt. Die Losrer ließen z. B. in ihren Schlachtreihen immer einen Platz für den unsichtbar mitsechtenden Heros Ajas frei ). Auch sam es vor, daß die Landes-Heroen sernen um Hülse bittenden Bundesgenossen als mächtige Ritstreiter zugesandt wurden.

<sup>1)</sup> Pausan. 6, 9, 3. — 2) Diodor. 5, 50, 51. — 3) Plin. H. N. 7, 48. — 3) Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 23. Hudson. — 5) Pausan. 3, 19, 11, Conon. Barr. 18.

So verhießen die Spartaner Den Lokrern, ihnen die Dioskuren zu schicken, und die Aegineten vertrösteten die Beiskand begehrenden Thebaner, sie würden ihnen die Aealiden senden 1). Im Ganzen aber wurden die Heroen sast unheilbringende und schädliche Wesen gefürchtet 2), und Herodot schreibt ihrem Jorne eine unwiderstehliche Macht zu. Daher gab es viele Todte, die nur darum als Heroen verehrt wurden, weil man ein an ihnen begangenes Unrecht, ihre Ermordung z. B., dadurch sühnen wollte. Selbst Menschenopfer wurden einzelnen Heroen, wie dem Peleus und Chiron zu Pella 3), dargebracht. Doch wurde die Unterscheidung guter und böser Heroen erst von den Philosophen gemacht.

Die meisten alten Heroen, denen ein Cult gewidmet war, galten als Göttersöhne, oder wurden irgendwie in eine Berwandtschaft mit einer Gottheit gebracht; bei ihnen besonders fand durch eine Art von Apotheose oder olympischer Berklärung nicht selten eine förmliche Bergötterung fatt, so daß ihnen der Dienst, wie er sonst nur Göttern gebührte, erwiesen wurde. Die damonischen Herven dagegen, deren Gebeine man zu befigen wähnte, oder in Folge eines Drakelspruchs ins Land gebracht hatte, wohnten in ihren Gräbern oder in der Rähe derselben, und wirkten von da aus für oder wider die Lebenden, zeigten sich wohl auch in gespensti= scher Erscheinung 4). Darum hatten auch die häufig am Grabe der Herven verrichteten Gebräuche ihres Dienstes mit dem Todtencult überhaupt viele Aehnlichkeit; die Opferhandlung war wie bei einem Todtenopfer; die ihnen gewidmeten Tempel, Heroa, waren eigentlich nur Grabdenkmale; geschlossene Räume, Haine, Bäume waren ihnen heilig; die Altare, auf denen man ihnen opferte, waren, wie die Opfer selbst, von denen der Götter verschieden. Zuweilen wurde das Blut des Opferthiers als will= kommene Nahrung für den Heros — was wenigstens die ursprüngliche Vorstellung gewesen zu sein scheint — in eine bei seinem Grabe an= gebrachte Grube oder auch in das Grab selbst gegossen 5). In spätern Zeiten waren Todtendienst und Heroencult kaum noch zu unterscheiden. Dagegen wurde die Verschiedenheit des den Göttern gebührenden Cultus von den Ehren, die man Herven erweisen durfe, in den meisten Fällen festgehalten. Mitunter kam es indeg vor, daß blogen Heroen Opfer dargebracht wurden, wie sie eigentlich nur Göttern gebührten. Denn die Rluft zwischen einem Heros und den olympischen Göttern konnte doch überschritten werden, und es findet sich, daß Personen, die man als Heroen

<sup>1)</sup> Diodor. fragm. ed. Dindorf. p. 15. Herodot. 5, 80. — 2) Zenob. Adag. 5, 60. Babr. fab. 63, 7. — 3) Clem. Alex. ap. Euseb. praep. evg. 4, 16. 4) Plutarch. Thes. 35. — 3) Pausan. 10, 4, 7.

verehrt hatte, nach einiger Zeit als Götter angebetet wurden: so wurde Orpheus anfänglich nur als Heros bei den Thraciern verehrt, und hatte un ein Heroon; dieses aber ward zum Tempel, und er selbst zum Gott, als man ihn mit Allem, was soust den Göttern vorbehalten war, zu verehren begann 1). In Sparta wurde dem Menelaus und der Helena nicht als Heroen, sondern — ohne Zweisel erst in Folge einer allmälig eingetretenen Apotheose — als Göttern geopsert; die Phocäer erwiesen der Lampsake, Tochter des Königs Mandron, anfänglich heroische Ehren, beschloßen aber dann, ihr als Göttin zu dienen 2), und Plutarch erörtert, wie nach ihrer Trennung vom Körper die Seele zum Heros, vom Heros zum Dämon, vom Dämon zum Gott sortschreiten könne 3).

- Der Gefeiertste unter allen Heroen, der gemeinsame National= 71. beros der Griechen war Herakles. In den Sagenkreis aller Griechis ichen Stämme und der bedeutendsten Städte war er verwebt; als Stamm= vater vornehmer und herrschender Geschlechter war er unter den Heroen, mas Zeus unter den Göttern; von dem einen oder dem andern abzustammen galt für den höchsten Vorzug. Auf ihn hatte die Phantaste der Griechen die reichste Fulle ihrer Mythen und Sagen gehäuft; vor= jugsweise stellte fie ihn dar als das Ideal eines ausdauernden Helden, der die Erde von Unthieren und wilden Bestien befreite, die Straßen vom Räuberunwesen reinigte, reißende Ströme bandigte, Tyrannen bewang, die Sache des Schwachen gegen den Starken, des Mishandelten gegen den übermuthigen Unterdruder verfocht, seine Feinde ausrottete, und aus zahllosen Kämpfen, stets verurtheilt, für Andere sich abzumühen, immer flegreich hervorging, bis er am Ziel seiner irdischen Laufbahn der bochten denkbaren Belohnung, göttlicher Seligkeit und Anbetung theil= baft ward.
- 72. Herakles war im Alterthume in höherem Grade als selbst die meisten Götter eine universale, sast allgegenwärtig zu nennende Gestalt; in ganz Asien, in Aegypten und Libpen, in allen den Griechen bekannten Lindern, von Gades bis nach Schthien wußte man von ihm und seinen Ihaten zu berichten. In ihm war ein Thebanischer oder Attischer oder Aetolischer Heros mit lokaler Färbung und mit historischen, von den Schicksalen des Stammes entlehnten Zügen zusammengestossen mit dem wansdernden Sonnengotte (Melkarth), dem die Phönizier in allen ihren Niesderlassungen am Nittelmeere Tempel erbaut hatten, und mit dem Assnig und Lydischen Herakles Sandon, gleichfalls einem zugleich als König und

<sup>1)</sup> Conon. narr. 45. — 2) Plut. de virt. mul. VII, 43. Reisk. — 3) Romai 20

Heerführer verehrten Sonnengott. Darum verwunderte sich Herodot, als er überall im Orient einen uralten Gott Herakles fand, während die Griechen nur einen Heros kannten, der, der einzige unter allen, auf den Olympos entrückt worden, oder durch seine Tugend die Apotheose, d. h. Theil an der Herrlichkeit der Olympier erlangt habe; er meint daher, am besten machten es diejenigen Hellenen, welche dem Herakles zweierlei Tempel und Cult, einmal als Gott und dann als Heros gewidmet hätten 1).

- Benige selbst unter den Göttern hatten bei den Griechen einen 73. so ausgebreiteten Dienst, als der Heros Herafles. Gang Bellas mar mit seinen Tempeln erfüllt; als Helfer in der Noth ward er für die manigfaltigsten Bedürfnisse angerufen. Wie er überhaupt als Unheilabwender galt, so ward er besonders als Befreier von der Plage schad= licher Thiere verehrt, zu Deta in Thessalien als Heuschreckenvertreiber, bei den Erythräern in Rleinasien als Rebenwurmtödter. Aber auch als Verleiher des Sieges, als Gott der Heere wurden ihm Opfer gebracht 2). Bei den Mablzeiten brachte man ihm Libationen dar, und bäufig wurde sein Name denen der großen Götter Zeus, Athene und Apollon an die Seite gesett. In Athen, wo man ihm zuerst gottliche Ehren erwies, ward er als eine der mächtigsten Gottheiten angebetet 3). In seltsamem Gegensate damit stand dann wieder die Vorstellung von seiner Gefräßig= feit und Trunkliebe, welche die Griechische Romodie auszumalen liebte, die aber auch im Munde des Volkes durch eine Fulle entsprechender, besonders auf seinen Beighunger fich beziehender Beinamen fich tundgab, und welche zeigt, daß das Volk in ihm häufig nicht viel mehr als das vergötterte Ideal eines von physischer Kraftfülle stropenden, aber trägen, unmäßig effenden und trinkenden Athleten fah.
- 74. In ähnlicher Weise, wie bei Herakles, war auch in der Mythe und dem Culte der Diosturen Göttliches und Heroisches zusammensgeslossen und vermischt. Der Vater dieser Brüder, oder nach einer andern Sage des einen derselben, der alte Heros Tyndareus, wurde selber in Lacedamon als Gott verehrt ), sie aber, die Söhne der Leda, deren Cult die Dorier bei ihrer Einwanderung im Peloponnes schon vorsanden, und deren Dienst sich durch ganz Hellas nach Italien und Sicilien verbreitet hatte, waren später an die Stelle der Kabiren, der "großen Götter", deren eherne Bildsäulen am Hasen zu Samothrace standen, getreten, wurden aber auch mit andern sotalen Schutzgottheiten

<sup>1)</sup> Herodot. 2, 43 sqq. — 2) Xenoph. Anab. 4, 8, 25. — 3) Euripid. Herc. fur. 1331 sq. — 4) Varro ap. Serv. ad Virg. Aen. 8, 275.

•

verwechselt. Ob nun die Tyndariden aus ursprünglichen Spartanischen Göttern kosmischer Bedeutung erst zu Heroen herabgesunken, später aber durch die Verbindung mit den Samothracischen Kobiren wieder zu göttslicher Ehre gelangt seien 1), oder ob sie stets nur Heroen gewesen, und mit der ihnen zugeschriebene Schutz im Seesturm zu ihrer Verwechslung mit den gleichfalls als Beschützern der Schiffsahrt verehrten Kabiren Anlaß gegeben habe 2), das ist jetzt kaum mehr zu entscheiden, das Erstere jedoch wahrscheinlicher. Im St. Elmsseuer, das sich bei Stürmen an den Spigen der Masten und Segel zeigt, glaubte man die Diosluren gegenswirtig zu erblicken, doch sollten sie auch — wohl eine spätere Deutung — als das Zwillingsgestirn an den Himmel versetzt sein; und gleich Herasles waren sie zugleich Vorsteher der Kampsspiele und Beschützer der Gaste seinen sie zugleich Vorsteher der Kampsspiele und Beschützer der Gaste seinen Beglückten ein.

- 75. Indem wir nun das ganze Gebiet der Griechischen Götter= und heroenwelt überbliden, zeigt sie uns in mehrsacher Beziehung ein Labyrinth, in welchem sich zurecht zu sinden dem Einzelnen schwer oder kaum möglich erschenen mußte; so groß war die Bahl der Wesen, welche Dienst und Berehrung in Anspruch nahmen, so vielsach die Widersprüche zwischen den durch die epische Poesie bestätigten und zu allgemeiner Geltung ersbobenen Mythen und Vorstellungen von diesen Göttern einerseits und den örtlichen Culten und Sagen andrerseits. Die Verwirrung wurde noch gesteigert dadurch, daß die Wirkungssphären und Attribute der einzielnen Gottheiten in vielen Fällen der genaueren Bestimmung und Abzgränzung ermangelten, oder in das einem andern Gotte zugewiesene Gezbiet hinübergriffen, so daß in zahllosen Fällen beängstigende Zweisel entsschen mußten, welchen Gott man gerade zu versöhnen oder zu gewinnen habe, und ob nicht die Vernachläßigung des einen oder andern Ungunst und Rache desselben zur Folge haben werde.
- 76. So lange das Griechische Staatswesen nach alter Weise und in ungeschwächter Kraft sich erhielt, war der Götterdienst in dem Umsfange und der Auswahl, so wie in der Form, welche durch die Ueberslieserung und die Gesetze jedes Staates bestimmt war, die Schranke, auf welche der einzelne Bürger sich hingewiesen sand, an welcher er sich zusrechtsünden und beruhigen sollte. Das Delphische Orakel pflegte daher, wenn Anfragen über Wahl und Weise der Götterdienste geschahen, stets

<sup>1)</sup> Belders Aefchyl. Trilogie, 255 ff. - 2) Prellers Mythologie, IL 71.

auf die vaterländischen Einrichtungen, nach denen Jeder sich zu richten habe, mit der bereits erwähten Hinweisung zu antworten 1). Als aber viele Griechische Städte fremde Götterculte häusiger zuzulassen begannen, und als mit dem Verluste ihrer Unabhängigkeit auch das Ansehen ihrer alten Gesetze und Traditionen zu schwinden ansing, da wurde diese Schranke immer mehr durchbrochen, die alten, gegen die Einführung fremder Dienste gerichteten Verbote wurden immer unwirksamer, und das Verlangen, durch die Verchrung neuer Götter wirksamere Hülfe und Gunst, bessere Abwendung drohenden Unheils zu erreichen, ward immer mächtiger. In Athen und Olympia hatte man selbst den "unbekannten Göttern" Altäre errichtet.

- 77. Die Menge und Manigfaltigkeit der Griechischen Götterdienste war hauptsächlich das Ergebniß der ältesten Geschichte des Bolles und seiner Staatenbildung. Aus der gegliederten Verbindung mehrerer Fasmilien zu Geschlechtern, der Geschlechter zu Stämmen, der Stämme zu dem größeren Ganzen einer politischen Gemeinschaft mit der Spize eines erblichen Königthums erwuchsen die Griechischen Staaten; gab es nun schon Culte der einzelnen Familien, so hatten auch die Geschlechter, die Stämme ihre eigenen Gottheiten, welche sosort in den Staaten zusammens floßen, und eine Gesellschaft von Haupts und Rebengöttern bildeten.
- Dazu fam die lange Reihe von Wanderungen und Coloniengründungen seit dem eilften Jahrhundert v. Chr. Jede Einwanderung eines Stammes hatte eine Vermehrung der im Lande bereits vor handenen Götterdienste zur Folge; die Ankömmlinge brachten ihre Stam= mesgötter aus der alten Heimath mit, adoptirten aber zugleich die im neuen Wohnsitze vorgefundenen, oder duldeten fie wenigstens. Diese verschiedenen Götterwesen in einen Zusammenhang, die alten mit den neuen in meist genealogische Verbindung zu bringen, fich ergebende Luden auszufüllen, die Geschichte des Stammes oder des Cultus in eine Geschichte des Gottes umznsetzen — dieß mar dann das Geschäft der Mythen= dichtung, wobei freilich immer noch in dem Götterwesen ungelöste Bider-Rein Götterdienst aber murde von den Griechen für sprüche blieben. schlechthin verwerflich oder nichtig gehalten; was einmal in diesem Ge biete bestand, was Alter und Herkommen für sich hatte, das war auch wohlberechtigt und wurde beibehalten. War daher für einen Cult nur einmal eine örtliche Grundlage gewonnen, so erhielt er sich, wie groß auch der Wechsel der herrschenden Stämme, der Zeiten und Richtungen sein mochte. Nur dann, wenn der Stamm oder das Geschlecht, welches

<sup>1)</sup> Xenoph. Mem. Socr. 4, 3, 16. Demosth. Mid. 51.

einen Götterdienst in ausschließender Weise geübt hatte, ausstarb oder sich verlor, mochte dieser-Dienst und das Andenken der Gottheit mit ihm untergehen. Das freilich geschah nicht selten, daß die ältere Beschutung eines Gottes und seines Dienstes sich änderte, denn die Richtung und Lebensweise eines Volkes entschied über den Charakter seiner Götter; daher mußten agrarische Gottheiten unter der Herrschaft solcher Völker, velche sich vom Ackerbau zurückzogen, und ihn durch Knechte verrichten ließen, entweder eine andere Bedeutung erhalten, oder im Cult und im Kolksbewußtsein zurückgedrängt werden.

- 79. So hatten die Griechen eine Anzahl ursprünglicher mit dem ersten Entstehen ihrer Staaten schon gegebenen und mit diesen wie verwachsenen Sotterdienste, Dienste, die mitunter selbst die Bildung des Staates erst berbeigeführt oder doch befördert hatten, wie da, wo einzelne Gemeinden in frühester Zeit sich bei einem Lokalheiligthume zur Amphiltyonie mit Opfer - und Sestgemeinschaften verbanden, und aus diefen der geschloffene Staat erwuchs, in dem der Fürst zugleich Priester der Gottheit war. Das waren dann "väterliche" Götter, von denen die Griechen die "vaterlandischen", d. h. alle im Gemeinwesen gesetzlich recipirten Götter, unterichieden; am engsten war das Berhaltniß zu diefen vaterlichen Gottern, wenn sie nach der mythischen Ueberlieferung mit den Stammaltern der. bertschenden Geschlechter sich verbunden, und so die alten Helden und Ahnherren des Stammes oder Staates gezeugt hatten. So stammten die Rönige von Sparta als Herakliden von Herakles und durch diesen von Zeus selbst; so war Dorus der Stammherr der Dorier ein Sohn des Apollo von der Pythia.
- 80. Da wo, wie in Theben, Athen und Sparta, verschiedenartige Stimme sich zu einer festen Staatseinheit verschmolzen, fand auch gegensieitiger Austausch der einzelnen Stammgottesdienste statt. Nicht selten kuspfte sich der Ursprung eines besonderen Cultus in einem Staate an die Aufnahme eines einzelnen fremden Geschlechtes, welches diesen Cult mit sich brachte. So sollte in Attisa der Dienst der Aphrodite durch Aegens, der des Dionpsos durch Pegasos von Eleutherä eingeführt worden sein 1). Erhob sich eine Familie zur Herrschaft, so geschah es wohl, daß sie ihren Hausgott, oder ihren angeerbten Cult, mit emporshob und zu allgemeiner Anersennung im Staate brachte. So würde, wenn es dem Jsagoras gelungen wäre, eine dauernde Herrschaft in Athen zu gründen, sein Geschlechts-Cult des Carischen Zeus ohne Zweissel dort Staatscult geworden sein 2).

<sup>1)</sup> Pausan. 1, 14, 6; 1, 2. 4. — 2) Herodot. 5, 66. Delinger, Rirchengeschichte. L

- 81. Auf mancherlei Begen kamen zu den alten und ursprünglichen von Zeit zu Zeit neue aus der Fremde gebrachte Götterdienste hinzu. Ein Götterdiel, das von den Siegern aus einer eroberten Stadt mit fortgeführt worden, mochte schon Anlaß zu einem neuen Culte geben; oder die Anbetung einer bisher unbeachtet gelassenen Gottheit ward in Folge eines besonderen Anlasses, etwa auch eines Oralelspruchs, durch die herrschende Authorität des Staates verfügt. So war es das Orasel, welches den Cult des Apollo Agvieus und den des Boreas in Athen einzusühren gebot 1). Auch die nämliche Gottheit wurde jedoch an verschiedenen Orten meist auch auf verschiedene Beise verehrt; nur da, wo der Eult auf ursprünglicher Stammverwandtschaft beruhte, oder wo die Colonien, die sich genau an die Culte der Metropole anzuschließen psiegten, selbst das dortige Idol des Gottes und die Gestalt seines Tempels nachgebildet hatten, psiegten auch die Ceremonien des Dienstes die gleichen zu sein?).
- 82. Auch durch hinzukommende Bergötterung von Abstractionen wurde die Zahl der Staatsgottheiten allmälig gemehrt. Dahin gehörten jene Rymphen, in denen die Idee eines Staates personisicirt war, der Eult einer Sparta, Aegeia, Thebe, Elis, das Priesterthum einer Göttin Rhodos auf der gleichnamigen Insel 3). Am meisten wirkte das Berlangen, auch fremden Göttern gerecht zu werden, auch aus ihrem Kreise sich neue Beschützer zu erwerben, in Athen; und es trug diese Bereitwilligkeit der Republik wesentlich zu ihrer Racht und Blüthe bei. So wurde nach der Schlacht bei Marathon der Cult des Pan, auf den Wunsch des Gottes, wie man meinte, eingeführt, und nicht lange nachher hatten auch die Dienste der Thracischen Gottheiten Kotytto und Bendis Ausnahme gefunden 4).
- 83. Manche Culte blieben so ausschließlich Eigenthum einer Gemeinde, daß alle nicht zu ihr Gehörigen davon ausgeschlossen waren. Bei Familien-Culten wurden selbst die Staven des Hauses häusig nicht zugelassen sicht sugelassen sicht setrachtet und bewahrt, weil man diesen Gebräuchen eine magische Kraft zutraute, die Gunst und Hilfe des Gottes seinen Berehrern unfehlbar zuzuwenden, und weil man besorgte, daß Andre durch Kenntniß und Anwendung des Ritus den Gott von seinen bisherigen Berehrern abziehen, und sich in den Besitz seiner Gaben

<sup>1)</sup> Demosth. adv. Mid. 531, 9. Herodot. 6, 89. — 2) Strabo p. 590. — 3) Pausan. 2, 16, 8; 5, 22, 5; 6, 16, 3. — 4) Herodot. 6, 105. Strabo p. 470. Plato de rep. init. — 5) Isaeus de Ciron. 16.

sepen könnten. Diese Besorgniß fand freilich dort nicht leicht statt, wo eine Landschaft oder eine Stadt als der besondere einer Gottheit wie durch's Loos zugefallene Antheil, als ihr Kleros, galt, so daß die Gottheit am liebsten sich mit einem von diesem ihrem Orte entlehnten Namen aususen ließ.

84. Die Form und Beise ihres Dienstes hatten die Götter, perschlich oder durch Orakelspruch, oder durch ihre von ihnen gelenkten und berathenen, mit sterblichen Müttern erzeugten Söhne und Enkel, ser endlich durch dazu erleuchtete Propheten eingesetzt. Dafür, daß dieser Dienst sich ächt und unverfälscht, nach der ersten göttlichen Ausschung bewahrt habe, bürgten, meinte man, die erblichen Priestergesschlechter, deren hut derselbe anvertraut war, bürgte ferner der Staat selbst, der durch seine Gesetz jede Beränderung des alten Ritus unterssagt hatte.

Ueberblicken wir, um von den Verschiedenheiten des Griechischen Staatsgötterwesens ein Bild zu gewinnen, die einzelnen Hauptftamme und die von ihnen gegründeten Staaten, so bietet, da der Pelasger schon früher gedacht worden, zuerst der Stamm der Achaer, dieser achtesten Hellenen, fich dar; fie hatten von Thessalien aus sudwarts fich verbreitet, maren aber, ohne gewaltsam vernichtet zu sein, doch in Griechenlands geschichtlicher Zeit fast als erloschen zu betrachten, und jum Theil unter dem Namen der Aeolier verschwunden. Die Achaer waren unter den Griechischen Stämmen vorzugsweise die Diener des Dodonische Belasgifchen, bei ihnen jum Sellenios gewordenen, Zeus, dann der Argivischen Here, und des Apollo Sylotes und Rarneios. Mantif und Sühnung scheint hauptsächlich von diesem Volksstamm herzurühren 1). Die Gesammtgottheit des späteren Achäischen Staatenbundes war Zeus fomagprios. In Aegion gab es eine Demeter Panachais, und in Patra eine Athene Panachais. Da der Name Aeolier nicht die Bezeichnung eines politisch oder geschlechtlich geschloffenen Hellenischen Stamms, sondern der Collectivname eines theilweise fremdländischen Bölkergemisches ift, wobei nordgriechische, südgriechische und affatische Acolier zu unterscheiden find, so find Götterdienste, welche allen unter diesem Namen begriffenen Stämmen und Landschaften gemeinschaftlich und eigenthümlich gewesen maren, taum anzugeben. Gin Aeolischer Sauptstamm, die Bootier, aus Gud. Theffalien in das nach ihm benannte Land eingewandert, verehrte als Bootische Gesammtgottheit die mitgebrachte Athene Itonia bei Roronea 2). Thebens Hauptgötter waren Dionysus und Apollo;

<sup>1)</sup> Hesych. Lex. v. 'Axaiomárteis. - 2) Strabo p. 411. Pausan. 9, 34, 1.

letterer mit seinem vornehmsten Heiligthum Ismenion; ihnen wurden die Staatsopfer gebracht '). Dagegen verehrte Platää die Hera Teleia, und war Eros der vornehmste Gott zu Thespiä.

86. Die Dorier, ursprünglich ein kräftiger, rein hellenischer Gebirgsstamm und wohl nur ein Zweig des Achäerstamms der Urzeit, seit dem Heraklidenzuge vorherrschend im Peloponnes, hatten ihren allen Stammesgenossen gemeinschaftlichen Eult im Dienste des Zeus, des Apollo und der Atheue und ihres vergötterten Stammhelden Herakles. In Sparta war der Delphische Apollo der eigentliche Staatsgott, dem dasher auch die Könige zweimal jeden Monat opferten?). Athene, die Burgsgöttin Sparta's, hatte in Lakonien wohl mehr Tempel als irgend eine andere Gottheit, Artemis wurde unter den mannigsaltigsten Attributen und Beinamen verehrt. Die Argivische Hera war hieher verpflanzt; Aphrodite, Dionysus und Ares sehlten nicht; man hatte Tempel des Todes, des Lachens und der Furcht und eine größere Menge verehrter Heroen, als die übrigen Hellenischen Staaten.

In Messenien wurde Zeus Ithomatas als Landschafts. Gott verehrt; Hanptdienst war der der Demeter und Kora. Argos diente, als Geburtsstätte und Kleros der Hera, vor Allem dieser Pelasgischen Göttin; doch war auch hier Apollo der eigentliche Staatsgott, und neben ihm der Remeische Zeus und Herakles. In Phlius war Hebe oder Dia Gegenstand des Hauptcultus, besonders reich an Götterdiensten waren das alte Trözen und Hermione; dort war der dreisache Artemis. Cult, hier der Geheimdienst der Demeter und Kora vorherrschend. Sievons Hauptgott war Dionysus, wiewohl Apollo in der That noch größeres Ansehen genoß. In den Besit von Korinth hatten sich Poseidon und Helios, an dessen Stelle Aphrodite trat, vertragsmäßig getheilt 3). In den Dorischen Pflanzstädten war wieder Apollo der Gott, der die meisten Tempel und Eulte hatte, in Byzanz z. B. säns; mehrere darunter scheinen einen Dienst des Zeus nicht gehabt zu haben.

Die Jonier, von den Alten den Pelasgern beigezählt, in ihrem ersten Wohnsty, dem nördlichen Rüstenlande des Peloponnes, Aegialeische Pelasger genannt, von da nach Attika eingewandert, von wo sie wegen Ueberfülle nach Kleinasien übersiedelten, waren im Besitze von Attika, Euböa, den Cycladen und der Jonischen Küste von Kleinasien. Bei ihnen besonders war das Götterwesen aus barbarischen und Hellenischen Elementen zusammengestossen. Eigenthümlich war den Joniern

<sup>1)</sup> Pausan. 4, 27, 4. — 2) Herodot. 6, 57. — 3) Pausan. 2, 1, 6; 2, 4, 7.

der Dienst des den Achäern und Doriern im Ganzen fremden Poseidon, insbesondere erkannten die Kleinasiatischen diesen Gott als ihren Gessemmtgott; von den zwölf Jonischen Städten wurden ihm Panjonien auf Mykale geseiert '). Die eigentliche Jonische Stammgöttin war und blieb jedoch Athena, neben welcher aber auch Apollo Patroos, dessen Sehn die mythische Personistication des Stammes sein sollte, verehrt ward.

In der Jonischen Hauptstadt Athen herrschte vor allen der Dienst der hier recht einheimischen und ausgeborenen Doppelgöttin Pallas. Ithene; sie war Inhaberin des Landes, ihres Kleros, welches Poseidon ihr nach einem Wettstreit hatte überlassen müssen, d. h. in welchem ihr Dienst über den des Poseidon gestegt hatte 2); der Eult der Athene Ergane besonders war Athen eigenthümlich; ihre vornehmsten Heiligschimmer waren der Tempel der Athene-Polias mit dem alten vom himmel gefallenen Sigbilde auf der Atropolis, das für die glänzende Feier der Panathenäen bestimmte Parthenon ebendaselbst, und das Palladion in der untern Stadt mit dem, angeblich aus Troja geraubten, bewassneten Bilde der Göttin. Von saum geringerer Wichtigseit für Athens Seltung und religiöse Sinnesweise war der mit Festen und Heiligthümern reichelich ausgestattete Dienst der "hohen Göttinnen" Demeter und Persephone.

87. Als "höchster" Gott, Hypatos, ward Zeus in Athen mit unblutigem Opfer ohne Tempel vor dem der Athene geweihten Erechtheium
verehrt; aber als Olympios hatte er seinen berühmten von Hadrian
erst vollendeten Tempel mit der coloßartigen Bildsäule, und als Stadtbeichirmer, Polieus, wurden ihm eigene Feste geseiert. Apollo's Dienst
übertraf an Manigsaltigseit den Zeus-Eultus, er wurde als der Pythische,
Detphinische, Lykische, als Agvieus nach Oraselspruch, als Jonischer
Stammgott (Patroos), verehrt, und überdieß hatte Athen sich als Mesnopole der Jonier die Leitung und Anordnung der Delischen Festseier
ungeeignet 3). Die auch hier vielgestaltige Artemis hatte ihre Tempel
und Andeter als Taurische Brauronia, als Hasengöttin Munychia, als
Jagdgöttin Agrotera, der man den Sieg bei Marathon verdankte, und
als Geburtsgöttin Chitone; als Aristobule hatte ihr Themistosles einen
Tempel errichtet, und auch als Pheräa bedurfte sie eines Dienstes.

88. Hera war in Athen nur wenig beachtet; nur auf dem Wege nach Phaleron stand ein Hera-Tempel ohne Thur und Dach 4). Dagegen

<sup>1)</sup> Herodot. 1, 148. Strabo p. 384. 639. — 2) Plutarch. Themist. 19. Plat. Critias, p. 109 c. — 3) Thucyd. 3, 104. Strabo p. 485. Pausan. 4, 4; 1. — 4) Ibid. 1, 1, 4.

war die Stadt ein Hauptsitz des Hephastos-Dienstes. Dem Hermes wurde durch die zahlreichen überall aufgestellten ithyphallischen Hermen gehuldigt, ohne daß er einen Tempel gehabt hätte. Eine Menge von Tempeln und Heiligthümern hatte dafür Aphrodite, theils wegen ihres vielseitigen Wesens, theils weil seit Solons Zeiten die Neigung, der Göttin der Unzucht neue Stätten mit einem ihrer Natur entsprechenden Cultus zu errichten, vielsach sich kund gab. Mit dem uralten Dienste der Phönizischen Aphrodite Urania war der des gleichfalls Phönizischen Adonis verbunden. Die Pandemos, die aus einer Gemeindegöttin eine Vorsteherin der Unzuchtsstätten geworden war, hatte ihren durch Solon ihr gewidmeten Tempel; nicht minder unzüchtig war der Cult, der ihr in ihrem berühmten Tempel am nahen Vorgebirge Kolias erwiesen wurde; dazu kamen die Aphrodite-Tempel, welche Demetrius und Harpalus eigentlich ihren Buhlerinnen zu Ehren errichtet hatten 1), und im Piräus der von Konon zum Dank für den Seesieg bei Knidus erbaute.

Poseidons Dienst war langst zurückgedrangt, er mußte fic 89. mit einem Altar, auf dem auch dem mythischen Konige Erechtheus geopfert murde, begnügen 2), nur im Piraus waren ihm Spiele gewidmet. Dagegen war Dionysos ein beliebter und vielgefeierter Gott, deffen drei Tempelu ein dreifacher, ländlicher, städtischer und eleufinischer Dienst mit glänzenden Festen entsprach. Ares hatte einen Tempel, Hestia genoß die Ehre, im Prytaneum zu thronen, selbst die vorhellenischen Gottheiten Ge, Kronos und Rhea hatten hier Tempel und Feste; so auch die Erinnpen, denen in Griechenland außer Attifa nur noch an zwei Orten gehuldigt wurde. Die Affatische Göttermutter hatte ihren, berühmten Tempel, das Metroon, in welchem das Staatsarchiv sich befand. metheus endlich besaß in der Afademie, und sonft in ganz hellas nirgends, sein Seiligthum mit einem ihm zu Ehren angestellten Facellaufe. hatte aber auch noch Culte der Rabirischen Anakes, der Horen, bes Astlepios, der Themis, der Chariten, der Siegesgöttin und der Geburtsgöttin Ilithyia, zu denen allmälig noch in Folge späterer Einbürgerung die Dienste des Arkadischen Pan, der Thracischen Gottheiten Rotytto und Bendis, des Serapis kamen. Die dämonischen Personificationen des Mitleids, der Scham, des Gerüchtes und des "Strebens" hatten Altäre. Rurz die Stadt schien bei der Menge ihrer Götter und der Pracht ihrer Tempel und Feste, deren sie doppelt soviel als andre Griechen hatte, doch unersättlich nach immer neuen Gottheiten und Götterdiensten lüstern zu sein. Beschränkter war dagegen die Bahl der

<sup>1)</sup> Athen. 6, 253; 13, 595. — 2) Pausan. 1, 26, 6.

peroen, von denen die meisten der Urgeschichte der Stadt in altpelasgischer Zeit angehörten; eigentlicher National Deros war Theseus,
später kamen Rodros, Akademos, Solon, die Tyrannenseinde Harmodius und Aristogiton hinzu; Herakles genoß als Gott eines umfangreichen Dienstes.

- 90. In den übrigen Jonischen Staaten und Pflanzstädten wurden am häusigsten Apollo, Artemis und Dionpsos, weniger häusig Athene, Demeter und Poseidon, dann auch Aphrodite verehrt; die Epcladen dienten theils dem Apollo, theils dem Dionpsos; hie und da fand sich Zeus-Dienst, und auf Samos herrschte Hera.
- 91. In dem Pelasgischen Stammlande Theffalien behaupteten sich, auch nach der Thesprotischen Eroberung, die alten Gesammtculte des Zeus Peloros (des Gewaltigen), der Demeter, des Delphischen Apollo, und des Poseidon Peträos; in Trikka galt Asklepios, in Pharsialos hatte die Reeresgöttin Thetis den einzigen ihr gewidmeten Tempel. In Phokis, Aetolien und Akarnanien war Apollinischer Eult vorsherrschend.
- 92. Ein wichtiger Centralpunkt des Griechischen Religionswesens war die kleine Ebene Olympia mit dem heiligen Haine Attis in der Rabe der Stadt Elis, der Schauplatz der alle Hellenen vereinigenden Zestipiele; nirgends in Hellas befanden sich so viele prachtvolle Gebäude und Beiligthumer auf einem so beschränkten Raume beisammen, wie in diesem Haine. Hier stand der dem Parthenon an Größe beinahe gleiche Lempel des Olympischen Zeus mit dem großartigsten und schönsten Berte der Hellenischen Plastif, der aus Elfenbein und Gold gearbeiteten Bilbfaule des Zeus von Phidias; dann der Hera-Tempel mit feinem nichen Schatze toftbarer Beihgeschenke und das Metroon der Göttermutter, an das sich die Reihe der Schaphäuser mit den Weihegeschenken der einzelnen Griechischen Staaten anschloß. Der Ilithyia, der Demeter Champne und dem Herakles wurde in eigenen Tempeln, dem Kronos unter freiem himmel geopfert. Der hain enthielt dabei noch eine Renge von Altaren, auf denen die Eleier monatlich der Heftia, dann dem Beus unter feche verschiedenen Pradicaten, dem Sochsten, dem Blige - Chleudernden, dem Reinigenden, dem Sausbeschützer (Berkeios) dem Chthonischen und dem Vorstand der Schicksalsgöttinnen opferten. Daffelbe geschah für Artemis und den Flußgott Alpheios, für Apollo, berafles, Ge und die unbefannten Götter.
- 93. In Arkadien hatten sich, wie schon erwähnt, die altspelasgischen Culte am reinsten erhalten, überall wurde Artemis Hymnia

verehrt 1), neben ihr besonders Demeter und ihre Tochter, Athene Alea, der Lykaische Zeus, Poseidon, Hermes und Pan. Hie und da hatte man Dionysos-Cult. In den meisten Arkadischen Städten fand sich kein Dienst des Apollo; doch wurde in der Nähe des Kyllene und in Lykosura, angeblich der ältesten Stadt von Hellas, dem Pythischen Gotte gehuldigt, und in Mantinea hatte Leto mit ihren Kindern einen Dienst. Nach Tegea war der Cult des Apollo Agyieus wohl nur durch die enge Berbindung mit Sparta gekommen. Auch Hera und Aphrodite sehlten in den meisten Orten; sie hatten neben der Artemis nicht auskommen können; die erstere wurde nur in Stymphalos verehrt, die letztere in der Nähe von Phigalia, in Tegea und in dem Städtchen Teuthis. Als die jüngste aller Hellenischen Städte unterschied sich Regalopolis durch ihren erweiterten, unter dem Einslusse des übrigen, Hellas gebils deten Götterkreis von den andern Arkadischen Ortschaften 2).

- Auf Kreta herrschte vor Allem Zeus. Hier, in der Höhle 94. des Ida - Berges - so glaubte man nicht nur in Kreta, sondern auch in gang Hellas — war er geboren, hier hatten die Nymphen ihn mit Milch und Honig genährt, hatten die Rureten mit ihrem Baffentang des Rindes Geschrei übertäubt; hier zeigte man seine Wiege und sein Grab, denn er war auch hier gestorben. So war Rreta die geliebte Insel des Zeus wie Delos die des Apollo. Auch Dionysos hatte hier einen Dienst. Apollo's Cult war durch die Dorische Einwanderung bieber gefommen, und follte er, freilich nicht der Gohn des Zeus, sondern der des Korybas, mit Zeus um den Besitz der Insel gestritten haben 3). Eigenthümlich auf der Insel, besonders beim Rydonischen Stamme, war die Verehrung der Britomartis und Diftynna; beide, im Lokal-Cult getrennt, waren doch identisch; ursprünglich eine Schifffahrts- und Fischergöttin, worauf auch der Name Diktynna deutet, wurde Britomartis in Folge der Dorischen Niederlassung mit der Artemis in Berbindung gebracht, und zu einer von dieser Göttin geliebten Nymphe gemacht, endlich aber als Tochter der Leto mit ihr verschmolzen 4).
- 95. Auf Cyprus, wo Griechischer Geist und Volkscharakter die älteren Phönizischen und Phrygischen Elemente überwältigt hatte, trug auch im Religionswesen und in den Mythen Alles Griechische Farbe. Aphrodite war die Landesgottheit auf der Insel; in Amathus wurde

<sup>1)</sup> Pausan. 8, 5, 7. — 2) Ibid. 8, 30, 1; 31, 6; 32, 1—3. — 3) Cic. N. D. 3, 23. — 4) Pausan. 2, 30, 3. Callimach. Hymn. in Dian. 189. Eurip. Iphig. Taur. 126.

ste als ein Hermaphroditischer Aphroditos, mit Bart aber weiblicher Meidung verehrt. Hauptsitz des Zeus-Dienstes war Salamis, wo die von Tentros eingesetzen Menschenopser erst unter Hadrian aushörten 1). Und Hera, Demeter, Dionysos, Apollo und Athene wurden auf der Insel verehrt, und die Tochter des Athenischen Cecrops Agraulos, der in früheren Zeiten ein Mensch geschlachtet wurde.

- 96. Bei diesem geographischen Ueberblicke über das weite Gebiet des Hellenischen Götterwesens fällt es auf, daß die Tempel und Dienste des Zens lange nicht so zahlreich waren, als man nach der ihm allgemein beigelegten Bürde und Bedeutung als oberstem Belt-berrscher erwarten sollte. Viel mehr verbreitet war der Dienst des Apollo; es gab Städte, wie z. B. Byzantium, welche fünf Tempel des letzteren und nicht einen einzigen des Zeus hatten; und ebenso scheint unter den weiblichen Gottheiten der Cult der Artemis viel häusiger gewesen zu sein, als der der Hera; selbst Demeter und Athene mögen mehr Dienste und Heiligthümer gehabt haben, als die Gemahlin des Weltherrschers.
- Die Hauptgötter wurden auch in einem gemeinschaftlichen Dienste ausammengefaßt, obschon es teine besonderen, den zwölf Gottern gemeinsam geweihten Tempel gab; zu Thelpusa in Bootien war ein, zunichft freilich dem Afflepios gewidmetes, Heiligthum der zwölf Götter (wohl der Olympischen), und zu Megara ftanden im Tempel der Artemis Soteira die eilf andern Götter. Der Markt, der in den Athenischen Städten auch ein Mittelpunkt der Heiligthumer war, scheint, in vielen Fällen wenigstens, in seiner Mitte einen den zwölf Göttern gewidmeten Alter, und mitunter auch Bilder derselben enthalten zu haben 2). Von Athen und Eleufis ift es bezeugt; der Göttermarkt der ersteren Stadt mar selbit sprichwörtlich geworden 3); zu Kanthos in Lycien stand auf dem Rartte ein den zwölf Göttern geweihtes Siegesdenkmal 1); auch an Safenrlägen werden Altare der zwölf Götter mehrfach erwähnt, und wo man ich ein Göttergericht oder eine Götterversammlung dachte, da waren es diese zwölf, die man meinte, und deren Bilder, wenigstens in spaterer Zeit, in Feierzügen kostbar geschmückt mitgetragen oder gefahren Rorinth hatte sogar ein Pantheon, einen allen Göttern geweihten Tempel; auch in Hierothpsion in Meffenien maren allen Hellenischen Göttern Bilder errichtet, und die dreißig vierecigen Steine, die auf dem Markte zu Phara in Achaia liegend, von den Einwohnern

<sup>1)</sup> Lactant. de fals. rel. 1, 21. — 2) Aristot. Polit. 7, 9, 1—4. — 3) Hesych. Θεών ἀγορά. cf. Steph. Thes. s. v. ἀγορά. — 4) Boeckh, Corp. Inscr. 4268. — 5) β. 38. Diodor. 16, 92.

als eben so viele einzelne Götter verehrt wurden 1), dürften gleichfalls hieher zu rechnen sein. Auch namenlose Götter hatte man, sei es, daß ihre Namen geheim gehalten wurden, oder daß wirklich Niemand sie wußte, so die "reinen" Götter auf der Afropolis zu Pallantion 2), bei denen die heiligsten Eide geleistet wurden, und die "Sühngötter", welchen zu Myonia in Lofris ein Cult bestellt war 3).

98. So fruchtbar in Hervorbringung von Götterwesen war der Griechische Genius, daß es hin und wieder Gotter und Culte gab, die nur an einem einzigen Orte vorkamen, und die Riemand zn entlehnen oder nachzuahmen der Mühe werth gefunden hatte. So war es mit dem Dienste der Prazidiken bei Haliartos in Bootien, die dort als Eidgöttinnen in blogen Ropfbildern und mit einem Opfer von Thierfopfen verehrt murden. Auf der Burg zu Rhodus murde Plutos, der Reich thum, verehrt, der sonst nur als Rind in den Armen der Tyche oder in Athen — der Friedensgöttin zu sehen war. Spuren von einer Berehrung der Nacht finden sich nur bei den Megarern, wo es ein Orakel dieser Göttin gab 4). In Trozen huldigte man dem Schlafe mit den Musen, und war den Themides, die man sonst nur als eine ' einzige Göttin kannte, ein Altar geweiht. Unbekannt im übrigen Gellas waren auch die Tritopatoren zu Athen, die später den Athenern selbst ziemlich fremd und unverständlich geworden zu sein scheinen; fie galten als Windgötter, aber auch als erstgeschaffene Wesen ber Schöpfung, und wiederum als Che- und Geburts-Gottheiten 5). In Korinth hatten nicht nur die Cyclopen ihren Tempel, sondern auch Bia und Ananke, die Gewalt und die Nothwendigkeit hatten einen, der aber nicht betreten werden durfte; und in Messene war ein heiliges Haus den Rureten geweiht, jenen vieldeutigen Besen, die als dienende Damonen ber Bottermutter am bekannteften waren, die aber auch Befiod bereits als Botter bezeichnet hatte 6).

99. Seit den Zeiten Alexanders kamen zu der Menge der alten und einheimischen auch noch die neu eingeführten ausländischen Götterdienste hinzu; selbst kleine Landstädtchen hatten nun Tempel der fremden Götter. So sah Pausanias zu Rerpneia in Achaia einen Tempel der Isis; in Aegira standen Bilder des Serapis und der Isis, und hatte die Sprische Göttin einen Tempel, der nur nach vorgenommenen Reinigungen betreten wurde; in Korinth aber hatte Isis sogar zwei Tempel,

<sup>1)</sup> Pausan. 7, 22, 1. — 2) Paus. 8, 44, 5. — 3) Ssoi μειλίχιοι. Pausan. 10, 38, 4. 4) Ibid. 9, 33, 4. 5) Ibid. 1, 40, 5. Lebock Aglaopham. 753, 55. 6) Pausan. 4, 31, 6. Hesiod. Fragm. 129.

en einen als Pelagia, den andern als Aegyptia, und dem Serapis weren gleichfalls zwei Heiligthümer gewidmet. Selbst dem Römischen upiter Capitolinus und der Octavia, der Schwester Augusts, waren ier Tempel errichtet 1).

100. Ueberbliden wir die Griechische Götterwelt nach ihren Berufseisen und angewiesenen Wirkungssphären, so zeigt fic, daß die ispferische Phantafie der Griechen, weit über die Götterarmuth anmer, besonders öftlicher Nationen hinausstrebend, ein reich gegliedertes benges erzeugt hatte, in welchem jedem Gotte seine Beschäftigung anwiesen, jedem Gebiete der Natur und des menschlichen Lebens, jedem veige menschlichen Strebens und Wirkens eine Gottheit vorgesetzt mar. ie Bitterung, Regen und Connenschein ftand unmittelbar unter Beus' werdnung; für die Fruchtbarkeit des Bodens trug Demeter Gorge; nablige Rymphen des Feldes, der Quellen und Bache boten ihre ichen dar; die Rebe und ihr Saft war der Obhut des Dionysos bebien und das Meer beherrschte Poseidon. Die Heerden hatten ihre idirmgotter in hermes und Pan. Die Schicksalsgöttinnen fügten überwet die Geschicke der Menschen. Ronige und Obrigkeiten saben in ihr Borbild und ihren Beschützer; Beschirmerin der Städte war ihene; der Herd des Hauses und der Stadt war in Hestias Handen. der Che war die Gunft und Fürsorge der Hera gesichert. Der Demeter mr die Gesetgebung anvertraut. Bebärende empfahlen fich dem Schutze er Alithyia oder der Artemis. Musik, Schützenkunst, Wahrsagekunst veren Attribute Apollo's; von ihm auch und seinem Sohne Astlepios und die Heilkunst beschützt und gewährt. Im Kriege rief man Athene m und waltete Ares; die Jagd war unter der Artemis Aufsicht gestellt. Somiede und überhaupt alle in Feuer Arbeitende saben in Hephastos hen Gonner, mahrend Athene Ergane die sanfteren Gewerbe beschütte, md hefate über den Stragen wachte.

<sup>&#</sup>x27;) Pausan. 2, 1 sqq.

## Drittes Buch.

Die Mysterien und die Orphische Religionslehre.

- 1. Neben dem öffentlichen, vor aller Augen ausgeübten Götterdienste bestanden in der Griechischen Welt, theils von der Staatsbehörde anerkannt, und unter den Schutz der Gesetze gestellt, theils auch nur geduldet oder übersehen, mancherlei Rysterien. Einzelne dieser Institute unterschieden sich von den Einrichtungen des öffentlichen Eultus nur durch die zufällige Form des Geheimnisses und der Berbergung; es konnte geschehen, daß ein Dienst, der früher ein öffentlicher gewesen, in Folge der Schicksale des Stammes, der ihn pslegte, oder um seinen exclusiven Charakter der Beschränfung auf Ein Geschlecht oder überhaupt auf einen engeren Kreis besser zu wahren, sich in die Verborgenheit zurückzog. Aber es gab auch Mysterien, und dieß waren gerade die angesehensten, die dem Hellenischen Götterdienst in seiner öffentlichen und politischen Gestalt gegenüber einen Gegensatz bildeten.
- 2. Dieser Gegensat ist nicht etwa in einer geheimen, den Boraussetzungen der öffentlichen Religion widersprechenden Theologie ober
  metaphysischen Lehre zu suchen, welche hier unter dem Siegel der Berschwiegenheit mitgetheilt worden ware. Man hat sich wohl die Sache
  so vorgestellt, als ob es sich hier um eine geheime Doctrin gehandelt
  habe, die, in eigenen Priester- und Theologengeschlechtern erblich sich
  sortpstanzend, als erklärender Commentar zu den symbolischen Handlungen und Darstellungen vorgetragen worden wäre, eine monotheistische
  Lehre etwa, durch welche die herrschenden Irrthümer des volksmäßigen
  Polytheismus berichtigt werden sollten. Daran ist jedoch nicht zu denken;
  die Priestergeschlechter, welche die Mysterien bewahrten und psiegten,

- wie 3. B. die Eumolpiden zu Athen, waren so wenig Lehrer oder Prediger 11s die übrigen Hellenischen Cultus Diener, und die Fortpflanzung und Mittheilung einer den herrschenden Götterglauben auflösenden Geheimschre würden die Griechischen Staaten, welche jeden Angriff auf diesen Plauben mit dem Tode zu bestrasen psiegten, nimmermehr geduldet, sichweige denn unter ihren besonderen Schutz genommen haben. Es entden in den Mysterien keine Lehrvorträge gehalten, kein dogmatischer Interricht fand statt, man wandte sich überhaupt nicht an den Berstand, indern an die Sinne, die Einbildungskrast und das Ahnungsvermögen in Einzuweihenden, und wenn er auf diesem Weg eine Belehrung mit regtrug, wenn er mit neuen, bisher ihm fremden Vorstellungen über ie göttlichen Dinge und sein eignes, von dem Götterwillen abhängiges vos bereichert wurde, so war diese Belehrung eine indirekte, symbolische, ie sich aber allerdings theilweise sehr wirksam erwies und tiesen Einzurckließ.
- Denn das Ganze mar ein Schauspiel, welchem Reinigungen, Infer, Anweisungen über das zu beobachtende Berhalten vorhergingen. Die Schicfale gewiffer Gottheiten, ihre Leiden und Freuden, ihre Eriheinung auf Erden, ihre Beziehungen zu den Menschen, ihr Tod der hinabsteigen in die Unterwelt, ihre Rückehr oder Auferstehung, iles dieß als Symbol des Naturlebens, wurde in einer Reihenfolge hentralischer Scenen dargestellt, und diese zu einer nächtlichen Festfeier geordneten und befonders in Athen mit allen Mitteln der Runft und funlicher Pracht glanzend ausgestatteten, mit Gefängen und Tanzen begleiteten Darstellungen waren sehr gut darauf berechnet, Phantafie mb Mitgefühl mächtig zu ergreifen und in den Zuschauern abwechselnd die entgegengesetten Empfindungen des Schredens und der Freude, der Eraner, Furcht und Hoffnung zu erregen, bald erschütternd und bald befänftigend auf sie zu wirken, wobei indeß allerdings sehr viel auf die Empfänglichkeit und Sähigkeit des Ginzelnen, auf seine entweder mehr reflectirende und beobachtende, oder mehr zu gläubiger Hingebung geneigte Stimmung ankam.
- 4. Alles daher, was in den Mysterien überhaupt vorsam, wurde permmengesaßt in der Bezeichnung: "gezeigte, verrichtete und gesprochene Dinge;" gezeigt nämlich wurden gewisse, für besonders heilig ausgezehene Gegenstände, Symbole oder Reliquien; verrichtet und nachahmend urgestellt wurden die Handlungen und Schicksale der Götter, wozu noch ie Opfer und Reinigungen kamen; gesprochen aber wurden theils sownannte "heilige Sagen", in denen irgend ein mythisches Ereigniß, etwas on einer Gottheit Gethanes oder Erlittenes zur Erklärung eines Symbols

oder Ritus mitgetheilt wurde, theils liturgische Formeln, furze anigmatische und auf die dargestellten Borgange sich beziehende Ausrufungen, wozu noch Gebete, Hymnen, Gefänge gerechnet werden muffen. Mpsterien gründeten sich demnach allerdings auf eine Doctrin, oder es fonnte eine solche aus denselben erschlossen werden, und wurde wirklich, aber freilich auf sehr widersprechende Beise, daraus abgeleitet. Aber diese Doctrin wurde nicht als solche vorgetragen; sie war theils Boraussetzung, theils lag fie verhüllt in den gezeigten Symbolen, den dargestellten Göttergeschichten und den Gebetformeln, und wie der Einzelne diese sich deuten wollte, das war seinem eigenen Ermessen und Bildungs grade überlaffen. Die Myftagogen, d. h. die Athenischen Burger, welche besonders fremden Griechen als Beiftande und Führer bei der Einweihung dienten, gaben diesen wohl auch Anweisungen, was sie zu thun hatten, oder Erklärungen des hier Vorgehenden, so wie aber diese über das ohnehin Befannte oder das Thatsächliche und die symbolische Gulle hinausgingen, waren fie eben nur Bermuthungen und individuelle Deutungsversuche.

- 5. Nur auf diese Weise lassen die Zeugnisse der Alten, läst die große Berschiedenheit ihrer Meinungen über den dogmatischen Inhalt der Mysterien sich erklären. Sie sagen: die Einzuweihenden hatten nichts zu lernen, sondern nur Eindrücke zu empfangen und in eine gewisse Stimmung, zu der sie vorbereitet werden, sich zu versetzen '); es sinde in den Mysterien keine Ueberzeugung durch Gründe statt; nichts, was den Geist zur gläubigen Annahme bestimmen könne, werde mitgetheilt '); man müsse unter der Leitung philosophischer Einsicht das, was hier verrichtet und gesprochen werde, andächtig überlegen '). Galenus hebt den Contrast hervor, den die völlige, von der Natur dem Erkennenden dargebotene Klarheit gegen das Dunkel der in den Mysterien beabsichtigten Belehrung bilde '), und schon im Homerischen Hymnus heißt es: man müsse diese Dinge weder vernachläßigen, noch erforschen ').
- 6. Ein Zug des Geheimnisvollen geht durch das ganze Griechische Religionswesen; überall gab es Dinge, die verborgen bleiben sollten, von denen nur die Priester oder nur engere Rreise Renntniß hatten. So hatte man geheime Götternamen, geheime Opfer, geheime Anrufungsformeln; die Frauen hatten ihre verborgenen Dienste, die von den Männern weder gesehen noch gekannt werden sollten. Es gab anch

<sup>1)</sup> Aristot. ap. Synes. Orat. p. 48. Petav. — 2) Plutarch. de def. oracul. c. 22. VII, 664. Reisk. — 3) Plut. de Iside c. 68. — 4) De usu partium, 7, 14. Opp. VII, 469. — 4) Hymn. in Demetr. v. 481.

"beilige Sagen", welche gewiffe Eigenthumlichkeiten der Gotterdarftellung oder des Cultus erklärten, und die man von den Priestern mitunter erfahren konnte, obwohl fie gewöhnlich verschwiegen wurden; z. B. iber die Bedeutung des Granatapfels, den das Bild der Hera bei Mycena in der Hand trug, über das bildlose Fest, welches die Phliasier der Hera feierten 1). Solche geheime Sagen enthielten meist entweder etwas der gewöhnlichen mythologischen Vorstellung widersprechendes Lefales, oder deuteten ein obscones Berhaltnig der Gottheit an. gab Tempel, die stets verschlossen blieben, z. B. der der Aphrodite Urania zu Megira 2), Haine, die kein Fuß betreten durfte 3). Wiederum weren manche Tempel nur den Priestern zugänglich, wie der des Apollo Rerneios zu Sicpon, der Artemis zu Pellene 4); andre durften nie von Franen betreten werden, so das Heiligthum der Aphrodite Afraa auf Epprus 5), wogegen der Tempel des Dionpsos zu Brysea in Laconien den Mannern verschlossen war, und nur die Frauen hier ein geheimes, vor mannlichen Augen angstlich verhülltes Opfer verrichten durften 6). Tempel der Demeter waren meist nur den Frauen zugänglich. Ueberhaupt isten Manner ein Thesmophorion, ein der Demeter geweihtes Beilighum, nicht betreten 7). Auch viele Götterbilder waren unfichtbar, oder nur den Priestern zugänglich, oder fie murden, wie die Statuen zu Sicyon, mr einmal im Jahre bei nächtlicher Procession gezeigt 8). Häufig wurden Opfer, die für besonders wirksam galten, in stiller Berborgenheit zur Rachtzeit oder bei verschlossenen Pforten verrichtet. Solche Geheimopfer waren die dem Epcaischen Zeus in Arkadien und der Hera bei Mycena dergebrachten. War nun ein solches Opfer noch mit eigenthümlichen Sebranchen und symbolischen Handlungen verknüpft, so gestaltete sich det Ganze wie von selbst zu einer Mysterienfeier. Eben so verhielt es fich mit nachtlichen, einer Gottheit zu Ehren gefeierten Spielen, wie denn Plutarch von solchen, dem Melicertes gewidmeten Spielen bemerkt, ne hatten mehr den Charafter einer Mysterienfeier, als eines Schauspiels und öffentlichen Festzuges 9).

7. Unterscheiden wir also die Dinge, welche die Alten nicht immer gehörig auseinanderhielten: es gab geheime Culte, in denen hauptsächlich Opfer mit eigenthümlichen Gebräuchen dargebracht, verschlossene Götter-bilder vor Wenigen-oder nur vor Personen Eines Geschlechtes enthüllt

<sup>1)</sup> Pausan. 2, 17, 4; 2, 13, 3. — 2) Ibid. 7, 26, 3. — 3) Ibid. 8, 31, 2.
1) Ibid. 7, 27, 1; 8, 36, 2. — 5) Strabo p. 682. — 6) Paus. 3, 20, 4.

<sup>7)</sup> Teles. ap. Stob. p. 232, II, 82 Gaisford. — 8) Paus. 2, 7, 6. —

<sup>)</sup> Thes. 25.

wurden, und es gab Mysterien-Anstalten; bei jenen kam es besonders auf die von solchen geheimen Gebräuchen erwartete kräftige Wirkung an, der, wie man wähnte, die Gottheit sich nicht zu entziehen vermochte; diese, die eigentlichen Mysterien-Institute, waren zum Theil auch ein gewissen Gottheiten gewidmeter Dienst, oder bestanden aus einer Reihenfolge gottesdienstlicher Verrichtungen, zugleich aber sollten sie den dazu Vorbereiteten eine neue, bisher ihnen verhüllte Seite der Gottheit ausschließen, und durch diese Mittheilung einen dauernden religiösen Eindruck bei ihnen erzeugen. Diese Unterscheidung ist besonders für die Frage wichtig, welcher Art die Dionnstschen Teletä gewesen seien; es wird sich nachher zeigen, daß es zwar Dionnsssche Geheimdienste gab, aber keineswegs eigentliche für sich bestehende Dionnsssschen Mysterien, in denen eine eigne Götterlehre mythisch dargestellt und überliesert worden wäre; nur in Verbindung mit andern Gottheiten und unter andern Namen war Dionnsos Mysteriengott.

- Es war nämlich unter den Göttern, wenn man fie in ihrer Beziehung zu den Mysterien betrachtet, ein großer Unterschied. poetisch ausgebildeten, ganz anthropomorphischen und von der Natur losgeriffenen Götter des Bolfsglaubens traten in den Mysterien theils gang zurud, theils erschienen fie in dem Lichte und der mythischen Umgebung der alten Naturgötter. Eigentliche Mpfteriengottheiten waren Demeter, Rora und Dionysos, und zwar nicht überhaupt und ihrem ganzen Wesen nach, sondern Demeter, Dionpsos und wahrscheinlich auch Hermes vorzugsweise in ihrer Beziehung zum Tode und zur Unterwelt, eine Beziehung, welche bei Rora und Hetate ohnehin fich ergab. Zeus war nur auf Kreta Mysteriengott, sonst nirgends. Hera, Athene, Apollo, Poseidon hatten nichts, mas fie zu Mysteriengottheiten geeignet hatte; und wenn gleichwohl der Dienst der Hera zu Argos theilweise ein geheimer mit einer verborgen gehaltenen Sage war 1), wenn fogar den Chariten in Athen eine geheime Feier gewidmet war 2), so waren dieß wohl Ueberreste eines alten vorhellenischen, durch das spätere Götterwesen zurückgedrängten und in dieses nicht mehr recht sich einfügenden Cultus, wobei die alte Bedeutung dieser Göttinnen aus dem öffentlichen Bewußtsein verschwunden war.
- 9. Eine Prüfung der Ansichten und Aeußerungen, welche Griechen und Römer uns über die Mysterien hinterlassen haben, zeigt, daß diese Institute, weit entfernt, eine feste, bestimmt formulirte Lehre mitzutheilen, vielmehr den Vermuthungen und der Einbildungskraft des Mysten einen

<sup>1)</sup> Pausan. 2, 38, 2. — 2) Ibid. 9, 35, 1.

-

weiten Spielraum ließen, und daß die Einen, ohne weitere dogmatische Folgerungen zu ziehen, sich mit den unmittelbaren Eindrücken der darzestellten Göttergeschichten, und mit den ihnen dargebotenen Hoffnungen eines seligen Lebens nach dem Tode begnügten, während Andere sich das Gesehene und Gehörte je nach ihren vorgesaßten Ansichten zurechtzlegten, und in der Angabe der Lehrgedanken, welche den symbolisch verhüllten Inhalt der Mysterien bilden sollten, weit auseinandergingen.

- Unterscheiden wir die Aeußerungen und Ansichten der Griechen, **10.** der Romer und der Christen über den Inhalt, den Werth und die Birtungen der Myfterien, so scheint auf den ersten Blick ein unausgleichbarer Biderspruch fich zu ergeben, nicht nur zwischen den Angaben der Beiden und denen der Christen, sondern auch unter denen der beidnischen Griechen selbst. Doch löst sich schon mancher scheinbare Biderspruch, wenn nur die Mysterien selbst, namentlich die Samothracichen und die aus dem Auslande gekommenen Privatmysterien, die Eleufinischen, die Orphischen, gehörig unterschieden werden. Die Eleufinien werden im Alterthume am meisten gepriesen, und mitunter als die eigentliche Bluthe der Hellenischen Religion, als das Beste, Reinste nd Edelste, was Griechenland im religiösen Gebiete aufzuweisen habe, dargestellt. Dabei ift denn nicht zu übersehen, daß die Eleufinischen feite und Mysterien Athenisches Staats-Institut waren, daß die Redner, denen es oblag, das Lob des Athenischen Bolfes und Staates zu verfunden, natürlich dieses Institut mit zu den Borzügen Athens rechnen und es rednerisch verherrlichen mußten, und daß überhaupt der Glanz, den Athens geistiger Supremat, seine reiche Litteratur und Poesie, seine tintlerische Bollendung auf alles dort Geschaffene und Geübte marf, and ben Eleufinien zu gut tam.
- 11. So ist es denn zunächst der Redner Jsokrates, der in seinem Panegyrikus 1) erst beide Geschenke Demeters, die Feldfrüchte und die Einweihungen, und dann die Wirkung der Letteren preist, daß nämlich die Eingeweihten bezüglich des Lebens und seines Ausgangs frohere hoffnungen empfangen: eine Stelle, die Cicero vor Augen hatte, wenn er die Ceres-Mysterien zu dem Trefflichsten, was Athen hervorgebracht babe, rechnet, weil dadurch erst die Sterblichen von einem bäuerischen und rohen Leben zu wahrhaft menschlicher Bildung erhoben worden, und nicht blos heiterkeit im Leben, sondern auch eine bessere Hoffnung beim Sterben gelernt hätten 2). In gleichem Sinne sagen die Dichter, der Verfasser des Homerischen Hymnus, Pindar, Sophokles: in der

<sup>1) 6, 59. — 2)</sup> Legg. 2, 14.

Unterwelt seien die Geschiede der Eingeweihten von denen der Uneingeweihten völlig geschieden, nur ihnen, die des Lebens Anfang und Ziel kennen, werde dort Seligkeit zu Theil '), während die Andern im Roth und Schlamm liegen würden. Der Ausspruch des Sophokles besonders, des frömmsten unter den Griechischen Dichtern, scheint großen Eindruck gemacht zu haben; Plutarch sagt, er habe dadurch die Seelen vieler Myriaden mit Muthlosigkeit erfüllt; gewiß trieb er auch Viele an, sich durch Theilnahme an den Mysterien dieses Trostes su versichern '). Doch durste selbst in Athen der Romifer Philetärus die glänzenden Seligkeitsverheißungen des Dichters sowohl als des Hierophanten durch die Parodie verhöhnen: Schön sei's, unter Flötenspiel zu sterben; denn nur diesen sei im Hades vergönnt, der Liebe zu pslegen 3).

- 12. Auf der andern Seite nun steht zuerst das bedeutungsvolle Schweigen oder die deutliche Misbilligung und Beringschätzung der Philosophen. Wenn der Philosoph Prodikus, der zur Zeit des Cotrates in Athen lebte, alle Mysterien, ja selbst allen Götterdienst blos aus dem Ackerbau ableitete 4), so liegt schon hierin, daß er den Gleufinien, ohngefähr eben so wie die Römer Barro und Cotta, jeden tieferen Gehalt absprach. Wenn Sokrates irgend ein Wort zur Em pfehlung der in seiner Baterstadt so boch gehaltenen Eleusinien gesprochen hatte, so mare dieß ficher aufbewahrt worden; denn nichts hatte in den Augen seiner Mitburger die Grundlosigfeit der Anklage, die ihm den Tod zuzog, besser bewiesen; und gerade die durch seinen Jünger Alcibiades begangene Verhöhnung der Geheimnisse hatte auch auf ihn den Verdacht der Misachtung fallen laffen. Man bat sein ohne Zweifel absichtliches Schweigen mit der Annahme, daß er nicht eingeweiht gewesen, erklären wollen, aber diese Annahme grundet fic nur auf die Misdeutung der Worte Lucians 5).
- 13. Noch bedeutsamer ist die Haltung, welche Plato den Mysterien gegenüber beobachtet hat, er, dem in seinen Schriften die Veranlassung, der dort gegebenen Aufschlüsse oder verheißenen Vortheile im Allgemeinen zu gedenken, oft so nahe gelegt war, und der sonst für die Erhaltung der Staatsreligion in allen Theilen und für die Hochhaltung des Priesterstandes so entschieden sich ausspricht. Gleichwohl sindet sich bei

<sup>1)</sup> Pind. fragm. 102, Poëtae lyrici ed. Bergk. p. 253. Sophocl. fragm. ap. Plutarch. de aud. poët. — 2) De aud. poët. 21. T. VI, 76. Reisk. cf. Aristoph. Ran. 457. — 3) Ap. Athen. p. 633. F. — 4) Themist. or. 29. 349. A. — 5) Demonax, 11, V, 237. ed. Bip.

m nicht nur teine ben Gleufinien irgendwie gunftige Aeußerung, sonrn auch positiver Tadel; denn wenn er das Bertrauen rugt, welches : Menschen auf die "selbst von den größten Staaten behauptete" uft ber Myfterien (Teleta), die Bergeben und Ungerechtigkeiten für fes und jenes Leben ju fühnen, ju fegen pflegten 1), und die verblichen, allen Sinn für Gerechtigkeit zerstörenden Rolgen dieses thus schildert, so ist flar, daß er hiebei zunächst an Athen und fen Staatsmofterien, die Eleufinischen, denkt; war ja doch auch Athen r einzige bedeutendere Griechische Staat, der ein solches Mysterien-Mitnt hatte. Dieselbe Misbilligung legt sich in einer andern Stelle selben Werkes zu Tage, wo Plato es rügt, daß man Allen, "die Edwein opferten," d. h. die sich in die Eleusinien einweihen ließen, anstößigen Göttergeschichten vorführe 2). Nur wenn er seine Deina von der Scelenwanderung vorträgt, beruft er fich auf alte Priefterren 3); dabei dachte er aber nicht an die Eleusinien, in denen diese ire gar nicht vorgetragen wurde, sondern an die Orphisch Dionyben Mpsterien, aus benen fie jedoch in die Werfe der Dichter bereits ergegangen mar. Noch in andern Zügen jedoch spricht fich Plato's meigung gegen die Mysterien aus, wenn er z. B. da, wo er die nwanderung der Seelen in neue Rörper nach dem Grade ihrer Ausdung beschreibt, die, welche sich mit Mantif und Mysterien beschäftigt tten, erft in die fünfte Klaffe fest 1); wenn er, über die Mysterienbter spottend, ausruft: "Belche schönere Belohnung könnten sie der Tuad geben, als einen ewigen Rausch?" und wenn er endlich mit deutlichem eitenblick auf die Staatsmysterien fagt, daß das die vollkommenen tofterien seien, welche der Philosoph feiere, indem er in der Erinming an das in einem früheren Dasein bei Gott Geschaute schwelge 5).

14. Unter den Späteren muß besonders Plutarch's Ansicht über ie Mysterien von großem Gewicht sein; sein ernst religiöser Sinn und in Fleiß in der Durchforschung aller Gebiete des damaligen Religionse esens lassen eine Gleichgültigkeit gegen diese Institute bei ihm nicht manssehen. Die Hoffnung oder Gewißheit eines Lebens nach dem ode knüpft auch er an die Mysterien; auf die Dionysischen verweist er ine um den Tod der Tochter trauernde Gattin; aus diesen wußten e, daß die Seele nach dem Tode noch lebe und empfinde 6). Er kann umit den Lernäischen oder Delphischen Geheimdienst, oder auch die

<sup>1)</sup> Republ. 2, 8. p. 73. — 2) Ibid. 2, 17. p. 95. — 3) Meno p. 81. Legg. 9, 870. 872. — 4) Phaedr. p. 248. D. — 5) Ibid. p. 249. D. — 6) Consol. 1 uxor., opp. VIII, 411. Reisk.

fleinen Mysterien in Agra gemeint haben; daß er Orphische Privatweihen verstanden habe, ist nicht wahrscheinlich. Wie wenig Werth er aber auf die eigentlichen Eleusinien legte, zeigt er schon dadurch, daß er Ceres und Proserpine für eine Erd. und eine Mondgöttin, ihre Schicksale und Wanderungen demzufolge aftronomisch erklärt 1), so wie durch die Behauptung, die Alten hatten die Mysterien nur darum eingerichtet, um durch das in religiösen Dingen auferlegte Schweigen auch zur Verschwiegenheit in Dingen des bürgerlichen Lebens zu gewöhnen 3. Und endlich erflart er, die Mysterien enthielten die stärkften Beweise, daß die Götter, deren Schicksale hier dargestellt würden, nicht eigentliche Bötter, sondern dienende Damonen oder theils gute, theils bose Benien seien, welche nur die Gebote der Götter zu vollstreden hatten 3), und seine Hinweisung auf die Wanderungen der Demeter und die schmutigen Reden zeigt, daß er gerade die Eleufinien dabei im Auge hatte. Dagegen hatten Andere, deren Diodor gedenkt, aus den Mysterien herausgehört oder erschlossen, daß Demeter nichts anderes als die "Mutter Erde" sei 4).

15. Da die rhetorischen Phrasen des Aristides, der zu Sadrian's Beit ein deklamatorisches Uebungsstud auf den Brand des Cleufinischen Tempels verfaßte, augenscheinlich zu gehaltlos und nur ein Biederhall der Worte des Jofrates find, so konnen wir von Griechen nur noch Diodor, Dionystus von Halikarnaß und allenfalls den Stoiker Arrian auführen. Der lettere außert, die Eleufinischen Mysterien nütten, indem der Mensch nach vorheriger Reinigung unter Opfern und Gebeten und mit der Vorstellung von der alterthümlichen Würde dieser Ceremonien hinzutrete, weshalb zu vermuthen sei, daß die Alten fie zur Bildung und Verbesserung des Lebens eingeführt hatten 5). Bon einer hier mitgetheilten Lehre weiß Arrian nichts. Bahrend Plutarch, der den Euhemerismus verabscheute, eine so geringe Meinung von den Mysterien hegte, ift es dagegen auffallend, bei einem Mann wie Diodor, deffen Werf gang von euhemeristischer Betrachtungsweise durchsauert ist, ein so gunstiges Urtheil über diese Institute zu finden. Von den Samothracischen sagt er: Man rühme von ihnen, daß die Götter den Eingeweihten in Gefahren fich zeigten und hülfreich erschienen, und daß die Menschen durch die Einweihung gottesfürchtiger, gerechter und durchaus besser murden, als sie vorher gewesen 6). Eine

<sup>1)</sup> De facie in orb. lun. IX, 715 sqq. — 2) De lib. educ. VI, 35. — 3) De orac. def. VII, 642. De Isid. VII, 424. — 4) Diodor. 3, 62. II, 348. Bip. — 5) Epict. Diss. 3, 21. p. 440. Schweigh. — 6) Diod. 5, 49. III, 362. Bip.

iden. Anders freilich urtheilt ein Zeitgenosse Diodor's, der Jude Philo: s geschehe häusig, daß von den guten Männern keiner eingeweiht rde, dafür aber Begelagerer, Seeräuber und Schwärme von unschtigen Beibern, wenn sie den Hierophanten nur Geld gäben 1). Nicht nder ungünstig ist das Urtheil des Dionpstus über die Rysterien; un er betrachtet es als einen wichtigen Borzug der Kömer vor den riechen, daß sie keine solchen Geheimdienste eingeführt hätten; in seinen wern war die bloße Existenz dieser Rysterien mit ihren Göttersabeln, m denen nur sehr wenig Gutes sei," schon ein Uebel 2).

- 16. Unter den Römern sind es Barro, Cicero, der Ciceronische tta und der Stoiker Annaus Cornutus zu Nero's Zeit, deren Urtheile er die Griechischen Mysterien Belehrung gewähren. Barro, ein Geift, r gang besonders nach Erforschung des Unbekannten, nach Aufhellung B Dunkeln strebte, fand in den Eleusinien nichts, als eine mythischegorische Darstellung der Saat und des Getreidebaues; Bieles werde ar in diesen Mysterien mitgetheilt, Alles aber beziehe sich auf die findung der Agricultur 3). Bu keinem andern Ergebniß war der Akamiter und Pontifer Cotta gefommen; wenn man, meinte er, die jaten und Schicksale der Götter, wie fie in den Eleufinischen und amothracischen Geheimdiensten erzählt und dargestellt würden, auf ren mahren Sinn zurückführe, so werde daraus vielmehr die Natur r Dinge als die der Götter erkannt '). Auch ihm also war aus den hsterien der Eindruck geblieben, daß es sich da eigentlich um Natureigniffe handle, und daß die Rabiren, die cerealischen und chthonischen witheiten nur personisicirte Naturkräfte, ihre Geschichten, Leiden und unden Allegorien physischer Bustande seien.
- 17. Cicero selbst hob an den Mysterien, je nachdem er als Redner, wir aber als Philosoph sich darüber äußerte, entweder das, was mehr i rhetorischer Ausschmückung sich eignet, oder aber das hervor, was in nach abgestreifter symbolischer und mythischer Hülle als Kern und otaleindruck zu bleiben schien. Wenn er einerseits die Ausdrücke des sofrates zu den seinigen machte, oder in der Rede gegen Verres den Geheimdienst der beiden Göttinnen preist, von welchem die Anonge des Lebens und der Nahrung, die Beispiele der Gesetze und sitten, der Cultur und Humanität ausgegangen seien, so macht er

<sup>1)</sup> De sacrificant. p. 857. A. — 2) Antiqq. Rom. 2, 19, I, 273. Reisk. — Ap. Aug. civ. D. 7, 20. — 4) Cic. de nat. Deor. 1, 42.

dagegen in einer seiner philosophischen Schriften den Euhemerismus zum Kern und Grundgedanken der Mysterien. Aus den Griechischen Sagen, meint er, ergebe sich, daß "selbst die, welche als Götter ersten Ranges gälten, hienieden von uns weg in den Himmel gelangt" seien. "Forsche nach" — fährt er fort — "wessen die Grabmäler sind, die man in Griechenland zeigt [des Zeus in Kreta, des Aeskulap in Arkadien<sup>1</sup>), des Dionysos in Delphi]; erinnere dich, da du ja eingeweiht bist, an das, was in den Mysterien gelehrt wird, dann wirst du wohl endlich Einsicht erhalten, wie weit sich dieß erstreckt" <sup>2</sup>) — so weit nämlich, daß nach der Einsicht der Klugen sämmtliche Götter nichts als Menschen sind, die der Wahn und die Dankbarkeit der Nachwelt zu Göttern erhoben hat.

- 18. Der Stoifer Cornutus halt es mit Cicero, dem Redner: Die Mysterien sind eingesetz zum Andenken an die Ersindung des Ackerbaus und den daran geknüpften Uebergang zur Civilisation, und zur Freude über diese Wohlthaten 3). Sein Landsmann dagegen, der gelehrte Platoniser Apulejus, ein großer Freund und Erforscher der Mysterien, der sich auf seinen Reisen in alle Geheimdienste hatte einweihen lassen, die dabei empfangenen heiligen Zeichen und Talismane sorgfältig ausbewahrte 4), und seinen berühmten Roman hauptsächlich zur Empfehlung der Mysterien schrieb, hatte aus ihnen gelernt, daß über allen Göttern und als Gebieterin der ganzen Natur Eine höchste Göttin walte, die zugleich die Königin der abgeschiedenen Seelen, zugleich Geres und Proserpine sei, und die von den verschiedenen Völkern und in den Mysterien unter manigsachen Namen, als Iss, Cybele, Helate, Juno, Benus, Diana, angebetet werde 5).
- 19. Entschieden ungünstig und scharf tadelnd ist das Urtheil der christlichen Apologeten über die Mysterien. Es leuchtet ein, daß in diesen Institutionen nichts dargestellt oder gelehrt wurde, was irgend welche Verwandtschaft mit christlichen Lehren hatte, oder zu Gunsten derselben gedeutet werden konnte, sonst würden sie nicht ermangelt haben, sich darauf zu berusen. Sie betrachteten vielmehr die Mysterien als Stügen des herrschenden Heidenthums, ja als Schulen der verderbelichsten und unsittlichsten Superstition. Man hat bemerkt ), keiner der christlichen Apologeten sage bestimmt, daß er in die Eleusinien eingeweiht gewesen; aber einmal sagt doch Tatian, der seiner Reisen in verschiedene

<sup>1)</sup> De nat. Deor. 3, 21. 22. — 2) Tuscul. 1, 13. — 5) Cornut. de nat. Deor. c. 28, p. 169. Osann. — 4) Apol. s. de magia, 494. Opp. II, 517. Bosscha. — 5) Metamorph. 11, 241. Opp. I, 763. — 6) Lobeck, Aglaoph 197.

Länder und seiner über die manigsachen Formen des Heidenthums angestellten Forschungen gedenkt, ausdrücklich, daß er auch in die Mysterien sich habe aufnehmen lassen, und es wäre sonderbar, wenn er dabei gerade die berühmtesten und gepriesensten, die Eleusinischen, unbeachtet gelassen hätte, da er doch bezüglich derselben behauptet, die Athener, welche den Rand der Kora und die Trauer der Demeter über ihre Techter zu Mysterien gemacht hätten, fänden noch immer Leute, die sich damit von ihnen betrügen sießen 1).

Sodann gab es in Athen eine driftliche Gemeinde, in welcher riele Eingeweihte fich befinden mußten; aus Athen stammte Athenagoras, der Lehrer des Clemens, von dem wir die genauesten Angaben über die Mysterien besitzen; dort schrieben die dristlichen Apologeten Quadratus und Aristides; keinem driftlichen Schriftsteller, dem es ernstlich darum zu thun mar, konnte es schwer fallen, von Athenischen Glaubensgenoffen schriftlich oder mundlich Raberes über den Inhalt der Eleufinien zu erfahren. Ueberhaupt aber gab es Männer unter ihnen, die enft, nachdem fie Jahre lang die Gebiete der heidnischen Religion und Philosophie durchforscht hatten, ohne Gewißheit und Seelenruhe zu finden, der driftlichen Rirche sich anschloßen; diese hatten sicher das Institut, das man gewöhnlich als die Bluthe Hellenischer Religion pries, in den Kreis ihrer Prüfung gezogen. Gregor von Nazianz hatte der Studien wegen langere Zeit in Athen gewohnt, und zwar ju derselben Zeit, als der nachmalige Raiser Julian mit dem dortigen hierophanten im vertrauten Berkehre ftand und wahrscheinlich sich ein-Es ware doch wunderbar, wenn in einer Zeit des gefranntesten Rampfes zwischen Christenthum und Beidenthum und des lebhaften Bechsels von Streitschriften ein wißbegieriger junger Mann, wie Gregor, sich nicht einmal die Mühe genommen hätte, von seinen Athenischen Glaubensgenossen, die erft als Erwachsene zum driftlichen Blauben übergetreten, also früher eingeweiht worden, zu erfragen, was denn eigentlich in den Eleusinien vorgehe. Wenn nun dieser Mann der anstößigen Dinge gedenkt, welche die Demeter der Mysterien thue und dulde, und dann beisett: "Ich schäme mich, das Mysterium der Nacht an's Licht zu ziehen; Eleusis weiß es und die Epopten 2), die diese, freilich auch des Schweigens würdigen Dinge verschweigen" — dann ift vorauszusepen, daß er wisse, mas er sagt. Wie häufig es geschah, daß der Inhalt der Griechischen Mysterien von Eingeweihten, dann

<sup>&#</sup>x27;) Tatian. Or. ad Graec. c. 9. 29. p. 40. 112. Otto. — 2) Or. 39. p. 679.

aber zum Christenthum Bekehrten, selbst in Bersammlungen der Christen ausgedeckt murde, ersahren mir von einem heiden selber: Es war zur Zeit des Libanins etwas Gewöhnliches, daß die hriftlichen Bischöfe Frauen öffentlich in ihren Versammlungen austreten ließen, welche "die Geheimniffe der Dämenen, die der Juo, des Anaben (Zagrens), die der Rabiren und die der Demeter, fund gaben und verhöhnten").

- 21. Clemens ron Alexandrien, der die Griechische Philosophie mit so günstigen Augen betrachtete, daß er sie, trop ihrer damals bereits sichtbaren seindlichen Haltung gegen das Christenthum, für eine den Hellenen besonders von Gott verliehene Gabe und Erziehungsanstalt erklärte derselbe Clemens urtheilt über die Rysterien, von denen er augenscheinlich eine genaue Renntniß besaß, mit der schärssten Misbilligung: die, welche sie eingeführt, hätten damit den Samen der Bosheit und der Corruption im menschlichen Leben ausgestreut; denn es seien Institute voll Trug und Gauselei, in denen ein zerrissener Knabe (Zagreus), ein wehklagendes Weib (Demeter) und Glieder, welche die Schamhaftigkeit zu nennen verbiete, angebetet würden 2). Nicht anders erklären sich Tertullian, Arnobius, Eusebius und Firmicus.
- 22. So weit nun auch diese Urtheile von Griechen, Römern und Christen auseinandergehen, so ist der Widerspruch doch nur scheinbar; faßt man alle Aussagen, den Standpunkt jedes Zeugen dabei im Auge behaltend, zusammen, so wird die Bewunderung und das Missallen, das Lob und der Tadel der Mysterien, das Schweigen der Einen und das Reden der Andern vollkommen verständlich.

## Orphens und die Orphiker.

23. Ein Thracischer Heros, den die Griechen unter dem Namen Orphens als Repräsentanten der ältesten, dem mythischen Zeitalter angehörigen religiösen Poesse zu betrachten pslegten, wird auch als der erste Urheber und Anordner der Mysterien überhaupt und insbesondere des mystischen Dionysus. Dienstes bezeichnet. Gerade da, wo das Mysterienwesen sich zur größten Blüthe entwickelt hatte, wie in Athen, galt er für den Begründer; die dortigen Dichter und Redner versichern einstimmig, er sei es, der "die heiligen Weihen", die "Offenbarungen der unsagbaren Mysterien" gezeigt, darum gebühre es der Tochter der

<sup>1)</sup> Liban. pro Aristoph., opp. I, 448. Reisk. — 2) Protrept. p. 13. 14. Potter.

Demeter, die dem Orpheus Befreundeten zu ehren 1). Auch im übrigen sellas knüpfte man diese Borstellung an seinen Namen; dieß zeigt das Zeugniß des Ephorus 2), so wie das Holzbild des Heros, das auf dem Tangetos im Tempel der Eleufinischen Demeter ausbewahrt wurde, und die Figur der "Telete", der personisicirten Mysterienweihe, welche auf dem Helikon seiner Bildsäule an die Seite gestellt war 3).

- 24. Auch die mythische Geschichte, die man in Hellas von Orpheus ellgemein erzählte, sein Hinabsteigen in den Hades und sein tragischer Untergang durch die Manaden findet ihre Erklarung in feinem Berbeltriffe zu den Mysterien und dem Dionpsos Dienste. Nach der alten herrschenden im Homer abgespiegelten Anschauung führten die Seftorbenen im Sades ein dufteres, trauervolles Schattenleben; Bute und Boje, Fromme und Frevler wohnten dort gemischt durcheinander, shne Erinnerung, bis fie Blut gekostet, nur einzelne Götterfeinde erduldeten dort Strafe, und einigen Lieblingen und Söhnen der Götter war auf der Insel Elysion im westlichen Ocean selige Unsterblichkeit gewährt 1). In den Mysterien wurde der Bustand in der Unterwelt genz anders dargestellt, Hoffnung sowohl als Furcht mächtiger angeregt; weber frammte diese Renntniß, die der hohen Autorität Homer's entgegentrat? Sie konnte nur dann auf Glauben Auspruch machen, wenn der Stifter die Dinge da unten mit eigenen Augen gesehen und zurudgelehrt den Lebenden die Runde davon gebracht hatte. Go entstand der Mythus von dem Hinabsteigen des Orpheus in die Unterwelt; als Beranlaffung mußte die Sehnsucht nach seiner Gattin und die Hoffnung, fie gurudauführen, gelten.
- 25. In der Sage vom Tode des Orpheus durch die Mänaden liegt die Erinnerung an ein geschichtliches Ereigniß, an den Kampf, der sich aus dem Gegensaße zweier verschiedenen Dienste desselben Sottes entspann. Der Dienst des Weingottes war ursprünglich aus Isien durch die Vermittlung des diesseits und jenseits ansäßigen Phrysischen Volkes nach Thracien gekommen; denn in frühester Zeit hatten die Phrygier die Hauptbevölkerung des größten Theiles von Thracien und Racedonien gebildet. Dieser Dienst war ein orgiastischer Taumeldienst, der seine Anhänger zu wilder, unbändiger Ausschweifung und sinneverswirrender Trunkgier fortriß. Wie der Gott selbst dem Mythus nach eine Zeit lang wahnsinnig gewesen, so machte er auch die Menschen,

<sup>1)</sup> Demosth. Aristog. p. 772. Aristoph. Ran. 1032. Eurip. Rhet. 943. Plat. Protag. 316. D. — 2) Ap. Diodor. 5, 64. — 3) Paus. 3, 20, 5. — 4) Odyss. 11, 475. 480. 568. sqq. 601.

die fich seinem Dienste ergaben, rasend; und die Raserei, die natürliche Folge des maaglosen Beingenusses, besonders bei Frauen, wurde dann wieder, wenn sie in dauernde Verrücktheit überging, als eine von dem Gott verhängte Rache angesehen. Verderblich vor Allem mußte dieser Dienst auf das weibliche Geschlecht wirken, das fich demselben vorzugsweise hingab, wie die Sagen von den Beiberschaaren des Dionpsos, von den Bacchantinnen und Manaden beweisen. Die Tochter des Minvas, die des Protus, des Eleutherus, Leucippe, Antiope, Alle hatte der Gott in Raferei verfett, und die Manner mußten haufig einem Dienfte gurnen, der ihre Frauen und Töchter anwies, stete Trunkenheit für einen der Gottheit wohlgefälligen Zustand, wilde Körperverrenkungen und schamlose Entblößung für gottgesendete Begeisterung auszugeben. solche Sagen, wie jene in Argos, wo der aus Afien gekommene, an den Heros Perfeus geknüpfte Connendienst dem eindringenden Dionpso-Dienste blutigen Widerstand geleiftet, und noch in Pausanias' Beit die Graber der damals erschlagenen Bacchantinnen gezeigt wurden 1). Bon ähnlichem Widerstande und blutigem Sader in Bootien bei Ginführung des neuen Cultes zeugt die Pentheus - Sage.

Wenn nun Orpheus von den Thracischen Bacchus-dienenden Beibern, den Manaden oder Baffariden, nach der Sage getödtet wurde, so ist unverkennbar, daß es sich dort um den Rampf zweier Cultus formen handelte, von denen die spatere, Orphisch-mystische, die frühere, den wilden und ausschweifenden Beiberdienst, zu verdrangen oder zu mildern strebte. Denn fast in allen Angaben wird sein Tod auf der von ihm gestifteten oder in Thracien eingeführten Mysteriendienst als Ursache zurückgeführt; es heißt: der Born des Dionpsos, des Gottes, der sich seinen bisherigen Mänaden-Cultus nicht rauben laffen wollte, habe ihm den Untergang gebracht; oder: er habe mit den Thracischen Mannern die Dionpsischen Orgien in einem dazu eingerichteten Gebaude gefeiert, die von ihm ausgeschlossenen Weiber hatten fich der von den Männern vor der Thure abgelegten Baffen bemächtigt, ihn damit ger hact und die Glieder in's Meer geworfen 2). Es war also ein von Männern begangener mystischer Dienst des Dionpsos dem zügellosen Rausch - und Taumel - Dienste der Weiber entgegengetreten. Das Zerreißen des Orpheus scheint die spätere mythische, an Pentheus erinnernde und die Todesart des Gottes auf den Priester übertragende Ausschmückung zu sein. Eine andre Sage 3) läßt ihn von Zeus aus

<sup>1)</sup> Paus. 2, 20, 3; 22, 1. — 2) Conon. 45. — 3) Pausan. 9, 30, 3. Diog. Laert. procem. 5.

Risfallen erschlagen werden, weil er in den Mysterien heilige Dinge, welche unbekannt bleiben sollten, mitgetheilt habe 1).

Ì

Als der Schauplat der Mysterien-gründenden Thatigkeit des Orpheus und seines Untergangs wird das an der südlichen Rüste Thraciens gelegene Land der Ciconen angegeben, deren bedeutendste Etedt Maronea war, die später Colonisten aus Chios zu Bewohnern ethalten hatte 2). Um einen historischen Anhaltspunkt zu gewinnen, unterschied man in der Folge zwei Ciconische Orpheus, von denen der eine, der Sohn des Deagros, der alte, der andere aber, der My-Berienstifter, um eilf Geschlechter junger gewesen sei 3). Die Dyfterien, die bei den Ciconen, also wohl in Maronea, bestanden, stellt aber Dioder mit den Samothracischen und Eleusinischen in der Art zusammen, daß er sie alle mit den zu Kreta gefeierten und also auch unter sich im Wesentlichen gleich sein läßt 4). In Thracien und zwar gerade in Maronea hatte sich denn auch wirklich eine sehr alte aus Rreta getommene Colonie mit Weinpflanzung und Dionpsos-Dienst niederge-Als Stifter dieser Stadt und der dortigen Weincultur galt Raron, den schon Homer als einen Priefter des Apollo und Besitzer tefflichen Beins erwähnt 5), und den die Alten zu einem Sohn der Artischen Ariadne und des Dionpsos, oder des Rretischen Denopion, des Beinmannes, oder des Kretischen von Rhadamanthys ausgesandten Exanthes, und damit zum Abkömmling des Denopion sowohl als des Dionpfos felbst machen, der also die Einführung der Weincultur und des damit verbundenen Dionpsos-Dienstes aus Rreta nach dem Lande der Ciconen symbolisirt 6).

<sup>&#</sup>x27;) Rote I. — 2) Herodot. 7, 109. Scymn. 675. — 3) Eustath. ad lliad 359, 15. — 4) Lobed verspottet ihn beshalb, da es zu seiner Zeit keine Cienen mehr gegeben habe, und allerdings hießen die Einwohner des Landes jest nicht mehr so; aber es ist doch natürlich, daß Diodor, — um das Alter der dortigen Rysterien anzudeuten, sich dieses Namens bediente; diese Mysterien waren eben von den Ciconen auf die spätern Bewohner übergegangen. — 5) Odyss. 9, 197. — ') Schol. Apollon. 3, 997. Pausan. 7, 4, 6. Diodor. 5, 79, wo statt "Eusandes" nach Besselings allgemein angenommener Berbesserung "Euanthes" zu lesen Kennen Diodor 1, 18. 20. nach einer andern Kretisch-Aegyptischen Sage, velche die Banderungen des Dionysos auf Osiris übertragen hat, den Maron zum Begleiter des Osiris macht, der ihn, den ersahrenen Beinpstanzer, in Thracien als Gründer von Maronea zurückgelassen, wie er den Triptolemos über Attika und den den Verigen Feldbau gesest — so ist damit wohl nur ausgedrückt, daß es der durch Uebertragung Aegyptischer von Osiris hergenommener Jüge modiscirte Kretische Dioswisse Dieust gewesen sei, der nach diesem Theile Thraciens verpstanzt worden.

- Aeschplus hatte dem Tode des Orpheus die Wendung gegeben, daß Dionpfos in seinem Borne die Baffariden gegen den Geber ausgesandt, und ihn von diesen habe zerreißen laffen, weil Orpheus nicht ihm, sondern dem Helios, den er auch Apollo genannt, als dem Größten der Götter gedient habe 1). Hierin liegt nicht ein Biderspruch mit der sonft allgemeinen Auffassung des Orpheus als Dionpsos-Dieners, sondern eine Bestätigung der Thatsache, daß die Berbreitung eines neuen mystischen Dienstes an den Namen Orpheus gefnüpft ift. Det Orphische Dionysos war nämlich allerdings, durch die in Kreta erfolgte Berschmelzung des Aegyptischen Ofiris mit dem Thracisch - Griechischen Weingotte, ein solarischer Gott, also Helios, wie er auch in den Orphischen Gedichten genannt wird 2). Diese Vorstellung wird durch die Culte einzelner Gegenden, wie durch Aeußerungen der Dichter und Philosophen bezeugt. Die Eleer verehrten den Dionpsos, der bei ihnen überhaupt die höchst geehrte Gottheit war, als Sonne 3), und auf Rhodus, wo früher der Cult des Helios von dem des Apollo vollig getrennt gewesen, murden spater Apollo, Helios und Dionpsos für eine und dieselbe Gottheit gehalten 4). Ein den Namen Eumolpus tragendes, also dem Mysterienkreise angehöriges Gedicht nannte ihn den "stern ! glänzenden Gott mit dem feurigen Strahlenantlig" 5).
- 29. Der Apollo aber, der dem Dionysos und dadurch dem Belies nahe verwandt war oder eigentlich mit ihm zusammenstel, war nicht der gewöhnliche Achäisch Dorische, der Sohn der Leto, sondern der Rre tische, deffen Dienst von dort nach der uralten Rretischen Pflanzstadt Rriffa in Phocis und nach dem naben Delphi gebracht worden war, und den Homer und Hefiod nicht kannten. Dieser Apollo war ein Sohn des Korybas, und durch diesen seinen Vater, den Sohn Cybele's, und des Arfadisch = Samothracisch = Rretischen Jafion 6) dem Dienste der Affatischen "Großen Mutter" enge verknüpft, wie er denn selbst wieder zum Bater jener bald als damonische Wesen, bald als menschliche Cybeles Priester aufgefaßten Korybanten (der Rureten auf Rreta) gemacht wurde. Er war demnach ein auf Areta entstandenes Erzeugniß des dort aus Phry gien eingeführten Dienstes der Rhea oder Cybele; der Phrygische Attes-Sabazius war im Grunde von ihm nicht verschieden, und dadurch war dieser Apollo nahe verwandt mit dem Aretischen Dionpsos, der seinerseits aus der Verschmelzung des Ofiris mit dem Phrygischen Attes

<sup>1)</sup> Eratosth. Catast. 24. — 2) Die Stellen bei Lobeck, Aglaoph. I, 460. 498. — 3) Etymol. Magn. s. v. Alovosos. — 4) Dio Chrysost. or. 31, p. 365. Emper. — 5) Diodor. 1, 11. — 6) Ibid. 5, 48.

wer Korybas sich gestaltet hatte. Beide Götter hatten vermöge ihrer Abkunft und Entstehung solarische Natur, welche dem Homerischen und Achäisch. Dorischen Apollo, so wie andrerseits dem Griechischen Gotte der Beinbauern, Dionysos, ursprünglich ganz fremd gewesen zu sein scheint. In solarischer Bedeutung wurden beide miteinander gepaart, Apollo als obere Sonne oder Lichtgott der obern Hemisphäre, Dionysos als Sonne der Unterwelt 1), als Gott der untern Hemisphäre. Man sicht, wie jener Maron ein Priester dieses Apollo und des Dionysos pugleich war, und wie beide leicht zu einer einzigen Sonnengottheit des Helios verschmolzen.

- 30. So erklärt sich die enge Berbindung des Apollos und des Diosupses-Dienstes zu Delphi, das seinen Apollo-Dienst von Kreta erhalten hatte; dort stand das Grab des Dionysos neben dem Pythisch-Apollisischen Dreisuß, war das ganze Heiligthum beiden Göttern geweiht, und wurde beiden geopsert. Auf den Höhen des Parnassus seierten die jährlich aus Attika kommenden Thyaden, mit den Delphischen Frauen vereint, beiden Göttern Orgien?). Auch zu Phlya in Attika verehrte man einen "von Dionysos gegebenen" Apollo. Beide Götter verstanschten daher auch ihre eigenthümlichen Attribute. Die große Aehnslicheit der Dionysischen Orakel bei den Thraciern mit dem Delphischen des Apollo sand Herodot bereits auffallend.
- 31. Der Orpheus des Aeschylus wollte also von dem Dienste des tasenden Beingottes Dionysos nichts wissen; er diente dafür dem Helios, dessen Eult in den aus Kreta gekommenen Mysterien dem Apollo und dem Dionysos als solarischen Göttern, dem einen als der oberen oder Lazes. Sonne, dem andern als der nächtlichen oder unterweltlichen Sonne, zugleich galt, wie denn Macrobius ausdrücklich bemerkt, daß diese Bedeutung beider in den Mysterien sorgfältig sestgehalten werde. Ans den Mysterien verbreitete sich daher allmälig die zusammenhängende Doppelvorstellung, daß Apollo Helios, und daß er mit Dionysos identisch sei. So hatte Euripides den Apollo Bacchus genannt, und der Theologe Aristoteles hatte bereits erklärt, Apollo und Dionysos seien dieselbe Cottheit 3).
- 2. Orpheus oder die priesterliche Schule, die in seinem Namen personisicirt erscheint, hatte also aus Areta den neuen Dionysos-Cult nach Thracien gebracht; er war, hieß es, auf Areta ein Schüler der Ydischen Daktylen gewesen, d. h. jener dem Dienste der großen Götter-

<sup>1)</sup> Macrob. Sat. 1, 18. — ·2) Paus. 10, 4, 2; 10, 32, 5. — 3) Bei Macrob. Sat. 1, 18.

mutter geweihten Priesterschaft, deren Heimath der Phrygische Ida war, oder — denn der Name der Daktylen war ein ziemlich weitschichtiger — jenes Theiles der alten Kretischen Bewohner, welcher, aus Phrygien eingewandert, diesen Dienst nach der Insel gebracht hatte 1). Rach einem andern Berichte war aber Orpheus auch in Aegypten gewesen, und hatte sich auch die dortige Religionserkenntniß verschafft 2). Das Thatsächliche in diesen Sagen besteht darin, daß jene Religionslehre, welche die Orphische Priesterschule in Mysteriensorm aus Kreta nach Thracien und von da nach Hellas verpflanzte, durch die Bermischung Aegyptischer Osiris-Lehre mit Phrygischem Götterdienste auf jener Insel zu Stande gekommen war.

- 33. Mit dem in ganz Vorderasien ausgebreiteten Cultus der großen Naturgöttin, der Phrygischen, von der Kretischen Rhea nicht wesentlich ; verschiedenen Cybele, war die Berehrung einer männlichen Gottheit ver bunden, die unter den Namen Korybas, Attys, Sabazius als Diener und 🗼 Liebling oder als Sohn der Göttin erscheint. In die Griechische Mytho logie hineingezogen, wurde dieser Gott bald als Sohn des Kronos mit Beus identificirt, bald - und dieß am häufigsten - zum Dionpsos oder sogar zu dessen Sohn gemacht 3); ursprünglich aber war er der Bhre gische Berggott, der besonders in Thracien als Sonnengott verehrt wurde, und als Herr der feuchten Natur Spes hieß. Derfelbe wer auch die zeugende und Früchte hervortreibende Naturfraft, und als Symbol ihres jährlichen Absterbens der sich selbst entmannende ober durch die große Natur- und Erd-Göttin zur Entmannung getriebene Gott; auch er hatte einen orgiastischen Dienst, der aber, von dem des Thracisch = Griechischen Weingottes völlig verschieden, mit Manadenwesen nichts zu schaffen hatte.
- 34. In Kreta wurde dieser Gott zum Sohne des Zeus und der Persephone, dem Dionysos Zagreus. Seinem Wesen nach war er nicht verschieden von dem Sprischen und Cyprischen Adonis, welcher gleichsalls die persönlich gedachte vegetabilische Natur, zugleich aber auch das Gestirn war, welchem alles Wachsthum und Gedeihen verdankt wird, die Sonne. Adonis wurde nun aber einerseits von Vielen für identisch mit Dionysos gehalten, und diese Identität wurde nach Plutarch's Bemerkung d durch die übereinstimmenden Eultusgebräuche bestätigt; andrerseits war er dem Aegyptischen Osiris so nahe verwandt, daß er eben unter diesem Namen mit einem aus Aegypten gekommenen Eulte pu

<sup>1)</sup> Ephor. ap. Diodor. 5, 64. — 2) Diodor. 4, 25. — 3) Orph. hymn. 49. Hesych. s. v. Sabazius. — 4) Sympos. 4, 5. VIII, 667. Reisk.

Amathus auf Cypern verehrt wurde, daß man in Byblos, einem hauptsitz des Adonis-Dienstes, behauptete, das Grab des Osiris wiedersesnuden zu haben, und daß die Alexandriner später eine mystische Bereinigung beider Götter lehrten, und in Folge davon Adonis und Osiris in Einem Idol zugleich anbeteten 1).

Run war Attys oder Sabazius in Vorderasien durchaus nicht Beingott, so wenig, als Ofiris dieß in Aegypten war, wo man einen Sett der Rebe und des Rausches gar nicht kannte; aber auf Rreta fichen diese Gottheiten mit Dionpsos zusammen, der dadurch ein von dem alt-thracischen Gotte und dem in Hellas an den Astolien und Antheferien verehrten Zeld - und hirten-Gotte fehr verschiedenes Befen murde. Die Sage, daß Dionpsos im Zustande der Raserei zur Rhea oder Cybele Borderafien gekommen sei, daß diese ihn gereinigt, geheilt und in ihre Orgien eingeweiht habe, ift in diefer Beziehung ebenfo bedeutsam, els lebrreich; was von dem Dienste galt, ift, wie häufig geschab, auf den Gott übertragen, und die mythische Sulle umschließt die Thatsache, das der Dienst des Thracisch - Bootischen Weingottes durch den Phryeichen Eult der Cybele und des Attys wesentlich umgestaltet worden fei; denn der Orgiasmus des lettern war, wie bemerkt, sehr verschieden ben Bacchischen: gewaltsame, leidenschaftliche Aufregung, Singabe an machtig entflammte und noch fünstlich gesteigerte physische Triebe fand hier und dort statt; aber die gegen den eigenen Rörper gerichtete Buth des Phrygischen Cultus, Selbstverstümmlung und Entmannung, lam in den altsbacchischen Orgien nicht vor, sondern Weiber waren es bier hauptsächlich, die als Manaden unter der Herrschaft des genossenen Beins sich den wildesten Ausschweifungen überließen. Nun aber wurde Dienpsos zum Sohne der Rhea, in dessen Dienst sich "Bacchuslärm mit dem fraftigen Tone der Phrygischen Flote gemischt", der "boch auf 3da mit der Mutter (Rhea-Cybele) sich an der Trommeln Jubellärm ergößt" 2).

t

36. Aber auch mit dem Aegyptischen Osiris hatte der Orphische Dionpsos so große Aehnlichkeit, daß er als dessen Nachbildung betrachtet werden muß. Reben seiner Aegyptischen Bedeutung als die zeugende und befruchtende Naturkraft überhaupt, war Osiris auch, gerade wie Abonis, Sonnengott, insbesondere, als Gott der Abgeschiedenen, als Beherrscher und Nichter der Welt der Todten, die unterirdische Sonne; er war von seinem seindlichen Bruder, dem Typhon-Set, hinter- listig getödtet und der Leichnam zerstückelt worden; sein Tod und seine

<sup>&#</sup>x27;) Suidas s. v. Heraiscus. — 2) Eurip. ap. Strab. p. 470.

Leiden wurden in Aegypten in mystischem Aufzuge begangen, ja alle Mysterien, scheint es, die im Nillande an verschiedenen Orten gefeiert wurden, hatten näher oder entfernter ihn und sein Schicksal zum Sauptgegenstande 1). Ofiris war aber auch wieder der Stier Apis, in deffen Rörper seine Seele manderte, murde als Stier verehrt und fliertopfig Horus endlich war nichts als ein zu einem streitenden und siegenden Belden verjungter Ofiris. Die Ofiris - Sage war dort so alterthümlich, und, wie sich aus den Inschriften ergibt, so weit verbreitet 2), daß dabei nicht etwa an eine Uebertragung aus Hellas zu denken ift, sondern der Mythus des Orphischen Dionpsos oder Zagrens als Hellenische Nachbildung des Aegyptischen gelten muß, obgleich bei 🚆 der Isis später eine derartige Uebertragung eintrat, und ihre Aegpptische 🕹 Sage nach Alexander's Zeit mit einigen der Griechischen Demeter ent lehnten Bügen ausgeschmudt wurde, wobei es benn allerdings geschah. daß auch dem Ofiris selbst in einem spätern Berichte 3) gang unagpptische Buge, wie die Erfindung des Weinbauce, angedichtet wurden.

Ursprünglich also gehörte Dionpsos-Zagreus der Kretischen Religionslehre an; Euripides läßt einen Rretischen Priefterchor fagen: er sei Geweihter des Idaischen Zeus und des nachtlichen Zagrens. L Ein Schriftsteller des vierten Jahrhunderts hat die Sage von ihm-is dem euhemeristischen Gewande alterer Rretischen Erzähler, aus dem schon Diodor +) viel Aehnliches geschöpft hatte, mitgetheilt: Dionpse I ist der im Chebruche erzeugte Sohn des Kretischen Königs Zeus;- 🚾 🛴 Vater hat bei seiner Abreise dem Anaben Thron und Scepter über geben; die Stiefmutter aber, Hera, verlockt das Rind durch einen Spiegel und Spielzeug, daß ce aus dem sichern Palaste entweicht, worauf ihre Diener, die Titanen, ihn tödten, zerstückeln, die Glieder kochen und verzehren, nur das Herz wird durch die Schwester Athene dem rudtehrenden Bater überreicht, der die Titanen todtet, und das Berg in einem dem Anaben ähnlichen Gppsbilde einschließt. tenser aber feiern seitdem trieterische Feste, bei denen Alles, was 30 greus gethan und gelitten, nachgeahmt, ein lebendiger Stier mit Bahnen zerrissen, und die Cista, in der die Schwester das Herz geborgen, unter 🔄 orgiastischen Gebräuchen herumgetragen wird 5). Daß der göttliche Rnabe nach der Ueberlieferung der Kretenser auf ihrer Insel geboren worden, und

<sup>1)</sup> Lepsius über den Aegypt. Götterfreis, in d. Berl. Atad. Abhandl. 1851, S. 192. — 2) Lepsius a. a. D. — 3) Bei Porphyr. de abst. 4, 19, p. 365. Rhoer. — 4) Diod. 1, 17—20. — 5) Firmic. Mat. de error. prof. red. c. 6, p. 68. Oehler.

daß ihn Zeus mit seiner Tochter Persephone, die er in Schlangengestalt bewältigt, gezeugt habe, berichtet auch Diodor 1).

Port also wurde das Schicksal des Ofiris das des Zagreus: 38. was an jenem Typhon mit 72 Verschworenen verübt, das vollbringen die erdgebornen Titanen an diesem, und wie die Aethiopische Königin in der Aegyptischen Sage, so ist hier Hera die Anstifterin des Mordes. Beide find durch ihren Tod unterweltliche Gotter geworden, fo daß He= poins den Ramen Zagreus schlechthin als Dionpsos-Chthonios erklärt 2). Bie der Stier Apis als Offris verehrt wurde, der durch dieses Thier feine bleibende Wohnung bei den Sterblichen genommen habe, so wurde Disupsos bei ben Griechen häufig stierformig oder doch mit Stierhörnern etgebildet und geradezu Stier genannt und als solcher angerufen 3); Anafeas erklärte den Epaphos, wie die Griechen den Apis nannten, für identisch wie mit Dstris und Serapis, so auch mit Dionpsos 4); und wenn Diodor fagt, diefer Dionpfos, der Gohn des Zeus und der Bersephone (oder der Demeter), sei derjenige, der zuerst die Bespannung des Pfluges mit Stieren gelehrt habe 5), so ist dieß nur eine euhemeri= Mide Deutung seiner Darstellung mit Stierhörnern, wie er denn auch seich darauf acht euhemeristisch den Dionpsos nur wegen der Größe Mifer Bohlthat von den Menschen vergöttert werden läßt. Nach Delphi, Fussen enge Verbindung mit Areta bereits erwähnt worden, sollten die Reserbleibsel des zerstückten Gottes gebracht worden sein; das dortige, im Apollo = Tempel unter dem Dreifuß dieses Gottes befindliche Grabmahl des Dionpsos hatte schon Philochorus um d. 3. 306 v. Chr. erwähnt; bier verrichteten ihm die fünf Hosti ein geheimes Opfer und weckten die Upaden den todten Dionysos Lifnites, von dem es euphemistisch hieß, er schlafe; den Beinamen hatte er von der Wanne, die bei ihm wohl dieselbe Bedeutung hatte, wie bei Osiris, da Isis die zerstreuten Glieder ibres Gemahls in einer Wanne gesammelt hatte 6). In Kreta selbst wurden die auf das Schicksal des Zagreus bezüglichen Mysterien in Phrygisch = orgiastischer Weise gefeiert; ein lebendiger Stier wurde mit den Zähnen zerrissen; beim Herumtragen der Cifta und bei dem Ktage= geschrei über den Tod des Gottes geberdeten sich die Theilnehmenden 416 Rafende 7), wie die Asiaten bei der Attys = und Adonis = Feier thaten.

39. Man hat diesen Mythus vom zerrissenen Dionysos in eine

¹) Diodor. 5, 75. — ²) Lex. I, 1573. Albert. — ³) Athen. 11, 7, 176. — ¹) Fragm. Hist. Gr. ed. Didot. III, 155, 37. — ³) Diod. 3, 61.

<sup>- 9</sup> Serv. ad Georg. 1, 166. - 9 Firmic. l. c. p. 69.

späte Zeit herabrücken wollen, vorzüglich weil Pausanias den Orphischen Dichter Onomakritus (um d. J. 560 v. Chr.) für den ersten ausgibt, welcher die Titanen zu Urhebern des über Zagreus verhängten Leidens in seinen Gedichten gemacht habe. Aber wenn auch Pausanias keinen älteren Dichter gefannt hat, der die Titanen als Thäter genaunt hat, so wurde dieß hochstens nur beweisen, daß dieser Theil der Sage vor Onomafritus noch nicht aus den Mysterien in's öffentliche Leben und in die Poesie gedrungen war, die Sage selbst ist jedenfalls weit älter, und schon Terpander hatte einen Dionpsos, welcher des Zeus und der Ber sephone Sohn gewesen, erwähnt 1). Das Grab zu Delphi, die alles meine Annahme der Griechen, und zwar schon des Herodot, daß Die npsos der Aegyptische Ofiris sei, bestätigen dieses bobere Alter ber Zagreus = Sage; denn der Griechische Weingott hatte nicht für Eins mit Ofiris genommen werden können, da die Aegypter gerade bei diesem ihrem höchsten und besten Gotte am wenigsten daran denken konnten, ihm die Erfindung des Weins, den fie als ein boses und unreines Gr zeugniß betrachteten, beizulegen 2). Es war also die Mysterienlehre von der Zerftückelung des Dionpsos und die damit zusammenhangende Auffassung desselben als Unterweltgottes, was die Berechtigung zu dieser Bereinerleiung darbot. Herodot, der nur um einige Decennien spater als Onomakritus lebte, sagt 3), die Aegypter machten Dionpsos mit der E Demeter (er meint die Isis) zu Göttern der Unterwelt; hatte er nick die Zagreus = Gestalt, die Dionpsos in den Mysterien angenommen, dabei vor Augen gehabt, so würde er, da Ofiris bei den Aegyptern gewöhnlich # ithpphallisch abgebildet murde, diesen wohl eher für den Griechischen Hermes erklärt haben. Auch Aeschplus nennt Diesen unterweltlichen Gett bereits Zagreus 4), und ein noch alterer, als diese Manner und als Onomafritus, Pherecydes (um 544 v. Chr.), muß den Mythus ichen gekannt haben; denn sein Ophioneus, der Schlangengott, der durch die wechselseitige Liebe des Zeus und der Chthonia (Persephone) erzeugt worden, und dann in einem Rampfe der Götter Anführer mar, aber unterlag 5), ist dem von dem schlangengestalteten Zeus und der Perfe phone geborenen Zagreus jedenfalls fehr nahe verwandt. Endlich wußte man auch zu Delphi recht gut, daß der dort begrabene und verehrte Liknites kein Andrer sei, als Ofiris; denn Plutarch fagt der Rlea: fle eben, als Oberpriesterin der Delphischen Thyaden, die schon vom Bater und der Mutter her dem Dienste des Osiris geweiht sei, d. h. deren

<sup>1) \$\</sup>dot \dot \dot \text{Rreta, III, 184.} - 2) Jablonsky, Pantheon Aegypt. I, 130.3) Herodot. 2, 123. - 4) Etymol. Gud. p. 227. - 5) Max. Tyr. 10, 4.

Bater als Hostos und deren Mutter als Thyade dem Dionysos=Liknites gedient hatte, musse dies am besten wissen ').

- Die Rretenser saben einen Beweis für das bobere Alterthum ites Mysteriendienstes in der Thatsache, daß dasselbe, mas in den My= fterienanstalten, bei den Ciconen (oder ihren Nachfolgern) in Thracien, euf Samothrace und in den Eleusinien als Geheimdienst begangen und mitgetheilt werde, bei ihnen ganz offen gezeigt und Jedermann ohne weitere Bedingung dabei zugelaffen werde 2). Diese öffentliche My= Rerienfeier bestand in der bereits erwähnten Darstellung des Zagreus= Mpchus, und es wird sich weiter unten zeigen, in wie ferne auf Samsthrace und zu Athen in den Eleufinien dieselbe Geschichte zum Seheimdienst gehört habe. Im Gebiete der alten Ciconen also, in Ma= wnen, gab es eine der Kretischen verwandte, der Sage nach durch Orpheus aus Rreta dahin gebrachte Mysterienanstalt, die sonst nicht er= wähnt wird, deren Existenz und Verpflanzung aber in der bereits ange= fibrten Sage, welcher gemäß der Dionpsos-Cult mit dem Weinbau von Areta nach Maronea (oder Imaros) gebracht worden, ihre Bestätigung Indet.
- 41. Demnach stellt das Griechische Mysterienwesen sich dar als in Kreta zuerst entstandenes, von da zugleich nach Thracien und mach hellas (Delphi) verpsianztes Institut, das auch von Thracien wieder wecht nach den benachbarten Inseln (Lemnos und Samothrace), als mach Athen seinen Einsluß erstreckte. Diese Verpsianzung war natürlich wicht das Wert Eines Mannes über die mythische Persönlichkeit des Depheus läßt sich nichts geschichtlich Haltbares sagen; es war eine Priesterstese oder priesterliche Schule, die Orphische, welche der Träger des Ansteriendienstes war, und wiederum war dieses Institut die Stüße und der Rüchalt, an welchem die Orphische Succession sich sortleitete, und das Band, welches die Einzelnen umschlang und zusammenhielt.

ŗ

42. Herodot nimmt "Orphifer" und "Pythagorifer" für Bezeichnungen derselben Schule oder Klasse; die Letteren, die sich seit der Sprengung ihrer Gesellschaft in Großgriechenland (um 500 v. Chr.) in Hellas zu verbreiten begonnen, eigneten sich die Orphischen oder Bacchischen Ueberslieferungen und Religionsansichten an, und es scheint, daß Manches, was bisher blos in den Mysterien und in den damit in Verbindung kehenden Priesterkreisen sich fortgepflanzt hatte, jetzt erst, hauptsächlich seit Lechylus Zeiten, in die Litteratur überging und Gemeingut der höher Gesbildeten wurde. Sicher waren die Pythagoräer nicht die Urheber der

<sup>1)</sup> Plut. de Isid. 35, p. 59. Parthey. - 2) Diod. 5, 77.

Orphisch = Bacchischen Lehre 1); sie fanden diese schon vor und bemächtigten sich ihrer, zunächst wohl dazu bestimmt durch die ihnen so wichtige Unsterds lichkeitslehre, für welche sie eine religiöse Gewähr und Grundlage bes dursten, die der volksmäßige und der epische Götterglaube ihnen nicht darbot, die sie eben nur in der Orphisch = Dionysischen Religion fanden. Denn wenn auch die älteren Orphiser nicht selber schon die Geelens wanderungslehre aus Aegypten überkommen und ihrem Sagentreise eins verleibt hatten, so ließ dieser doch Raum dafür; leicht konnte diese Lehre mit dem Zagreus = Mythus verbunden oder daran angeknüpst werden.

- Der alteste Orphiter, deffen die Geschichte erwähnt, war der Rretische Sühnpriester Epimenides, der um das Jahr 612 nach Athen berufen ward, um Stadt und Volk von der Kylonischen Blutschuld m losen, und von deren Folge, der Pest, zu befreien. Seine Orphische Lebensweise, die ihm zugeschriebene Mysterienweisheit, nebst der Angabe, daß er selbst ein Rurete geheißen, und die Genesis der Rureten und Rorybanten gedichtet habe - alles dieß beweist, daß er aus der auf seiner Insel bereits bestehenden Schule der Aegyptisch = phrygisch = fretischen Mpsterien hervorgegangen mar. Seine Berufung zeugt zugleich fur ben alten Berkehr Attika's mit Kreta, der in religiofer Beziehung ohne Zweifel auch durch die hier und dort geubten Mysterien vermittelt wurde. Db hierauf Pythagoras felbst zu Leibethra von dem Priester Aglaophamus in die Orphischen Mysterien eingeweiht worden, muß, da die Angabe eine sehr späte ist, dahingestellt bleiben. Der älteste als Orphiter bekannte Pythagoräer war Kerkops; ihm folgten Brontinus und besonders der oben erwähnte Onomakritos, der zu Athen Orakel für politische Zwede erdichtete, und ein fruchtbarer Erzeuger Orphischer Lehrgedichte und Hymnen gewesen sein soll; die von ihm gedichteten oder gesams melten und in Ordnung gebrachten "Weihen", welche die Sage von Bagreus enthielten, murden das berühmteste Bedicht diefer Art.
- 44. Mit der Orphischen Götterlehre war eine gleichfalls Orphisch genannte Lebensweise verknüpft, deren Verwahrungs und Enthaltungs Vorschriften auch in den Mysterien mitgetheilt wurden. Daher die Argabe des Diogenes: Pythagoras (d. h. die Pythagoraische Schule) habe alle jene Dinge zu vermeiden geboten, welche die Priester bei der Berrichtung der Mysterien in den Tempeln zu verbieten pflegten; als solche verbotene Dinge zählt er besonders auf die Berührung von Leichen und von Gebärenden, wodurch der Mensch besleckt und unrein werden sollte;

<sup>1)</sup> Wie Brandis, Gesch. d. Griech. Philos. I, 55 ff., u. Lobect (Aglaoph. L. passim) meinen.

dann den Genuß des von Thieren benagten oder von todten Thieren berrührenden Fleisches, gewisser Fische, der Gier und der Bohnen 1). Me diese Berbote hatten einen religiosen, in "beiligen Sagen" mitge= theilten Grund. Wenn nun dort weiter als Pythagoraische Lehre angegeben wird, die Götter muffe man durch Reinigkeit ehren, diese Reinigkeit aber fei etwas ganz Aeußerliches, durch Abwaschungen und Besprengungen Bewirkendes, so war auch dieß eine offenbar nicht von den Pytha= gerdern ersonnene, sondern den Dysterien=Instituten entlehnte Doctrin; und die Lebensweise war dieselbe, die der Chor Rretischer, in die dor= tigen Mysterien eingeweihter Priester bei Euripides beschreibt: "Ich führe ein lauteres Leben, seit ich des Idaischen Zeus und des nächtlichen Bagrens Geweihter bin, seit ich die Mahlzeiten der roben Fleischestoft (des Zerreißen des Dionysos=Stiers und das Essen von seinem Fleische) vollbracht, und der Mutter vom Berge (Cybele) die Faceln trage, seit ich geweiht der Rureten Priefter beiße. Befleidet mit hellleuchtendem Gewande fliehe ich der Sterblichen Geburt und berühre nicht den Sarg, jeglicher Rost von Beseeltem entsagend" 2). — Lebende Wesen nicht zu Weten und nur feellose Nahrung zu genießen, war eine auf die Seelen= vanderungslehre gebaute Borfchrift, und manche Orphiter nahmen, nachdem fie von dem Fleische des Mysterien = Stiers gekostet, keine thierische Rahrung mehr zu sich. Darum läßt derselbe Tragiker den Theseus zu seinem als Orphiker dargestellten Sohne höhnisch sagen: "Dein Mahl vertimmere durch leblose Nahrung; diene Orpheus=Bacchus=Dienst" 3). Das Berbot endlich, wollene Gewänder zu tragen, oder wenigstens, mit ielden angethan, einen Tempel zu betreten oder sich begraben zu lassen, bes Herodot als Aegyptisch und zugleich als Orphisch = Bacchisch oder Pytha= graifch bezeichnet, war wahrscheinlich mit einigen andern Eigenthümlichkeiten des Ofiris = Dienstes aus Aegypten über Kreta nach Hellas gekommen; und ebenso war bas Pythagoraische Verbot der Bohnen Orphische, aus Aegypten, wo die Priester diese für unrein geltende Frucht nicht einmal anblicken durften 4), gebrachte Borschrift, die auch in den Mysterien eingeschärft wurde. Ein Orphischer Bers lautete: Man muffe das Effen einer Bohne io sehr verabscheuen, als ob es das Haupt des eigenen Baters wäre 5).

45. Daß ein eigener geschlossener Bund von Orphikern zu irgend einer Zeit in Griechenland bestanden habe, dafür liegen keine Zeugnisse wor; die, welche diesen Namen führten, waren Priester oder Gehülfen

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 8, 33. — 2) Ap. Porphyr. de Abst. 4, 19. p. 365.

Rhoer. — 3) Eurip. Hippol. 949. — 4) Herod. 2, 37. — 5) Heraclid.

4. Lydum de mens. p. 76. Clem. Alex. Strom. 3, 435.

bei den an verschiedenen Orten eingerichteten Geheimdiensten, oder sie waren Anhänger der Pythagoräischen Schule, derjenigen Klasse nämlich von Pythagoräern, welche, schon in der Blüthezeit der Sette vorzugsweise dem religiösen Gebiete zugewandt, sich von den beiden andern Klassen der "Politiker" und der "Speculativen" unterschied 1).

- 46. Die Zagreus=Sage, die den Kern und Mittelpunkt der Dr= phischen Lehre bildete, ift bereits in ihrer Kretischen euhemeriftisch gefärbten Gestalt erwähnt worden; da sie für das Berständniß der Mysterien von entscheidender Bedeutung ift, muß ihrer hier abermals gedact Dionysos Zagreus, der Sohn des Zeus und der Persephone, des Baters geliebtestes Rind, von ihm mit Ehren überhäuft, faß en seiner Seite auf dem Throne, und schleuderte schon Blige, während Apollo und die Rureten ihn gegen die Tude der Hera bewachten. Dennoch gelingt es der Hera, den Anaben durch die von ihr angestifteten Titanen zu verderben; diese schleichen sich, das Gesicht mit Gpps bestrichen, in sein Gemach, tauschen ihn mit schimmerndem Spielwert, überfallen ihn plöglich, vergeblich widersteht er und sucht durch allerlei Bermandlungen ihren mörderischen Sanden zu entgeben, fie gerreißen ihn, tochen seine Blieder in einem Reffel und verzehren fie. Bens verschlingt hierauf das von Athene gerettete Herz seines Sohnes und empfängt damit den Samen zur Erzeugung des zweiten, Thebanischen, Dionpsel Auf Zeus' Gebot sammelt Apollo, was vom Leibe des Zagreus moch übrig war, und bestattet es; Rhea aber oder Demeter [die nach einer andern Sage 2) seine Mutter war] verbindet die Reste wieder und gibt ihnen Leben, so daß ein verjungter Dionysos (dem einen Mythus zufolge) aufersteht. Aus der Asche der durch die Blige des Zeus verzehrten Ab tanen werden endlich die Menschen gebildet, die daher Gutes und Bojes, Dionysische und Titanische Natur in sich tragen 3).
- 47. Die Orphiser deuteten, später wenigstens, die Zerreißung des kleinen Gottes und seine vorhergegangenen Metamorphosen in alle Elemente pantheistisch; die Gottheit, sagt Plutarch, sei zwar von Ratur unveränderlich und ewig, gefalle sich aber in Veränderungen ihrer selbk, und werde, indem sie verschiedene Gestalten, Zustände und Kräfte annehme und eine Manigfaltigseit entwickle, das, was man Welt nenne. Da ferner dem Orphischen Mythus zusolge der Mensch aus dem mit

<sup>1)</sup> Nach der Eintheilung in σεβαστικοί, πολιτικοί und μαθηματικοί. Vita Pythag. ap. Photium Biblioth. 249, p. 438. ed. Bekker. — 2) Diodor. 3, 63. — 3) Clem. Alex. Protrept. p. 11. Nonn. Dionys. 6. Die Stellen gesammelt bei Lobeck; Aglaoph. 553 — 592.

ber Substauz des Dionysos vermischten Titanischen Stoffe gebildet war, is schien damit der ethische Dualismus im Menschen, die Mischung von Gutem und Bösem erklärt; der Mensch sollte sich dem Dionysos gleichs sam blutsverwandt fühlen, und dem eifrigen, in der Orphischen Schule verzugsweise betriebenen Culte dieser Gottheit konnte die Bedeutung und der Zweck untergelegt werden, daß der Mensch dadurch das in ihm vorstandene Dionysisch=Göttliche pslege und nähre, während andrerseits nach Opphischer Ueberlieserung die Leiden und Mühseligkeiten der Sterblichen eine Folge ihres Titanischen, also schuldbeladenen Ursprungs waren, und die Seele, um alle Schuld eines früheren Daseins abzubüßen, im Körper wie in einem Gefängnisse oder Grabmahle wohnte 1), weßhalb auch Niesmand durch Selbstmord die Zeit seiner irdischen Abbüßung jener Titanenschuld eigenmächtig absürzen dürse — eine Lehre, welche schon Philolaus von "den alten Theologen und Sehern", Plato und Jamblichus aus den Mysterien herleiten.

48. Hier drängen sich nun die sofort genauer zu beantwortenden Fragen anf: Welche Mysterien waren dieß? — welche Bewandtniß hatte es mit den Orphischen Geheimweihen als einem bleibenden Institute? mb wie verhielten sich die Orphischen Weihen zu den als Staats=Instituten bestehenden Mysterien? Hiezu wird zuvörderst ein Ueberblick wer die verschiedenen Formen des Dionysos=Dienstes in Hellas erfordert.

49. Rein Gott hatte so zahlreiche Feste, als Dionysos, und meistens waren es Freudenfeste, die mit ausgelassener Lust und rauschendem Jubel begangen wurden. Die "kleinen oder ländlichen Dionysten" wurden bei berannahender Weinlese mit Phallosliedern, Schmäusen und dramatischen Spielen geseiert. Im Winter, nach beendigtem Reltern, wurden die kenien in Athen mit dem Genusse des süßen Mostes, mit einem großen Schmause und einer Festprocession unter Neckereien begangen, wozu noch theatralische Vorstellungen kamen. Ob das Ambrostassest 2), dessen Name sich auf den süßen Most zu beziehen scheint, ein einzelner Tag der Leswien, oder davon verschieden gewesen, ist nicht klar. Die Anthesterien, das Dionysische Blumensest, wurden im Beginne des Frühlings drei Tage lang geseiert, und bestanden aus dem Festage der Faßöffnung (Pithoigia), dem Kannen= oder Trint=Feste (Choös) und dem Topsseste (Chytroi). An den Choön, dem heiligsten Tage, brachte die Gemahlin des Archon von Athen, in Gesellschaft von vierzehn Priesterinnen,

<sup>&#</sup>x27;) Plut. Cratyl. p. 400. Phaedon. p. 62. B. Philolaus ap. Clem. Alex. Strom. 2, 518. Euxitheus ap. Athen. 4, p. 157. Jamblich. Protr. 8, p. 53. ed. 1598. — ') Schol. ad Hesiod. op. et des. 504.

geheime Opfer für den Staat dar, und wurde dann dem Gotte symbolisch angetraut. Am dritten Tage wurde dem Chthonischen Hermes und den Geistern der in der Deutalionischen Fluth Umgesommenen ein Opfer in Töpsen dargebracht '). Zur Feier der großen oder städtischen Dionysten Ende März oder Anfangs April strömte Alles nach Athen zussammen; sie wurden durch Festzüge, Knabenchöre und durch Bettsämpse komischer und tragischer Dichter verherrlicht. Die Processon bestand in Beiten alterthümlicher Einsacheit aus einem Kruge mit Bein, einem Bocke, einem Korbe mit getrochneten Feigen und dem Phallus; später war sie viel stattlicher; goldne Körbe wurden von vornehmen Jungsrauen, die Phallen von bekränzten Jünglingen getragen; diesen solgten Andre in Weibertleidern, phallische Lieder singend, und als Trunkene sich geberdend; dann kamen Männer mit Weinschläuchen und großen Erinkgesäßen ').

- 50. Die Dionysos=Feste in den andern Griechischen Ländern und Städten waren zum Theil einfache Weinfeste ausgelassener Luftigkeit ohne alle mystische Gebräuche, wie die zu Hermione in Argolis, welche mit musikalischen Spielen und mit Wettkampfen im Schwimmen und Rudern begangen wurden 3); das Fest Thyion in Elis, wo sich versiegelte Beden wunderbar mit Wein füllen follten; das zu Pellene, wo in der ganzen Stadt Mischgefäße voll Bein aufgestellt wurden; bedeutsamer war die Feier des Dionpsos=Festes Stieria zu Alea in Arkadien, wo nach Delphischem Spruche Frauen in dem Tempel des Gottes gepeitscht wurden 4), wahrscheinlich zur abschreckenden Erinnerung an frühere Das naden = Raserei; dann zu Orchomenos, wo ihm ein nächtliches Fest von Frauen und Priestern gefeiert wurde, indem man den verschwundenen Gott suchte, der fich — vor den Titanen, oder vor solchen Zeinden seines Dienstes, wie Lyturgus, flichend - bei den Musen verborgen babe, und der Priester eine zum Opfer bestimmte Jungfrau verfolgte 5). Das gegen murden in Sichon und Rorinth einem doppelten, in den Birkungen entgegengesetzten Dionysos, einem Baccheios und einem Lyftos, dem Mänadisch Tobenden und dem milde Beruhigenden, entsprechende Feste gefeiert.
- 51. Die zahlreichen trieterischen Dionpsos=Feste behielten stets den wild orgiastischen Charakter des alten Thracischen Mänaden=Dienstes bei; die Frauen begingen diese Feste durch jährliche Ausslüge in die

<sup>1)</sup> Schol. Aristoph. Acharn. 960. 1075. — 2) Aristoph. Acharn. v. 242. u. Schol. v. 260. Aelian. Var. H. 6, 1. Athen. 14, 16. p. 622. — 3) Paus. 2, 35, 1. — 4) Ibid. 8, 23, 1. — 5) Plut. quaest. rom. 12. quaest. graec. 38.

Berge, wo sie dann die Nächte bei Fackelschein mit aufregenden Tanzen und in einem ekstatischen, durch Weingenuß sich zu immer ärgerer Ausselassenheit steigernden Zustande zubrachten; so geschah es von Theben aus auf dem nahen Cithäron, und wiewohl in gemilderter Form auf dem Parnaß von Delphischen und Attischen Frauen gemeinschaftlich.

52. Ganz abweichend von den übrigen Dionpsos=Diensten war der Entt des Dionpsos=Omestes auf Chios und Tenedos, welchem auf diesen der Afiatischen Küste naben Inseln Menschenopser gebracht wurden 1). hier war es der Phonizische Baal=Moloch, der den Namen Dionpsos tmg, und als dessen Sohn daher auch der Kretische Talos, der selber solarischer Ratur und dem Moloch nahe verwandt ist, bezeichnet wird-2). Benn Themistosles nach dem Siege der Hellenen über die Perser jenes aussallende Opfer gesangener Perser dem im übrigen Hellas sonst nicht verehrten Dionpsos=Omestes schlachtete, so geschah dies wohl gerade, veil man den fremden Gott, der einem, Persischer Herrschaft unter= worsenen, Lande angehörte, auch auf die dort landesübliche Weise ehren, und den Hellenen versöhnen wollte.

a damadini dalkadiri.

- So zeigen fich benn nirgends in Griechenland eigene Diony= fice Mpfterien, wenn man darunter ein Institut versteht, wie die Eleufi= miden und Samothracischen, wo man erst vorbereitet und eingeweiht werden mußte, um dann religiöser Geheimnisse theilhaft zu werden. Biele Dionpsos = Dienste murden blos von Frauen begangen; andre mur= ben zwar mit geheim gehaltenen Gebräuchen gefeiert, wie das Opfer der hofti zu Delphi, aber nirgends gab es ein blos aus Dionpfos = Cult be= kehendes Institut, an welches Orphifer ihre Weihen und Lehrmitthei= lungen hatten anknupfen konnen. Auch die Bacchanalien, welche um des Jahr 186 v. Chr. in Etrurien und dann in Rom zum Vorschein famen, hatten feine Orphischen, überhaupt feine lehrhaften Bestandtheile, fondern waren blos ritueller Natur. Von einem Griechischen Priester werft in Etrurien gestiftet, waren sie, gleich der trieterischen Feier in Griechenland, anfänglich blos für Weiber bestimmt; in Rom hatte erst eine Campanische Priesterin die Zulassung von Mannern eingeführt, worauf dann diese nachtlichen gemischten Berfammlungen zu Stätten schändlicher Ansschweifungen, unnaturlicher Wollust und blutiger Berbrechen wurden.
- 54. In Hellas werden seit den Zeiten des peloponnesischen Krieges Orpheotelesten erwähnt, die keiner festen, geschlossenen Genossenschaft agehörten, sondern, vereinzelt stehend, das Gewerbe Orphisch = bacchischer

<sup>1)</sup> Porphyr. de abst. 2, 55. — 2) Schol. Apollon. Arg. 3, 977, wo "Tanswolos" nach Osann's Erklärung (Rhein. Mus. 1835, S. 241 fg.) Talos ist.

Beihungen auf eigene Hand trieben, und mit Orphischen Büchern ver sehen, worunter besonders die von Onomakritus gedichteten oder ge fammelten Weiheformeln sich befanden, von Stadt zu Stadt zogen, ihr Dienste zu Gühnungen und Heilungen Reichen und Armen gegen Loh anbietend; ihre Weihen sollten von aller Schuld, selbst der von de Borfahren her ererbten, lofen, gegen Gefahren ficherstellen und g einem seligen Leben und hohen Ehren in der Unterwelt verhelfen; bab wurde nichts Muhsames, wurden keine beschwerlichen Enthaltungen ge fordert, vielmehr pflegte man die Sühnungen und Weihungen unter Ben gnügungen und festlichen Lustbarkeiten, unter Tanzen und mit Nachahmun des Rausches der Silenen zu vollbringen 1). Manche dieser Gaukler, der Runfte, wenn auch vielfach auf dem Theater verspottet, doch von Vielen mitunter von den Spottenden selbst, eifrig gesucht und gekauft wurden scheinen die einmalige Anwendung ihrer Beihen für genügend erklart # haben, mährend Andre die öftere Biederholung derfelben empfahlen obe selbst als nothwendig bezeichneten; Theophrast 2) schildert seinen Aber gläubigen, wie er jeden Monat mit Frau und Kindern zu den Orphes telesten wandert, sich und die Seinigen weihen zu lassen. Manche, Me tragprten genannt, bedienten sich dabei auch solcher Ceremonien und Beihen, welche dem Phrygischen Dienste der "großen Mutter" ent nommen waren, und verbanden diese mit den Dionpfischen; diese pflegten nebst andern Bortheilen auch Heilungen ungewöhnlicher, besonders psychi scher, als Götterwirkung betrachteter Krankheiten zu verheißen. Rich selten waren es Frauen, welche diese Gulte und Weihungen übten, und wiewohl die Priesterin Ninus deshalb zu Athen hingerichtet wurde, seben wir doch die Mutter des Redners Aeschines, Glaukothea, als Telestin oder Tympanistria dasselbe Gewerbe treiben, wobei der Sohn als Metw gyrte der Mutter die heiligen Bucher vorlas, den Geweihten die Nebris, das hirschkalbfell, umbing, und ihnen vortanzte, aus dem Dischtruge sie trinken ließ, dann zur Erinnerung an die Titanen, die bei der Tob tung des Zagreus ihr Gesicht mit Thon oder Gpps bedeckt hatten, su mit Thon bestrich und mit Kleie abrieb 3), und sie die Worte nachsagen ließ: "Dem Unheil bin ich entflohen und habe das Bessere gefunden." Auf diese nächtlichen Gebräuche folgte bei Tage der Zug der Dionysos Berehrer durch die Straßen, wobei Gaukelei mit Schlangen getrieben, und der Gott unter den Namen Hpes und Attes angerufen wurde 4).

55. Wenn also von Dionysischen Teleta oder Orgien die Rede ift,

<sup>1)</sup> Plat. rep. 2, 364. Legg. 7, 815. Phaedr. 244. — 2) Theophr. Charact. 16. — 3) Harporr. p. 54. — 4) Demosth. pro coron. p. 313.

b find damit entweder die bereits erwähnten blos rituellen, häufig von Franen geübten Geheimdienste gemeint, oder es waren dieß wirkliche My= fterien, die aber nie und nirgends allein bestanden, sondern immer nur iu Berbindung mit den auch andern Gottheiten gewidmeten Geheimdiensten, wie es bei den Lernäischen und Eleufinischen der Fall war; oder endlich verfand man die Privaterfindungen jener Orpheotelesten und Metragyrten, welche ihre Beihungen nach eigenem Gutdunken, wenn auch zugleich nach einer gewissen Tradition vornahmen, und je nach ihrer Individualität wed Gewandtheit größeres ober geringeres Ansehen genoßen. wer ihnen hullten fich in den Nimbus besonderer gottlicher Erleuchtung, ster fie trieben auch als gemeine marktschreierische Abentheurer ihr Wesen; Biele gehörten zu jener Klasse der verächtlich sogenannten Pythagoristen, deren Schmutz und Bettelhaftigkeit, zusammengehalten mit den hohen Aufprüchen, Die fie auf besondere Ehren und Belohnungen in der andern Belt machten, die spätere Griechische Comodie verhöhnte 1). Mitunter rerbanden fich Mehrere, um ihre Beihungen fünftlicher und feierlicher m machen; dann ließen fle den zu Weihenden allerlei Schreckbilder und efpeuftische Gestalten erscheinen, um fle mit dem Borne der Befate und deffen furchtbaren Wirkungen zu ängstigen, und dadurch für die dargebetenen Schutz = und Heilungs = Mittel defto begieriger und empfänglicher machen 2). Ein solcher Orpheoteleste war es, dem Antisthenes, als er ihm die Geligseit der Geweihten nach dem Tode rühmte, erwiederte: Barum stirbst du denn nicht?

56. Endlich gab es auch noch freigebildete, sich oft lange fortsplanzende religiöse Gesellschaften, deren Mitglieder Thiasoten oder Orsgenen hießen; solche hatten sich zu dem Zwede, eine Gottheit, meist eine auswärtige oder den Dionpsos, besonders zu verehren, gebildet. De der Dienst dieses Gottes sich ganz vorzüglich zum "Thiasos und Komos", d. h. zu Festgelagen, Tänzen und aufregender Musik eignete, waren derartige Brüderschaften häusig und beliebt. Ihre Trinkgelage mit Flötenspiel und Gesang, bei denen der Gott oft nur den Namen und den Vorwand hergab, wurden dann wohl auch halb im Ernste und balb im Scherz als Mysterien mit einer gewissen Feierlichkeit und mit eigenen Aufnahmsceremonien behandelt 3).

57. Von den Orphikern, als einem organisirten religiösen Bunde, bumt jedenfalls in den Zeiten nach Plato keine Spur mehr vor, und

<sup>1)</sup> Aristophontis Pythagoristes ap. Meineke Com. Gr. II, 362. —
h Hippolyt. adv. haer. p. 72. Dio Chrys. or. 4. p. 168. Reisk. Celsus bi Crigenes, opp. I, 507. — 2) Max. Tyr. Diss. 3, 7. p. 25. Markland. 1740.

wenn Reuere von einer Aufnahme in diesen Orden, welche durch Be fränzung und Reinigung mit Steinmehl unter Gesängen geschehen sei reden <sup>1</sup>), so ist hier, was einzelne Weiber, wie Glaukothea, oder herum wandernde Orpheotelesten thaten, ohne damit irgend eine gesellschaftlich Verbindung knüpfen zu wollen, auf einen in Wahrheit nicht existirende Orden übertragen. Wohl aber waren Orphische Lehren und Rythen theil weise in Athen selbst in den öffentlichen Cultus übergegangen; es wir berichtet, daß bei den Dionysien im Anthesterion- Monat Orphische Thes logie und Göttersagen durch Tänze und durch theatralisches Auftretin von Horen, Nymphen und Bacchantinnen dargestellt wurden <sup>2</sup>); ihrer eigentlichen Stützpunkt aber hatte und behielt die Orphische Theologie in den Mysterien, den Eleusinsschan insbesondere.

Die Berbindung, in welcher Phrygischer Götterdienst mit bei Dionpfischen stand, hilft diese Seite des Mysterienwesens erklaren. Uebe ganz Borderaften war eine Religion verbreitet, deren hauptgestalten ein große Naturgöttin und Mutter alles Lebendigen, und ein ihr als Gemass Liebling oder Sohn verbundener, dem Leiden und dem Tode verfallene Gott waren. Die Wahrnehmung, wie im menschlichen Leben und i der ganzen Natur schon mit der Empfängniß und der Geburt der Schmet und die Gefahr verknüpft ist, wie die Wesen sich gegenseitig zerstören um eines durch das andre sein Dasein zu fristen, wie immer aus bes Tode neues Leben entsprießt, und gerade aus der Berwesung die Pflam ihre Nahrung zieht, so daß in der Auflösung animalischer Körper bie stärkste Nahrungstraft für das vegetabilische Leben liegt — dieses alles bietende, unerbittliche Gesetz des Todes aus dem Leben und des Leben aus dem Tode war es, was in seiner Wirkung auf die Phantafie ber dem Naturleben völlig zugekehrten, physisch und geistig von ihm unter jochten Stämme jene Göttergestalt und die entsprechenden Mythen ber vorgerufen hatte. Wie der Mensch sich hineingestellt fühlte in eine ftet Umwälzung von Leben und Tod, wie ihm das Universum als Temps und Grab, als Altar und Sarg erschien, so mußte auch sein ganz den Naturgebiete angehörender und darin beschloffener Gott abwechfelnd leben und sterben, und wenn ihm das Beste und Rostbarfte aus den lebendigen Wesen zum Opfer gebracht wurde, so mußte er selbst auch als ein Opse des großen Todesgesetes fallen.

59. Der Liebling der großen Phrygischen Göttin, der Dindymene oder Cybele, war Attes, der Sohn des Gottes Men, oder eben dieser

<sup>1)</sup> Petersen: Der geheime Gottesd. bei d. Griech. S. 25. — 2) Philostrat. vit. Apoll. 4, 21.

63. Rorpbas, der nicht nur hier, sondern auch bei Clemens 1) m Attes und dem Dionpsos gleichgesetzt wird, war der Gott, den die imcier am Hamos, aber auch die Phrygier verehrten 2), und nach iechischem Mythus der Sohn der Cybele (d. h. der Demeter) und des fon 3), oder, einer andern Angabe zufolge, der Persephone, die ihn Bater (d. h. von einem geheim gehaltenen) geboren 4), wie auch wens bald als Sohn der Demeter, bald als Kind ihrer Tochter beinet wurde. Wenn Julian ihn den großen, der Mutter zur Seite menden Sonnengott nennt 5), während er in der Orphischen Theoie Der große Ronig hieß, der von seinen Brudern, den beiden en Korpbanten, getödtet und zerftudt, nach dem Billen der Demeter plangengestalt angenommen habe — so ift es flar, daß er nur dem Namen b und in einigen Umftanden seines Mythus von den andern Gott= ten gleicher Gattung verschieden war; auch er war, wie Ofiris, Attes, mens, Adonis, der leidende Naturgott mit der bereits erörterten solari= m Beziehung, der fterben muß und wieder in's Leben gurudtehrt.

. 64. Und in dieselbe Klasse von Mysterien : Gottheiten gehörte endlich ber Samothracische Adam. Es war dieß der Phönizische, zu Besterehrte Esmun?), einer der Kabiren, der schöne, in den Bergen läger streisende Jüngling, den die Phönizische Göttermutter Astronoe!) bie, der, von der Göttin verfolgt, sich selbst entmannte, den aber die bitin wieder belebte!). Daß dieser Esmun nur die Phönizische Gesting des Attes, oder der Lettere die Phrygische Uebertragung des steren ist, seuchtet ein.

65. Wir vermögen aber nun, nachdem der allen diesen Asiatischen Gottheiten zu Grunde liegende Zug eines der Zeugungskraft wellsam beraubten, sterbenden und wieder erweckten Naturgottes klar werden ist, das Wesen der Griechischen Mysterien näher zu bestimmen. ur tritt hier gleich die Schwierigkeit ein, daß der Inhalt dieser Myswen sich keineswegs immer gleich blieb, vielmehr manche Veränderungen derweiterungen eintraten, wobei indeß weder diese Veränderungen bst, noch die Zeit ihrer Einführung historisch nachzuweisen ist. Sie uten ihren Grund theils in der Verschiedenheit der Nationalitäten,

<sup>1)</sup> Protrept. p. 16. — 2) Hippol. adv. haer. 109. — 3) Diod. 5, 49. — Serv. ad Aen. 3, 111. — 5) Julian. or. 5, p. 167. Spanh. — 6) Orph. mn. 38. — 7) Adam = Esmun, dem Wechsel der Buchstaben Du. S gemäß, wie dem gleichsalls Phonizischen Kadmilos oder Kasmilos. — 8) Phonizisch Astaroth aemah, die Hosbe, oder (bei Plutarch de Isid. 13.) Nemanun genannt. levers, Phonizier I, 636. — 9) Damasc. vit. Isid. 302.

welche nach und nach auf solche Mysterienanstalten, wie z. B. die Samothracischen waren, Einfluß gewannen, theils in dem Intereffe der mit ihrer Leitung betrauten priesterlichen Körperschaften. nämlich der öffentliche Götterdienst mit seinen feften, gesetzlich ver burgten Gebräuchen, bei seiner engen Berbindung mit dem Staats wesen ruhig in seiner Stabilität beharrte, und den Bersuchen, welche durch Neuerungen und Vermengung verschiedener Gottheiten an seinem Bestande hatten rütteln mogen, zahen Widerstand entgegensette, waren die Mysterien schon ihrer Natur nach beweglicher, ihre, dem öffent lichen Cultus größtentheils fremde Richtung auf das Jenseits wer ein zu neuen befriedigenderen Ideen und deren mythischer Gestaltung drängendes Element; Theofrafie, das Uebergeben ber Gottheiten in einander, die allmälige Verschmelzung oder Burudführung der Gotter auf wenige Wesen umfassender Bedeutung mußte bier begunftigt werden, und im Intereffe der leitenden Briefterschaft lag es, die Theilnahme und bie Vorliebe für dieselben nicht erkalten zu lassen, zu verhindern, daß bas Institut nicht durch unbedingtes Festhalten an den alten, einer spatem Generation allzu dürftig und leer erscheinenden Gestalten und Gebrauchen sich abnütte und sein Ansehen einbüßte, was bei einem geistig so beweglichen, gleichsam in stetem Bluffe begriffenen Bolte, wie Die Griechen, weit nothiger war, als bei den genügsameren Drientalen. Denn wenn auch die Autorität der Mysterien zum Theil gerade auf ihrem Ruf hohen Alterthums und treuer Bewahrung uralter, von den Göttern selbst ober von ihren Lieblingen eingesetzter Cultformen beruhte, so hinderte bies nicht, Reues dem Alten beizumischen, und Ideen und Deutungen, Die einer späteren geistigen Entwicklung angehörten, den alten Formen unter Dabei schütte gerade das Geheimniß; und die eigenen, nur in den Mysterien gebrauchten Namen der Gottheiten erleichterten manche Umdeutung.

66. Die Mysterien auf der Insel Samothrace verdantten ihre viel geseierte Berühmtheit theils ihrem hohen, in mythische Borzeit sich verlierenden Alterthum, theils dem Ruf, in Lebensgesahren besonders wirksamen Schuß zu gewähren; es hieß sogar, daß noch nie ein dort Geweihter Schiffbruch gelitten habe 1). Aber die Frage nach ihrem Inhalte und nach den dort verehrten Göttern bildet den dunkelsten Theil der Griechischen Religionsgeschichte, eine Dunkelheit, deren Ursache theils in der vagen Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit der gebrauchten Bezeichnungen, besonders der Namen "Kabiren" und "Korpbanten", theils

<sup>1)</sup> Schol. Aristid. Panath. p. 324.

md Mischungen der Bevölkerung die verschiedenen, von den Stämmen eingebrachten Götterdienste wie Schichten übereinander lagen und ineinander eingriffen; weshalb denn auch im Alterthum bereits große Ungewißheit und Getheiltheit der Meinungen über die Samothracischen Gottheiten berrschte, und man in der That nicht mit Sicherheit zu sagen wußte, wer denn eigentlich die "Kabiren" seien").

- Es hatten sich nämlich auf dieser in frühester Zeit von Thra= 67. ciem bewohnten Insel Pelasger, als sie aus dem Pelopounes (Arkadien) md ans Attita durch Dorier und Jonier vertrieben worden, angestedelt; botten bier noch die alten namenlosen Gottheiten der Belasger fich erhalten; Radmeer Phonizischer Abkunft aus Bootien waren gleichfalls berübergekommen, und ohne Zweifel hatten auch die alle Inseln befah= renden Phonizier des Mutterlandes auf den Samothracischen Göttercult Einfing erlangt. Drei Perioden oder Bestandtheile Dieses Dienstes lassen ich in den Sagen noch erkennen. Jasion, welchen Demeter auf der zu Samothrace gefeierten Hochzeit seiner Schwester Harmonia mit dem Phonigiden Radmos erblickt, und der dann Demeter's Geliebter oder Gemahl mf Rreta geworden, reprasentirt den Kretischen Bestandtheil der Samotracischen Mysterien; von ihm sagt Diodor, die Teletä hätten schon unger auf der Insel bestanden, als Jasion nach der von Zeus ihm gewordenen Anweisung sie neu gestaltet und Fremde zuerst eingeweiht habe 2). Den Phonizischen Einfluß knupft dann dieselbe Sage bei Diodor an den Ramen Radmos, der auf die Insel gekommen und in den Geheimdienst tingeweiht worden sei; und endlich wird noch ein dritter, Phrygischer, Bekandtheil angezeigt durch die weitere mythische Angabe, daß die Göttin, der Gemahl Jafton geworden, Cybele gewesen, und daß er den (Lemni= iden Rabiren) Korybas mit ihr gezeugt habe.
  - 88. Barro entnahm aus den dortigen Weihen, daß unter dem Ramen "die großen Götter" jenes uralte Pelasgische Götterpaar, ein Sott des Himmels oder Göttervater (Zeus) und eine weibliche Erdensttheit oder Göttermutter verehrt werde 3). In den Mysterien selbst scheint der männliche Gott, außer etwa insofern er Vater der Aziokersa wurde, nicht weiter handelnd vorgekommen zu sein; die Göttermutter der gehörte als Demeter-Azieros zur eigentlichen Götter-Trias des dortigen Geheimdienstes. Denn diese bestand aus Demeter, Kora und Dionpsos, oder einem dem Chthonischen Dionpsos gleichkommenden Gotte

<sup>1)</sup> Strab. Fragm. Vat. Maii Coll. VII, 49. — 2) Diod. 5, 48. — 1) Varro ling. Cat. 6, 88. ed. Bip.

Hades. Dieß ist nach den Zeugnissen Strabo's und des Mnaseas unzweiselhaft 1); die Götter, deren Weihen man dort empfing, hießen nach des letztern Angabe Azieros, d. h. Demeter, Aziokersos, d. h. Hades, und Aziokersa, Persephone.

1

69. Der Rame Rabiren, der den Gottern diefes Gebeimdienftes gleichfalls gegeben wird, dient vorerst nur, das hohe Alter und den nicht=hellenischen Ursprung der damit gemeinten Mächte erkennen zu laffen. Götter unter dieser Bezeichnung gab es in allen um das öftliche Mittelmeer herumliegenden Ländern, in Aegypten und Sprien so gut als in Rleinaften und Hellas und bis nach Italien; der ursprünglich Semitische Name heißt nur "bie Großen", die "Mächtigen". Es waren Raturmachte, welche, wie die Pelasgischen, ursprünglich feine bestimmten Namen hatten, bei denen es daher in späterer Zeit, wo jeder Gott eine mehr ausgeprägte Individualität hatte oder haben follte, zweifelhaft war, welche besondere Gottheiten unter ihnen gemeint seien, so daß die ver schiedensten Deutungen fich geltend machen konnten. Deift wurde eine Gruppe oder Familie von Göttern oder Damonen, acht, am baufigten drei, darunter verstanden, so zwar, daß zuweilen nur die beiden erften und altesten, dann aber auch wieder andre, die fich spater und unter lokalen Beziehungen da oder dort an jene ersten angeschloffen hatten, damit gemeint wurden. In Macedonien, zu Theffalonika g. B. wer sogar ein einziger Rabir Gegenstand der Berehrung.

70. Bon dem Negyptischen Kabirendienst ist alzu wenig bekannt, aber Alles sührt darauf, daß Phönizien und Phrygien (im alten weiteren Sinne) die eigentlichen Heimathstätten dieser Gottheiten waren, und daß ihr Cult von da aus auf die Inseln und nach Hellas getragen wurde. Wie sehr Phrygien der Sig der Kabiren war, zeigt schon der Rame der Kabeirischen Gebirge, von welchen Mehrere der Alten, z. B. Athenism und Demetrius von Stepsis?), den Namen der Götter ableiteten; es zeigt es serner das neue Fragment des Nisolaus von Damascus, welches berichtet, wie zwei junge Phrygier mit den Heiligthümern der Kabiren, die sie in einer Kiste trugen, den schwerbedrängten Einwohnern der Jonischen Stadt Asselsus zu Hülfe gesommen seien, und ihnen durch Bortragung der Heiligthümer den Sieg verschafft hätten, worauf der Dienst dieser bisher trot der Phrygischen Nachbarschaft den dortigen Griechen unbekannten Gottheiten erst in Jonien eingeführt worden sei?. Auch nach Italien soll der Rabiren= (Penaten=) Dienst von Phrygien

<sup>1)</sup> Strab. 4, p. 198. Schol. Apoll. Rhod. 1, 917. — 3) Hist. Gr. fragm. II, 57; IV, 345. — 3) Hist. Gr. fragm. III, 388.

Sadyt's (Baal's) mit ihrem Vater als Kabiren verehrt; der achte war temun. Diesen erklärten die späteren Griechen für Eins mit Asklepios, beils weil er zugleich die Bedeutung eines Heilgottes und das Attribut er Schlange hatte, theils weil er ein Sohn des Sprischen Sonnengottes, für die Griechen des jetzt für Helios geltenden Apollo war, als sehn Apollo's aber kannte man unter den Göttern nur Asklepios 2).

Der Gotterdiener Radmilos, ein Name, den Hermes wie ier, fo auch in Bootien und Etrurien (Camillus) führte, tam zu den wi genannten, Demeter, Hades, Kora, hinzu 3). Ithyphallisch vorge= Mt, war er mit seiner auf die Unterweltsgöttin Persephone gerichteten legierde felbst eine infernale Gottheit, Hermes Eriunios oder Chthonios. ton die Bedeutung dieses Radmilos dunkel, so ergab sich erft miglich der Samothracischen Korpbanten oder Kureten, die auch wieder wiren hießen, eine fast undurchdringliche Berwirrung; denn einerseits urden die beiden ersten Benennungen häufig von einer der Cybele oder thea gewidmeten Priesterklasse gebraucht, dann aber maren diese Kory= puten, Dioscuren, Rabiren auch wieder göttliche Wesen, Trabanten oder Dimonen der großen Göttin oder auch deren Söhne, also Phrygischer Benft, wiewohl fie, mit den Kretischen Rureten für Eins gehalten, mch von Rreta hergeleitet wurden, mahrend der Phonizier Philo sie für **Monizische** Söhne oder Abkömmlinge des Gottes Sadyk (Baal oder Arenus) erklärt, welche die Schiffahrt zuerst erfunden hätten . Semothracischen murden als Wind = und Sturm = Beister in Gefahren, be= imbers zur See, angerufen; ihre Bilder standen auch auf einem Vor= stirge bei Brastä; von diesen wußte Pausanias 5) nicht, ob sie Dioscuren der Korybanten seien; sie waren eben beides, gleich den in Athen berehrten Tritopatoren, den drei Söhnen des Zeus und der Persephone, ben denen zwei Eubuleus und Dionpsos hießen — poetisch hatte man ach die Ramen Amalkeides, Protokles und Protokreon für fie ersonnen und die gleichfalls Windgeister oder Wächter der Winde waren. Diesen Litopatoren pflegte man bei Hochzeiten für Kinderzeugung zu opfern, wil nach Orphischer Lehre die Seele bei der Zeugung des Körpers

<sup>1)</sup> Dion. Hal. Ant., 1, 68. — 2) Bgl. die Erklärung eines Phoniziers bei Pausan. 7, 23. und Macrob. Sat. 1, 20. — 3) Etym. Gud. p. 290. Tzetz. Lycophr. 162. 219. — 4) Fragm. Hist. Gr. III, 569. Auch bei Damascius, vil Isid. 302, werden diese Sohne Sadyl's Kabiren oder Dioscuren genannt. — 7) Paus. 3, 24, 4.

von den Winden getragen diesem zugeführt wird 1). Cicero nennt diese Mächte die ersten Dioseuren; sie waren offenbar ächte Kabiren, und Dionpsos als einer derselben hatte hier eine andre Bedeutung, als die ihm in den Mysterien sonst beigelegte.

72. So erklärt sich der von Strabo angeführte und von ihm unausgeglichen gelaffene Widerspruch zweier alten Zeugen; während nämlich Stefimbrotus, mahrscheinlich von der Meinung ausgehend, daß die Bezeichnung Rabiren, oder "die großen, mächtigen Götter" fich auf die Trias Demeter, Hades und Rora beziehe, behauptete, es seien die Rabiren, denen der Samothracische Mysteriendienst gelte; diese Rabiren seien mit den (drei) Rorybanten identisch, und hätten ihren Namen von dem Phrygischen Berge Kabirus — widersprach Demetrius von Stepsis, indem er erklärte: von den Kabiren gebe es auf Samothrace keine mpstische Lehre, d. h. jene drei von Mnaseas als Demeter, Kora und Bades bezeichneten, im dortigen Geheimdienst die Hauptgestalten bildenden Sotter seien nicht die eigentlichen Rabiren. Die rechten Rabiren waren nämlich die drei männlich gedachten Götter, welche auf Samothrace nur als damonische, zum Gefolge der Cybele gehörige Wesen, oder auch als ihre Söhne betrachtet und als Mächte des Windes und Sturmes außerhalb des Mysteriendienstes verehrt wurden, mahrend sie in Lemnos, wo der eine derselben Korybas hieß, die eigentlichen Mysteriengötter waren. Stesimbrotus scheint von der Meinung ausgegangen zu sein, daß die Bezeichnung Rabiren, oder "die großen und mächtigen Götter", der Trias Demeter, Rora und Hades gelte, und dann im Hades oder dem so erklärten Gott den Dionpsos gefunden und darauf seine Behauptung gebaut zu haben 2).

73. Wissen wir nun bestimmt, daß der Samothracische Geheimdienst der Rhea oder Cybele, aber auch der Demeter und Kora gewidmet war, so ist klar, daß hier Rhea, Cybele und Demeter, die Kretische, Phrygische und Hellenische Naturgöttin, bereits verschmolzen waren; schon die Tragiser hatten sich diese Demeter-Rhea aus den Mysterien wie so manches Andre angeeignet 3), und Rhea wurde daher auch geradezu als die Göttin, die von Zeus die Persephone geboren, bezeichnet 4). Wer Hades gewesen sei, ersahren wir durch die bestimmte Angabe, daß in den Samothracischen Mysterien "Adam" (Esmun) dieselbe Rolle gespielt

<sup>1)</sup> Aristot. de anim. 1, 5. Stob. 1, 52, 863. Cf. Lobeck, Aglaoph. 753.

<sup>- 2)</sup> Strab. 10, p. 472. - 3) Die Stellen bet Zoega, Bassirilievi 1, 86.

<sup>- 4)</sup> Athenag. leg. 20.

habe, wie sonst Adonis, Osiris oder Zagreus!). Wenn Aphrodite und Bersephone sich in die Liebe des Adonis theilten, so stand der von Berytus gesommene Esmun zu der oberweltlichen Demeter=Cybele und zur unterweltlichen Persephone in demselben Verhältniß; wenn Attes an den Folgen seiner Selbstentmannung starb, hatte Esmun dasselbe Schicksal. Damit ist denn auch erklärt, wie die Kretenser behaupten konnten, daß die Samothracischen Mysterien wesentlich nichts Andres enthielten, als was bei ihnen öffentlich dargestellt werde; sie wußten, daß ihr Zagreus wie mit Ostris, so mit Esmun und Adonis oder Attes im Wesen idenstisch sei, daß hier wie dort das Mysterium eines sterbenden und wieder zum Leben erweckten Gottes zu Grunde liege.

Die drei in der Samothracischen Mythologie gefeierten Brüder, die Zeus = Sohne oder Dioseuren Jaston, Dardanos und Eetion, welche einer Sage nach die Mysterien der Insel gegründet oder von da weiter getragen hatten, waren nichts Andres, als die drei Kabiren oder (ersten) Rorpbanten. Jafion, der Kretische Geliebte der Demeter, hier der Cybele, der dafür — wie nach einer Phrygischen Sage Attes — von Zeus mit dem Blit erschlagen, oder - nach der Lemnischen Rabiren = Sage — von seinem Bruder Dardanos getödtet wurde, scheint nur ein Doppelgänger des Adam oder Esmun gewesen zu sein; auch sein Name durfte nur eine andre Hellenisirte Form dieses Phonizischen darbieten. Benn es heißt 2), in den Mysterien sei der Bater der Korybanten, welche die Göttermutter geboren und auf Samothrace angestedelt hatte, d. h. eines zweiten Korybanten = Geschlechts, geoffenbart worden, so haben wir wohl an diesen Jasion zu denken, den auch Servius 3) wirklich als den Bater derselben nennt. Da Samothrace ein Sammelplatz für Sagen und Dienste aus den verschiedensten Gegenden war, die sich hier durch= frenzten, mischten und nebeneinander stellten, so mochte es wohl geschehen, daß im öffentlichen Dienste Namen und Beziehungen vorkamen, welche im Mysteriendienste anders lauteten, wiewohl die Gestalten und ihre Schickfale im Besentlichen die gleichen maren.

75. Hermes = Radmilos war wahrscheinlich aus einem andern Culte, vielleicht durch die Attischen Pelasger, hinzugekommen und in den Samothracischen Geheimdienst mit aufgenommen. Ihm, dem Hermes = Chthonius, und dem Dionpsos als unterweltlichen Göttern opferten die

<sup>1)</sup> Hippol. adv. haer. p. 108. 118. Die Gnostiker versichern dort, daß in den Mysterien wörtlich und ausdrücklich (διαρρήδην) Adam den Eingeweihten gesoffenbart worden als der Urmensch oder das himmlische Borbild der Menschheit. — <sup>3</sup>) Diodo.r. 3, 54. — <sup>3</sup>) Aen. 3, 111.

Athener an einem der Tage der mystischen Anthesterien=Feier, während alle übrigen Tempel geschlossen waren, und sonst keinem Gotte geopfert wurde '). In den Mysterien hatte er als ithyphallischer Gott wahrsscheinlich die Idee zu symbolisiren, daß der zeugende, Lebensschaffende Trieb auch im Todtenreiche noch fortdaure, daß der in der Begierde sich kundgebende Lebenskeim die Rücksehr der Abgeschiedenen in die Oberwelt vermittle und verbürge; und es scheint, daß er im Hades dem entsmannten Adonis Attes Smun, der die Liebe der Göttin nicht erwiedern konnte, als der zeugungskräftige und begehrende, aber von der Göttin abgewiesene Gott zur Seite treten sollte.

76. Unabhängig von den eigentlichen Samothracischen Mysterien scheint auf der Insel der Geheimdienst der Zerinthischen Grotte bestanden zu haben, von dem wir blos wissen, daß er der Hesate mit orgiastischen Gebräuchen und Hundeopser geleistet wurde?); er glich also wahrscheinlich dem Aeginetischen. Jene Mysterien gehörten aber zu den berühmtesten und wirksamsten, die die Hellenen kannten, wiewohl die Aeginetischen einer Angabe nach noch unentbehrlicher, diese jedoch, die Samothracischen, ihres hohen Alterthums wegen besonders geehrt sein sollten. Die purpurrothe Binde, welche die Geweihten erhielten und sich um den Leib banden 4), scheint als schüßender Talisman gegen Gesahren, besonders zur See, betrachtet worden zu sein.

77. Auf der unfern von Samothrace gelegenen Insel Lemnos, mit einer früher Thracischen, später Pelasgischen Bevölkerung, war der Geheimdienst von dem Samothracischen theilweise verschieden. Auf Lemnos war der Eult des Hephästos herrschend, von hier hatte Athen diesen Gott empfangen; von ihm, dem Feuergotte, und einer Rabeiro (auch Lemnos) genannten Erdgöttin waren die drei Lemnischen Rabiren, die den Inhalt des Geheimdienstes bildeten, entsprossen. Hephästos war also bier, was Jasion auf Samothrace; Cybele=Demeter hieß hier Rabeiro, und wie Jasion nach Kreta hinweist, so auch Hephästos; denn die Kreztenser kannten diesen als den Sohn ihres Talos 5), d. h. des auf ihrer Insel eingebürgerten Phönizischen Baal=Moloch, wie Esmun ein Sohn des Sadys, des Sonnengottes. Auch in Negypten waren die Kabiren

<sup>1)</sup> Didym. ap. Schol. Aristoph. Acharn. 1076. Die zwei zu verschnenden Unterweltsgötter, Seol épiouvioi, deren Antoninus Liberalis gedenkt, waren also wohl Dionysos und Hermes. Ugl. Steph. Thes. nov. Paris. s. v. — 2) Schol. Aristoph. Pac. 277. — 3) Schol. Aristid. III, 329. — 4) Schol. Apollon. 1, 917. — 5) Paus. 8, 53, 2. Da Talos als Moloch auch mit Kronos identisch ist, so heißt Hephästos (bei Joh. Lydus) auch Sohn des Kronos.

Sohne des dem Bephaftos entsprechenden Gottes 1). Giner diefer Dephaftos= Sohne, Korpbas, war hier der Gott, der sterben mußte, und zwar durch die Sande seiner Brüder, die an ihm thaten, was Typhon an seinem Bruder Ofiris, die Titanen an ihrem Blutsverwandten Zagreus ver-Dieser Korybas oder Kyrbas, bei Diodor ein Sohn der Cybele und des Jasion, war also die bei den Thraciern verehrte Form des Attes = Zagreus, und die Tyrrhenischen Pelasger hatten ihn von den Thracischen Sintiern auf der Insel schon überkommen; ihn ruft der Orphische Hymnus an als den großen, von seinen Brüdern getödteten Rouig der Erde, den nächtlichen Rureten; er ift der "von der Lemnos erzeugte schöne Rabire der geheimnisvollen Orgien", wie ihn Pindar neunt 2). Sein Tod wurde in der Mysterienseier dargestellt, und die beilige Sage dabei berichtete, wie das Haupt des Erschlagenen, in ein Burpurtuch gehüllt und mit einem Kranze geschmückt, auf ehernem Schilde jum Fuß des Olympus gebracht und da begraben worden, gleichwie der andern Sage nach die Glieder des zerstückten Dionpsos von seinem Bruder Apollo am Parnaß oder in Delphi bestattet worden waren. Das Zeugungsglied des getödteten Rabiren verwahrten, hieß es, die beiden Brüder in einer Riste, und brachten es, als Zeichen und Unterpfand ber merloschenen Lebens = und Zeugungstraft, nach Tuscien zu den Italischen Tyrrhenern, den Stammesgenossen der Tyrrhenischen Pelasger auf Lemnos, die also auch die Sage von dem getödteten Gotte hatten, und fich zu dem Lemnischen Geheimdienst verhalten haben mögen, wie die Delphischen Hosti zu dem Dienste auf Rreta. Korybas aber wurde von

<sup>1)</sup> Benn Photius (Lex. p. 103.) die Lemnischen Kabiren Sohne des Herbiftos (benn ftatt "Hoaistoi ift offenbar Hoaistou zu lesen) oder Titanen nennt, jo bezieht fich die lettere Beneunung wohl darauf, daß fie das an ihrem Bruder thaten, was in der Orphisch - Rretischen Sage die Titanen an Bagreus gethan. Der Beifas: δαίμονες έκ Λήμνου διά το τόλμημα των γυναικών μετενεχθέντες, gibt fic als die Lotalsage einer andern Stadt, mahrscheinlich Thessalonika's kund, wo man den wahren und achten Dienst ber ursprünglich Lemnischen Rabiren zu haben bebauptete, deffen leberfiedelung von dort durch Anfnupfung an die befannte Sage rom Mannermorde der Lemnierinnen motivirt wurde. lebrigens hatte man noch eine andre Sage (bei Atufilaus [Fragm. Hist. Gr. I, 100.] und bei Beinchins und Steph. Byz. v. Kabupia), welche den auch hier ithyphallischen Bermes-Radmilos als Sohn des Bephaftos und Bater der Rabiren einschob. - 2) Fragm. ap. Hippolyt. adv. haer. 97. Rach einer andern bei Servius erhaltenen Angabe mar er Sohn der Bersephone ohne Bater, d. h. vom Beus, dessen Baterschaft und folglich 3bentitat mit Dephaftos wahrscheinlich ein Lemnisches Dopfteriengeheimniß mar. Eben dedurch murbe aber Korpbas völlig einerlei mit Dionpsos-Bagrens.

der Demeter in eine Schlange verwandelt, und lebt als solche fort 1) — ein ohne Zweifel der Mysteriensage entnommener Zug, den die Orphischen Hymnen bewahrt haben, nur daß Demeter hier wahrscheinlich die spätere, durch die in den Mysterien start begünstigte Theotrasie entstandene Bezeichnung der Persephone oder Helate und der diesen gleichgeltenden, auf Lemnos besonders verehrten Brauronischen Artemis ist.

- 78. Dieser Lemnische Dienst hieß vorzugsweise das Mysterium der Korphanten, wobei dieser Name als gleichbedeutend mit "Kabiren" von den drei Brüdern gebraucht wurde, wiewohl nur einer unter ihnen, der Getödtete nämlich, der eigentliche Korphas war; die beiden andern heißen bei einem späteren Dichter, der aber Bieles aus den Mysteriensagen geschöpft hat 2), Alkon und Eurymedon. Der Name "Anaktotelesten", den die Lemnischen Mysterienpriester hier führten, zeigt übrigens, daß die drei Kabiren auch hier "Anakes", die Gebieter, hießen, und den gleichs namigen Tritopatoren zu Athen verwandt waren. Der Kabir, welcher zu Thessalonika mit blutigen Händen angerusen wurde 3), war kein Andrer, als Korphas; man tauchte, scheint es, die Hände in das Blut des gesschlachteten Opferthieres, um die blutige That der beiden Brüder darzusstellen.
- Der Geheimdienst in Theben, welcher der Rabiräischen De= meter und ihrer Tochter Kora in einem nur den Eingeweihten zugäng= lichen Tempel gewidmet war, scheint mit dem Lemnischen am nächsten verwandt gewesen zu sein; der Athenische Methapos, der sich viel mit Orgien beschäftigte und Einzelnes in denselben anderte, hatte diesen Dienst nach Theben gebracht. Die drei Kabirischen Brüder, welche hier verehrt wurden, waren also wohl mit den Athenischen Tritopatoren identisch; nur waren diese durch den Eleusinischen Jacchos = Dienst zurückgedrängt, und scheinen aus dem Volksbewußtsein fast verschwunden gewesen zu sein. In Theben war es Demeter, welche die mystische Cista dem Aetagos, einem Sohne des Prometheus, übergab — zwei mythische Empfänger der Heiligthümer, die hier den Attischen Namen Releus und Triptolemus Den Inhalt der Cifta und die Ceremonie, die damit geentsprechen. schah, durfte Pausanias nicht angeben; es wird das Geburtsglied des erschlagenen Kabiren gewesen sein 4).
  - 80. Die Mysterien, welche zu Lerna in Argolis am Alchonischen

<sup>1)</sup> Orph. hymn. 39. — 2) Nonn. Dionys. 30, 45, 59. Er nennt sie Korpsbanten und Kabiren, Sohne der Kabeiro, und läßt sie die "Thiasosartige Fackel der Hetate" schwingen. — 3) Firmic. Mat. 11, p. 77. Oehler. — 4) Pausan. 4; 1, 5; 9, 25, 5.

See gefeiert wurden, stammten gleich andern Orphischen aus Thracien, oder kamen wenigstens über Thracien dorthin; ein mythischer Apollos= Sohn, Philammon aus Thracien, ward als der Stifter genannt. Dioupsos, Demeter und Kora waren auch hier die Gottheiten der Beihe, und das Ganze scheint fich blos auf die Unterwelt, das Hinabsteigen in dieselbe und die Wiederkehr bezogen zu haben. Dionpsos sollte durch den See in den Hades hinabgestiegen sein, um seine Mutter Semele beranfzuholen. hier tam also weder seine Geburt von Zeus und Per= sephone, noch seine Zerreißung oder Tödtung vor, an deren Stelle die hadesfahrt getreten war. Bie die Thyaden den schlafenden, bei Persephone weilenden Dionysos in Delphi wach riefen, so pflegten die Argiver ihn hier aus dem Baffer des See's heraufzurufen, indem fle ein Lamm für den Bachter der Hadespforten hineinwarfen. Der Phallus, als Symbol der Lebenstraft und Unterpfand seiner Rücksehr aus dem bades, war hier auf den Grabern aufgepflanzt, und die schmutige Ge schichte mit Prospmnus hatten die dortigen Griechen später ihren padera= kischen Reigungen gemäß ersonnen, um das Symbol des Phallus zu etlären, und für ihr Laster sich ein göttliches Vorbild zu schaffen 1). Bahrend die Lemnischen Mysterien in späterer Zeit kaum mehr erwähnt werden, exhielten sich gerade die Lernäischen bis zum Untergange der beidnischen Institute, und vornehme Romerinnen ließen es noch am Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr. auf ihrem Grabstein verkündigen, daß fie nicht nur in Eleusis, auch in Lerna dem Liber, der Ceres und der Asra geweiht worden seien 2).

Rykerien, verrathen in Namen und Sage ihren ausländischen, Phonisischen Ursprung. Melikertes mit dem Griechischen Beinamen Palamon (Ringer), dessen Geimath der Griechische Mythus dadurch, daß er ihn durch seine Mutter Ino zum Enkel des Phonizischen Kadmos macht, ans dentet, war der Phonizische Melkarth, eine dem Baal Moloch verwandte blarische Göttergestalt, weshalb ihm auch auf Tenedos ein Molochsopfer von Kindern gebracht wurde 3), und zugleich, wie Esmun, ein Doppels gänger des Ositis Adonis. Es war wieder der sterbende Gott, der in den Ishmien beklagt wurde, und zwar sein Tod in den Meeressluthen 4). Bon dem Schmerze der über den todten Sohn gleich der Ists jammernden

<sup>1)</sup> Paus. 2, 37, 5. Clem. Alex. Protrept. p. 22. Tzetzes ad Lycophr. 212. — 2) Orelli, Inscr. 2361. — 3) Lycophr. 229 — 31. unb Tzetzes bazu, I, 494 sq. — 4) Clem. Alex. Protrept. p. 10. Philostr. Heroid. 19, 4.

Mutter batte die Feier auch ihren Namen; denn wie das Bild des Ofiris alljährlich unter Wehklagen in's Meer versenkt wurde, wie der Ropf des Ofiris = Adonis nach Byblos schwamm, so war der Leichnam des Melikertes dort am Isthmus von einem Delphin an's Land getragen Als Stifter des Isthmischen Dienstes wurden Sisphus, der morden. mythische Gründer von Ephyra (Korinth) oder dessen Sohn Glaufus 1) angegeben, und da beide die mythischen Repräsentanten der ältesten Korinthischen Schiffahrt und Seeherrschaft find, so liegt darin ein weiteres Zeugniß für den exotischen Ursprung dieses Dienstes. Dagegen ließ die Athenische Sage die Isthmien, die bis dahin nur in einer nächtlichen, dem Melikertes geltenden Mysterienfeier bestanden, durch den Attischen Heros Theseus mit Hinzufügung der Kampfspiele zu einer allgemein Hellenischen Feier des Poseidon erhoben werden 2). Melikertes blieb jedoch stets der Gott der Mysterienseier, von der Plutarch sagt, daß sie,- im Vergleich mit den viel anziehenderen Rampffpielen, nichts besonders An= ziehendes enthalten habe. In dem dort befindlichen Adyton mit einem unterirdischen Eingang sollte der Gott verborgen sein 3); man dachte fich ihn wohl als schlafend, wie den Dionpsos Lifnites in Delphi, und ein schwarzer Stier ward ihm geopfert. Auf die Trauer und das Wehklagen um ihn muß in dem Isthmischen Dienste ein Freudenfest über seine Erwedung gefolgt sein. Wenn der Mythus seinen Vater Athamas zum Erzieher, oder seine Mutter Ino=Leukothea zur Amme des Dionpsos= Kindes macht, wodurch Raserei, Verfolgung und Mord in die Familie gekommen, so scheint auch hier ein uralter Rampf des Manadischen Dionpsos = Dienstes mit dem Phonizischen Melkarth = Cultus zu Grunde Uebrigens mögen sich die Isthmischen Mysterien in der Form mehr den Kretischen genähert haben; denn als ihr Eigenthümliches wird erwähnt, daß sie am meisten bekannt, also wohl am leichtesten zugänglich gewesen seien 4).

82. Gleich den meisten Mysterien sollte auch die Geheimseier zu Aegina von Orpheus gestiftet sein, und Origenes setzt sie den Eleus sinischen an Ansehen gleich 5). Weibliche Gottheiten waren es, denen hier jährlich ein verborgener Dienst mit Einweihung entrichtet wurde 6). Die Hauptgöttin war Hekate<sup>7</sup>), die hier unverkennbar ganz die Stelle der Persephone als "unterirdische Göttin und Beherrscherin des Schattenreichs"

<sup>1)</sup> Clem. Al. Strom. p. 145. — 2) Plut. Thes. 25. — 3) Paus. 2, 2, 1. — 4) Schol. Aristid. III, 329. Dindorf. — 5) Paus. 2, 30. Orig. adv. Cels. 6, 290. Lucian. Navig. 15. — 6) Bgl. die oben erwähnte Inschr. bei Oresti 2361: Sacratae apud Aegynam Deabus. — 7) Schol. Theocr. 2, 12.

vertrat, oder mit ihr, da auch sie "der Deo Tochter vom starken Bater") hieß, einerlei war. Wenn Sophokles von der unterirdischen Göttin redet, die mit Hermes die Todten führt, so kann damit nur hekate gemeint sein, und so scheint denn auch diese Bezeichnung, wie so Manches bei den Tragikern, ein Wiederhall aus den Mysterien zu sein. Denn Hekate war nicht nur auf Aegina, sondern auch auf Samostrace, und wahrscheinlich auch auf Lemnos eine vielgeseierte Gottheit; auf Samothrace ward ihr in der Zerinthischen Höhle ein orgiastischer Dienst erwiesen, und sie scheint dort nicht verschieden gewesen zu sein wn der Aziolersa, also von der Göttin, welche Mnaseas die Kora nennt; in Gesahren psiegte man, wird uns berichtet, die Korybanten (Kabiren) und die Hesate als die Samothracischen Gottheiten anzurusen?). Auf kegina nun, wo von zwei Weihegöttinnen die Rede ist, war ohne Zweisel Demeter als Mutter der Hesate die andre Göttin.

Diese Mysterien von Aegina bestätigen übrigens wieder die Thatface, daß manche Buge des Griechischen Mythus erst durch den Mosteriendienst erzeugt, und aus diesem heraus allmälig in's allgemeine Bewußtsein gedrungen sind. Bei den Griechen ist nicht wie bei den Leapptern ein Gott ersten Ranges mit der Burde eines Todtenrichters belleidet, fondern vier Heroen, die alle mit dem Geheimdienste ihrer beimath zusammenhängen, find es, denen die Griechische Sage dieses Amt übertragen hat: Minos und Rhadamanthys, Triptolemus und Aeakus. Benn Minos am häufigsten als der eigentliche Richter im Hades erwähnt wird, so liegt darin ein neuer Beweis für das hohe Alter der Kretischen Ryfterien und des Orphischen Ginflusses, durch den die Verbreitung des Retischen Mythus und Cultus geschah; auf dieselbe Quelle deutet es, das ihm sein Landsmann Rhadamanthys in jenem Amte beigegeben war. Bei Acafus entschied der Umstand, daß er der Landesheros von Aegina und daher mit den dortigen Mysterien verknüpft war 3), und Triptolemus gelangte durch seine Beziehung zu den Eleufinien zu gleicher Burde.

84. Bon höchstem Alter sollten die Mysterien sein, welche zu Phlpa in Attika der sogenannten "großen" Göttin geseiert wurden 4),

<sup>1)</sup> Schol. Apollon. Arg. 3, 468. — 2) Schol. Aristoph. Pac. 277. — 3) Unter den Griechen ist, glaub' ich, Plato der Einzige, der ihn als Todtensichter, und zwar besonders der Europäer, nennt, Gorg. p. 523. Häufiger gedenken die Römer seines Amtes: Ovid. Met. 13, 25. Horat. Od. 2, 13. 22. Derselbe Plato Apol. p. 32. kennt auch den Triptolemus als einen der Hades – Richter. — 3) Hippol. adv. haer. p. 144. Hier ist statt λεγομένη μεγαληγορία zn lesen: τὰ τῆς λεγομένης μεγάλης δργια, und statt des corrupten φλοιᾶς δονόργια p. 145. und es heißen: φλιασίων δργια.

- d. h. der alten Erdgöttin und großen Mutter, die dann mit Cybele und Rhea verschmolzen wurde. Dort hatte man eine berühmte symbolische Abbildung, mit deren Erklärung auch Plutarch in seinem verlorenen Werke über Empedokles sich beschäftigt hatte; unter andern sah man hier einen gestügelten, ithyphallisch dargestellten Greis ein vor ihm fliehendes Weib mit einem Hundskopfe verfolgen. Also ein Hermes-Radmilos und eine bekanntlich auch mit dem Hundskopfe vorgestellte Helate-Brimo oder Hekate-Persephone, deren Beziehung zu einander mit dem Samothracischen Mysterium in engster Verwandtschaft stand.
- 85. Wie Athen in geistigen Dingen alle Städte der Hellenen weit überragte, so behaupteten auch seine Mysterien, die Eleusinischen, vor allen andern ähnlichen Instituten den Vorzug; sie verdankten dieß theils schon dem Rufe Athens, theils der funftlerischen Pracht und geschmackvollen Schönheit der scenischen Ausstattung, theils auch dem durch die Athener selbst sorgfältig genährten Glauben, daß der hier Geweihte die sicherste Burgschaft jenseitiger Seligkeit besitze. Da es die Berbindung des Dionpsos mit den cerealischen Gottheiten, Demeter und Rora, war, was den Charafter der Eleufinien bildete, so wurden auch fie, wenigstens dem einen Bestandtheile nach, aus Thracien abgeleitet; eine Thracische Colonie unter Eumolpus, der selbst wieder als Sohn des Musaus mit Orpheus genealogisch verknüpft wurde, hatte sie gestiftet oder doch erweitert und vervollkommnet, und die Lykomiden, welche zur Zeit des Pausanias (um d. 3. 130 n. Chr.) das Amf der Daduchie beim Geheimdienste erblich besaßen, gebrauchten denn auch Orphische Hymnen bei der Einweihung 1). In Athen selbst war es wenigstens schon zur Zeit des Aristophanes und Euripides herrschende Borftellung, daß das Seiligste in den Mysterien von Orpheus herrühre; wie man denn überhaupt Alles, was in den Geheimculten sich auf die Unterwelt und auf die Fortdauer nach dem Tode bezog, als Orphisch zu bezeichnen, oder von Orpheus abzuleiten pflegte.
- 86. Das Ganze der Eleusinien bildete eine große, wenigstens zehn Tage dauernde Festseier, bei der Vieles öffentlich vor Aller Augen vorging, und deren Pracht stets eine Menge Menschen, auch solche, die nicht geweiht zu werden begehrten, nach Athen zog. Fest und Mysterium ward als Staatsinstitut behandelt, stand daher unter der Gerichtsbarkeit der Republik. Der große Rath der Fünshundert sorgte für die Beobachtung der Satungen, und versammelte sich nach einem Solonischen Gesetze jährlich gleich nach der Festseier, um über die etwa

<sup>1)</sup> Paus. 1, 14, 2; 9, 27, 2.

Rette manigfaltiger Gebräuche, Reinigungen, Opfer, Sühnungen, dramatischer Tänze, Chorgesange und Orgiasmen, welche, zwischen Athen, Agra und Eleusis vertheilt, alle mit der eigentlichen Mysterien-bandlung, nämlich dem religiösen Schauspiele, welches die Leiden und Thaten der drei Gottheiten vorstellte, in näherer oder entsernterer Beziehung standen; Manches hievon ging im Freien vor sich und konnte ron Jedermann angesehen werden, wie die Gebräuche, welche auf der Ihriasischen Wiese, am Brunnen oder am Meeresuser begangen wurden, während der geheim gehaltene Theil in dem Mysteriengebäude zu Eleusis, dem nur den Geweihten zugänglichen Anaktoron oder Telesterion, dargesellt wurde.

87. Alles dieses stand unter der Leitung der vier Liturgen aus den beiden altpriefterlichen Geschlechtern der Eumolpiden und Reryfen, dem hierophanten, dem Daduchen oder Fadelträger, dem Berold und dem Epibomius (Altardiener). Der Hierophant, welchem eine Hierophantin jur Ceite ftand, mar tein gewöhnlicher Priefter; er hatte unter Beibilfe der Uebrigen und einiger Priesterinnen in einer künstlerisch gendneten Anfeinanderfolge von Darstellungen, welche durch plögliche Ueberraschungen und wohlberechnete, schlagende Contraste gewaltsam enfregten und spannten, die Schicksale seiner Gottheiten, ihre wunderbare Racht, die Gunftbezeugungen, welche fie den Einwohnern von Eleusis und Attifa gewährt, und die größeren, die den Eingeweihten verheißen seien, ver die Augen der Zuschauer zu bringen. Ihm tam es zu, die beiligen Eymbole und Bilder, welche verdeckt waren, und nur bei gewissen Romenten enthüllt wurden, zu zeigen; gemeinschaftlich mit dem Daduchen, deffen Hauptfunktion das Fackeltragen bei den Opfern war, rief er die Borschriften und die Formeln oder heiligen Spruche aus; auch die hymnen stimmte er an, weshalb denn eine helle und wohlklingende Stimme bei ihm ein Haupterforderniß mar 1).

88. Die Einführung des Getreidebaues ist wohl erst in einer späteren Zeit in die Eleusinien aufgenommen worden. In dem ältesten Denkmale dieses Geheimdienstes, dem Homerischen Hymnus auf Denketer, dessen Bersasser nicht lange nach Hesiod, etwa um die dreißigste Olympiade, gelebt, und entweder zu dem Eleusischen Priesterfreise, oder dech zu den Eingeweihten gehört zu haben scheint, ist der Getreidebau gar nicht berücksichtigt; nur die Irrsahrten der ihre Tochter suchenden Rutter, die Unfruchtbarkeit verbreitenden Wirkungen ihres Jorns und

<sup>1)</sup> Philostr. vit. Soph. 2, 20.

ihrer Trauer, die Wiedervereinigung beider werden geschildert, und besonders wird hervorgehoben, daß die Göttin die Herven von Eleufis Opferdienst und Orgien gelehrt habe; dieß, und nicht die Einführung des Ackerbau's, ist die hier gepriesene, große Wohlthat der Demeter. Die Geweihten find es, denen, ohne irgend eine hindeutung auf den Aderbau, Reichthum von den Göttinnen in's Haus gesandt wird, und Allen, welche durch Opfer und heilige Gaben Persephone zu ehren versaumen, wird ewiges Unheil gedroht. Deutlich zeigt fich in dem Hymnus die Absicht, die Mysterien der cerealischen Göttinnen als etwas Autochthones, nicht von außen her Gekommenes, sondern unmittelbar von der Göttin selbst den alten Landesherven von Eleufis Uebergebenes darzustellen. Alles ist auf die Verherrlichung von Eleusis, als dem eigentlichen, durch die Göttin erkorenen, durch ihr Wohnen daselbst geweihten Sig ihrer Gabenspendung und ihres Dienstes berechnet. Die für die Ausbildung der Mysterienfeier so wichtige Verbindung von Eleufis mit Athen wird nicht erwähnt; der fremde Ginfluß, der Thracische oder Samothracische sowohl als der Athenische, soll damit abgewiesen, oder als ein erft später hinzugetretener bezeichnet werden. Bon Dionysos oder Jacchos kommt keine Spur vor; die Absicht, alles zu Diesem Cult Gehörige als spatere, fremdartige Buthat erscheinen zu laffen, schimmert durch; es lag dieß im Interesse der alten Eleufischen Familien im Gegensate gegen Athen, wo man bald den Orpheus, bald den aus Thracien gekommenen Eumolpus, oder dessen Sohne Phorbas und Immaradus als Stifter der Mpfterien - bezeichnete. An Phorbas knupfte sich eine besondere Sage, welche auf eine fruhe Ableitung der Attischen Mysterien von Samothrace oder Lemnos deutet; er ward nämlich mit Jasion, dem mythischen Gründer des Samothracischen Dienstes, durch die Angabe verschmolzen, daß er wie dieser (und wie Attes) als Geliebter der Demeter von Zeus mit dem Blig erschlagen worden sei.

89. Dagegen läßt der Demeter hymnus den Eumolpus durch die Einschiedung zwischen Releus, Diokles und Triptolemus als einen eingebornen Eleusinier erscheinen, und ihn nicht einmal an den eigentslichen Orgien oder dem Geheimdienst der Göttin, sondern nur an der Berrichtung der öffentlichen Opfer und Gebräuche Theil nehmen 1). In gleichem lokalem Interesse bezeichnet eine spätere Orphische Dichtung Eumolpus, Eubuleus und Triptolemus als die drei "Erdgeborenen", Söhne des Opsaules und der Baubo, denen Demeter erschienen sei 2),

<sup>1)</sup> S. Boß zum homer. hymnus S. 139. — 2) Clem. Alex. Protrept. p. 6.

und behauptete Ister, nicht der Thracier Eumolpus (den man in Athen fannte), sei der Urheber der Mysterien, sondern ein anderer gleiches Ramens, ein Entel des Eleufischen Autochthonen Triptolemus 1). Auch der am altesten Eleufis-Cult wesentlich betheiligte Rusaus sollte nach der einen Ueberlieferung ein Autochthon von Eleufis, nach der andern ein Thracier fein. Bu Gunften derfelben Intereffen und Anspruche Eleuficer Familien wurde ein in Folge eines alten, zwischen Athen und Cleufis geführten Rrieges geschloffener Vertrag erdichtet, gemäß welchem Cleufis dem Athenisch-attischen Staate einverleibt, die dortigen Priefterfamilien aber im ausschließenden Besitze der Mysterien = und beiligthums - Verwaltung bleiben sollten, und man fieht, warum ein Grabmal des Eumolpus sowohl zu Eleusis als zu Athen existirte, warum ferner Rerng, der Ahnherr des Geschlechtes der Rernten, fich ju Eleusis als angeblicher Sohn des Eumolpus dem dortigen Priestergeschlechte einfügen laffen mußte — gegen den Willen der Familie, die von hermes und der Athenischen Pandrosos abzustammen behauptete 2).

- 90. So standen fich zwei Ueberlieferungen entgegen: Die eine wollte die Eleufinien als einen rein ursprünglichen, an Ort und Stelle selbft entstandenen, und von der Hauptgöttin unmittelbar gestifteten Lelaldienst darstellen; die andre ließ den ganzen, die drei Gottheiten unfaffenden Geheimcult von Thracien her, doch weniger unmittelbar, als über die der Thracischen Rufte zunächst gelegenen Inseln, eingeführt werden. Go viel aber steht fest, daß die Eleusinien ein uralter, bis über die Zeit der Jonischen Auswanderung aus Attika nach Kleinaffen hinaufreichender Cult waren; denn bei dieser Auswanderung brachten die Jonier den Dienst schon mit in ihre neue Beimath hinüber, so daß in Ephesus die uralten, aus Athen ftammenden vornehmen Familien der Reliden und Androkliden im Besitze deffelben blieben. Das Schweigen homers tann dagegen nichts beweisen. Db aber Dioupfos icon fo frube den beiden Bottinnen im Culte beigefellt gewesen, und wann überhaupt diese Berknüpfung stattgefunden, darüber läßt sich biftorisch nichts Bestimmtes fagen.
- 91. Dionpsos oder Jacchos ist in den Attischen Mysterien die räthselhafteste Gestalt; selbst dieß, daß Jacchos und Dionpsos Eine Persönlichkeit, daß er der erweckte Zagreus sei, ist noch neuerdings auf's Nachdrücklichste verneint worden 3). Damit wird aber ein Verständniß des Eleusinischen Dienstes unmöglich gemacht, und die That-

¹) Fragm. Hist. Gr. I, 420. — ²) Andron in den Fragm. Hist. II, 351. — ³) 3. B. von Frits iche: De carm. Aristoph. myst. Rostock. 1841, p. 20. sqq.

sachos kein Andrer, als der in's Leben zurückgerusene Sohn des Zeus und der Kora ist, wird so vielsach bezeugt, daß sich mit aller Sicherheit darauf bauen läßt. Lucian sagt, daß "die Zerreißung des Jacchos" orchestisch dargestellt werde"), und wir ersahren, daß Athen gerade durch den Dienst eines Dionysos, der nicht der sonst bei den Griechen gewöhnlich verehrte, sondern ein älterer, des Zeus und der Kora Sohn sei, sich auszeichne, und daß man diesem Dionysos, und nicht dem Thebanischen (dem Sohne der Semele), den Mysterien-Jacchus, oder den mit dem Gotte gleichnamigen Hymnus singe 2). Sopholles erlaubte sich sogar, den Jacchus, zwischen ihm und Zagreus keinen Unterschied erkennend, den stiergehörnten zu nennen 3), obgleich nicht der wiedererstandene, sondern nur das Kind Zagreus vor seinem Tode mit diesem Emblem in den Rysterien dargestellt worden ist.

- 92. An sich also und ursprünglich war der Mysteriengott Jacchos von dem Thracischen Weingotte, den die Thebaner durch genealogische Einfügung desselben in ihre Landessage sich angeeignet hatten, völlig verschieden so verschieden, daß Cicero jenen ersten unbedenklich für Eins mit dem alt-italischen Liber hielt, der, mit Ceres und Libera Eine Gruppe bildend, seiner Meinung nach mit dem Sohne der Semele nichts gemein hatte. Und in gleichem Sinne unterschied Strabo als zwei verschiedene Wesen den Dionpsos (den Thebanischen) und den Dämon, der Anführer der Demeter=Mysterien sei; Jacchos ward nämlich als der Chorsührer der Demeter=Mysterien seiz Jacchos ward nämlich als der Chorsührer der Demeter=Mysterien. Am grellsten tritt diese Trennung beider bei Aristophanes hervor: hier wird der Sohn der Semele als lächerliche Figur vorgeführt und auf der Bühne verhöhnt, und der Dichter läst ihn zuhören, während die Eingeweihten dem Jacchos Lobes-hymnen singen.
- 93. Daß das Verhältniß des mpstischen Dionpsos zum Thebanischen, oder des Sohnes der Persephone zum Sohne der Semele im Attischen Geheimdienste lange Zeit unerklärt und der Widerspruch unausgeglichen

<sup>1)</sup> De saltat. V, 147. Bipont. — 2) Arrian. exped. Alex. 2, 16, 3. — 3) Ap. Strab. 10, p. 468. — 4) Cic. N. D. 2, 24. — 5) 'ων (μυστηρίων) της τελέτης οὐ μόνον χορευτής, άλλα καὶ έξαρχος ήν ὁ Διόνυσος — sagt der Scholiast zu Aristoph. Ran. 343, den Ausdruck Strabo's αρχηγετής damit ersauternd. "Damon" nennt Strabo den Jacchus, d. h. überhaupt ein göttliches Besen, wie die Kabiren δαίμονες περί την Ρέαν heißen. Etym. Gud. p. 289. Ran hätte also ans dieser Stelle des Geographen keinen "Mysterien-Genius" herauslesen sollen, von dem das ganze Alterthum nichts weiß.

blieb — dieß ergibt fich aus den zahlreichen unfichern und schwankenden Neußerungen der Alten, die nicht zu sagen wußten, wie denn beide Eins feien 1), oder fie geradezu für völlig verschiedene Besen erklärten. Spater aber drang die Orphische, jur Versöhnung des Widerspruchs ersonnene Lehre durch, daß Zeus das Herz des Zagreus der Semele u effen gegeben oder es auch selbst verschluckt habe, so daß der Sohn der Radmos-Tochter aus der Substanz des ersten Dionpsos gezeugt wor-Wirklich rief man in den Lenäen Jacchos geradezu als Sohn der Semele an 2). Damit verband sich dann die weitere Lehre, daß die Menschen aus der Asche der mit den Gliedern des Zagreus gesattigten Titanen entstanden seien, weshalb das Bessere, Beistige im Renschen Dionpfischer Abkunft sei 3). Eine noch spatere Form, von der fich nicht bestimmen läßt, ob sie in die Eleusinien eingedrungen, oder außerhalb derselben geblieben sei, ift die bei Ronnus dargestellte, wonach der aus dem Bergen des ersten Dionpsos oder Zagreus entiprossene Sohn der Semele durch eine an der Titanide Aura in Phrygien verübte Gewalt zum Bater des dritten Dionpsos, des Eleufinischen Jacchos, wurde, dem die Athener gleiche Verehrung wie dem Bagreus und dem Radmos - Entel erweisen 4).

94. Wenn der Orphische Hymnus den Cleusinischen Jacchos als mannweiblich darstellt 5), so entspricht dieß den Asiatischen Vor- und Gegenbildern desselben. Die Phrygier nannten ihren Attes den "Unsstadtbaren", und ließen ihn entmannt werden; Agdistis, der vom Manstelbanme geborene Flötenbläser, wie ihn der Hymnus bei Hippolyt ment, war androgyn; dem Ostris wie dem Korybas zu Lemnos sehlte des Zeugungsglied; Adonis ward gleichfalls nach seiner Wiederbelebung als androgyn geschildert. Sie waren durch ihren Tod Unterweltsgötter geworden, und repräsentirten zwar die Idee des Fortlebens nach dem Tode oder vielmehr der Wiedererweckbarkeit des Lebens, aber eben desshalb sollten sie selber nicht mehr zeugen, sondern als Erstandene ein geschlechtsloses Dasein sühren. Jacchos war also nicht Gemahl der

<sup>1)</sup> Bgl. die Aeußerungen des Schol. zu Aristoph. Ran. 324. — 2) Schol. Arist. Ran. 480. — 3) Dio Chrys. Or. 30, 550. — 4) Nonn. Dionys. 24, 45; 48, 238 sq. In dieser Darstellung sindet die Aeußerung des Schol. zu Aristid. p. 213 ihre Erklärung, daß Jacchos "nach der Angabe Einiger" der Sohn des Dioswsos, nämlich des Thebauischen, sei. — 5) Orph. Hynn. 42. Jacchos heißt hier als androgynes Wesen "Mises"; er ergößt sich im Tempel zu Eleusis, oder im mystissen Dienste Phrygiens mit der Mutter (Attes), oder auf Appros mit Aphrodite (Abonis), oder mit seiner Mutter Isis in Aegypten (Ofiris).

Persephone oder der Demeter, und nicht derselbe mit Pluton; drei Ideen scheinen in den drei männlichen chthonischen Gottheiten repräsenstirt zu sein: die eigentliche Todesmacht in Pluton; die auch im Tode noch fortdauernde Zeugungsfraft im ithyphallischen Hermes; die Wiederserweckung zum Leben und das neue, geschlechtslose Leben im Jacchos.

95. Gehen wir nun an die Nachweisung, welches der Gang und Inhalt der Attischen Mysterienseier im Einzelnen gewesen sei, so bleibt freilich Vieles dunkel und unsicher; die Hauptbestandtheile lassen sich indeß noch nachweisen. Es waren eigentlich drei verschiedene, aber innerlich zusammenhängende, mystische Dramen, jedes von dem andern durch Ort, Zeit und Inhalt getrennt, welche im weiteren Sinne Elenstinien genannt wurden, und mit den dazu gehörigen Vorbereitungen, Opfern und Processionen die ganze Festseier bildeten; Elensinien hießen sie, obwohl nur die zwei letzten zu Eleusis, das erste aber zu Agrä bei Athen ausgeführt wurde. Um an allen dreien Theil zu nehmen, bedurfte es mindestens zwei Jahre.

96. Den Anfang der Handlung machte der Ausruf, daß Unreine, d. h. Solche, die eines schweren Berbrechens wegen, namentlich für Blutschuld noch nicht gesühnt seien, dann alle Nicht-Hellenen von den Mysterien ausgeschlossen seien. Die Feier der "kleinen" Mysterien zu Agrä, die zugleich als reinigende Vorbereitung auf die großen galt, siel in den Monat Anthesterion (Ende Februar und Anfang März); sie hießen die Mysterien der Persephone 1), oder auch die des Dionysos 2). Die Geburt des letztren, welchen Zeus in Schlangengestalt mit der eigenen Tochter Persephone erzeugte, scheint das Erste gewesen zu sein, was in diesem Theile des Geheimdienstes vorkam. Tatian führt als Beugniß für den Incest des Vaters mit der Tochter "Eleusis und die heilige Schlange" 3) an; dieses Thier, das überhaupt in allen Mysterien eine große Rolle spielte, war also hier das Symbol des Zeus

<sup>1)</sup> Hippol. adv. haer. p. 116. Schol. Aristoph. Plut. 846. — 2) Steph. Byz. v. Αγρα: τὰ μικρα μυστήρια — μίμημα τῶν περί τὸν Διόνυσον. Es sind dieß τὰ σεμνὰ τῆς Κόρης μυστήρια, zu deren Berrichtung Demeter mit Demetrius nach Athen tam, wie es in dem ithyphallischen Liede bei Athenaus (6. p. 253, II, 471. Schwgh.) heißt. Wenn der in Dionysischen Dingen wohlbewanderte Ronnus (27, 305.) sagt: Athen werde nach dem Lendischen Bacchus dem Elensnischen Dionysos den Phrygischen Rhythmus ertönen lassen — so ist damit die Beitsolge richtig angegeben; die Lenäen, das Fest des Dionysos en Aiuναις, wurden im Gamelion, also gerade im vorhergehenden Monat geseiert; dann folgten die "kleinen" Rysterien, die demnach auch nach diesem Beugniß dem Dionysos galten. — 3) Tatian. p. 38, Otto.

und der Berbindung, aus der Zagreus hervorging. Es folgte die orscheftsch dargestellte Tödtung und Zerreißung des jungen Gottes durch die Titanen, und die Rache, die Zeus an den Thätern nahm 1). Auf diesen Theil der Mysterien scheinen sich die Worte des Clemens zu beziehen, der Hierophant solle das Feuer auslöschen und der Daduch die Fackeln entfernen: denn das Licht enthülle die Schmach ihres Jacchos 2). Daß der Aretisch-Orphische Mythus vom Zagreus wirklich in den kleinen Mysterien dargestellt wurde, ist um so sicherer anzunehmen, als die Geburt dessen nothwendig die weitere Ergänzung durch das tragische Schicksal des Anaben erheischte. Die von Clemens aufgezählten Symbole, welche in diesem Theile der Mysterien gezeigt wurden, Würsel, Ball, Kreisel, Spiegel, Aepfel, sollten die Spielsachen bedeuten, mit denen die Titanen den Anaben in ihre Gewalt gelockt hatten.

97. Der dritte Aft der kleinen Mysterien scheint nun die Wiedersbelebung des getödteten Zagreus, dessen Reste Apollo bestattet hatte, durch Demeter gewesen zu sein. Denn Diodor, der berichtet, daß die Göttin die zerstückten Glieder wieder zusammengefügt habe, sagt, so-wohl in den Orphischen Gedichten, als in den Geremonien der Myskerien, die er aber in ihren Einzelnheiten Ungeweihten nicht verrathen dürse, werde die Sache so dargestellt 3). Aber nicht durch die bloße Insammenfügung der Glieder, sondern auch dadurch noch, daß sie dem Kinde die Mutterbrust reichte und durch göttliche Milch ihm neue Lebensstaft eingoß, vollbrachte Demeter die Erweckung des Jacchos; darüber lasen die Stellen bei Suidas, Lucretius, Arnobius keinen Zweisel 4).

98. Sechs Monate später, im Monat Boedromion, d. h. Ende Septembers oder Anfang Oftobers, wurden die großen Mysterien, oder die der Demeter, die eigentlichen Eleusinien im engern Sinne, geseiert; diese zersielen aber wieder in zwei, für die Mysten durch einen längeren zeitraum getrennte Weihungen. Nach einer viel bestrittenen Angabe Tertullian's 5) müßte man annehmen, daß die Geweihten, welche bereits die kleinen und die erste Abtheilung der großen Mysterien zurückgelegt

<sup>1)</sup> Bgl. die oben angeführte Stelle Lucian's von der Zerreißung des Jachos und die eben erwähnte des Steph. v. Byzanz. — 2) Clem. Alex. Protrept. p. 6. — 3) Diodor. 3, 61. — 4) Bei Suidas wird Tanxos erklärt: Lióvusos ini rei massa. Ans der Stelle des Lucretius, 4, 1161: At gemina et mammosa, Ceres est ipsa ab Jaccho — ergibt sich, daß Demeter "des Jacchos wegen" mit karten, vollen Brüsten dargestellt ward (cf. Arnob. 3, 10, p. 133. Oehler), und Jacchos selbst heißt aus demselben Grunde in den Orphischen Hymnen, 52, 9, inovolusos. — 5) Adv. Valent. 1.

hatten, erst nach fünf Jahren zur letzten oder Bollendungsweihe, der Epoptie, zugelassen wurden. War dieß Regel 1), so wurden sicher zu Gunsten angesehener oder mächtiger Fremden viele Ausnahmen davon gemacht. Die Einleitung zu den großen Mysterien bildete der "Agyrmus", die Sammlung der Mysten am ersten Tage; am folgenden Tage erging der Aufrus: "An's Meer, ihr Eingeweihten!" worauf man nach zwei, den beiden Göttinnen geweihten Salzwassersen am Meere zum Behuf einer Lustration zog. Nach längeren Opferseierlichseiten solgte die Jubel-Processon, welche den zum neuen Leben erweckten Jacchos auf der heiligen, vier Stunden langen Straße von Athen nach Eleusis brachte; hiemit war die Feier von Athen nach Eleusis verlegt. An den Fluß-übergängen unterwegs wurden neue Abwaschungen vorgenommen; auf der Brücke über den Kephissos fanden die sogenannten Gephyrismen statt, d. h. ausgelassene Possen und neckende Scherzreden wurden gewechselt.

Die Mysterienhandlung in Eleufis beschäftigte sich mit der **99.** Geschichte der Demeter und ihrer Tochter; der zum Jüngling erstarkte Jacchos war nun Paredros 2) und Begleiter der Göttin, der er sein neues Leben verdankte, wie der wiedererweckte Attes oder Adonis als Paredros und Liebling der Cybele, oder der Aphrodite gedacht und dargestellt wurde. Die erste dramatische Darstellung war der Raub der jungen Göttin. Rora wird, mahrend fie Blumen auf der Wiese pflückt, von dem plöglich aus der Erde auftauchenden Pluton oder Hades geraubt und in sein Reich hinabgeführt. Wahrscheinlich war dieß der von einem späteren driftlichen Autor erwähnte Moment, wo der finftere Abgrund, durch den man in den Hades hinabstieg, vor den erschreckten Buschauern fich aufthat, der Hierophant (als Pluton) sich mit der Priesterin (als Persephone) in der Dunkelheit allein befand, und die ganze Bersammlung "ihr Beil von dem, was diese beiden in der fünstlichen Nacht zusammen thaten, erwartete" 3). Darauf wurde das Umherirren der ihre Tochter suchenden Demeter, der Schmerz und die Wehklagen der trostlosen Mutter dargestellt. Hier nahmen die Mysten selber thatigen Antheil, indem sie in fortgesetzten Pannychismen mit geschwungenen Faceln auf der Thriafischen Gbene an der Rufte des Gleufischen Meerbusens, als ob auch sie die Rora suchten, umberliefen 4).

<sup>1)</sup> Schol. Arist. Ran. 744. wird nur ein Jahr als Frist bis zur Epoptie angegeben. Bgl. Seneca quaest. nat. 7, 31. — 2) So nennt bereits Pindar, Isthm. 7, 3, den Divnysos. — 3) Aster. Encom. Mart. im Auctar. Bibl. PP. II, 193. — 4) Lactant. Instit. 1, 21, 24. Stat. Silv. 4, 8, 50.

- Demeter kommt trauernd nach Eleusis, ruht hier an einem Brunnen, an welchem zu figen den Eingeweihten deshalb verboten ward, und wird durch das schamlose Gebahren der Baubo und des Jacchos erheitert. Daß dieß wirklich dargestellt worden sei, berichtet Clemens, den wir für einen Eingeweihten zu halten allen Grund haben, und in einem Werke, welches nicht für Chriften, fondern für Beiden zu einer Zeit geschrieben war, wo die Gefahr, in der die Chriften ichwebten, fie in ihren Behauptungen doppelt vorsichtig machen mußte 1). Bahrscheinlich war diese weibliche Entblößung ein alter, eigenthümlicher Religionsgebrauch, dem die Orphiter erft die Beziehung auf die Erbeiterung der trauernden Göttin gegeben hatten; ein Gebrauch, der and in Aegypten von den Beibern beim Feste der Bubastis, der Tochter der Ifis, die also der Griechischen Demeter nahe verwandt war, geübt Die übrigen Umftande mit der Geberde des Jacchos und dem dazu gehörigen Mythus waren wohl in ähnlicher Beise hintennach erfunden, wie jene schmutige Lernäische Sage vom Prospmnus, die man zur Erklärung des Phallus-Symbols ersonnen hatte. genoßen die Myften, die bisher nach dem Beispiele der Gottin neun Tage gefastet hatten, jest gleichfalls, ihrem Beispiel folgend, den Rifctrant (Rykeon), womit fie zugleich das Recht des Butritts zur Bollendungsweihe erhielten.
- 101. An das Erscheinen der Göttin in Eleusis war aber noch ein andrer ähnlicher, in den Mysterien dargestellter Aft geknüpft; die Kretisch-Samothracische Sage nämlich, daß Demeter sich dem Jaston weisgegeben und mit ihm den Plutos erzeugt habe, hatten die Eleussnier bei sich in der Weise eingebürgert, daß an die Stelle des Jasion der alte Orts-Heros Releus, in dessen haus die Göttin eingesehrt, gerteten war. Zum Danke für die Auskunft über den Raub ihrer Tochter sollte sie sich demselben, die Geberde der Baubo wiederholend, überslassen haben. Auch dieß war in Orphischen Versen beschrieben 3), und ein Rann, der es von Augenzeugen wissen mußte, versichert an zwei

....

<sup>1)</sup> Clem. Al. Protrept. p. 6. Wie Arnobins (5, 25), der den Clemens bier copirt, zu seinem Misverständniß bezüglich des Jacches gekommen sei, hat frisssche (de carm. Aristoph. myst. p. 31.) erklärt. — 2) Herodot. 2, 60. Denselben Gebrauch scheinen die Lycischen Weiber gehabt zu haben, von denen Plutarch (de mul. virt. VII, 18. lisk.) erzählt, daß sie avasvoauerat rodz zuwriszovz, den Jorn des Poseidon versöhnt, und so ihr Land vor einer Ueberschwemmung bewahrt hätten. — 3) Bgl. den Bers bei Gregor. Naz. Or. 4, opp. Paris. 1779, I, 141. — Siemit erklären sich die von Isotrates (Paneg. 6, p. 59.) twähnten Bohlthaten, welche Demeter den Borsahren gewährt, und welche Riemanden

Stellen seiner Schriften, daß dieß selbst zu seiner Zeit noch (um 381 n. Chr.) zu Eleusis dargestellt werde 1).

102. Das Wiedersehen von Mutter und Tochter ward in den Mysterien nicht so vermittelt, wie im Homerischen Hymnus, wo Persesphone, auf das Gebot des Zeus von ihrem Gemahl entlassen, herauf in die Oberwelt kommt; sondern in den Cleusinien stieg Demeter, "vom heiligen Knaben geleitet," hinab in den Hades, und Jacchos zeigte ihr "das geweihte Chebette des hthonischen Zeus"?). Dieses Hinabssteinen der Demeter erwähnt Clemens, bemerkend, daß mit beiden Göttinnen bei der Darstellung ihres Bersinkens in die Tiese Schweine mit versenkt worden seien 3); es liegt darin auch der Grund, warum Herodot die Iss, die in Negypten mit Ostris die Königin der Unterwelt war, sür Eins mit Demeter erklärte, so wie Neschylus, gleicher Unschauung folgend, die Artemis, da sie für die Negyptische Bubastis, die Tochter der Iss galt, zur Tochter der Demeter machte.

103. Diese Hinabsahrt der Demeter in den Hades und die daran geknüpfte Wiedervereinigung von Mutter und Tochter scheint bereits zu dem dritten Haupttheil der Attischen Mysterien oder dem zweiten Eleustnischen Drama, der Epoptie, gehört zu haben. Damit wurden denn der Hades und seine Bewohner die letzte und ohne Zweifel glänzendste scenische Darstellung, welche den Epopten, das Ganze zu krönen, geboten wurde. Hier besonders scheint das künstlerische Athen den ganzen Reichthum seiner theatralischen und artistischen Mittel ausgeboten zu haben, so daß der Eindruck, den dieser Anblick in der Seele des Zuschauers zurückließ, ein tieser und unauslöschlicher war. Nan versteht nun die Schilderung Plutarch's ): "Zuerst Irrgänge und mühevolles

als den Geweihten kund gemacht werden dürfen. Isokrates unterscheidet diese ausdrücklich von der Mittheilung des Getreides.

<sup>1)</sup> L. c. p. 679; beide Stellen hat Lobed, Aglaoph. p. 824, in der lettern hat er aber die Worte ausgelassen: καὶ ποιεῖν τὴν ἀσχημοσύνην μυστήριον. Es muß ποιεῖ heißen, so daß der Redner seinen Satz nur durch die Zwischenbemerkung, er schäme sich, das nächtliche Mysterium genauer zu beschreiben, unterbricht. — Wahrschilch bezieht sich die Stelle des Orphischen Hymnus auf die Mutter Antāa (Demeter), daß sie, "von sterblicher Lust bezwungen," den Eubulos geboren habe, auf diese Berbindung mit Releus. — 2) Orph. hymn. 40. v. 6, wo aber der Name Δυσαυλού erst von dem neuen Herausgeber gesetzt ist. Der Gesner'sche Text hat: Δύσαγνος (δυσάγνη?) παῖδ' ἀγνὸν ὁδηγητηρα λαχούσα. Der Knabe, der als Führer in die Unterwelt dient, ist offenbar Jacchos und nicht ein Sohn des Dysaules; ἄγνος heißt er, weil er rein bleibt von Aphrodisschem Werk. — 2) Protrept. p. 14. — 4) Plut. de anima, fragm. 6, 2, V. 725. Wyttenb.

Umberschweisen und bange, erfolglose Wanderungen in der Finsterniß; dann vor dem Ende selbst alle Schrecknisse, Schauer und Zittern, Schweiß und Angst; da bricht ein wunderbares Licht hervor; freundliche Begenden und Wiesen nehmen uns auf; wir vernehmen Stimmen, erblicken Tänze und empfangen den seierlichen Eindruck heiliger Worte und Erscheinungen." Darum redet Himerius von der Sehnsucht nach dem "Cleusinischen Feuer", welches den Scythen Anacharsis zu den Wosterien hingezogen habe. Dadurch, daß den Epopten zuvor die Schrecknisse des Tartarus sich zeigten, wurde die Wirkung noch erhöht, die der unmittelbar darauf folgende Anblick der den Freunden der Söttinnen und den Geweihten dort bestimmten Freuden und Genüsse machte.

104. Zwei Thatsachen aus dem letten Haupttheil der Attischen Mysterien, der Epoptie, sind uns noch ausbewahrt, deren Einfügung in das Ganze jedoch ungewiß bleibt. Die eine ist der Ausruf des hierophanten: "Die erhabene Brimo hat den Brimeus zur Welt gestracht, d. h. die Starke hat den Starken geboren"). Die Angabe einer alten Quelle 2), daß Brimo ein Name der Persephone sei, erhält dadurch eine Bestätigung; denn es kann hiemit doch nur die Geburt des Zagreus-Jacchos gemeint sein; es läßt sich denken, daß erst in der Kpoptie bei dem Zusammentressen des Sohnes mit der Mutter im hades dieses Verhältniß, das schon in den kleinen Mysterien vorkam, noch einmal seierlich ausgesprochen wurde.

105. Die zweite, von derselben Quelle berichtete Thatsache ist diese: Als der große, bewundernswürdige und vollsommene Gegenstand wisischer Betrachtung wurde den Epopten eine schweigend abgemähte kehre gezeigt. Dieses Symbol war, wie der Zeuge auch gleich beswerkt, dem Phrygischen Göttercult entlehnt. "Die gelbe abgeschnittene kehre" — so nannten die Phrygier ihren Attes 3), wie sie ihn auch den "Todten" oder den "Unfruchtbaren" nannten, und auch Adonis sührte den Ramen Abuba, die Aehre 4). Man zeigte sie demnach als das Symbol des frühe getödteten, aber, gleich der das Saatsorn umschließenden Aehre, den Keim eines zweiten Lebens in sich tragenden Gottes, und ohne Zweisel auch als das Symbol der den Epopten gesicherten Unskerblichkeit.

106. Eine wichtige Rolle in den Attischen Mysterien spielten die

<sup>1)</sup> Hippolyt. adv. haer. 115. — 2) Etymol. M. p. 213, 49. — 3) χλοεφόν δτάχυν αμηθέντα, Hippolyt. p. 118. — 4) Hesych. s. v. Bgl. Jablonsky, opusce. III, 108.

heiligen Gegenstände, welche, auf die drei Gottheiten und ihre Geschichte sich beziehend, in den mystischen Eistä herumgezeigt und berührt wurden; Manches hievon wurde den Rysten gegeben, entweder um sosort davon zu genießen — eine Art Communion — oder um es als Andenken oder Amulet aufzubewahren. Damit wurde eigentlich der entscheidende Akt der Einweihung vollzogen. In den großen Rysterien waren es verschiedene Arten von Ruchen, Gebäck in mancherlei Gestalten, Sesam, Salzkörner, Granatäpfel, Stäbchen, Ephen und Mohn 1) — der letztere wahrscheinlich zum Andenken an die damit bewirkte Heilung des kranken Triptolemus durch Demeter, die Granate, weil Persephone durch den Genuß davon an die Unterwelt gebunden war; Ephen als das Attribut des Dionysos; die Salzkörner und das Backwerk als Beichen der besseren Lebensweise und milderen Nahrung, welche Demeter eingeführt hatte.

107. Die Formeln, welche Clemens anführt, mußte jeder Myste aussprechen; sie dienten, scheint es, als die Schibboleths, durch welche die Mysten als solche erkannt und zur Epoptie zugelassen wurden. Sie lauteten: "Ich habe gefastet; ich habe das Getränke (den Rykeon) getrunken; ich habe es aus der Riste genommen, habe gesponnen und es dann in den Rorb, und aus dem Korb in die Riste gelegt"?). Auch die Geberde des Wolle-Spinnens scheint eine Nachahmung dessen, was Demeter in ihrer Trauerzeit gethan 3), gewesen, und zugleich in Beziehung auf die an den Namen der Göttin geknüpste Sittigung des häuslichen Lebens und Schaffens gestanden zu sein.

108. Auch der Phallus wurde in den Attischen Mysterien gezeigt; Tertullian sagt dieß bestimmt 4), und ihn bestätigend versichert Diodor, daß

<sup>1)</sup> Clem. Alex. Protrept. p. 6. — 2) Epyasaueros, wosur Lobest und alle Neueren nach ihm, auch D. Müller und Preller, eyyevsaueros sehen wollen; dieß Wort ist aber, glaube ich, ein änak dezoueror, es steht nur bei Polyb. 7, 13, 7 vom Blute; sollte in einer stehenden Formel der Mysterien ein Wort gebraucht worden sein, das sonst so höchst selten vorsam? Unter den heiligen Symbolen der Eleussinien war nach Epiphanius (opp. I, 1092) Angabe: epea ekerpyasuery, bearbeitete oder gesponnene Wolle; damit ist das epyasaueros erklärt; denn in den kleinen Mysterien sam rohe Schaswolle (nóxos), vor, die freilich Lobest gerne gleichfalls durch Aenderung des Lextes beseitigt hätte. War nun in den letzen oder epoptischen Mysterien gesponnene Wolle eines der Symbole, so ist klar, daß in den vorhergehenden Weihen die Mysten die rohe Wolle aus dem Korbe genommen, die Handlung des Spinnens nachgeahmt und sie dann in die Cista gelegt hatten. — 2) Sie hatte die Frauen im Hause des Keleus weibliche Arbeiten gelehrt. Hymn. in Cor. 144. —

efes Symbol nicht nur an den Dionpfischen Festen, sondern auch bei ten andern Mysterien verehrt werde '). Wahrscheinlich geschah es in n kleinen Mysterien, daß der Phallus als das der Buth der Tisen entgangene Glied des zerstückten Zagreus, gleich dem Gliede des stris und des von den Brüdern getödteten Kabiren, in der mystischen ka unter einem symbolischen Namen ausbewahrt, enthüllt wurde. Die vie Masse der Heiden pflegte zu keiner Zeit an dieser Figur Anstoß wehmen; an den Anblick der Hermen und Aehnliches von Jugend fewöhnt, wurde die Phantasie des Griechen dadurch nicht leicht ehr ausgeregt; man sah darin nur das Symbol der zeugenden Natursst, und warum hätte das in den Mysterien anstößig erscheinen sollen, us man überall und täglich vor Augen hatte?

- 109. Das Eleusinienfest wurde zuletzt, nach Beendigung der epopsihen Geheimnisse, wieder öffentlich und panegyrisch, wie es beswenen hatte; es folgten Opferschmäuse, Stierkämpse und andere Wettsiele; der Sieger gewann ein Gefäß mit heiliger Gerste. Das Ganze urde mit den "Plemochoen" beschlossen; an diesem Tage wurden zwei dene Gefäße mit Wasser gefüllt, und dann das eine gegen Osten, so andre gegen Westen ausgegossen?). Die dabei gebräuchliche mysische Formel?) war wahrscheinlich die von Proclus und Sippolytus?) trengte: "Regne, gebäre!" das erste Wort mit zum himmel erhobnen, as zweite mit zur Erde gebeugtem Antlitz gesprochen.
- Rysterien zurud, so erklärt sich, warum die ersten oder kleineren Mysterien zurud, so erklärt sich, warum die ersten oder kleineren Mysterien bald Mysterien der Persephone und bald des Dionysos genannt wurden, warum ferner die Alten sich über den Inhalt derselben öfter is ansdrücken, als ob dieß eigne Dionysische Mysterien gewesen seien, nicht existirten, man müßte denn die in Hellas nur als Privatunterstehmungen da und dort geübten Sabazien, deren Hauptgott mit Diostsientssirt wurde, dafür nehmen wollen. Im engern und eigentsichen Sinne konnten die Dionysos-Mysterien zu Agra freilich nicht zu den Eleusinien gerechnet werden, da sie eben nicht in Eleusis, sondern wirt Stunden davon geseiert wurden, und zwischen ihnen und den Eleusinien ein Zeitraum von sechs Monaten versloß. Sie waren aber die Borbereitung zu den letzteren; der Mythus hier und dort hieng innerlich

<sup>1)</sup> Diod. 4, 6. — 2) Aristid. I, 417. Artemid. Oneirocrit. 1, 8. Plut. quaest. sympos. 2, 2. — 3) Athen. 11, 496. — 4) Procl. Comm. in Tm. p. 293. Hippol. adv. haer.

zusammen, und nur die dort bereits Geweihten wurden in Eleusis zusgelassen. Man sieht nun aber auch, wie Clemens in seiner Darstellung des Mysterienwesens, in welcher die Unterscheidung und Auseinandersolge der einzelnen Geheimdienste allerdings auf den ersten Blick dunkel ist und zu manchen Misverständnissen Anlaß gegeben hat, erst den Raub der Kora erwähnen, und daran unmittelbar die Mysterien des Dionysos. Zagreus knüpsen konnte, die ihm wieder Gelegenheit geboten, den nahe verwandten Lemnos. Eult mitzunehmen, worauf er zu den Eleusinien und dem Suchen der Demeter sich zurückwendet. Außer der eingeschalteten Erwähnung des Lemnischen Kabirendienstes gehört das Uebrige als Beschreibung des ganzen Athenisch. Eleusinischen Mysterien. Evelus zusammen.

- 111. Wenn demnach Proclus ') und Hermias drei Abtheilungen: Telete, Weihung und Epoptie, unterscheiden, so ist dieß der Cleusinien-Einrichtung gemäß; wenn aber Theo von Smyrna ') von fünf Graden der Einweihung redet, so rechnet er zwei hinzu, die es in Wirklichkeit nicht waren; er erwähnt nämlich außer der "Reinigung, der Uebergabe der Telete und der Epoptie" auch noch die Weihung oder Einkleidung eines Hierophanten oder Daduchen, der, wie man wenigstens vorausseste, noch mehr von den Mysterien wußte, als den Andern mitgetheilt wurde, eine Weihung, bei der eine Art von Inthronistrung mit einer Umwindung des Hauptes und Aussehung einer Krone stattsand. Als fünsten Grad endlich bezeichnet Theo das Gefühl der Seligkeit, wie es aus dem Bewußtsein entstehe, ein Liebling der Gottheit und zum künstigen wonnevollen Zusammenleben mit den Göttern (im Hades) berufen zu sein.
- 112. Die Ausschließung Aller, die nicht gehörig vorbereitet und durch die kleineren Mysterien hindurchgegangen waren, von den größeren in Eleusis wurde so strenge gehandhabt, daß die Wächter des dortigen Tempels einmal zwei Acarnanier blos weil sie aus Versehen mit der Menge in den geheiligten Schauplatz eingedrungen waren, hinrichten ließen 3). Wenn aber Reinheit von den Einzuweihenden begehrt wurde, so verstand man darunter nicht sittliche Seelenreinheit, deren Idee überhaupt dem Heidenthume, so weit wir dasselbe als Religionsanstalt kennen, fremd war. Wer einen Leichnam berührt hatte, war ebenso unrein, als der, welcher einen Mord vollbracht hatte, und ob Jemand unfreiwillig oder mit voller Absicht einen Menschen getödtet, galt hier

<sup>1)</sup> Procl. in Tim. 4, 26. Die Weihung nennt er μυήσις. — 2) Theo p. 21, Gelder, und dessen Roten p. 126. — 3) Liv. 31, 14.

ganz gleich. Daher wurden auch Hetären unbedenklich zu den Myskerien zugelassen'), und waren die Mittel der Reinigung ganz äußerlich und mechanisch; sie bestanden theils in Abwaschungen mit Meers und FlußsBasser, theils und hauptsächlich in Durchräucherung mit Schwesel und im Bestreichen mit dem Blute eines trächtigen Schweins. Auf Samothrace war es Gebrauch, vor der Einweihung zu fragen, welches besonders schwere Berbrechen Jemand begangen; denn dort war ein eigner Priester (Choes) für vorläusige Sühnung solcher Bergehen, nasmentlich der Blutschuld, ausgestellt; daraus hat man aber mit Unrecht neuerlich eine sörmliche Beichte zu machen versucht. Bei den Eleusinien sund keine solche Befragung statt; Jedem, der nur nicht offenkundig durch Mord besteckt und noch ungesühnt war, war es überlassen, sich als tein zu betrachten.

- 113. Mit dieser Ansicht von Reinheit und Bestedung hingen die Berbote zusammen, durch welche der Genuß mancher Früchte und Thiere den Mysten in Cleusts untersagt wurde. Die Bohnen namentlich galten sir unrein, daher die Pheneatischen Priester der Cleusinischen Demeter erzählten, die Göttin habe, als sie ihren Gastfreunden anderes Gemüse gewährt, die Bohnen ausgenommen 2). Auch der Hausvögel, gewisser Fisce und der Granatäpfel sollte man sich enthalten 3). Die in den Rosterien mitgetheilten Gründe dafür waren rein zufälliger Art, wie bei der Granate der besannte Mythus von den Folgen, die dieser Genuß für Kora gehabt habe. Dem Gewande, das man während der Einweihung getragen, wurde ein besonderer Werth beigelegt; man trug es so lange, als möglich, und band selbst den Kindern Stücke davon als Talis-ware um 4).
  - 114. Der Hierophant, und nur er allein, war zu steter Enthaltssamseit verbunden, und da man überhaupt im Heidenthume dem Mensichen die sittliche Kraft hiezu und die Selbstbeherrschung nicht zutraute, so mußte er durch Einreibung mit Schierlingssaft sich zeugungsunfähig wechen 5). Wahrscheinlich war es die Beziehung zu den chthonischen Gettheiten, die diese Enthaltung oder Entmannung als nothwendig erscheinen ließ; der Priester mußte den Gottheiten, deren Mysterien er ssendarte, deren Diener er war, gleichförmig sein; er sollte sich

<sup>1) 3.</sup> B. die hetare des Lysias. Demosth. c. Neaer. 1352. — 2) Paus. 8, 75.
3) Porphyr. de abst. 4, 16, p. 353. Rhoer. — 4) Aristoph. Plut. 840.
8sl. Schol. h. l. — 5) Serv. ad Aen. 6, 661. Schol. ad Pers. Sat. 5, 145.
Rieron. adv. Jov. Opp. IV, 192; Epist. ad Ageruch. IV, 743. Hippol.
2dv. haer. p. 115.

unfruchtbar wie Persephone, geschlechtslos wie Jacchos erweisen. Welche Borstellung man von der besonderen Heiligkeit des Hierophanten und der übrigen an den Mysterien betheiligten Priester und Priesterinnen hatte, das zeigt sich auch in dem Gebrauch ihrer Namen; sie hatten nämlich heilige Namen, die verschwiegen werden mußten, ihre prossanen aber zu nennen, vermied man selbst in amtlichen Urkunden 1). Die Angabe des Porphyrius 2) aber, daß der Hierophant durch seinen Schmuck den Demiurgos, der Daduch den Helios, der Epibomius Selene und der Hierosernz den Hermes dargestellt habe, ist eine spätere, von den Neu-Pythagoräern ersonnene, willkührliche Deutung.

115. Ursprünglich waren die Attischen Mysterien nur für die dortigen Stammesgenossen bestimmt; von diesen aber ließ in der Regel jeder sich einweihen; viele hatten schon im Rnabenalter die Weihe empfangen, und in Athen gehörte es zu den seltenen Ausnahmen, daß Jemand den Eleusinien ferne blieb, um so mehr, als man sich dadurch den Berdacht irreligiöser Gestnnung zuzog. Die Ansicht, daß der Gesweihte nach dem Tode göttlicher Ehren, (der mystischen Verbindung mit den chthonischen Gottheiten), theilhaft werde, soll besonders bewirkt haben, daß alle Athener sich zur Aufnahme drängten 3). Die übrigen Hellenen wurden zur Weihe zugelassen, und aus einer Aeußerung in den Plastonischen Briefen läßt sich schließen, daß viele Freundschaften auf das Band, welches den Fremden an seinen Athenischen Rystagogen knüpste, sich gründeten.

116. Ohne Zweisel war aber auch unter den höhern und vermöglicheren Klassen, welche die Kosten der Reise und der Einweihung
leicht bestreiten konnten, die Zahl der Nichteingeweihten weit größer,
als die der Mysten. Nicht, als ob es überhaupt Viele gegeben hätte,
die allen Mysterien fremd blieben; daß dieß nicht der Fall gewesen sei,
zeigt der Zug in Theophrast's Schilderung eines Abergläubischen, der
beim Besteigen eines Schisses erst jeden der Mitreisenden ängstlich fragt,
ob er denn auch geweiht sei, in der Meinung, daß auch schon die
Gegenwart eines einzigen Ungeweihten auf dem Schisse die ganze Gesellschaft gefährden könnte \*). Es gab also nur wenige Ungeweihte.
Aber die meisten Hellenen hatten ihre eignen Mysterien in der Heimath,
oder sie hatten ihren Demeter-Eult, wie die Phliasser \*), aus Eleuss
empfangen, oder, wie es in Messene der Fall war, Athener waren zu

<sup>1)</sup> Lucian. Lexiph. 10. Eunap. Vit. Soph. p. 90. — 2) Ap. Euseb. Praep. evg. 3, 12. — 3) Schol. Aristoph. Ran. 158. — 4) Theophr. Charact. 16. — 4) Paus. 2, 14, 2.

nen gekommen und hatten ihre Demeter - Mysterien nach Attischem ufter reformirt und feierlicher gemacht 1). Daß wenigstens aus den gen Athen gewöhnlich feindlich gefinnten Staaten nicht leicht Jemand b um die Gleufinische Beihe beworben habe, durfte man icon aus r Aeußerung des Cynifers Diogenes schließen. Als man pamlich tem Manne in Athen mit hinweisung auf den den Geweihten in der nterwelt bestimmten Vorzug zumuthete, sich einweihen zu laffen, er-Derte er, es sei lächerlich, daß Agesilaus und Epaminondas im Rothe egen, ein berüchtigter Dieb aber, wie Patakion, der Geligkeit geiefen folle 2). Offenbar nannte er diese beiden Männer nur nach der lgemeinen Boraussetzung, daß fie, der eine als Spartaner, der andre 8 Thebaner, auch nicht eingeweiht gewesen seien. In der That ift e Bahl berühmter Griechen, von denen wir wissen, daß fie, ohne ben anzugehören, fich weihen ließen, fehr klein; wir können nur pthagoras, Philipp von Macedonien, Demetrius Poliorcetes, Philipp, son des Demetrius, und Apollonius von Tyana nennen; doch ist es bei Pindar mahrscheinlich, bei Plutarch gewiß.

117. Alle Barbaren blieben ausgeschlossen; der Scythe Anacharsts aber Einzige gewesen sein, der die Einweihung erlangte, aber erst, ihm ihm das Athenische Bürgerrecht gewährt worden war 3). Den genden und herrschenden Römern freilich konnte man die Zulassung nicht ehren, und bald scheint dieß auf alle Einwohner des Römischen Reichs usgedehnt worden zu sein; denn Cicero gedenkt bereits eines Verses, welchem von der Einweihung auch der entlegensten Völker die Rede kh; gleichwohl wissen wir nur von wenigen Römern, die von dem tette Gebrauch machten; es sind dieß: Sulla, Varro, Crassus, Atticus und wahrscheinlich Sicero mit ihm; dann Octavian und Marcus Answinus, zulest noch Julian.

118. Daß bei Religionshandlungen, zu welchen man Kinder, Beiber und Stlaven (lettere vielleicht nur ausnahmsweise) zuließ, denschen sin strenges Schweigen gefordert wurde, scheint auffallend; aber weilich vermochten die Mysterien ihren Charafter und ihr Ansehen nur buch diese, wahrscheinlich auch mit einem Eide den Mysten auferlegte Berpslichtung zum Schweigen zu bewahren. Indes darf man sich auch ven dieser Verpslichtung keine allzu umfassende Vorstellung machen. Denn tumal wurde das Siegel, wie es bei der Menge und Beschaffenheit

<sup>1)</sup> Paus. 7, 18, 2. — 2) Plut. de aud. poet. VI, 76. Reisk. Diog. Laert. p. 201. Steph. — 3) Lucian. Scyth. 8. I, 868. Bip. — 4) De nat. Deor. 1, 42.

der Eingeweihten nicht anders zu erwarten war, doch auch oft gebrochen - so oft gebrochen, daß die Sprache ein eignes Wort dafür hatte 1); und wenn auch in Athen die Todesstrafe darauf stand, wenn hier überhaupt ein gegen die Mysterien begangener Frevel als das größte aller Religionsperbrechen betrachtet wurde 2), so reichte doch der Arm der Athenifchen Justig nicht über Attika hinaus, und in andern Theilen der Griechisch - redenden Welt konnten solche Verletungen des Geheimniffes meift ungestraft geschehen. Dann aber beschränkte fich das geforderte Schweigen auf die Formeln, die gesehenen Symbole und die dargestellten Scenen 3); aber die theologischen Dogmen oder Meinungen, die Aufschlusse über die Natur und Geschichte einzelner Gottheiten, die in den Mysterien mehr der Ahnung und Schlußfolgerung der Einzelnen überlaffen, als eigentlich mitgetheilt wurden, diese drangen allerdings häufig über den Kreis der Geweihten hinaus, und wurden auch von Undern zu ihren Zweden verwendet, wie fich schon bei den Griechischen Tragikern zeigt, von denen Aeschylus nicht einmal geweiht war.

Manches in den Mysterien blieb den Geweihten selbst verborgen oder doch ungewiß; sie saben wohl die dargestellten mythischen Begebenheiten, aber fie wußten nicht, welche Deutung fie denselben gu geben hatten; hier blieb der Phantasie des Einzelnen ein weiter Spielraum offen; denn die symbolisch sphysikalischen Erklärungen, welche die Mpsterien - Vorsteher von einzelnen, namentlich von anstößigeren Gebrauchen gaben, wurden nicht allen Geweihten, sondern nur diesem oder jenem besonders Begunstigten mitgetheilt, und waren nach der Bemerkung des Philo von Byblus auch erst in späterer Zeit ersonnen worden 1). Barro berief sich zur Bestätigung seiner Ansicht, daß Vieles im Religionswesen wahr sei, was nicht nur dem Volke zu wissen nicht fromme, sondern worüber es auch besser getäuscht merde 5), auf die Geheimhaltung der Griechischen Teletä und Mysterien. Das Wahre hieran durfte wohl dieß gewesen sein, daß die rudfichtslose Besprechung der Mysterien Theologie den Widerspruch derselben mit der volksmäßigen Götterlehre, wie sie in den Dichtern vertreten war und den öffentlichen Culter zu Grunde lag, zu stark hatte fühlen und hervortreten laffen.

<sup>1)</sup> Eξορχείσθαι, austanzen, weil ein großer Theil der Darstellungen in mimisschen Tänzen und plastischen Gruppirungen bestand. — 2) Isocr. or. de bigis, opp. 111, 138. Auger. — 3) Das istropetr ra κατα μέρος της τελετης, wie Diodor 3, 61 und 5, 49 sich ausdrückt. — 4) Theodoret. Therap. p. 412, opp. IV, Schulz. Philo ap. Euseb. Praepar. 1, 31. — 5) Ap. Aug. C. D. 4, 31.

Olympische Götterwelt hatte keinen Raum für leidende und sterbende Gottheiten. In Kreta war das anders; dort, wo man, zum Aergerniß vieler Hellenen, selbst das Grab des Zeus zeigte, kümmerte man sich nicht um die Götterlehre des übrigen Hellas, und meinte daher auch keine Ursache zu einer mysteriösen Verhüllung von Göttersagen, die überdieß dort einheimisch waren, zu haben.

- 120. 3m Allgemeinen waren die Mysterien bei den Griechen im boben Grade beliebt, und der Zudrang zu denselben scheint auch noch in der spatern Romischen Zeit sich gleich geblieben zu sein. Plutarch rechnet fie nebst den Festen, den Opferschmäusen und den Orgiasmen (der Bacchischen Feier) zu den Dingen, welche den Menschen die angenehmften feien 1). Der Reiz lag in dem, wenn auch fehr dunnen Edleier des Geheimnisses, in dem durch die lebensvolle dramatische Darftellung bewirften Bechsel der Empfindungen, dem raschen Uebergange von Angst und Spannung zur Heiterkeit und Freude, in dem Bufammenwirken aller Runfte und funftlerischen Genuffe, der Dufik und des Gefanges, der mimischen Tange, der glanzenden Beleuchtung und effektvollen Decoration. Dieg Alles erzeugte freilich nur momentene Ergötzung und vorübergehende Eindrücke; aber eine tiefere und für das ganze Leben bedeutsame Wirkung ließen die Berficherungen einer feligen Butunft nach dem Tode jurud, welche nur die Myfterien, und zwar vorzugsweise die Attischen darboten, mahrend die öffentlichen, uur auf das Dieffeitige und auf irdische Guter gerichteten Götterculte nichts Derartiges zu gemähren vermochten. Worauf grundeten fich diese zwersichtlichen Seligkeitshoffnungen der Epopten, und wie ward ihnen dice Seligkeit dargestellt?
- 121. Es steht fest, daß in den Mysterien nicht etwa eine philosophisch-theologische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele vorgetragen ward; daß der Mensch nicht mit dem Tode völlig vergehe und in nichts sich auslöse. Daß er irgendwie, wenn auch nur in trübseliger Shatten-Existenz, fortlebe, das war ohnehin die allgemeine Borstellung, so lange es ein Griechisches Volf gab. Aber daß der Zustand nach dem Tode für die Geweihten ein anderer, ein viel besserer sein werde, als der der großen Menge und besonders der Barbaren wiewohl stellich gerade die Aegyptier auch ihre Unterwelts-Mysterien hatten dies war immer die größte in den Mysterien verheißene Wohlthat, dies der Magnet, der am mächtigsten anzog. Die Geweihten erfreuen sich der besonderen Gunst und des Schutzes der Persephone, der Hades-

<sup>1)</sup> Plat. de superst. VI, 647. Reisk.

Ronigin; fie find durch die Weihung in ihren speciellen Dienst getreten, haben gleichsam ein Anrecht darauf erhalten, drüben ihre Hausgenoffen zu sein und an ihren Gütern und Vorzügen Theil zu nehmen. wie Dionysos durch Demeter in's Leben zurückgerufen wurde, als sie seine Glieder zusammenfägte, und, an ihre Bruft ihn legend, ihn mit neuer gottlicher Lebenswärme durchgoß, so mochten auch die Diener der Böttin hoffen, daß fie durch ihre Wohlthat dem nichtigen und unerquicklichen Schatten Dasein der Uebrigen entnommen und zu einem vollen, auch physisch-fraftigen Leben hergestellt werden wurden. Nachahmen deffen, mas ehemals die chthonischen Gottheiten gethan, das Mitfühlen ihrer Leiden und Freuden machte die Mysten diesen Mächten wohlgefällig, und man knupfte daran die weitere Borftellung, die Feier dieser Mysterien, die ja Demeter selbst angeordnet haben sollte, werde, auch im Sades noch fortgesett, fort und fort die angenehme Beschäftigung der geweihten Götterdiener bilden 1). Das Stärkste, was in dieser Beziehung die Alten gesagt, enthält eine Stelle Diodor's, die fich ge rade bei ihm, dem Euhemeristen, um so seltsamer ausnimmt: die Botter gewährten durch die Teleta ein ewiges Leben, deffen ftete Beschäftigung in süßer Andacht bestehe 2). Dieß war jedoch wohl nur eine vereinzelte, im Vergleich zu den herrschenden hellenischen Anfichten fremdartige, und über diese hinausgehende Borftellung; nach Plato waren es vielmehr Sinnengenüsse und endlose Trunkenheit, was den Geweihten verheißen wurde 3). "Uns allein" — fingen diese bei Aristophanes — "leuchtet dort heiteres Sonnenlicht." Dagegen — und dieß ist die allgemeine Behauptung — werden alle Uneingeweihten jenseits im Schlamme und in der Finsterniß stecken, und verdammt sein, in einem stebartigen Korbe Wasser zur Füllung eines durchlöcherten Fasses herbeizuschleppen 4).

122. Wenn nun gefragt wird, ob die Mysterien überhaupt einen wohlthätigen und veredelnden Einfluß auf die Griechen geübt haben, so haben eigentlich Plato, Plutarch, Dionysius und Andre darauf schon geantwortet; es sinden sich indeß auch noch Zeugnisse der Alten, die einen solchen Einfluß bejahen oder doch als bejahende angeführt zu werden pflegen. Von den Samothracisch-Rabirischen Mysterien heißt-es: die dort Geweihten gälten für gerecht 5), womit freilich nuragesagt ist, daß sie für gereinigt gälten von aller Schuld durch die dortigen

<sup>1)</sup> So Simon Socr. p. 122, ed. Boeckh. — 2) Exc. Vatic. in Maii Coll. II, 8. — 3) Plat. de rep. 2, p. 363. — 4) Plat. Gorg. p. 301. Aristid. Or. 19, I, 421. — 5) Schol. Aristoph. Pac. 278.

wirksamen Guhnungsmittel. Beiter aber reicht: Diodor's Aeußerung: Ran sage, daß die dort Geweihten frommer, gerechter und in jeder Beziehung beffer wurden, als sie vorher gewesen 1). Bezüglich der Eleufinien jedoch, wo man es am ersten erwarten sollte, findet sich kein Griechisches Zeugniß von einiger Bedeutung; nur der Romer Juvenalis scheint es als eine von dem hierophanten im Allgemeinen gehegte Erwartung betrachtet zu haben, daß der Einzuweihende fromm und gut sei 2). Es scheint also, daß eine derartige Mahnung bei der Zulaffung stattfand. Ernstlich aber kann dieselbe nicht gemeint gewesen sein, da man schon von der Athenischen Bevölkerung selbst, wo man doch die Einzelnen näher kannte, Alles ohne Unterschied zuließ, die Lastträger und Schiffsruderer, ja die Lustdirnen eben so gut als die Eupatriden und Philosophen. Die Stelle des Redners Andocides, auf die man fich häufig berufen hat, will nicht sagen, daß seine Richter als Geweihte eine gang befondre Verpflichtung gur Berechtigkeit übernommen batten, sondern nur, daß sie in dem gegebenen Falle, wo es sich um einen an den Mysterien begangenen Frevel handelte, als Geweihte die Schnidigen zu strafen, und die Unschuldigen loszusprechen verpflichtet seien 3); und bei Aristophanes 4) ist der Gedanke nur der, die beiden Berguge, auf welche seine Mitburger ihre Erwartungen einer besondern Auszeichnung in der Unterwelt gründeten, seien die Mysterienweihe und ihre Milde gegen Fremde und Burger; daß der lettere Borjug eine Birfung des erftern fei, ift nicht gesagt.

bereitung brachten demnach die Mpsterien sehr verschiedene Wirkungen berber. Das gemeine Volf ergötte sich an der entsalteten Pracht und dem Bechsel der Scenen, und getröstete sich seiner sichern Seligkeit in der Unterwelt; die philosophisch Gebildeten aber und Forschenden dachten sich dabei ganz andere Dinge, und zogen nicht selten Schlüsse, die, in's allgemeine Bewußtsein aufgenommen, folgerichtig zur Auflösung der Bolts- und Staatsreligionen führen mußten. Die Stoiser und Hosozoisten glandten aus dem Inhalt der Mysterien schließen zu können, daß die Götter nichts Anderes, als die verschiedenen Theile des materiellen Universums seien. Die Peripatetiker hörten am liebsten aus den Eleusinien heraus, das die Gottheit mit dem Ackerdau Grund und Anfang aller Eultur und humanität verliehen habe. Evhemeristisch Gesinnte sanden in den so ganz menschlichen Schickslein und Thaten der Mysteriengötter, ihrem Leiden und

<sup>1)</sup> Diod. 5, 49. — 2) Juven. 15, 140. — 3) Andoc. Or. de myst. P. 94. — 4) Aristoph. Ran. 457. Bgl. die Note von Spanheim z. d. St. Dillinger, Kirchengeschichte. L. 12

Sterben eine Bestätigung ihrer Ansicht, daß auch diese Wesen erst durch eine Art von Apotheose zum wirklichen Genusse göttlicher Herrlichkeit gelangt seien. Die Neupythagoräer endlich oder die späteren Platoniter bemühten sich, die Ansicht zur Geltung zu bringen, daß die Symbole und Ceremonien der Mysterien die Dogmen einer uralten, aus Aegypten und Chaldaa gekommenen Theologie und Philosophie vershüllten.

124. Dem Zagreus Mythus eine physikalisch philosophische Deustung zu geben, lag besonders nahe. Zagreus, führt Plutarch aus, ist nichts anderes, als die göttliche, in immer neue körperliche Gestalten sich kleidende Weltseele; um dem großen Hausen die Wahrheit zu verhüllen, stellt man die Verwandlung dieses Naturgottes in die Binde, das Wasser, die Erde und die Gestirne, in die Geschlechter der Pflanzen und Thiere bildlich dar als ein Zerrissen und Zerstücktwerden, und läßt ihn immer wieder erweckt werden, um denselben Proces von Neuem zu durchlausen.). Später wurde dann ausgeführt, wie auch das Geschied der menschlichen Seele in der Zagreus Sage symbolisch und mythisch dargestellt sei; das irdische Leben nämlich sei für die an den Leib gebundenen und in die Manigsaltigkeit sinnlicher Affelte hineingezogene Seele eine stete Zerreißung, wie die des Dionysos; durch den Tod kehre sie zur Einheit der göttlichen Substanz zurück?).

125. Man hat behauptet: der Wunsch, die bei der Einweihung und durch fie erworbene Reinheit und Gemeinschaft mit der Gottheit nicht wie der zu verscherzen, habe eine wohlthätig wirkende Aufmerksamkeit des Menschen auf sein sittliches Berhalten erzeugen muffen. Allein daß der Geweihte durch ein nachher begangenes Vergeben die durch die Myfterien erlangten Bortheile wieder verscherze, ist nie gelehrt und nie geglaubt Bare dieß der Fall gewesen, dann hatte man fich die Gin weihung, sobald man ihre Frucht durch eigne Schuld verloren zu haben befürchtete, neuerdings ertheilen laffen, was nicht geschah; wer einmal geweiht war, blieb es für immer, und die Beforgniß, die Birtung zu vereiteln, kounte um so weniger erwachen, als die Reinigungen in den -Myfterien nur eben für den Moment der Einweihung nothig waren, nicht aber als stehende Heilmittel (etwa wie die driftlichen Sakramente) betrachtet wurden; wer später noch dergleichen Gühnungsmittel zu gebrauchen geneigt war, fand leicht einen Priefter, der eben folche Baschungen. Raude rungen mit Schwefel, oder Einreibungen mit Schweinsblut und mit nicht

<sup>1)</sup> Plut. de Ei ap. Delph. p. 389. VII, 528, Reisk. — 3) Damas c. vit. Isid. ap. Phot. cod. 242. 526.

winder kräftigen Formeln an ihm verrichtete. Plato urtheilte, mit unverkeunbarer Beziehung auf die Eleusinien, ganz anders; er meinte,
daß diese Teleta dazu dienten, die Menschen in der Ungerechtigkeit zu
karken und sicher zu machen 1).

126. Im weitern Sinne gehörten zu den Attischen Mysterien and noch die Thesmophorien, denn fle bildeten einen gleichfalls der Demeter gewidmeten Geheimdienft. Als Gesetzgeberin und Ordnerin des gesellschaftlichen und sittlichen Lebens, besonders als Stifterin des Chebundes wurde die Gottin da mit geheimen Gebrauchen gefeiert. Das Deffnen des Bodens und Einstreuen des Samens im Aderban wurde symbolisch auf das physische Berhaltnig von Gatte und Sattin bezogen; Schwangerschaft und das Rreisen der Frauen galten als der Demeter geheiligte Zustände. Die Beiber mußten fich mehrere Tage vor der Feier ihrer Manner enthalten und am Boden figend faften; dann versammelten fle fich in einem besondern Gebaude, wo die "Rteis", eine Abbildung der weiblichen Geschlechtstheile, formlich verchrt wurde 2). Seiner Beziehung auf Trennung und Wiedervereinigung der Mutter und Tochter gemäß war auch dieses Fest ein Trauer- und ein Arendenfest. Ein Dienst der Themis muß in den Thesmophorien mit dem Demeter-Cult verknupft gewesen sein; als Erdgöttin, als Etabtegrunderin und Stifterin Dionpfischer Mysterien mar Themis der Demeter fo nahe verwandt, daß man nicht recht wußte, ob das Bild in Thelpusa die Demeter Erinnys oder die Themis vorstelle 3). Rach der Orphischen, gewiß hier mit dem Geheimdienste zusammenbangenden Lehre 4) war Themis nur ein anderer Name der Ge, und Ge wiederum war völlig Eins mit Demeter; ersteres hatte Aeschplus, letteres Euripides aus der Orphischen Theologie auf der Athenischen Babne verfündet 5). Clemens nennt daher als die geheimen Symbole der Themis. Mpsterien das bittere Rraut Origanum, die Lampe, das Sowert und die weibliche Rteis 6); das waren aber eben die Dinge, velche in den Thesmophorien vorgezeigt und verehrt wurden.

127. Neben den anerkannten Staats Mysterien erhielten sich die ens der Fremde eingebrachten als Privatanstalten. Die bedeutendsten und gesuchtesten unter diesen waren die Sabazien, den Inhalt bildeten die Mythen von Zeus, Demeter und Persephone. Zeus überstätigt Deo und zeugt mit ihr die Persephone; um die darüber Zürs

<sup>1)</sup> Plat. Rep. 2, 363. — 2) Athen. 14, 56. Theodoret. Gr. aff. cur. 3, p. 784. — 3) Paus. 8, 25, 4. — 4) Orph. hymn. 78, v. 8. — 5) Aeschyl. Prometh. 18, 209, 1090. Eurip. Bacch. 275. — 6) Clem. Protrept. p. 19.

nende zu versöhnen, schneidet er einem Widder die Testikeln ab und wirst fie ihr, als ob es die seinigen waren, in den Schoof. Die darauf bezüglichen mystischen Formeln: "Ich habe aus der Trommel gegeffen, und aus dem Cymbalum getrunken; ich habe die Opferschüffel getragen, und bin in den Thalamus (das Brautgemach) geschlüpft," hatten, wie man aus dem Beisatz des Clemens sieht, einen schmutigen Sinn 1). Es folgte die Darstellung, wie Zeus seiner eignen Tochter in Schlangengestalt beigewohnt, und den Dionpsos-Sabazius mit ihr erzeugt habe; mit Beziehung darauf wurde den Mysten eine goldne Schlange durch den Busen gezogen. Es war daher ein in diesen Mysterien erklartes Rathsel: der Stier ist der Bater der Schlange, und die Schlange der Bater des Stiers. Zeus hatte namlich in Stiergestalt die Demeter bezwungen, und sein Sohn von der Persephone war der "Stier" Dionpsos 2). Diese Dinge muffen aber in sehr plastisch - handgreiflicher Beise in Scene gesetzt worden sein, da Diodor die Bahl der Racht zeit für die Feier der Sabazien damit erklärt, daß "Schamgefühl die Bereinigung der Geschlechter begleite" 3).

128. Bu den Privatmpsterien gehörten gewiß auch die von Firmicus beschriebenen, in denen Nachts ein Bild auf ein Tragbett gelegt und nach einem gewissen Rhythmus beweint wurde, dann wurde ein Licht gebracht, und der Priester salbte jedem der Beinenden die Rehle, Lindem er die Worte murmelte: "Seid getrost, ihr Mysten des erretteten Gottes, denn aus dem Leid wird Heil euch entspringen." Dieser also beslagte todte und wieder zum Leben gerettete Gott war Osiris oder Bagreus, und aus den Worten des Berichtenden: "Du befreiest deinen Gott, du setzest die zerstreuten Glieder des Steinbildes wieder zusammen" ist zu schließen, daß die Zerstückung des Gottes durch das Zer schlagen des Bildes, und die Wiederbelebung desselben durch die Zussammensügung der Stücke dargestellt wurde 4).

<sup>1)</sup> Clem. Protrept. p. 14. Cf. Firmic. p. 90, Oehler. — 2) Arnob. 5, 20. Clem. Protrept. p. 14. — 3) Diod. 4, 4. — 4) Firmic. p. 100, Oehler.

## Biertes Buch.

Briefterthum; Beissagung; Drakel; Opfer und Gebete; Feste; Tempel und Bilder; Hausgottesdienst.

## 1. Priefterthum und Mantik.

1. Der Stand der Priester hatte weder eine religidse Lehre zu bewahren, noch eine vorzutragen, da bei den Griechen überhaupt über die Religion nichts gelehrt wurde, und die Göttermythen sich von selbst von Rund zu Rund und durch die allgemein gelesenen oder recitirten Dichterwerke fortpflanzten; ihr Amt bestand also vor Allem in der Besorgung des Opferdienstes, der Aufsicht über die Tempel, und der Berwaltung des Tempelgutes, des Temenes. Irgend eine geistige Befähigung an Renntnissen, eine besondere Bildung und Vorbereitung wurde durchaus nicht von dem Priester gefordert. Es ist sehr charakteriftisch, daß Plutarch, indem er die Menschengattungen, von denen man in religiösen Dingen lernen könne, aufzählt, nicht die Priester, sondern die Dichter, die Gesetzgeber und die Philosophen nennt 1); gang im Einflange damit erwähnt Dio Chrysoftomus 2) als Quellen der Religion, nebst der allgemein menschlichen Ahnung, Dichter, Gesetzgeber, Bildhauer und Maler, und endlich auch die Philosophen; auch ihm fiel also gar nicht bei, daß man bei den Priestern in Religionssachen ko Raths erholen konne; und so ift es denn nicht zu verwundern, daß Plato in seinem Idealstaate nicht daran dachte, irgend eine geistige Begabung von den Priestern zu fordern; nur auf Unversehrtheit des

<sup>1)</sup> Plut. Amator. p. 469, IX, 59, Reisk. - 2) Or. 12, p. 391 - 397.

Leibes, eheliche Geburt, Abkunft von unbescholtener Familie, und daß sie frei von groben Verbrechen seien, soll bei ihrer dem Loose zu unterwerfenden Auswahl gesehen werden 1). Die Athener nahmen selbst bei ihrem Opferkönig nur auf körperliche Fehlerlosigkeit Rücksicht. Daher denn des Isokrates Ausspruch: die Priesterwürde sei Jedermanns Sache 2).

- 2. So ganz frei und für Jeden offen war indeß der Zutritt zu den Priesterthümern doch nicht; denn einmal gab es viele erbliche, an bestimmte Familien gebundene Priesterämter; innerhalb dieser Familie geschah dann die Berleihung entweder nach dem Rechte der Erstgeburt, oder durch's Loos. Solche erbliche Dienste waren häusiger in den alten Mutterstaaten, viel seltner in den Colonien, da eine Priestersamilie nicht leicht die Heimath verließ. Sodann wurden Fremde nie zu einer Priesterwürde zugelassen, auch wenn sie das Bürgerrecht der Stadt erlangt hatten, und endlich psiegte man bei der Wahl doch gerne auf vornehme Abstammung zu sehen; Arme waren ohnehin in den meisten Fällen schon durch den mit der Würde verbundenen Auswand von der Bewerbung ausgeschlossen oder abgeschreckt.
- Schönheit der Gestalt war, dem Genius der Hellenischen Religion gemäß, eine für einen Priefter besonders empfehlende Eigenschaft; zu Aegion wurde zum Zeuspriester der schönste Anabe, zu Tanagra für den Hermes-Dienst der schönste Jüngling genommen 3). Oft galt aber auch jungfräuliche Unberührtheit und Enthaltung gur Berwaltung eines Götterdienstes für nothwendig; in solchem Falle nahm man Anaben oder Madchen, die das Priefterthum nur bis gu den Jahren der Reife behielten und dann durch andere ersetzt wurden; ein lebenslängliches Priesterthum mit der Verpflichtung zu ehelofer Enthaltung tam felten vor; doch wird erwähnt, daß die Priesterin der Gaa zu Achaia stets enthaltsam leben, daß ferner die Priesterin des Herakles zu Thespia und die der Aphrodite Jungfrauen bleiben mußten4). Burde Derartiges von Männern gefordert, wie bei dem hierophanten au Eleufis, und, nach einer Aeußerung Galen's 5), auch bei Priestern der Artemis und der Athene, so mußte, da der Hellene an die dauernde Energie eines religios bestimmten Willens in Diesem Punkte nicht glaubte, ein phyfisches Abtödtungsmittel angewandt werden. Gelbf bei fürzeren, durch den Ritus geforderten Enthaltungen nahm man ju

<sup>1)</sup> Legg. p. 759. 2) Ad Nicocl. p. 19. — 3) Paus. 7, 24, 2; 9, 22, 2. — 4) Ibid. 7, 25, 8. — 4) Galen. ad Epidem. 3, I, 524. —

- derartigen Mitteln seine Zuslucht. Am weitesten gingen die auferlegten Beschränkungen bei dem Priester und der Priesterin der Artemis Hymnia in Arkadien; diese mußten nicht nur in steter Spelosigseit, sondern auch in völliger Absonderung leben, und dursten kein Haus betreten !).
  - Richt immer richtete fich das Geschlecht des Priesters nach dem der Gottheit; Herakles und Poseidon hatten an einzelnen Orten, Diomyos fast allenthalben Priesterinnen, mährend Artemis und Athene and mannliche Priefter hatten; der letteren Göttin durften in Elateia mr Anaben dienen. Im Ganzen scheint jedoch die Bahl der Priesterinnen überwiegend gewesen zu sein, da die Dienerinnen einer einzigen Octtheit häufig ganze Collegien bildeten, wie zu Athen die vierzehn Geraren des Dionysos. Zu irgend einer bedeutenden corporativen Organisation von Prieftern oder Priefterinnen tam es aber in Gellas nirgends; hier stand schon die polytheistische Bersplitterung hemmend im Bege, Priester einer Gottheit hatten nichts gemein mit den Prieftern einer andern, und so war ihnen die Möglichkeit benommen, fich als geschloffener Stand eine Macht oder einen tiefer greifenden Einfluß m erwerben. Auch das findet fich nicht, daß den Prieftern des Beus megen der höhern Würde ihres Gottes irgend ein Vorzug vor andern Sötterdienern zugekommen ware.
  - 5. An den Einkunften der Tempelgüter hatten die Priester ihren durch Gesetz oder Herkommen bestimmten Antheil; auch gewisse Theile der Opferthiere und ihre Häute stelen ihnen zu; zudem wurden von derunziehenden Priestern Beiträge zur Erhaltung des Dienstes und des Tempels eingesammelt, mitunter selbst ein Eintrittsgeld für Betretung des Tempels begehrt?). Das heilige Priester- oder Tempelland, auf welchem die Tempel, die heiligen Haine und die Wohnungen der Priester und ihrer Diener standen, bildete ihre Domane, wo sie fast unbesschränkt walteten. Hie und da brachten es die Priester auch durch das lotale Ansehen ihres Gottes oder seines Heiligthums zu großem Reichsthume, so daß z. B. die Priester zu Olympia und Delphi ganzen Republiken Geld auf Zinsen leihen konnten.
  - 6. Wenn man Athen in diesen Dingen zum Maßstab nehmen darf, so muß die Jahl priesterlicher und überhaupt mit dem Götterdienste beschäftigter Personen ungemein groß gewesen sein. Da gab
    es eine Priesterin, die den Sitz der Athene zu schmücken hatte, einen "Kataniptes", der nur an den Panathenäen den Peplos der Göttin

<sup>&#</sup>x27;) Paus. 8, 13, 1. — '2) Tertull. Apol. 13. Plat. Rep. 2, p. 381 D.

wusch, eine Priesterin, die blos für den Tisch der Athene sorgte. In Olympia war das Geschäft, die Bildsäule des Zeus rein zu halten, den Nachsommen aus Phidias' Geschlecht übertragen. Ueberhaupt beschäftigte die Verwahrung, Reinigung und Verzierung der Tempel und der Götterbilder viele Hände; es gab da Neokoren, Kleduchen mit Unterdienern und Knechten; dann waren eigne Beamte von Staatswegen unter dem Titel Hieromnemones oder Epimeleten aufgestellt, theils um die heiligen Gebäude und die Tempeleinkunste zu verwalten, theils für die Ausstattung der gottesdienstlichen Feier zu sorgen, die Opferthiere auszuwählen und anzukaufen, und Aehnliches. Diese Anstellung zahlreicher eigner Beamten neben den Priestern mußte und sollte wohl auch die letzteren einer genauen Ueberwachung und mancherlei Beschränkungen unterwerfen.

Größere Gewalt und unabhängigere Stellung, als das von ziemlich engen Schranken umschriebene Priesterthum verleihen konnte. gewährte die Beifsagung den Mannern, die mit diesem wichtigen Zweige der Religion betraut waren, d. h. deren Beruf es war, den Willen der Götter zu erkunden und zu offenbaren und das Zukunftige Nicht selten freilich war Priesterthum und Weiffagung vorauszusagen. in Einer Person vereinigt; häufiger aber wurde die lettere als ein eigner Beruf und in sehr manigfaltiger Beise ausgeübt. In einer auf Naturvergötterung beruhenden Religion muß eigentlich das ganze Naturleben dem Menschen als Manifestation des göttlichen Billens, als das Organ, durch welches die Gottheit warnend, ermunternd, abschreckend zu ihm spricht, erscheinen; vorzugsweise aber find es die auffallenden und feltenen, vom gewöhnlichen Naturlaufe abweichenden Phänomene, in denen Offenbarungen des göttlichen Willens und zufünftiger Dinge gesucht werden. Die Mantik war also eine Runft, die auf Ueberlieferung beruhte; in früherer Zeit pflanzte fie fich erblich in gewissen Sehergeschlechtern fort, von denen einige, wie die Jamiden von Olympia, die Klytiaden und Telliaden aus Elis, zu weiter Berbreitung und großem Ansehen gelangten. Nach dem Berfalle Dieser Beschlechter, um die Zeit der Perferkriege und spater, zeigen fich überall einzelne, in großem Ansehen stehende Manteis, die bei wichtigeren Unternehmungen befragt wurden. Besonders berühmt waren die Afarnanischen Seher, von denen schon Hefiod Mantik gelernt haben sollte 1). Solche Seher oder Zeichendeuter begleiteten die Heere in den Krieg,

<sup>1)</sup> Paus. 9, 31, 4,

md übten durch das Bertrauen, welches Feldherren und Truppen in ibre Rathichlage fetten, häufig einen entscheidenden, mitunter auch einen icallichen Einfluß; wie denn die Unternehmung der Athener gegen Sicilien zum Theil dadurch scheiterte, daß Nikias auf den Rath seines Zeichendeuters wegen einer Mondssinsterniß dreimal neun Tage in einer militarisch nachtheiligen Stellung verharrte 1). Renophon rieth daher, der Feldherr solle fich selber mit der Zeichendeutung bekannt machen, um die Seher übermachen zu können, und nicht etwa durch falsche Angeben von Zeichen getäuscht zu werden 2). In Athen unterhielt man isiche Bahrfager, die bei allen bedeutenderen Dingen befragt murden, enf Staatstoften im Prytaneum 3), hatte aber auch einen eignen mit Beauffictigung derselben bei den Opfern beauftragten Beamten 4). Auch in Privatangelegenheiten war starke Nachfrage bei ihnen, und ibre Runft in hohem Ansehen; Manche hielten fich einen eignen Seber im Saufe, der Tag für Tag die Eingeweide der Opferthiere beschauen eder Traume auslegen mußte 5); in Krankheiten besonders wandte man fich gerne an fie, und überhaupt wurde jedes außerordentliche Zeichen, das man mahrgenommen zu haben meinte, ihrer Deutung unterstellt.

Die Eingeweideschau, bei Homer noch nicht erwähnt, und vehrscheinlich aus dem Orient nach Hellas gekommen, war eine nach feststehenden Regeln geubte Runft, die auf Farbe und Gestalt der innern Theile, besonders der Leber und Galle zu sehen hatte; sie war zugleich die beliebteste und bei öffentlichen Angelegenheiten am meisten celtende Gattung der Mantif; von ihr hing Rraft und Werth der Opferhandlung selbst so febr ab, daß, wenn das Ergebniß der Extispicien ein ungunstiges war, die ganze Handlung unterbrochen oder vertagt wurde 6). Aber auch der Verlauf des Opfers selbst, das Benehmen des Opferthiers, sein Geschrei, die Figuren, die man mit einiger Nachhülfe der Phantafic in der Asche des verbrannten Thieres entdeden mochte — alles dieß bot reichlichen Stoff zur Kunde der Zukunft dar. Eine der altesten Formen der Mantik war die Wahrsagung aus dem Fluge und Gesange der Bögel, der selbst Sokrates als einer von den Göttern vermittelten Rundgebung ihres Willens das Bort redete 7); sie wurde mit sorgfältiger Beobachtung der Bögel zu

<sup>1)</sup> Thucyd. 7, 50. — 2) Cyrop. 1, 6, 23 cf. Aen. Tact. c. 10. —
3) Aristoph. Pax. 1084; cf. Schol. ad h. l. — 4) Der ἱεροποιὸς ἡίεβ, Schol. Demosth. Mid. § 115. — 5) Plut. Nic. 4. — 6) Thucyd. 5, 54. Herodot. 9, 38. — 6) Xenoph. Memor. 1, 13.

einer Runft ausgebildet, die indeß in Hellas nie die große Bedeutung und den Einfluß auf die Staatsangelegenheiten erlangte, welche man in Rom ihr einräumte.

- 9. Da man, neben gewissen für göttlich oder dämonisch gehaltenen Stimmen, auch den Lufterscheinungen, Blitzen und andern Simmelszeichen eine vorbedeutende Kraft zueignete, so mußten in Sparta die Ephoren alle neun Jahre, in Athen die Pythaisten vor Absahrt der Delischen Festgesandtschaft, eine Himmelsschau vornehmen 1); doch war diese Art der Weissagung sonst bei den Griechen nicht sehr verbreitet. Auch die Astrologie gehört erst der Römischen Periode an, und wurde meist von Ausländern, Chaldaern und Aegyptern, geübt; aber sie gelangte gerade, als andre Arten der Weissagung bereits in Verfall und Misachtung gerathen waren, zu größerem Ansehen 2).
- 10. Oft gingen die Siegesverheißungen der Zeichendeuter schon durch den Muth und die Zuversicht, welchen sie damit den Ihrigen einflößten, in Erfüllung; Griechische Staatsmanner und Feldherren trugen aber auch tein Bedenken, Prodigien, deren fie gerade bedurften, zu erfinden; die Wahrsager selbst thaten dieß noch häufiger, oder forgten dafür, daß die Zeichen ihren Absichten entsprachen. Oft erreichten fie ihren Zwed wider den Willen der Fürsten oder Feldherren; so gelang es dem Augur Theodotus, einen Frieden, den König Pyrrhus mit Lysimachus abschließen wollte, zu vereiteln 3); als jedoch der Wahrsager Diopithes den Agefilaus von der Königswürde ausschließen wollte, indem er einen Drakelspruch, daß die Spartaner sich vor einem hinkenden Königthume hüten sollten, auf ihn anwandte, wurde seine Absicht durch die Gegenvorstellungen Lysanders zunichte gemacht 1). Wo die Deutungen der Manteis den Bunschen der Rachtigen oder des Bolfes allzugrell widersprachen, da wußte man fich zu helfen; man gewann andre Wahrsager, die den abmahnenden Zeichen gunstige und aufmunternde entgegensetten. Dieß geschah namentlich bei der Unternehmung der Athener auf Sicilien; vergeblich suchten die Zeichendeuter und viele Andre das Bolt durch Verkundigung schreckender Zeichen und Prodigien davon abzubringen; Alcibiades hatte seine ihm ergebenen Auguren und Orakel, und diesen glaubte das Athenische Bolk's). Wo jedoch ein solches Gegengewicht nicht vorhanden war, da konnten die Manteis die

<sup>1)</sup> Plut. Agis 11. Steph. Byz. s. v. Pytho. — 3) Orig. ap. Eus. Praep. 6, 11. — 3) Plut. Pyrrh. 6. — 4) Xenoph. Hell. 3, 3. — 5) Plut. Nic. 13. —

Griechen zu Thaten verführen, die sonst ihrer Sinnesweise widerstrebten; das Themistokles dem Bacchus Omestes gefangene Perser opferte, geschah auf den Rath des Wahrsagers Euphrantides. Allerdings sindet sich auch, daß derselbe Einstuß, in entgegengesetzer Richtung angewandt, ein Menschenleben rettete 1); als Pelopidas im Begriffe stand, der Deutung der Auguren gemäß ein junges Nädchen zu opfern, wußte einer der Weissager, Theorrit, ihn zu bereden, daß nicht eine blonde Jungsfran, sondern eine blonde Stute als Opfer gefordert sei 2).

## 2. Bie Grakel.

11. Unter allen heidnischen Bolfern haben die Griechen den stärkften Drang, die Zukunft zu erforschen, empfunden; und kein andres Bolt ift je in der Bervielfältigung der Mittel, den höheren Mächten ihr Gebeimniß gleichsam abzunöthigen, so erfinderisch gewesen. So ift denn anch der Umfang und Charafter, den das Orakelwesen bei ihnen batte, eine in der Geschichte einzig dastehende Erscheinung. Griechen erschien bei der Menge seiner Götter, bei seiner Borftellung von den Schranken ihrer Macht und von der launenhaften Billkühr dieser bald leicht gewonnenen, bald auch leicht erzürnten Wesen alles Bufünftige unsicherer, dunkler, drohender, als das nachher bei den auf driftlicher Anschauung ruhenden Bolkern der Fall war; selbst der Bille der Gotter in Bezug auf sein Thun und Lassen war ihm in unzähligen Fällen etwas Berhülltes, aller ethischen Berechnung fich Entziehendes; er hatte keine geoffenbarte Lehre, aus welcher er diesen Billen sich zu deuten vermocht hatte; in dem Maße, als auch bei dem frimmften Götterverehrer der Kreis der erkannten Pflichten enger, die Sphare der Willführ weiter war, mußte die Ungewißheit, der bange 3weifel, die Furcht vor dem Zukunftigen größer sein. Deshalb geborten außer den andern Mitteln, diese Zukunft und den Willen der Götter zu erforschen, Orakelsprüche zu dem täglichen Lebensbrode der Hiezu tam die Beschaffenheit des Religionswesens, das bei der Menge der Gottheiten, der Opfer und zu beobachtenden Gebrauche p rituellen Verwicklungen, zu Zweifeln über die rechte Form dieser oder jener Ceremonie, zu Besorgnissen, ob man nicht eine Gottheit durch Misgriffe oder Versaumnisse in ihrem Dienste beleidigt habe, häufige Beranlassung gab. Hier konnte nur die Gottheit selbst Aufschluß geben und peinigende Zweifel zerstreuen.

<sup>1)</sup> Plut. Themist. 13. — 2) Plut. Pelop. 21.

- Unter allen Orakeln des Alterthums ragte das Delphische durch sein Ansehen, durch die allgemein geglaubte Zuverläßigkeit seiner Mittheilungen hervor. Delphi war der Mittelpunkt nicht blos der Hellenischen Lande, sondern selbst, wie die Griechen wähnten, der ganzen Erde. Solbst der Umstand, daß es als Stammheiligthum der Dorier galt, und das Orakel Sparta, dessen Verfassung, deffen Unternehmungen stets begunftigt, an der Macht und Größe Sparta's mitgebaut hatte, that dem Ansehen dieses Gottesmundes bei den übrigen Bellenischen Staaten keinen Eintrag. Das Orakel besaß die höchste Autorität in Sachen der Religion und des Bolkerrechtes für ganz Hellas; Aussendung von Colonien, Krieg und Frieden, Staatsangelegenheiten jeglicher Art wurden dort entschieden; denn Apollo war, wie die Dichter sangen 1), von Zeus nach Delphi gesandt, um Recht und Gesetz den Hellenen zu verkundigen. Da die Griechen keine heiligen Besetbucher, teine mit Lehrautoritat bekleidete Priefterschaft hatten, so mußte das Delphische Orakel die Stelle einer obersten religiösen Behörde vertreten, deren Entscheidungen und Anordnungen dann auch, als unmittelbar von der Gottheit eingegeben, für untrüglich galten. Darum verlangte Plato, daß alle den Cultus betreffenden Gesetze von Delphi geholt, und auch die zur Auslegung derselben erforderlichen Exegeten unter Mitwirkung der Pythia gewählt werden sollten 2). Darum machte Xenophon zur Bertheidigung des Sofrates geltend, daß er fich in der Berehrung der Götter und Herven gang nach den Aussprüchen der Pythia gerichtet habe, nach ihrem Grundsatze nämlich, fich in diesen Dingen gemäß den Gesetzen der Stadt, der man angehore, zu verhalten 3).
- 13. Das Delphische Orakel entschied also über Tempelbauten, Todtenfeier, über die Verrichtung von Opfern und Ceremonien bis in die kleinsten Einzelheiten; es entschied, ob Herakles als Gottheit oder nur als Heros verehrt werden sollte ); es ordnete die Wiederherstellung verfallener Culte, oder die Einführung eines neuen Cultes an. So erfuhren die Athener von dem Delphischen Gotte, daß die Wassersschlange, die sie in der Schlacht bei Salamis gesehen, ein Heros, Namens Cychreus, sei, und daß sie demselben einen Tempel zu errichten hätten b. Ranche Aussprüche des Delphischen Orakels waren aber so

<sup>1)</sup> Alcaei fragm. 17, p. 23. Matthiae. — 2) Plat. Legg. 6, p. 759. — 3) Memorab. 1, 3, 1. — 4) Schol. Pind. Nem. 3, 38. Arrian. Exp. Alex. 4, p. 266. — 5) Paus. 1, 36, 1.

beschaffen, daß man auf die seltsamsten und fünftlichsten Deutungen verfiel, um noch einen der Gottheit würdigen Sinn in ihnen zu entdeden. Benn z. B. der Gott den Altar auf Delos zu verdoppeln befahl, so meinte er dieß nicht wörtlich, sondern forderte dadurch die Griechen jum Studium der Mathematif auf. Dieß mar wenigstens die Deutung, mit der fich Plutarch behalf. Aber auch in Privatangelegenheiten gab die Pythia bereitwillig Auskunft; man fragte über Familien = Sachen, über Erbschaften, über Schließung unerlaubter Ehen, und hier ift die Ausicht des Sofrates bemerkenswerth: er billigte es nämlich, daß man das Orakel über Dinge befrage, die der menschlichen Voraussicht entjogen seien, wie über den Erfolg eines Hausbaues oder die Urbarmachung eines Grundstückes, oder die Bahl einer Frau, aber thöricht sei es und selbst frevelhaft, über Dinge die Gottheit anzugehen, die man eben so gut selbst wiffen tonne 1). Schon zu seiner Zeit wurden also auch solche Angelegenheiten vor das Orakel gebracht. Später, in Plutard's Zeiten, waren es nur noch diese Privatsachen Einzelner, über die man sich bei Apollo Rathes erholte; die Fragen über politische Berwicklungen und Intereffen hatten, seitdem Bellas seine Gelbstständigfeit verloren, aufgehört.

14. Die Pythia, früher ein junges Mädchen, später eine Frau über fünfzig Jahre, meift von geringer Herfunft und ohne Bildung, aber unbescholtner Sitte, bereitete sich vor durch das Rauen von Lorbeerblattern und durch einen Trunk aus der heiligen Quelle der Rastalis und bestieg dann den über dem Erdschlunde angebrachten Dreifuß, so daß fie den dort aufsteigenden Dampf in ihren Rörper aufnahm 2), und von dem Gotte gleichsam schwanger3) in eine Efstase gerieth, in der fie gewaltsam aufgeregt mit schäumendem Munde unzusammenhangende Borte ausstieß. Die Wirkung auf das Weib war so heftig, daß in einem von Plutarch erwähnten Falle die Pythia, die nur ungern den Dreifuß bestiegen, wie von Raserei ergriffen unter Geschrei zu Boden fturzte und nach wenigen Tagen ftarb 4). Ihre Worte wurden von dem "Bropheten", dem die fünf Hosti dabei zur Seite standen, gedollmetscht, oder in die Form eines regelrechten Orakelspruches gebracht, welcher früher in Berse gefaßt sein mußte; aber schon zu Theopompus Zeiten war die prosaische Form die häufigere geworden, und in Plutarch's Jahrhundert tam nur selten noch ein Drakel in Bersen zum Borschein.

<sup>1)</sup> Xenoph. Mem. 1, 1, 6-9. — 2) Orig. adv. Cels. 7, p. 125. Chrysost. hom. 20 ad 1. Cor. 22. T. X, p. 260. — 3) Longin. c. 13, p. 32, Weisk. — 4) Plut. orac. def. opp. VII, 724. Reisk.

Daß der Oberpriester oder Prophet und die "Heiligen" die Gestaltung der von der Pythia mehr herausgestoßenen als gesprochenen Worte in ihrer Gewalt hatten, und dem Sinnlosen oft erst einen Sinn gaben, ift unverkennbar. Daß aber auch viel von der Pythia selbst abhing, beweisen die Beispiele von versuchter, zuweilen auch gelungener und dann mit Absetzung bestrafter Bestechung. Bieles aber blieb dennoch unerklärlich. Im Ganzen pflegten daher Alle, die an die Hellenischen Götter glaubten, auch von der Wahrhaftigkeit und der göttlichen Leitung und Inspiration des Delphischen Orakels überzeugt zu sein; oder fle nahmen doch, wie Plato und Plutarch 1), ihrer sonstigen Dentweise gemäß, das Vorwalten damonischer Einflüffe dabei an. Neuere meinen das Rathsel durch die Annahme zu erklaren, daß die Delphischen Priester Jahrhunderte lang ein "System geheimer Spürerei" betrieben, daß sie an den wichtigsten Plätzen der civilisirten Welt eine Menge von Spionen und Beobachtern unterhalten hatten, durch welche fie in der Stille ihrer Zellen auf's Benaueste von allen vorgefallenen Beranderungen, von den Schicksalen regierender Baufer oder angesebener Beschlechter, ihren Beheimniffen, Planen, Absichten und den Fragen, welche man etwa zu erwarten hatte, unterrichtet worden 2). Hier wird ein rathselhaftes Phanomen durch ein noch wunderbareres, das in der ganzen Geschichte einzig dasteben wurde, erklart; ein solches über die ganze bekannte Belt ausgespanntes Net der Rundschafterei murde eine übergroße Anzahl blind ergebner Werkzeuge mit einem Aufwande, dem felbst die baaren Reichthumer Delphi's nicht gewachsen gewesen maren, erfordert haben, und hatte auf die Dauer nicht geheim gehalten werden tonnen; Gegner der Orafel, ein Denomaus und Andre, würden dieß mit Wohlgefallen hervorgehoben, und driftliche Schriftsteller, wie Eusebius, es aus ihnen ausgezogen haben. Wahr ift aber, daß Delphi in der Bluthezeit Griechenlands durch seine Drakel einen umfaffenden politischen Einfluß besaß, daß man allgemein glaubte, eine ohne Delphische Genehmigung unternommene Gründung einer Colonie muffe einen

<sup>1)</sup> Plat. Conviv. p. 202 E. Plut. Orac. des. VII, 642. Reisk. — 2) So Götte: Das Delphische Drakel, 1839, S. 74. Einen andern, nicht minder versehlten Beg hat Hüllmann eingeschlagen: Bürdigung des Delphischen Drakels, 1837. Er erklärt alle Drakelsprüche für unächt und später ersonnen, die, nach seiner Anschauungsweise, etwas "Schwülstiges, Gesuchtes, Bildliches, Dunkles, oder robe Bilkführ, grausamen Starrsinn, offenbare Bidersprüche enthalten, oder von denen eine überraschende Erfüllung berichtet wird" (S. 178). So bleibt ihm denn unter zwanzig Drakeln kaum Ein ächter Ausspruch übrig.

schlechten Ausgang nehmen, daß die Feindschaft der dortigen Priester, wie das Beispiel der Krissäer beweis't, verderblich werden konnte, und daß die Opfer und Gaben überaus reichlich dorthin floßen. "Das heiligthum, der Pythische Gott, das Orakel, das sind unsere Kornfelder, unsere Einkunfte und Reichthümer. Wir säen nicht und pflügen nicht, und der Gott ernährt uns doch" — läßt Lucian einen der Delphischen Priester sprechen.

- Die zahlreichen warnenden, ganzen Städten schwere Schläge oder den Untergang verkundenden Ausspruche waren fast immer in eine dunkle spmbolische, entgegengesetzter Deutung Raum laffende Form gefleidet, und wenn manche zweideutig klingende Orakel erfunden und dem delphischen Gotte unterschoben worden find, so geschah dieß eben, weil hier Tänschung so leicht war, und weil solche doppelfinnige Antworten in der That baufig gegeben wurden. Go lange die gläubige Stimmung in der Nation vorherrschte, pflegte ohnehin Griechischer Wig und Scharffinn immer noch hintennach eine Deutung auszuflügeln, welche die Bahrhaftigkeit des Drafels in Sicherheit stellte, wie z. B. als die Pythia den Athenern verbeigen, daß fie alle Sprakusaner gefangen nehmen würden; nun fiel ihnen zwar blos eine Namensliste des Sprakusanischen Heeres in die Hände, das mit war aber doch das Orakel erfüllt 1). Eben so gutmuthig legten die Photaer, als ihre auf den Spruch des Orafels nach Corfica unternommene Banderung unglücklich ausgefallen, die Schuld der Täuschung nicht dem Gotte, sondern fich selber zur Last, weil sie den Namen eines Beros (Apruos) für den einer Insel genommen hatten 2). Oft machte sich auch die Ppthia die Sache leicht, wie wenn sie dem Erginus, der wissen wollte, wie er zu Rindern fommen fonne, den Rath gab, eine junge Fran zu heirathen, oder den Spartanern in einem Kriege den Sieg unter der Bedingung verhieß, daß sie ihn mit allen Rraften führten. Belden Ausgang auch der Krieg nehmen mochte, das Orakel blieb unantastbar.
  - 17. Das Hellenische Rleinassen hatte drei geseierte Apollinische Orakel: das der Branchiden zu Didyma bei Milet, wo die Priesterin in eine der Rastalis ähnliche Quelle mit bloßen Füßen trat, und den aus dem Wasser aussteigenden Dampf in sich aufnahm<sup>3</sup>); ein zweites zu Klaros bei Kolophon, wo der weissagende Prophet

<sup>1)</sup> Plut. Nic. 13. 14. — 2) Herod. 1, 165—167. — 3) Jamblich. de myster. p. 74.

von dem verborgenen Quellenwaffer trank, und das dritte zu Patara in Lycien, wo die Prophetin, Nachts im Tempel eingeschloffen, die Mittheilungen des Gottes empfing 1). Die nicht Apollinischen Orakel waren in der Regel bloße Zeichen. Orafel. Unter diesen waren die angesehensten das Heiligthum des Zeus zu Dodona und das des Ammon in Libyen. Das erstere hatte eine "redende" Eiche, die durch das Rauschen ihrer Blätter, durch die Stimmen der in ihren Zweigen nistenden Bögel, verbunden mit dem Gemurmel einer am Fuße des Baumes riefelnden Quelle und den Klängen eherner Beden, prophetische Offenbarungen gewährte; dazu gehörte jedoch die Deutung durch die dortigen Priefterinnen, die Peliaden, zwei oder drei bejahrte Frauen, welche, so gut wie die Pythia zu Delphi, sich, man weiß nicht durch welche Mittel, erst in einen ekstatischen Zustand versetzten 2), und dann die vernommenen Klänge zu orakelmäßigen Sprüchen gestalteten. In der Urzeit Griechenlands war dieses Zeus-Orakel das bedeutendste, das bei allen wichtigeren Unternehmungen befragt wurde; Lysander hatte vergeblich versucht, es zu bestechen; die Berwüstung der heiligen Stätte durch räuberische Aetolier im J. 220 v. Chr. scheint das Orakel zwar nicht vertilgt, aber doch deffen Gebrauch sehr gemindert zu haben; zu Strabo's Zeit mar es verödet, lebte aber spater wieder auf.

- 18. Daß ein so fernes und fremdes, Barbaren angehöriges Oratel, wie das des Libyschen Ammon, sich bei den Griechen in großes Anssehen gesetzt, und viel von ihnen befragt worden, ist eine eigenthumsliche Erscheinung. Die Eprenäer waren es, die die Kunde davon zu den Griechen brachten, und die Eleer behaupteten, zuerst Gesandte dahin geschickt zu haben. Die Weissaung geschah durch einen Propheten, der aus den Bewegungen des von Priestern getragenen Götterbildes den Stoff seiner Antworten entnahm 3). Eine Anstalt, wie diese, war denn freilich ganz geeignet, den Wünschen reicher und mächtiger Frager zu entsprechen; wie sie denn auch dem Macedonischen Eroberer bereitwillig die begehrte Versicherung gewährte, daß er wirklich Gott, und die Herrschaft des Erdsreises ihm bestimmt sei.
- 19. In Olympia weissagten die Jamiden aus den Feuerzeichen beim Verbrennen der Opfer; das Orakel der Demeter zu Paträ zeigte durch einen in die Quelle des Heiligthums gesenkten Spiegel, ob ein Kranker sterben oder genesen werde ). Unter den Heroen-Orakeln

<sup>1)</sup> Herodot. 1, 182. — 2) Aristid. II, 13. Philostr. Imag. 2, 33, p. 103. Plat. Phaedr. p. 36. — 3) Diod. 17, 50, 51. Strab. 329. 814. — 4) Paus. 7, 21, 12.

war die Höhle des Trophonios zu Lebadea in Bootien bas berühmteste, aber auch dasjenige, welches dem ftarfften Berdachte, eine durch Trug und Sput der Priester zur Tauschung Reicher und Mächtiger eingerichtete Anstalt zu sein, unterlag. Die vielen und langen Borbereitungen mit zahlreichen Opfern, Salbungen und Waschungen, das Trinken ans einer dortigen Quelle, die Rleidung mit mehreren Binden, die Art, wie man in das Adyton hinabgezogen wurde, Alles scheint darauf berechnet gewesen zu sein, den Menschen in einen exaltirten, bestinnungslosen Bustand zu versetzen, in welchem er unten in einer mit vielen Rammern und Ausgangen versebenen Soble Erscheinungen sah und Tone vernahm, die dann erft noch von den Prieftern gedeutet murden 1). baufig bezogen sich diese Offenbarungen auf den Zustand nach dem Tode, und die Eindrucke waren so erschütternd, daß man von denen, die in der Höhle gewesen, behauptete, sie lachten nie wieder 2). geachtet des Spottes der Attischen Romifer und einer eignen Schrift des als Gegner. der Drakel bekannten Dikaarchus erhielt sich der Glaube an die Rraft dieses Orakels bis zum Untergange des Heidenthums.

Der Einfluß magnetischer Zustände auf das Orakelwesen **20.** zeigt fich am Deutlichsten in den Traumorakeln, welche, wie die Beiligthumer des Aeskulap bei Epidaurus, auf Ros, zu Trikka und Pergamum, durch das Mittel der Incubation oder des Tempelschlafes und die im Traume geoffenbarten Arzneien Heilung von Krankheiten ge-Die Rranken, durch Fasten, Bader, Frictionen, Opfergebranche und Segnungen vorbereitet, und in einen Zustand der Spannung und Exaltation verset, legten fich im Tempel oder in deffen Nahe auf das Zell eines geopferten Widders, schliefen in der zuversichtlichen Erwartung, einer Mittheilung des Gottes gewürdigt zu werden, ein; fie tranmten sofort von meift febr einfachen Seilmitteln, die ihnen entweder in natürlicher Gestalt oder in Symbolen und Bildern gezeigt wurden, und wo es nothig war, half die Deutung der Priester dem Berftandniffe nach. Die Beschreibung, die der Rhetor Aristides von dem Zustande macht, in den ihn die Incubation versetzte, zeigt die nahe Berwandtschaft desselben mit dem Somnambulismus. "Ich glaubte,"

<sup>&#</sup>x27;) Paus. 9, 39, 40. Max. Tyr. 14, 2. Philostr. Vit. Apoll. 8, 19. Schol. Aristoph. Nub. 508. Bgl. Van Dale, de orac. gent. p. 192 sq. Eine Abbildung p. 195 verdeutlicht die Kunstgriffe der Priester, die seiner Meinung nach angewandt wurden. — 2) Athen. 14, 2. Zenob. 3, 51.

sagt er, "ordentlich den Gott zu berühren, sein Nahen zu fühlen, und ich war dabei zwischen Wachen und Schlaf, mein Geist war ganz leicht, so daß es kein Mensch sagen und begreifen kann, der nicht initiirt ist").

- Die Todten = Drakel, wie sie in eigenen Todten = Tempeln, Psychomanteia, die von Todten = beschwörenden Priestern bedient mur= den, bestanden, sind höchst wahrscheinlich aus dem Drient — als ein Phonizischer und Kanaanitischer Gräuel werden sie im Alten Testa= ment 2) erwähnt — nach Hellas gekommen; in Thesprotien am Flusse Acheron, zu Heraklea an der Propontis wurde diese Runst geübt, und man glaubte, daß die Todten, von den Beschwörern zu erscheinen gezwungen, Antworten gaben 3). Doch scheint das Institut in Hellas gegen die Zeiten des Peloponnesischen Krieges wieder in Abnahme gekommen zu sein, vielleicht weil die Apollinischen Spruchorakel das Bedürfniß besser befriedigten, und diese gewaltthätige Störung der Todtenruhe dem Griechischen Gefühle zu sehr an Impietät zu gränzen schien; denn als die Lacedamonier die Manen des von ihnen getödteten Pausanias beschwichtigen wollten, ließen sie die dazu erforderlichen Psychagogen oder Seelenpriester aus Italien kommen 4). Dort nämlich, am See Aornus gab es eine Söhle, wo Psychagogen nach verrichtetem Opfer dem Forschenden die Seele eines Baters oder Freundes in dunkeln, un= deutlichen Umrissen erscheinen ließen, die dann seinen Fragen Rede stand 5).
- 22. Viele Orakelstätten hatten nur eine ephemere und vorübergehende Existenz, sie verschwanden wieder, entweder weil der Ruf und Zulauf, den sie zuerst gehabt, wegen häusiger Täuschungen oder wegen der Concurrenz andrer gleichartiger Institute sich nicht zu halten vermochte, oder auch weil die physische Beschaffenheit des Ortes, welche dem Orakel zu Grunde lag, sich wieder änderte, die mineralische Quelle z. B. versiegte. Selbst bei Delphi leitete Cicero oder sein von ihm redend eingeführter Bruder Quintus den Verfall davon ab, daß wohl jene Erdkraft, an der die Pythia sich begeistert, erloschen sein möchte 6). Bei manchen reichte die allgemeine Abnahme der gläubigen Stimmung, verbunden mit der steigenden Entvölkerung Griechenlands seit der Macedonischen Zeit, schon hin, ihren Versall herbeizusühren. In Cicero's

<sup>1)</sup> Aristid. I, p. 63 sq., 445 sq.; cf. Jambl. Myst. 3, 3. Strab. p. 775. Aristoph. Plut. 622 sq. — 2) Deut. 18, 10. 11. Levit. 20, 27. 1 Reg. 28, 7. Jesai. 8, 19. — 3) Herodot. 5, 93. Plut. Cim. 6. — 4) Ibid. ser. num. vind. p. 560. VIII, 220. — 5) Max. Tyr. 14, 2. — 6) Cic. de Divin. 1, 19.

und Strabo's Zeiten soll, nach beider Versicherung, die Geringschätzung der Drakel, selbst des Delphischen, ziemlich allgemein gewesen sein 1), später aber hob sich ihr Ansehen wieder. Dieses Sinken oder Steigen mußte sich nach dem Stande des religiösen Gefühls überhaupt richten; denn viele der gestellten Fragen bezogen sich nur auf Einzelheiten des Cultus, die Drakel befahlen die Gebeine eines auswärts Verstorbenen in die Heimath zurückzubringen, oder sie verordneten eine religiöse Ceremonie, die Aufstellung von Götterbildern, die Darbringung eines Opfers, oder sie kufstellung von Götterbildern, die Darbringung eines Opfers, oder sie kufstellung von Götterbildern, die Erhaltung irgend eines alterthümslichen geweihten Gegenstandes 2); nun sielen mit der wachsenden Kälte gegen die Götter, mit dem Umsichgreisen des Unglaubens diese Versaulassungen zur Thätigkeit der Orakel weg.

23. In wie weit das Nichteintreffen der voraus verkündeten Ereignisse das Bertrauen zu den Orakeln untergrub, läßt sich nicht mehr sicher ermessen. Der willige Glaube konnte sich immer auf viele wirklich erfüllte stüßen, denn, wie Aristoteles von der Traumdeutung bemerkt, wer oft schießt, muß doch zuweilen treffen 3); und was Diodor von den Brophezeiungen eines Spriers sagte, galt auch von den Orakeln: Von denen, die nicht zutrasen, geschah keine Erwähnung, von denen das gegen, welche sich erfüllten, wurde großes Ausheben gemacht. Und wie leicht war das Eintressen des Spruchs, wenn so gläubige und im voraus schon Alles auf's Beste zu deuten entschlossene Gemüther wie der Rhetor Aristides die Fragenden waren? Ihm hatte das Orakel verstündet, der Gott und die weißen Mädchen würden sür ihn sorgen; kurz darauf erhielt er kaiserliche Briefe, die ihn aus seiner schwierigen Lage zogen, und nun war es ihm klar, daß das Orakel mit den weißen Rädchen eben die Briefe gemeint hatte 4).

24. Häusig mußte schon aus der Mehrzahl der befragten Orakel und der Ungleichheit ihrer Antworten Ungewißheit entstehen; als es sich in Theben um den Krieg gegen Sparta handelte, hatte man, wie früher in Athen bei dem Sicilischen Wagniß, Orakel sowohl für als gegen die Sache; da ließ Epaminondas die günstigen Orakel zur Rechten der Tristine, die abrathenden zur Linken legen, und sorderte seine Mitbürger auf, je nachdem sie muthig oder seige gestimmt seien, für jene oder diese sich zu entscheiden 5). Auch das geschah, daß die Zeichen im Opferschiere den Orakeln widersprachen, wie bei dem Zuge des Agesipolis

<sup>1)</sup> Cic. l. c. 2, 57. Strab. p. 419. — 2) Paus. 4, 20, 2. Theophr. hist plant. 5, 3. — 3) Aristot. de div. per Somn. I, 539 D. — 4) Aristid. 97. 26. I, 524. — 3) Plut. Apophthegm. VI, 728. 729.

gegen Argolis'), dann gaben aber jene Zeichen und nicht die Orakel den Ausschlag. Uebrigens trugen Staatsmänner und Feldherren kein Bedenken, gelegentlich auch Orakelsprüche für das Bedürfniß der Mosmente zu erfinden, wie die Beispiele des Alcidiades, des Ducetius und Anderer beweisen?). Daß die Orakel, selbst das Delphische, Alexander's Ansprüche auf göttliche Würde so bereitwillig anerkannten, daß sie sogar seinem Hephästion göttliche Ehren zusprachen?), das mag Vielen die Augen geöffnet und die seit jener Zeit immer weiter um sich greisende Misachtung dieser Institute befördert haben.

Heraklit sagte von dem Delphischen Gotte, er rede weder offen und deutlich, noch auch verhehle er seinen Sinn, sondern er deute denselben an 4). Diese Andeutungen waren aber doch in den Orakel= sprüchen überhaupt häufig so dunkel und rathselhaft, daß drei, vier, ja zehn verschiedene Deutungen desselben Spruches denkbar maren, und bei der peinlichen Ungewißheit über die rechte Deutung der Fragende nach empfangener Antwort oft schlimmer daran war, als vorher. gab daher Personen, die sich's zum Berufe machten, über zweideutige oder unverstandne Orakel Auskunft zu geben; sie hießen "Chresmologen", ein Name, der indeß nicht blos Solche bedeutet, welche die Sprüche des Delphischen oder andrer Drakel dollmetschten, sondern auch Solche, die sich selber mit Wahrsagung abgaben. In frühester Zeit gehörten solche Chresmologen zu gewissen Priesterfamilien, bei denen die Runft erblich war, wie die Familie der Melampoden, der Nachkommen des berühmten Melampus 5). Später genoß dann der Bootische Bakis, der, von den Nymphen der Corpcischen Sohle begeistert, den Feldzug der Perser gegen Hellas vorhergesagt hatte, großen Ruf, so daß dieser Name, nach dem Gebrauche zu schließen, den Aristophanes davon machte 6), eine Art von Collectiv = Bezeichnung Dieser Menschengattung wurde. Andre Chres= mologen, wie die gleichfalls von Aristophanes verspotteten Stilbides und Hierokles 7), beschäftigten sich hauptsächlich mit älteren, aber noch im Munde des Volles lebenden Orakelsprüchen und ihrer Deutung auf die Gegenwart oder nachstbevorstehende Zufunft. Bei der großen Menge der Orakel und der Chresmologen war denn auch die Masse der in Umlauf gesetzten Drakel 8) so bunt und zahlreich, daß man nicht leicht in

<sup>1)</sup> Xenoph. Hell. 4, 7. — 2) Plut. Alcib. 14. Diod. 12, 8. 29. — 3) Justin. 11, 11. Plut. Alex. 27. Diod. 17, 115. — 4) Ap. Plut. de Pyth. Orac. c. 21: Οὔτε λέγει, οὔτε κρύπτει, άλλὰ σημαίνει. — 5) Herod. 2, 49. — 6) Aristoph. Pac. 1052—54, 1102. Aves 963. Equitt. 123. — 7) Schol. ad Aristoph. Pac. 1029, 1041. — 8) Besonders im Besonounessem

Berlegenheit kam, wenn es galt, für irgend einen gegebenen Fall oder einen beliebigen Zweck ein Orakel sammt gehöriger Deutung gleich zur hand zu haben.

#### 3. Die religiofen Reinigungen.

- 26. Che wir die gottesdienstlichen Handlungen und Feierlichkeiten der Griechen, ihre Opfer, Gebete, Feste naber betrachten, muffen wir ibrer Reinigungen gedenken, denn diese mußten jedem auf die Gott= beit gerichteten Afte vorangehen. So weit sich die Sache übersehen läßt, war die Auffassung dieser Waschungen und Lustrationen eine völlig mechanische; Priester und Volk suchten und verlangten nichts weiter als eine Hinwegnahme der nicht ethisch, sondern physisch gedachten Verun= reinigung, und den hilastischen Gebräuchen, durch welche man dieß zu erreichen meinte, traute man eine magische Wirkungsweise zu, welche ungeachtet des dem Bosen fortwährend innerlich zugewandten Willens deunoch, wenn nur im Ritus nichts versehen war, sicher erfolgte. In der historischen Zeit also waren die körperlichen Waschungen und Räuche= rungen, denen man fich unterzog, in dem Bewußtsein der Griechen keines= wegs ein Bild der inneren Reinigung, und wenn Plato fagt: nur der reinen Seele des Tugendhaften gebühre, die Götter mit Opfern zu ver= ebren, von einem befleckten aber nahmen die Götter keine Gaben an 1), so ift das ein Plato's würdiger Gedanke, aber es ist eben der Gedanke eines über feine Zeit und sein Bolk vielfach hinausblickenden Philosophen. And die Inschrift auf dem Tempel zu Epidaurus, welche die zum Be= treten des Seiligthums nothige Reinheit in die heilige Gefinnung sette 2), Rebt zu vereinzelt, und ift aus zu später Zeit bezeugt, um als Ausdrud herrschender Dentweise gelten zu tonnen.
- 27. An den Eingängen der Tempel standen demnach Gefäße mit Sprengwasser; das Wasser pflegte man durch einen vom Altare genom= menen Feuerbrand, den man in dasselbe eintauchte, zu heiligen, die Be= sprengung geschah theils von dem Eintretenden selbst, theils durch den

Rriege. Thucyd. 2, 8; 2, 21; 8, 1. 8. Bgl. Aristoph. Aor. 709-25; 959-91.

<sup>&#</sup>x27;) Plat. Legg. 4, p. 716 D. — 2) Porphyr. Abstin. 2, 19. Die Stelle bet Clemens Alex., Strom. 4, p. 531, die R. Fr. Herrmann (Gottesdienstl. Alterth. der Griechen, S. 103, n. 20) noch anführt, gibt eben auch nur eine auf jene Inschrift gestützte Deutung späterer Philosophen.

Priester mittels eines eingetauchten Lorbeerzweiges 1). Für besonders verunreinigend galten Leichname und gebärende Weiber. Wer daber einen Todten oder eine Wöchnerin berührt, ja nur in ihrer Nahe fich befunden hatte, pflegte erst nach vollzogener Reinigung einen Tempel zu betreten oder eine heilige Handlung vorzunehmen 2); vor den Häusern, in denen eine Leiche fich befand, ftanden beshalb Gefage gur Besprengung mit Wasser 3), und nach einem Leichenbegängnisse unterzogen sich die Betheiligten noch einer besondern Reinigung. Als die Athener die Insel Delos reinigten, mußten diefer Borstellung gemäß alle Todtenfärge und Graber weggeschafft werden 4). Bei der Befledung, welche die an einem Menschen vollbrachte Tödtung verursachte, machte es keinen Unterschied, ob die That eine verbrecherische, oder eine ganz unschuldige und unfrei= willige gewesen; die Reinigung von der Blutschuld geschah häufig durch bloße Baschung; es gab aber auch eigne Priester dafür, wie der "Roes" in Samothrace, und die sogenannten Psychagogen in der Arkadischen Phigalia 5), und diese bedienten sich natürlich eines fünstlicheren Ritus. Selbst eine Reinigung einer ganzen Stadt oder eines Bolkes konnte nothwendig erscheinen, wie zu Athen nach dem Kylonischen Blutbade 6), und in Argos nach der blutigen an der Söldnerschaar des Bryas voll= zogenen Rache 7). In Athen pflegte man freilich auch schon bei jeder Vollsversammlung die Banke, auf welche die Burger fich festen, mit dem Blute der geopferten Schweine zu besprengen.

28. Die Superstition hatte hier ein unermeßlich weites Feld vor sich; das Reinigungswesen, die Kathartik bildete für Viele ein einträgsliches Gewerbe, und die große Zahl der Reinigungsmethoden wurde daher stets durch neue Ersindungen bereichert; am häusigsten zwar bediente man sich der Waschungen mit Meerwasser, das wegen seines Salzgehaltes für vorzüglich wirksam galt; man wusch nicht nur sich selber damit, sondern auch die Gefäße, ehe man sie zu einem Opfer oder einer Libation gebrauchte, und Penelope wusch sogar, ehe sie mit ihrem Bittgebete an die Götter sich wandte, erst ihre Kleider und zog sie dann wieder an 8). Man erzählte, daß Menschen, die mit unzewaschenen Händen zu Zeus' Altare hinzugetreten, vom Blige getödtet worden. Da gab es aber auch Reinigungen, bei denen die Hand mit dem Blut eines Opferschweines benetzt wurde, oder bei denen man mit

<sup>1)</sup> Hippocr. morb. sacr. c. 2. Poll. onom. 1, 8. Lys. adv. Andoe. 255. Athen. 9, 409. Aristoph. Pac. 957. — 2) Eurip. Iphig. Taur. 380. — 3) Poll. 8, 7. — 4) Thuc. 3, 104. — 5) Paus. 3, 17, 8. — 6) Diog. Laert. 1, 110. — 7) Paus. 2, 20, 1. — 4) Odyss. 4, 759.

dem linken Fuße auf das Fell eines dem Zeus geopferten Widders trat 1); man wurde mit Erde bestrichen, oder man ließ einen jungen Hund um sich herumführen 2), auch Schwefel, Meerzwiebeln und Eier leisteten wirksame Dienste. Die Reinigungswerkzeuge pflegte man dann zu verzaraben oder in's Meer zu werfen.

#### 4. Die Gebete.

Da das ganze Leben der Griechen von Religion durchdrungen, da Alles und Jedes, was den Staat wie den Einzelnen betraf, in Begiebung zu den Göttern gesetzt war, und jede Berührung des Menschen mit der Ratur zugleich zum Umgang mit den Göttern wurde, so waren denn auch Gebete bei ihnen in das gesammte öffentliche und Privat= Leben verflochten. Natürlich konnte der Grieche jene Bedeutung, die das Gebet als ascetische Uebung, als Mittel sittlicher Reinigung und Beiligung für den Christen bat, im Allgemeinen mit seinen Gebeten nicht verknupfen; diese bestanden in der Regel nur in kurzen Formeln, die fich unter den Priestern leicht fortpflanzten; und so weit die Götter bei ben Bellenen den alten Charafter von Naturmächten behielten, legte man auch, wie das ein allgemein beidnischer Bug ift, gewissen Formeln eine zwingende, die Götter bindende und die Erhörung der Bitte un= fehlbar fichernde Macht bei. Doch war dieß häufiger bei den Römern der Fall als bei den Griechen, bei denen die Götter fich mehr anthropo= morphisch zu frei persönlichen Mächten entwickelt hatten. Mittel und Formeln der Beschwörung pflegten daher die Griechen nicht leicht gegen Zeus, Apollo und die Olympischen Götter überhaupt, wohl aber gegen die unterirdischen Götter mittels der Orphischen Beiben an= zuwenden; dabei bediente man fich neben Homerischen und Orphischen Spruchen gewisser Pflanzen, Bögel, Thierknochen und Steine, und die Birtung, die man erwartete, war Heilung von Kranken, Berderben eines Zeindes, Gühne eigener Bergeben und Erlösung Verstorbener 3).

30. Bon den Göttern waren es besonders Zeus, Athene und Apolston, die man in Einer Formel zusammen anrief \*); sonst wurden natürlich in jedem Staate die dort gerade bevorzugten Gottheiten am meisten ans gerufen, und richtete man sich nach der Natur des Bedürfnisses, das

<sup>1)</sup> Athen. 9, 78. Hesych. I, p. 1005. — 2) Plut. quaest. rom. 68. 3) Plut. Rep. 366. Legg. 10, p. 909. Dioscorid. 5, 113. Athen. 12, 553. — 4) Hom. Iliad. 4, 288 und in vielen Stellen der Odpssee. Demosth. in Mid. 198. Max. Tyr. 11, 8.

seinen besonderen Schutgott hatte. Wenn nach Plato's Worten Bar= baren und Griechen überall bei Aufgang und Niedergang der Sonne und des Mondes anzubeten und niederzuknieen pflegten 1), wenn, wie derselbe Philosoph behauptet, Alle, die nur ein wenig Weisheit besäßen, bei jedem Anlaß, in großen und in kleinen Dingen die Gottheit anriefen 2), fo zwar, daß auch die Mahlzeiten mit einem Gebete oder Hymnus beschlossen wurden 3) — so ergibt sich, daß die Griechen im Ganzen ein fleißig betendes Volk waren. Die Hauptfrage ist freilich: Welches Inhalts waren diese Gebete? und da ist Baple's Behauptung, daß Griechen und Römer niemals Tugend und andre ethische Eigenschaften, sondern nur Sieg, Gesundheit, langes Leben und Gludeguter von den Göttern erbeten hatten, von Neueren 4) scharf getadelt worden. Baple's Ansicht wurde aber schon im Alterthume sehr bestimmt ausgesprochen. "Darin," läßt Cicero seinen Afademifer sagen, "find alle Sterblichen einverstanden, daß sie äußere Bortheile, Weinpflanzungen, Saatfelder, Olivengärten, Segen der Feld= und Baumfrüchte, alle Bequemlichkeit endlich und alles Lebensglück von den Göttern erhalten haben, die Tugend aber hat Rie= mand jemals als ein Geschenk der Gottheit angesehen. — Den Jupiter nennt man den Besten und Größten, nicht weil er uns gerecht, mäßig und weise macht, sondern weil er uns gesund, wohlbehalten, begütert und reich mit Allem versehen sein läßt" 5).

31. Setzen nun solche durch manche Thatsachen unterstützte Erstlärungen allerdings vorans, daß dieß in Cicero's Zeitalter die allgemeine Ansicht bei Römern und Hellenen war, so ist andrerseits zu erwägen, daß schon nach Homerischer Anschauungsweise des Wenschen Verstand und Wille unter dem Einslusse der Götter stand, daß sie es waren, die den Wenschen bethörten und verblendeten, oder auch ihm gute Gedanken einzgaben 6). Später sind es die drei poetischen Zeitgenossen, Simonides, Pindar und Aeschylus, die beiden letztern freilich, vielleicht auch der erste, unter Pythagoräischem Einsluß, welche Tugend und Weisheit als Gaben der Götter, oder doch als ein nur durch ihre Mithülfe zu erzringendes Gut bezeichnen 7). In viel jüngerer Zeit rief der Alexandriner

<sup>1)</sup> Legg. 10, p. 887. — 2) Tim. p. 27 C. — 3) Xenoph. Symp. 2, 1. Athen. 5, 214. — 4) Creuzer's Symbolit, 3te A. IV, 629. Lasaulz: Die Gebete der Griechen und Römer, in dessen Studien des class. Alterth. 1854, S. 140 ff. Schömann in d. Vindic. Jovis Aeschylei, Gryphisw. 1846. p. 13. 14. — 5) Cic. N. D. 3, 36. — 6) Die Stellen s. in Rägelsbach Homer. Theologie, S. 14 ff. — 7) Simon. fr. p. 16. 45. Schneidew. Pind. Isthm. 3, 6. Ol. 9, 30. Aesch. Agam. 927.

allimachus in seinem Hymnus den Zeus an, daß er Tugend und Reich= um verleihe. Daß Sofrates die Gotter um Gewährung innerer, fitther Schönheit bat, ist bekannt, und läßt sich von ihm nicht anders warten, aber selbst sein großer Schüler Plato erklärt doch wieder: ob emand mehr oder weniger Tugend erlange, das liege nur an ihm selbst id nicht an der Gottheit 1). Erwägen wir endlich, daß der christliche egriff der Gnade dem Seidenthume fremd war, daß die Opfer, ohne eiche ein- Gebet kaum für wirksam galt, immer nur, so weit sich aus m Zeugniffen schließen läßt, für außere und materielle Güter dargebracht mben — so werden wir in jenen Aeußerungen einiger Dichter Licht= ide erkennen, welche, den Philosophenschulen entsproffen, für das meine Volksbewußtsein keine Bedeutung batten. Die ftarkste Beweis= aft wurde hier noch das Gebet der Lacedamonier haben, welche die ietter baten, ihnen "zu den guten Dingen auch die schönen" zu ver= ihen 2); aber es fragt fich, ob damit etwas andres begehrt werden sollte, 😼 nebst den täglichen Lebensbedürfnissen auch noch Macht, Ruhm und nfeben für das Spartanische Gemeinwesen.

Die Griechen pflegten, dem Anieen als einer barbarischen id abergläubischen Sitte abgeneigt, stehend, mit lauter Stimme und m himmel ausgestreckten Sanden, zu beten, oder wenn das Gebet den tterirdischen Göttern galt, mit den Zußen auf die Erde zu stampfen, er auch mit den Händen darauf zu schlagen 3). Den Göttern Ruß= inde zuzuwerfen gehörte zur Vollkommenheit des Gebetes 4), und scheint zi den Armen die Stelle des Opfers vertreten zu haben. Großes Ge= ist wurde darauf gelegt, daß die Götter mit den rechten, ihnen bemders wohlgefälligen Namen angerufen wurden; da dieß aber oft unewiß war, so suchte man sich vorsichtig auszudrücken, man fügte bei: Mag dir nun dieser oder ein andrer Name lieber sein" 5). Oder man tote die Ramen und Beinamen der Gottheit möglichst zu häufen, so of die Hymnen, wie fich an den Orphischen zeigt, oft kaum etwas ndres als eine solche, von den Cultusstätten und Eigenschaften der bottheit entlehnte Namenhäufung enthielten. Häufig wurden auch die Bebetformeln geheim gehalten, damit nicht andre mittels derselben die dunft des Gottes vorwegnähmen. So läßt auch Homer bereits den ljag die Achaer ermahnen, schweigend zum Zeus zu beten, damit es

<sup>1)</sup> Plut. Rep. 10, 617 C. — 2) Plut. Lac. Inst. VI, 888 Rsk. — 3) Cic. Iusc. 2, 25. 60. Iliad. 9, 568. — 4) Luc. de salt. 17. de sacrif. 12. cf. Apulej. Met. 4, p. 155. Elm. — 5) Plut. Cratyl. p. 400 cf. Aeschyl. Igam. 168.

die Trojaner nicht hörten; denn leicht konnten die einen durch Versprechung reichlicherer Opfer und Ehren die andern überbieten.

Gleich den Anhängern aller Natur=Religionen, in denen die Furcht viel mächtiger ift als das Vertrauen und die Liebe, glaubten auch die Griechen weit mehr an die Wirksamkeit der Flüche und Verwün= schungen, als an die Kraft der Segnungen, und war die Anwendung jener viel häufiger bei ihnen als das Segnen. Die Sitte, daß Aeltern vor dem Tode ihre Rinder segnen, scheinen die Hellenen nicht gekannt zu haben, wiewohl Plato zu zeigen sucht, daß ein vom Vater oder von der Mutter für des Kindes Wohl verrichtetes Gebet von besonders wohlthätiger Rraft sein musse 1); darüber aber, daß ein von den Aeltern über undankbare, frevelnde Sohne ausgesprochener Fluch unabwendbar in furchtbarster Weise sich erfülle, herrschte im ganzen Alterthum nur Eine Stimme 2). Wenn schon politische Gesetze nicht selten mit beigefügten Verwünschungen der Uebertreter bewaffnet wurden, so waren es doch vorzüglich die beiligen Stätten und die Mysterien, zu deren Schutz der ganze Apparat feierlicher Anatheme aufgeboten wurde. Alci= biades, der Entweihung der Eleusinien beschuldigt, wurde öffentlich von allen in Athen befindlichen Priestern und Priesterinnen, die dabei, gegen Abend gewendet, blutrothe Gewänder schwenkten, verflucht 3). Dort wurde auch noch in später Zeit vor jeder Volksberathung ein Fluch gegen Jeden, der auf Frieden mit den Perfern antruge, gesprochen 4). Feier= lichen Eidschwüren war daber auch bäufig eine Selbstverwünschung, die den Meineidigen treffen solle, angefügt.

## 5. Die Opfer.

ļ

34. Unter allen Kundgebungen des religiösen Gefühls sind die Opfer der wichtigste und bedeutungsvollste Ritus; auch bei den Griechen bildeten sie den Mittelpunkt des ganzen Religionswesens; Priesterthum, Altäre, Tempel waren ursprünglich und zunächst um der Opfer willen da, und diese, weit über alle Geschichte hinaus — und bis in die ersten Anfänge des Hellenischen Bolkslebens zurückreichenden Religionshandslungen bilden ein Erbtheil, welches den Griechen noch aus jener der Scheidung der Nationen vorangehenden Urzeit und Assatischen Heimath geblieben war, so Vieles dabei auch im Laufe der Zeiten entstellt und

<sup>1)</sup> Legg. 11, p. 931. — 2) Die Belege bei Lasaulz: Der Fluch bei Er. und Röm. in den Studien S. 164 ff. — 3) Lys. adv. Andoc. 51. — 4) Isocr. Paneg. 156. 157.

verdunkelt sein mochte. Wie bei den übrigen Bölkern, so wurden auch bei den Griechen die Opfer nicht aus der freien Natur genommen; nicht das bloße von selber wachsende Naturprodukt eignete sich zur Opfergabe, sondern das, was der Mensch durch Mühe und Sorgfalt zu dem Seinen gemacht, was er in den menschlichen Kreis herübergezogen hatte.

Rach der Anschauung des boheren Alterthums ist das Blut der Sitz der Seele und des Lebens, und daher als das Höchste und Beste in der Natur, als die Bluthe der ganzen animalischen Welt, der Gottheit vorzüglich genehm, und geeignet, ihr als eine Gabe und Zeugniß des Dantes für empfangene Wohlthaten dargebracht zu werden. Wiederum gelt aber auch das Blut bei seinem engen Zusammenhange mit den menschlichen Leidenschaften als die Wurzel und der Sig der Sunde, die daher im Blute gefühnt, deren Schuld und Befleckung mit Blut abgewaschen werden muß. Es war Gnade der Gottheit, wenn fie statt des eignen die Substitution des fremden Blutes gestattete; dies war die Bedeutung der Thieropfer, die man daher, selbst wenn sie der Gottheit als Brandopfer, ohne daß man davon genoß, gewidmet wurden, mit dem Schlachtmeffer tödtete, oder wenn man fie mit der Reule nieder= ichlug 1), pflegte man ihnen doch noch die Rehle zu durchschneiden, um des Blut auffangen, und es der Gottheit durch Ausgießung um den Altar herum oder Benetzung deffelben weihen zu konnen.

Baren es nun vorzugsweise Thiere, die sich zu dieser Stell= vertretung eigneten, und zwar solche Thiere, die mit dem Menschen in naherem Bezug und Verkehr ftanden, und zugleich einen realen Werth für ihn hatten: so war mit dem Auffangen und Vergießen des Opfer= blutes der eine wesentlichste Theil des Opfers vollbracht; das Verbrennen gewiffer, der Gottheit vorbehaltenen Theile auf dem Altare, das nun wach folgte, gehörte nicht mehr zur eigentlichen Opferhandlung, sondern zu der daran fich anschließenden Communion; die Menschen wollten zum Beichen der Berfohnung und zu Anüpfung engerer Berbindung bei der Cottheit zu Tische geben, und das, was verbrannt murde, mar der An= theil, der der Gottheit von der Mablzeit zufiel, das Uebrige überließ fie den Opfergaften zum Genuffe. Der Mythus von dem Betruge, den Prometheus dem Zeus bei der Theilung des Opferthieres zu spielen versucht, indem er ihn die mit Fett bedeckten Anochen habe mablen laffen, ift augenscheinlich zur Erklarung eines bereits den Griechen selbst rathfel= haft gewordenen Gebrauchs ersonnen; denn nachdem ihnen die ernstere und tiefere Bedeutung des Blutopfers dadurch verdunkelt worden war,

<sup>1)</sup> Odyss. 14, 425. Dionys. Halic. 7, 72.

daß der eigentliche Stachel der Sünde sich ihnen verbarg, und das Gefühl der eignen Sündhaftigkeit und des steten Schuldverhältnisses der Gottheit gegenüber sich abschwächte, da mußte ihnen auch der Gebrauch, der Gottheit gerade das Ungenießbare im Feuer zu weihen, als eine Misachtung derselben erscheinen, was in jenem Mythus sich ausdrückte.

Gleichwohl weiset die Thatsache, daß Menschenopfer, in den **37.** ältesten Zeiten sehr zahlreich und gewöhnlich, selbst bis in die spätesten Zeiten sich da und dort erhielten, auf eine Ansicht von der Bedeutung der Opfer, welche in der historischen Zeit aus dem Bewußtsein der Griechen bereits großentheils verschwunden war. Rach der dem Opfer zu Grunde liegenden Idee der Substitution mußte nämlich besonders dann, wenn es die Schuld und Sühnung eines ganzen Stammes oder Volkes galt, das Blut oder das Leben eines diesem Stamme oder Volke angehörigen Menschen als das edelfte und würdigste Opfer erscheinen, und wo das Blut von Thieren dem geangsteten Menschen zu gering und unzureichend dünkte, da feste man sein Bertrauen auf die Hingabe eines Menschenlebens, besonders wenn das Opfer fich freiwillig darbot, oder der Opferhandlung doch der Schein der Freiwilligkeit gegeben werden konnte. Wir seben übrigens in diesen Menschenopfern Wahn und Wahr= beit in unnatürlicher Mischung sich freuzen. Die Wahrheit darin ift, daß die freie Selbsthingabe des Menschen an die Gottheit das edelste und höchste Opfer, die Bluthe des ganzen ibr gewidmeten Dienstes sei; der beidnische Wahn besteht darin, daß diese Selbsthingabe nicht durch die Beiligung, sondern durch die Zerftörung des Lebens zu vollziehen Die Wahrheit darin ift, daß unter allen Geschöpfen der Mensch sei. beste und der Gottheit wohlgefälligste, daß er die Krone der Schöpfung sei; der heidnische Bahn knupft aber daran die Borftellung an, daß der Mensch doch nur graduell vom Thiere verschieden, daß seine Persönlichkeit nicht einen absoluten, sondern nur, gleich anderem Bestt, einen relativen Werth habe, daß wie dem Herrn über den Sklaven, so auch dem Stamme über den Angehörigen, dem Staat über den Bürger ein unbedingtes, zum gemeinen Besten über Leben und Tod fich erstreckendes Recht zustehe. Wenn die Griechen diese Opfer an mehreren Orten noch lange und bis in späte Zeiten beibehielten, so lag die dunkle Vorstellung zu Grunde, daß sie, durch den kundgegebenen Willen der Gottheit selbst oder durch Orakelsprüche eingeführt, ohne Gefahr nicht abgeschafft werden dürften. Zeus, Dionysos, Artemis, Apollo und Poseidon waren die Gottheiten, denen menschliches Leben am häufigsten geopfert murde. Die älteste mythische Geschichte erwähnt mehrere Beispiele von freiwilligem, zum Wohl des Gemeinwesens

erduldetem Opfertode. Aus der historischen Zeit steht der Fall des Kra= tinus in Athen fast vereinzelt; er hatte sich bei der Reinigung der Stadt durch Epimenides zum Opfertode angeboten 1). Und gerade hier, am Size aller heidnischen Humanitat, in der Stadt, deren Einwohner vor allen Sellenen im Rufe sanfterer, mitleidiger Sinnesweise fanden, murde Jahr für Jahr das Trauerspiel eines Menschenopfers aufgeführt. dem der Geburt Apollo's zu Ehren gefeierten Thargelienfeste wurden mei Personen als "Pharmakoi", mit Feigenschnüren behangen, zur Stadt hinausgeführt, und mußten entweder fich felbst tödten durch einen Sprung vom Felsen, oder wurden verbrannt und ihre Asche in's Meer gestreut 2). In demselben Athen pflegte man von Staatswegen gewisse, fonft für werthlos und unbrauchbar gehaltene Menschen zu ernähren, um fte, wenn der Stadt ein Unheil, eine Pestfrankheit z. B. zustieß, zur Suhne zu opfern 3). Auch auf der Insel Leukas wurde am Feste Apollo's pur Subnung für das Volt jährlich ein Mensch in's Meer gestürzt, doch fucte man ihn aufzufangen, und brachte ihn dann über die Gränze 4). Bei den Phokaern war es die Artemis Tauropolos, welcher jährlich ein Mensch als Opfer verbrannt wurde 5).

Wenn auf Rhodos dem Kronos 6), auf Chios und anderwärts dem Dionpsos Omestes Menschen geopfert wurden, so waren dieß ur= fprünglich Phonizische, dem alten Talos = Dienste auf Kreta verwandte Gebräuche, und die beiden Gottheiten waren nur hellenisirte Nachbil= Dagegen war das Menschen= dungen des Affatischen Baal=Moloch. Opfer, welches dem Lycaischen Zeus zu Lytosura bis in spate Zeiten gebracht wurde, acht Hellenisch 7); es liegt selbst ein bestimmtes Zeugniß vor, daß es allgemein Griechische Sitte mar, vor dem Auszug zu einem Rriege ober vor einer Schlacht ein Menschenopfer darzubringen, und von den Lacedamoniern wird berichtet, daß sie dem Ares ein solches widmeten 8); die Sitte scheint jedoch schon in den Zeiten des Peloponnesischen Krieges aufgebort zu haben. Gine mildere, mahrscheinlich an die Stelle früherer Todtung getretene Art von Menschenopfern, die zugleich die oben er= mahnte uralte sacrificielle Bedeutung des Blut = Vergießens bestätigt, be= fand darin, daß wenigstens Menschenblut der Gottheit zu Ehren vergessen werden mußte; solche Opfer wurden der Artemis Orthia in

<sup>1)</sup> Athen. 13, 78. — 2) Hellad. ap. Phot. Bibl. c. 279, p. 534. Harpoer. p. 291. Suidas s. v. Tzetz. Chil. 5, 23. 735. — 3) Schol. Aristoph. Equit. 36. — 4) Strab. 10, p. 452. — 5) Pythocl. ap. Clem. Alex. Protrept. p. 12. — 6) Porphyr. Abstin. 2, 54. — 7) Theophrast. ap. Porphyr. de abst. 2, 27. — 8) Phylarch. ap. Porph. l. c. 55. Apollodor. ib. 56.

Sparta durch Geißelung von Anaben, dem Dionpsos zu Alea durch Geißelung von Frauen dargebracht 1). An andern Orten nahm man Berbrecher, die sich des Todes schuldig gemacht, zu Opfern. In Orchosmenos durste das zum Opfertode für den Dionpsos bestimmte Mädchen sich noch am Altare durch Flucht retten 2). An einzelnen Orten glaubte man noch die Zeit, in welcher, oder die Person, durch welche das bis dahin übliche Opfer eines Menschen durch das eines Thieres ersett worden war, bezeichnen zu können 3).

- 39. Das Sühnopfer als das einzig ursprüngliche Opfer der Griechen zu setzen, und alle übrigen Opfersormen aus ihm abzuleiten, ist unstatthaft. Die Hoheit und Macht der Gottheit thatsächlich anzuserkennen, ihr gleichsam ein Unterpfand der Huldigung und Unterwerfung unter ihren Willen darzubieten, ihr für empfangene Gaben oder gewährten Schutz zu danken, das war wohl von Anfang an die Bedeutung vieler Opfer. Wenn die Erstlinge der Feldsrüchte geopfert wurden, so lag darin die Anerkennung, daß dem Witterungsgotte Zeus, der Getreides göttin Demeter die Aernte verdankt werde, die durch die Ungnade dieser Gottheiten auch hätte zur Misärnte werden können. Selbst die Griechische Vorstellung von dem Neide der Götter und der Nothwendigkeit, diesen Neid durch freiwillige Abtretung eines Theils vom Besitze zu beschwichstigen, lag manchen Opfern mit zu Grunde.
- 40. So erhob sich eine ganze Stufenleiter von Opfern, von dem Unbedeutendsten und Geringfügigsten bis hinauf zum Kostbarsten, was der Mensch hat; was jedoch gar nicht werth oder fähig war, vom Menschen besessen, gebraucht, genossen zu werden, eignete sich auch nicht zum Opfer. Unter den Thieren wurden Rinder, Schase, Ziegen, Schweine am häusigsten zum Opfer genommen, hie und da auch Hunde, und bei der Artemis Jagdthiere; der Demeter wurden vorzugsweise Schweine, dem Dionpsos Böcke, schwarze Rinder, und mitunter auch Pserde, dem Poseidon, schwarze Widder dem Heralles geopfert. In der Regel wurde gerade das Thier, welches als der Gottheit geweiht galt, nicht zum Opfer für dieselbe genommen. Daß, wie Aristoteles in meint, die Darbringung der Erstlinge der Feldfrüchte die älteste Opserart geweien, die Thieropfer also erst einer späteren Zeit angehören, daß ferner

<sup>1)</sup> Paus. 3, 16, 6; 8, 23, 1. — 2) Plut. quaest. gr. 38. — 3) Paus. 9, 8, 1. Suid. v. Εμβαρος. — 4) Ethic. Nicom. 8, 11. Ebenso Plato, Legg. 6, p. 471 u. Porphyr. de abst. 3, 5, 6; 7, 27. Es verhält sich das mit, wie mit Plato's Meinung, die ersten Gottheiten der Hellenen seien die großen Gestirne gewesen.

mter diesen die Schweine zuerst geopsert worden seien — dieß sind senbar nur Bermuthungen, die, nur auf eine oberstächliche Anschauung es späteren Opserwesens gebaut, von den Thatsachen jedenfalls nicht etragen werden; schon das häusige Erscheinen von Menschenopsern i der ältesten Zeit Griechischer Sage und Geschichte steht damit in Biderspruch.

- Die Darbringung des einzelnen Thieres genügte in vielen jallen nicht; man schlachtete, wenn man die Mittel dazu besaß und ein efonders dringendes Anliegen an die Gottheit hatte, oder auch wenn Biele mit dem Opferfleische gespeist werden sollten, eine größere Angahl erselben Thiergattung; das thaten nicht nur Städte, sondern auch Bivatpersonen. Sundert Stiere bildeten eine Befatombe, zuweilen auch nehr oder weniger, oder das Hundert murde durch Thiere anderer Gat= ungen erfüllt; selbst Opfer von 450 dem Zeus geschlachteten Stieren, on 500 der Artemis Agrotera geopferten Ziegen kommen vor 1). Die Diere mußten rein, gesund, unversehrt und noch ungebraucht sein, und ie Athener konnten sich's nicht erklären, daß die Götter den Laceumoniern so oft den Sieg über sie verliehen, während sie doch unter Men Gellenen die meisten und schönsten Opfer brachten, die Spartaner wegen sich so geringschätig gegen die Gottheit betrügen, daß sie sogar umer Verstümmeltes opferten 2). In der That stieg der Auswand, der n Athen mit den Opfern getrieben ward, allmälig bis zu maßloser Verendung thierischen Lebens. Dagegen brachten Urme, denen die Opfer erthvoller Hausthiere zu kostspielig waren, Ruchen in Thiergestalten statt er wirklichen dar; ja es geschah wohl, daß Aepfel statt Schafen wegen er Gleichheit des Namens geopfert wurden 3).
- 42. Erstlinge und sonstige Früchte wurden mitunter blos auf die kraßen oder in's Freie gelegt oder aufgehängt, auch Töpfe mit geschten Hulsenfrüchten wurden ausgesetzt. Transopfer, zu denen Wein, wnig, Milch und Del genommen wurde, waren meist mit den Thierspfern verbunden, bestanden aber auch in der Form einer einsachen Aussiehung für sich. Es gab indeß auch Gottheiten, die kein flüssiges Opfer mahmen, und wieder andere, denen zwar ein Transopfer, aber nur in nüchternes, d. h. ohne Wein dargebracht werden durste. Das Meiste wesen Art beruhte bei den Griechen nicht auf gemeinschaftlicher Anschauung md Uedung, sondern die verschiedenen Stämme richteten sich dabei nach kren eignen Uederlieferungen. So verhielt es sich auch mit den Rauchs

<sup>1)</sup> Diod. 11, 72. Plut. Malign. Herod. c. 26. — 2) Plat. Alcib. II. P. 149. — 3) Pollux 1, 30. 31.

opfern, zu denen früher wohlriechendes Holz, bald auch Weihrauch ge= . nommen wurde; sie kamen theils in Berbindung mit andern, theils selbst= ständig vor, wie denn dem Zeus Meilichios am Feste der Diasten blos Rauchwerk dargebracht wurde.

- Das Feuer war das Aneignungsorgan, gleichsam der Mund der Gottheit, dem das Opfer zur Speise dargebracht wurde, oder das die Substanz desselben in Gestalt des Rauches ihr zuführte. Gleichwohl tamen Holotauste, bei denen das Opferthier ganz den Flammen übergeben wurde, bei den Griechen nicht häufig vor; bei Homer werden fie nicht erwähnt; später finden sich einzelne Beispiele davon 1). Hygin's Behauptung, daß ursprünglich alle Opfer Holokauste gewesen seien 2), ift wohl grundlos. Nur den Todten, den Heroen und den Unterwelts-Gottheiten wurden solche Brandopfer gebracht; sie theilten nicht mit dem Lebenden, sondern forderten das Ganze für fich; und wenn bei Guhuopfern, wie bei demjenigen, welches dem Zeus Meilichios gewidmet wurde, gleichfalls das geopferte Schwein ganz verbrannt wurde, so geschah dieß entweder, weil die auf das Thier übertragene Schuld daffelbe unrein und also zum Opfergenusse untauglich machte, oder weil der Sühn=Zeus ursprünglich Eins mit dem chthonischen Zeus oder Hades Verbrannt murden gewöhnlich nur die mit Fett umwickelten Schenkelknochen, spater auch (in der nachhomerischen Zeit) Leber und Herz und andere zum Genuffe unbrauchbare Theile. Bei den Romifern wurde vielfach über diesen Eigennut, der die Götter versöhnen oder ges winnen wolle, und sie doch mit dem schlechtesten Theile des Opfers abaufinden hoffe, gespottet 4). Aber die niedrige, selbstsüchtige Auffaffung ! des Verhältnisses, wie häufig sie auch später sich geltend machen mochte, lag nicht in der Sache selbst und der ursprünglichen Sitte: das ganze Thier war der Gottheit geheiligt und durch den Opferakt ihr Eigenthum 1 geworden, und im Opfermable ward der Mensch der Gaft des Gottes.
- 44. Ein eigenthümlicher Zug des Griechischen Gühn = und Opfer- 1 Wefens mar es, daß man zu bestimmten Jahreszeiten, wo den Griechen an gunftiger Witterung gang besonders gelegen mar, dem Witterungs gott Zeus Sühnopfer darbrachte, um den durch schädliche Witterung fic äußernden Born des Gottes zum Voraus abzuwenden. Bei dem Gubw opfer, welches im November dem Zeus Maimaktes (d. h. dem Stårmenden) dargebracht murde, war selbst das Fell des geopferten Bidders

1

₹

<sup>1)</sup> Xenoph. Anab. 7, 8. Apol. Rhod. Arg. 3, 1033. - 3) Astron. Poet. 2, 15. — 3) Meschyl. Eumeniden v. Müller, S. 139. — 4) Die Stellen von Eubulus, Pherefrates u. a. bei Clem. Alex. Strom. 7, 716.

Sträftiges Sühnungsmittel geheiligt, so daß diejenigen, welche an dern Sesten gesühnt wurden, dabei mit dem linken Fuße auf dasselbe ten 1). Ein merkwürdiges Beispiel eines andern demselben Zeus bestimm= söhnopfers, bei dem es sich um eine auf der Familie fort und sort stende mythische Blutschuld handelte, war solgendes: Der Aelteste des eschlechtes der Athamantiden war, wenn er das Prytaneum oder emeindehaus betrat, dem Opfertode versallen; er konnte sich durch incht in fremde Länder diesem Schicksal entziehen, und dann wurde und keiner geopsert; kam er aber zurück und ließ sich im pteneum betreten, so wurde er auch dann noch dicht mit Wollenbinden wällt und in seierlichem Aufzuge als Sühnopser zum Tode geführt 2).

Reinheit, aber eben nur physische, wurde auch bei den Opfern r die Theilnehmenden gefordert, daher der Ritus des Händewaschens id des Besprengens mit Wasser, daher ferner die Sitte, vorher reine leiber anzulegen. Auf das willige Berhalten des Opferthieres murde weer Werth gesett, und darin lagt fich noch ein Ueberrest der urranglichen ftellvertretenden Bedeutung des Thieropfers, eine Ahnung, bas Leben des Thieres eigentlich für das des Menschen hingegeben mbe, erkennen. Man vermied, mit Gewalt es zum Altare zu schleppen; witt es bereitwillig hin, so galt dieß für ein besonders günstiges tiden, und auch dann noch wartete der Priester mit der Schlachtung, 1 das Thier durch eine Bewegung des Ropfes ein Zeichen seiner Gin= illigung gegeben zu haben schien. Freilich wußte man diese Bewegung werzubringen, indem man Wasser in das Ohr des Opfers goß 3). weiter ging man in Delphi, wo das geforderte Drakel nicht eber theilt wurde, bis beim vorbereitenden Opfer ein für göttlich gehaltenes ittern alle Glieder des Thieres ergriffen hatte 1). Das aufgefangene Int wurde um den Altar herum, oder auch, bei Guhn = und Todten= fern, in eine Grube gegoffen 5). Die Vorstellung indeß, daß das Int des Opfers eine reinigende Rraft habe, läßt fich bei den Griechen n der driftlichen Zeit nicht nachweisen. Bon den Brand ., Guhn . ter Todten Dpfern, so wie von denen, welche, gur Befräftigung eines ibes oder Bertrages verrichtet, mit einem Fluche belaftet waren, wurde ides genoffen; mit den übrigen aber verband man eine Opfermablzeit; ie Theilnehmenden verzehrten das gebratene Fleisch des Thieres, fie muten dazu von dem durch Libation geheiligten Weine, und gingen

<sup>1)</sup> Polem. Fragm. ed. Preller, p. 140. — 2) Herodot. 7, 197. — 3) Plut. passt. symp. 8, 8, 3. Schol. Apoll. Arg. 1, 415. — 4) Plut. de def. orac. t. 46. — 5) Athen. 9, 410. a. Paus. 9, 39, 4.

so bei der Gottheit, von deren Tisch sie aßen, zu Gaste, während die gemeinschaftliche, durch die Gottheit geweihte Nahrung zugleich ein engeres Band unter ihnen bildete, weshalb auch der Hauptzweck und das wirksamste Bindemittel für religiöse Genossenschaften in solchen geweihten Schmausereien bestand. Mahlzeit und Opfer gehörten daher so wesentlich zusammen, daß selbst die Benennungen beider Alte verwechselt wurden 1).

So wußten die Briechen ihren Opferfesten einen heiteren, auf Befriedigung der Sinne berechneten Charafter zu verleihen; die Opfernden trugen Rranze auf dem Haupte und in den Handen, und die Fröhlichkeit murde erhöht durch religiöse Tanze, welche, in mimischer Bewegung aller Glieder um den Altar und die Opferflamme herum, ihre Reigen zogen 2). Homnen zur Ehre bes Gottes knupften fich gleichfalls an die Opferhandlung, oder füllten die Zwischenzeit von der Schlachtung bis zur Mahlzeit aus. Auch Spott, Reckereien und bohnende Worte gegen Alle, die den Feiernden gerade nabe famen, waren bei den Culten gewiffer Gottheiten, der Demeter besonders, nicht nur gestattet, sondern selbst gesetzlich vorgeschrieben 3). Alle diese Er scheinungen bestätigen es, daß die ernstere Betrachtungsweise des Opfer dienstes, wie fie bei andern Bolfern wenigstens in einzelnen Bugen fic fund gab, bei den Griechen sehr zurückgetreten war. Und in der That ift kein Zweifel, daß in der uns bekannten Zeit das ganze Opferwesen von der Masse des Griechischen Bolkes vorzugsweise unter dem Gesichtspunkt eines der Gottheit zu entrichtenden Tributs oder einer darzubringenden Gabe aufgefaßt murde. Daß man, um von den Gottern etwas zu erlangen, ihnen eine Babe entgegenbieten muffe, war herr schende Vorstellung: "Geschenke gewinnen die Götter, so gut wie die Rönige" 4), sagte ein alter Spruch. Schon bei homer pflegen diejenigen, die fich des besonderen Schutes oder der Bunft einer Gottheit rubmen, als Grund anzugeben, daß fie fich's auch etwas fosten laffen, daß fle fleißig die Altare des Gottes mit den ihm willfommensten Opfergaben beladen. "Die Götter", meinte man, "thun nichts umsonft. Die Guter, welche fie den Menschen überlaffen, find Baaren, womit fie gegen baare Bezahlung handeln. Alles ift ihnen feil und hat seinen gesetzten Preis. Besundheit ift um ein Stierkalb, Reichthum für vier Ochsen, ein Ronigreich um eine Hekatombe bei ihnen zu haben. Doch gibt es auch viele Dinge, die ihnen, wie es scheint, um einen Hahn, oder um einen Blumenfranz, ja blos um ein paar Körner Weihrauch feil find." Und

<sup>1)</sup> Diphil. ap. Athen. 7, 39. — 2) Etymol. Magn. p. 690. — 3) Aristot Polit. 7, 15. — 4) Plat. Republ. p. 399. E.

cian, der dieses Bild entwirft, weist zugleich auf die Meleager, ige hin, wo alles Verderben, das über das Haus des Deneus ge, immen, dadurch verschuldet ist, daß Deneus bei der Weinlese allen ittern, nur der Artemis nicht, Hekatomben geopfert hatte 1).

47. Reben den Opfern pflegte man den Göttern auch Weihichenke darzubringen, die dann in Tempeln oder auch an andern
mtlichen Orten ausbewahrt wurden, gewöhnlich zum Dank für einen
eg, eine Rettung aus Lebensgefahr oder eine gewährte Wohlthat,
m in Folge eines Gelöbnisses. Sie waren oft sehr geringfügig, oft
m auch, wenn von Reichen, von Fürsten oder ganzen Städten aufbest, von großem, durch fünstlerische Aussührung erhöhtem Werthe;
onders häusig waren erbeutete Gegenstände und Dreifüße; am reichsten
ren Delphi und Olympia mit solchen Geschenken ausgestattet. Junge
the pflegten ihr Haupthaar einer Gottheit oder einem Heros zu Ehren
pschneiden; Mädchen thaten dieß häusig vor der Hochzeit, wie denn das
so der Hygieia zu Titane nahe bei Sichon ganz mit solchem geweihi Haare überdect war 2). In manchen Tempeln sah man Figuren geiter Glieder ausgehängt, wie zu Oropus im Tempel des Amphiareus 3),
m Botivtaseln aus einem Schissbruche geretteter Seefahrer.

# 6. Die Sefte.

48. Alle Feste der Griechen hatten einen religiösen Charafter; waren Götters, Heroens und Todtenskeste. Bei einer auf Naturversterung beruhenden Religion mußten es auch vorzugsweise Naturskinde und Elementarereignisse, Beschäftigungen des Menschen mit r Ratur und ihren Gaben sein, welche die Grundlage seiner Feste deten, und da in einem so gesegneten Klima, wie das Griechische, r Berkehr mit der Natur nur heiter stimmte, da die Hingabe an sie diese Einslüsse, das Nachempsinden ihrer Justände zu behaglicher Shlichseit mehr als zu schwermüthiger Trauer einlud, so trugen auch e meisten Griechischen Feste das Gepräge eines heiteren, bald grobs mlichen, bald seineren und künstlerisch gestalteten Lebensgenusses. ur die den chthonischen Gottheiten und den Todten gewidmeten Gesnstage waren mehr düsterer Färbung; auch kam es wohl vor, daß un zest, das in den ersten Tagen mit Trauer begonnen, mit fröhlichem

<sup>1)</sup> Luc. de sacrif. c. 2. III, 68. Bipont. — 2) Paus. 2, 11, 5. — 1) Corp. Inscr. Gr. I, p. 750.

Schmaus und Tanz beschlossen ward, wie die theils dem Heros Hpacinthus, theils dem Apollo gewidmeten Hpacinthien der Spartaner 1).

- 49. So hatten also die Griechen vorerft Witterungsfeste. Zu Athen feierte man dem Zeus Meilichios im Februar wegen Eintritts der milderen Witterung, im November Zeus dem Stürmischen eines, um fic der Herbstwitterung zu erfreuen oder gunftiges Better zu erflehen. Sie hatten ferner Feste, die sich an die Jahreszeiten, besonders den Frühling, den Acerbau, die Aernte, die Beinlese und Beinbereitung knupften, und deshalb waren die Demeter- und Dionpsos-Feste die zahlreichsten. Athener feierten sogar noch eigens jährlich drei heilige Pflugfeste 2) und nebstdem die Haloa, ein mit nachtlicher Feier verbundenes Tennenfest. Einzelne Feste wurden nur zum Andenken an irgend einen lokalen Mythus, Buge deffelben mimisch darftellend, begangen, wie das Reft Dadala zu Plataa, das nur auf eine von Zeus und Hera erzählte Liebesgeschichte fich ftutte 3). Aber auch wichtige und glorreiche Ereigniffe, theils der mythischen, theils der historischen Beit angehörig, murden gu Gegenständen festlicher Zeier genommen; die Athener feierten jahrlich ihre Siege bei Marathon, Salamis, Plataa, Nagos; sie feierten die politische Verschmelzung des Attischen Landes durch Theseus, und die Wiederherstellung der Demofratie durch Thraspbulus.
- Die großen, dem gangen Sellenischen Bolte angehörigen Rationalfeste wurden alle vier Jahre zu Olympia und Delphi, alle zwei Jahre zu Remea und auf dem Korinthischen Ifthmus begangen. Die Olympien in Elis erklarte noch Pausanias nachft den Eleufinien für die herrlichfte Reier in Griechenland. hier opferten Abgeordnete der Bellenischen Städte gemeinschaftlich am Altare des Zeus, aber die Hauptsache maren wie bei den drei andern Festen die Rampsspiele. Die Pythien, dem Pythischen Apollo zu Ehren auf der Rriffaischen Gbene, nicht ferne von Delphi, murden ursprünglich, da sie dem Schirmgotte der Tontunk galten, nur mit mufikalischen Wettkampfen begangen; gymnische und ritterliche Rampfe kamen aber frühe schon nach dem Muster der Olympien In einem heiligen Saine bei Argos, spater in Argos selbft, hinzu. wurden zu Ehren des Zeus Nemeios die Nemea begangen; die Stiftung der Isthmien zu Ehren Poseidons wurde auf Theseus zuruckgeführt, und unter der Pflege des reichen und günstig gelegenen Korinth war die Reier eine so beliebte und viel besuchte, daß selbst die Zerftorung der Stadt durch Mummius fie nicht zu unterbrechen vermochte. Ein Gottes

<sup>1)</sup> Paus. 3, 16, 2. Strab. 278. — 2) Plut. conjug. praec. c. 42. — 3) Plut. ap. Euseb. praep. evang. 3, 1. p. 85.

iede oder heiliger Monat schützte die zu diesen Zesten hinziehenden oder m dort heimkebrenden Wanderer. In ähnlicher Weise begingen die ithener alle vier Jahre vier Tage lang ihr Hauptsest, die Panathenden ichren ihrer Schutzgöttin. Den Mittelpunkt der ganzen Zeier bisete das Safrangewand, welches, von Attischen Frauen für das Bild m Göttin gewebt, durch eine Procession nach dem Tempel auf der img gebracht wurde. Der Aufzug wurde mit aller Pracht, die man uthen nur aufzubringen wußte, gehalten, man trug mannigsache piene und silberne Gesäße mit, beide Geschlechter, alle Stände und wensalter von den Knaben bis zu den Greisen, aus denen man die bineren aussuchte, betheiligten sich daran 1). Aehnlicher Art war die schseier für Apollo und Artemis auf Delos, zu welcher alle Einwohner er umliegenden Inseln mit einer Festgesandtschaft von Athen sich verinigten 2).

An dem Zestepelus Athens, den wir am vollständigsten 51. ennen, fieht man überhaupt deutlich, wie unerschöpflich der durch das jellenische Beidenthum dargebotene Stoff zu Reierlichkeiten war, und ie fart die Reigung, auch das Geringfügige und jeder geistig-reliibfen Auffaffung fich Entziehende zu festlichen Gebrauchen und Bemigungen zu benüten. Das Befleiden der Götterbilder, das Reinigen nd Baschen der Gewänder oder des Bildes selbst sehen wir in den 'allynterien und Plynterien zu eigenen Festen verwendet. teren Seste murde der Tempel der Athene von Frauen mit einem beil abgesperrt, und dann die Bildfaule der Göttin ihrer Gewander mileidet, und so lange verhüllt, bis sie wieder in neugewaschenen Meidern sich zeigen konnte 3). Niemand wagte an diesem Tage etwas n unternehmen. Am Feste der Stirophorien war der Hauptakt eine kocession, bei der die Eteobutaden einen großen Sonnenschirm trugen um Andenten daran, daß Athene zuerft dieses Wertzeug zum Schute egen die Connenstrahlen erfunden habe 4). Dort, in Athen, hielt un es auch für nöthig, den vor ein paar Jahrtausenden in der deudionischen Fluth Umgekommenen ein Gedächtnißfest, die Hydrophorien, n feiern; man goß Waffer in eine Erdöffnung und warf Ruchen binein 5).

52. Sinniger waren die Feste, die sich auf die Zustände des geelligen und des Familienlebens bezogen, auf den Uebertritt aus

<sup>&#</sup>x27;) Xenoph. Sympos. 4, 17. Schol. Aristoph. Vesp. 544. — ') Plut. Sic. c. 3. Plat. Phaed. p. 58. — ') Pollux 8, 141. — ') Harpocr. p. 270. Anecd. Bekker. 1, 304. — ') Plut. Syll. 14. Schol. Aristoph. Acharn. 1075.

einem Lebensalter in's andere und Aehnliches. So hatten die Spartaner an den Tithenidien ein Fest der Säugammen und ihrer Zöglinge; die Apaturien, die dem Jonischen Stamme so eigenthümlich waren, daß Herodot sie als das Hauptsennzeichen Jonischer Stammesverwandtschaft angibt 1), waren zur Aufnahme neugeborener Rinder in die väterliche Gemeinde, die Phratria, bestimmt, wobei dem Zeus Phratrios ein Opfer gebracht ward. Ein Fest der reiseren Jugend waren die Gymnopädien in Lacedämon, an denen die Anaben und Jünglinge bei ihren nachten Tänzen in der schwülsten Sommerhitze zu standhafter Ertragung schwerer Pein sich abhärteten 2). Und wie die Beiber ihre besonderen, meist vor den Männern geheim gehaltenen Feste und Ceremonien seierten, so hatten auch die Handwerse ihre eigenen, nur für die Mitglieder der Zunst bestimmten Opferseierlichseiten.

Gefeiert wurden die Feste vor Allem durch Opfer, dann aber **53.** anch durch Processionen, gymnastische und orchestische, mustkalische und theatralische Wettspiele. Körperliche Uebungen und Rampfspiele liebten die Griechen mehr als irgend ein andres Bolt, und so dachten fie fic auch ihre Götter als Freunde der Spiele, wie Plato sagt 3). wurden denn Wettläufe veranstaltet zu Fuß und zu Pferde, auch mit Faceln, oder in Waffen, man genoß das Vergnügen des Wettrennens mit Zweigespann und Biergespann, mit Füllen und Maulthieren, man kämpfte um die Ehre des Kranzes durch Springen, Werfen mit Speer und Scheibe, durch Ringen und Faustkampf. Die nach feineren Genüssen Verlangenden fanden sich durch die musikalischen Wettkampfe befriedigt, die zuerst bei den Pythien, dann auch bei den Isthmien und Nemeen aufgeführt wurden. Bei den Megarenfern fand sogar am geste des Diocles ein Wettkampf im Ruffen statt 4). Reichliche Chrenbe zeugungen, ein glänzender Empfang wartete derer in der Heimath, die an einem der vier Nationalfeste in solchen Rämpfen gestegt hatten, und groß war die Zahl der Griechen, die, nach dem Siegerkranze ftrebend, ihr ganzes Leben nur der Uebung in diesen gymnastischen Runsten wid Ueberhaupt waren für das Volk bei den meisten Festen die Agonen, die Chöre, die feierlichen Aufzüge die Hauptsache, und um ihretwillen murden diese Feste als die beste Burze des ganzen Griechischen Lebens betrachtet, deren periodische Wiederkehr man mit Sehnsucht erwartete, mit Freude begrüßte. Diese Freude und die Pracht vieler Reste wurde noch erhöht durch die "Theorien" oder Gesandtschaften,

<sup>1)</sup> Herod. 1, 147. cf. Schol. Aristoph. Acharn. 146. — 2) Plat. Legg. 633. — 3) Cratyl. 406. — 4) Theocrit. 12, 27. Schol. ad l.

Ramen sich den der Gottheit dargebrachten Huldigungen anzuschließen, und die dann Alles aufboten, ihrer Baterstadt durch den Glanz ihres Austretens, den Schmuck ihrer Wagen, die Schönheit ihrer Gewänder und die Jahl und Güte der Opferthiere Ehre zu machen, so daß z. B. bei den Pythien tausend Rinder und zehntausend Opferthiere anderer Gattungen zusammenkamen.

54. Die ganze Weise Griechischer Festseier brachte es mit sich, bef sie unter freiem himmel vor sich ging, in der Umgebung derselben Raturgegenstände, denen man eigentlich, nachdem sie zu göttlicher Würde md Persönlichkeit erhoben waren, diente. Biele Altäre standen daher bei den Griechen auch in späterer Zeit noch im Freien, meist von Bäumen beschattet, und eigneten sich um so besser zu der Feier, als die Dampswolsen der Brandopfer solchergestalt freier zum himmel aufsteigen konnten. Auch die Todtenopfer, die in allen Hellenischen Staaten persössisch wiederholt wurden, und deren Cult sowohl den Göttern der Unterwelt, als den, hiemit gewissermaßen den Heroen gleichgesetzten, Schatten der Abgeschiedenen gewidmet war, auch diese mußten meist im Freien begangen werden; denn es wurde dabei ein Holosaust auf einem Scheiterhausen, häusig nehst köstlichen, den Todten nachgesandten Gegen-kinden, verbrannt, wozu Libationen und die Ausgießung des Opser-blutes in eine Grube sam.

# 7. Die Cempel und die Bilder.

55. Schon an der Form der Festseier zeigt es sich, daß die Tempel der Hellenen nicht eigentlich die Bestimmung hatten, als religiöse Bersammlungsstätten für gemeinschaftliche Andacht zu dienen; sie sollten ein Obdach für das Gottesbild, eine Wohnung für den seinem Bilde verbunden gedachten Gott darbieten. Die meiften waren enge und wegen der Abmefenbeit aller Fenster im Innern halbdunkle Raume. Des helleren Lichtes bedurfte man nicht, da eigentlich religiöse Berrichtungen in den Tempeln Rleinere Tempel empfingen daher ihr gewöhnlich nicht stattfanden. Licht nur durch die Thure, größere dagegen oder Hypathraltempel auch von oben, wo sie in der Mitte offen waren. Zuweilen war der Tempel and verschloffen, oder hatte ein "Adyton", d. h. ein nur dem Priester zugängliches und zu geheimem Dienste verwendetes Seiligthum mit einem verborgen gehaltenen Götterbilde. Auch wo das Bild in offenem Raume fand, pflegte es doch durch einen Borhang verhüllt zu fein, der nur an den Festtagen weggezogen wurde. Die inneren Wände des Tempels schmudten Gemalde, die sich auf den Charafter und die Thaten oder Schickfale der Gottheit bezogen, und Beihegeschenke, oft sehr glänzende, füllten den inneren Raum, oder wurden in hinterzellen aufbewahrt. Profane Bauwerke sollten übrigens dem geweihten Tempel-Raume nicht angenähert werden, und Pausanias rühmte es an den Tanagräern, daß sie unter allen hellenen ihre heiligthümer am weitesten von jeglicher Wohnstätte entfernt hielten i). Den Tempel sollte Niemand betreten, ohne sich geweiht, d. h. in sließendem Basser sich gebadet und neue oder gewaschene Kleider angezogen zu haben; dazu kam dann noch die besondere Besprengung mit dem im "Pronaos" besindlichen Weihwasser, die man mit eigner Hand, oder bei seierlichen Gelegenheiten durch den am Eingange stehenden Priester empfing I. Kränze, vom Laube des der Gottheit lieben Baumes gestochten, lagen für den Eintretenden gleichfalls bereit 3).

Bon den altesten formlosen Götterbildern, den roben **56.** Steinen, Brettern, Holzpfählen, ift schon die Rede gewesen; schine Götterbilder gab es in Homer's Zeiten wohl noch nicht. Die Bilber, die, aus früherer Periode stammend, besonders heilig geachtet wurden, waren von Holz geschnitt, rob, mit ungetrennten Füßen und durch einen Strich bezeichneten Augen, das Antlig roth oder weiß gefart oder vergoldet; erft spater wurde das Holz öfter mit Elfenbein und Goldblech überzogen. Solche Bilder wurden regelmäßig gewaschen, an gekleidet und sonst noch geschmückt; fie stellten die Götter figend ober steif aufrechtstehend dar. An vielen Orten bewahrte man auch noch in späteren Zeiten eines verfeinerten Geschmades doch sorgfältig die alter roben, steifen Gögenbilder, oder ahmte fie nach, wenn fie zu Grunde gegangen waren. Als fich aber die bildende Runft von den Reffeln des archaistischen oder hieratischen Styls befreit hatte, galten die coloffalen Götterbilder des Phidias für das Söchste, mas, nicht ohne göttliche Eingebung und Offenbarung, in Darstellung himmlischer, leider schaftsloser Burde erreicht worden sei. Sein Olympischer Zeus ward als ein Wunder der Welt betrachtet, deffen Anblick von Rummer und Schmerz befreie, welches vor dem Tode nicht gesehen zu haben, ein großes Unglud sei. In der folgenden Zeit gab fich der Berfall Griechischer Sitte und Religiosität auch in dem Charafter der Götterbilde fund: Praziteles und andre Rünstler nach ihm durften felbst für ihre, dem öffentlichen Cultus bestimmten Bildsaulen der nicht mehr wie früher

<sup>1)</sup> Paus. 9, 22, 2. — 2) Corp. Inscr. P. II. n. 38. Pollux 1, 1, 8. Herodot. 1, 51. — 3) Paus. 10, 32, 9. Lys. c. Agoracr. p. 500.

belleideten, sondern häufig nackten Aphrodite berufene Buhlerinnen zu Borbildern nehmen 1).

Als Grund der den Götterbildern erwiesenen Anbetung gibt Plato die Borstellung an: daß "die Berehrung, die man diesen, obwohl leblosen Dingen widme, von den lebendigen unfichtbaren Göttern mit wieler Huld und Gnade vergolten werde"2). Aber nicht von dieser beffnung allein murde der Bilderdienst getragen, und die Bilder waren leineswegs in den Augen der Hellenen wie andrer heidnischen Bolker Wose Erinnerungszeichen oder Symbole der unfichtbaren Gottheiten, vielmehr meinte man der in dem Bilde gegenwärtig gedachten Gottheit m dienen. Man legte nämlich der Weihe oder Consecration, durch welche das fertige Bild dem gottesdienstlichen Gebrauche gewidmet wurde, die Rraft bei, die Gottheit selbst herabzuziehen, daß sie in dem Bilde wie die Seele im Rorper wohnte 3). "Wann entsteht der Gott?" fagt Minucius, die den Griechen und Römern gemeinsame Anficht ausprechend — "Siehe, er wird gegoffen, bearbeitet, geschnitt — noch ift er nicht Gott. Siehe, er wird verbleiet, zusammengesetzt, aufgerichtet, und noch ist er nicht Gott. Sieh, er wird geschmückt, geweiht, angefieht: dann endlich ist er ein Gott, wenn ein Mensch ihn dazu wollte und widmete" 4). Die Einweihung eines Bildes wurde daher als der Att beschrieben, durch den die Gottheit in die Bildsaule hineingebracht und ein bestimmter Wohnsitz ihr angewiesen worden 5). Aber viele Stterbilder, die nur zur Erinnerung oder zum Schmude dienen follten, blieben auch ungeweiht.

58. Bei der unermeßlichen Jahl großer und kleiner, metallener, irbener, hölzerner Götterbilder konnte man wohl auch von dem späteren Griechenland sagen, daß in manchen Gegenden mehr Götter als Mensichen zu sinden seien; denn der Grieche konnte sich nicht mit den öffentslichen Bildern und Götterdiensten begnügen, er wollte seine Götter in unmittelbarer Rähe bei sich haben 6); sein Haus war daher ein Inbegriff von heiligthümern, in denen die meisten Götter des Staats-Gottesdienstes sich wieder fanden. Schon in dem Hofe der Männerwohnung besand sich gewöhnlich ein dem Zeus Herkeios als Hausbeschützer ge-

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

<sup>1)</sup> Paus. 9, 27, 4. Athen. 13, p. 591. Plut. de Pyth. orac. 15. —
3) Legg. 11, p. 931. —
3) Aristoph. ap. Poll. 1, 12. Manetho Apotel. 4,
343. 569. —
4) Octav. c. 23. —
5) Quae Deum inducit. Quintil. Decl.
322. —
5) Bie tief die Borstellung im Geiste des Griechen gewurzelt war, daß de Gottheit (mittels ihres Bildes) in seiner Stadt mit ihm zusammenwohne, zeigt besoders die Rede des Lysias gegen Andocides, 15—46.

weihter Altar, und mitunter wohl auch ein Bild dieses Gottes, welchem man einen Topf mit Bulfenfrüchten zu opfern pflegte 1). Ferner waren die angestammten Geschlechts - und Familien - Götter in den Gemächern der den vorderen Hof umgebenden Halle aufgestellt, wo fie mit Beihrauch, Fladen und Opferkuchen verehrt wurden. Neben der Botrathe kammer hatten die Götter des Erwerbes, denen die Familie ihren Befit oder Unterhalt verdankte, ihr Heiligthum, vorzüglich Zeus Rteflos, deffen Bild in einer Rapsel aufbewahrt wurde 2); ihm wurden hausliche Reste mit Gebeten, Opfern und Mahlzeiten gefeiert, von ihm erstehte man Gesundheit und Reichthum. Hermes, der Agatho Damon und die Gludegottin hatten gleichfalls in vielen Hausern Bild und Dienk. In der Mitte des Mannersaales stand der von Schranken umschlossene Altar der Heftia. Die Bilder dieser Götter waren freilich meist nur klein, von gebranntem Thon oder Holze, oder auch blos gemalt; man stellte sie auf in Schreinen an der Wand, welche tempelartig geformten Mischen glichen.

59. Das Priesteramt im Hause verwaltete jeder Hausvater fit fich und seine Familie; gefeiert wurden durch hauslichen Gult besonders die Geburts -, Hochzeits - und Sterbe - Tage, dann aber auch bestimmte Tage des Ralenders, wie der Neumond, der vierte und flebente Tag jedes Monats, von denen jener dem Hermes, diefer dem Apollo ge Diese häuslichen Beiligthumer und Götterdienste mußten weiht war. nun aber dazu führen, daß die Religion in weit höherem Grade ber Billführ und dem Disbrauche der Einzelnen, als dieß bei den öffent lichen gesetzlichen Culten der Fall war, anheim fiel, oder daß, wie Plato fagt 3), die Menschen, die in ihren Saufern für fich Beilig thumer und Altare hatten, durch Opfer und Gebete, mit denen fie da in Berborgenen die Gotter zu versöhnen mabnten, in der Ungerechtigfeit und allen Lastern sich immer mehr verhärteten; weshalb der Philosoph das Gefet zu machen rieth, daß Niemand ein Seiligthum eines Gottes in seinem Privathause haben durfe. Dieß blieb jedoch frommer Bunfc.

## 8. Die Religiousvergehen und ihre Jeftrafung.

60. Die Staatsreligion mit allem zum Götterdienste Erforderlichen stand unter dem Schutze der Gesetze, und die Strafe, mit welcher die

<sup>1)</sup> Cratin. ap. Athen. 11, p. 460. Cf. Meinecke Fragm. Com. III, 377.—
2) Suid. s. v. Menander ap. Harpocr. s. v. Pausan. 1, 31, 4.—
3) Less. 10, p. 910.

unter den Begriff der Religionsvergehen fallenden Handlungen geahndet wurden, war in den meisten Fällen der Tod. Eine Anklage auf "Asebie", d. h. Religionsfrevel oder Gottlosigkeit, war daher eine sehr ernste und drohende Sache, ein Mittel, das sich leicht als wirksame Wasse, einen Gegner damit zu verderben, darbot. Der Begriff der Asebie war aber, bei dem Mangel einer bestimmten religiösen Lehre einerseits, und bei dem weiten Umfang eines auf Naturcult beruhenden Religionswesens andrerseits, ein bald sehr enger, dann aber auch wieder ein sehr wenig begränzter und unübersehbar Vieles begreisender, so daß in einzelnen Filen der Auslegung der Gerichte und ihrer Willführ der weiteste Spielraum gelassen war.

Beiche Handlungen als Religionsfrevel galten, wiffen wir mehr durch geschichtliche Beispiele, als durch Renntniß der darüber beftandenen Gesetze. Lästerung der Götter in Worten oder Thaten murde als todeswürdiges Bergeben betrachtet, aber Berspottung der Gotter im Allgemeinen und einzelner Gottheiten insbesondere konnte auf der Bibne zu Athen ohne irgend ein Zeichen von Misfallen des Bolfes sder der Behörden getrieben werden. Was man auf der Buhne duldete, mußte auch zu Sause und im Privatleben gestattet sein. Läugnung der Gotter aber, oder Aeußerungen, aus denen Atheismus gefolgert werden konnte, hatten die Todesstrafe zur Folge, wie die Beifpiele des Diagoras von Melos, auf dessen Ropf Athen einen Preis feste, des Theodor, der nur durch den Schutz des Demetrius der hinrichtung entging 1), beweisen. Das Leben hatte ferner jeder verwirkt, ber nur einen noch nicht eingebürgerten Gottesdienst ohne Buftimmung des Areopage und des Bolks in Athen einzuführen versuchte. Daß die Berkummelung eines Gotterbildes, die Mittheilung oder Nachahmung der in den Mysterien vorkommenden Gebräuche und Symbole gleichfalls mit dem Leben gebüßt werden mußte, ift bekannt. Wenn ein Mann per Zeit der Thesmophorienfeier den Tempel der Demeter betrat venn Jemand im Tempel des Apollo ein physisches Bedürfniß befriedigte, oder in einem heiligen Hain das kleinste Baumchen ausriß, oder wenn ein Flehender im Eleufinium einen Delzweig niederlegte, 10 waren dieß lauter todeswürdige Verbrechen 2); und auch dann, wenn ein Rind oder ein Wahnsinniger das Sacrilegium begangen, wurde die Todesstrafe vollzogen. Doch sindet sich auch, daß das Umhauen eines der Pallas heiligen Delbaumes mit Berbannung und Güterverluft

<sup>1)</sup> Aelian. V. H. 2, 23. Joseph. c. Apion. 2, 37. Diog. Laert. 2, 8, 15. — 2) Andocid. de myst. 54. 57. 58. Aelian. V. H. 5, 17. —

gestraft wurde 1). Als die Regarer ein den Göttern geweihtes Grundstück angebaut hatten, wurden sie einem Athenischen Bollsbeschlusse ges mäß als Götterfrevler verfolgt. Wie leicht es war, sich eines Religionsstrevels schuldig zu machen, zeigt unter andern die Thatsache, daß, als man der Hyrnetho, der Tochter des Temenos, im Epidaurischen Lande einen Hain gewidmet hatte, selbst das Wegtragen von Reisern aus diesem Haine sür ein straswürdiges Vergehen erklärt wurde 2).

62. So find denn die Beispiele von Hinrichtungen wegen "Afebie" zahlreich genug, und manche darunter beweisen, wie schwer es auch dem Vorsichtigsten mitunter siel, sich gegen eine derartige Anklage und Berurtheilung sicher zu stellen. Schon der Fabeldichter Aesop, der Zeitgenoffe des Crosus, wurde zu Delphi wegen Gotteslästerung vom Felsen Hpampe herabgestürzt 3). Atarbes wurde hingerichtet, weil er einen dem Afklepios heiligen Bogel geschlagen 4). Dem Phidias wurde es als Religionsfrevel angerechnet, daß er auf der Statue der Pallas in der den Schild verzierenden Amazonenschlacht sein und des Perikles Bildniß angebracht habe; er ward deshalb in den Rerker geworfen, in welchem er starb. Gleichzeitig ward auch Aspasta der Asebie angeklagt, und ihr Freund Perikles konnte fie nur durch Bitten und Thranen vom Tode retten 5). Durch gleiche Beschuldigung gerieth später die bekannte Phryne in Lebensgefahr. Nun folgten in Athen die Detrete gegen , Anazagoras, Diagoras, Protagoras und Andre. Auch durch allzugroße, einem Verftorbenen erwiesene Ehren konnte man das Berbrechen der Asebie begehen; so wurde Aristoteles angeklagt, weil er auf seinen ermordeten Freund, den Platoniker Hermias täglich bei den Gastmählern einen Paan abgesungen habe 6). Früher, noch während des Peloponues schen Krieges, war die Sabazien-Priesterin Ninus hingerichtet worden, weil sie fremde Beihen ertheilte, mahrend nachher des Aeschines Mutter Glaukothea mit öffentlicher Genehmigung dieselben Weihen ausspendete ?). Daß ein Priester der Phrygischen Göttermutter als Einführer fremden Dienstes in das Barathrum zu Athen gestürzt wurde 8), scheint in eine noch altere Zeit zu fallen.

<sup>&#</sup>x27;) Lysias 293. — ') Paus. 2, 28, 3. — ') Herodot. 2, 134. Plut de ser. num. vind. p. 556. — ') Aelian. V. H. 5, 17. — ') Plut. Pericl. 32. (\*) Athen. 15, 51, V, 551. Schweigh. — ') Schol. ad Demosth. de fals. leg. p. 431. Lobeck. Aglaoph. p. 666. — ') Suid. v. Μητραγυρτης. Schol. Plut. 431.

# Zünftes Buch.

Briechische Philosophie und ihr Einfluß auf die iöse Sinnesweise und Haltung des Volkes. Die wicklung der religiösen Vorstellungen bei den riechen seit dem sechsten Jahrhundert vor Christo.

I. Bis auf Alegander d. Gr.

Die Ueberlieferung der Borfahren, die, wie man glaubte, n unmittelbarem Bertehr mit den Göttern gestanden, die berr-Cultussitte und die den Götterdienst ordnenden Staatsgesete, spruche und Anordnungen des Delphischen Orakels, die Ergen der Exegeten an den Tempeln, endlich Homer und Hesiod, e, das Götterwesen offenbarenden Gedichte in göttlicher Erleuchnd Begeisterung verfaßt hatten — dieß waren die Quellen und lagen Griechischer Religionskenntniß. Gin Lehrbuch der Religion bei den Griechen so wenig als einen Lehrbegriff; was zweifelder streitig war, mußte auf jene Autoritäten zurückgeführt, durch xfelben als Richtschnur entschieden werden. Seitdem das mythene Zeitalter für die Griechen abgelaufen, die Göttersage aus dem gen Fluffe in den Bustand der blogen Ueberlieferung übergegangen hatte fich auch das eigentliche Berftandniß der Mythen verloren, ohl wurden fie noch Jahrhunderte hindurch von der Maffe des einfach geglaubt; kein Streben erwachte in dieser, fich von dem ng, dem Werthe und der Bedeutung dieser Mythen prufend schaft zu geben, und auf diesem Standpunkte des einfachen unmen, von keinem Zweifel und keiner Forschung getrübten Glaubens fand noch Pausanias im zweiten Jahrhundert n. Chr. die Griechische Landbevölkerung. Bei ihr lebte die Erinnerung an eine Zeit fort, in welcher "unsterblichen Göttern und den sterblichen Menschen gemeinsame Mahle und gemeinsame Sitze waren" 1).

- 2. Die ganze Natur, erfüllt von einem Göttergeschlechte, das von den Elementen als Urgöttern stammt, deffen einzelne Glieder, unter fic verwandt, fich zu einander als höhere und niedere, altere und jungere, mannliche und weibliche, mächtigere und schwächere Götter verhalten, so daß der Mensch in der Natur sich allenthalben von Göttern umgeben weiß, im Laufe der Natur und im Bechsel ihrer Erscheinungen Thaten und Geschichte dieser Götter und Rundgebungen ihres Willens findet, dabei aber eben diese die Natur beseelenden und lenkenden Götter wieder anthropopathisch in ihren Triebfedern und Leidenschaften nur als fraftigere und vollkommenere Menschen fich vorstellt — dies war die Stufe, auf der sich das Religionsbewußtsein des Hellenischen Bolfes bis auf die Zeiten der Perferkriege befand. Auf diefer Stufe aber ruhig und in ungetrübter Gleichmäßigkeit des Bewußtseins zu verharren, das war jenen Ständen und Rlaffen nicht gegeben, welche durch ihre fociale Lage, durch ihr Zusammenleben in Städten mit bedeutendem Berkehre sich in einer steten geistigen Strömung befanden, und welche die Beweglichkeit und elastische Rraft des Griechischen Geistes fort und fort antrieb, eine Lösung der empfundenen Bidersprüche zu suchen.
- 3. Zunächst nun war es die tosmogonische Theogonie, wie sie die Dichter, Gesiod besonders, freilich schon von der Homerischen abweichend, vorgetragen, welche den Stoff darbot und in sich den Reiz enthielt zur prüsenden und gestaltenden Thätigkeit für den erwachenden Griechischen Forschungsgeist. Das kosmogonische Problem, wie aus Einem Uwwesen die Welt, die Vielheit der endlichen Dinge entsprungen sei, sollte zunächst gelöst werden. Hier war die Geburtsstätte der Griechischen Philosophie, dieser großartigsten, edelsten Frucht des Hellenischen Geises jener Philosophie, welche nachber ein christlicher Rirchenlehrer sur eine von der göttlichen Vorsehung selbst den Besten unter den Hellenen zur Vorbildung für das Christenthum verliehene Gabe erklärte 2), die aber freilich auch von Anbeginn an und in ihrem ganzen Verlause mit der Staatsreligion und den religiösen Vorstellungen des Volkes in einem bald mehr offenen, bald verhüllten Gegensaße, einem bald direkt, bald indirekt geführten Rampse sich besand.
  - 4. Eine Kosmogonie in mythologischer Gestalt war es, was

<sup>1)</sup> Arat. Phaen. 91. - 2) Clem. Alex. Strom. 6, 394. 395.

Pherecydes von Spros, der Urheber des altesten Denkmals Griechiicher Profa, vortrug. Dieser Zeitgenoffe des Thales und — einer Angabe nach — Lehrer des Pythagoras, soll theils durch das Studium Phonicischer Schriften, theils durch den Unterricht Aegyptischer und Chaldaischer Gelehrten sich gebildet haben. An die Spipe seiner Weltentwicklung stellte er ein erzeugendes, gutes und vollfommnes Princip, Bens, ben Aether, welchem er, als gleich ewig und bei der Beltbildung thatig, den Kronos (die Zeit, Chronos, zugleich aber wohl auch dem Phinicischen Baal entsprechend), und als das Passive zu gestaltende, den Chthon, die noch formlose Materie, beiordnete. Aus dem Chthon der Chaos schied sich zuerst unter der schöpferischen Einwirkung des Zeus das Feste und das Flussige als Erde, Ge, und Ofeanos aus, worauf Rronos die drei Elemente: Feuer, Luft und Waffer, erzeugte, so daß also mit der Erde und dem "Dgenos" fünf Substanzen waren, in fünf Winkel, Falten, Schluchten gesondert 1). Das Werk, diese geschiedenen Clementar - Substanzen so miteinander zu mischen und zu verbinden, daß deraus der organisch gebildete große Rosmos entstand, konnte nur die einigende Liebe vollbringen, Zeus also verwandelte sich in den Eros, und zeugte so aus den fünf Substanzen fünf Göttergeschlechter, die Sitter der Gestirne, der Luft, der Erde und des Meeres, unter ihnen der war auch Ophioneus, der Schlangengott, und die Ophioniden (wahrscheinlich erzeugt aus der Substanz des "Ogenos", oder des Lattarus). Da fam es zu einem großen Götterfriege; Kronos war der Anführer des einen, Ophioneus der des andern Heeres; der Preis des Rampfes war der Besit des himmels, nach welchem die Ophiowiden gelüstete; der Bertrag aber lautete, daß die, welche in den Dgenos hinabstürzen murden, die Bestegten sein sollten 2). Geitdem ift Ogenos, oder Tartarus, das Reich der ewigen Unruhe, bewacht von den Rordstürmen, den Sarppien und der Windsbraut, wohin Zeus die Gitter schleudert, wenn fie fich gegen die Weltordnung erheben. Hier find nun Ophioneus und die Ophioniden augenscheinlich der Perfische

Presser (hell. Encyts. Abth. III, Bd. XXII, S. 242.) will den Aether, d. h. Bens, als die fünfte Substanz mitzählen, aber dieser, der alle andern organisch bestaltende, kann nicht selbst eine der für den Kosmos zu verarbeitenden oder zu gessaltenden Substanzen sein; vielmehr ist dieß der "Ogenos", den man aber freilich nicht, wie gewöhnlich geschieht, mit dem Okeanos verwechseln darf. Jacobi süber die Fragmente des Pherecydes bei den Kirchenvätern, 1850, S. 8 st.) hat dieß, gestint auf die wichtigen Stellen Clem. Alex. Strom. 6, 2, p. 741. Pott. u. Orig. wir. Cels. 6, 42, wie mir scheint, richtig dargethan; er erklärt das Wort aus dem Scmittschen: der Berschließende, Festhaltende, Hades. — 2) Orig. adv. Cels. 6, 42.

Ahriman, der, mit seinem Heere von Dews und Darudis in den Himme eindringend, im Rampse mit Ormuzd und dessen Geere von Amschaspand unterlag, und in seine schwarze Wohnung, in die Tiese des Duzahks zurücksank; nur daß im Persischen Ahriman das physisch Ueble zugleich mit dem moralisch Bösen hypostasirt ist, während der Ophioneus de Pherecydes wohl nur die persönlich gefaßte, wilde, regellose Natur gewalt, gleich den Titanen und Giganten, war. Die Wahrscheinlichkei daß die Rosmogonie des Pherecydes orientalischen Ursprunges seinhöht sich noch durch sein Symbol, die gestügelte (oder vielmehr vo Flügeln überschattete) Eiche 1), d. h. der Weltbaum, der seine Zweig über die Erde ausbreitet, und der (vergleichbar der Scandinavische Esche Ygdrasill), wie in Indien und Persien, so auch auf den Bilder von Ninive häusig vorsommt.

- 5. Den ersten entscheidenden Schritt aus den engen Schranke der mythologischen Betrachtungsweise heraus in das offene Gefilde be Philosophie und des fich selbst überlassenen Denkens that um d. 3. 601 v. Chr. der Milefier Thales: er entfleidete Ofeanos und Tethps die Homer an die Spipe seines Götter-Stammbaumes gestellt, ihre Persönlichkeit, und erklärte das Waffer oder die flusfige Substanz fi jenes Erfte, aus welchem Alles geworden sei, und in welches Alles fl auflose, das also bei ihm die Stelle des Hefiodischen Chaos, an welchem Welt, Götter und Menschen entstanden, einnahm. Aeußerung, daß Alles voll von Göttern sei 2), ift aus der Ansicht, da die Götter im Grunde nur Personisisationen der in der Natur wirksame Rrafte seien, zu erklaren. Es war überhaupt das Streben dieser alteften Jonischen Philosophie, das Entstehen aller Dinge aus einer einfachen Grundursache, einer an fich unveranderlichen, aber in den Bechsel der Er scheinungen eingehenden tosmischen Substanz zu erklären; eben darm hatten jene Philosophen in ihrer Lehre keinen Raum für Gotter, obe für transmundane, durch ihren Billen die Dinge gestaltende und be herrschende Wesen, wie denn auch Aristoteles 3) bemerkt, daß die alten Physiologen die bewegende Ursache vom Stoffe nicht unterschieden hatten Innerlich standen sie also bereits im Widerspruch mit der Bolksreligion, wenn sie auch im Sprachgebrauche sich noch anbequemten.
- 6. Bei dem Milester Anaximander, dem um etwa dreißig Jahre jüngeren Nachfolger des Thales, war das Prinzip, aus welchem er Alles entstehen ließ, etwas dem Hestodischen Chaos ziemlich nahe

<sup>1)</sup> Clem. Alex. Strom. 6, 6; p. 767. Pott. ή ὑπόπτερος δρύς. 2) Aristot. de anim. 1, 5, 411. Diog. Laert. 1, 27. - 2) Metaph. 1, 3. 984.

- 7. Dagegen kehrte der Rachfolger des Anazimandros in der Reihe der Jonischen Raturphilosophen, Anazimenes von Milet, dessen Tod in das Jahr 502 v. Chr. zu fallen scheint, wieder durch die Annahme eines bestimmten Urelements auf den Standpunkt des Thales zurud. Rach seiner Lehre war dieses unendliche, göttliche, an sich unwahrnehms bare und erst in seinen Beränderungen in die Sinne fallende Urwesen die Lust; aus ihr sollte in endloser Bewegung durch einen immer wieder nittels Berdichtung oder Verdünnung sich vollziehenden Verwandlungsswech Alles in der Natur sich gestalten; die Götter selbst waren erst wiesem Lust-Clemente geworden, also materielle, endliche, der Mögskeit und wohl auch der Nothwendigkeit des Vergehens unterworsene Besen?). Einen steten Wechsel von Weltbildung und Weltzerstörung bet auch er, gleich Anazimander, angenommen.
- 8. Am nächsten an Anazimenes schloß sich der jüngste der Jonisisen Raturphilosophen, Diogenes von Apollonia, ein Zeitgenosse des Anagagoras, an, nur daß bei ihm der luftartige Urstoff, weil das eine Wesen, zugleich intelligent ist, und als Leben, Seele und Verstand die ganze Welt des Werdens, in welcher eben deshalb so viel zwecksmäßige Anordnung wahrgenommen werde, durchdringt 3), weshalb auch Leben und Denken in allen Wesen die Wirfung der von ihnen eingesehmeten Luft ist. Es fragt sich indeß, ob nicht auch Anazimenes diese Borstellung bereits hatte; denn von Späteren wird sie auch ihm zugesichteben 4). Jedenfalls hat dieser Versuch, eine weltbildende Vernunft mit dem Jonischen Materialismus und Hylozoismus zu verbinden, den Diogenes in unlösbare Widersprüche verwickelt.

ALTERNATION TO A MARKET

<sup>1)</sup> Aristot. Phys. 1, 4. Simplic. in Phys. f. 6. Plut. de prim. frig. IX, 733; de plac. Phil. IX, 472. Rsk. — 2) Hippolyt. Philos. c. 7. p. 12. 13. Simplic. in Phys. f. 32. Plut. de plac. Philos. IX, 473. Reisk.; de prim. frig. 734. — 3) Simplic. in Phys. f. 6. 32. 33. Aristot. de anim. 1, 2. — 3) Son Simplic. l. c. und von Philopon. in Aristot. de anim. 1, 2.

- Tiefere Blide in das ganze Naturleben that der führe und stolze Ephesier Seraklit, um das Jahr 500, den schon das Alterthum den "dunkeln" nannte. Bas Anazimenes unter der Luft verstand, das meinte Heraklit mit seinem Feuer, eine atherische Substanz als Urstoff, die Alles durchdringende und belebende Weltseele, ein nicht blos als wirkliches Feuer, sondern auch als Warme gedachter Stoff, der aber zugleich die einzige in der Welt wirksame, Alles schaffende und wieder zerstörende Kraft, überhaupt das einzig wahrhaft Seiende in allen Dingen Denn Alles entsteht nur durch die stete Verwandlung dieses ewigen Urfeuers; die ganze Welt ist ein in bestimmten Stufen erloschendes und sich wieder entzündendes Feuer, auch die andern Elemente find nur in verschiedene Gestalten durch Verdichtung oder Verdünnung verwandeltes So ist die Borstellung eines beharrlichen Seins eine Sinnentäuschung, Alles ist in stetem Flusse, ein ewiges Werden, und in diesem Flusse werden die Geister so gut als die Körper mit fortgetragen, verschlungen und neu geboren, weshalb man von Heraklit sagte: er habe die Ruhe und den Stillstand aus der Welt hinweggenommen. Ungahlige Beltentwicklungen wiederholen sich nach dieser Lehre, der Anfang aller Dinge aber ist der Krieg, wie Heraklit sagte, d. h. die Umwandlung des Urwesens findet statt durch eine stete Entzweiung, ein Eingeben in einen Widerstreit mit sich selbst, der wieder durch Verfohnung oder Bereinigung des Entgegengesetzten gelöst wird. Bon diesem Gesetze des endlosen Streites, oder der entgegengesetzten, vom Rampfe zum Frieden, von diesem wieder zum Kriege führenden Bewegung, als von einer un abanderlichen Nothwendigkeit oder "Berhängniß", wird Alles beherrscht !).
- 10. Heraklit nannte als vollendeter Pantheist die allgemeine Belbsele, das allumfassende Urseuer Zeus, und den Fluß des sich steten Berwandelns und Werdens, in den dasselbe eingeht, bezeichnete er auch poetisch als ein Spiel des Zeus mit sich selbst. In der Besonderung wird Zeus oder die Weltseele zu Göttern, Menschenseelen und Thierseelen, und "die Weisesten unter den Menschen sind von den Göttern so weit entsernt, als die Affen von den Menschen sind von den Göttern den Tod der Götter und sterben das Leben jener," oder auch: die Götter sind unsterbliche Menschen, und die Menschen sterbliche Götter. Denn die Menschenseele ist aus der höhern (göttlichen) Daseinsstuse zu einer niedern herabgestiegen, befindet sich also im Leibe in einem Instande der Gebundenheit, aus welchem der gewöhnlich so genannte Tod

<sup>1)</sup> Die Fragmente Seraklit's und die Zeugnisse über ihn am vollstäudigken bet Beller: Die Philosophie der Griechen, zweite Aufl. 1856, I, 450 — 490.

sie befreit, und, wenn sie sich dessen würdig gemacht hat, ihr zu jener bibern Stufe sich wieder zu erheben gestattet, wogegen die unreinen Seelen im Hades ihre Stätte sinden 1).

- 11. Für menschliche Freiheit war in diesem Systeme kein Raum; dem Weisen ziemt blos willige Unterwerfung unter das eherne, Alles bestimmende Gesetz des Rreislaufs. Der Bolkereligion, wenigstens ein= zeinen Sauptzügen derselben, stellte er fich mit herbem Tadel entgegen: "Sie beten da zu den Bildern," sagte er von seinen Landsleuten, "wie wenn Jemand mit Hänsern sich besprechen wollte." Von den Reini= gungen durch Opferblut sagte er, es sei das, als ob Jemand im Rothe fic abwaschen wollte 2). Seinen Unwillen über die Götter = Mythen, wie fle ans den Dichtern in die Anschauung des Bolfes übergegangen waren, bezeugt das Wort: Man muffe den Homer (d. h. die seine Gedichte fingenden Rhapsoden) bei den Agonen durch die öffentlichen Schergen wegtreiben laffen von den Festfeiern, weil seine Gedichte das Bolt mit unwürdigen Vorstellungen erfüllten. Seine Anhänger waren noch zu Plato's Zeiten im Jonischen Aleinasten und anderwärts sehr verbreitet, hatten aber, wie sich dieß besonders bei Protagoras und Kratylus zeigte, die Lehre des Meisters von der Unruhe und dem steten Flusse in der Ratur bis zur Aufgebung alles Festen und Bestehenden und der Läug= nung eines wirklichen Seins fortgebildet, und eine schroff sensualistische Theorie des Erkennens und Wissens daraus abgeleitet, so daß die Sinn= lichkeit die einzige Quelle und Rorm unseres Wissens sowohl, als unferes Sandelns sein sollte, eine Lehre, mit der fle zu Sofrates' Zeit großen Beifall gefunden hatten. Rach Platon's Schilderung indeß 3) bette fich die wechselvolle Unruhe und Bestandlosigkeit, die sie überall in der Belt saben, auch ihrem Systeme mitgetheilt, so daß sie in der eignen Lebre und in ihren Borftellungen nichts unbeftritten ließen.
  - 12. Bon einer Philosophie des Samiers Pythagoras (um das Jahr 525 v. Chr.) kann kaum die Rede sein, sondern nur von dem duch spätere Pythagoräer, besonders Philosaus und Archytas, ausgestilleten Systeme, bei welchem sich nicht mehr bestimmen läßt, was dem Reister und was den Jüngern angehöre. Von der persönlichen Gesichte des Pythagoras steht wenig fest; sicher ist, daß er mit starker Reigung zu mathematischen Studien und mit einer ernst religiösen

------

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 9, 1 — 15. Sext. Emp. adv. Math. 7, 126 — 135. Hypotyp. 3, 230. Hippolyt. Philos. 9, 10. Plut. fac. lun. c. 28. — 2) Clem. Alex. Cohort. p. 33. Elias Cret. ad Greg. Naz. p. 836. — 3) Plat. Theaetet. 180.

Gesinnung in den Griechischen Städten von Unteritalien einen Bund stiftete, der eine ascetische, zum Theil auf die Lehre von der Seelenswanderung gegründete Lebensweise mit eigenthümlichen philosophischereligiösen Lehren verband. Dieser Bund oder Orden wurde jedoch bald, noch bei Lebzeiten des Stifters, gewaltsam zerstört, und lebte in dieser Gestalt nie wieder auf; die zerstreuten Pythagoräer aber bildeten sortan eine religiössphischem Seste, und wurden nicht nur in den Städten von Großschiechenland wieder zugelassen, sondern fanden sich auch verseinzelt in Theben und andern Städten von Hellas, die sie endlich gegen das Jahr 300 v. Chr., als ihre Lehre durch die späteren Systeme autsquirt und verdrängt war, völlig erloschen.

"Die Mathematik," sagt Aristoteles von den Pythagoraern, **13.** "ward ihnen zur Philosophie." Der Meister scheint von dem Gedanken ausgegangen zu sein, daß eine mathematische, in Bahlen auszudruckende Besetmäßigkeit fich im ganzen Universum, in welches Bebiet beffelben man auch den Blick richte, kund gebe; dieß ward nun aber bis zu dem Grundgedanken und Mittelpunkte des Spstems erweitert, daß, da fic Alles auf Zahlen zurückführen laffe, die Zahl das Wefen, der lebendige Grund der Dinge sei, und die ganze Welt ihrem Wesen nach als Zahlenwelt erscheine, so daß auch die Erkenntniß von Allem nur durch die Bahlen vermittelt sei. Denn es galt ja, im Gegensatz gegen die maffe rige oder feurige Ursubstanz der Jonier, ein unkörperliches, einfaches und doch Allem inwohnendes Princip oder Urwesen zu finden, und dies bot die aus Einheiten bestehende und zulett eine einzige Einheit bildende Bahl dar. Bas Grund des Bahlenwesens ift, das nannten die Pythas gorder selbst Bahl, und so setten fie das unentfaltete Eins, die absolute, untheilbare Einheit, als die gottliche Ursubstanz, die der Grund von Allem, aus welcher Zahlen und Dinge entsprungen seien, so daß die ganze Weltentwicklung fich entfaltet habe aus jenem Ureins, welches potentiell die gesammte Natur der Zahlen und der als Zahlen betrachteten Dinge in fich enthalten habe. Und nicht blos die phyfische, for dern auch die geistige Welt wurde aus der Zahl abgeleitet und in Zahlen gefaßt, oder es wurden auch alle Dinge für Abbilder der Bahlen erflatt, sofern sich in ihnen die allgemeine Natur der Zahl im Einzelnen der Oder: ihrem Wesen nach, hieß es, als mathematische Größen au geschaut, find die Dinge Bahlen, finnlich betrachtet aber find fie nm Abbilder, Nachahmungen der Zahlen. Und da die Zahl als Einheit von Entgegengesettem (Geradem und Ungeradem, Begränztem und Unbegränztem) auch Harmonie ist, so ist das Universum selbst eine große, aus Zahl und Maß sich erbauende Harmonie. Man sieht, es wurde bier

- ei Rühe und Scharssinn ausgewendet, um aus einem blos formalen rincip (Eins als Zahlenwurzel) ein materiales Princip zu machen; ne Zahl aber ist eben keine wirkende Kraft; und auch Philolaus kam it seiner Ureinheit nicht über einen arithmetischen Begriff hinaus, obseich er diese höchste Einheit Gott genannt, und von ihr gelehrt haben L, daß Beides, die Gränze und das Unbegränzte, durch sie geworden sei.
- 14. Rach der Pythagoraischen Rosmologie ift die ganze Welt eine mige geschloffene Rugel, in deren Mitte fich das Centralfeuer, "die eftia des Weltalls oder die Wache des Zeus, das Band und Mag der mgen Ratur" befindet; um dasselbe legen sich drei Regionen herum mit n gebn gottlichen Beltforpern, der "himmel" von der gleichfalls fugel= rmigen Erde bis zum Monde, der Rosmos vom Monde bis zum igkernhimmel, und von da der außerste Kreis oder Göttersit, der (19mp 2). Damit war ein großer Schritt geschehen; Die alten Bor-Mungen von der auf dem Ocean schwimmenden Erdscheibe und der die telt umschließenden Erpstallglocke des himmels waren überwunden; an lehrte nun, geocentrisch bentend, daß die tugelförmigen Beltkörper, ionne, Mond und Planeten, in freisformigen Bahnen fich um die fest= mende Erdfugel bewegten; zugleich aber auch, daß die Sonne ein insartiger, ihr Licht von dem Centralfeuer erborgender Körper sei, und 1 der Erde noch eine Gegenerde, Antichthon, komme. Freilich aber uste eine Lehre, wie diese, die sich so mit den durch das Götterwesen beiligten aftronomischen Vorstellungen in Widerspruch setzte, lange geim gehalten werben.
- 15. Die Gottheit oder die absolute Monas 3) ist im Pythagoräischen inkem ewig nicht außerhalb der Weltordnung, sondern ganz und ungezielt in derselben, aber den Veränderungen in der Welt nicht untersesen, vielmehr selbst unbeweglich; der Geist, die Lebenstraft und bewegende Princip (die Mischung) von Allem 4). Ihre Macht ist sesen beschräntt, als ihr der Stoff mit seiner Unvollsommenheit (die desenderneht, und sie hindert, Alles zum Besten zu leiten 5). dieser Gott ist aber nichts andres als die materiell gedachte Weltseele, velche von der Hestia aus, als Lebenstraft, die Welt in allen ihren theilen durchdringt und auch äußerlich umfast 6); daher nach dem

<sup>1)</sup> Syrian. in Aristot. Metaph. 13, p. 102. — 2) Stob. Ecl. phys. p. 21, 8.59.360.488. Aristot. de Coelo 2, 13. — 3) Nicom. Arithm. p. 109. — 9 Clem. Alex. Cohort. p. 47. Cyrill. contr. Jul. p. 30. — 4) Theophr. Metaph. 9, p. 322, 14. — 4) Philol. ap. Philon. de mundi op. p. 24. 10. Mangey, ap. Athenag. Leg. pro Chr. 6. Bgl. Both's Philolage, S. 151.

Ausdrucke des Philolaos Gott das Weltall wie in Gesangenschaft zussammenhalt. So verstand auch Cicero die Pythagoräische Lehre 1). Der Dualismus einer göttlichen Weltseele und einer ansangslosen, unversgänglichen Welt, die, wie die Pythagoräer sagten, nicht der Zeit, sondern nur dem Begriffe nach entstanden ist — dieser Dualismus löst sich doch dadurch zu einer Einheit des Princips auf, daß sie das Princip der Dyas (des Stosses und der daraus gewordenen Welt) nicht als ein äußerlich zu dem der Monas hinzutretendes dachten, sondern von dieser, insofern sie sich von sich selbst unterscheidet und damit zur Dyas wird, absleiteten.

- 16. Die Seelen dachten sich die Pythagoräer als lichtartig und als Theile der göttlichen Weltseele; die Götterseelen gingen unmittelbar aus dem Centralseuer hervor, die Menschenseelen dagegen nur aus dem Sonnenlichte, welches der Abglanz von jenem ist. Ihre Vorstellung von dem Begränzenden, als dem bildenden und sormgebenden Princip, und vom Unbegränzten, als dem chaotischen, des Maßes und der Form noch baaren, wandten sie auch auf die Ethis an; das Gute war ihnen das begränzende Maß, das Böse das Maßlose und Schransenlose; damit war also die Wenschenseele ein Abbild des Universums; hier, wie dort, waltete dasselbe Geseh. Pythagoras selbst hatte bereits nach Aristoteles Angabe die Tugend auf Jahlen zurückgeführt, und Philolaos, der and die Lüge als das Unharmonische und Unbegränzte bezeichnete, that dieß auf noch klarere Weise 2).
- 17. Der Pythagordische Verein batte vor wie nach seiner Zerssprengung in Unteritalien eine wesentlich religiöse Richtung und Bedentung; die politische Rolle, die er kurze Zeit hindurch in Aroton und einigen anderen Städten gespielt, war mehr eine Folge seiner sesten Drzanisation und der bürgerlichen Stellung seiner meisten dortigen, der Aristofratie angehörigen Mitglieder, als irgend eines berechneten oder im Geiste des Ordens gegründeten Planes gewesen 3); in Hellas machten sie keinen Versuch, sich politischen Einsluß zu verschaffen; nur als religiöse Sekte mit religiösem, Bacchisch Drybischen Mysterienwesen und einer entsprechenden Lebensweise bestanden sie sort, wie es denn and Pythagorder vorzüglich waren, welche die Orphischen Gedichte verfaßten, und die mit diesem Namen bezeichnete Lehre weiter ausbildeten.
  - 18. Sauptlehre der Pythagoraer war die von ihnen in der Form

<sup>1)</sup> Cic. N. D. 1, 11. — 2) Cic. de Senect. c. 21. Diog. Lacrt. 8, 7. Plut. Plac. 4, 7. — 3) So urtheilt im Besentlichen auch Grote: History of Greece, IV, 544.

der Seelenwanderung vorgetragene Unsterblichkeit der Seele, mit dieser bing ihr Dienst des Dionpsos=Zagreus auf's Engste zusammen; durch dieses Dogma nämlich war wohl jene Berbindung von Orphikern und Pythagoraern vermittelt worden, welche zu Herodot's Zeiten ichon voll= wegen war, also wahrscheinlich von Pythagoras selbst herrührte, wie denn end nach der Angabe des Jon von Chios dieser (oder seiner ersten Chiler einer) dem Orpheus ein Gedicht unterschoben hatte. In der That war die Lehre gang geeignet, als Grundlage und Bindemittel einer fich absondernden religiösen Gesellschaft zu dienen; und da Pytha= gras die Metempsphose selbst bis zur Wanderung der Seelen durch die Leiber von Thieren ausdehnte, so knüpften sich daran Eigenthümlich= keiten der Lebensweise und gewisse Enthaltungen, namentlich von Bohnen, Meisch, gewissen Fischen, so wie Vermeidung und Misbilligung aller blutigen Opfer. Ursprünglich war diese Ansicht den Griechen fremd; in ibrer Mythologie finden fich teine Anklange derfelben. Das Bolt blieb im Besentlichen bei ber Homerischen Borftellung eines Schattenreiches und einer halb leiblichen Existenz der dort besindlichen Todten; Thales und andere Jonifche Philosophen saben in den Menschenseelen Theile der Beltseele, welche war das Princip der Bewegung in sich selbst hatten und daher im Tode nicht mtergingen, aber doch in das allgemeine Element sich wieder auflösten; b zwar, daß Thales selbst dem das Eisen anziehenden Magnet eine Seele beilegte 1). Der Erste, welcher in Schriften die "Unsterblichkeit der Seele", das heißt die Seelenwanderung, vortrug, war Pherecydes wa Spros 2); von ihm hatte fie Ppthagoras, der nach der Ueberlieferung uch in perfonlichen Beziehungen mit ihm gestanden, überkommen. Bythagoraer gaben die Lehre für eine neue Offenbarung ihres großen Propheten und Meisters aus, dem wunderbarer Weise die Gabe der Eximerung an früheres Dasein in anderen Körpern verliehen gewesen; perodot aber verfichert, die Griechischen Befenner Diefes Dogma hatten, fremdes Geisteseigenthum sich aneignend, dasselbe aus Aegypten entlehnt, wiewohl er, der sein Wert in Thurii mitten unter Pythagoraern versaßte, aus Schonung die letzteren und ihren Stifter nicht namentlich bezeichnen wollte 3).

19. Die Metempsphose war aber bei den Pythagoräern vielmehr

<sup>1)</sup> Arist. de anim. 1, 2, 22. Nemes. de nat. hom. 2. Stob. Eclog. phys. 1, p. 2.— 2) Cic. Tusc. 1, 16. Divin. 1, 50. Augustin. ep. 137. Tatian. P. 14. 103. Otto. Der lettere bezeichnet hier den Phthagoras als den κληφονόμος του Φερεκύδους δόγματος. Cf. Pherecydis fragm. ed. Sturz, p. 13. 14.— 3) Herod. 2, 123.

religioses Dogma, als reines Ergebniß ihrer Speculation über die Seele. Wenn Philolaos die Seele als eine Harmonie des Körpers, und, da die Harmonie ein Zahlenverhältniß ist, als eine Zahl bezeichnete 1), so schien sich daraus vielmehr die Auflösbarkeit und Sterblichkeit der Seele als eines Zusammengesetzten ober nur am Körper Haftenben, denn ihre Unsterblichkeit zu ergeben. Oder war die Einzel=Geele, wie Ppthagoras und seine Jünger lehrten 2), ein Theil oder Funke aus der göttlichen Weltseele, d. h. der durch das Weltall verbreiteten, die Materie beherr: schenden und gestaltenden Rraft — dann lag die Annahme nahe, das die Seele beim physischen Tode in die Weltseele oder das Centralfener, d. h. in den Schooß der Gottheit, zuruckehre. Eine derartige sofortige Rückfehr murde aber nicht gelehrt; vielmehr muß die Schule, theilweise wenigstens, eine Präexistenz der Menschenscelen und eine in dem früheren boberen oder außerkörperlichen Zustande eingetretene Berschuldung angenommen haben; sie nannten die in der Luft schwebenden Seelen, die entweder noch gar nicht in Rörper eingegangen, oder von diesen wieder ausgeschieden waren, Damonen und Geroen 3); zur Strafe, behaupteten fie, murden diefe Seelen von der Gottheit in das Grab oder den Kerker des Leibes versett; und je nach dem Gebrauche, den fie von diesem Zustande der Buse und Reinigung machen, würden sie nach dem Tode wieder zu dem höheren körperlosen Zustande im Rosmos erhoben, oder zu schwererer Strafe hinab in den Tartaros gestoßen, oder sie setzten ihre Wanderungen durch verschiedene Thier= und Menschen=Leiber fort. Pythagoras selbst hatte im Hades die Scele des Hestod an eine Saule angefesselt, und die des homer, mit Schlangen umgeben, an einem Baume hangend gesehen; fo mußten beide Dichter das, mas fie von den Göttern gesagt, bugen ).

20. Pythagoras selbst — dieß steht fest — glaubte und lehrte, daß die Menschenseelen nach dem Tode auch in Thiersörper wanderten; sein Zeitgenosse, der Philosoph Xenophanes, berichtet, daß er einst, als er das Heulen eines geschlagenen Hundes gehört, den Schlagenden gebeten, aufzuhören, da er die Seele eines Freundes in der Stimme des Hundes erkenne 5). Von sich selber behauptete Pythagoras, daß er schon mehrmals auf Erden gewesen sei; er war zuerst Aethalides; dann im Trojanischen Kriege Euphorbus; wiederum erschien er als Hermotimus und hierauf als ein Delischer Fischer Pyrrhus 6). Tadelnd bemerkte

<sup>1)</sup> Macrob. Somn. Scip. 1, 14. Claud. Mamert. de stat. anim. 2, 7.—
2) Cic. N. D. 3, 11.—
3) Diog. Laert. 8, 32.—
4) Ibid. 8, 31. Aristot. de anim. 1, 3.—
5) Xenophan. fragm. 7, ed. Schneidevin. Diog. Laert. 8, 36.—
6) Heraclid. Pont. ap. Diog. Laert. 1. c. Tertull. de anim. c. 28.

Aristoteles über diesen "Wythos", wie er die Pythagordische Lehre nennt: Rach ihr fahre jede beliebige Seele in jeden beliebigen Körper, während doch jeder Körper seine eigenthumliche Art und Gestalt habe.

- 21. Bahrend die Pythagoräische Schule, so wenig auch ihr System fich mit der Hellenischen Religion innerlich vertrug, doch in theilweiser Anschließung ein außerlich freundliches Berhältniß zu ihr zu behaupten tractete, trug die ohngefähr gleichzeitig entstandene Eleatische Soule, in abnlicher Beise wie Heraklit, und von einem verwandten pantheistischen Standpunkte ausgehend, ihre Zeindseligkeit gegen den benichenden Götterglauben unverholen zur Schau. Tenophanes, in Rolephon 617 v. Chr. geboren, hatte fich nach langerem Aufenthalte in Sicilien um das Jahr 536 in der neugegründeten Colonie Elea nieder= gelaffen. Seine fühne Bestreitung der Bolfereligion und des herrschens den Gotterwesens, die eine Hauptaufgabe seines Lebens bildete, mag im die Bertreibung aus seiner Baterstadt zugezogen haben. Geine Polemik gegen die Götter war im Alterthum so berühmt, daß ihn Aristoteles gleichsam als den klaffischen Lehrer über diesen Gegenstand anführt. "Es neg wohl fein," sagt er, "daß die gewöhnlichen Borstellungen von den Sttern weder gut, noch. richtig find, daß es fich vielmehr mit den Sttern so verhält, wie Xenophanes glaubt, aber die Menge ist nun cinnal andrer Meinung" 1). Wegen der Schärfe, mit welcher der Rolos phonier die Religionslehrer des Volkes, Homer und Hestod, bekämpfte, munte ihn der Steptiter Timon den "Verhöhner des Homerischen Trugs"2). Gegen den ganzen beidnischen Anthropomorphismus fich wendend, meinte Emophanes, es sei unerträglich, daß jene Dichter Alles, was nur mter Menschen schmachvoll und unwürdig sei, Diebstahl, Chebruch, Betrug, ben Gottern zugeschrieben hatten 3). Wenn die Ochsen und Lowen binde gum Malen hatten, spottete er, so murben fie ihre Gotter in Ochsen = oder Löwen = Gestalt darstellen, wie ja auch die Aethiopen ihre Gettheiten schwarz und plattnafig, die Thracier sie blauaugig bildeten.
  - 22. Der Mannigfaltigkeit, Beschränktheit und Vermenschlichung der hellenischen Götter entgegentretend, behauptete nun der Philosoph von Clea: Gott, der nur Einer ist und sein kann, mag so wenig werden als vergehen, ist also ewig; er hat keine Theile, sondern ist sich durche aus gleich, und schlechthin Verstand und Einsicht, so daß er seiner ganzen Besenheit nach sieht, hört, denkt und ohne Ermüdung Alles durch den Geist bewältigt. Bei allen diesen monotheistisch klingenden Behauptungen

<sup>1)</sup> Poet. 1460, 6, 36. — 2) Ap. Sext. Emp. Hypot. 1, 224. — 3) Ap. Sext. Emp. adv. Math. 9, 193.

war aber Kenophanes doch Pantheist und zwar Materialpantheist, und so haben ihn auch die Alten durchaus verstanden 1). Wohl schwebte ihm die Idee eines einigen, geistigen, alle Fülle des Seins und Denstens in sich beschließenden Wesens vor, aber dieses Wesen war ihm doch nur die allgemeine Naturkraft, die Einheit Gottes war ihm identisch mit der Einheit der Welt; diese blos die Erscheinung des unsichtbaren, Gott genannten Wesens, daher er sie auch für ungeworden, ewig und unvergänglich erklärte.

23. Hatte Xenophanes sich in seinem noch ganz den physikalischen Charafter an sich tragenden Systeme der Jonischen Philosophie angenähert, so entwickelte dagegen sein Schüler Parmenides von Elea (um 500 v. Chr.) die selbstständige Form der Eleatischen Speculation. Ihn nennt Plato den Großen, einen edlen Geift von seltener Tiefe, von dem das Homerische Wort gegolten: Ehrwürdig ist er und furchtbar zugleich 2). Im Gegensate gegen die früheren Physiter und ihr hylisches Princip, und gegen Heraflit, der in allem Sein nur ein stetes Berben fah, war er auf die 3dee des reinen, schlechthin einfachen Seins ge-Hatte nämlich die Philosophie bisher jene Ursubstanz, den Stoff oder die Kraft aufgesucht, welche in dem der Entwicklung der Welt vorangehenden Momente die Unterschiede, die mit Raturnothwendigkeit aus ihr sich entfalten sollen, potentiell noch in sich verschließt, so gelangte Parmenides zu dem Bewußtsein, daß der Geist hier fort getrieben werde bis zu jenem allgemeinsten, alles Wirkliche oder Dentbare umfassenden, Begriffe eines Seins, das nicht von sich selber ver schieden, ohne Theile, ohne alle Gegenfäße, also aller sinnlichen und zufälligen Prädicate entkleidet ift, so zwar, daß es auch ohne Bewegung fest und unwandelbar als dasselbe, so wie ohne zeitliche Gegenwart existirt, und man von ihm weder daß es war, noch daß es sein wird, sagen kann. Während Xenophanes noch seinem Sein als höchstem dens kenden Wesen personliche Pradicate beigelegt hatte, schloß ber Souler diese aus, sagte auch nicht, daß dieses sein Sein die Gottheit sei, fo wenig, als er es für identisch mit der Welt erklärte, was er freilich schon darum nicht konnte, weil er eben alle Bielheit und Beranderung läugnete, also jenem seinem absoluten, bewegungslosen Sein, das er übrigens einer runden, in allen Theilen sich gleichen Rugel verglich, nicht den eine Ordnung und Harmonie des Mannigfaltigen vorant setzenden Namen "Welt" geben konnte. Gleichwohl war aber sein

<sup>1)</sup> Cic. Acad. 4, 37, 118. Plut. ap. Euseb. Praep. evg. 1, 8, 4. Sext. Emp. Hypot. 1, 225. — 2) Soph. p. 237. Theaetet, p. 184.

Seiendes nicht ein rein metaphysischer Begriff, denn er drückte sich auch jo aus, als ob er sich dasselbe einerseits als törperlich und räumlich auszedehnt, andrerseits als denkend vorstelle. "Eins und dasselbe ist Denken, und das, wovon es Gedant' ist" — heißt es bei ihm. Diese Anschauungszweise theilten auch die beiden andern Eleaten, Zeno und Melissus. Zu den Prädikaten des Eleatischen "Seins" gehörte also auch das Denken, und nur ihm allein kam es zu.

- 24. Für Parmenides gab es keine Brücke, die von diesem reinen, einsehen Sein zu der Welt der Erscheinungen, des Mannigsaltigen mb der Bewegung geführt hätte; er läugnete also die wirkliche Existenz des dessen, was wir sehen; die ganze Sinnenwelt verdankt ihr Dasein wur der Sinnentäuschung und dem leeren auf diese gebauten Meinen der Sterblichen 1). Gleichwohl zeigte er im zweiten Theile seines philosiphischen Gedichtes, wie die Erscheinungswelt anzusehen und zu erstieren sei, wenn man sie, freilich irriger Weise, für etwas Wirkliches helten wollte; hier redete er von einer in der Mitte des Universums honnenden Sottheit, der Erzeugerin der Götter und aller Dinge, welche die Seelen bald aus dem Leben, bald in's Leben sende, Vorstellungen, velche den Pythagorässchen sehr nahe kamen, oder jenem Systeme ges welche den Pythagorässchen sehr nahe kamen, oder jenem Systeme ges welche den Pythagorässchen sehr nahe kamen, oder jenem Systeme ges
- 25. Bon den beiden Schülern des Parmenides, den letten Philosischen der Cleatischen Schule, Zeno und Melissus, wissen wir, daß sie die Lehre ihres Meisters im Wesentlichen unverändert sesthielten, sie mit einer der früheren Zeit noch fremden dialektischen Kunst zu begründen sachen, indem sie die Ewigkeit, Einheit, Unendlichkeit, Unveränderlichkeit des Seienden bewiesen, daß aber auch Zeno, der insbesondre die scharsstweise gegen die Vielheit und die Bewegung der Dinge gerichteten Beweise erfand, die Lehre auf die Spize trieb. Melissus schloß von der zitlichen Unendlichkeit des Seienden, über Parmenides hinausgehend, unch auf eine räumliche Unendlichkeit oder Unbegränztheit desselben, obsteich er ihm körperliche Dichtigkeit und Theilbarkeit absprach. Seine Kenserung: Hinsichtlich der Götter sei jede Erklärung abzulehnen, indem is von ihnen keine Erkenntniß gebe 3), zeigt, daß er es für bedenklich bielt, das Verhältniß seiner Lehre zur herrschenden Religion näher zu bezeichnen.
  - 26. Außerhalb der bisher erwähnten Schulen stand Empedokles

<sup>&#</sup>x27;) Parmenid. Fragmm. bei Rullach in f. Ausg. des Aristot. de Melisso, Lenophane et Gorgia, Berol. 1845, p. 111 — 121. — 2) Simplic. Phys. 8, a, 9, a. Jamblich. Theol. arithm. p. 8. — 3) Diog. Laert. 9, 24.

von Agrigent, von 492 v. Chr. bis 432, ein außerordentlicher Manu, der bei feiner dreifachen, priefterlichen, prophetischen und arztlichen Birtsamkeit hoher Verehrung genoß, sich selbst im Besitze magischer Arafte wähnte, und, dem Pythagoras nacheifernd, bald in ähnlicher Beife wie dieser, ein in den Nimbus einer Bundersage gehüllter Heros wurde. Bir erkennen bei ihm Einfluffe und einzelne Lehren aller drei philosophis schen Hauptrichtungen jener Zeit, der Jonischen, der Eleatischen und der Pythagoraischen; er ging aber, eklektisch verfahrend, oder eigentlich die drei Richtungen combinirend, seinen Weg, und legte das Ergebnis seiner physiologischen Speculation über die Natur und Entstehung des Beltalls in einem großen Lehrgedichte nieder, worin er vielfach ben Parmenides nachahmte, mahrend er selbst wieder dem Lucretius als Borbild diente. Als begeisterter Seher trug er hier in schwungvoller, bilderreicher Sprache Lehren und Anschauungen vor, die einerseits ben Bellent schen Priestern besonders zusagten 1), andrerseits den Epikuraer Lucretius so entzückten, daß fie ihm aus göttlicher Bruft hervorgequollen zu sein schienen 2). Doch war bei ihm die Schärfe und Präciston des Gedankens häufig durch die plastisch= dichtende Phantasie verhüllt, daher ihn Plate im Gegensage zu dem ernsteren und fraftigeren Heraklit als "bie schlaffere und weichere Sicilische Muse" bezeichnete 3). Auch war ibm sein ganzes naturphilosophisches System über das Universum und bessen Grunde nur Vorftufe und Mittel für feinen Sauptzweck, feine Pythagoristrende Reinigungs = und Enthaltungs = Lehre, die besonders in den mit dem philosophischen Gedichte verbundenen Ratharmen oder Gube gedichten vorgetragen war.

27. Gleich im Eingange seines Gedichtes erklärte Empedolles: Es sei ein ewiges Gesetz göttlicher Nothwendigkeit, daß die Dämonen, welche in einem höheren seligen Leben sich selber bestedt durch Tödtung eines lebenden Wesens, drei Myriaden von Zeiten in Verbannung sem von den Unsterblichen umberirren müßten; so sei nun auch er selbst ein irrender Flüchtling und Vertriebener auf Erden, "aus hoher Würde und der Fülle der Seligkeit herabgesunken, habe er, zuerst das fremde, umgewohnte Gebiet erblickend, geweint und geschluchzt, und treibe sich um unter den Sterblichen umher in dem freudenlosen Lande, wo Mord und Neid und Schaaren andrer Unholde, wo schmuzige Krankheiten und Fäulniß und vergängliche Werse walten" 4).

28. Das System des Empedokles ist ein in seiner Art großartiger

<sup>1)</sup> Theodoret. cur. Gr. aff. T. IV, p. 952. — 2) Lucr. 1, 717 sqq. — 3) Soph. p. 242. c. — 4) Emped. Carm. v. 1—13, ed. Karsten. p. 85.

Bantheismus. Bon Ewigkeit existirt eine stets in Rube in fich beharrende Belt, in welcher Alles noch in vollkommenem Zustande sich befindet, und die vier Elemente des Feuers und Wassers, der Luft und Erde, als die seineren Grundstoffe von Allem in harmonischer Mischung bei und in einander find. Diese ewige kugelförmige Belt, der Spharos, wird von Empedofles als beseeltes, denfendes, gottliches, seiner Geligfeit fich be= wußtes und um fich selber freisendes Wesen aufgefaßt, daber er es end als einen heiligen Willen, der in raschen Gedanken die Welt durch= fliege 1), bezeichnet. Reben dem in ihm waltenden Princip der Liebe ting aber der Spharos potentiell auch eine entgegengesetzte und entgegenmeitende Grundfraft in sich, die des Hasses, durch deren Thatigkeit md Bechselwirfung Alles, mas unter den Begriff des Werdens, der Beranderung, der individuellen Entwicklung und Gestaltung fällt, bedingt ik. Als nämlich der haß im Schooße des Spharos heranwuchs, begann er fein Geschäft der Theilung und Trennung an den bisher in Mischung verbundenen Clementen 2); ihm trat aber alsobald die Liebe zur Einigung weibend entgegen, sofort bildete fich außerhalb des in ungetrübter Barmenie verharrenden Spharos an seiner Oberflache diese sichtbare Welt bes Bechsels, des Entstehens und Vergebens, deren eigentlicher Urheber ber bag ift, wie nach heraklit der Rrieg der Bater aller Dinge; und b ift dann auch in der jesigen Weltperiode der Haß das herrschende Princip 3). Die Liebe, von Empedofles personlich gefaßt, nennt er Appris oder Aphrodite; den Hag Ares; jene ift ihm das gute Princip, dieser das bose. Die ganze Sinnenwelt erscheint demnach als ein Abfall, tine Unvollkommenheit; sie hat aber durch die in ihr stets thätige Kraft der Liebe, obgleich die Gegenkraft des Hasses die vorherrschende ift, den Tieb, die Cehnsucht zur Rückfehr in den Spharos; weshalb nach der Bemerfung des Aristoteles im Spsteme des Empedofles der Haß ebenso= wohl vereinigt und bildet als die Liebe, und diese ebensowohl trennt und jerftort als der Hag '); denn ohne den Haß murde es nicht zu Ge= faltungen außerhalb des Sphäros kommen, und durch den Trieb der Rudtehr dahin wirft die Liebe wiederum trennend und auflosend auf die Befen der Sinnenwelt. Daher wird auch, wenn einst Alles wieder in den Urzustand des Spharos zurückgekehrt sein wird, eben damit das Mige Bergehen dieser Welt vollzogen 5), um dann den Kreislauf

C

:

<sup>1)</sup> Emp. l. c. v. 359 — 363. — 2) Ibid. v. 139 sqq. — 3) Aristot. de coelo, 3, 2, 301 a. Simplic. Schol. in Aristot. 507, a. — 4) Metaph. 1, 3; 2, 4. — 5) Emp. v. 138 — 153. Karsten. Plat. Soph. 242. Aristot. Phys. 8, 1, 250, b.

von Neuem zu beginnen, in welchem der Haß zuerst die Elemente aus der Einheit des Sphäros herausreißt und die Vielheit der Dinge gestaltet, worauf dann die Liebe wieder die losgerissenen in die Einheit zurückführt 1).

Im Spharos wohnen von Ewigfeit selige Beifter, Gotter und **29**. Damonen, die, wenn fie dem Hasse Gewalt über sich geben und so mit Schuld sich besteden, aus dieser Geisterwelt ausgestoßen oder hinweggerissen werden, und in den großen Proces des Gestaltenwechsels in der Sinnenwelt verwickelt, ihre Wanderung durch irdische Leiber antreten. In den "langlebenden Göttern" dieser Belt, in den Menschen, Thieren und selbst den Pflanzen — in allen wohnen aus dem Sphäros entwichene oder gefallene Götter und Damonen. Empedokles schildert beredt, aus eigner Erinnerung, das Elend der gefallenen Beifter, wie fie von einem Elemente in's andre geschleudert werden, wie der Born des Methers in's Meer sie wirft, dieses aber sie wieder an's Land speit, wie die Erde darauf sie zur Sonne hinaufstößt, und diese sie in die Wirbel bes Aethers schleudert; "so fangt eines vom andern fie auf, doch haßt fie ein jedes" 2). Er selbst war bereits Bogel, Strauch und Fisch, Jüngling und Madchen gewesen; edlere Seelen gehen nach dem Tode in die Rörper vorzüglicherer Geschöpfe, des Löwen z. B. und ber Lorbeerbaume, ein; die besten werden in ihrer letten irdischen Wanderung Propheten, Dichter, Aerzte und Fürsten, um sodann Götter zu werden, und endlich völlig gereinigt zum seligen, ewig jungen Leben im Spharos wieder ein zugehen 3). Da nun auch die nächstverwandten Geister, in fremde Rörper eingeschlossen, einander hienieden nicht erkennen, so geschieht es durch

<sup>1)</sup> Hippolyt. adv. haer. p. 247 — 251. — 2) Emp. v. 16 sqq. Karsten. — 3) Der unausgleichbare Widerspruch, den die neueren Darsteller seiner Lehre fuß durchaus hier sinden (so Beller, Philosophie der Griechen, zweite Ausg. 1, 551; Steinhart in der Halle'schen Encycl. 34. Bd., S. 103): daß nämlich Empedolies die Seclen blos aus der Berbindung der körperlichen Stoffe ableite, sie also mit der Ausschlichung der Körper zergehen lassen musse, und doch wieder eine, den Tod best Leibes überlebende und wandernde Seele lehre — dieser Widerspruch löst sich, sotald wir annehmen, daß Empedolles trichotomisch den aus dem Sphäros gekommenen Geiß von der aus der Substanz der Elemente gebildeten sensitiven und ersennenden Seele unterschieden habe. Daß dieß seine Aussichen, Rach seinem Grundsatz: "Gleiches tann nur durch Gleiches erkannt werden," verbunden mit der Forderung einer Aretenntniß des Göttlichen, mußte er im Menschen außer der aus irdischen Stoffen gerbildeten und nur Irdisches durch die Berwandtschaft erkennenden Seele noch ein höheres, dem Sphäros entstammtes Princip annehmen.

steidige Töden und Genießen von Thieren, daß der Sohn am ner, die Kinder an der Mutter freveln, und mit dem Fleische der itern sich nähren; daher ist Schonung des thierischen Lebens, Entstung von Fleischspeisen heilige Pflicht 1). Wenn der Philosoph dieß ht auch auf die Pflanzenwelt ausdehnte, so hielt ihn wohl davon theils ummöglichkeit, theils der Gedanke ab, daß durch die Vernichtung von Pflanzenlebens dem inwohnenden Geiste der Eingang in einen heren Organismus ermöglicht werde. Auch Enthaltung von Weibern von Kinderzeugung empfahl Empedokles, damit man nicht mit Theil wer an dem Werke des Hasses, und das einigende Werk der Liebe wer wieder durch neue Losreißungen vereitle 2).

Einen schroffen Begensag zu ben fühnen, phantaflereichen Un= hanungen des Philosophen von Agrigent bildet die nüchterne, rein ma= wielistische Lehre der Atomistischen Schule, die darauf ausging, des seiftes als eines bewegenden Princips los zu werden, und jede andre meft als die der Materie überfluffig zu machen. Der Meister diefer lichtung war Demotrit von Abdera, der gelehrtefte unter den alteren bilosophen und der größte Naturforscher vor Aristoteles, der, um 460 Boren, in fast hundertjährigem Alter starb; er war es, der die von m wenig befannten Leukippus angelegte Doctrin ausführte. In bemidem Widerspruche gegen die Eleatische Lehre nahm dieses System ne unendliche Menge untheilbarer Einheiten oder Atome an, die ihrer leinheit wegen unfichtbar und einander specifisch gleich, obwohl an Besteing und raumlicher Begranzung unendlich verschieden 3), jedes auspochut, den leeren Raum einnehmen. Auf diese Atomenmasse, als Beiniges Princip der Weltbildung, ift alles Gewordene und Vorhandene wadzuführen; aus ihrer blogen, im Leeren von felbst sich ergebenden kwegung, vermöge welcher sie, wie Leutippus fagte, in beständigem Birbel begriffen find, aus ihrem Drängen und Aufeinanderstoßen bei michiedener Größe und Gestalt bilden fich Atomenaggregate als die imelnen Naturdinge, und so ist die Welt das All und der Inbegriff m verbundenen, zusammengeordneten Atome, deren Bereinigung das intstehen, deren Trennung das Bergeben genannt wird. Jede Berwerung, die wir mahrnehmen, ift nur eine Busammensetzung zennung, ein Wechsel räumlicher Beziehungen unter den Atomen. In iesem Proces der Weltbildung herrscht, da die Bewegung der Atome lanlos und unberechenbar ift, blinder Zufall, aber auch wieder das

<sup>&#</sup>x27;) Emp. v. 410 sqq. Karsten. — ') Hippolyt. l. c. p. 251. — Simplie. in Phys. f. 106. Plut. adv. Colot. p. 1110.

Gesetz der Nothwendigkeit, weil Alles in unbedingter Abhängigkeit von der Natur der Atome und ihren Bildungen steht. Organische Ent-wicklung, Gesetzmäßigkeit der Bewegung ist nirgends in der Welt, sons dern nur das Spiel eines in der Anhäufung von Atomen geschäftigen Ohngesährs. Demokrit selbst meinte jedoch: Zufall sei hier nichts als ein Nothbehelf menschlicher Unwissenheit, an sich könne in der Welt nur von einem, freilich nicht zu durchschauenden Gesetze der Nothwendigkeit die Rede sein.

- Demokrit's Lehre war eine völlige Entgeistung der Belt. 31. Die Seele ift hienach ein Aggregat von runden Feueratomen, welches, durch das Athmen fich stets erneuernd, als zweiter feinerer Leib den fichtbaren dichten durchzieht und bewegt. Das Denken faßte er fo materiell, daß seiner Ansicht nach die Seele nur, wenn ihre Barme die richtige Temperatur hat, richtig deuten kann, allzuwarm oder allzukalt aber Unvernünftiges denkt. Jede Wahrnehmung und Erkenntniß - zwifchen beiden unterscheidet die Atomistik so wenig, als zwischen Leben, Geele und Beift — beruht auf Berührung, welche dadurch vermittelt wird, daß gewisse Abdrude oder Bilder von den in Strömung begriffenen Atomen = Aggregaten in der Seele hängen bleiben. Der Tod ist ein Ber stieben oder Auseinandertreten der feurigen Atome der Seele und ber starreren des Körpers, worauf beide sofort zu andern Gestaltungen fic mit andern Atomen verbinden. Die Existenz von Göttern meinten die Atomisten, obgleich sie ihnen feine weltordnende Thatigfeit einraumen konnten, doch nicht läugnen zu muffen; fie bestehen eben auch aus Complexionen von runden, feuerartigen Atomen, welche fich zn feineren, reineren und dauerhafteren Körpern von riesenmäßiger Geftalt und größeren Rraften gebildet haben. Durch die von ihnen ftete abfließenden Bilder (Idole), deren Entstehung und Beschaffenheit Demokrit so wie bet : allen andern Wesen erklärte, find diese Götter den Menschen mabe nehmbar geworden; schreckende und ungewöhnliche Raturereignisse, welche die Menschen auf fie, als deren Urheber, zurückführten, haben die Bor stellung, daß diese Wesen Götter seien, zu Stande gebracht 2).
- 32. Ueber diesen strengen Materialismus erhob sich entschieden Anagagoras aus Klazomenä, der, um das Jahr 500 geboren, bast nach den Perserkriegen nach Athen kam und dort lehrte, bis er, der Gottesläugnung angeklagt, sliehen mußte und in Lampsakus, 72 Jahre alt, starb. Auch er wollte der Annahme eines Entstehens und Werdens

<sup>1)</sup> Plut. Sympos. 8, 10, 2. Plac. Phil. 4, 8. 2) Sext. Emp. adv. ... Math. 9, 19. 24. Cf. Clem. Alex. Strom. 5, p. 590.

bei der Beltbildung entgehen; die Bestandtheile von Allem muffen von Ewigkeit her existirt haben; was daher die Atome bei Demokrit waren, sollten die homdomerien in seinem Systeme leisten: nur daß er im Begenfaße gegen die Atomisten ursprüngliche Qualitaten annahm. Es gab also in dem ersten caotisch gedachten Bustande zahllose, unendlich Heine und daher unsichtbare Elementarsubstanzen, oder Stoffe der mannigfaltigften Beschaffenheit, die alle ununterscheidbar mit einander emischt waren. Frei jedoch von dieser Mischung, überhaupt von allem Sufflichen gesondert, rein für sich selbst, existirt der "Rus", die Intigeng, das feinste und lauterste aller Wesen, dem beides zukommt, des Wiffen und das Wirken. Dieses von Anagagoras als wahrhaft immateriell gedachte Befen hat die chaotische, bewegungslose Materie unfinglich in eine Birbelbewegung verfest, und damit eine theilweise Conderung und Ausscheidung der Stoffe bewirft, womit die Bildung md Ordnung der Welt begonnen hat. Der "Nus" ist also eine sich icht bewegende, nach vernünftigen Zweden thätige Intelligenz, an velder alle organischen Wesen, auch die Pflanzen, Theil haben; daß a in den verschiedenen Gattungen und Arten in boberer oder geringerer Bollsmmenheit erscheint, das ist durch die Organisation derselben bebigt. Der Rus ift demnach die Beltseele, als ein denkender, Zwecke misigender Weltordner aufgefaßt, und obgleich Anagagoras, sa viel wir wiffen, den Ausdruck "Gott" von seinem Rus zu gebrauchen vermieden hat, so thun dieg doch Spatere 1).

33. So wichtig war der Fortschritt, der in dieser Lehre des kangagoras von dem die Masse des Stosses durchdringenden und geskaltenden Geiste lag, daß Aristoteles sagt, er sei wie ein Besonnener in Bergleich zu denen, die vorher ohne Bedacht geredet hätten, ersisienen. Er zuerst, sagt ein andrer Alter von ihm, habe dem Weltall nicht den Zufall, auch nicht das Verhängniß als Princip der Einrichtung Vergeordnet, sondern den reinen Geist. Zusall, lehrte der Weise von Alegomenä, sei eine dem menschlichen Erkennen verborgene Thatsache, Berhängniß ein leerer Name 3). Im Gegensaß gegen Empedokles meinte er: in der Natur sinde nichts Unvernünstiges und Unordentsliches statt 4). Da das System des Anagagoras dualistisch, der Nus nicht Urgrund alles Seins, sondern nur ein neben der ewigen Materie

<sup>7)</sup> Anaxag. Fragmm. 1 — 25. ed. Schaubach, p. 65 — 145. — 2) Plut. Perich 4. Cf. Aristot. Metaph. 1, 3. Plat. Philib. p. 28. — 3) Plut. de Phil. 1, 29. Stob. Ecl. phys. 1, p. 218. — 4) Themist. in Aristot. Phys. 1, 58. b.

stehendes, dieselbe durchdringendes, formendes und beherrschen war, so wird er, obgleich dieß nicht bezeugt ist, das Uebel in auf die nicht völlig zu bestegende Mangelhaftigkeit der Mate geführt haben. Bezüglich der menschlichen Seele nahm er daß sie nach dem Tode, mit Aufgebung ihrer Individualiti Weltsele zurückehre. Seine Lehre gab den Griechen großi besonders war sein Buch "von der Natur" voll von frevelhaden Reden; denn er hatte darin den als Götter verehrten Rat darunter selbst dem Helios, göttliches Besen abgesprochen und sür eine glühende Steinmasse erklärt 1). Lucian läßt daher sagen, er habe neulich seinen Blitz gegen den Sophisten Ageschleudert, "welcher seine Anhänger beredete, wir, die Gölüberhaupt gar nicht" 2).

- 34. Das fünfte Jahrhundert v. Chr. und insbesondern von den Perserkriegen bis zum Ende des Peloponnesischen K Zeit, welche das Leben der fast ganz gleichzeitigen Männer, photles, Euripides, Sokrates und Thucydides, ausfüllt (Ak— diese Zeit war für das Griechische Bolk die Periode de und der höchsten Eutfaltung aller der geistigen, diesem 1 Zweige der vorchristlichen Menschheit inwohnenden Kräfte. Hellas damals im Vergleiche mit der übrigen Welt war, Athen für Hellas: das "Prytaneum Griechischer Weisheit" Anziehungskraft so start war, daß fast alle geistiger Ueberleg bewußte Männer von den verschiedensten Gegenden und Städtschungskraft, sicher, einen entsprechenden Wirkungskreis und ler Schüler dort zu sinden.
- 35. Die Männer, welche damals als Lehrer der Rhieiner populären, für das praktische Leben und die Bedürfnissgenwart berechneten Philosophie mit großem Beisalle in Athe und an der Stelle der früheren Dichter und Rhapsoden Lolls wurden, hießen überhaupt Sophisten. Sie woll Männer besonders für eine fruchtbare Theilnahme an den Tangelegenheiten und Geschäften der Republik ausbilden; Gorgtagoras, Prodikus und andere erwarben sich auf diesem Betadt zu Stadt reisend, in ganz Griechenland Ruhm und sund waren bei ihrem Streben, den bisher von den Forscheiseich behandelten Vorrath des Wissens zu popularistren,

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 2, 8. — 2) Lucian. Timon. 10. — Protag. p. 337.

hippias fich formlich anbot, auf jede Frage gleich eine Antwort, über jedes Thema eine Rede bereit zu haben, die gefeierten Manner des Eine eigne philosophische Schule bildeten fie nicht, sie hatten leine gemeinschaftliche Doctrin; jeder trat unabhängig von dem andern enf; überhaupt hatten fie nicht mehr mit einander gemein, als eben durch die Gleichheit des von ihnen erwählten Berufs und der Bedürfniffe, Die fie zu befriedigen unternahmen, bedingt war. whireiche Schuler und Bewunderer erwarb, war nicht sowohl die Reubeit ihrer Speculation, als ihre rhetorische Fertigkeit, die Leichtigkeit, mit der sie sich jedes Stoffes formell zu bemächtigen verstanden, die thuen, den Ohren und Sitten der Menschen bisher noch fremden Behaptungen. 3m Ganzen mußte bei einem Bolte, deffen Beift hauptsächlich durch die Lecture der mythologischen Dichter gebildet war, eine steptische Richtung die Folge ihres Einflusses sein, vor Allem in Athen, wo die häufige Berührung mit Fremden die Berschiedenheiten und imeren Biderspruche des heidnischen Gotterwesens fühlbarer machte, els das darin liegende Gemeinschaftliche.

Plato und Aristoteles haben dem Namen "Sophisten", den Biele damals als eine ehrenvolle Bezeichnung betrachteten, die Bedentung eines oberflächlichen zugleich und unredlichen Lehrens und Behandelns der Speculation gegeben; der Erste besonders schildert fie als eine Bunft dunkelhafter und rechthaberischer Bielwiffer, als Rhetoren, welche in ihren funftlichen Bortragen über die Gegenstände der sittlichen mb ber natürlichen Belt doch nur Schein und Täuschung verbreiteten, de Manner, deren hochstes Biel der Beifall und die Gunft der Menge ver, und die daher berechnend und charafterlos Gutes und Boses, Bahres und Falsches in das Gewand schönklingender Worte und leichtbinfließender Phrasen zu kleiden wußten. Und doch hat Plato selbst wieder die Cophisten gegen den auch jest noch stehenden Borwurf, als feien fe die eigentlichen Berderber der Sellenischen Jugend gewesen, in Sons genommen; nicht fie, behauptete er 1), seien verantwortlich für Die Ansichten, welche der Jugend beigebracht wurden, sondern das Bolf felbft mit feinem tyrannischen Bahn, wie er sich in den Bersammimgen, Gerichtshöfen, Theatern und sonst kund gebe; die Sophisten lehrten eben blos, mas dieser herrschenden Stimmung angemeffen sei, nichts Schlechteres und nichts Befferes.

37. Für den Weisesten unter den Sophisten galt Protagoras von Abdera (480 — 410 v. Chr.), der zu Athen bei Perifles in hohem

<sup>1)</sup> Rep. 6, p. 492.

Ansehen stand. Als Anhänger Heraklit's übertrug er den ewigen Fluß aller Dinge, das stete Werden, auch auf das Erkennen des menschlichen Geistes, und wollte mit seinem berühmten Saze: der Mensch sei das Maß aller Dinge, es aussprechen, daß für den Menschen nur wahr sei, was ihm in jedem Augenblick erscheine, und so wie er es sich vorstelle, das Wissen also nur in der Wahrnehmung liege, und zwei entgegengesetzte Urtheile über denselben Gegenstand, je nach der Empfindung, auf der sie beruhten, gleich berechtigt sein könnten. Sein Buch von den Göttern, das ihm in Athen eine Anklage zuzog, begann mit den Worten: "Ueber die Götter weiß ich nichts, weder daß sie sind, noch daß sie nicht sind; denn Vieles ist, was das Wissen hier hindert, sowohl die Dunkelheit der Sache, als die Kürze des menschlichen Lebens").

- 38. Wie Protagoras von der Heraklitischen Lehre ausgegangen war, so nahm sein Zeitgenosse, der Leontiner Gorgias (496 400 v. Chr.), der geseiertste Redner seines Jahrhunderts, seinen Standpunkt in der Eleatischen Doctrin, um von ihr aus, in seiner Schrift "vom Nichtseienden oder von der Natur", zu beweisen, daß überhampt nichts wirklich sei, daß aber, wenn auch etwas sei, es doch nicht erkennbar, und wenn erkennbar, jedenfalls nicht mittheilbar sei"; er gab nämlich den Eleaten in so weit recht, als sie alles Werden und alle Bewegung für täuschenden Sinnenschein erklärten, und damit überhaupt die Existenz des Einzelnen und Bedingten aushoben, meinte nur aber, ihr einiges, ewiges, unwandelbares Sein sei selbst wieder nur eine leere Abstraction.
- Teos huldigte selbst Sofrates, der ihn seinen Freund und Lehrer nannte, obgleich Prodikus ihn überlebte. Aber auch dieser erklärte die ganze Götterwelt für eine Erfindung menschlicher Selbstsucht; Alles in der Natur, was den Menschen sich wohlthätig und nüplich erwiesen, Sonne, Mond, Flüsse, Quellen, Brod, Wein, das hätten sie zu Göttern gemacht und angebetet 3). Sextus sowohl als Cicero zählten ihn daher unter die Atheisten. Die gleiche Bezeichnung erwarb sich Kritias, der talentvollste unter den dreißig Tyrannen, als Philosoph wie als Staatsmann berühmt. Die Götter, meinte er, seien eine Ersindung der alten Gesetzeber, damit die Menschen, vor ihrer Nache sich fürchtend,

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 9, 52. Sext. Emp. adv. Math. 9, 56 sqq. —
2) Aristot. de Xenophane, Zenone et Gorgia, c. 5. 6. —
3) Sext. Emp-adv. Math. 9, 52. Cic. N. D. 1, 42.

einander schonten 1). Materialismus und Atheismus gingen nun Sand in Sand. Bahrend Rritias die Seele des Menschen in das Blut sette, ließ der Sophist Antiphon, wahrscheinlich derselbe, der von den dreißig Tyrannen in Athen getödtet wurde, in seinem naturphilosophischen Spsteme eine bewußtlose Naturfraft, welche zugleich die Materie sei, vermittels der Fäulniß Alles hervorbringen, und läugnete die Götter vie Aritias. Ein anderer Zeitgenoffe, Denopides der Pythagoraer, sette die Gottheit zur bloßen Weltseele herab, und sah in Feuer und Enft die Principien aller Dinge 2). Noch entschiedener materialistisch scheint das System des hippo von Rhegium gewesen zu sein, der wehl auch in Athen weilte, da der Romiker Kratinus ihn verspottete; a hatte, ahnlich wie Thales, das Feuchte für das eine Grundprincip aller Dinge, und daher auch die Seele für ein wässeriges Besen er-Mart 3). Auch der Milesier Archelans, der in Athen lehrte und selbst den Sokrates unter seinen Schülern sah, hatte sich von dem Dua-**Usuns seines Meisters Anagagoras** wieder zu der Annahme eines eine zigen Urwesens zurückgewendet, und war bewußter Materialist, indem a den weltbildenden Geist für ein luftartiges Wesen ausgab, innerhalb deffen ein Gegensatz eines wärmeren, beweglicheren, und eines kalteren, trigeren Elementes statifinde 4).

40. Und doch galt dasselbe Athen, in dessen Schoose in einem zeitraum von 25 Jahren fast alle diese Männer ihre Ansichten versteiteten, für die frommste, im Dienste der Götter eifrigste Stadt von zenz Hellas; und jeder Athener war überzeugt, daß auch jest noch das wieh ihnen gebühre, das Sophokles seinem Dedipus in den Rund legte:

Bei euch allein auf Erben fand ich frommen Sinn,

Und milbe Schonung und den Mund vom Truge rein.

Hellas Athen geradezu als Muster für ganz Griechenland in Götterverehrung und religiösem Eiser hingestellt. Eine starke Reaction gegen diese Invasion einer irreligiösen Philosophie konnte demnach nicht ausbleiben. Die Romiker, die sich freilich selbst die Verhöhnung der Götter gestatteten, drückten ihre Pseile von der Bühne auf die Philosophen die in den "Wolken" führte Aristophanes mit Beziehung auf Anaxagoras den Wirbelgott "Dinos" vor, der jest als weltregierender Gott den Zeus und die übrigen Götter verdrängt habe 5). An Strenge, an

<sup>1)</sup> Sext. Emp. adv. Math. 9, 54. — 2) Stob. Ecl. phys. 1, 2, 29. Diog. Laert. 9, 37. 41. — 3) Aristot. Metaph. 1, 3. De anim. 1, 2. — 4) Hippolyt. adv. haer. p. 15, 16, 20. — 5) Nub. 380. 826. 1241. 1471. 1477.

einzelnen gegen die Philosophen und Sophisten geführten Schlägen ließ man es denn auch in Athen nicht fehlen. Hatte schon Anagagoras, der Götterläugnung angeklagt, sein Leben nur der mächtigen Berwendung des Perikles verdankt, so folgten bald darauf die Verurtheilungen des Protagoras und des Diagoras von Melos; der erste entging der Vollstreckung des über ihn verhängten Todesurtheils durch die Flucht, ertrank aber im Meere 1); seine Schriften wurden verbrannt, und Alle, welche Exemplare besagen, durch Herolderuf aufgefordert, fie abzuliefern; Diagoras, ein Unhanger der Atomistischen Philosophie, hatte in feinen "Phrygischen Reden" die Eleufinischen und Samothracischen Mpfterien ohne Rücksicht auf das Siegel des Geheimnisses besprochen, wahrscheinlich um ihren Inhalt zu seiner physikalischen Auflösung der Gotter ju benüten, denn man erklarte ihn für einen Atheisten, und ein Boltsbeschluß, der auf eine Saule won Erz eingegraben murde, versprach einen Preis von einem Talente Jedem, der ihn todten, von zweien dem, der ihn lebendig nach Athen liefern wurde 2). Auch Prodikus wurde, einer Nachricht zufolge, als Berführer der Jugend zu Athen, mit dem Tode bestraft 3). Aber dieses Schicksal traf selbst den Größten, Berehrungswürdigsten unter Athen's Söhnen, den Mann, deffen Mit burger zu sein, jeder Athener stolz sein durfte, und der fich gerade die Bekampfung der irreligiösen Philosophie zur Aufgabe gesetzt hatte.

41. Der Gründer der Attischen Philosophie, der Bildhauer Go frates, war dem Athenischen Sprachgebrauche nach ein Sophist gleich den andern; denn so hieß damals Jeder, der fich mit philosophischen Speculationen beschäftigte, und die Berbreitung seiner Anfichten durch öffentliche Vorträge oder Gespräche zu seinem Lebensberufe machte. Wie Jene, widmete er seine Thatigkeit gerne der Jugend, ließ sich mit den übrigen Sophisten vielfach in Unterhaltung und Streitreden ein; er wurde sogar als ein Musterbild der ganzen Gattung von Ariftsphanes auf die Bühne gebracht; und doch war es eine große Kluft, die ihn von allen andern, auch den besten, trennte, und griff seine Birksamkeit viel gewaltiger in das gesammte geistige Leben jener Beit Denn die ganze Personlichkeit des Mannes hatte etwas Auferordentliches und Wunderbares, man konnte ihn, meinten die Zeitgenoffen, mit Niemanden vergleichen, und man empfand die Birtung des Verkehrs mit ihm wie einen unwiderstehlichen Zauber. Der Drang, den er hatte, fich Jedermann bei jeder Gelegenheit mitzutheilen, seine

<sup>1)</sup> Sext. Emp. adv. Math. 9, 56. — 2) Diod. 13, 6. Aristoph. Av. 1073 und Schol. ib. — 3) Suidas s. v.

Bereitwilligfeit, ja Begierde, fich mit dem erften Besten in einen dialettischen Zweitampf einzulaffen, verbunden mit der seltenen Gabe, fich mit Allen, Bornehmen wie Geringen, in der ihnen geläufigen Sprachweise zu unterhalten, den Reim der Prüfung und Forschung in ihnen an entwickeln, aber sie auch in Zugeständnisse zu verwickeln, deren Bolgen fie nicht ahnten, die Runft überlegener Dialektik, mit der er eingebildetes Biffen zerftorte, der ironische Trieb, Alles in den Bereich seiner scharf zergliedernden Reslegion zu ziehen, sich und Andre fort mb fort zu enttäuschen — alles dieß machte ihn zu einer wunderbaren, mnachahmlichen, tief und nachhaltig die Beifter bewegenden Erscheinung. Ran begreift, wie er von den Einen wie ein höheres Besen, ein in Silenengestalt verhüllter Genius, verehrt, von den Andern gefürchtet; ja eebast werden konnte. Man begreift auch, wie Aristophanes in ihm einen Beind alter Zucht und Sitte, einen für die Jugend gefährlichen, Alles anmeifelnden Grübler, den Lehrer eines politisch verwerflichen Rosmopolitismns erbliden, und ihn als solchen mit seinen Baffen befampfen konnte.

- 42. Als den Begründer der Ethik, als den Mann, der die bis dehin nur in der Form der Physik oder Naturphilosophie entwickelte Forschung mit dem neuen, bisher unbebauten Gebiete der Ethik bereichert habe, hat das Alterthum bereits Sokrates bezeichnet '); daß er es gewesen, der die Philosophie vom Himmel auf die Erde, in die Hinser und auf den Markt, in das tägliche Leben der Menschen eingeführt habe, ist Cicero's bekanntes Urtheil '). Sokrates selbst glaubte den gewählten Beruf kraft einer speciellen göttlichen Sendung zu treiben. Seit das Orakel zu Delphi seinem Jünger Chärephon geantwortet hatte, Riemand seil weiser, als Sokrates, sah er sich selbst als einen dem Dienste der Gottheit geweihten Missionär, seine Lehrthätigkeit als Gestorsam gegen jene göttliche Stimme an.
- 43. Zenophon's Behauptung 3), daß sein Lehrer alle Erforschung der Ratur, als etwas Unerreichbares, widerrathen habe, ist dahin zu beschränken, daß Sokrates mit Rücksicht auf die atheistische Physik seiner Zeit und das praktische Bedürfniß junger Männer vor derartigen Studien im Allgemeinen warnte. Er selbst aber hatte sich in seiner Jugend eifrig mit der Naturkunde beschäftigt 4), und nachdem die Jonische Philosophie ihn unbefriedigt gelassen, sich gefreut, bei Anagagoras die Lehre von den Alles anordnenden Vernunst zu sinden, wiewohl er auch an diesem rigte, daß er mit seinem Vernunstprincip nichts weiter anzusangen wisse.

<sup>&#</sup>x27;) Diog. Laert. 3, 56. — 2) Cic. Tusc. Disp. 5, 4. — 3) Memor. 4, 7, 6.
') Plat. Phaedon. p. 96.

von Neuem zu beginnen, in welchem der Haß zuerst die Elemente aus der Einheit des Sphäros heransreißt und die Vielheit der Dinge gesstaltet, worauf dann die Liebe wieder die losgerissenen in die Einheit zurückführt 1).

29. Im Spharos wohnen von Ewigkeit selige Geister, Götter und Damonen, die, wenn sie dem Sasse Gewalt über sich geben und so mit Schuld fich beflecken, aus dieser Beisterwelt ausgestoßen oder hinweggerissen werden, und in den großen Proces des Gestaltenwechsels in der Sinnenwelt verwickelt, ihre Wanderung durch irdische Leiber antreten. In den "langlebenden Göttern" dieser Welt, in den Menschen, Thieren und felbst den Pflanzen — in allen wohnen aus dem Sphäros ent= wichene oder gefallene Götter und Damonen. Empedofles ichildert beredt, aus eigner Erinnerung, das Elend der gefallenen Beifter, wie fie von einem Elemente in's andre geschleudert werden, wie der Born des Aethers in's Meer sie wirft, dieses aber sie wieder an's Land speit, wie die Erde darauf sie zur Sonne hinaufstößt, und diese sie in die Wirbel des Aethers schleudert; "so fängt eines vom andern fie auf, doch haßt fie ein jedes" 2). Er selbst war bereits Bogel, Strauch und Fisch, Jüng= ling und Madchen gewesen; edlere Seelen gehen nach dem Tode in die Rörper vorzüglicherer Geschöpfe, des Lowen z. B. und der Lorbeerbaume, ein; die besten werden in ihrer letten irdischen Wanderung Propheten, Dichter, Aerzte und Fürsten, um sodann Götter zu werden, und endlich völlig gereinigt zum seligen, ewig jungen Leben im Spharos wieder einzugehen 3). Da nun auch die nächstverwandten Geister, in fremde Rörper eingeschloffen, einander hienieden nicht erkennen, so geschieht es durch

<sup>1)</sup> Hippolyt. adv. haer. p. 247 — 251. — 2) Emp. v. 16 sqq. Karsten. — 3) Der unausgleichbare Widerspruch, den die neueren Darsteller seiner Lehre saste durchaus hier sinden (so Zeller, Philosophie der Griechen, zweite Ausg. 1, 551; Steinhart in der Halle'schen Encycl. 34. Bd., S. 103): daß nämlich Empedolles die Seclen blos aus der Berbindung der körperlichen Stoffe ableite, sie also mit der Ansidsung der Körper zergehen lassen müsse, und doch wieder eine, den Tod des Leibes überlebende und wandernde Seele lehre — dieser Biderspruch löst sich, sobald wir annehmen, daß Empedolles trichotomisch den aus dem Sphäros gekommenen Geist von der aus der Substanz der Elemente gebildeten sensitiven und erkennenden Seele unterschieden habe. Daß dieß seine Ansicht gewesen sei, ergibt sich aus seinen Neußerungen über die doppelte Erkenntniß des Menschen. Nach seinem Grundsas: "Gleiches kann nur durch Gleiches erkannt werden," verbunden mit der Forderung einer Erkenntniß des Göttlichen, mußte er im Menschen außer der aus irdischen Stoffen gebildeten und nur Irdisches durch die Berwandtschaft erkennenden Seele noch ein höheres, dem Sphäros entstammtes Princip annehmen.

ı

•

das leidige Tödten und Genießen von Thieren, daß der Sohn am Bater, die Kinder an der Mutter freveln, und mit dem Fleische der Eltern sich nähren; daher ist Schonung des thierischen Lebens, Enthaltung von Fleischspeisen heilige Pslicht 1). Wenn der Philosoph dieß
nicht auch auf die Pslanzenwelt ausdehnte, so hielt ihn wohl davon theils
die Unmöglichkeit, theils der Gedanke ab, daß durch die Vernichtung
eines Pslanzenlebens dem inwohnenden Geiste der Eingang in einen
höheren Organismus ermöglicht werde. Auch Enthaltung von Weibern
und von Kinderzeugung empfahl Empedokles, damit man nicht mit Theil
nehme an dem Werke des Hasses, und das einigende Werk der Liebe
immer wieder durch neue Losreißungen vereitle 2).

Einen schroffen Gegensatz zu den fühnen, phantafiereichen An-**30**. schauungen des Philosophen von Agrigent bildet die nüchterne, rein ma= terialistische Lehre der Atomistischen Schule, die darauf ansging, des Beistes als eines bewegenden Princips los zu werden, und jede andre Rraft als die der Materie überflüssig zu machen. Der Meister dieser Richtung war Demokrit von Abdera, der gelehrtefte unter den alteren Philosophen und der größte Naturforscher vor Aristoteles, der, um 460 geboren, in fast hundertjährigem Alter starb; er war es, der die von dem wenig bekannten Leukippus angelegte Doctrin ausführte. In be= wußtem Widerspruche gegen die Eleatische Lehre nahm dieses System eine unendliche Menge untheilbarer Einheiten oder Atome an, die ihrer Rleinheit wegen unsichtbar und einander specifisch gleich, obwohl an Bestaltung und raumlicher Begranzung unendlich verschieden 3), jedes ausgedehnt, den leeren Raum einnehmen. Auf diese Atomenmasse, als alleiniges Princip der Weltbildung, ift alles Gewordene und Borhandene zurudzuführen; aus ihrer blogen, im Leeren von felbst fich ergebenden Bewegung, vermöge welcher sie, wie Leufippus sagte, in beständigem Birbel begriffen sind, aus ihrem Drangen und Aufeinanderstoßen bei verschiedener Größe und Gestalt bilden fich Atomenaggregate als die einzelnen Naturdinge, und so ist die Welt das All und der Inbegriff der verbundenen, zusammengeordneten Atome, deren Bereinigung das Entstehen, deren Trennung das Bergeben genannt wird. Jede Beränderung, die wir wahrnehmen, ist nur eine Zusammensetzung und Trennung, ein Bechsel räumlicher Beziehungen unter den Atomen. In diesem Proces der Weltbildung herrscht, da die Bewegung der Atome planlos und unberechenbar ift, blinder Zufall, aber auch wieder das

<sup>1)</sup> Emp. v. 410 sqq. Karsten. — 2) Hippolyt. l. c. p. 251. — 3) Simplic. in Phys. f. 106. Plut. adv. Colot. p. 1110.

Gesetz der Nothwendigkeit, weil Alles in unbedingter Abhängigkeit von der Natur der Atome und ihren Bildungen steht. Organische Ent-wicklung, Gesetzmäßigkeit der Bewegung ist nirgends in der Welt, son-dern nur das Spiel eines in der Anhäufung von Atomen geschäftigen Ohngesährs. Demokrit selbst meinte jedoch: Zufall sei hier nichts als ein Nothbehelf menschlicher Unwissenheit, an sich könne in der Welt nur von einem, freilich nicht zu durchschauenden Gesetze der Nothwendigkeit die Rede sein.

- 31. Demokrit's Lehre war eine völlige Entgeistung der Belt. Die Seele ift hienach ein Aggregat von runden Feueratomen, welches, durch das Athmen sich stets erneuernd, als zweiter feinerer Leib den fichtbaren dichten durchzieht und bewegt. Das Denken faßte er so ma= teriell, daß seiner Ansicht nach die Seele nur, wenn ihre Barme die richtige Temperatur hat, richtig denken kann, allzuwarm oder allzukalt aber Unvernünftiges denkt. Jede Wahrnehmung und Erkenntniß - zwischen beiden unterscheidet die Atomistik so wenig, als zwischen Leben, Seele und Geist — beruht auf Berührung, welche dadurch vermittelt wird, daß gewisse Abdrude oder Bilder von den in Strömung begriffenen Atomen = Aggregaten in der Seele hangen bleiben. Der Tod ift ein Ber= stieben oder Auseinandertreten der feurigen Atome der Seele und der starreren des Rörpers, worauf beide sofort zu andern Gestaltungen sich mit andern Atomen verbinden. Die Existenz von Göttern meinten die Atomisten, obgleich sie ihnen keine weltordnende Thatigkeit einraumen konnten, doch nicht läugnen zu muffen; sie bestehen eben auch aus Com= plexionen von runden, feuerartigen Atomen, welche fich zu feineren, reineren und dauerhafteren Körpern von riesenmäßiger Gestalt und größeren Rraften gebildet haben. Durch die von ihnen stets abfließenden Bilder (Idole), deren Entstehung und Beschaffenheit Demokrit so wie bei allen andern Besen erklärte, sind diese Götter den Menschen mabr= nehmbar geworden; schreckende und ungewöhnliche Naturereignisse, welche die Menschen auf fie, als deren Urheber, zurückführten, haben die Borstellung; daß diese Wesen Götter seien, zu Stande gebracht 2).
- 32. Ueber diesen strengen Materialismus erhob sich entschieden Anagagoras aus Klazomenä, der, um das Jahr 500 geboren, bald nach den Persertriegen nach Athen kam und dort lehrte, bis er, der Gottesläugnung angeklagt, sliehen mußte und in Lampsakus, 72 Jahre alt, starb. Auch er wollte der Annahme eines Entstehens und Werdens

<sup>1)</sup> Plut. Sympos. 8, 10, 2. Plac. Phil. 4, 8. 1) Sext. Emp. adv. Math. 9, 19. 24. Cf. Clem. Alex. Strom. 5, p. 590.

bei der Beltbildung entgehen; die Bestandtheile von Allem muffen von Ewigkeit her existirt haben; was daher die Atome bei Demokrit waren, follten die Homdomerien in seinem Spsteme leisten: nur daß er im Begensate gegen die Atomisten ursprüngliche Qualitäten annahm. Es gab also in dem ersten caotisch gedachten Bustande zahllose, unendlich kleine und daher unfichtbare Elementarsubstanzen, oder Stoffe der mannigfaltigsten Beschaffenheit, die alle ununterscheidbar mit einander gemischt waren. Frei jedoch von dieser Mischung, überhaupt von allem Stofflichen gesondert, rein für sich selbst, existirt der "Rus", die Intelligenz, das feinste und lauterste aller Befen, dem beides zukommt, das Wiffen und das Wirken. Diefes von Anagagoras als wahrhaft immateriell gedachte Wesen hat die chaotische, bewegungelose Materie anfänglich in eine Wirbelbewegung versett, und damit eine theilweise Sonderung und Ausscheidung der Stoffe bewirkt, womit die Bildung und Ordnung der Welt begonnen hat. Der "Nus" ist also eine fich selbst bewegende, nach vernünftigen Zweden thätige Intelligenz, an welcher alle organischen Wesen, auch die Pflanzen, Theil haben; daß er in den verschiedenen Gattungen und Arten in höherer oder geringerer Bolltommenheit erscheint, das ist durch die Organisation derselben be-Der Rus ift demnach die Weltseele, als ein denkender, Zwecke verfolgender Weltordner aufgefaßt, und obgleich Anagagoras, sa viel wir wiffen, den Ausdruck "Gott" von seinem Rus zu gebrauchen vermieden hat, so thun dieß doch Spätere 1).

33. So wichtig war der Fortschritt, der in dieser Lehre des Anagagoras von dem die Masse des Stosses durchdringenden und gestaltenden Geiste lag, daß Aristoteles sagt, er sei wie ein Besonnener im Bergleich zu denen, die vorher ohne Bedacht geredet hätten, erschienen. Er zuerst, sagt ein andrer Alter von ihm, habe dem Weltall nicht den Zusall, auch nicht das Verhängniß als Princip der Einrichtung übergeordnet, sondern den reinen Geist. Zusall, lehrte der Weise von Klazomenä, sei eine dem menschlichen Erkennen verborgene Thatsache, Verhängniß ein leerer Name 3). Im Gegensatz gegen Empedokles meinte er: in der Natur sinde nichts Unvernünstiges und Unordentsliches statt 4). Da das System des Anagagoras dualistisch, der Nus nicht Urgrund alles Seins, sondern nur ein neben der ewigen Waterie

<sup>&#</sup>x27;) Anaxag. Fragmm. 1—25. ed. Schaubach, p. 65—145. — ') Plut. Pericl. 4. Cf. Aristot. Metaph. 1, 3. Plat. Philib. p. 28. — ') Plut. de plac. phil. 1, 29. Stob. Ecl. phys. 1, p. 218. — ') Themist. in Aristot. Phys. f. 58. b.

stehendes, dieselbe durchdringendes, formendes und beherrschendes Wesen war, so wird er, obgleich dieß nicht bezeugt ist, das Uebel in der Welt auf die nicht völlig zu besiegende Mangelhaftigkeit der Materie zurückgeführt haben. Bezüglich der menschlichen Seele nahm er wohl an, daß sie nach dem Tode, mit Aufgebung ihrer Individualität, in die Weltseele zurückehre. Seine Lehre gab den Griechen großen Anstoß, besonders war sein Buch "von der Natur" voll von frevelhaft klingenden Reden; denn er hatte darin den als Götter verehrten Naturmächten, darunter selbst dem Helios, göttliches Wesen abgesprochen und die Sonne sür eine glühende Steinmasse erkärt 1). Lucian läßt daher den Zeus sagen, er habe neulich seinen Blitz gegen den Sophisten Anagagoras geschleudert, "welcher seine Anhänger beredete, wir, die Götter, seien überhaupt gar nicht" 2).

- 34. Das fünfte Jahrhundert v. Chr. und insbesondere die Zeit von den Perserkriegen bis zum Ende des Peloponnesischen Ariegs, die Zeit, welche das Leben der fast ganz gleichzeitigen Männer, des Sopholles, Euripides, Sokrates und Thuchdides, ausfüllt (480 400) diese Zeit war für das Griechische Volk die Periode des Glanzes und der höchsten Eutfaltung aller der geistigen, diesem begabtesten Zweige der vorchristlichen Menschheit inwohnenden Kräfte. Was aber Hellas damals im Vergleiche mit der übrigen Welt war, das war Athen für Hellas: das "Prytaneum Griechischer Weisheit"), dessen Anziehungskraft so start war, daß fast alle geistiger Ueberlegenheit sich bewußte Männer von den verschiedensten Gegenden und Städten dorthin sich wandten, sicher, einen entsprechenden Wirkungskreis und lernbegierige Schüler dort zu sinden.
- 35. Die Männer, welche damals als Lehrer der Rhetorik und einer populären, für das praktische Leben und die Bedürsnisse der Gegenwart berechneten Philosophie mit großem Beisalle in Athen wirkten, und an der Stelle der früheren Dichter und Rhapsoden Lehrer des Bolks wurden, hießen überhaupt Sophisten. Sie wollten junge Männer besonders für eine fruchtbare Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten und Geschäften der Republik ausbilden; Gorgias, Protagoras, Prodikus und andere erwarben sich auf diesem Wege, von Stadt zu Stadt reisend, in ganz Griechenland Ruhm und Reichthum, und waren bei ihrem Streben, den bisher von den Forschern mehr esoterisch behandelten Vorrath des Wissens zu popularistren, und, wie

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 2, 8. — 2) Lucian. Timon. 10. — 3) Plat. Protag. p. 337.

Hippias fich förmlich anbot, auf jede Frage gleich eine Antwort, über jedes Thema eine Rede bereit zu haben, die gefeierten Manner des Eine eigne philosophische Schule bildeten sie nicht, sie hatten keine gemeinschaftliche Doctrin; jeder trat unabhängig von dem andern auf; überhaupt hatten fie nicht mehr mit einander gemein, als eben durch die Gleichheit des von ihnen erwählten Berufs und der Bedürfnisse, die sie zu befriedigen unternahmen, bedingt war. zahlreiche Schüler und Bewunderer erwarb, war nicht sowohl die Reuheit ihrer Speculation, als ihre rhetorische Fertigkeit, die Leichtigkeit, mit der fie fich jedes Stoffes formell zu bemächtigen verstanden, die tubnen, den Ohren und Sitten der Menschen bisher noch fremden Behauptungen. Im Ganzen mußte bei einem Bolfe, deffen Beift hauptsachlich durch die Lecture der mythologischen Dichter gebildet war, eine ffeptische Richtung die Folge ihres Einflusses sein, vor Allem in Athen, wo die häufige Berührung mit Fremden die Berschiedenheiten und inneren Widersprüche des heidnischen Gotterwesens fühlbarer machte, als das darin liegende Gemeinschaftliche.

Plato und Aristoteles haben dem Namen "Sophisten", den **36.** Biele damals als eine ehrenvolle Bezeichnung betrachteten, die Bedeutung eines oberflächlichen zugleich und unredlichen Lehrens und Behandelns der Speculation gegeben; der Erste besonders schildert sie als eine Bunft dunkelhafter und rechthaberischer Bielwiffer, als Rhetoren, welche in ihren fünstlichen Vorträgen über die Gegenstände der sittlichen und der natürlichen Welt doch nur Schein und Tauschung verbreiteten, als Manner, deren hochstes Ziel der Beifall und die Gunft der Menge war, und die daher berechnend und charafterlos Gutes und Bofes, Bahres und Falsches in das Gewand schönklingender Worte und leichthinfließender Phrasen zu kleiden wußten. Und doch hat Plato selbst wieder die Sophisten gegen den auch jett noch stehenden Vorwurf, als feien fie die eigentlichen Berderber der Bellenischen Jugend gewesen, in Schut genommen; nicht fie, behauptete er 1), seien verantwortlich für die Anfichten, welche der Jugend beigebracht wurden, sondern das Bolk selbst mit seinem tyrannischen Bahn, wie er sich in den Bersammlungen, Gerichtshöfen, Theatern und sonst kund gebe; die Sophisten lehrten eben blos, was dieser herrschenden Stimmung angemeffen sei, nichts Schlechteres und nichts Befferes.

37. Für den Weisesten unter den Sophisten galt Protagoras von Abdera (480 — 410 v. Chr.), der zu Athen bei Perikles in hohem

<sup>1)</sup> Rep. 6, p. 492.

Wandelbarkeit, die jedem Bemühen, hier etwas Bleibendes und Allgemeingültiges zu sinden und sestzuhalten, sich entzog. Je mehr man sich seit dem sechsten Jahrhundert v. Chr. (zum Theil schon früher) mit der Sammlung und Zusammentragung des mythischen Stoffes beschäftigte, desto deutlicher zeigte sich, daß es eben nur Trümmer einer älteren Göttersage waren, zerstreute Bausteine eines Gebäudes, die dessen Grund und Aufriß nicht mehr erkennen ließen, und daß spätere künstliche Combinationen bereits vielsach hier gewaltet hatten. Wie völlig man schon den Schlüssel des Verständnisses verloren hatte, und wie stark man, zum Theil eben deshalb, das Anstößige, der Gottheit Unwürdige in den Mythen empfand, das verrieth sich in den eifrig sortgesetzten Bemühungen, dem Uebelstande durch allegorische Deutungen der Homerischen und Hestodischen Gedichte abzuhelsen.

Schon um das Jahr 520 v. Chr. trat Theagenes von Rhegium mit der Behauptung auf, in den Homerischen und Bestodischen Schriften sei neben dem einfachen buchstäblichen Sinne noch ein verborgener innerer, den man diviniren könne, anzunehmen, was er in einer allegorischen Erklärung des Götterkampfes in der Iliade durchführte 1). Bornig außerte fich Heraflit über die "Atheisten", welche Anstoß nahmen an der Homerischen Erzählung, wie Zeus die Hera zwischen Himmel und Erde aufgehängt habe, was doch allegorisch von der Bildung des Weltalls und den Elementen zu verstehen sei 2). Diese allegorisch-physische Deutung des Griechischen Gotterwesens wurde nun von Metrodorus von Lampsacus, einem Anhänger des Anagagoras, vollständig durchgeführt; alle Götter sollten elementarische Rörper und phyfische Theile des Universums sein; damit lösten sich dann auch die mpthischen Abenteuer der Götter und die Anstößigkeiten der Göttersage in lauter physikalische Thatsachen und Naturphanomene auf 3). Somer, das allgemeine Religionsbuch der Griechen, mußte auch hier den Text bieten, und Metrodorus führte seine Methode selbst an den Helden der Ilias durch, die unter seinen Sänden gleichfalls zu physikalischen Rraften und elementaren Combinationen wurden. Seitdem wurde diese Erklarungsweise ein beliebtes Mittel, Schwierigkeiten wegzuräumen und den Dichter gegen Vorwürfe zu schützen; dem Aberglauben des Boltes wurde dann die Schuld beigemeffen, daß man diese poetischen Gebilde als personliche Gotter festgehalten habe. Plato indes, in deffen Zeit diese Erklärungsweise schon febr verbreitet war, misbilligte fie; er

<sup>1)</sup> Schol. Iliad. 20, 67. Tatian. adv. Gr. c. 48. — 2) Schol. Iliad. 15, 18.
3) Diog. Laert. 2, 11. Tatian. adv. Gr. c. 37.

weinte, in einem wohlgeordneten Staate durse man die Geschichten von Götterschlachten, von Hera's Fesselung, vom Herabschleudern des Hesphästos und dergleichen "weder mit allegorischer Erklärung, noch ohne sie" zulassen 1). Die Göttermythen sollten, das war Platon's Ansicht, nur von allem Unwürdigen und moralisch Schädlichen gereinigt werden; sonst aber scheint er sie als eine den Griechen unentbehrliche Grundlage ihres Götterglaubens, die sich durch nichts Anderes ersezen lasse, bestrachtet zu haben. Wie viel freilich von dem ganzen Mythenstosse, wenn man den Platonischen, sehr weit greisenden Reinigungsproces durchgeführt hätte, noch übrig geblieben wäre, ist eine andere Frage. Plato's Zeitgenosse, Icheint die gleiche Gestnnung gehegt zu haben: in scharsen Worten tadelt er die Poeten, welche den Göttern böse und sttenlose Handlungen angedichtet hätten; viele von ihnen, behauptet er, seien solcher Blasphemien wegen mit Blindheit, Armuth, Verbannung und andern Unsällen bestraft worden 2).

53. Der Widerwille der Philosophen und mancher Redner und Staatsmanner gegen die vulgare Dichter-Mythologie grundete fich indeß nicht blos auf die dadurch erzeugten unwürdigen Vorstellungen von den Gottern; vielmehr wirkte dabei auch wesentlich die Wahrnehmung mit, daß diese Göttergeschichten fort und fort zur Beschönigung arger Frevel und verderblicher Unfittlichkeit von Individuen sowohl als von ganzen Gemeinwesen gebraucht murden. Ueber den Mythus von Ganymed's Entführung bemerkt Plato 3): Alle Welt lege diese Sage den Rretern zur Laft und halte fie für die Erfinder derselben. "Weil nämlich der allgemeine Glaube herrschte, ihre Gefete feien von Beus, so setten fie diesen Mythus noch auf Rechnung des Zeus hinzu, um an dem Gotte ein Beispiel zu haben, nach welchem fie auch diese Wollust genießen tonnten." Den Kretern schrieb aber die allgemeine Stimme nur darum die Erfindung jenes Mythus zu, weil man fie für die Urheber des fraglichen Lasters hielt, das erst von ihnen aus im übrigen Hellas sich verbreitet habe. Nach Samischem Mythus hatten Zeus und Hera dreihundert Jahre lang außerehelicher Liebe heimlich mit einander gepflogen; darauf beriefen fich nun die Camier, um die Sitte, daß Berlobte auch

<sup>1)</sup> Rep. 2, p. 378. — 2) Isocr. Or. 11, p. 309. Bekker. — 3) Legg. 1, p. 636. Daß das in Kreta gesetzlich sanctionirte päderastische Berhältniß, wie Ephorus es schildert, eine Zeit lang ein reines gewesen sei, was Otfr. Müller (Dorier, II, 294) und Höd (Kreta, III, 113) darzuthun sich abmühen, das wird Riemand glauben, der die sehr unzweideutigen Worte des Ephorus (ap. Strab. 10, p. 730), die Zeugnisse des Plato (l. c. und legg. 8, p. 836) und des Aristoeteles (Polit. 2, 7, 5) und so manches Andere aus dem Alterthum erwägt.

vor der Che fleischlichen Umgang mit einander pflogen, zu rechtfertigen 1). In dem Platonischen Euthyphron tritt ein Mann auf, der im Begriffe fieht, seinen eignen Bater vor Gericht anzuklagen, und dem dieß, da er hiemit nur thue, mas Zeus an seinem Bater Kronos, dieser an Uranus gethan, etwas Lobenswürdiges und Frommes zu sein dünkt. Daß die Götter selbst, um ihre Rathichluffe jur Ausführung zu bringen, den Menschen zu dem sonst als ärgsten Frevel betrachteten Eidbruche verleiten, mar so zu sagen anerkannt, und bei Aeschylus hieß es: Bon gerechtem Betrug ift auch der Gott nicht fern. Da die auf den Hermes bezüglichen Sagen diesen Gott besonders als Beschützer und Förderer des Meineids, Betrugs und Diebstahls erscheinen ließen, so fand es Plato für nöthig, zu versichern: Reiner von Zeus Göhnen habe jemals an Betrug oder Gewaltthat Freude gehabt und sich mit dem einen oder andern abgegeben, worauf er beifügt: "Es foll fich also Niemand von "einem Dichter oder Mythologen zu frevelhaften und trüglichen Bor-"stellungen über dergleichen Bergeben verführen laffen, und fich ein-"bilden, wenn er stehle oder raube, so thue er nichts Schandliches, son-"dern nur, was auch Götter selbst wohl thaten" 2). Daß der große Denker dieß erft einschärfen mußte, zeigt, welche Borftellungen noch immer verbreitet waren.

54. Im Volke blieb indeg der Glaube an den historisch-buchftäblichen Sinn und die Wahrheit der Göttergeschichten herrschend, so lange das Seidenthum bestand. Bom ersten Erwachen seines Bewußtseins an wurde der Beift des Griechen mit Mythen genahrt, nahmen seine Gedanken den Typus des Mythus an. Dieses Mythengewebe nun einer Prüfung zu unterziehen, und dabei Einzelnes zu verwerfen, Andres beizubehalten, mare für die Meisten eine ebenso peinliche als unlösbare Aufgabe gewesen. Daß die Götter durch physische Berbindung mit sterblichen Frauen Göhne gezeugt hatten, war so febr allgemeiner Glaube in des Sofrates Zeit, daß dieser vor Gericht seine Bertheidigung gegen seinen Ankläger Meletus darauf ftutte 3); ja die Griechen waren bereit, in einzelnen Fällen zu glauben, daß folche Zeugungen fich noch immer ereigneten. Der Heros Aftrabatus galt für den Bater des Lacedamonischen Königs Demaratus in der Zeit der Perserfriege 4); Plato galt unter feinen Bewunderern für einen wirklichen Gohn des Apollo, und man ergählte, daß der Gatte seiner Mutter Periftione, Aristo, in einem Traume gewarnt worden sei, ihr nicht zu nahen, bis

<sup>1)</sup> Porphyr. et Eustath. ad Iliad. 14, 296. — 1) Legg. 12, p. 941. — 3) Plat. Apol. Socr. p. 15. — 4) Herodot. 6, 66.

sparta war es nicht anders: selbst der Umstand, daß Lysander einen angeblichen Sohn des Apollo zur Erreichung seiner ehrgeizigen Plane als Wertzeng gebrauchen konnte, beweist, wie es dort in so später Zeit, hundert Jahre nach Demaratus, mit dem Volksglauben stand, und wenn Viele die Sache bezweiselten, so gab es doch auch viele Glaubende<sup>2</sup>).

So. Wenden wir uns nun zu den hervorragenden Geistern, den Korpphäen in Poesie und Geschichte, so begegnet uns Pindar zuerst, dessen Blüthe in die Zeit der Perserkriege fällt; er, der Sänger der zu der Götter Ehre geseierten Spiele und der dort gewonnenen Siege, war durch seinen Gegenstand wie durch Neigung und Geistesrichtung angewiesen, alle Einzelnheiten des Lebens auf die Götter zu beziehen; so sehr dieß aber seiner ganzen Poesie eine ernst religiöse Färbung verleiht, so nahm doch auch er mit den Rythen sich große Freiheiten, er unterwarf sie einer mitunter scharfen Kritik; von einzelnen behauptete er, daß sie gleich anfänglich durch schlechte Gestunung entstellt worden seine, und man erkennt, wie sein ethisches Gesühl durch viele Rythen verletzt war.

56. Auf der Sohe seiner Beit, mit einem durch genane Renntniß fremder Bolfer und Bustande geläuterten und erweiterten Blide, stand Pindar's Zeitgenoffe, der Geschichtschreiber Berodot. In schwankender Haltung nimmt er die mythische Grundlage der Griechischen Geschichte gläubig an, die gottliche Abkunft der Griechischen Dynastengeschlechter ift auch für ihn Thatsache; zugleich aber behandelt er einzelne Mythen kritisch, wie z. B. das Wunder zu Dodona; der historische Sinn ift bei ihm oft stärker als der religiöse Glaube, und seine Naturkenntniß verwehrt ihm, ein Erdbeben gerade als Poseidon's That zu betrachten. Herodot ist aber gleichwohl ein theologischer Historiker, der bei jedem Schritte das Walten der Gottheit in den menschlichen Dingen fieht, und, so gläubig, als nur immer einer aus dem Bolke, in den Orakeln unzweifelhafte Rundgebungen des gottlichen Billens erblickt. Den Nationalgöttern völlig ergeben, drudt er fich doch häufig monotheistisch aus 4), hierin ohne klares Bewußtsein dem Zuge feines eine Einheit

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 3, 2. Plut. quaest. sympos. p. 717. Origen. adv. Cels. 1, p. 29. — 2) Plut. Lys. 26. — 3) Olymp. 1, 46—54. — 4) Am auffallendsten in der Stelle 1, 31., wo hera die in Frage stehende Göttin ist, und es dennoch heißt: "Der Gott" habe zeigen wollen, daß der Tod für den Menschen das Beste sei.

der göttlichen Weltregierung fordernden Geistes folgend. Weil ihm aber die Götter mangelhafte, beschränkte, selbst wieder der höhern Nacht des Schicksals untergeordnete Wesen sind, so erscheinen sie ihm zugleich als neidische Rächte, welche, selber nicht der ganzen Fülle der Glückseligkeit theilhaft, auch den Renschen ein hohes Naß des Glücks nicht gönnen, und nicht nur den Uebermüthigen, sondern auch den Schuldlosen, aber allzu Glücklichen, verfolgen i). Diese Ansicht von dem — keineswegs mit der Nemesis zu verwechselnden — Neide der Götter war unter den Griechen sehr verbreitet, weshalb auch Plato und später noch Plutarch sie bekämpsten.

- 57. Wenn bei Herodot überall der Neid oder die Rache des "Dämonion" als die große Triebseder der Weltereignisse, die Ursache der entscheidenden Katastrophen erscheint, so ist bei dem um ein Wenschensalter jüngeren Thucydides die Sphäre menschlicher Selbstbestimmung und menschlicher Wotive schon eine viel weitere, der Antheil, der den Göttern an der Geschichte gelassen wird, ein weit geringerer; aber obgleich er, als Schüler des Anagagoras, wie dieser, ein "Atheos" genannt wurde 2), hat doch auch er eine oberste Leitung der menschlichen Geschicke durch die Gottheit anerkannt; so ist ihm denn der unverweidliche Versall des Athenischen Staates etwas "Dämonisches"); und als die schlimmste Volge der großen Pest betrachtet er die Abnahme der Gottessurcht 4).
- 58. Diesen Joniern gegenüber bildet nun der Dorisch-Sicilische Dichter Epicharmus, dessen Bluthezeit von 478 bis 467 v. Chr. fällt, einen lehrreichen Contrast. Bon einem Schüler des Pythagoras, Arkesas, in diese Lehre eingeweiht, trug er Pythagoraische Ansichten über Gottheit, Welt und Menschenseele poetisch verhüllt in seinen Comödien vor. Seine Theologie war ganz physikalisch: die Binde, das Wasser, die Erde, die Sonne, das Feuer und die Gestirne waren, wie Menander sagt b), seine Götter; die intelligente Weltseele ließ er nicht in einem obersten Wesen ruhen, sondern sich allen lebenden, übrigens in beständigem Flusse begriffenen Dingen mittheilen, und bei der durch den Tod bewirkten Scheidung der physischen und geistigen Stosse die aus dem Sonnenseuer gestossen Seele in ihren Urquell zurückseren bem Sonnenseuer gestossen Seele in ihren Urquell zurückseren ba gu behandeln; in einem seiner Stücke kam die Fesselung der Gera auf einem Raubersessel durch Hephästos vor, der dafür aus dem Olymp verbannt

<sup>1)</sup> Her. 1, 32; 3, 40. — 2) Marcell. vit. Thuc. 22. — 3) Ibid. 2, 64. — 4) Ibid. 2, 52 sqq. — 5) Menandri fragm. inc. 10. — 6) Diog. Laert. 3, 16. — 7) Enn. im Epicharm. p. 180. 175. ed. Hessel.

wird, dann aber, durch Dionpsos trunken gemacht und auf einen Esel gesetzt, unter dem rauschenden Getose begleitender Zechgenossen in den Götterstz zurücklehrt. Nehmen wir hinzu, daß nach einem zwar späten Zeugnisse ') alle Philosophen die Sprüche des sententiösen Dichters im Munde führten, so ergibt sich, wie hoch sein geistiger Einsluß anzuschlagen ist, und groß mag die Zahl derer gewesen sein, denen der "kluge Sicilianer", wie Cicero von sich bezeugt, seinen Kerns und Liebslingsspruch: "Sei nüchtern und glaube nichts," in's Ohr und herz gestannt hatte ').

Beiter noch, als zu Sprakus, ging zu Athen die Freiheit der **59.** tomisch - dramatischen Poesie in muthwilliger Berspottung des Göttlichen; es find nicht blos einzelne Mythen, welche Aristophanes als Stoff lächerlicher Darftellungen benutt, es find die Gotter felbst, die zu den Menschen herabgezogen in allen Thorheiten ihnen gleichgestellt, und schonungslos verhöhnt werden - verhöhnt und dem Gelächter des Bolfes preisgegeben werden von demselben Dichter, der fich auch wieder als Anwalt alter Sitte und Frömmigkeit den Philosophen und Sophisten gegenüber geberdet. Die Sabgier der Götter, welche, gerade so begehrlich wie die Menschen, stets die offenen Sande hinhalten 3), ihre Bolluft, welche fie treibt, mit den Töchtern der Menschen in Liebschaften fich einzulaffen und beimlich zu ihnen zu schleichen 4), diese Dinge merden in derbster Beise besprochen; auch Anspielungen auf den Zeus. Liebling Ganymed fehlen nicht b); in den "Bögeln" wird eine religiöse Zeierlichkeit mit Gebeten und Opfern dargestellt, deren satyrische Frivolität alles Dag übersteigt; weiterhin läßt der Dichter eine Hungersnoth unter den Göttern ausbrechen, seitdem die Menschen ihnen nicht mehr opfern und auch kein Opferduft mehr zu ihnen durchdringen kann b; und wenn überhaupt die Duldung dieser Licenz der komischen Buhne ein nicht leicht zu erklärendes Phänomen ift, so wird bei dem zulett erwähnten Luftspiele das Räthselhafte noch dadurch erhöht, daß die Aufführung deffelben in die Zeit unmittelbar nach den Mysterienfreveln und Hermenverstümmelungen fiel, als man in Athen, argwöhnisch und leidenschaftlich aufgeregt, fast Jeden, der eines Religionsvergebens angeklagt wurde, sofort auch verurtheilte.

60. Wie wenig indeß der Religionseifer, den man damals in Athen zur Schau trug, auf irgend einer tieferen, inneren Ueberzeugung

<sup>1)</sup> Jamblich. vit. Pyth. 29, 166. — 2) Cic. ep. ad Att. 1, 19. Clem. Alex. Strom. 5. p. 258. — 3) Eccles. 779 — 783. — 4) Aves 556 sqq. — 5) Pax 708. — 6) Aves 848 sq. 1515 sq.

rubte, das zeigte fich in der Duldung, ja in der gunstigen Aufnahme, welche dem gleichzeitigen Euripides, "dem Philosophen der Buhne," an Theil murde. Bahrend der Bahrfager Diopeithes den Boltsbeschluß durchsetzte, daß die, welche nicht an die gottlichen Dinge glaubten und welche Metaphyfik lehrten, den Gerichten angezeigt werden follten 1), und nachher das Volk durch eine mit blinder Leidenschaft betriebene Untersuchung viele Familien wegen vermeinter Mysterien-Entweihung in's Unglud fturzte - durfte der Schuler des verurtheilten Anagagoras die Lehren einer dem Götterglauben feindlichen Phyfik von der Bermablung des himmels und der Erde, von den Beugungefraften der Ratur, vom atherischen Birbel auf die Buhne bringen. Er dutfte in einer Zeit, wo alle "Meteorosophie" schon als Götterleugnung galt, den gludlich preisen, der die "ewigen Weltordnungen, ihren Plan und ihre Gesetze" beschaue; freilich warnte er auch zugleich vor "den frummen Irrwegen der Naturphilosophen, deren bethörte, von keiner Ginficht begleitete Junge über die unsichtbaren Dinge dentele" 2). Wohl erregte er einmal die Entruftung der Zuschauer, als er seine "Melanippe" mit den Worten beginnen ließ: "Zeus, wer er auch fei, denn nur vom Gorenfagen weiß ich um ihn," und er mußte dem Berfe eine erträglichere Wendung geben, deren Ironie doch Jedem fühlbar mar; aber es erregte teinen Anstoß, als in den "Trojerinen" Befabe außerte:

> "Wer du auch seift, schwer auszusinden dem Verstand, Beus, ob Naturnothwendigkeit, ob Menschengeist" 3).

Nur eines von beiden also sollte der "Bater der Götter und Menschen" sein, entweder das blind in der Natur waltende Gesetz der Nothwendigkeit, oder das intelligente Princip im Menschen. In demselben Drama folgen sich Schlag auf Schlag die kühnsten Aussälle auf Zeus und die Götter, welche in Troja ihre Heiligthümer der Zerstörung preisgegeben, und start wird es gesagt, daß aller Dienst der Götter vergeblich sei, daß Opfer und Weihungen keinen Schutz gewähren gegen das Verderben.

61. Wenn Zeus für Euripides nur die Bedeutung eines kosmogonischen Princips hatte, und sich ihm in den Aether auflöste, so konnte die Persönlichkeit der übrigen Götter keinen andern Werth für ihn haben, als den, der in ihrer Brauchbarkeit für seine dramatische Maschinerie lag. Daß er sie theils für bloße Naturkräfte, theils für allegorische Figuren genommen, läßt er hie und da durchblicken, wie wenn er Selene zur Tochter des Helios macht, wenn er die Musen in Attika von der Harmonia geboren werden läßt, und Demeter und Dionpsos in die

<sup>1)</sup> Plut. Pericl. 32. — 2) Fragm. inc. 153. 158. — 3) Troad. 886.

Elemente, denen fle vorstehen, auflöst 1). Dabei bekampft er aber die Mythen, welche den Gottern gemeine Bolluft, Blutdurft und Rachsucht aufburden, als die Erfindungen ungludlicher Dichter. "Wenn die Botter Schlechtes thun, so find fie feine Gotter," erflart er furzweg 2), und mit einer zugleich poetischen und sittlichen Energie tritt er bem Bolkswahne entgegen, als ob man "täglich Boses thun, und boch den Göttern fich verbergen", der Meineidige und Morder mit leichter Bügung straflos ausgehen könne. Scharf und kubn außert er fich über die Trüglichkeit der Mantik, selbst der Apollinischen, namentlich in der gleich nach der Sicilischen Ratastrophe gedichteten "Elettra" 3), als dem Volke seine Bethörung durch täuschende Bahrsagerei noch in frischem, schmerzlichem Andenken ftand. "Der beste Seber ift, wer gut zu urtheilen weiß" 4), fagt er in fast unverhüllter Berachtung des gesammten Bahrsagerwesens, und seiner Melanippe legte er eine formliche Erorterung und Widerlegung der ganzen Doctrin von den Prodigien in den Mund. Da er an eine Vorsehung und göttliche Leitung der menschlichen Geschicke nicht glaubte, so brachte er auch diesen Unglauben in dreister, theils apodiktisch behauptender, theils skeptischer Form auf die Bühne. Nicht nach Frömmigkeit, heißt es bei ihm, bestimmt das Loos des Menschen fich, sondern Alles erbeuten die, welche nur verwegen und gewaltthätig zugreifen 5). Sind doch auch die Götter begierig nach Bewinn, und wird der Gott bewundert, der das meifte Gold in seinen Tempeln hat 6). Die menschliche Seele war ihm der wahre Gott, fle stammt aus der atherischen Beltseele, und ift insofern unsterblich, d. h. sie kehrt nach dem Tode in den Aether zurud, wobei an eine personliche Fortdauer nicht zu denken ift 7). Hier werden seine Aeußerungen über den Werth des Lebens und das Jenseits schwankend und widersprechend: bald überwältigt ihn das troftlose Gefühl individueller Bergänglichkeit, und in dieser Stimmung ift ihm das irdische Leben das allein reale, der Todte ein nichtiger Schatten B); dann aber gedenkt er wieder der Philosophenlehre vom Aufgehen und Fortleben in der Weltseele, und wirft in Heraklitischer Beise die Frage bin: Wer weiß denn, ob nicht das Leben Sterben ist, Todtsein aber da unten für Leben geachtet wird? 9)

62. So konnte denn Aristophanes ohne allzuarge Uebertreibung von

¹) Phoen. 180. Med. 831. Bacch. 274 — 285. — ²) Belleroph. fragm. 23. — ³) Electr. 399. 971 sq. 1300. — ¹) Fragm. inc. 128. — ³) Hippol. vel. fr. 1. 2. — °) Philoct. fr. 6. — ¬) Helen. 1023. — ¬) Meleagr. fr. 19 und die Stellen bei Valckenaer. Diatrib. in Eur. fragm. p. 140. 141. — ¬) Polyid. fragm. 7.

ihm sagen: er habe die Manner überredet, daß keine Götter sein! Sei es nun, daß der Dichter selbst gegen Ende seiner Lausbahn! Nothwendigkeit des Einlenkens bei der in Athen herrschenden Stimm gefühlt, oder daß wirklich eine Sinnesänderung mit ihm vorgegangen genug: sein lettes Drama, "die Bacchen," ist eine Art Palinodie, in die überlieserte positive Religion gegen das Bernünsteln des Rense in Schutz genommen wird; freilich ist es gerade der leidenschaftli wild ausschweisende Dionpsos. Cultus, an den der Dichter seine religi conservativen Ergießungen knüpft, und das widrige Bild von Baschem Taumel erfaster Greise, welche hier als Ruster ächter Frömmig vorgesührt werden, läßt den Gedanken, daß es ihm mit dieser Berklichung altererbter Religiosität innerer Ernst gewesen sei, kanm aussweschaftig auf die Lebensanschauungen der Griechen eingewirft hat "Euripides.

63. Anders verhält es sich mit seinem Zeitgenoffen und Ra buhler, mit Sophofles. Dieser zeigt sich durchaus als einen tr. gläubigen Berehrer und Berherrlicher der vaterlandischen Gotter, immer erscheint der Mensch in seinen Dramen als das zwar fre schließende, zulest aber doch, wenn auch bewußtlos oder widerwillig Billen der Götter vollstreckende Berkzeug. Das Dunkel in den E der menschlichen Schicksale aufzuhellen, ein stets gerechtes Balten Gottheit nachzuweisen, versucht er nicht; im Gefühle der Unmöglich aus dem Rreise der herrschenden Religionsideen heraus dieses Ra ju lofen, empfiehlt er ruhige, bescheidene Ergebung in das Unverm liche. Ift indeß das Fragment als acht zu betrachten, worin er Helios fagt, die Beisen nennten ihn den Erzeuger der Gotter Bater des Universum 2), dann mußten wir auch bei ihm annehmen, seine dem Staatscultus entsprechende Behandlung der Bolksgötter t aus Accommodation, als aus eigner Ueberzeugung hervorgegangen Im Ganzen bewegen sich seine Ideen über die Gotter in einem et Rreise; die Rundgebungen dieser Götter bestehen bauptsächlich in Strafen, mit welchen fie den Bermeffenen beimfuchen, dem Berder das sie über den Sorglosen verhängen. Und wenn in seinem Debi auf Rolonos in den letten Schicksalen des schuldlos unglücklichen I ders eine Guthanasia dargestellt wird, die, der driftlichen Todesidee hoffnung fich nabernd, dem heidenthum fonst fremd ift, so werden andrerseits in seinem "Ajas" stark an die ethische Mangelhaftigkeit

<sup>1)</sup> The smoph. 457. — 2) Fragm. 772.

Michischen Götterthums gemahnt; es genügt, die Rolle zu erwägen, welche Mene in seinem "Ajas" spielt, und ihre Aufforderung an Odpsseus, sich Mockschaft an dem Unglück und der Erniedrigung des von ihr mit Whisin geschlagenen Gegners zu weiden.

64. Dier ift es nun zum richtigen Berftandnisse des Griechischen Adigionsbewußtseins und der Wechselwirkung von Religion und Phi-Mahie unerläßlich, die in einander greifenden Vorstellungen vom Midsale, vom Reide der Götter, vom Ursprunge des Men und dem Gundenfalle der Menschen genauer zu beinten. Die Vorstellung, daß die Götter eifersüchtig seien auf die kaschen, daß hohe Auszeichnung, persönliche Ueberlegenheit, weil damit Me Whängigkeit des Sterblichen von ihnen sich mindere, ihr Misfallen Minge und dem Menschen schwere Schläge von ihnen zuziehe — diese Exkilma findet sich schon bei Homer, ohne dort mit irgend einem raften Schuldgefühle verknüpft zu sein, das fich doch sonst da, wo der fein Berhältniß zu einer ungnädigen, versagenden, zürnenden Mit naher bestimmt, aufzudrängen pflegt. Bei Herodot ist, wie der der det de Anficht vom Neid der Gottheit, welche großem wie ein aus allgemein mensche Mer Chahrung gezogenes Axiom hingestellt. Wenn später Platon be-Juplete, daß der Reid im Chore der Götter keine Stätte finde, so trat medit einer noch immer sehr verbreiteten Ansicht entgegen, einer Anie dem verdunkelten Gottesbewußtsein auf der Stufe, auf welcher mit orientalischem Dualismus unbekannten Griechen fich befanden, Potitisch ist, daß sie noch lange sich unter ihnen erhielt, und erst milig verdrängt wurde, als der Glaube an die Ezistenz und Einwiting boser Damonen allgemeiner geworden war, und man nun jene migniffe, deren Ursache früher im Reide der Götter gesucht worden war, auf Rechnung dieser Mittelwesen setzen konnte.

wissen einen fatalistischen Zug haben, denn die unabänderliche Satzung, ie in strenger Gesetzmäßigkeit sich bewegende, unbeugsame Ordnung, elde die Natur ausweist, muß der Mensch auch auf die Naturgottsiten übertragen; je mehr aber diese Götter zu voller, anthropomorsischer Persönlichkeit sich entwickeln, desto entschiedner tritt auch das ment der freien Selbstbestimmung an ihnen hervor, und überwindet naturalistische Fatum. Da indeß auch diese ganz persönlich gesten Götter doch immer nur gewordene, in der Zeit entstandene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Odyss. 4, 170; 23, 210; 13, 125.

Besen sind, da die Griechischen Theogonien mit Theomachien verbunden find, und eine Succession von Götterdynastien gelehrt wurde, so sah sich der Briechische Beift doch wieder zu der Annahme einer dunkeln, hinter und über diesen, einmal nicht dagewesenen also beschränkten, Göttern fiehenden Macht gedrängt. Hatte doch selbst Zeus gleich den andern Göttern feine Schranken; er war doch immer felbft nur Einer von Bieleu, ein in der Zeit entstandener Gott; die Reiche des llebels und des Todes waren auch für ihn unbezwingbare feindliche Mächte, obgleich er und seine Götter für sich weder der einen noch der andern unterworfen waren. Diese Schicksalsmacht, Anauke, Aisa, Moira, die fich in der Griechischen Borstellung nie zur rechten vollen Persöulichkeit ausbilden konnte, ist demnach selbst unfrei, sie will und vollbringt das Nothwendige nicht aus freier Bahl; fie murde sonft doch nur ein Gott unter den übrigen freien, gang perfonlichen Göttern sein, und also zulest unvermeidlich mit Zeus zusammenschmelzen; hatte sich dieser Proces in der Griechischen Borftellung vollzogen, dann mare der Polytheismus allmalig in Monotheismus übergegangen, und die übrigen Gotter maren ju Damonen oder Engeln berabgefunken.

66. So nehmen wir denn im Griechischen Religionsbewußtsein und in der Religionspoesse, die theils Quelle, theils Spiegel des Bolksglaubens ift, ein stetes Schwanken zwischen einem leblosen, Alles, auch die Götter beherrschenden Beltgesetze und zwischen der perfonlichen, nach Neigung und Willführ, oder nach Beisheit verfahrenden Dacht der Götter wahr. Baren die Götter als schlechthin und in Allem der Macht des Verhängnisses unterworfen betrachtet worden, so würde man fich nicht die vergebliche Dube gegeben haben, bei machtlosen und gebundenen Göttern mit Opfern und Gebeten Gulfe zu suchen. Sie hatten also ihre beschränkte Sphäre, inuerhalb welcher sie frei walteten. Bei homer lenkt Zeus mitunter das Schickfal nach feinem Billen, wenigstens scheint es so, aber er muß sich auch wider seine Reigung der Fügung deffelben beugen. Wenn die Schicksalsstunde des Menschen gekommen, kann auch ein Gott, so febr er ben Menschen liebt, ihm nicht belfen 1). Wenn homer den Zeus ausrufen läßt, der Mensch sei das Bejammernswertheste von Allem, was auf Erden frieche und fliege 2), so ift nicht er, der Gott, es, der dieses klägliche Loos, das schlimmste von allen, dem Geschlecht, zu dem doch auch viele Sohne und Abkommlinge des Zeus gehören, bereitet hat, sondern "das unerbittliche Schicksal". Eine Erzählung bei Apollodor zeigt, wie Zeus einen Ausweg

<sup>1)</sup> Iliad. 17, 446. — 2) Odyss. 3, 236 — 238.

suchen mußte, um entgegenstehende Satzungen des Schickfals miteinander auszugleichen 1); man möchte sagen, Zeus verhalte sich da wie das beseelende Element zu dem geiste und bewußtlosen Schicksalsstoffe. Er vollzieht und gestaltet im Einzelnen die Fügungen der allwaltenden Moira.

- 67. Um die Zeit der Perserfriege scheint die Vorstellung von der unabanderlichen Macht des Schicksals, "dem zu entfliehen auch sogar einem Gotte unmöglich sei" 2), ftarter hervorgetreten zu fein; das banfige Befragen der Orakel mußte dazu mitwirken, denn der Spruch des Drakels war ein Berhängniß, das durch nichts, durch keine Opfer und Bitten mehr gewendet werden konnte, sondern unausweichlich fich erfullen mußte. Die Reigung der Menschen überhaupt, die fittliche Berantwortlichkeit für ihre bosen Thaten von fich weg und auf irgend eine außer ihnen befindliche Dacht zu schieben, war bei den Griechen nicht minder geschäftig als bei andern Bölkern; und so fehlt es denn nicht an Stellen, in denen die bose, fluchwürdige That damit entschuldigt wird, daß der Trieb zur Begehung mit unwiderstehlicher Gewalt vom Schicksale oder von den Göttern in die Secle des Menschen gelegt worden sei. Es ift nur eine andre Gestalt dieses Strebens, wenn, wie z. B. bei Berodot geschieht, die Unthaten des Menschen als die Borwande erscheinen, welche die dem Schicksal dienende Gottheit gebraucht, um ihn gemäß dem ohnehin vorherbestimmten Berhangniß in's Unglud zu stürzen 3). Bu den Schicksalsmächten gehörte daher auch "Ate", die Beiftesbethörung und Berblendung, die den Menschen, zu Berbrechen verleitend, in's Berderben bringt.
- 68. Bei den Tragifern Aeschplus und Sophokles hat das Fatum eine sittlichere Bedeutung angenommen, nämlich theils die einer vorausbestimmten Weltordnung, an der der Einzelne, weil er kurzsichtig oder übermuthig sich gegen sie auslehnt, oder sie zu umgehen versucht, zu Grunde geht, theils auch die einer Schuld und des damit verbundenen Fluches, welcher, von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkend und immer neue Frevel erzeugend, endlich ein ganzes Haus in den Untergang reißt. Mitunter wird nun Zeus als oberster Gebieter und Lenker des Schicksals dargestellt ), oder beide, Fatum und Zeus, erscheinen als identisch; jenes ist nichts anderes als der Nathschluß des Zeus selbst ); im Prometheus aber ist selbst der höchste Gott, gleich allen übrigen Wesen, der über ihm stehenden Wacht des Berhängnisses unterworsen; er fürchtet

<sup>1)</sup> Apoll. 2, 417. — 2) Herod. 1, 91. — 3) Cf. Ibid. 1, 8; 4, 79. — 4) Aeschyl. Agam. 1485. Suppl. 822. — 5) Ibid. Suppl. 1047. Eumen. extr.

seinen Beschluß oder die Erfüllung des von seinem Vater Aronos gegen ihn geschleuderten Fluches und sucht ihn von sich abzuwenden.

- 69. Waren nun auch die tragischen Dichter im Banzen die Borstellungen vom Schicksale zu veredeln und das Princip der freien Aeusherrschaft über die menschlichen Dinge einzuprägen befliffen, so brachte es das Griechische Bewußtsein doch zu keiner Theodicee, und mochte auch in gewissen Momenten ober bei einzelnen Mannern die Idee einer ethischen Weltordnung bligartig aus dem umgebenden Dunkel des polytheistischen Mythen - und Gotterwesens aufleuchten, sie ward gleich wieder verfinstert und verunstaltet. Der Hauptgrund lag darin, daß den Griechen ein lebendiger Begriff vom Besen des Bosen, der Sunde, und die Einsicht in dessen Ursprung mangelte. Gelbst die Sprache bot keine pracisen Bezeichnungen für das moralisch Bose, die Sunde, dar; dasselbe Wort galt auch für das phyfische Uebel, und ebensowenig konnte das positiv Bose von dem Schlechten oder Geringen sprachlich gesondert werden. Drei Hauptzüge find es, welche die Gefinnung und das Berhalten des Beidenthums in Bezug auf die Gunde und das Bose bezeichnen: es wird einmal als etwas Unschuldiges dargestellt; oder es wird die Schuld von dem Menschen hinweg auf die Gottheit geschoben, oder endlich es wird als unüberwindlich angesehen. Wenn daher der Grieche, vor der Dacht der Gotter fich demuthigend, einmal anerkennt, daß am Ende doch alles Gute von ihnen komme, so pflegt er auch das Bose, das er an sich selber findet, auf ihre Rechnung zu setzen, wie z. B. Theognis es ausspricht: Ohne den Damon sei der Mensch weder schlecht noch gut, und die Gottheit selbst sei es, welche die Hybris, den Uebermuth, als erstes Unheil, den Menschen mitgegeben habe 1). Die Lehre des Aeschplos: "Ein Gott schafft schuldig Sterbliche, wenn er ein haus von Grund aus zu verderben finnt," - hielt Platon, das Verderbliche dieser Vorstellung von einem den Göttern inwohnenden Satanischen Buge durchschauend, für so bedenklich, daß er in seinem Staate die Jünglinge so etwas hören zu laffen verbot 2). Wie mechanisch und außerlich die Griechen den Begriff der Befleckung, so wie den entsprechenden der Reinigung nach begangener Frevelthat auffaßten, ist bereits gezeigt worden.
- 70. Rein Bolk hat das Unbefriedigende, Trostlose des irdischen Daseins, das allgemeine Elend der Menschen lebhafter empfunden, stärster kundgegeben, als das der Griechen. Wie oft sprechen ihre Dichter 3),

<sup>1)</sup> Theogn. v. 165. 151. 540. — 3) Rep. p. 380. — 3) Odyss. 18, 130. Philem. ap. Stob. Floril. 98, 17.

Geschichtschreiber, Philosophen es ans, daß der Mensch von allen Geschöpfen das beklagenswertheste sei, daß Erde und Meer voll Unheil und nirgends ein Asyl für die vielgequalten Sterblichen sei. Mit dem düstern Gedanken: das Beste sei, nicht geboren zu werden, das Nächtbeste, recht früh zu sterben, hatten die Griechen trop ihrer sonstigen beiteren Auffassung des Lebens sich vielsach vertraut gemacht, das hatte selbst ihrer Götter einer, Silen, dem Midas als die wahre Lebensansicht verkündet i); es war das, wie Aristoteles sagt, in Aller Mund und schon seit langer Zeit Allen bekannt; und in der That flocht sast jeder ihrer berühmteren Dichter den Ausspruch seinen Werken ein 2). Oder man sagte: Wen die Götter lieben, der stirbt in früher Jugend 3). Oder in andrer Wendung, wie Euripides: den Reugeborenen sollte man beweinen, den Gestorbenen aber mit Freude und Glückwünschen zu Grabe tragen 4).

71. Es ift das Bewußtsein von der Eitelkeit und Vergeblichkeit menschlicher Bestrebungen, das Gefühl der inneren Leere eines Daseins, welches nicht von einem größen, Alles bestimmenden und dem Leben erft Inhalt und Bedeutung verleihenden religiösen Gedanken getragen wird — was in dieser trüben und finsteren Anschauung sich ausspricht. Hat das Gefühl einer allgemeinen Schuld und in unfrer Natur wurzelnden Sündhaftigkeit dabei mitgewirkt? Wir muffen dies verneinen; es laffen fich zwar ein paar Aeußerungen, in welchen eine Erkenntniß der gemeinsamen angeborenen Gunde zu liegen scheint, beibringen, wie das Wort Demofrits: "daß der ganze Mensch von seinem Ursprunge an Rrankheit sei" 5), was jedoch der Philosoph von Abdera znnächst ficher in physischem Sinne gemeint hat, wenn er auch den ethischen nicht ganz ausschloß; dann ein Ausspruch des Euripides, daß bas Bofe allen Denschen eingepflanzt sei 6). Aber im Ganzen nahm der Grieche das sittlich Bose viel zu leicht, empfand das Gesetz der Gunde in seinen Gliedern viel zu wenig, als daß ihm eine Bahrheit, gegen die der menschliche Stolz sich so sehr auflehnt, hatte klar werden können. Ift doch auch kein Bolk in der Geschichte den Griechen in der Reigung und Gabe gleichgekommen, das Bose unter finnlich angenehmen, afthetisch schönen Formen zu verhüllen, und es dann um diefer willen zu entschuldigen.

<sup>1)</sup> Plut. Consol. ad Apoll. c. 27. — 2) Bacchyl. fr. 2. ap. Stob. Floril. 98, 27. Eurip. Belleroph. fr. ibid. 39. Soph. Oed. Col. 1225. Alexis ap. Athen. 3, 97. Theogn. Gnom. 425. — 3) Menand. p. 48. Meinek. Hypsaei fr. ap. Stob. 98, 24. — 4) Eur. Cresph. fr. 13. cf. fr. inc. 160. — 3) Ap. Pseudo-Hippocr. ep. ad Demaget. t. III., p. 10. Kühn. — 6) Ap. Stob. Floril. 10, 17.

einnehmen sollte, im Sinne gehabt habe. Sicher indes ist, daß in dem Schluß-Drama die Befreiung des Titanen durch einen zwischen ihm und Zeus geschlossenen Friedensvertrag vermittelt ward, womit dann wahrscheinlich auch eine Milderung in der Gesinnung des obersten Gottes gegen das Menschengeschlecht in Verbindung gebracht war.

Dag überhaupt eine Fortdauer des Menschen nach dem Tode stattfinde, war bekanntlich die alte, allgemeine Ueberlieferung, aber weber von einer allen Sterblichen bestimmten Bergeltung nach dem Tode, noch von reinigenden und bußenden Strafen hatten die Griechen der Homerischen Zeit eine Borftellung. Nur einzelne, hervorragende Frevler gegen die Gotter find es, die bei homer im entlegenen Grebus gepeinigt werden; bei Befiod leben die früheren Geschlechter der Menschen zwar fort, bald als gute Damonen, bald als Seelen seliger Menschen, und wieder als herven; aber indem er ethische Pflichten einschärft, verweist er doch nicht auf eine jenseitige zu erwartende Bergeltung, sondern nur auf die in diesem Leben waltende Gerechtigkeit. Die Vorstellungen der Jonischen Philosophen mußten, wo fie nicht geradezu materialistisch waren, unklar und schwankend sein; dem Thales war das, was er Seele nannte, nichts weiter, als eine bewegende, in dem Thierischen und Anorganischen eben so gut als im Menschen wirkfame Rraft; daber seine Meußerung: der Magnet muffe eine Geele haben, weil er das Eisen anziehe. Ueberhaupt mar der Gegensat von Seele und Körper jenen Denkern noch nicht zum Bewußtsein gekommen. Sie brachten es nur zu der Vorstellung, daß die Seele ein besonders subtiler oder reiner Bestandtheil ihres Urstoffes sei. Dem Anagimenes ift die Seele Luft, die den Menschen zusammenhält, wie Hauch und Luft die ganze Welt zusammenhält 2), und Diogenes von Apollonia nannte die Luft geradezu Scele und Denkthätigkeit 3). Heraklit nannte die Seele das Unkörperlichste; sie war ihm also nicht schlechthin körperlos, vielmehr ein aus dem Beltganzen aufsteigender Dunft, eine Gecretion seines feurigen Urelements, weshalb er die trockene (dem feurigen Buftande am meisten fich annahernde) Geele für die weiseste und beste erklärte, und ihre Erkenntnißkraft aus ihrer raschen Beweglichkeit ab. leitete 4). Wenn er außerte, unser jeziges Leben sei in Bahrheit Tod, der sogenannte Tod aber ein Eingehen zum Leben; wenn er denselben Gedanken mythisch eingekleidet so aussprach: Wir leben den Tod der

<sup>1)</sup> Opp. et Dies v. 121 — 124; 141 — 142; 166 — 173; 213 — 380. —
2) Plut. Plac. Phil. 1, 3. — 3) Fragm. 4. ap. Panzerbieter. — 4) Aristot. de anim. 1, 2. Plut. Plac. Phil. 4, 2. Bruchst. 61, 62 in Schleiermacher's heraflit.

Sötter und sterben ihr Leben, oder: die Menschen seien sterbliche Götter, die Götter unsterbliche Menschen ') — so meinte er dabei nicht eine bei seinem Systeme undenkbare individuelle Fortdauer der Seelen nach dem Tode, sondern er betrachtete den Sonderzustand dieses Lebens als eine Fesselung und Losreisung von dem allgemeinen Naturleben, der daher im Bergleich mit diesem höhern Leben Tod zu heißen verdiene. Ueberhaupt sahen die Jonischen Philosophen in der Seele des einzelnen Menschen nur einen Theil oder Aussluß der im Universum sich kundgebenden Lebensstraft; beim Tode des Leibes sloß dieser Theil in das Sanze, dem er ursprünglich angehörte, zurück.

78. Solchen Vorstellungen gegenüber mußte die Orphisch = Pythas goraische Lehre ernstere, ethisch gebildete Beister um so mehr anziehen, denn in dieser hatten doch zwei wichtige, dem menschlichen Sehnen und Erkennen tief eingepflanzte Wahrheiten oder Ahnungen eine Gestalt gewonnen, die Erinnerung nämlich an einen früheren Gundenfall und das Bewußtsein, daß die unsterbliche schuldbeflecte Seele einer Lauterung bedurfe, und erft nach vollbrachter Buße wieder in die Rabe der reinen und beiligen Gottheit gelangen könne. Das Dogma nun, daß die Seele wegen früherer Schuld fich im Leibe wie in einem Grabe oder Rerfer befinde, bis fie ihre Schuld abgebüßt habe, schreibt Platon ausdrücklich den Orphikern zu, und daß es in ein hohes Alterthum hinaufreiche, ift nach dem Zeugniffe des Philolaos, der die "alten Theologen" als dessen Verkündiger nennt, nicht zu bezweifeln 2). Aus diefer Quelle hat Pindar geschöpft, ber überhaupt unter den älteren Griechen die bestimmtesten bis in einzelne Büge ausgemalten Vorstellungen über Gericht und Vergeltung nach dem Tode, den Rreislauf und die Reinigungen der Seele ausgesprochen. Die Inseln der Seligen weiset er zu ewigem Genusse denen an, "welche es vermocht haben, bei einem dreimaligen Leben auf der Ober = und Unterwelt die Seele völlig rein von allem Unrecht zu erhalten." Dagegen erscheinen die Beister der Frevler nach dem Tode vor dem Richterstuhle eines unterirdischen Richters, von dem fie zu schwerer Strafe verurtheilt werden, und ziehen unstät über die Erde in blutiger Qual umber; "die aber, welche Persephone von der alten Gundenschuld befreit, deren Seelen fendet fie im neunten Jahre wiederum zur obern Sonne herauf; aus ihnen sprossen mächtige Könige und Manner voll Kraft und Beisheit, welche von der Nachwelt unter den Menschen heilige Heroen genannt

<sup>1)</sup> Ap. Clem. Al. Paed. 3, p. 215. — 2) Plut. Cratyl. p. 400. Philol. ap. Clem. Strom. p. 435.

werden" 1). Diese Vorstellung von der Rücklehr der Seelen in bestimmten Zeiträumen, bis sie zu seligen Herven werden, kommt der des Empedostles sehr nahe.

- 79. Mit plumper Hand zerrissen die Atomisten dieses Gewebe von Hoffnungen und Phantasien; die Seele, sagten Leukippos und De= mofritos, besteht aus tugelförmigen, feurigen Atomen, deren Busammen= bang mit dem Tode fich lost, und wenn die Menschen im Bewußtsein ihrer bosen Thaten, vor dem, was nach dem Tode folgen soll, fich fürchtend, ihr Leben in Angst und Schrecken zubringen, so sind das selbst ersonnene Lügen 2). Das Buch des Demokritos vom Hades sollte ohne Zweifel den "Aberglauben" einer unterweltlichen Existenz der Seelen widerlegen, und die Falle, welche von wieder lebendig Gewordenen erzählt murden, aus phy= stichen Ursachen erklären. Ebenso wenig als die Atomisten konnten die Eleaten eine mahre Unsterblichkeit der Seele annehmen, da fie nur eine einfache, unwandelbare Ureinheit kannten, außer und neben welcher jede Existeng von Einzelwesen nur tauschender Schein sein sollte. Mochte nun dieses einfache Urwesen als reiner Geift oder als denkender Stoff gedacht werden, für eine perfouliche Fortdauer selbstbewußter Beifter mar in diesem Systeme kein Raum. Am ersten hatte Anagagoras, der sein Berstandeswesen, den "Nus", so bestimmt von der Materie, dem Aether, unterschied, und den sich selbst bewegenden Beist flegend und herrschend über den Stoff stellte, eine Unsterblichkeitslehre zu entwickeln vermocht; aber er scheint doch nur einen allgemeinen unendlichen Geist, an welchem alle einzelnen Vernunftwesen in höherem oder geringerem Grade Theil hatten, gelehrt zu haben, wonach er beim Tode eine Refusion der ein= zelnen Seelen in den allgemeinen Beltgeift annehmen mußte 3).
- 80. Auffallend ist es besonders, daß Herodot, dessen Weltansschauung doch ganz von heidnisch religiösem Glauben durchdrungen war, über die Unsterblichkeit ein Schweigen beobachtet, welches die Annahme, daß ihm dieser Glaube fremd gewesen, wenigstens sehr wahrscheinlich macht. Die Aegypter sind es nach ihm, welche zuerst den Satz ausgesprochen, daß die Seele unsterblich sei; ihre Lehre von der Seelenwanderung haben "einige Hellenen" entlehnt und als ihr Eigenthum vorgetragen. Aber auch an den Geten erwähnt er es als etwas Besonderes, daß sie an die Unsterblichkeit glaubten ). Man wird dadurch zu dem Schlusse getrieben, daß er diesen Glauben nicht als ein der Hellenischen Nation überhaupt

<sup>1)</sup> Olymp. 2, 57 (105) sqq. Thren. fragm. 95 — 98. ap. Bergk. — 2) Stob. Serm. 119, p. 603. Cic. Tusc. 1, 11. 34. Lucian. Philopseud. 32. — 3) Simplic. ad Arist. Phys. f. 33. 35. — 4) Herod. 1, 123; 4, 93.

gemeinsames Eigenthum betrachtete. Wir hören nun aber von Platon, daß zu seiner Zeit die Griechen gewöhnlich die Sagen vom Hades und den dortigen Strasen, so lange ste gesund waren, für lächerlich hielten, aber wenn ste den Tod sich nahe wähnten, doch der Angst davor sich nicht zu erwehren vermochten 1). Die Meinung, daß die Seele beim Tode wie Luft oder Rauch versliege, oder in völliges Nichts versinke, war allerdings so verbreitet, daß der Thebaner Rebes sie die Borstellung des Bolses nennt 2). Wie es bei den Gebildeten jener Zeit stand, zeigt die Berwunderung, mit welcher Glauson das Wort des Platonischen Sotrates, daß die Seele unsterblich, als etwas Neues und nie Gehörtes aufnahm 3). Aber Platon's Berufung auf die alte Ueberlieserung, auf die Sagen, die Dichter und Gesetzgeber macht es wahrscheinlich, daß die Bahl derer, denen diese Autoritäten noch galten, immerhin groß geswesen sei ei.

81. Alles erwogen, ist das Wahrscheinlichste, daß Sokrates bezüglich der Fortdauer der Seele nicht weiter als bis zu einem Wunsche, einer Bermuthung und hoffnung gekommen sei. Kenophon, der sonft in allen seinen Schriften über diese Frage völliges Schweigen beobachtet, legt dem fterbenden Cyrus Grunde für die Möglichkeit der Fortdauer in ben Mund 5), welche er mahrscheinlich aus Sofratischer Quelle geschöpft hat. Sie könnten, läßt er den Perserkönig zu seinen Rindern sagen, doch nicht gewiß wissen, daß ihr Bater nach dem Tode schlechthin nichts mehr fein werde; und er beruft sich nun auf die Verehrung, die man Verstorbenen erweise, die Unsichtbarkeit der Seele, auf die Aehnlichkeit des Todes mit dem Schlafe, der gleichwohl die Thätigkeit der Seele nicht zu hemmen vermöge, auf die Schreden des Bewissens nach einem begangenen Berbrechen, auf die Wahrnehmung, daß die Seele das Lebensprincip für den Rörper sei, und auf die Bahrscheinlichkeit, daß die von den Banden des Rörpers gelöste Seele nun erft eine freiere Thatigkeit entfalten werde. Coweit ift Alles Cofratisch; Platon selbst läßt-seinen Lehrer im Menon die Hoffnung des Fortlebens noch mit beigemischtem Zweifel aussprechen, während die ganze Argumentation im Phädon, als eine dem Sofrates fremde, einzig auf Rechnung des mit Pythagoraischen Anschauungen getranften Platon zu segen ift. Bei seiner Verurtheilung gab Gofrates vor den Richtern durch die Aeußerung: Man wisse nicht, ob der Tod für den Menschen nicht das größte aller Guter sei, seine Hoffnung zu verstehen, ließ aber am Schlusse seiner Rede es doch ungewiß, ob der Tod

<sup>1)</sup> Rep. 1, 330. — 2) Plat. Phaed. p. 77. — 3) Plat. Rep. 10, p. 609. — 4) Legg. 12, p. 959. — 5) Cyrop. 8, 7, 17.

anderen Orte führe '). Dieß war bei ihm nicht, wie Cicero meinte '), bloße Jronie, sondern der Ausdruck eines mit sich selber nicht zum Absschluß gekommenen Schwankens. Und so war denn allerdings sein Schüler Platon der erste unter den Griechen, der sich mit allem Ernste und mit der ganzen Tiefe seines Geistes auf die Lösung der großen Frage von der Fortdauer einließ.

## Die Sohratiker; Platon und die Platoniker.

82. Drei Sofratische Schulen bildeten sich, von der Platonischen abgesehen, nach dem Tode des Meifters, aber ihre Begrunder suchten entweder die Lehren anderer Schulen, denen sie zum Theil vor ihrer Berührung mit Gokrates angehört hatten, mit seinen Lehren zu ver= schmelzen, oder fie bildeten eine aus dem Gedankenkreise des Dei= sters herausgerissene Idee in einseitiger Richtung aus; und so ent= ftanden unächte Spröglinge, denen gegenüber Platon's achtere Auffaffung und großartige Fortbildung der Gokratischen Lehre um so glänzender er= scheint. Aristipp, der Stifter der Cyrenaischen Schule und Ur= heber des Hedonismus, gieng von der Sofratischen Anficht, daß die Tugend ganz in der Erkenntniß aufgehe, die Empfindung aber das Rris terium der Wahrheit sei, und wahrscheinlich auch von der Annahme des Flusses aller Dinge aus, um das ethische Wissen des Menschen, den Ameck und bestimmenden Grund seines Thuns und Lassens auf die inneren Affekte, also die Empfindungen von Luft und Unluft zu beschränken. Wie alle lebendigen Wesen den natürlichen Trieb nach angenehmen Empfindungen haben, besteht auch für den Menschen das hochste Gut in der hingebung an die Luft, die durch Mäßigung und Gelbstbeberrschung im Genusse noch gesteigert wird, das Bose aber und natürlich Haffenswürdige ist für ihn der Schmerz und die Beschwerde. Der Maßstab des Angenehmen entscheidet also über die Gute oder Berwerflichkeit einer Handlung. Die Einficht, Phronesis, in welcher die rechte Tugend liegt, besteht in der flugen Berechnung und richtigen Bahl des zu Genießen= den, in der Benützung der Umstände, durch welche das Angenehme vermehrt werden fann, und in der Runft, jede Lage des Lebens zu einem möglichst behaglichen Zustande zu gestalten, von Schmerz und Anstrengung

<sup>1)</sup> Plat. Apol. Socr. 32. - 2) Tusc. 1, 42.

aber nur das Unvermeidliche zu ertragen. Die Freiheit des Geiftes und Gedankens auch mitten im Genusse zu behaupten, sich selbst und die Lust zu beherrschen, auf Unerreichbares willig zu verzichten und das Abwesende nicht zu leidenschaftlich zu begehren, um das Rünftige nicht zu sorgen, über das Bergangene nicht zu trauern, nur der Gegenwart zu leben und dieser in jedem Momente das größte Maß von Vergnügen abzus gewinnen — dieß ist die Summe wahrer Weisheit und Tugend. Zwar ift nach der Behauptung der Cyrenaiker "die Luft ein Gut, auch wenn fie durch die unziemlichsten Mittel gewonnen wird"; der Unterschied, der zwischen guten und schändlichen Genüssen gemacht wird, beruht nur auf der Gewohnheit, nicht auf der Natur; Aristipp selbst soll der körperlichen Luft den Borzug vor der Luft der Seele gegeben, und zugleich doch nur einen Gradunterschied unter den einzelnen Luften angenommen haben. aber konnte die Schule gleichwohl auch behaupten, daß der Beise frei sein muffe von Leidenschaften, von Neid, Aberglauben (d. h. bei ihnen wohl von Religion), von Sabsucht und überhaupt von Allem, was den Geift verwirre oder zu stark bewege 1).

83. Theodor von Cyrene, der Schüler des jungern Aristipp, als Atheist berüchtigt, und in der That ein Läugner alles Ewigen und Göttlichen, blieb einerseits bei dem Grundgedanken der Cprenaischen Schule, dem vollendeten Egoismus, stehen, und verwarf daher auch die Freundschaft und die Aufopferung für das Baterland, weil der fich felbst genügende Weise der Freunde nicht bedürfe und die ganze Welt zum Baterland habe, suchte aber doch andrerseits die Lehre dadurch fortzubilden, daß er das Ziel und die Aufgabe für den Beisen nicht in die größte Summe einzelner Genuffe, sondern in die bleibende, also von äußeren Dingen unabhängige Stimmung fette, die durch Abschließung gegen die Außenwelt, durch die Gelbstgenügsamkeit eines das dauerhafteste Vergnügen berechnenden Egoismus hervorgebracht werde 2). Dagegen behauptete Begesias, ein andrer Lehrer der Cyrenaischen Schule: da es im Leben mehr Uebel als Lust gebe, diese vielmehr bei der Abhängigkeit der Ceele vom Körper und bei der Unficherheit unserer Hoffnungen und Berechnungen selbst hochst ungewiß und tauschend sei, so bestehe die Beisbeit mehr in der Abwehr des Uebels als in der Bahl des Angenehmen, vor Allem in jener Unabhängigkeit, welche nur durch Gleichgültigkeit gegen alle Guter und deren Gegentheil, ja gegen das Leben felbft erreicht werde. So führte eine Lehre, welche die Lust für das höchste Gut

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 2, 65. 79-93. Sext. Emp. adv. Math. 7, 11; 191. Athen. 12, p. 544. Aelian. V. H. - 2) Diog. Laert. 2, 98.

erklärte, in natürlichem Verlaufe zur Verzweiflung an derselben; Hegestas wurde der Lobredner des Selbstmords und seine Doctrin wurde so häusig praktisch vollzogen, daß der König Ptolemäus den Vortrag derselben in den Schulen zu Alexandrien untersagte 1).

- 84. Im schärfsten Gegensate gegen den Bedonismus entwickelte die gleichzeitige Cynische Schule ihr Spftem der Bedürfnißlosigkeit und Entsagung. Ihr Stifter, der dürftige und raube Athener Antisthe= nes, lebrte, durch fein eignes Beispiel die Meußerlichkeiten feines Meifters Sofrates nachahmend und steigernd, wie die Tugend vor Allem in Dube und Arbeit, im Berbannen finnlicher Genuffe, in der ascetischen Thatig= teit steter Abhartung bestehe; denn wenn es der Gottheit eigen sei, nichts zu bedürfen, so arbeite der, welcher es dahin bringe, so wenig als möglich zu bedürfen, fich zur Gottabnlichkeit empor. Wiffenschaft und Runft ver= achtete Untifthenes, da fie jum mahren Lebenszwecke nichts beitrugen, und seine Schüler entfernten sich noch mehr von jedem wissenschaftlichen oder speculativen Streben. Philosophie war für die Cynische Schule nur eine Lebensweise. Ihr Ideal war ein Weiser, der, weder der Che, noch der Rinder, noch des Staates bedürfend, es bis zur vollständigsten Unabhangig= teit von allen außeren Umftanden gebracht hat. Der Gepriesenste unter den Cynifern, Diogenes von Sinope, den Platon einen toll gewordenen Sofrates nannte, verachtete alle bestehenden Staatsgesetze und alles menschliche Gerkommen, nannte fich zuerft unter ben Griechen einen Belt= bürger, verwarf die Che und die herrschende Religion, auch in der Form der Mysterien, und hatte sich für seinen Privatbedarf einen ziemlich roben Pantheismus zurechtgelegt, aus welchem seine Aussprüche, daß Alles voll von Gott sei, und daß Alles in Allem durch Alles sei, zu deuten find, verhehlte indeß nicht, daß das, was ihn für die auferlegten Entbehrungen schadlos halte, eigentlich der Stolz sei, das Gefühl nämlich, über die Bedürfnisse und Leidenschaften Anderer erhaben zu sein 2).
- 85. In der Megarischen Schule des Euklides überwiegt der Eleatische Charafter über das Sofratische Element; der Kern ihrer Ansschauung blieb die Lehre des Parmenides von dem ewigen, sich selbst gleichen, allein existirenden Wesen, welches sie aber in Sofratischer Weise bald als das Sute, bald als Geist und Gedanken, selbst als Gott bezeichneten. Auch sie leugneten alle Vielheit, alle Bewegung, das Werden und Vergehen, sesten die Wirklichkeit zu dem schlechthin Nichtseienden herab, und erklärten das Uebel als Gegentheil des allein wahrhaft existirenden

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 2, 93 — 95. Cic. Tusc. 1, 34. — 2) Diog. Laert. 6, 1 sqq. 103 — 105. Arrian. Epict. Diss. 1, 17.

Suten für das Unwahre 1). In dem letzten und bedeutendsten Manne dieser Schule, Stilpon aus Megara, verband sich eine Antisthenischspraktische Richtung mit jener dialektischseristischen, welche im Verlauf der untersscheidende Zug der Megariker geworden war: ihm galt als das höchste Ziel der Weisheit vollendete, bis zur Ignorirung des Schmerzes getriesbene Apathie der Seele 2).

- Reine Dieser Schulen konnte für Die achte Beisteserbin Des 86. Sofrates gelten; nur ein so feiner und reicher Geift wie Platon (429-348 v. Chr.) vermochte dieser Erbe zu sein. Wenn er aber vor Allem des Sofrates dankbarer Schüler war, so nahm er doch zugleich die bedeutendsten Leistungen und Ergebnisse der ganzen voraufgegangenen Philosophie in sich auf; er schloß fich nach der Bemerkung des Aristoteles auch an Heraklit, in deffen Spstem er schon in früher Jugend durch Kratylus eingeweiht murde, und an die Bythagoraer an, und befreundete fich dann durch Bermittlung der Sofratischen Dialeftif auch der Eleatischen Lehre. Aus eigner Anschauung kannte er Aegypten und Sicilien, und war überhaupt der universalste Geift unter den Alten bis auf seine Zeit. Dabei aber war seine Philosophie doch ein achtes Erzeugniß des Griechischen Geistes. Die Sokratische Lehre vom absolut Guten und Schönen, und von der dem Menschen als gutige Vorsehung fich tundgebenden Gottheit bildete das Fundament, von dem er ausging; die Heraklitische Lehre vom ewigen Werden und Fließen aller Dinge mit der Gleatischen von der ewigen Unveränderlichkeit des Ginen und einzigen Wesens zu vermitteln, diente ihm das Dogma des Anaga= goras vom weltbeberrichenden Beifte, womit er die Pythagoraische Anficht von dem Weltall als einem beseelten und vernünftigen Ganzen in ver= geistigter Gestalt zu verbinden mußte.
- 87. Wenn Platon es auch nie zu einem abgeschlossenen, in sich gerundeten Systeme gebracht hat, so ist doch in seinen Werken ein stetiges Fortschreiten, ein Streben nach immer tieferer Begründung und sesterem inneren Zusammenhange bei einer bewundernswürdigen Fülle von oft sehr kühnen Ideen nicht zu versennen. Seine Lehre ist aber nicht etwa blos aus einem wissenschaftlichen Bedürfnisse reiner Speculation hervorgegangen, sondern zugleich auch aus der Ueberzeugung, daß die Philosophie bei den Briechen berufen sei, das zu leisten, was die Staatsreligion nicht leistete und nicht leisten konnte, die Geister vom Wahne und von der Sünde zu befreien, und ein den Bedürfnissen des menschlichen Geistes entsprechendes System von den göttlichen Dingen, der Weltordnung und der Bestim=

<sup>1)</sup> Aristocl. ap. Eus. Praep. evg. 14, 14; 2. Diog. Laert. 2, 106. 107.
2) Plut. de anim. tranq. c. 6. Senec. ep. 9.

7

mung des Menschen aufzustellen. Reiner der alten Denker hat sich in so umfänglicher und tief berechneter Weise die Aufgabe gestellt, den ganzen Menschen zu erfassen, das menschliche Leben zu reinigen und mit einem würdigen, von Ideen getragenen, auf die Ewigkeit gerichteten Inhalte zu erfüllen, über das blos "Göttliche" der andern Philosophen hinaus bis zur Erkenntniß des "königlichen Geistes und lebendigen Weltschöpfers" hindurchzudringen, Unsterblichkeit und fünstige Vergeltung als den innersten Kern seiner Lehre hinzustellen. Platon's Lehre ist daher, mehr als irgend ein andres System des Alterthums, zugleich Religion, sie trug eigentlich das Streben in sich, in den höheren Ständen wenigstens sich selbst an die Stelle der herkömmlichen Religion zu setzen, und wäre sie zur Herrschaft gelangt, so hätte sie allmälig das ganze Heidenthum von innen heraus umgestalten müssen.

28. Platon hielt das höchste Gut oder Gott seinem eigentlichen Wesen nach für unerkennbar. "Den Bildner und Bater des Weltalls zu sinden," sagt ex, "ist schwer, und wenn man ihn gefunden hat, ist's unmöglich, ihn für Alle verständlich auszusprechen" 1). Denn wenn auch der Mensch die übrigen Ideen vollständig zu erkennen vermag, so steht doch Gott selbst über diesen, und noch höher über der Welt und allem Geschaffenen. Platon vermeidet es daher auch meist, sich über das götteliche Wesen selbst auszusprechen; nur in wenigen Stellen seiner Schriften geht er darauf ein, aber er unterscheidet als entschiedener Monotheist durch die Bezeichnung als "Demiurgos" seinen Einen wahrhaft übersweltlichen, nicht blos denkenden, sondern auch frei wollenden und gütigen Gott von den übrigen innerweltlichen "Göttern", die er nur im weiteren Sinne so nennt. Monotheismus und Polytheismus sind in Platon's Ansicht eigenthümlich verbunden.

89. So viel allgemeine Merkmale unfrer Borstellungen wir haben, lehrt Platon, so viele wirklich existirende Dinge oder Ideen giebt es in der intelligiblen Welt, die unsern Begriffen entsprechen; sie sind für den Mensichen der einzig seste und würdige Gegenstand des Denkens und Erkennens; denn sie sind ewig und unwandelbar und existiren nur in sich selbst, aber getrennt von allen Dingen und individuell, während ihre vielfältigen Absbilder, die sinnlich wahrnehmbaren Dinge, sich stets verändern und vergängslich sind. Unabhängig von Zeit und Raum, wie von unserm Geiste und dessen Begriffen, gehören die Ideen einer eignen, jenseitigen, übersinnlichen Welt an, sind nicht die Gedanken Gottes, sondern die Objekte seines Denstens, und nach ihnen bildet er die Welt in der Naterie; nur sie allein aber,

<sup>1)</sup> Tim. p. 28.

Jugleich mit Gott, sind wahrhaft seiende Wesen, wogegen den irdischen Dingen bloß der Schatten einer Existenz, und zwar nur durch eine gewisse Theilnahme an den Ideen, ihren Urbildern, zusommt. So vermittelte Platon die Heraklitische Lehre vom steten Flusse aller sinnfälligen Dinge mit der Eleatischen von der ewig ruhenden Einheit, indem er die Pythasgoräischen Zahlen, deren Abbilder die Einzeldinge sind, in seine Ideen umgestaltete und gleichsam verdichtete. Im Timäus nennt er diese ganz substantiell gedachten Ideen sogar "ewige Götter".

- 90. Ohngeachtet dieser polytheistischen Ausdrucksweise find aber doch die Ideen nicht als neben und außer Gott stehend zu denken; sie sind in Gott begründet und dieser ist die allumfassende Idee, welche alle theilsweisen Urbilder in einer Einheit umfängt; daher ist auch die sichtbare Welt, welche nach dieser allumfassenden Idee gebildet ist, und alle einzelnen oder partiellen Ideen abbildlich in sich enthält, nur eine einzige.
- Von den übrigen Ideen unterscheidet nun aber Platon die Idee des Guten; er stellt sie über alle anderen; sie ist das Höchste, kaum Erreichbare für die menschliche Erkenntnißkraft, und wird nie hinlanglich erkannt, aber ohne fie murde uns gleichwohl die Erkenntnig alles Uebris gen nichts nugen; so wenig darf fie irgend einem andern Befen, oder einer Idee gleich gesetzt werden, daß fie vielmehr noch über das Sein fich erhebt, insofern fie nämlich selbst die Ursache alles wahrhaften Seins, die Quelle alles Schönen und alles abgeleiteten Guten ist; in der sichtbaren Belt erzeugt fie Licht und die Conne, in der geistigen aber gewährt fie Bahrheit und Einficht 1). Unverkennbar fällt ihm hier die Idee des Guten mit Gott zusammen; würde Gott bei ihm von dieser Idee wirklich verschieden fein, dann könnte derselbe gut sein nur durch Theilnahme an der Idee des Guten, und so mare wirklich diese 3dee das Sobere, fich Mittheilende, Gott aber das Niedere, Empfangende, und da er die Ideen als un= sichtbare Götter bezeichnet, so müßte die höchste und vollkommenste Idee der höchste Gott sein, und für einen eignen weltbildenden Gott außer und neben dieser Idee ware nirgends eine rechte Stelle in dem Systeme zu finden.
- 92. Wird also Gott als Idee aufgefaßt, d. h. insofern er von den gewordenen Wesen nachgeahmtes Urbild ist, so ist er die Idee des Guten, und so schließt diese Idee die Gesammtheit aller Ideen in sich, sie ist der letzte Grund der Ideenwelt. Aus seinem verborgenen Wesen heraustretend, entfaltet sich Gott zur intelligibeln Welt der Ideen, er projecirt diejenigen Seiten seines Wesens, welche ihm als Urbilder bei

<sup>1)</sup> Rep. 6, 505, 509; 7, p. 517.

der Weltbildung dienen, jede dieser Seiten oder Ideen stellt das Gute in einer andern Gestalt oder Beziehung dar.

- 93. Die Weltbildung kam dadurch zu Stande, daß durch Gottes vermittelnde Thätigkeit die an sich ruhenden Ideen ihre Bilder in dem Urstosse, dem (nicht leeren, sondern erfüllten) Raume, der sorm = und eigenschaftslosen Materie abdrückten. Dieser Urstosse, "diese Mutter des Werdens," ist ewig und den Sinnen nicht wahrnehmbar; er empfängt seine Bestimmtheit, Bewegung und räumliche Begränztheit von den Ideen; es ist die "Hyle", obgleich Plato selbst diesen Ausdruck noch nicht ges braucht, die, ohne selbst körperlich zu sein, denn das würde schon eine Dualität sein die Bedingung der Existenz körperlicher Dinge ist, und Allem als Substrat zu Grunde liegt 1).
- Diese Ansicht Platons von dem Urstoffe ist einer der bestrittensten Puntte in seiner Lehre; er nimmt weder eine Emanation des Stoffes aus Gott, noch eine pantheistische Immanenz deffelben in Gott an; und da ihm die Idee einer reinen Schöpfung ebenso fremd wie jedem der alten Philosophen war, so bleibt nur übrig, den stark dualistischen Zug seines Spstemes anzuerkennen. Sein erster Grund oder Ungrund alles Geins ist allerdings materiell, aber er ist noch nicht Körper, nur die Anlage dazu, jedoch eine stoffliche, nicht blos eine mögliche, und insofern be= zeichnet Plato diese primitive Materie als etwas noch nicht Seiendes. Diese erfte Materie murde nun in eine regellose Bewegung, einen caoti= ichen Buftand versett, in welchem die vier Arten von Elementarkorpern zwedlos durcheinander wogten. Das Princip diefer Bewegung war eine dem Chaos inwohnende, von Gesetzen blinder Nothwendigkeit beherrschte vernunftlose Seele 2). Damit hatte die primitive Materie bereits vor der Dazwischenkunft des Weltbildners gewisse Formen angenommen, und war so in die schon sichtbare und körperliche secundare Materie über= gegangen. Es war dieß aber noch ein chaotischer Zustand, in welchem die göttliche Vernunft erft Ordnung und Gestalt hervorbrachte, indem fie das Gute aus der Sphare der Ideen herab — und in die Materie ein= fenkte, womit die Nothwendigkeit bewältigt, die regellos bewegten Theile geschieden und dann regelmäßig verbunden, überhaupt die Materie nach dem Urbild der ewigen Ideen, den Principien der Form der Dinge organisitt wurde. Go ist die Welt wie ein Rind, dessen Bater Gott ist und dessen Mutter die Materie, diese aber ware für immer ein steriles Princip, wenn die Action Gottes nicht fie zu befruchten tame; benn in jedem organisirten Wesen ist zuerst der Stoff und dann die von Gott

<sup>&#</sup>x27;) Tim. p. 27. 48. 51. — ') Ibid. p. 52. 53.

ihm eingedrückte Aehnlichkeit mit einer Idee; durch diese Aehnlichkeit hat das Wesen Theil an dem Plane und der Harmonie der Welt, während es durch seinen Stoff Antheil hat am Zufälligen, Nuglosen, Bösen.

Das erste nun, mas Gott bildete, mar die Weltseele; der **95.** eine Faktor, den er zu dieser Bildung nahm, mar jene ewige das Chaos bewegende Seele, welche Platon bald als die unordentliche Seele oder die der körperlichen Natur inwohnende Begierde, bald als die veränder= liche in den Körpern vertheilte Wesenheit oder unvernünftige Macht und Nothwendigkeit bezeichnet. Diese konnte durch die gottliche Bernunft unterjocht oder gebändigt, aber nicht eigentlich verwandelt und nicht zer= stört werden, und würde sich immer wieder empören und die alte primi= tive Herrschaft der bestimmungelosen Mannigfaltigkeit, der Unordnung und des Bosen zuruckführen, wenn Gott nicht stets über der Erhaltung der einmal von ihm geschaffenen Ordnung wachte 1). Gebändigt aber hat er fie, indem er fie mit dem zweiten Faktor, einem göttlichen Bestand= theil, dem "Nus", einer Emanation feines eigenen Wefens, verband und mischte 2). Zu diesem Ende bildete er erft aus beiden Faktoren eine mittlere Besenheit, so daß in der Beltseele und in den Seelen über= baupt drei Bestandtheile oder Wesenheiten sich unterscheiden lassen, denen die drei geistigen Fähigkeiten der Seele, die Meinung, die Bissenschaft und die Anschauung, entsprechen.

96. Die Weltseele ist also der erste und vornehmste der geschaffenen Götter, sie hat ihren Sit inmitten der räumlich ausgedehnten Welt, ist aber zugleich durch den ganzen Weltraum verbreitet, den sie auch noch außenher ringsum umhült, und das Körperliche bildet den Leib, den sie belebt und regiert 3). Sie ist zwar nur ein gewordenes, zeitliches Einzelwesen (wiewohl aus ewigen Bestandtheilen), und enthält keineswegs die Ideen in sich, die vielmehr, allen Schranken des Raumes und der Zeit enthoben, unabhängig von ihr, als die ewigen Urbilder der zeitlichen Abbilder existiren; die Weltseele hat auch keinen Willen, aber sie denkt so gut als unsre Seele, und noch weit besser; sie nimmt Alles, was in ihr und ihren Theilen vorgeht, wahr, und sie ist unauslöslich und unsterblich, und ebenso unvergänglich ist die von ihr abhängige Bewegung.

97. Genau besehen sind es demnach eigentlich drei ewige Principien, von deren Voraussetzung Plato ausgeht: Gott die reine Intelligenz, der Urstoff und die Seele. Denn schon vor der Weltbildung existirte eine geistige, theilbare und dennoch unkörperliche Wesenheit, welche Gott bei der Bildung der Einzel=Seelen zu Grunde legte oder als Hauptbestandtheil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tim. p. 48. Politic. p. 272. 273. — <sup>2</sup>) Politic. p. 369. Tim. p. 44. — <sup>2</sup>) Tim. p. 34. 36.

verwandte. Als nämlich Gott die Materie theilte und zu Einzel-Rörpern organisite, da theilte er auch diese seelische Substanz; und bildete eine Vielheit von Seelen, indem er ihnen mehr oder weniger von seinem eignen Besen, der göttlichen Intelligenz, einflößte 1). Platon nennt das her den Theil der Beltseele und der Gestirn = und Renschen = Seelen, welcher die Ideen wahrnimmt, ewig und göttlich 2). In absoluter Fülle und höchster Vollommenheit sindet sich die Intelligenz nur in Gott, der eben die Intelligenz selber ist; in vorzüglichem, aber doch beschränktem Raße ist sie der Beltseele und den Seelen der Gestirne beigemischt; schwächer ist sie in den Renschenscelen, aber es ist doch immer noch ein Strahl oder Funke göttlichen Wesens, der ihnen inwohnt, und sich zu Gott etwa wie der Strabl zu der Sonne, von der er ausgestossen, verhält. Daher die Doppelnatur der menschlichen Seele, in welcher, wie Platon es mythisch ausdrückt, nur eines der beiden Rosse edel und von guter Abstunft ist, das andre aber entgegengesetzer Abstammung und Beschaffenheit 3).

98. Platon ist also nicht Pantheist, die Materie ist bei ihm völlig von Gott geschieden; aber er hat in seinem Spstem einen pantheistischen Jug; denn Alles, was von Intelligenz in der Welt ist dis herab zum Menschen, gehört seiner Ansicht nach zur göttlichen Substanz; Gott selbst ist es, der, in allen Seelen durch die von ihm emanirte geistige Kraft gegenwartig, sich in ihnen, aber gradweise höchst verschieden, offenbart.

Als ein gütiges und neidloses Wesen hat Gott den Weltkörper aus den vier Elementen so gebildet, daß er die vorher caotische Bewegung des Stoffes ordnete, das Ganze seinem eignen Besen möglichst ähnlich machte, und es daher zu einer vollkommenen, uie alternden und gesunden Einheit gestaltete. Er gab der Welt die vollkommenste Figur, die sphärische, und die freisförmige Bewegung; denn da die Belt als körperlich nicht wie Gott in unwandelbarer Ruhe verharren kann, so muß fle fich bewegen, ihre Bewegung aber muß als ein Bild des göttlichen Befens die dem Geiste am meisten verwandte, in sich felbst zurückfreisende sein. Im Schoofe der Welt besteht nun, entsteht und verwandelt sich eine Menge von Einzelkörpern, und fie, die alle umfassende, ist in Bahr= heit ein aus Leib und Seele zusammengesetztes, vernünftiges Thier, das aber Platon auch einen fich selber genügenden Gott nennt 4), einen mahr= nehmbaren Gott als Bild des intelligibeln, der unter den gewordenen Göttern der vollsommenste und selig ist, weil er des Guten und Schönen theilhaft geworden 5).

<sup>1)</sup> Plutarch. quaestt. Plat. 2, 2. De ser. num. vind. c. 5. — 2) Politic. p. 309. Tim. 44 C. — 3) Phaedr. 246. — 4) Tim. p. 34 B. 68 E. — 5) Sympos. 202 C.

- Der Weltbildner erzeugte sofort ein ganzes himmlisches Geschlecht von Göttern, die Sternengötter nämlich, welche fich als Zeitmeffer am himmel in ihren bestimmten Bahnen herumbewegen. Platon versteht unter "Uranos" einmal das Weltall überhaupt mit Inbegriff der in ihm enthaltenen Wesen, dann aber auch blos den himmel als das aftralische Bebiet im Gegensatz zur Erde; das Gebiet der Welt theilt er in drei Theile oder Diakosmen, zuoberst die Region des Fixsternhimmels, darunter den mittleren Raum, in welchem fich die fünf Planeten mit Sonne und Mond bewegen, zulett die Erdgegend; die Erde denkt er fich im Mittelpunkte der Welt ruhend und nennt fie den ersten und altesten unter den innerweltlichen Göttern '). Diese Weltkörper nun find Götter, fichtbare und erzeugte Rinder des ewigen Baters, und hier fand Platon Raum für die Götter der Volksreligionen, welche ursprünglich, wie bei vielen Barbaren noch jest, nichts anders als Sternengötter gewesen seien 2), mabrend Zeus ihm (mitunter) für den höchsten weltbildenden Bott gilt. Diese Gotter, deren Rorper größtentheils aus Feuer geworden, find zwar nicht unsterblich und ganz unauflöslich, aber durch des Schöpfers allmächtigen Willen gehalten, werden fie nie vergeben, und jeder hat seine vernünftige Seele als Princip seiner aftralischen Be= megung 3).
- Platon wußte indeg wohl, daß das Griechische Bolk seine Olympischen Götter nicht als Aftralgottheiten betrachtete, und daß über= haupt die meisten Hellenischen Gottheiten nur durch eine hochft gezwungene Deutung aus dem Gestirndienste abgeleitet werden konnten, obgleich er meinte, die altesten Hellenen hatten nur die Gestirne verehrt. Ueber die mpthologischen Götter äußert er sich im Timäus mit unverkennbarer Ironie: "Bon ihrer Bildung zu reden übersteigt unfre Rraft, wir muffen aber, dem Besetze folgend, denen Glauben ichenken, die früher darüber gesprochen haben, wenn sie auch ohne wahrscheinliche Grunde sprechen mögen, da fie ja Abkömmlinge der Götter waren, wie fie sagten, und ihre Vorfahren selbst am besten gekannt haben werden" 4). Indes findet fich in seinem Weltspsteme auch für diese Götter — aber freilich nur als Wesen sehr untergeordneter Art, Damonen oder Genien — noch Die Welt besteht nämlich aus zwölf Regionen oder himmlischen Spharen, von denen die feurigen Körper acht einnehmen; die drei Spharen unterhalb dieser Aftralgebiete, zwischen ihnen und der zwölften, der Sphare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rep. 10, p. 616 sqq. Tim. p. 38 C. sqq. — <sup>2</sup>) Cratyl. p. 397 C. Legg. 10. p. 886. — <sup>3</sup>) Tim. p. 40. 41. Legg. 10, p. 904 a. — <sup>4</sup>) Tim. p. 40, 41.

.30

Regionen des Aethers, als der subtissten Lustgattung, der wir des Wassers, sind mit Dämonen oder Genien bevölkert, deren wie dem in ihrer Sphäre herrschenden Elemente, also aus Aether, wir Wasser, gebildet ist, und die noch einigermaßen dem regelmäßismu Gange der Gestirne folgen ').

Die niederen sterblichen Wesen konnte und wollte der höchste Gett nicht selber hervorbringen, sie würden sonst auch den Göttern gleich geworden sein. Da aber doch auch Sterbliches entstehen und die Welt in Wahrheit ein Universum werden sollte, so übergab der höchste Gott den Astralgöttern die unsterblichen Bestandtheile, die vernünftigen Seelensteime, mit welchen sie Vergängliches zusammenfügen und so, Gottes schöpferische Krast nachahmend, lebende Wesen bilden sollten; damit entstand der Mensch, das gottesfürchtigste Wesen, dessen Seele aus derfelben Seelensubstanz wie die Weltseele gebildet ist 2). Denselben Göttern aber, die den Menschen geschaffen, ist auch die Hut und Pslege des ganzen Geschlechtes aufgetragen.

Die menschliche Seele stellt in ihren Theilen und Bewegungen die Weltseele im Kleinen dar; sie ist ebenso wie diese nach der Idee des Guten gebildet, und es ift daher des Menschen Aufgabe, fich auch in seinem Leben Gott ähnlich zu machen. Das Wesen der Seele ift aber nicht ein einfaches, sondern drei Bestandtheile oder Seelenwesen sind in ihm zu unterscheiden. Denn erstens hat der Mensch ein unsterbliches Geelenwesen, die Vernunft, das Göttliche in ihm, eine Ausstrahlung des gottlichen Rus, sodann aber gehören zur Geele auch sterbliche Bestandtheile, von denen Platon das eine, das muthige, leidenschaftliche, oder eiferartige Element, als das beffere mannliche, das andre, die niedere finnliche Begierde, als das schlechtere weibliche bezeichnet. Erst bei der Berbindung, welche der Beift, das göttliche Seelenwesen, mit dem Körper eingeht, kommen die beiden letteren Theile als Lebensthätigkeit des Körpers hinzu 3). Diese drei Seelen find im Körper physisch von einander gesondert; die gött= liche hat ihren Sig im Ropfe, von den beiden andern wohnt die eine, welche die mannlichen, muthigen Leidenschaften begreift, im Bergen, Die

<sup>1)</sup> Epinom. p. 981. Die Schrift ist zwar nicht von Blaton, aber ihr Inhalt entsvricht den Ansichten der älteren Atademie. Auch Kenocrates (ap. Simplic. in Phys. s. 265.), Plutarch (Is. et Osir. c. 26, de sil. orac. c. 10 und 13), Maximus von Tyrus (Diss. 14, p. 161. ed. Markland.), Proclus (in Tim. p. 259.) und Chalcidius (in, Tim. p. 222. 269, Meurs.) stellen Platon's Lehre so dar. — 2) Tim. 69. — 3) Rep. 4, 439. Tim. 69. 72. Politic. 309. Phaedr. 246. 253.

andre, die weibliche sinnlich begehrende, in der Leber 1). Die göttliche Seele soll im Menschen gebieten, die sterbliche aber soll jener dienen und gehorchen, sie in ihren höheren Funktionen nicht stören oder belästigen. Wan sieht, daß in dieser Seelenlehre für den Willen sich keine rechte Stelle sinden will, und Platon ihn nicht genau unterschieden hat; er ist in den Leidenschaften der niederen, männlichen und weiblichen, Seele verborgen.

- 104. Gleich allen Philosophen des Alterthums halt auch Platon an dem Sate fest: daß Aehnliches nur von Aehnlichem erkannt werden tonne 2). Der Geift, das Göttliche im Menschen, ist wesentlich Erkenntniß= traft; er vermag also das ihm Berwandte, die Ideen sowohl als auch die höchste derselben, Gott selbst, dessen Aussluß und reinstes Abbild er ift, zu erkennen; da aber dieses Erkennende in ihm doch nur ein Funke aus dem Schoofe des gottlichen Befens ift, deffen Rraft in seiner Berbindung mit niederem Stoffe vielfach gehemmt, deffen Licht verdunkelt ift, so vermag der Mensch Gott nicht adäquat, nicht in der ganzen Fülle feines Befens zu erkennen und zu benken. Es ift wie mit unferem Auge, welches nichts vom Lichte wahrnehmen würde, wenn es nicht selbst der Sonne verwandt ware und aus ihr seine Sehfraft hatte, andrerseits aber auch den Anblick der Sonne nicht zu ertragen, in ihren Glanz nicht hineinzuschauen im Stande ift, und dafür an ihrer Wirkung, dem von ihr ausstrahlenden Lichte, das Wesen der Sonne einigermaßen erkennen tann 3).
- 105. Es liegt also in der Natur und Abstammung der Seele, daß das Erkennen und Wissen ihr wahrer und höchster Beruf sei, von dessen Erfüllung Seligkeit oder Unseligkeit, Tugend oder Laster nothwendig abshängt; denn die Seele trägt das Vermögen in sich, glücklich zu sein durch die aus der Erkenntniß entstehende Lust, oder unglücklich zu werden durch den mit Unwissenheit und Irrthum verbundenen Schmerz; und da die Seele stets mit Nothwendigkeit das will, was ihr als das Bessere erscheint, so besteht alle Tugend in ihrem Wissen, und reduciren sich alle Laster auf Irrthum und Unwissenheit.
- 106. Hier besonders zeigt sich Platon als Sokratiker, und gleichers weise tritt er in seiner Theorie von der Schönheit und der Liebe zu ihr in die Fußstapfen dessen, der von sich selber sagte, daß er keine andre Kunst verstehe und treibe als die Erotik. Jener Glanz des höchsten Gutes und der Idealwelt 4), dessen Restex der Wensch in den Abbildern mittels des Gesichtes

<sup>1)</sup> Tim. 70. 84. — 2) Sext. Emp. adv. Math. 7, 116. Cf. Jamblich. in Villoison Anecdd. II, p. 193. — 3) Rep. 7, 515 sqq. — 4) Phaedr. 250.

wahrnimmt, ist bei Platon die Schönheit; sie erregt in der Seele den aus Sehnsucht und Lustgefühl gemischten Affekt der Liebe, denn durch den Anblick eines schönen Gegenstandes wird der Geist an jenes Urbild aller Schönheit erinnert, welches in einem früheren Justande ihm zu schauen vergönnt war — Gott und die Idealwelt. Das Wesen des Guten entslieht uns nämlich, wie Platon einmal sagt 1), in die Ratur des Schönen, und indem der Mensch das Schöne liebt, liebt er eigentlich das Gute 2).

107. Platon mar ebenso überzengt von einem Leben der Seele vor der Geburt des Menschen, als von der Unsterblichkeit derselben. Die Seele, die Gebieterin, ist früher als der Leib, "wir find kein irdisches Geschöpf, sondern ein himmlisches," sagt Platon 3). Die Zahl der Seelen war immer eine bestimmte und gleiche; so viele ihrer jest in ihrer Berbindung mit dem Leibe find, so viele waren ihrer auch in dem vorkörper= lichen Zustande 4). Wie alle Anhänger der Präezistenzlehre, nimmt denn auch er an, daß in dem früheren Leben durch eine vorzeitliche That der Charafter Dieses irdischen Lebens für Jeden bestimmt worden sei; damit meint er inneren Busammenhang, ein Bleibendes und Sestes in den sonft planlosen, dem Wechsel und Zufall preisgegebenen Verlauf der irdischen Existenz gebracht, und den gemeinen Bahn, der die Schuld entweder von fich weg auf die Götter oder auf das blinde Fatum schob, abgewiesen zu haben. Jene entscheidende That der noch freien, unkörperlichen Seele hat er aber anders im Phadros, und anders im Staate dargestellt 5). Dort bangt Alles von der Kraft ab, mit der die Seele nach dem Anblide des wahrhaft Seienden, Gottes und der Ideen, strebt und in diesem Anblide sich erhält; vermag sie zu jener Anschauung nicht zu gelangen, oder, von Trägheit und Vergessenheit bewältigt, fie nicht festzuhalten, so finkt fie zur Erde herab, und geht, je nachdem fie mehr oder weniger geschaut, in den edleren oder geringeren Reim eines Menschenkörpers ein. Im Staate dagegen kleidet Platon jene entscheidende That in den Mythus von einer Wahl ein, welche die Seelen, jede nach dem Maß ihrer Einsicht, unter den verschiedenen Lebens = Loosen treffen, worauf dann jeder Seele ihr Geschick dem erwählten Loose gemäß befestiget wird. Uebereinstimmend biemit beißt es in seinem letten Werke: "Die Seelen befigen in fich selbst den Grund der Beränderung, aber fich verändernd gehen fie ihren Beg nach des Verhängnisses Ordnung und Geset "6).

108. Platon lehrt also einen vorzeitlichen Fall der Geelen, der

<sup>1)</sup> Phileb. 64. — 2) Conviv. 205. — 3) Tim. 90. — 4) Rep. 611. Tim. 41. — 3) Phaedr. 246. Rep. 614 sqq. — 6) Legg. 904.

entweder in einem Mangel an Rraft, einer Unfähigkeit, das Göttliche zu erkennen, oder in einer verkehrten Bahl besteht. Nach der ersten Darstellung find alle verkörperten Geelen als Herabgefallene zu betrachten; nach der zweiten trifft die Schuld nur die Mehrzahl, denn er , fagt, die Einzelnen hatten gewählt bald in Thorheit, bald aus einer vom früheren Leben herrührenden Leidenschaft, selten in richtiger Ginfict. Die Schuld aber, fügt er bei, liegt an den Bablenden, Gott ift unschuldig. Die Möglichkeit eines solchen allem irdischen Dasein vorangehenden Falles der unsterblichen Seelen findet aber darin ihre Erklärung, daß sich Platon die Seele in diesem Zustande nicht als die reine und einfache Emanation des göttlichen Rus dachte, sondern als ein bereits gemischtes und zusammengesetztes Wesen; Gott hat die Menschenseelen aus demselben Rrater oder Behältniß genommen, in welchem er die Weltseele aus ungleichen Bestandtheilen gebildet hat 1). Demnach gibt es auch in der unsterblichen Menschenseele gewiffe an Erkenntniß und Rraft geringere Theile, von denen der beffere Theil baufig überwunden und mit fortgezogen wird. Darum also ift es unserm Philosophen zu thun, gerade das, worüber der Mensch in diesem Leben keine Gewalt hat, was sonst als Fügung des Schicksals oder Bestimmung der Gottheit gilt, die Lage, den Stand und Beruf, in welchen er fich verfest fühlt, die geiftigen und ethischen Anlagen und Stimmungen, welche fich in ihm von der Geburt an entwickeln, auf eine freie Selbstbestimmung des Individuums zurudzuführen. Noch in seinem letten Berke sagt er: Gott habe das Ganze so eingerichtet, daß Alles, was geboren werde, denjenigen Sit und die Stelle zu seiner Wohnung betomme, die gerade für seine Eigenthumlichkeit nothwendig sei. welcher Weise aber und von welcher Beschaffenheit der Seele einer werde, das zu bewirken habe er dem freien Willen eines Zeden überlassen 2).

109. Was nun aber das Berhalten in diesem Leben betrifft, so ist es eine oft wiederkehrende Behauptung Platon's, daß Niemand freiwillig bose sei. Die Ungerechtigkeit erscheint ihm als eine Seelenstrankheit, die eben so unwillsührlich ist, als die Arankheiten des Körpers 3). Nur an der Erkenntniß, an der Fähigkeit, das Gute zu unterscheiden, sehlt es dem bosen Menschen; nie will er wirklich das Bose, er irrt nur im Urtheil, und daß er irrt, das ist ein psychisches Leiden, eine Krankheit, aber kein Akt des freien Willens. Indem er sich täuscht, wird seiner Vernunft eine unwiderstehliche Gewalt angethan, entweder

<sup>1)</sup> Tim. 35 sqq. — 2) Legg. 904. — 3) Legg. 861.

durch Einwirkung der außeren Gegenstände, oder durch die Gebrechen seiner Ratur, seines physischen und ethischen Temperaments; und selbst jener entscheidende, den Lauf des irdischen Lebens bestimmende Akt der noch unverkörperten Seele ist im Grunde keine That einer freien Gelbstbestimmung, sondern das nothwendige Ergebniß Des Grades von Einficht, welcher der einzelnen Seele zukommt, und dieser Grad hangt ab von dem inneren Berhältniffe der seelischen Elemente zu einander. Jede Seele, sagt Plato, wählt nothwendig das Loos, welches ihr nach ihren Meinungen das beste scheint 1). Tugendhaft ist die Seele nothwendig kraft ihres göttlichen Princips, wenn nicht die sinnlichen Triebe, die Leidenschaften der beiden sterblichen Seelen und die Einwirkungen des Rörpers den göttlichen Theil trüben und unterjochen. Den Ginfluß der Rörperbeschaffenheit, der Erziehung und der außeren Begenstände auf die Intelligenz der Seele nebst dem Charafter, den sie schon bei der Geburt aus dem früheren Dasein mitgebracht hat, schlägt Platon so boch an, daß auch von dieser Seite die Nothwendigkeit bei ihm an die Stelle der Freiheit tritt, und der Mensch entweder geistig gesund und daher unfehlbar tugendhaft, oder trant und damit unabwendbar bose und lasterhaft ift.

110. Platon war in seiner Zeit und für die Griechische Nation in Wahrheit der Prophet der Unsterblichkeitslehre; vor ihm hatte Niemand die ewige Fortdauer eruftlich aus dem Wesen der Seele selbst zu erweisen unternommen, und unter seinen Zeitgenossen stand er, das fleine Häuflein von Pythagoräern abgerechnet, ziemlich allein mit seiner Buversicht; selbst die übrigen Sofratischen Schulen, die Cyniker und Megarifer, scheinen der Unsterblichkeit keinen Raum in ihren Spstemen gegeben zu haben; von den Cyrenaitern verstand fich dieß ohnehin. Für Platon aber war dieß ein Centralpunkt seines Denkens, ein Grund - und Ecftein seines Systems und namentlich eine wesentliche Bedingung für feine Erkenntniglehre sowie für die Annahme einer sittlichen Weltordnung. Drei seiner schönsten Dialoge find daher auch der Beleuchtung der Unfterblichkeit gewidmet, indem der Phadrus die Praegistenz der Geele, das Bastmahl den Ginfluß der Unsterblichkeit auf die Berhaltnisse des gegenwärtigen Lebens, der Phadon den Tod als den Bermittler einer feligen Bukunft darftellt. Das gegenwärtige Leben ift nach Platon zugleich nicht nur die Frucht eines früheren, sondern auch der Reim eines späteren Lebens, und wie das jezige Schicksal des Menschen durch sein vorausgegangenes

<sup>1)</sup> Rep. 618. 619. cf. 413. 589.

Leben, so ist auch sein künftiges Loos bestimmt durch sein gegenwärtiges Berhalten.

- 111. Platon beginnt nun die Reihenfolge seiner Beweise für die Unsterblichkeit mit der Berufung auf den ewigen Kreislauf des Werdens und den Wechsel entgegengesetzter Zustande nach Heraklitischer Theorie; wenn alles Lebende in den Tod, als absolutes Nichtsein, überginge, fo mußte zulett ein Stillstand der ganzen Natur eintreten; es findet also " ein ewiger Wechsel der beiden entgegengesetzten Seelenzuftande, des törperlichen und des forperlosen, ein Rreislauf des Uebergebens vom Leben in den Tod und vom Tode in's Leben fatt. Ein zweiter Beweis wird aus der als sichere Thatsache angenommenen Präezistenz der Seele geführt, und hier macht Platon seinen oft wiederholten Sat geltend, daß alles Lernen eine Erinnerung an früher schon Bahrgenommenes Der Seele ist von ihrem unkörperlichen Dasein her eine Erkenntniß eingepflanzt, welche lange unbewußt in ihr liegt, und erft burch die finnliche Bahrnehmung wieder erweckt wird; und indem fie nun die Bahrheit im Begriffe erfaßt, erinnert sie sich an das wahrhaft Seiende, Die 3dee, welche fie in dem vorausgegangenen Leben in Begleitung ihres Gottes geschaut hat 1), und sehnt fich nach jenem seligen Bustande zurud. Siezu kommen nun noch die Grunde, welche fich aus der Erwägung der Seelennatur selbst ergeben. Sie ist für den Leib gerade das Lebensprincip, also die Berwirklichung der Idee des Lebens, ja die Begriffe der Seele und des Lebens sind identisch 2); es widerspricht demnach ihrem Begriffe, sie selbst wieder als dem Tode unterworfen zu denken 3). Sollte sie zerstört werden, so müßte dieß durch die ihr eigenthümliche Rrankheit, das Bose, geschehen; die Erfahrung aber beweist, daß das Bose diese Wirkung nicht hervorbringe 4). dem Grundsatz ferner, daß Aehnliches nur von Aehnlichem erkannt werden tann, ift die Geele den Ideen, die fie zu erkennen vermag, verwandt; fle muß also auch die Haupteigenschaften der Ideen, Ginfachheit, und folglich Unzerstörbarkeit und ewige Dauer, mit ihnen gemein haben; wobei freilich die hier postulirte Einfachheit der Seele mit der im Phadros und auch noch im Staate aufgestellten Behauptung eines mannigfaltigen und in fich felbst getheilten Befens der Geele schwer zu vereinigen ift.
- 112. Die Seelenwanderung, welche Platon unter Orphisch. Pythagoraischem Einflusse lehrte, ist bei ihm ein wesentliches Glied

<sup>1)</sup> Meno p. 81. Phaed. 72 sqq. — 2) Phaed. 105 sqq. cf. Rep. 1, 353. Legg. 10, 895. — 3) Phaed. 102 — 7. — 4) Rep. 10, 609.

seiner Beltanschauung, fie kehrt daher auch in seinen bedeutenderen Berken immer wieder; er verbindet fie mit der aus dem Bolksglauben gereinigt aufgenommenen Vorstellung von einem Bustand der Buße im hades; obwohl faum bestimmt werden fann, wie viel in der in's Einzelne gehenden Ausmalung der eschatologischen Zustände und Banderungen mythischer Schmuck ober poetische Conjectur bei ihm fein mag. Rehn Grade von Wanderungen nimmt er an, jeden von tausend Jahren, so daß die Seele, in der jedesmaligen Wanderung ihr Lebensloos immer von Neuem mahlend, ihre Buße zehnfach bußt, bis sie endlich zum körperlosen Leben bei Gott, zum reinen Anschauen Gottes und der Ideenwelt heimkehren kann 1). Rur die philosophischen Seelen kommen mit einer dreimaligen Wanderung, wobei sie stets wieder die erste Lebensweise mahlen, zu Ende. Die übrigen Seelen werden nach ihrem ersten Leben in der Unterwelt gerichtet, und bugen dort ihre Schuld in verschiedenen Raumen, nur die Unheilbaren werden auf ewig in den Tartarus verstoßen 2) - für gewisse besonders abscheuliche Berbrechen nimmt er ewige Strafen an - während die, welche gerecht gelebt, bis jum Eintritt in's zweite Leben in der Behausung des ihnen verwandten Gestirns in seliger Ruhe weilen. Daß überhaupt eine Mittelftufe zwischen ewiger Seligkeit und Unseligkeit, ein Bustand der Buße und Reinigung nach dem Tode stattfinden muffe, erkannte Platon flar. Bei der Wanderung muffen Manner, die ein unreines Leben geführt, in die Natur des Weibes sich verwandeln, und wenn sie auch da wieder schlecht leben, zu Thierleibern, wie sie gerade ihren Sitten entsprechen, binabsteigen 3); eine Wanderung in Pflanzen, wie Empedofles, nahm Platon nicht an. Merkwürdig ift hiebei der von ihm beigefügte Bug, daß die im Tartarus bestraften Berbrecher Diejenigen, an denen fie gefrevelt, flehentlich um Vergebung und Erlassung ihrer Strafe anrufen muffen, und nur wenn diese fie wirklich erhören, von ihren Leiden erlöst werden 4).

113. Mit allem diesem war indeß noch immer nicht die Frage nach dem Ursprunge und Size des Uebels und des Bösen in der Welt gelöst, eine Frage, mit der sich Platon freilich nicht eingehend befaßt, über die er sich nie klar geworden zu sein scheint. Erst in seinem letzen Werke bekennt er sich bestimmt zu einem Dualismus durch die Beshauptung, daß die Seele die Ursache des Guten und des Bösen, des Schönen und des Häßlichen, des Gerechten und des Ungerechten sei,

<sup>1)</sup> Rep. 10, 615. — 2) Phaedr. 249. Phaed. 107. 113. Rep. 10, 614. Gorg. 526. — 3) Tim. 42. — 4) Phaed. 114.

und daß man also zwei (Welt-) Seelen, eine wohlthätige und eine, welche das Entgegengesetzte bewirken könne, annehmen müsse. ). Schon Plutarch hat, wohl mit Recht, behauptet, er meine mit dieser bösen Seele nur jene "Ananke", den dunkeln Naturgrund, jene regellose und unvernünftige bewegende Kraft der Waterie, welche als das schlechthin Ungöttliche und also dem Guten Entgegengesetzte von der göttlichen Bildungskraft nicht ganz überwältigt und gebändigt wird; denn wie Platon im Staatsmann sagt, hat die Welt von ihrem Ordner alles Schone, was aber Schlimmes und Ungerechtes unter dem Himmel sich begibt, das hat sie von ihrem früheren Zustande her und theilt es den lebenden Wesen mit. Daher wird es nach Platon's Ansicht stets Böses in der Welt geben, denn es muß nothwendig immerdar etwas dem Guten Entgegengesetzes geben; "es hat aber," sagt er, "seinen Sitz nicht unter den Göttern, sondern hastet an der sterblichen Natur und an dieser Erde".)

Die Materie also ist der Sig des Bosen, in der Berbindung der Geele mit körperlichem Stoff liegt die Quelle aller Sünde. In seinem gegenwärtigen Bustande ift der Geist mit einer irdischen Maffe wie mit Schlacken umzogen, die ihn zur Erde herabdruckt, ihn mit Luften und Begierden erfüllt, ihm verheerendes Gift beibringt, gegen welches die Erkenntniß oder Wiffenschaft zwar als Seilmittel dient, von dem er aber völlig nur durch die Auflösung des Körpers im Tode befreit wird. Platon dachte sich das Bose in allen seinen Formen als eine in die Zusammensetzung der Seele zerrüttend eindringende Kraft. Die Ungerechtigkeit ist ihm eine Zwietracht der drei Bestandtheile der Seele, eine unberufene Einmischung des einen in das Geschäft des andern, eine Empörung des niedern Theils der Seele gegen den höheren, indem jener, dem es seiner Natur nach zusteht, fich dem zum Herrschen bestimmten Theile zu unterwerfen, felber eine ungebührliche Herrschaft ausüben will. Wie er aber auch eine Mitwirfung der im früheren Leben begangenen Günden bei den gegenwärtigen annahm, zeigen die Borte, welche er an einen Tempelrauber richtet: "Beder aus menschlichem noch aus göttlichem Untrieb fommt das Bose, welches dich zum Tempelraub hinreißt, sondern eine frevelhafte, durch alte und ungebüßte Berbrechen den Menschen tief eingewurzelte Begier bat dich erfaßt, welcher du dich mit aller Macht entschlagen mußt."

115. Bermöge der Ideenlehre mußte Platon's Ethik mit seiner Physik zusammenfallen; Alles, was in der Welt gut ift, ift dieß nur kraft

<sup>1)</sup> Legg. 10, p. 896. — 2) Polit. 273. — 3) Theaetet. 176.

der Theilnahme der finnlichen Dinge an den Ideen, alles Wiffen des Bahren (der Idee) ist zugleich Wiffen des Guten; wie also die Ideen die letten Gründe unserer Erkenntniß sind, so sind sie auch oder sollen fle sein die Gründe unseres Handelus. Platon hat so wenig als Cofrates das Wissen mit dem Wollen und Handeln zu vermitteln, den Uebergang vom einen zum andern nachzuweisen vermocht. Bei ihm wird die Vernunftthätigkeit, indem sie sich zur Beisheit ausbildet, zugleich auch zur Tugend, oder der mahre Philosoph ist auch vorzugsweise der Tugendhafte, auf die höhere Erkenntniß wird stets das Hauptgewicht gelegt; Beisheit, ungetrübtes Biffen ift die Eine allumfaffende Tugend. Platon stellt allerdings eine Bierzahl von Tugenden in der Beise auf, daß den drei Seelenvermögen, dem denkenden, muthigen und begehrenden, die Tugenden der Beisheit, Tapferkeit und Besonnenheit oder Mäßigung entsprechen; die überall das Gesetz des Maßes und der Gelbstbeschränkung darstellende, Jedem das ihm Gebührende gewährende Gerechtigkeit, als die vierte Tugend, ist von den andern bei ihm nicht wesentlich verschieden, befaßt sie vielmehr alle in sich, und ist eigentlich nur die Beisheit in ihrer praktischen, im Leben sich bethätigenden Seite. Berwirklichung der Idee des Guten oder Aehnlichwerdung mit Gott soll der Endzweck alles menschlichen Strebens sein. Immer aber ift es die Herrschaft der Vernunft über das Sinnliche, über die Begierde, ihr Sieg im Rampfe gegen diese niedere Kraft, die Unterordnung des Ehr- und Erwerbtriebs unter den edleren der Erkenntniß, worin fich die Tugend vollendet, und dieser Sieg, diese Herrschaft beruht eben auf kunstmäßiger Ausbildung der Erkenntniß, auf Wiffen. Für die Hauptfrage: wie denn der Mensch befähigt und bestimmt werde, seiner Biffenschaft gemäß auch stets zu handeln, hat Platon als Sofratiker keine Antwort; es wird immer vorausgesett, daß, wer nur das Gute erkenne, es auch thue, und daß die Schuld des Nichtthuns nie am Willen, sondern immer nur an der Erkenntnig liege, einem Wiffen, welches aber nur einem Heinen zur Philosophie befähigten Theile der Menschheit beschieden ift. Leicht erkennt man hier den Ginfluß jener Platonischen Sauptlehre, daß die vernünftige Seele im Menschen gottlichen Befens sei; die Begriffe von Freiheit und Sunde, von Gnade und Liebe werden dadurch noth. wendig verdunkelt, alterirt oder aufgehoben.

116. Treu seiner von den Orphikern und Pythagoräern überstommenen Vorstellung, daß der Körper der Kerker oder das Grab der Seele sei, huldigt auch Platon der Ansicht, daß der Tod als die Erslösung und Befreiung der gefangenen Seele das Wünschenswertheste

sei, was dem Weisen begegnen könne 1). Der Tod soll indeß nur der Abschluß einer schon in diesem Leben zu unternehmenden und fortschreis tenden Befreiung der Seele von dem sie belastenden und störenden Leibe sein; als Mittel hiezu bezeichnet er die Bekampfung der Sinnenluft und die Contemplation der Ideen oder das Streben nach mahrer Philosophie. Der Gedanke des Sterbens mitten im Leben, oder des in der Ueberwindung der Sinnlichkeit durch die Herrschaft des Beistes bestehenden wahren Todes ift einer derjenigen, durch welche fich Platon am meisten über seine Zeit und sein Bolt erhoben hat, und der Borlaufer einer andern Lehre geworden ist; er hat damit zugleich die Berwerflichkeit des Selbstmordes erkannt, den die Griechen sonst wohl als Pflicht und Tugend betrachteten. Aber auch hier ift es immer nur die theoretische Erkenntniß der Ideen, welcher die Losung dieser Aufgabe zugewiesen wird, selbst dann, wenn er, wie im Theatet, erklart: da das Bose nicht untergeben fonne, mußten wir so schnell wie möglich von hinnen zu den Göttern flüchten; dieses Entfliehen erfolge aber durch die moglichste Annäherung an Gott, d. h. durch überlegtes Thun des Guten 2).

In seinem ideenreichsten und großartigsten Werke, dem "Staat", führt Platon die Idee des höchsten Gutes als das Grund= gesetz vor, welches eben so wie es den "Staat im Rleinen", den einzelnen Menschen gebildet hat, so auch den Menschen im Großen, d. h. die menschliche Gesellschaft, den Staat, gestalten soll, und während er einerseits ganz auf dem Boden des Griechischen Bolkscharakters und Griechischer Anschauung steht, und das Lykurgische Staatsprincip mit der rudfichtslosesten philosophischen Consequenz durchzuführen sucht, das mit aber auch ein orientalisches Rastenwesen verbinden will, erhebt er sich andrerseits hoch über die ethisch-politischen Ansichten und Formen des Alterthums; denn die Idee eines sittlich religiosen Gemeinwesens, die ihm vorschwebt, ist keine andere, als die, welche später, freilich in einer von Platon ungeahnten Beise, in der driftlichen Rirche verwirklicht wurde. Der Staat ist ihm vor Allem die große Bildungs = und Erziehungsanstalt, welche dem Einzelnen erft die Möglichkeit gewährt, seine Bestimmung zu erfüllen, gleichsam sein Beil zu wirken; denn die dem gegenwärtigen Leben vorangegangene Selbstbestimmung erfordert immer auch noch die Erweckung und Leitung der Erinnerung durch Unterricht, und nur im richtig geordneten Staate fann der Einzelne die rechte geistige Nahrung erlangen. Go baut Platon, den Blick zugleich auf die sittliche Weltordnung und auf das Leben des Einzel-

<sup>1)</sup> Phaed. 62. Gorg. 492. Cratyl. 400. Phaedr. 250. - 2) Theaet. 176.

menschen gerichtet, seinen Staat als ein Ab. und Gegenbild beider auf, immer dieses irdische Leben als die kurze Spanne betrachtend, der ein höheres vorangegangen und ein höheres folgen wird; eben darum aber unterdrückt und absorbirt sein mit absolut despotischer Macht ausgerüsteter Staat jeden Eigenwillen, alle persönlichen Rechte und Zwecke seiner Bürger; die Herrschaft führt eine Aristokratie der Wissenden; sie sind im Staate, was die Vernunft in der Seele; die Oreiheit der Stände entspricht der Oreiheit der Seelenthätigkeit.

118. Daß Platon das Griechische Bolk als allein zur Freiheit berechtigt (das Wort nämlich im antiken Sinne als nationale Unabhängigkeit genommen), alle barbarischen Nationen dagegen als rechtlos von Natur und zur Anechtschaft geboren betrachtet, kann nicht Bunder nehmen. Nun soll aber der Staat eine absolute Herrschaft über alle Lebensbeziehungen seiner Bürger ausüben, das individuelle Sonderleben foll ganz aufgehen im allgemeinen Staatsleben, der Eigennut ausgerottet und eine völlige Gemeinschaft aller Interessen und Bestrebungen erreicht werden. Die Mittel, dieses Biel zu erreichen, verrathen eine Bertennung und Disachtung des Menschlich - perfonlichen, eine Berblendung über die ethischen Beziehungen des Geschlechtsverhältnisses, welche spateren Zeiten bei einem Manne wie Platon fast unbegreiflich erscheinen mußte. Nicht nur verdammt er die große Maffe der Staatsbewohner (den dritten Stand) zu unbedingter Dienstbarkeit; er will auch für die beiden herrschenden Stände Aufhebung des Eigenthums, und da dieß nur durch Auflösung der Familie und der Che zu erreichen ift, auch diese: das weibliche Geschlecht soll dem mannlichen in der Erziehung und ftaatsbürgerlichen Thatigkeit gleichgestellt, das Beib mit allen mannlichen Arbeiten belastet werden. Die Erzeugung der Rinder soll der Staat unter seine Aufsicht und Leifung nehmen; die herrschenden Stände sollen daber in eine Anzahl von Familiengruppen zerfallen, welche Weiber und Rinder unter sich gemeinschaftlich haben. Jährlich sollen die zur Fortpflanzung erforderlichen Paarungen unter religiösen Reierlichkeiten veranstaltet werden, wobei die leitenden Obern auch Betrug durch falsche Loose üben sollen; die Rinder werden dann durch vom Staate aufgestellte Ammen ernährt; um der Uebervölkerung und dem Heranwachsen geistig oder körperlich mangelhafter Rinder zu wehren, wird Unterdrudung der Empfangniß oder Abtreibung der Leibesfrucht, Aussetzung oder Tödtung solcher Kinder gefordert; und um endlich das Maß der Verirrungen voll zu machen, wird auch noch die Paderastie gestattet, die er doch felbst in den "Gesetzen" als eine Berderbniß ganzer Staaten bezeichnet. Daß hier nicht ein bloßes Spiel der Phantafie walte, sondern es dem Philosophen mit allen diesen Dingen voller Ernst gewesen, und daß auch die Entschuldigungen und Milderungen, die schon im Alterthume von Spiktet, Plutarch, Lucian, Clemens versucht wurden, unzureichend seien, bedarf hier nur der Erwähnung.

Benden wir uns zur Betrachtung des Berhältniffes, in 119. welchem Platon zur herrschenden Religion stand, so läßt sich im Allgemeinen sagen, daß er, wesentlich hierin von seinen philosophischen Borgangern und Zeitgenoffen verschieden, fich mit derselben eingehender beschäftigt, und ihr eine Anerkennung gezollt und eine Geltung eingeraumt habe, die man keineswegs aus berechnender Accommodation ableiten darf. In seinem Idealstaate soll keine andre Religion als die berkommliche der Bellenen bestehen, auch an den Formen der Gotterverehrung wird nichts geandert, vielmehr die Bestimmung mancher Punkte dem Delphischen Apollo zugewiesen 1). In seinem letten Werke, den "Gefeten", in welchem er, mehr als im "Staate" der Birklichkeit Rechnung tragend, fich auf eine Daffe specieller Bestimmungen über die Ordnung des ganzen Lebens einläßt, und nicht wie dort nur das Bild eines von Philosophen beherrschten Musterstaates entwirft - in diesem gang praftischen und mit vorwaltender Rucksicht auf die Bedürfnisse der niedern Stände geschriebenen Werke ift die Religion in ihrer rein polytheistischen Gestalt die Seele und Grundlage des Ganzen. Platon stellt bier für den Cultus die gewöhnliche Stufenleiter zu verehrender Befen auf: zuerst die Götter des Olymps und die Schutgötter der Stadt, dann die chthonischen und nach diesen die Damonen und Heroen 2); allen diesen in herkommlicher Beise durch Opfer, Gebete, Gelübde und andre Bebrauche zu dienen, wird für die wurdigfte und schönfte Beschäftigung erklart; alles Gute, was im Staatsleben zu finden, ist Geschenk der Götter; Alles im Staate soll ihnen geweiht sein; ihre Beiligthumer anzutaften ift das schwerste aller Berbrechen; die Feste haben die Götter den Menschen aus Mitleid, zur Erholung und zur Berbefferung der verfallenen Sitten gegeben 3); selbst die Dionysien werden dabei ausdrudlich von ihm mit einbegriffen.

120. Da Platon bestimmt behauptet, daß ein Gott mit Menschen nie in Berührung komme, sondern aller Verkehr zwischen Göttern und Menschen durch die Dämonen stattsinde, daß Opfer, Weihungen, Orakel, die ganze Seherkunst von diesen Dämonen abhängen 4), so ist unverkennbar, daß ihm der größte Theil des Götter-

<sup>1)</sup> Rep. 4, 427; 5, 461; 7, 540. — 2) Legg. 717. — 3) Legg. 653.
4) Conviv. 202. 3.

cultus als Damonendienst galt, was indes in seinen Augen deffen Werth und Unentbehrlichkeit für das Volk durchaus nicht schmälerte. Selbst für den Beisen, in der Erkenntniß der gottlichen Ideen Schwelgenden mochte es rathsam sein, den Dienst dieser Mittelwesen nicht zu vernachlässigen; denn obgleich er die Aussicht hatte, kunftig in der überirdischen Weltordnung einen höheren Rang als fie einzunehmen, so war er doch nun einmal in dieser irdischen Lebenssphäre von ihnen abhängig; meint doch Platon, wo die Damonen ein Land schon inne hatten, da komme gar viel darauf an, ob sie die Einwohner gnädig ober ungnädig aufnähmen 1). Dabei scheint er es aber doch für munschenswerth gehalten zu haben, daß das Bolk vorzugsweise zur Berehrung einer höheren Rlaffe gottlicher Wesen, der Aftralgötter, geführt werde; Erkenntnig des höchsten Gottes forderte er nur von den Regierenden. Eine zweifache Einsicht, sagt er 2), führt zum Glauben an die Gotter; erstens die Erkenntniß, daß die Seele alter und gottlicher sei als alle geschaffenen Dinge, und dann die Wahrnehmung, daß die Bewegung der Gestirne von einer vernünftigen ihnen inwohnenden Seele herrühre, was er übrigens als eine erst neuerdings gemachte und früher unbekannte Entdeckung bezeichnet. Deshalb ift auch das Studium der Aftronomie für die Religion unentbehrlich; wir würden sonft die großen Gottheiten Helios, Selene und die Gestirne lästern, indem wir Falsches von ihrem Umlauf aussagten 3). Gemäß eben dieser Ansicht, daß die Astronomie das vorzüglichste Mittel zur Gotteserkenntniß sei, bezeichnet die Epinomis fie als den höchsten Grad menschlicher Beisheit.

121. Platon ließ also in seinem Spsteme dem Boltsglauben noch ein weites Gebiet offen, aber um so nachdrücklicher und schärfer sprach er sich vom ethischen Standpunkte gegen die mythische Geschichte der Götter und gegen die herrschende Ansicht vom Berhältniß der Menschen zu ihnen aus. Drei Grundirrthümer des Hellenischen Heidensthums bekämpste er beharrlich: erstens die Borstellung von einem Streit und Zwiespalt der Götter unter einander; zweitens den Wahn, daß die Götter von sinsteren menschlichen Leidenschaften, von Neid, Haß und Jorn bewegt, auch das Böse verhängten; und drittens die allgemeine Weinung, daß man für Missethaten sich mit den Göttern leicht durch Opfer, Gebetsormeln und Ceremonien absinden könne; ein Wahn, auf dessen verderbliche Wirkung er durch die Bemerkung, daß man durch Schmausereien und Freudenseste die Schuld ungerechter Thaten zu tilgen glaube, ein grelles Licht wirft. Hier ergab sich nun für ihn eine

<sup>1)</sup> Legg. 747. — 2) Legg. 967. — 3) Legg. 821.

eigenthümliche Stellung zu der Griechischen Göttersage. Ginerseits nämlich fühlte er wohl, daß, wenn das Bolt die Götter verehren sollte, diese nicht bloße Schemen und Abstractionen sein dürften, sondern eine Beschichte haben mußten, und daß diese Göttergeschichten in der Erziehung nicht zu entbehren seien, da fie die zwedmäßigste geistige Nabrung für die Jugend bildeten, und die fünftigen Staatsburger mit dem Bolksglauben bekannt werden mußten. Andrerseits aber fand er, daß die meisten Mythen aus falschen und unwürdigen Vorstellungen von den Göttern und Hervergegangen seien, und solche Vorstellungen in den Gemüthern der Jugend wecken und nahren müßten; daher betrachtete er die hohe Autorität der Homerischen Gedichte, aus denen die Griechen ihre erfte geistige Nahrung zogen, und ihre religiösen Begriffe schöpften, als ein Unglud, und wollte diese Poefie von der Jugendbildung ausgeschlossen wissen; die schon damals bei den Sophisten übliche allegorisch-symbolische oder physikalische Deutung der Mythen hielt er für verwerflich; dagegen meinte er, um des guten Zweckes willen sei überhaupt zu tauschen zulässig, und als Mittel der Padagogik seien Fabeln und Sagen nicht zu entbehren; demnach follten fortwährend Botter - und herven - Sagen gedichtet werden, aber die Sagendichter follten von Staatswegen beauffichtigt, ihre Fiftionen geprüft', Mutter und Barterinnen angehalten werden, den Rindern nur die obrigkeitlich genehmigten Fabeln und Mythen zu erzählen 1).

Unstreitig hat der philosophische Geift der Griechen in Platon's Lehre den höchsten Aufschwung genommen; daß diese Lehre sieben Jahrhunderte lang mächtiger und tiefer greifend als irgend ein andres philosophisches System auf die Beister wirkte, das verdankte sie vorzüglich ihrer Richtung auf die religiösen Bedürfnisse und Ahnungen der Menschen, ihrem Streben, die reineren und einer Vergeistigung fähigen Vorstellungen des Volksglaubens in sich aufzunehmen, und die Lude, welche der heidnische Götterdienft ließ, auszufüllen. Denn der Platonismus will wesentlich auch eine fittlich fraftigende, eine Beil verfundende und darbietende Lehre sein; Platon bestimmt die Aufgabe seiner Philosophie als eine Erlösung, Befreiung, Absonderung der Seele vom Leibe, als ein Sterben und ein Meditiren des Todes, als eine Läuterung der Seele von aller Lust und Unlust, welche die Seele gleichsam an den Leib annagelt und fie leibartig macht 2). Er traut seinen Dogmen eine regenerirende Rraft zu, und meint, daß die, welche einmal durch seine Lehre die Schuld ihrer Verwirrung und Ungewißheit

<sup>1)</sup> Rep. 2, 377. 382. - 2) Phaed. 64, 67,

sich selbst beizumessen gelernt hatten, mit sich selbst unzufrieden von fich in die Philosophie entfliehen murden, um andre Menschen zu werden, als sie zuvor gewesen 1). Ein ahnungsvoller Blick in die Zukunft ift es, wenn er das Bild der höchsten Gerechtigkeit oder vollkommenen Tugend, wie sie durch Leiden geprüft und verklart wird, entwirft, und einen Berechten schildert, der mit dem ftarkften Scheine der Ungerechtigkeit belastet, durch nichts in seiner Gesinnung wankend gemacht wird, der gefeffelt, gegeißelt, gefoltert, geblendet und zulest an's Rreuz geschlagen wird 2). So ist Platon allerdings ein Prophet und Vorläufer des Christenthums, aber freilich ist er dieß im Ganzen mehr auf negative Beise, dadurch nämlich, daß seine Lehre Bedürfnisse anregte und den Menschen zu klarerem Bewußtsein brachte, welche fie felber nicht ernftlich und dauerhaft zu befriedigen vermochte, so wie dadurch, daß sie die innere Haltungslofigkeit der Hellenischen Götterlehre durch ihre Umdeutungen und reformatorischen Bestrebungen erft recht klar machte, und dieser Religion einen Inhalt zu geben versuchte, der das morsche Gefaß mit der Zeit vollends zersprengen mußte.

123. Ein kurzer Rudblick auf einige Hauptpunkte Platonischer Speculation genügt, um die neuerlich wieder viel erörterte Frage zu Beantworten, in wiefern diese Lehre wirklich der christlichen verwandt fei, und ob unter der Sulle gleich oder abnlich lautender Ausdrude auch ein Rern gleicher Ideen sich berge. Platon's monotheistischer Gottesbegriff ist der geläutertste, den die vorchristliche Speculation erreicht hat, aber zur Erkenntuiß der vollen, lebendigen, unbedingt freien Persönlichkeit Gottes hat auch er es nicht gebracht. Eine gottliche Trinität hat man schon im Alterthum und in der früheren driftlichen Zeit häufig bei ihm zu finden gewähnt; Alcinous brachte durch eine willführliche Berdrehung Platonischer Lehre und durch Combination derselben mit der Aristotelischen eine vollständige göttliche Trias heraus, und die Neuplatoniker machten aus Pradicaten Gottes, die Platon blos begrifflich unterschied, für fich bestehende Hypostasen, wodurch sich dann driftliche Theologen verleiten ließen, aus einzelnen Aeußerungen eine Lehre oder wenigstens Die Ahnung einer Lehre herauszudeuten, die ihm doch in Wahrheit fremd war 3). Zwar unterscheidet Platon selbst

<sup>1)</sup> Theaetet. 168. — 2) Rep. 2, 361. 362. — 3) Die Stellen, in denen man eine Trinität zu finden glaubte, find besonders Tim. 37. C., wo Gott als der Bater bezeichnet wird, der die Welt wie seinen Sohn gezeugt habe, als Abbild der ewigen Götter (d. h. der Ideen). Hätte Platon wirklich hier den Begriff der Zeugung als Wesensmittheilung aussprechen wollen, so ware er reiner Pantheist

Gott, die urbildliche Welt der Ideen und die Welt, die er auch Gott nennt, oder die Weltseele; aber die letztere ist bei ihm ein eigener ge-wordener, nicht ewiger Gott, und zwischen der Gesammtheit der Ideen, die bei Platon nicht als wahrhaft personliche Einheit gedacht werden, und dem christlichen Logos ist ein weiter Unterschied.

124. Platon's Gott ift ferner nicht Schöpfer, sondern nur Bildner der Welt; der Dualismus eines Demiurgs und eines präezistirenden Stoffes, der, obgleich ihn der Denker als möglichst eigenschaftslos gedacht wiffen will, und ihm felbst das Sein abspricht, denn doch ein Etwas, eine Hyle ift, verbindet fich bei ihm mit einem pantheistischen Buge, insofern er in allen Geelen einen göttlichen Bestandtheil annimmt. Das Menschengeschlecht ift einerseits dem höchsten Gotte wesensverwandt, andrerseits aber durch eine unübersteigliche Kluft von ihm getrennt; denn in seiner Zusammensetzung ift der Mensch ein Gottes nicht murdiges Wert, das nur nach seinem Gebote von niederen, gewordenen Göttern gebildet worden. Das heidnische Berhängniß, als "Ananke" oder Naturnothwendigkeit, ift auch bei Platon eine für Gott felbst und für das Gute überhaupt nicht zu überwindende Schranke und hemmung; absolute Freiheit vom Bosen oder Unfundlichkeit fann der Seele nie zu Theil werden, wiewohl die Sunde nur eine Rrankheit der Intelligenz, Unwissenheit, Unklarheit des Bewußtseins, Unverstand ift. Jene Schuld, in Folge welcher die Seelen aus der überfinnlichen Welt in die irdische berabfinken, ift keine rechte Schuld, sondern mehr etwas Zufälliges, ein Mangel an geistiger Rraft. Und so ist denn auch das Heil oder die Erlösung nur ein zu fich selbst Rommen oder ein fich selbst Erfassen des an der Leiter der himmlischen Ideen aufsteigenden Beistes, eine bobere Selbstliebe, und diese Erlösung ift nur der kleinen Bahl der vornehmen, philosophischen Beifter beschieden. Platon's große Weltordnung hat im Grunde feinen Abschluß,

gewesen. Ferner Rep. 7, p. 517, wo Gott, als die Idee des Guten, die aus ihm emanirte Vernunft, und sein Werk, die Sonne, erwähnt werden. Wäre hier an eine Trinität zu denken, so wäre die Sonne die dritte Hypostase. Endlich die dunkel und absichtlich mysteriös lautende Stelle im zweiten Platonischen Briefe (p. 312. E.), an der schon Plotin seinen Scharssinn versucht hat (ap. Euseb. Praep. evg. 11, 17. p. 536.) und von der der Verf. selbst erklärt, daß seine Worte nur den in alle Mysterien seiner Doctrin Eingeweihten verständlich seien. Abgesehen von der wahrescheinlichen Unächtheit des Briefes scheint in den Worten: Exeevo aëreov anavrour rur xalur, deuregor de negi ra deurega, xai reiror negi ra reira — eine Unterscheidung der drei von Platon angenommenen Sphären, der Ideen, der Astralgötter und der Menschen, deren Gutes auf göttliche Causalität zurückgeführt wird,

und bewegt sich in einem ewigen Rreislause; denn auch die geläuterten, zur Anschauung der Ideenwelt zurückgeführten Seelen können immer wieder durch eine in jenen ätherischen Räumen begangene Nachlässigkeit oder Schuld in die sinnliche Welt herabsinken, und müssen dann, in Rörper eingehend, den Proces von Sünde und Reinigung von Neuem durchmachen. So kann es also eigentlich keine Seele jemals zu einer ganz unvergänglichen Glückseligkeit bringen.

125. Der ganze Charafter der Platonischen Philosophie brachte es mit fich, daß Platon's Schüler und Nachfolger, die Lehrer der Atademie, einerseits dem Gofratischen Zweifel und der Unentschiedenheit entfagend, nach Schülerart auch die Sppothesen und Vermuthungen ihres Meisters in die starre Form dogmatischer Sate brachten, andrerseits aber auch in einzelnen wichtigen Bestimmungen von ihrem Lehrer abwichen, wiewohl sie den Geist der Lehre zu bewahren strebten. Platon's Neffe, Speusippus, gab fich wieder der Pythagoraischen Bahlenlehre bin, unterschied aber die Gottheit, den Rus, sowohl von dem Pythagoraischen Eins, als (gegen Platon) von dem Guten 1), welches er nicht als ein Ursprüngliches, sondern als etwas erft an den Dingen und aus ihnen sich Entwickelndes betrachtete, da das gute und vollendete Sein erst aus dem Unvollfommnen hervorgehe. Zugleich bezeichnete er aber die Gottheit als "Alles regierende thierische Kraft" 2), welche (als Weltseele) räumlich sowohl vom Centrum aus die Welt durchdringe, als von Außen ste umgebe 3). Er scheint also die Platonische Borstellung von der Gottheit als dem Urguten für eine bloße Abstraktion gehalten zu haben, an deren Stelle man die Pythagoraische concret materielle, aber zugleich intelligente Weltseele segen muffe. Daß er hiebei, gleichfalls im Widerspruche mit Platon, die Unsterblichkeit der Seele auch auf deren unvernünftigen Theil ausdehnte 4), war insofern consequent, als ihm die Menschenseele nur als eine zugleich und untheilbar vernünftige und unvernünftige Emanation der Beltfeele galt.

126. Nach Speusippus leitete Xenokrates (396—314), Platon's treuer Begleiter, ein seines ascetisch strengen und untadelhaften Lebens wegen allgemein hochgeachteter Mann, die Akademie zu Athen fünfundzwanzig Jahre lang. Auch seine Lehre wich formell und materiell von der Platonischen so weit ab, daß Spätere, wie Numenius, behaupteten, er sowohl, als Speusippus und Polemon hätten durch Einführung

<sup>1)</sup> Stob. Ecl. 1, 58. — 2) Vis animalis, Cic. N. D. 1, 13. — 3) Theophr. Metaph. 9, 322. — 4) Olympiod. Comm. in Phaed. in dem von Consin mitsgetheilten Fragment, Journ. des Savans, 1835, Mars. p. 145.

fremder Lehren Platon's System zu Grunde gerichtet 1). Diese Umbildung des Platonismus bewirfte auch Tenofrates durch Herbeiziehung Pothagoraischer Elemente und durch engere Berschmelzung der Philosophie mit der polytheistischen Religion, eine doppelte Richtung, die freilich der ganzen nachplatonischen Akademie gemeinsam ift. So mußte denn vorerst Platon's Ideenlehre sich wieder auf das Pythagoräische Bahlenspftem so zu sagen zurückschrauben laffen; die mathematische Bahl (nicht mehr die ideale) sollte der adaquate Ausdruck der Ideen selbst fein, und demzufolge murden die Begriffe Gott, Belt und Seele wieder arithmetisch gestaltet. Sein höchster Gott oder Zeus ift die Monas, als Inbegriff des unveränderlichen Seins; neben ihm, dem mannlichen, dem Rus, fieht eine weiblich gedachte Dpas, die Göttermutter oder Beltfeele; mabrend jener, Beus, in der Region des Unveranderlichen, dem Fixsternhimmel waltet, ift diese die Beherrscherin der wandelbaren Belt, in der Sonne und Mond mit den fünf Planeten sich bewegen; fie beseelt diese Gestirne und wohnt zugleich den Elementen ein in der Form sublunarischer Damonen (Here, Poseidon, Demeter). Jene beseelten himmelsförper find zusammen mit Zeus acht Olympische Götter, zu denen die erwähnten drei Elementargötter fommen 2).

127. Ganz besonders bildete aber Xenokrates die Damonenlehre aus, und dieß war der Bestandtheil seiner Doktrin, durch den er später die weitgreisendste Wirkung ausübte. Diese Mittelwesen zwischen (Olympischen) Göttern und Menschen, durch die der Verkehr dieser mit jenen vermittelt wird, enthalten das Göttliche nicht rein und ungemischt, sind vielmehr leidenden Seelenzuständen unterworsen, empfänglich für Freude und Schmerz, aber mit moralischen Abstusungen; denn während die guten Geister Urheber alles Guten und Rüslichen sind, gibt es auch eine Klasse von bösartigen und sinsteren Dämonen, von denen Unheil und Misgeschick ausgeht, und die sich an jenen Bestandtheilen des Cultus erfreuen, welcher den Göttern und guten Geistern nur missällig sein kann, nämlich an den Unglückstagen und an jenen Festen, bei denen Schläge, Geißelungen, Fasten, widerwärtige und schmuzige Reden vorkommen 3).

128. Im Anschlusse an Empedokles und an Platon, der bereits im Kratylus und Phädon die Menschenseelen als Dämonen bezeichnet hatte, rechnet nun auch Xenokrates diese zur Dämonenwelt; Eudämonie,

<sup>1)</sup> Ap. Euseb. Praep. erg. 14, 5. — 2) Stob. 1, 63. Aristot. de coelo 1, 10. Theodoret. Gr. ass. cur. p. 495. Plut. de sac. in lun. c. 29. — 3) Plut. Isid. c. 26.

1

fagt er, kommt dem zu, der eine gute Seele hat, Kakodamon ist der, welchem eine bösartige Seele als Damon inwohnt 1). Im Allgemeinen aber desinirte er Pythagoraisch die Seele als eine sich selbst bewegende Zahl, die von außen in den Menschen eintrete, von der er, mit Anspielung auf den Orphischen Mythus vom Zagreus, sagte, daß sie vom Körper in "Titanischer Haft" gehalten werde 2); vermuthlich also bestrachtete er sie als ein "Apospasma", einen Theil oder Bruchstuck der Weltsele, welches mit dem Zerfallen des Leibes aus der Trennung in die Einheit des Ganzen zurücksehre. Eine Bestätigung hievon liegt in seiner Behauptung, daß selbst den unvernünstigen Thieren eine unsterbliche Seele zukomme (d. h. eine Seele, die nicht mit dem Tode vergehe, sondern nur in die große Lebensquelle zurücksieße).

## Arifisteles.

Platon's größter Schüler und zugleich sein größter, vielfach gegen den Meister ungerechter Gegner (384 - 322 v. Chr.), der univerfale Lehrer des Alterthums, deffen gewaltiger Beift den ganzen Umfang des damaligen menschlichen Wiffens umfaßte und verarbeitete, war jener Stagirit, der Lehrer des großen Belteroberers, der Mann, der, auf der Granzscheide zweier Zeiten stehend, gleich einem Janus der Beisteswelt die ganze geistige Errungenschaft der Hellenen abschloß und ausammenfaßte, augleich aber auch als philosophischer Meister und Gesetzgeber verehrt durch alle folgenden Jahrhunderte machtig fortwirkte, der die Biffenschaften der Logik, der Ethik und der Psychologie erft schuf, und mittelft der Fulle seines empirischen Wiffens die Naturgeschichte und Politik ausbildete. Zwar blieb die Platonische Lehre für ihn die Grundlage, auf der er sich bewegte, aber die große Berschiedenheit seines Beiftes und die unverkennbaren inneren Biderspruche und Luden dieser Lehre veranlagten ihn, neue Bahnen einzuschlagen. In der That bilden die beiden großen Denker des Alterthums einen fast vollständigen Begensat: wenn Platon vorzugsweise Philosoph des Beiftes ift, so ift Aristoteles überwiegend Philosoph der Natur. Wenn jener sich stets über die Natur hinauf in die Regionen der Ideenwelt zu erheben frebte, so wollte dieser so wenig als möglich von dem festen Boden der Natur und Erfahrung weichen. Wenn Platon, wenig bekummert um ein fest in sich zusammenhangendes, geschlossenes System, nur mit fteter Bestaltung seines Ideenreichthums und dialogischer Darstellung ihrer

•

<sup>1)</sup> Aristot. Pop. 2, 6. Stob. Serm. 104, 24. Clem. Strom. 2, p. 417. — 2) Olympiod. in Phaed. 1. c.

Entwicklung beschäftigt war, so war dagegen Aristoteles der dogmatische Spstematiker, der in schmucklosem, gedrungenem, Alles auf den fürzesten Ausdruck zurückführenden Stil, mit genauer Renntniß aller bisherigen Leistungen, volltommne Herrschaft über seinen Stoff behauptet, und mit= unter Dinge, die Platon in mehreren Dialogen ausgesponnen, in wenigen Zeilen abthut. Wo jener fich gerne in Bildern und mythischen Dar= stellungen erging, und über die Gegenstände einen poetischen Schimmer verbreitete, da hielt sich dieser mit fast mathematischer Strenge und Trodenheit an die nacte, nüchterne Wirklichkeit. Gründlich, wo er die Ideen seines Meisters sich aneignet, sie modifizirt oder umgestaltet, er= scheint er nicht minder scharffinnig in der Widerlegung derselben, beson= ders da, wo er es mit der Pythagoraischen Seite der Platonischen Philosophie, mit der Confusion der Zahlen und des Ideenspstems, ju thun hat, wo er Platon's Unsichten von der Materie und der Weltbildung bekämpft. Im Ganzen aber war Aristoteles doch nicht so sehr ein specu= lativ schöpferischer, als ein fritischer, zu den Lehren Anderer fich polemisch verhaltender Beift.

- 130. Aristoteles faßt das Verhältniß Gottes zur Welt nicht wie Platon als das eines Künstlers oder Baumeisters und höchsten Bildners, sondern als das eines letten Zieles, einer Final-Ursache. Die Welt ist von Ewigkeit, der ganze Rosmos ist wie unentstanden, so auch unzerstörbax, außerhalb desselben ist weder Raum, noch Leeres, noch Zeit, oder was hievon abhängt. Platon's Dualismus: "Gott und Hople," nimmt bei Aristoteles eine andre Gestalt an: "Gott und die Welt;" es hat nie eine Materie existirt, aus welcher die Welt gebildet worden wäre; die primitive Materie ist bei ihm nur ein Abstraktum, ein bloßer Begriff des Geistes, nichts in Wirklickeit, sondern nur die Möglichkeit oder Anlage zum Werden, die logische Bedingung des Seins. Nur die Einzelwesen existiren wirklich, eine Materie, die vor ihnen existirt hätte, ist ihm nicht denkbar.
- 131. Da Aristoteles die Platonische Ideenlehre mit ihren Folgen auf's Entschiedenste verwarf und bekämpste, so verlegte er die Formen, die in der Natur verkörpert erscheinen, in diese selbst; sie sind nicht von Gott in die Natur gelegt, deren eigentliches Wesen sie vielmehr aus-machen, die aber allerdings, um die Fülle der potentiell in ihr liegenden Formkeime in leiblicher Gestaltung auszugebären, einer Anregung oder Sollicitation durch ein andres Wesen bedarf. Denn in sich ist die Welt unvollsommen und mangelhaft, sie darbt; zwar ist sie die ewige Geburtsstätte, die Trägerin und der Behälter aller materialen Formen, aber

diese mussen durch ein über ihr stehendes Wesen erst aus ihr heraus= gelockt werden.

- 132. Dieses Wesen, diese oberste Ursache, von der Alles geträumt, die aber bisher Niemand recht erkannt hat 1), ist Gott. Er ist das höchste Gut, welches durch sein bloses Dasein die Natur sollicitirt, d. h. als der universale Gegenstand des Verlangens, der Liebe, jegliches Wesen, dem die Erregbarkeit inwohnt, reizt, und dadurch in die ihm angemessene Bewegung und Entwicklung zur Ausgestaltung seines Innern versetzt. Er hat zwar die Welt, die von Ewigkeit ist, weder geschaffen noch gebildet, er bedarf ihrer auch nicht, aber er ist doch der Abschluß, das Endziel der Welt, das Objekt ihres Trachtens und Strebens, und gehört insofern auch zu ihr 2).
- 133. Zwischen dem Gott Platon's und dem Gott des Stagiriten ist demnach ein wesentlicher Unterschied: Platon's Gott ift eine intelligente Rraft, welche die Welt kennt, und gestaltend, ordnend, erhaltend auf fie einwirkt; die erste Ursache des Aristoteles aber ist reine Intelligenz obne Rraft, eine ewige, stets thätige, einfache, unendliche und unkörperlide Substanz, die mehr der Beltseele Platon's, als deffen Demiurg entspricht 3). Da die göttliche Natur immateriell ift, so kann es nicht mehrere Götter geben; Gott ift also ein einziger, theillos und untheilbar4), aber auch ein einsamer Gott; ware die Welt nicht, so würde er noch immer das sein, was er ist, und so, wie er es ist. Seine Aktion beginnt und endet in ihm: er denkt, aber er denkt nur das schlechthin Bollkommne, Bute und Schöne, also nur sich selbst, und in dieser Selbstbeschauung ist er selig 5). Gott ist also nicht eine unthätige Idee, ein in Rube versenktes Wesen, sondern ewig thätig, aber diese Thätigkeit besteht nur im Denken seiner selbst; wie das animalische Leben das der Gensation, das menschliche das praktische und sociale ift, so ift das göttliche Leben das der Intelligenz in der stets gleichen Thätigkeit ihrer einsamen Gelbst= betrachtung, von der, eben weil sie Thatigkeit ift, Bergnügen, Wonne unzertrennlich ist 6).
- 134. Nichts ist demnach in Gott als die Aftion des sich unaufs hörlich selbst denkenden Gedankens; er ist sich selbst Objekt und kann kein andres Objekt haben. Von der Höhe dieser reinen Thätigkeit kann der göttliche Geist nicht herabsteigen zu den Einzelwesen, kann das Objekt seines Denkens nicht wechseln, überhaupt nicht discursiv denken, ohne

<sup>1)</sup> De Gen. et Corr. 2, 9. — 2) De Coel. 2, 10—12. Phys. Ausc. 8, 6—10. — 3) Phys. 8, 10. Met. 12, 7. — 4) Met. 12, 8. — 5) Met. 12, 7. — 6) Eth. Nic. 10, 8; 7, 14. Met. 12, 8.

selbst dem Wechsel anheimzufallen, ohne vom Bessern sich zum Schlechtern zu wenden 1). Er wirft also zwar auf die Welt, aber ohne sie zu kennen, wie der Magnet auf das Eisen, und seine Aktion auf die Welt ist keine freiwollende. Würde Gott die Welt kennen, so kennte er auch das Böse in ihr, damit hätte er aber eine besleckende, den Erkennenden erniedrigende Erkenntnis. So war denn der Begriff der göttlichen Providenz, den Platon aufgestellt hatte, wieder aufgegeben. Gott ist zwar die Ursache aller Harmonie in der Welt, weiß aber nicht einmal, daß diese Welt und ihre Harmonie existiren. Aristoteles vergleicht die Aktion Gottes auf die Welt mit dem Einslusse, welchen der geliebte Gegenstand auf den Liebenden hervorbringt; nicht durch einen mechanischen Anstoß kann Gott, der selbst absolut unbeweglich ist, die Welt bewegen, sondern nur so, wie das Schöne oder Gute die Seele, wie der Gegenstand der Begierde den Begehrenden bewegt 2).

135. Mit den Fragen über Gottes Güte, Gerechtigkeit, Freiheit, sein Verhalten zum Uebel und zum Bösen in der Welt hat Aristoteles sich nicht beschäftigt; großentheils haben diese Fragen für ihn keine Besdeutung; sein Gott ist nicht wahrhaft persönlich, oder nur eine unvellsständige Persönlichkeit; er tritt nie aus sich, aus seiner ewigen Abe handelnd heraus; er ist nur das Ziel und Ende des kosmischen Strebens, nicht die wirkende Ursache für die Welt; vielmehr ist vollständige Ruhe für Gott sowohl um seiner Würde als um seiner Seligkeit willen nothswendig, denn jede Aktion auf die Welt würde, wenn er diese auch in seiner Hand hielte, doch eine Mühe für ihn sein 3).

136. Nur der erste oder oberste Himmel, die Sphäre der Fixsterne, wird direkt von Gott bewegt; diese himmlische Welt umschließt Alles, was in Raum und Zeit ist, bildet also die äußerste Gränze des Universums nach Außen und ist die Stätte des vollkommnen Seins. Sie

<sup>1)</sup> Met. 12, 11. — 2) De Gen. et Corr. 1, 6. Met. 12, 7. — 3) Die älteren Commentatoren haben freilich häusig eine Providenz und Weltregierung Gottes bei dem Stagiriten finden wollen; sich stützend auf einige gelegentliche, nicht dem strengen System, sondern der gewöhnlichen Vorstellung angehörige Aeußerungen, in denen A. von einem in die Welt hereinreichenden Handeln oder Anordnen der Gottsbeit redet, haben sie, da er doch auch wieder das Wissen Gottes so bestimmt auf sein eignes Wesen beschränkt, ihm die Lehre unterlegt, daß Gott die Welt durch Verwirklichung seiner eignen, d. h. der zu seinem Wesen gehörigen Ideen hervorbringe und so, indem er sich selbst schaue, zugleich die Welt kenne. Aber A. erwähnt der Ideenlehre immer nur, um sie zu bestreiten; das zwölste Buch seiner Wetaphysik und das achte seiner Physik lassen keinen Zweisel darüber, daß sein Gott nicht eine bewegende Krast ist, und nichts kennt, als sich selbst.

besteht aus Aether, einem von den vier Elementen völlig verschiedenen, unvergänglichen Himmelsstoffe, der daber gottlicher ift, als jene, und dem die freisförmige Bewegung als die vollkommenste zukommt. Die mittlere Region, in der sich die fünf Planeten mit Sonne und Mond befinden, nennt Aristoteles gleichfalls Himmel; sie besteht aus einer Anzahl von übereinanderliegenden, die einzelnen Gestirne enthaltenden Spharen, welche einerseits von der Kreisbewegung des oberften Himmels abhängig find, zugleich aber ihre eigenen Bahnen beschreiben. Auch dem Stagiriten find nämlich die Gestirne, oder vielmehr die bewegenden Rrafte oder Seelen der Himmelskörper und ihrer Sphären göttliche, hoch über den Menschen erhabene Wefen, die ewig und an und für sich unbewegt, diese Körper und Sphären zur Bewegung reizen 1). Unter dem Einfluß der Gestirne und besonders der Sonne steht endlich die sublunarische Region mit der in der Mitte des Weltgebaudes befindlichen Erde; fie wird von dem Wechsel des Entstehens und Vergebens beherrscht, ist also der Schauplat der Veränderung, und nur mittelbar und indirekt ift Gott für die finnfälligen vergänglichen Befen Ursache der Bewegung. Die eigenen Bewegungen der Elemente leitet Aristoteles nicht von jener erften stetigen Bewegung des oberften himmels ab.

136. Seine Ansicht von den Gestirnen war also das Band, mittels dessen Aristoteles an die Volksreligion anknüpfen konnte. Die Aftral= geister oder Sphärengötter find die Befen, welche urfprünglich von den Menschen verehrt wurden; dieß ift uralte Ueberlieferung, die dann mythische Gestalt angenommen hat, indem man zur Ueberredung der Menge und um der Gefetze und des allgemeinen Nutens willen jenen Göttern menschliche oder thierische Figur und eine menschliche Geschichte angedichtet hat 2). Er unterschied demnach verschiedene Entwicklungestufen des Religionswesens, von denen er die älteren als die reineren betrachtete; in diesen war der ursprüngliche achte Kern der Glaube an die Göttlich= feit der Gestirne, d. h. jener bewegenden Principien oder uranischen Potenzen, von denen die Bewegungen der einzelnen Sphären ausgeben. Dieser Kern ift nun allmälig durch die mythischen Buthaten, Die genea= logischen und lokalen Sagen und den ganzen Apparat absichtlicher und unabsichtlichet vermenschlichender Vorstellungen und Dichtungen umkleidet und verhüllt worden. Darum bemerkt er auch, Jene, welche den Göttern menschliche Gestalt beilegten, machten fie blos zu ewigen Menschen und lieben ihnen ein menschlich gedachtes Leben, übersehend, daß die Gestirne

<sup>1)</sup> Met. 12, 8. De Coelo 2, 12. — 2) Met. 11, 8; cf. de Coel. 2, 1.

viel gottlicher seien, als der Mensch 1). Die Thatsache aber, daß fich in ältester Zeit bei den Menschen die Vorstellung von der Göttlichkeit der Astralwesen gebildet habe, leitete der Stagirit nicht etwa aus irgend einer hobern Offenbarung, sondern aus der Reflexion der Menschen über ihre psychischen Zustände im Schlaf und in der Nähe des Todes, so wie über gewisse meteorische Erscheinungen ab; wenn nämlich der Mensch durch die Beobachtung einer in der Seele fich zuweilen offen= barenden prophetischen Kraft die Idee eines Göttlichen überhaupt gefaßt habe, dann habe ihn die Betrachtung des himmels und der meteorischen Phanomene belehrt, daß die Gestirne die sichtbaren Trager dieses Gött= lichen seien 2). Man sieht, daß Aristoteles lange nicht so weit als Pla= ton in Anerkennung der Volksreligion und Befreundung mit ihr geben konnte; weder der höchste Gott noch die Astralgötter können seinem Systeme nach in die irdischen und menschlichen Dinge irgendwie eingreifen. der Götterfage galt ihm Vieles als berechnete, aus politischen Zwecken und Interessen hervorgegangene Erdichtung; wiewohl er auch bei manchen Mythen einen physikalischen oder ethischen Rern annahm.

137. Nicht minder entfernt sich Aristoteles von Platon durch seine Seelenlehre und seine dieser Lehre entsprechende Stellung zur Unfterb= lichkeitsfrage. Er bestritt die von dem letteren behauptete Praegistenz und Seelenwanderung; die Annahme, daß jede Seele in jeden beliebigen Rörper eingehen könne, sei so ungereimt als etwa die, daß die Baukunft in einer Flote wohnen konne; eben so nichtig sei die Platonische Wieder= erinnerung; daß wir Ideen haben sollten, ohne une derselben bewußt zu sein, sei ein Widerspruch 3). Die Seele existirt nach ihm nur als das den Leib Beseelende; ohne diesen ift ihr Wesen nicht zu erkennen; fie ist das Princip, das den Leib gestaltet, bewegt und entwickelt, die "Entelechie" des Leibes, d. h. die Substanz, die nur in dem von ihr gestalteten und durchdrungenen Leibe zur Erscheinung kommt, und als das den Stoff bestimmende und überwindende Lebensprincip fortwährend in ihm wirkt. Der Leib ist also für sich nichts; was er ist, ist er nur durch die Secle, deren Wesen und Natur er ausdrückt, zu welcher er als das Mittel, in dem der Zweck, die Seele sich verwirklicht, sich verhält. Obne den Rörper kann also diese nicht gedacht werden, wie der Leib nicht ohne fie; beide muffen miteinander entstehen.

<sup>1)</sup> Met. 3, 2. Polit. 1, 2, p. 1252. Eth. Nic. 6, 7. — 2) Sext. Emp. adv. Math. 9, 20—23. Cf. Cic. N. D. 2, 37. Die dort befindlichen Fragmente find wahrscheinlich aus dem verlorenen Dialog des A., Eudemus. — 3) De an. 1, 3. Met. 1, 9. Anal. post. 2, 19.

Drei Bestandtheile unterscheidet Aristoteles an der mensch= lichen Geele: die ernahrende Rraft, die empfindende (Einbildungstraft und Begehrungsvermögen), und den Rus, das Denken. Dieser, das Eigenthümliche des Menschen, zerfällt ihm aber wieder in zwei Theile, den leidenden und den thätigen, Berstand und Vernunft; der erstere ist an die Seele gebunden wie diese an den Körper, wie die Form an die Materie, vervielfältigt fich mit den Individuen und erlischt mit ihnen. Die Vernunft aber oder die reine Intelligenz hat nichts mit der Materie gemein, kommt von Außen in den Menschen und besteht in ihm als ein selbstständiges, unzerstörbares Wefen, ohne fich zu vervielfältigen oder zu Der Rus, die Bernunft, läßt demnach die Seelen mit den Rörpern in das Nichts, aus dem fie miteinander hervorgegangen, gurud= finken; er allein besteht fort als das stets Gleiche, Unveränderliche, denn er ift nichts anderes als der göttliche Rus, in individueller Existenz, die die Nacht des menschlichen Berftandes erleuchtende gottliche Intelligenz, welche eben so als der erste Beweger des menschlichen discursiven Denkens und Wissens, wie des Wollens gedacht werden muß 1). Bas Gott für das Weltall ift, hochstes Bewegungsprincip, das ift er auch für die menschliche Seele. Mit dieser Lehre ift nun aber freilich die vom Stagiriten sonst so bestimmt behauptete Einheit der Seele und ihrer Thätigkeit wieder aufgehoben.

139. Damit entscheidet sich nun auch die im Alterthume bereits viel bestrittene Frage, wiesern dem Stagiriten die Lehre von der Unssterblichkeit der Seele beigemessen werden könne. Das eigentlich Menschliche an der Seele, das, was entstanden ist, muß auch wieder vergehen 2), selbst der Verstand; nur die göttliche Vernunft ist unsterblich; da aber das Gedächtniß zur sensitiven Seele gehört 3), und ein individuelles Denken nur mittels des Verstandes oder des leidenden Rus stattsindet, so muß alles Selbstbewußtsein mit dem Tode aushören 4). Gleichwohl behauptet ein späterer Erklärer 5), Aristoteles habe in seinen dialogischen Werken (dem Eudemus) die Unsterblichkeit der Seele, mit Verufung auf die allgemeine Sitte der Todtenopfer und des Schwörens bei den Versstorbenen, entschieden behauptet; und wirklich pries er in einem erhaltenen Bruchstück jenes Dialogs die Abgeschiedenen selig; sie besänden sich in

<sup>1)</sup> Eth. Eudem. 7, 14, eine Hauptstelle für das Verständniß der Aristot. Psycheslogie. Hiezu De an. 3, 4. 5. De sensu, c. 7. — 2) Der νοῦς φθαρτός, den A. von dem ἄφθαρτος im 5ten Kap. des 3ten Buches de anim. unterscheidet. — 3) De an. 3, 5. De mem. 1. — 4) De an. 1, 4. — 5) Der Armenier David, in Categ. p. 24, ed. Brandis.

einem besseren Zustande als wir, und es sei daher frevelhaft, falsche und lästernde Reden über sie zu führen 1). Da er nun aber in seinen wissensichaftlichen Schriften es für absurd erklärt, von einer (ohne Thätigkeit nicht zu denkenden) Glückseligkeit Verstorbener zu reden 2), so kann kaum ein Zweisel darüber bestehen, daß er im Eudemus sich nur exoterisch redend den gewöhnlichen Vorstellungen accommodirt habe.

- Zeigt nun die Seelenlehre des Aristoteles, daß es ihm so gut wie Platon und freilich auch dem ganzen Alterthume, an der rechten Erkenntniß der Persönlichkeit mangelte, und daß auch er deshalb eines pantheistischen Zuges nicht los werden konnte, so dürfen wir auch bei ihm keine Klarheit über die Cardinalfragen von der Freiheit und sittlichen Selbstentscheidung und vom Ursprung und der Natur des Bosen erwarten. So bestimmt er behauptet, daß der Mensch Urheber und Herr seiner Handlungen sei, daß es bei ihm stehe, gut oder schlecht zu fein 3), und daher auch der Sofratisch = Platonischen Annahme, daß Niemand freiwillig bose sei, widerspricht; so wenig weiß er zwischen der Bewegung, welche von der sinnlichen Begierde, und der andern, welche von dem in der Seele wohnenden gottlichen Nus ausgeht, eine Stätte für wahre Willensfreiheit zu finden; von zwei Seiten her, von den Dingen, die den leidenden (mensch= lichen) Berstand bestimmen, und von dem göttlichen Rus, kommt die Noth= wendigkeit. Das Bose ist ihm nur das Maßlose, bald ein zu Viel, bald ein zu Wenig des Guten, daher er den paradozen Sat aufstellte, das Bose sei nichts andres als das Gute selbst der Potenz, nicht der Wirklichkeit nach 4); da nämlich jede Kraft oder Macht auch ein Element der Opposition oder der Ohnmacht in sich trägt, dessen sie sich zu entledigen sucht, so ist das Bose eben die Ohnmacht, die fich in der Maglofigkeit, dem Nichteinhalten der Mittellinie zwischen dem zu Biel und zu Wenig kund gibt; es kommt daher auch nur in dieser Welt der Contingenz und des Bechsels vor, und hat auf Gott keinerlei Beziehung, da das Erste oder absolute Gut nichts ihm Entgegengesetztes hat 5). Man fieht, daß hier die Natur des Bosen als sittlicher Berkehrtheit und feindlicher Hemmung des Guten nicht erkannt werden konnte.
- 141. In seiner Ethik kommt Aristoteles im Wesentlichen, bis auf Einen Punkt, nicht über eine höhere Klugheitslehre hinaus; das Ziel aller sittlichen Thätigkeit ist Glückseligkeit, diese ist das aus naturgemäßer Thätigkeit entstehende Wohlbesinden, dessen höchster Grad in der "Theorie", dem Denken, der Funktion des Göttlichen im Menschen, und zwar in

<sup>1)</sup> Ap. Plut. Consol. ad Apoll. c. 27. — 2) Eth. Nic. 1, 11. — 3) Eth. Nic. 3, 7. Eth. Eudem. 2, 6. 8. — 4) Met. 14, p. 302. — 5) Met. 11, 10.

dem Afte des speculativen, fich selbst betrachtenden Denkens besteht. Daß= stab des sittlichen Handelns ift das Einhalten der richtigen Mitte, und das Beobachten dieser richtigen Mitte zwischen zwei entgegengefesten Un= tugenden ist Tugend. Da aber die reine Contemplation als der höchste Grad der Glückseligkeit, also als das oberfte Ziel, zu welchem die Tugend nur als Mittel dienen soll, bezeichnet wird, so ist doch immer in dieser Bumuthung, aus der Bielheit und Mannigfaltigkeit des Irdischen fich zur Einfachbeit des göttlichen Gedankens zu erheben, dem Menschen ein über ihn binausliegendes Objekt seines Strebens gezeigt. Im Einzelnen freilich fehlt es nicht an Verirrungen; in seiner Politik dringt Aristoteles auf Gesete, welche schwächliche Rinder auszuseten oder zu todten gebieten, er empfiehlt den Gebrauch von Mitteln zur Abtreibung der Leibes-Von der zur Verzeihung erlittener Unbild geneigten Milde redet er wie von einem Fehler, und führt es dagegen als einen dem bochberzigen Manne ziemenden Bug an, daß derselbe wie in der Liebe, so auch im Hasse offen und rückhaltslos sei 2).

II. Philosophie und Religion bei den Griechen von der Zeit Alexanders d. Gr. bis in's erste driftliche Jahrhundert.

142. Ein neuer Abschnitt der Weltgeschichte begann mit der Maces donisch Sriechischen Eroberung im Osten. Nunmehr drang Griechische Denkweise und Bildung unter dem Schirm der Macedonischen Wassen tief in's innere Asien ein, und erzeugte in den großen orientalischen Reichen, dem Seleucidischen in Asien, dem Ptolemäer-Reiche in Aegypten einen Gährungsproceß, durch den die schroffe Scheidewand der Asiatischen und Aegyptischen Nationalitäten und Bolkbreligionen durchbrochen wurde, der aber auch auf die Hellenen im Mutterlande mächtig zuruck-wirkte. In den drei Welttheilen gab es nun hellenistrende Völker, bei denen die gebildeten Klassen an Hellenischer Sprache und Literatur Theil nahmen, Hellenische Eulte, Götterbilder und Feste Eingang gefunden hatten. Alexandrien, Antiochien am Orontes, Seleucien am Euphrat, Tarsus, Pergamus, Rhodus erhoben sich als Hauptsize der neuen Bildung,

<sup>1)</sup> Polit. 7, 16. — 2) Eth. Nicom. 4, 11; 4, 8.

der immer mehr universal und enchklopädistisch werdenden Wissenschaft und Literatur, während Hellas selbst, das seine besten Menschenkräfte mittels der zahlreichen Colonien an Assen abgab, fortschreitend sank, und nur Athen trot des Verlustes seiner Freiheit und politischen Bedeutung die klassische Stätte und Schule Griechischer Bildung und Philosophie blieb.

143. Je mehr sich jest Orient und Occident wechselseitig durch= drangen, je mehr Hellenischer Forschungsgeist und Assimilationstrieb in die religiösen Ueberlieferungen, Mythen, Dogmen der Babylonier, Sprier, Phonicier, Perser und Aegypter eindrang, desto größer schien der Aufschwung zu werden, den das Heidenthum nehmen mußte. Die engen nationalen Schranken wurden durchbrochen, Gottheiten und Götterculte mischten sich, und glaubten sich nicht selten als nahe verwandt oder identisch ju erkennen. Waren die Griechen schon seit Berodot geneigt, in fremden Gottheiten ihre eignen wiederzusinden und Culte andrer Nationen sich anzueignen, so erhielt diese Richtung von jett an die reichlichste Nahrung; denn die Politik der Hellenisch = Macedonischen Dynastien in den orien= talischen Ländern erforderte, daß die nationale Scheidewand zwischen Griechen und Eingeborenen niedergerissen, daß das, mas die Menschen vor Allem trennt, der Gegensatz der Culte, versöhnt und verschmolzen Damals konnte der Gedanke entstehen, daß sich auf diesem Bege allmälig, besonders wenn eine die concreten Göttergestalten idealistrende Philosophie ihre Mitwirkung nicht versagte, eine den Schranken des particularen Volksthumes enthobene allgemeine heidnische Weltreligion bilden würde, in der alle einzelnen Bolker das Wesentliche ihres alten angestammten Cultes wieder erkennen mochten, und doch die größte Manigfaltigfeit lokaler und nationaler Gebräuche und Cultusformen beibehalten konnten. Unter den Griechen wurde ohnehin schon seit geraumer Zeit von zwei Seiten ber auf ein folches universales Beiden= thum oder eine Theofraste bingearbeitet, einerseits nämlich waren Orphiker und Pythagoristen fortwährend thätig, ihre pantheistische, auf philosophis schem Wege zu Stande gekommene Theogonie mit geheimen Orgien als die allein mahre, oder doch als die beste und wirksamste, und für Ge= bildete vorzugsweise geeignete Religion geltend zu machen, womit sich das Streben verband, die zu festen concreten Perfonlichkeiten ausgebil= deten Griechischen Götter durch allegorische Deutungen aufzulösen oder fie in den drei Orphischen Hauptgottern, Zeus, Dionpsos, Perfephone, aufgeben zu lassen; andrerseits trachteten die Philosophen, wie Platon und Aristoteles, den Hellenischen Göttern aftralische Bedeutung unterzulegen, und da der Sabäismus in den fremden Religionen ein beträchtlich bedeutenderes Element bildete, als in der Hellenischen, so konnte die starke Rückwirkung, welche der Orient jest auf Hellas ausübte, diesem Streben nur förderlich sein.

144. Borzüglich indeß war es der Cult des Dionysos, der sich in der damaligen Weltlage den Neigungen der Menschen empfahl und zu einer Art von Weltreligion ward. Die üppige Sinnlichkeit und das sestliche Gepränge des Dienstes, die Gelegenheit, die er allen Künsten darbot, zur Verherrlichung des Gottes zusammenzuwirken, die Verdinsdung des öffentlichen geräuschvollen Pompes mit geheimen Orgien und die Phantaste anregenden Symbolen, der Wechsel von Reinigungs seremonien und ungezügeltem bacchantischen Sinnentaumel — alles dieß wirkte in jenen Jahrhunderten überhandnehmender Erschlassung und Weichslichkeit als mächtiges Reizmittel. Zu den schon von der älteren Sage berichteten Asiatischen Zügen des Gottes wurde nun auch noch, seitdem Alexander Indien erschlossen hatte, ein Indischer Zug, und zwar auf Grund älterer orientalischer Sage, hinzugedichtet; mit Attes, Ostris, Adonis ihn zu verschmelzen, dann auch Attribute eines Sonnengottes auf ihn zu übertragen, dieß lag ohnehin nahe.

145. Berühmte oder verdiente Manner nach ihrem Tode als Heroen zu verehren, war bei den Griechen längst schon Sitte, aber Lebenden göttliche Ehren zu erweisen, war ihnen früher nicht in den Sinn ge-Dazu führte irreligiöser Leichtstnn und Schmeichelei. in den Zeiten des Peloponnefischen Krieges errichteten Griechische Städte dem Spartanischen Feldherrn Lysander Altäre, schlachteten ihm Opfer und sangen Paane ihm zu Ehren; und dem Agefilaus ließen die Gin= wohner von Thasus durch Gesandte ankundigen, daß sie aus Dankbarkeit ihm einen Tempel und Gottesdienst zu widmen im Begriffe ftunden 1). Philipp von Macedonien empfing gottliche Ehren in Amphipolis, und sein Sohn Alexander stellte formlich an die Griechischen Städte die Forderung, ihn als Gott zu erkennen und anzubeten. In Athen wurden darüber öffentliche Berathungen gepflogen, aber während der Redner Lyturg sich unwillig über den neuen Gott äußerte, aus dessen Tempel Niemand heraustreten könne, ohne einer Reinigung zu bedürfen, riethen Demades und Demosthenes dem Bolfe, sich dem Begehren zu fügen, um nicht, während sie dem Könige den Besitz des Himmels streitig machten, die Erde zu verlieren 2).

146. Bas indeg die Athener damals noch zögernd und gezwungen

<sup>1)</sup> Plut. Lys. 18. Athen. 15, 52. — 2) Athen. 2, 22. Demosth. Epist. 3, 29. Plut. Reip. ger. Pr. 8.

gewährten, das trugen sie wenige Jahre später dem Diadochen Demetrius freiwillig und in verschwenderischer Fülle entgegen: er und sein Bater Antigonus wurden als "rettende Götter" consecrirt, all= jährlich sollte ein Priester an ihren Altaren dienen, und ihr Cultus mit Procession, Opfern und Spielen begangen werden; ihre Bildnisse wurden in den Beplus der Athene zugleich mit denen der Schutgottheiten ein= gewoben, und die Stelle, wo Demetrius zuerft aus seinem Bagen gestiegen mar, murde mit Unwendung eines sonst dem Zeus als Gebieter des Donnerkeils eigenthumlichen Epithets - durch Errichtung eines Altars dem "berabsteigenden" Demetrius geweiht. So oft er nach Athen komme, follte er mit der für den Empfang des Dionpsos und der Demeter bestimmten Festfeier bewilltommt werden 1). Athen stand nicht allein, Sicyon vergötterte den Attalus, der ihm Getreide gespendet 2), und selbst Aratus, der Gründer des Achaischen Bundes, feierte dem Antigonus, dem Sohne des Demetrius, Antigoneische Feste und sang ihm den Baan, d. h. den sonst nur dem "Retter Apollon" gebührenden Hymnus 3).

146. Natürlich wurde nun, was man so willig und reichlich für Lebende that, auch Verstorbenen unbedenklich gewährt, und bloße Heroen= Ehren, wie sie Cimon nach seinem Tode auf Cpprus, Brasidas in Amphipolis, Euphron in Sichon erhalten 4), genügten nun nicht mehr. Alexander's Feldherr Harpalus erbaute einer gemeinen Buhldirne Py= thionife unter dem Namen der Pythionischen Aphrodite einen Tempel 5); als Alexander selbst die Anbetung seines verstorbenen Lieblings Hephästion geboten, erhob sich ein Wetteifer unter den Städten, dem neuen Gotte Tempel und Altare zu errichten, Feste ihm zu feiern, und der Schwur bei seinem Namen galt als der heiligste; Träume, durch die er sich ge= offenbart, Drakel,-Die er ertheilt, Krankheiten, Die er geheilt, wurden sofort in Menge berichtet. Die Beispiele solcher Apotheosen von Lebenden und Verstorbenen murden nun immer zahlreicher. In Rhodus erhielt Ptolemaus noch mahrend seines Lebens die Ehre der Anbetung, auch feine Gattin Berenice murde eine Göttin, und man feierte die Geburt feines Sohnes Ptolemaus Philadelphus wie die eines Olympischen Gottes 7). Später setzten die Abgeordneten des Achäischen Bundes in ihren Beschlüssen den Namen des jungern Philipp von Macedonien neben Zeus, Apollon und Herakles 8), und als die Romischen Gebieter

<sup>&#</sup>x27;) Plut. Demetr. 23 — 26. Athen. 6, 62 — 64. — 2) Polyb. 17, 16, 3. — 3) Plut. Cleomen. 16. — 4) Plut. Cim. extr. Thucyd. 5, 11. Xenoph. Hell. 7, 3. — 5) Athen. 13, 7. — 6) Arrian. Exp. Al. 7, p. 472 sqq. Lucian. Calumn. non tem. cred. 17. — 7) Theocr. Id. 17, 16 sq. 46. — 6) Liv. 32, 25.

kamen, war die Apotheose schon fast eine herkömmliche Huldigung geworden, die nun auch diesen neuen Besitzern der Gewalt nicht vorenthalten werden durfte, vielmehr nun erst recht in's Große getrieben wurde.

147. In einer Zeit, welche solche Götter als Erzeugnisse leicht= fertigen Unglaubens und knechtischer Schmeichelei wie Pilze entstehen und vergeben sab, konnte leicht der Gedanke sich aufdrängen, daß auch jene alten, viel verehrten und durch die Poesie verherrlichten Götter der Griechen auf ähnlichem Wege einmal entstanden sein mochten, daß Zeus und die übrigen Olympier eben auch nur von Menschen vergötterte Menschen seien. Es war Euhemerus von Messana in Sicilien, ein Freund des Macedonischen Königs Rassander, ein Zeitgenosse und Geistes= verwandter Epikur's, der um d. J. 300 v. Chr. diesen Gedanken mit so großem Talent der Erfindung und Darftellung ausführte, daß er dadurch eine mächtige nachhaltige Wirkung hervorbrachte, und nach Plutarch's Ausdruck Gottlofigkeit über die ganze Erde verbreitete. Jonische Logographen und Mythenerklärer hatten ihm durch Verwandlung der Mythen in Geschichte vorgearbeitet, die Kretische Sage, daß Zeus auf der Insel geboren und begraben sei, diente ihm als Anhaltspunkt; eine Insel im fernen Drient, Panchaa, priesterliche Erzählungen und eine Menge von Grabinschriften und Monumenten gestorbener Gotter, die ibm auf seinen Reisen in Aften aufgestoßen, sollten ihm alle Gebeimniffe der Griechischen Götterwelt enthüllt haben. Alle Götter nämlich, von Uranos und Kronos angefangen, waren Menschen, ihre Thaten erzählte Euhe= merus wie die Geschichte der Fürstenreihe eines Landes, Zeus sollte ein mächtiger Monarch der Vorzeit gewesen sein, der fünfmal den Erdfreis durchwandert und mit List und Gewalt die unterjochten Menschen dahin= gebracht hatte, ihn als Gott anzubeten. Anderen Gottern spielte Gubemerus noch schlimmer mit; Aphrodite, erzählte er, habe zuerst öffentliche Buhlschaft als Gewerbe getrieben, Radmos sei ein Roch und die Harmonia eine von ihm entführte Tänzerin des Königs der Sidonier gewesen 1).

148. Mit welchem Unwillen dieses Werk von den Anhängern des bestehenden Religionswesens aufgenommen wurde, das zeigt unter andern Callimachus; bei diesem Alexandriner heißt Euhemerus der "greise Lügner, der schamlose Bücher hinkritzle, und den Zeus, den alten Gebieter von Panchäa, ausgesonnen habe"<sup>2</sup>). Man nannte ihn den Gottlosen, der die ganze Religion vernichtet habe <sup>3</sup>). Und doch war er nicht

<sup>1)</sup> Diodor. 5, 41—46. Euseb. Praep. evg. 2, 2. 4. Ennii Fragmm. ed. Hessel, p. 315—326. Minuc. Fcl. 21, 2. Sext. Emp. adv. Math. 9, 17. Plut. Isid. 23. — 2) Ap. Plut. de plac. Phil. 1, 7. — 3) Cic. N. D. 1, 42.

eigentlicher Atheist; er unterschied eine Klasse von ewigen und unverzänglichen Göttern, wie Helios, Selene, und Zens selbst hatte seiner Erzählung nach bereits dem Aether und nur diesem Opfer gebracht. In verwandter Absicht, scheint es, dichtete ein Zeitgenosse des Euhemerus, hefatäus von Abdera, der am Hose des Ptolemäus lebte, seine Schilberung von dem frommen, priesterlichen, ganz dem Dienste Apollon's gewidmeten Bolke der Hyperboräer mit ihrer heiligen Stadt und dem wundersamen, unter Mitwirkung eines Schwanenchors dem Gotte dargebrachten Hymnencultus<sup>2</sup>). Damit sollte wohl den an ihren Göttern irre gewordenen Hellenen das beschämende Bild eines frommen, aber freilich nur einem einzigen Gotte dienenden Bolkes vorgehalten werden.

149. In der Philosophie trat die Abneigung, der feindliche Gegenssatz gegen die Bolfsreligion um so mehr mit wachsender Stärke hervor, als bei sortschreitendem politischen und religiösen Zerfall die früheren Rücksichten nicht mehr zu nehmen, Strafurtheile, wie in den Zeiten des Anagagoras, nicht mehr so leicht zu fürchten waren. Der Borfall mit dem Philosophen Stilpon, den der Areopag wegen seiner Aeußerung, daß die Athene des Phidias kein Gott sei, um d. J. 306 aus Athen verbannte, steht vereinzelt da; schon daß die Epikurische Schule sich ruhig in Athen behaupten und fortpflanzen konnte, beweist, daß der alte wachsame Eiser für die Staatsreligion dort erloschen war. An den Höfen von Alexandrien und Pergamus, wo man Philosophen gerne sah, hatten sie noch weniger von dieser Seite her etwas zu fürchten.

Neister Aristoteles durch eine mehr materialistische Richtung und das Bestreben, nur physikalische Ursachen gelten zu lassen. Dicäarchus längnete die Unsterblichkeit der Seele; was man Seele nenne, sei nur ein gewisser Zustand des Körpers, etwas von der physischen Lebenskraft nicht Verschiedenes 3). Er erkannte wohl auch gleich Aristoteles ein göttliches Princip an, an welchem der Mensch Theil habe, aber er scheint es als eine blos vorübergehende Mittheilung, nicht als einen ihm inwohnenden unsterblichen Keim betrachtet zu haben 4). Straton von Lampsacus, der als der Hauptrepräsentant dieser Richtung den Beinamen des Physisers erhielt, entsernte sich von des Meisters Lehre noch weiter; er kehrte auf den Standpunkt des Archelaus, und, wiewohl mit Verwerfung der

<sup>1)</sup> Euseb. Praep. evg. 2, 4. Lact. 1, 11. 65. — 2) Fragmm. in Müller's Fragmm. Hist. Graec. II, 286 sqq. — 3) Sext. Emp. Hypot. 2, 31. Adv. Math. 3, 349. Cic. Tusc. 1, 10. Attic. ap. Eus. Praep. evg. 15, 9. — 4) Plut. Plac. Philos. 5, 1. Cic. Divin. 1, 3.

Atomenlehre, auf den des Demofrit zurud; jene erste bewegende Ursache, an die Aristoteles alles Leben und alle Thatigfeit in der Welt geknüpft hatte, schloß er von jeder Beziehung zu dieser aus; er bedürfe keines Gottes, sagte er, um die Welt aufzubauen, doch, scheint es, wollte er damit nicht die Existenz eines gottlichen Befens, sondern nur jede Einwirkung deffelben auf die Natur läugnen, da die in ihr an fich schon liegenden und durch bloße Spontaneität wirksamen Rräfte zur Erklärung alles Lebens und Bewegens vollfommen genügten 1). Halt man die Angabe, daß er die warme Substanz (Aether) als die Ursache von Allem bezeichnet habe 2), mit dem, mas er über die Seele gelehrt, zusammen, so ergibt fic, daß er wie Dicaarchus in allen Seelen blos forperliche, oder vom Körper unzertrennliche Qualitäten oder Daseinsformen gesehen, die namentlich jenem von den Peripatetikern angenommenen fünften Elemente, der subtilsten Rörpersubstanz, dem Aether inharirend seien. Dergestalt bahnte diese Schule dem Epikurismus sowohl als dem Stoicismus den Weg, und es kann nicht Wunder nehmen, wenn, da man statt der Metaphysik nur noch Physik hatte, ihre speculative Thatigkeit von nun an versiel und der Beschäftigung mit Rhetorik und speciellen gelehrten Fächern wich.

151. Der Peripatetiker Theophrast hatte, dem späteren Beifte seiner Schule ganz gemäß, behauptet, das Leben werde vom Zufalle und nicht von Weisheit regiert, Bollfommenheit und Glückfeligkeit hingen völlig von der Laune eines blinden Schickfals und den Zufälligkeiten äußerer Umstände ab 3). Dieses lette Wort der letten speculativ = be= deutenden Schule, diese geistige Insolvenz=Erklärung erregte große Sen= fation, und bildete für lange Zeit ein viel besprochenes Thema in Büchern und Hörfälen. Es war unverkennbar ein Nachklang dieser Lebensanschauung, wenn von nun an alle Systeme und Schulen die Abwesenheit von Unruhe und Aufregung, die Apathie und Ataragie, als das höchste Biel, dem der Weise nachstreben solle, priesen. Eingeschlossen in den Rreis einer sich felbst überlassenen Natur, und eben darum jenes sicheren Ruhe= punttes ermangelnd, der allein dem menschlichen Denken Festigkeit und Bewißheit zu verleihen vermag, sank und verarmte die Philosophie der Briechen; dem tiefften Bedürfnisse des menschlichen Beiftes, dem religiöfen, hatte fie nichts mehr zu bieten, in der Moral nahm fie in der eben

<sup>1)</sup> Cic. Acad. 2, 38. Diese Stelle kann nur so verstanden werden, daß Straton eine von der Natur verschiedene Gottheit angenommen habe. — 2) Epiph. in Syntomo, opp. I, 1090. Petav. — 3) Cic. Tusc. 5, 9.

erwähnten Richtung einen blos negativen Charafter an, in der Phyfik war fie wieder bei dem niederschlagenden Ergebniß eines Gott entleerten, fich ewig selber bewegenden Beltmechanismus naturgemäß angelangt; und darin lag wieder eine Aufforderung für den forschenden Geift, fich von der Ratur weg = und in sein eignes Bewußtsein zurudzuziehen. Go erwachte denn einerseits eine steptische Richtung, welche, mit dem Mistrauen gegen die vorhandenen Spsteme und Erkenntnisse beginnend, bis zur spste= matischen Läugnung aller objektiven Bahrheit und Gewißheit fortschritt; andrerseits bildeten sich eklektische Systeme. Der Aufbau derselben wurde unternommen theils im Interesse einer engen Berbindung mit der nun wieder lebhaft als unentbehrlich empfundenen positiven Religion, und so entstand der Stoicismus, theils in der gerade entgegengesetzten Absicht, jede religiöse Empfindung, jede Furcht und Scheu vor Göttern aus Ropf und Herz des Menschen zu vertilgen, und daraus ergab fich der Epikurismus. Wie sehr diese Tendenz der Grundgedanke Epikurs mar, das zeigt sein denkwürdiges Wort: Wenn die Furcht vor den Göttern und vor dem Tode nicht mare, konnten wir die Physik ganzlich entbehren.

## Die Stoische Sehre.

152. Zenon, von Cittium auf Cyprus (340 - 260 v. Chr.), hatte in Athen zwanzig Jahre lang die Lehrer der verschiedenen Gofra= tischen Schulen gehört, als er im boberen Mannesalter, seiner ftreng= moralischen und enthaltsamen Lebensweise wegen allgemein geehrt, der Stifter einer eignen Schule wurde. Sein langjähriger Berkehr mit Männern der Cynischen Schule gab seiner Lehre einen überwiegend Cynischen Anstrich. Die Platonische und Aristotelische Philosophie schien ibm zu einseitig speculativ, allzu entfernt vom Gebiete der positiven Dinge und des praktischen Lebens; er wollte nicht eine Schule von Biffenden und Eingeweihten grunden, fondern ein großes Bolf tugend= bafter Menschen sollte aus seiner popularen, auch dem gemeinen Menschen= verstande zugänglichen Lehre bervorgeben. Sein Verhältniß zur Cynischen Schule bezeichnete Seneca durch das Wort: Die Cynifer seien über die Ratur hinausgegangen, Benon habe fich begnügt, fie zu befiegen. Das ibm Eigenthümliche ift jedoch gegenwärtig von dem späteren durch Andere fortgebildeten Stoischen Systeme nicht mehr zu unterscheiden, nur das wiffen wir, daß er Alle, die nicht Weise im Stoischen Sinne seien, als Fremdlinge, Feinde, Sklaven anzusehen empfahl, daß er in seiner Politik Einführung der Weibergemeinschaft anrieth, und daß er meinte, Tempel, Gerichtshäuser, Symnasien und Gebrauch des Geldes sollten in dem Stoischen Musterstaate nicht geduldet werden 1).

bauter vollständiger Materialismus; es nimmt nur körperliche Ursachen an, kennt nur zwei Principien, die Materie und eine der Materie von Ewigkeit als Araft inwohnende, sie gestaltende Thätigkeit. Alles Reelle ist Körper, es gibt keine unkörperlichen Dinge, als nur unsre Abstraktionen, die, wie Raum, Zeit u. s. w., eben nur in unseren Gedanken existiren, daher kann auch Alles, was wahrhaft existirt, nur durch die Sinne erkannt werden. Die Stoiker verwarfen also die Platonischen Ideen eben so gut als die unkörperliche, immaterielle Substanz des Aristoteles; jene wie diese galten ihnen für bloße Abstraktionen des menschlichen Denkens.

154. Die zwei Principien, Materie und Rraft, find den Stoikern in der That nur ein einziges, in verfchiedener Beziehung betrachtetes Wesen; die Materie bedarf zu ihrem Bestehen eines sie gestaltenden und zusammenhaltenden Princips der Einheit, und Dieses, das aktive Element, ift undenkbar ohne die Materie, als das Subjekt, in und an welchem es besteht und wohnt, in welchem es wirkt und sich bewegt. Das positive Element ift also die Materie als noch eigenschaftslos gedacht, das aktive, Alles durchlaufende und belebende ist Gott in der Materie. In Wahrheit find aber Gott und Materie Eins, d. h. die Stoische Lehre ift hplozoistischer Pantheismus. Gott ift nämlich die Einheit der das ganze Universum umfassenden, in Alles eindringenden, alle Formen annehmenden Kraft, und als solche ein subtiles Fluidum, Feuer, Aether oder Geist, worunter die Stoiker ein fünftes Element verstanden, welchem Luft zur materiellen Bafis dient 2); in dieser atherischen, feurigen Rraft find alle Existenzweisen des von ihr belebten Beltforpers zum Voraus enthalten, und entwickeln sich ordnungsgemäß aus ihr, sie lebt und bewegt sich in Allem, ist die gemeinschaftliche Quelle alles Strebens und Begebrens.

155. Gott ist also die Weltseele, und die Welt selbst ist kein Aggregat von unabhängigen Elementen, sondern ein organisirtes, lebens diges, von einer einzigen Seele, d. h. von Einem, in verschiedenen Graden der Spannung und Wärme sich manifestirenden Urseuer, erfülltes und belebtes Wesen. Wenn nach Aristotelischer Theorie die Welt eine Totalität von Einzelwesen ist, welche nur durch die Gemeinschaft des Strebens nach einem höheren Ziele verbunden sind, so sind dagegen dem

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 7, 32, 33, 131. — 2) Diog. Laert. 7, 137, 148, 156. Plut. de plac. Ph. 1, 7. Cic. N. D. 2, 11 sqq.

Stoischen Spsteme gemäß sämmtliche Wesen Glieder eines alle an Vollstommenheit übertressenden Organismus, und gliedlich so sehr unter einander verbunden, daß dem einzelnen Wesen nichts begegnen kann, was nicht sympathisch seine Wirkung auf alle andern erstreckte. Nach seiner physischen Seite ist demnach Gott, das Weltseuer, oder die Alles durchdringende Lebenswärme, die einzige Ursache alles Lebens, aller Bewegung, und zugleich die in der Welt waltende Nothwendigkeit; nach der andern Seite aber ist er, da die allgemeine Ursache nur eine Seele voll Vernunft und Weisheit sein kann, die Weltvernunft, ein seliges Wesen, der Urheber des Sittengesetzs, der stets mit der Regierung der Welt beschäftigt ist, wiewohl er eben diese Welt selbst ist.

So ist Alles dem Gesetz absoluter Nothwendigkeit unterworfen, von Ewigkeit ift Alles bestimmt durch eine unendliche Rette vorhergegangener Ursachen, denn ohne Ursache geschieht nichts, und jede ift wieder die Wirkung einer früheren; was daher Zufall heißt oder zu sein scheint, ist nur die Wirkung einer uns unbekannten Ursache 1). Der Wille des Menschen ist folglich bloße Spontaneität; er will, aber es ift unvermeidlich, daß er so will; er bestimmt sich selbst, aber stets in Solge vorausgehender Ursachen; und da hier jede Ursache etwas den Bedingungen der Materie Unterworfenes, rein Innerweltliches ift, fo wird fie zum unabanderlichen Schicksal; insofern aber ale Die Berkettung von Ursachen auf eine erste zurückweist, und diese erste Ursache mit ihrer physischen Seite zugleich Intelligenz verbindet, Alles also in ihr vorhergesehen und bestimmt ist, — insofern kann das, was von Seite seiner unabanderlichen Nothwendigkeit betrachtet Schickfal oder Berhangniß heißt, als Gedanke aufgefaßt, Borsehung, göttliche Anordnung genannt werden 2).

157. Wie bei Heraklit ist es bei den Stoikern der Feuerstoff oder der Träger der Lebenswärme, von dem alle Bewegung ausgeht, und der vermöge seiner Reinheit und Beweglichkeit zugleich unendliche Intelligenz ist. Alles ist entweder die Gottheit selbst oder eine von ihr angenommene Gestalt; die Eine Substanz ist Gott und Natur zumal, von welcher alles Entstehen und Vergehen, Erzeugung und Zerstörung bloße Modificationen sind. Daß Zeus oder Gott zugleich die Welt und die Weltseele sei, erläutert Seneca durch Hinweisung auf den Menschen,

<sup>1)</sup> Cic. de fato, c. 6 sqq. De divin. 1, 55. Alex. Aphrod. de fato, Lond. 1658, p. 103. Plut. de plac. ph. 1, 27. — 2) Plut. adv. Stoic. 36. Cic. N. D. 2, 65. Diog. Laert. 7, 134.

der sich als ein einziges Wesen fühle, und doch auch wieder als ein aus zwei Substanzen, Leib und Seele, bestehendes 1).

158. Der Allgott soll nun aber nicht blos in seiner Einheit, sondern auch in seinen Theilen geehrt werden. Die Gestirne, die Erdkugel, das Meer, die Fluffe u. s. w. find als Bruchtheile des Beltgottes selbst wieder Gotter, denn sie enthalten eine größere oder geringere Quantitat atherischen Feuerstoffes. Die Gestirne als Götter zweiten Ranges bestimmen durch ihre Bewegungen zunächst die Schicksale der niederen Wesen mit Nothwendigkeit 2). Sie selbst aber sind vergänglich; in dem großen Weltbrande, der nach Ablauf einer Weltperiode, eines "großen Jahres" erfolgt, werden alle organisirten Wesen zerstört, diese Götter verschwinden, alle Bielheit und Berschiedenheit verliert fich in Gottes Einheit, d. h. Alles wird wieder zu Aether. Sofort aber beginnt, gleich dem aus seiner Asche auflebenden Phonix, die Bildung der Welt von Neuem, Gott transformirt sich durch eine allgemeine Restauration abermals in eine Belt, in der dann dieselben Ereignisse unter gleichen Umftanden fich bis in's Kleinste und Einzelnste wiederholen. Solcher großen Ratastrophen sind schon mehrere gewesen, und in ewigem Rreislauf wird der Verbrennungsproces auf die Erneuerung und diefe auf jenen folgen 3).

159. In der Welt ist Alles nach den besten Zweden eingerichtet, daher auch die Stoiker den teleologischen Beweis für Gottes Dasein als den hauptsächlichsten betrachteten. Der Gegensatz des Guten und Bösen in der Weltordnung ist nothwendig, wie der Schatten neben dem Lichte, und das Böse daher der göttlichen Vorsehung ganz gemäß. Da in diesem System Gott und Nothwendigkeit Eins sind, alles Ethische physisch wird, und Zeus der zwingende Gedanke ist, von dem alle Beswegungen, also auch die des Bösen ausgehen, so darf das Böse nicht als That menschlicher Freiheit begriffen werden, sondern Gott, der Urheber des Lebens, ist auch zugleich die wirkende Ursache des Verderbens. Auch die Handlungen des Lasters, sagte Chrysippus, sind Bewegungen der allgemeinen Natur und gemäß der Vernunft Gottes; im großen Welthausshalt ist das Uebel wie fallende Spreu, so unverweidlich und so nichtig \*). Auch leiste, hieß es in dieser Schule, das Böse den Dienst, daß das Gute erkannt werde, und zulezt müsse ja doch Alles in Gott sich auslösen.

<sup>1)</sup> Epist. 113. — 2) Cic. N. D. 2, 15. Acad. Quaest. 2, 37. Plut. de Stoic. rep. p. 1052. Adv. Stoic. p. 1075. — 3) Plut. de orac. def. p. 415, 425. Numen. ap. Eus. Praep. evg. 15, 19. M. Aurel. 7, 19. Nemes. nat. hom. c. 38. — 4) Plut. de St. rep. c. 34.

Bährend nun aber die ganze Physik und Theologie der Stoifer zu solcher Verkennung des Bosen als Sünde und zur Aufhebung der Freiheit drängte, erheischte andrerseits ihre ethisch = praktische Richtung die Annahme, daß es doch Dinge gebe, die in unserer Bewalt ftunden; Epiktet rechnete dazu die inneren Thatigkeiten des Urtheilens, Begehrens, Bermeidens. "Es gibt keinen Rauber des Billens," sagt er 1), und das Stoische Paradoxon, daß Zeus und der Mensch, sofern sie beide weise sind, sich gegenseitig fördern, scheint eine gewisse Selbstständigkeit des Menschen auszusagen. hier war also eine ungeloste Antinomie, die man auch fernerhin bestehen ließ; suchte man fle aber zu lösen, dann fiel die Lösung zu Gunften der menschlichen Unfreiheit und des Determinismus aus. Den bedeutenoften Berfuch einer Ausgleichung machte Chrysippus in einem eigenen Werke 2); er lief darauf hinaus, daß die Mitwirkung des Menschen schon in dem großen Belthaushalt mit bestimmt sei, daß demnach der Mensch an der Erfüllung der Vorherbestimmung einen thätigen Antheil habe; aber diefer Antheil konnte freilich der Consequenz des Systems nach nur als ein gleichfalls vorherbestimmter, dem sich der Mensch nicht zu entziehen vermöge, gedacht werden. Wenn daher die Stoiker das dem einzelnen Menschen Eigne als eine besondere, in ihm wirksame und über ihn wachende Borsehung seinen "Dämon" nannten, und nun in ihrer Ethik forderten, daß der Damon des Einzelnen mit Zeus als dem Lenker des Weltganzen zusammenstimme 3), so war dieses ethische Postulat bei ihnen zugleich der Ausdruck eines nothwendigen, unfehlbar sich vollziehenden Gesetzes; "die Nothwendigkeit, das Berhängniß, führt den Bollenden, zieht den Widerstrebenden;" der Nothwendigkeit richtig nachgeben ist Weisheit 4), denn, wie Kleanthes sagte: "Wenn ich auch, schlecht geworden, der Führung des Zeus und der Nothwendigkeit nicht folgen wollte, so werde ich dennoch folgen." Also das innere, aber ftets unfruchtbar bleibende Widerstreben steht beim Menschen, aber seine Thaten find, da sie immer irgendwie in die Berkettung der Dinge eingreifen, schlechthin dem Gesetz vorherbestimmter Nothwendigkeit ver-Reine andere Schule griechischer Philosophie hat fich so anhaltend und mit einem solchen Aufwand von fittlichem Ernst und Scharfsinn mit dem großen Problem der Freiheit beschäftigt, wie die Stoiker;

<sup>1)</sup> Plut. de comm. Stoic. not. c. 33. — 2) Περὶ εἰμαρμένης. Cf. Diogenian. ap. Eus. Pr. evg. 6, 8. Cic. de sato, c. 13. — 3) Diog. Laert. 7, 151. — 4) Epict. Ench. c. 53.

sie kamen auch darin weiter als Platon und Aristoteles; aber dennoch sieht man, wie ihre Physik immer wieder ihre Ethik zum Falle brachte.

Denn was ist die menschliche Seele in diesem Systeme? Alle Wesen, lehrt die Stoa, sind mehr oder weniger vollkommen, je nachdem das ätherische mit der gröberen Materie vermischte Princip in ihnen mehr oder weniger gebunden ist, diese Materie beherrscht oder ihr unterliegt; selbst im Steine ist noch eine bindende, zusammenhaltende Rraft, d. h. feuriger Geist. Gleicher Substanz ist die Seele des Menschen, also Sauch oder Feuer wie die Weltseele, von der fie ein Theil ist; im Menschen aber manifestirt sie zugleich sich als die Kraft, von der Erkenntniß und Handeln ausgeht, als Intelligenz, Wille und Selbstbewußtsein. Sie ist darum dem göttlichen Wesen naber verwandt, aber zugleich auch ein körperliches, daher mit dem menschlichen Leibe in Bechselwirkung stehendes Besen; sie ift Leben und Bewegung verleihender, an das Blut gebundener Barmestoff 1); sie ist verganglich, obwohl fie den Körper, vielleicht bis zur Weltverbrennung, überdauert; fie hat also, im gunstigsten Falle, die Dauer einer Weltperiode, mit dem Ablauf dieser Periode aber muß sie in den allgemeinen Aether oder die Gottheit zuruckehren 2); ihr individuelles Dasein und Bewußtsein. hat ein Ende. Spätere Stoiker, wie Marcus Aurelius, ließen die Seelen schon einige Zeit nach dem Tode in die Weltseele zurücksließen, Seneca dagegen nahm noch eine Reinigung derselben nach dem Tode an 3). Hier gab es selbst im Schooße der Schule ein Gebiet des bloßen Meinens und Rathens; Chryfippus meinte, nur die Seelen der Beisen als die stärkeren würden nach dem Tode noch fortdauern, Andre lehrten, die Seelen überhaupt, oder wenigstens die gereinigten erhöben sich durch ihre Leichtigkeit in die Region der Gestirne, deren Rugelgestalt fle dann, wie Chryfippus fagte, annahmen 4).

162. In ähnlicher Weise, wie Platon, verhielt sich die Stoische Schule gegen die Volksreligion zugleich tadelnd und vertheidigend. Die Stoiker gaben zu, daß diese Religion im Ganzen, erfüllt von erdichteten Göttern, falschen Lehren und wüstem Aberglauben, einen traurigen Anblick gewähre 5), daß man die Masse abgeschmackter Göttersfabeln verachten müsse, lehrten aber, daß man doch wohl thue, die durch

<sup>1)</sup> Cleanth. ap. Nemes. nat. hom. p. 35. Chrysipp. ibid. Diog. Laert. 7, 156. Stob. Ecl. 1, 796. — 2) Plut. Plac. ph. 4, 7. Non posse suav. viv. sec. Epic. 31. Cic. Tusc. 1, 31. — 3) M. Aur. 2, 17; 5, 4. Sen. Cons. ad Marc. c. 25. — 4) Cic. Tusc. 1, 18. Eustath. ad Iliad. 23, 65. Arius Did. ap. Eus. Pr. evg. 15, 20. — 3) Cic. N. D. 2, 28.

die öffentliche Meinung einmal geweihten Namen der Götter, welche nur Bezeichnungen für einzelne Verkörperungen des Einen Welt=Gottes seien, beizubehalten. Tempel freilich sollten eigentlich nicht errichtet werden, da sie aber da seien, solle man sie des Volkes wegen mit Ehrfurcht betreten 1).

163. Einen Theil der Mythen suchten die Meister der Schule, Benon, Rleanthes, Chrysippus, durch allegorisch physikalische Erklarungen dem Systeme anzupassen 2); sie konnten dieß um so leichter, da sie in ihrem Spsteme für eine unbestimmbare Zahl gewordener Götter Raum hatten; Gestirne, Elemente, Früchte, Wein und andre Naturgaben als eben so viele Behalter oder Manifestationen gottlicher Kraft als Gotter ju bezeichnen, fiel ihnen leicht; dem Geroendienst und der Anbetung vergotterter Menschen konnten fie fich bequem accommodiren; denn jede Menschenseele ift ein Theil der Gottheit3); jede Regung unserer Seele, sagt Epiktet, nimmt Gott mahr, da er mit ihr gleicher Natur ift, und fle zu ihm gehört; wenn wir uns nahren und Bewegung machen, follen wir bedenken, daß es ein Gott ift, dem wir Nahrung oder Bewegung gewähren, und daß wir stets einen Gott mit uns herumtragen. Denselben Gedanken druckt Marcus Aurelius so aus: Gott habe jedem Menschen einen Damon oder Genius (die Seele) zu seinem Führer gegeben, welcher ein losgeriffener Theil von ihm selbst sei 4).

164. Auch die damalige Mantik nahmen die Stoiker in Schutz, und suchten sie aus ihrer Weltanschauung zu erklären. Es sinde, sagten sie, ein natürlicher Zusammenhang zwischen den Vorbedeutungen und den durch sie angezeigten Ereignissen, dem Zeichen und dem Geweissagten statt, da die ganze Natur im Grunde ein einziges sympathisch verbundenes Wesen sei, der Einzelne in und mit dem Ganzen mitlebe; das Vermögen, diese Zeichen zu deuten, sei theils natürliche Anlage, theils könne es auch durch Runst ausgebildet und gesteigert werden. Da die göttliche Kraft, der Aetherstoff in der ganzen Welt verbreitet ist und in Allem circulirt, so sind Orakel, Zeichen, Träume, alle Arten der Wantik zugleich völlig natürlich und doch auch göttlich und die stärksten Beweise der göttlichen Vorsehung, durch welche z. B. der Opferpriester geleitet wird, gerade das bestimmte Thier auszuwählen, in dessen Einzeweiden nachher das gewünsichte Zeichen gefunden wird b.

<sup>1)</sup> Plut. Stoic. rep. p. 1034. Clem. Alex. Strom. 5, p. 691. — <sup>3</sup>) Cic. N. D. 3, 24. — <sup>3</sup>) Μόρια καὶ ἀποσπάσματα θεοῦ, sagt Epittet, Diss. 1, 14. — <sup>4</sup>) Epict. Diss. 2, 8, 2. M. Aurel. 5, 27. — <sup>5</sup>) Cic. Div. 1, 18; 55—57. Plut. Plac. ph. 5, 1.

165. Die Stoische Ethik beruht auf dem auch in dem Aristotes lischen Systeme gelehrten Sape, daß die Erkenntniß zugleich Aktion sei, ihr besteht aber diese Aftion in der Spannung eines zugleich denkenden und wollenden subtilen Körpers. Das Wiffen ift daher ein Produkt des die Seele in Spannung oder Thatigkeit versetenden Billens, folge lich eine Runft und eine Tugend; diese Willensthätigkeit aber ift selbst wieder, dem Determinismus der Schule zufolge, Produkt der in der allgemeinen Verkettung der Dinge liegenden Nothwendigkeit. Um also das Gute zu wollen, genügt es vollkommen und in jedem Falle, es zu kennen. Damit ift nun entschieden, daß die Stoiker nicht, wie Platon, entgegengesette Richtungen und Bestrebungen in den Elementen, welche die menschliche Natur bilden, annehmen konnten; Natur und Vernunft ift ihnen Eins. In den einzelnen Tugenden fah daber Zenon nur verschiedene Namen der Einen Haupt - und Alltugend, der Einsicht oder Rlugheit [Phronesis] 1). Leidenschaften, sagten die Stoiker, sind Urtheile; Frommigkeit ist Renntniß des Götterdienstes 2). Und da alle Fehltritte und Vergeben nur das Ergebniß eines Jrrthums find, so konnten die Stoiker fie auch als gewissermaßen unfreiwillig entschuldigen 3).

166. Ihrer pantheistischen Weltanschauung gemäß setzten die Stoiker das höchste Gut und Ziel in das naturgemäße Verhalten. Schon die Akademiker, insbesondere Polemon, hatten dieß als das höchste Gut aufgestellt. Conformität mit sich selbst, sagten die Stoiker, ist zugleich Uebereinstimmung mit der Natur und Vernunft. Die Tugend löst diese Aufgabe, indem fie, als die Runft des Lebens, aus dem menschlichen Leben statt eines Produkts der natürlichen Spontaneität ein Runstwerk macht, und das Einzelleben in vollkommene harmonie mit der allgemeinen Beltordnung sett 4); Gludseligkeit aber fällt mit der Tugend völlig zusammen. Da es hienach bloß eine einzige Tugend gibt, die nur je nach den Umftanden und Lebenslagen, in denen sie fich zeigt, verschieden benannt wird, so hat, wer Eine Tugend hat, alle; es muß aber auch gesagt werden, daß wer mit Einem Laster behaftet ist, alle habe, und zwar beides im höchsten Grade; denn Tugend ift identisch mit Vernunft, sie muß also einfach und absolut wie diese sein, und zwischen Tugend und Laster kann es so wenig etwas Mittleres geben, als zwischen Wahrheit und Jrrthum, Weisheit und Narrheit 5). Zur

<sup>1)</sup> Cic. de Fin. 3, 7; 21. Tusc. 5, 23. — 2) Diog. Laert. 7, 111, 119. — 3) Sen. de benef. 5, 17. De ira, 1, 14. Cf. 2, 9. 10. — 4) Zeno ap. Stob. Ecl. II, 132. Sen. ep. 89. Diog. Laert. 7, 87. 88. — 5) Diog. Laert. 7, 127. Sen. ep. 74.

Slückseligkeit aber ist eben darum die Tugend allein vollkommen genügend.

3deal des ächten Weisen, der, Vernunft, Wissenschaft und Tugend in ihrer ganzen Fülle besißend, ohne Meinungen, wie ohne Leidenschaften, Alles mit unsehlbarer Gewißheit weiß, Alles hat, nichts vom Seinigen verlieren kann, allein frei ist, Niemanden zu seiner Seligkeit bedürfend, und durch seine Vernunft sich mit der allgemeinen Vernunft, Gott, dem Verhängniß identificirt, so daß er will, was dieses thut, und nichts ihm zustoßen kann, was er nicht zum voraus genehmigt, mit unbedingter Resignation angenommen hätte 1).

168. Bon dieser Sobe, auf welcher der mahre Beise einem verbullten Gotte gleich unter den Menschen wandelt, und in seiner ungetrübten Ruhe und Apathie sich eben so groß, vollkommen und selig wie Zeus weiß 2), steigt jedoch der Stoicismus nothgedrungen wieder berab. Er halt zwar jeden Unweisen für einen unglücklichen Berrückten, und unweise ift Jeder, der sich nicht zum Stoischen Systeme bekennt; aber er gesteht, Niemanden nennen zu können, der dieses Musterbild des Weisen verwirklicht habe, nicht Gokrates, nicht Antisthenes, keiner der drei Stoischen Meister: Zenon, Kleanthes, Chrysippus, habe es dargestellt, doch habe es einmal in den altesten Zeiten einen folchen nunmehr vergessenen Beisen, den man freilich nicht bezeichnen könne, gegeben 3). Der Weise soll und darf daher, da doch einmal jenes Ideal im gegenwärtigen Zustand der Dinge und der Umgebung so vieler Richtweisen nicht wohl zu erreichen ift, den Umständen fich accommodiren; er darf und soll, eine kluge "Deconomie" anwendend 4), sich zu dem großen Saufen herablassen; er thut damit nur, was Gott selbst indem er zu niedern Existenzformen herabsteigt, thut; er kann fich unbedenklich in seinen Reden nach den Borftellungen der thörichten Maffe richten, für ihn ift das keine Luge. Ueberhaupt aber wird der Beise, der das Bewußtsein seiner göttlichen Natur und Berechtigung in fich tragt, boch über jedes menschliche Gesetz und jede Sitte gestellt, und so schlägt der Rigorismus der Stoischen Moral in die schrankenloseste Billführ des Individuums um. Der Beise ift fich selbst die Regel des Guten; indem er seiner Natur folgt, folgt er der gottlichen Vernunft.

<sup>1)</sup> Epict. Diss. 3, 26. Bgl. Lipsii Manud. ad Stoic. Philos. 3, 9. —
2) Plut. Stoic. rep. 13. Adv. Stoic. 33. —
3) Alex. Aphrod. de fato, p. 130. Stob. Ecl. II, 236. —
4) Das Wort scheint erst durch die Stoiker diese ihm seite dem gebliebene Bedentung erhalten zu haben. Cf. Stob. Ecl. II, 230.

Es gibt, mit Einem Worte, kein dem Menschen wahrhaft objektives, unabhängig von ihm geltendes Gesetz. Der Zwed rechtfertigt bei ihm die Mittel; was er thut, ist schon darum gut und vollkommen, weil er es thut. Da die Ataraxie, die philosophische Impassibilität, welche die klare Erkenntniß des Guten und damit selbstverständlich dieses Gute selbst, oder jede Tugend gewährt, in den Augen der Stoiker die höchste Tugend ift, so ist Alles daran gelegen, daß diese Ruhe ihm bewahrt oder wiedergewonnen werde und kein Preis hiefür zu hoch; fühlt er also, daß nicht die Unterdruckung, sondern die Befriedigung einer Leidenschaft für ihn der rechte, naturgemäße Beg sei, der seiner göttlichen Natur den Besitz der Ataragie sichert; so kann er sich in dieser Absicht Alles gestatten, dem Gesetz und der Sitte sich anbequemen oder sich darüber hinwegsetzen; Luge, Anabenliebe, das Gewerbe der Unzucht, selbst Dinge, vor denen die Natur schaudert, Dedipodeische und Thresteische Frevel, Alles ist ihm erlaubt 1). Daß das Laster der Päderastie etwas an sich Indifferentes sei, darin stimmten die drei Meister der Stoa mit der Cynischen Schule überein 2). Zenon selbst trug kein Bedenken, sich dieser Freiheit zu bedienen. Chrysippus pries sogar die ekelhaften Schamlofigkeiten des Diogenes; und wenn die Schule dieß naturgemäße Verhalten zum Princip ihrer Ethik erhob, so zeigt die Thatsache, daß Che und Geschlechtsvermischung unter den nächsten Blutsverwandten, felbst zwischen Aeltern und Rindern, noch für naturgemäß erklärt wurden 3), wie weit und dehnbar dieser Begriff bei ihnen war.

169. Eine vielbesprochene Lehre der Stoiker war die Zulässtgkeit des Selbstmords; in manchen Fällen, behaupteten sie, sei es nicht nur erlaubt, sondern selbst Pflicht, sich das Leben zu nehmen; schon wegen eines schweren oder unheilbaren körperlichen Leidens könne man dieß thun, lehrte Zenon 4). Selbst in den Schriften der strengsten Stoischen Moralisten ist daher viel von der stets offen stehenden Thüre die Rede, durch die man, sobald das Leben allzu lästig werde, seinen Ausgang nehmen könne, wie man etwa aus einem mit Rauch erfüllten Hause herausgehe. Der Selbstmord wird als das unsehlbare, universale Heilmittel für alle Uebel gepriesen 5); und selbst Warcus Aurelius erklärte es für eine Forderung der Vernunft, sobald man nicht frei nach eigenem

<sup>1)</sup> Stob. Ecl. II, 118. 230. 238. Plut. Stoic. rep. 22. Sext. Emp. adv. Math. 11, 193 sqq. Diog. Laert. 7, 188. — 2) Sext. Emp. Hypot. 3, 200. — 3) Sext. Emp. Hypot. 3, 200. 245. Adv. Math. 11, 190. — 4) Diog. Laert. 7, 130. — 5) Epict. Diss. 1, 25, 2; 2, 1, 3; 1, 24, 4.

Sutdünken sein Leben einrichten könne, demselben ein Ende zu machen 1). Biele weise Männer der Schule hatten, wie Plutarch bezeugt, diese Lehre praktisch an sich geübt, darunter auch die Meister Zenon und Rleanthes 2).

## Jas Epikureische Syftem.

170. In weit höherem Grade als Zenon wurde der gleichzeitige Epitur (342—270 v. Chr.), der wahrscheinlich auf Samos geborene Sprößling einer Athenischen Familie, nach seinem Tode von seiner Sekte verehrt; überhaupt gab es im Alterthum keine Philosophen Schule, die es den Epikuräern an enthusiastischer Hochhaltung ihres im Leben nur wenig beachteten Meisters gleich gethan hätte. Sie trugen noch mehrere Jahrhunderte nach seinem Tode sein Bild mit sich herum, brachten es überall, vor Allem in ihrem Schlasgemach an; seinen Geburtstag seierten sie mit Opfern, jeden Monat begingen sie ihm zu Ehren ein Fest 3), buchstäblich und sklavisch hielten sie an seinen Principien sest, irgend eine neue Lehre mit der überlieserten, "diesen heiligen, wahrhaft Gott-gessendeten Mysterien" zu verbinden, galt ihnen für Frevel 4).

Epikur's Lehre hatte zur Grundlage die mit Demokritischem Atomismus verbundene Cyrenaische Doctrin; sie war, in noch höherem Grade als die Stoische, gegen welche sie den entschiedensten Gegensatz bilden wollte, vorzugsweise ethisch, dem großen Ziel der Ataraxie ift Alles untergeordnet; die Philosophie ist bei ihm eine Thatigkeit, welche durch Begriffe und Beweise die Seele in den Zustand der Ruhe und Glückseligkeit versett. Hiezu gehört Physik, weil diese Biffenschaft das große Sinderniß menschlicher Zufriedenheit, die Furcht vor Göttern und dem Tode, beseitigt 5); die Physik aber bedarf der "Ranonik", d. h. der Denklehre, durch welche man das Wahre vom Falschen zu unterscheiden lernt, die indet bei Epifur, da er die Dialektik aufgegeben hatte, sich auf wenige einfache Sate beschränkte. Sinnenwahrnehmung ist das einzige theoretische, Lust und Unlust das einzige praktische Princip der Erkenntniß. Selbst bei Sinnentäuschungen liegt der Jrrthum nicht in der, vielmehr stets und allein wahren, sinnlichen Empfindung, sondern nur in unserm Urtheile über dieselbe; der momentane Sinnen-Eindruck ist also das einzige unmittelbar Gewisse, und soll

<sup>1)</sup> M. Aurel. 5, 9; 8, 47; 10, 8. 32. — 2) Plut. adv. Stoic. p. 1063. — 3) Plin. H. N. 35, 2. Cic. de Fin. 5, 1. — 4) Numen. ap. Eus. Pr. evg. 14, 5. Metrodor. ap. Plut. adv. Colot. p. 1117. — 5) Diog. Laert. 10, 80—82. 142. 143.

darum auch die einzige Norm unseres Handelns sein. Mit Einem Worte: Epikur lehrte den krassesten Empirismus; von eigentlicher Wissensschaft konnte hier nicht mehr die Rede sein 1).

Dieser Kanonik entsprach Epikur's Physik; hier mußte sich 172. ihm Demokrit's mechanische und atomistische Lehre als die für seinen 3med paffendste von selbst darbieten, denn diese schnitt alle übernaturlichen Ursachen, jede Einmischung von Göttern in die Dinge dieser Welt, jede Annahme einer Vorsehung am wirksamsten ab. Da nach dem alten, eigentlich von Aristoteles schon zurückgewiesenen Axiom nichts aus nichts wird, nichts in nichts vergeht, so muffen alle Körper — und andre als körperliche Wesen gibt es nicht — ursprünglich aus den im leeren Raum fich bewegenden Atomen entstanden sein. Diese Urstoffe find von Ewigkeit und unzerstörbar, ohne Qualität, aber nicht ohne Quantität, und unendlich mannigfach der Figur nach; durch ihre haufung und Berbindung ift jeder Rörper entstanden. Demokrit's Lehre wurde hier modifizirt; weil nämlich die Atome mit der bloßen Schwerfraft und Stoßfraft allein immer nur im unendlich leeren Raume fallen würden, ohne jemals fich zu begegnen, wie die Tropfen eines beständigen Regens, so erdachte Epikur noch eine dritte Kraft, vermöge welcher sie im Fallen von der senkrechten Linie um ein unbemerkbar Rleines abwichen; dieß reichte bin, um einmal eine Begegnung und Agglomerirung der Atome herbeizuführen. Daß diese einmal erfolgt ift, und damit die Bildung des aus unzähligen, höchst verschiedenen Belten bestehenden Universums begonnen hat, dieß ist schlechthin ein Werk des Zufalls 2). Eine einmalige durch nichts bestimmte, nicht naber zu erklärende, Abweichung vom Laufe der Natur soll also Alles hier erklären. War Straton's Welt eine vegetirende Pflanze, Zenon's Welt ein intelligentes Thier, so war die Welt Epikur's eine durch den Zufall gebildete und immer wieder aufgezogene Maschine. Alle diese gewordenen Welten, zwischen denen leere Intermundien fich befinden, find nun aber auch demselben System gemäß vergänglich durch den Bechsel ab. und zufließender Atome. An irgend eine zwedmäßige Ordnung und höhere Leitung des Universums ift so wenig, als an nothwendige Gesetze, nach denen die Natur-Erscheinungen sich wiederholen, zu denken; dasselbe Phanomen, der Sonnenaufgang z. B., kann bald diese, bald eine andre Ursache haben. Denn ein Gesetz würde am Ende auf einen Gesetzgeber führen, und das könnte wieder Furcht erregen, und die Ruhe des Weisen

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 10, 31-33. Sext. Emp. adv. Math. 1, 57; 11, 21; 7, 203. — 2) Diog. Laert. 10, 133; 44.

ren. Darum durften auch die Sterne bei ihm nicht, wie sonst im terthume, beseelte, ihre Bahn mit Willen und Bewußtsein verfolgende esen sein 1).

173. So ist denn nirgends mehr im All Raum für etwas Außerdentliches; die mechanische Berkettung der Ursachen kann nie mehr
rch irgend welche unbekannte Macht oder mysteriösen Einstuß unterschen werden. Alles ergibt sich aus materiellen, körperlichen Ursachen,
n Körpern aber kommen nur mathematische Eigenschaften, der Größe
d Gestalt zu, durch welche sie weder der Action noch des Leidens
jig sind. Alles also kann vorausgesehen und erklärt werden. Man
greift, wie Epikur von seinen Anhängern als der größte Wohlthäter
r Menschheit, als der zweite Herakles, der alle Ungeheuer vernichtet
be 2), gepriesen werden konnte, wenn man die gewaltige Racht der
idnischen Superstition ermißt, die mit ihren Zeichen und Vorbedeuigen, mit ihrer Angst vor unabsichtlich beleidigten Mächten das ganze
ben beherrschte. Richt mit Unrecht konnte, von dieser Seite her die
iche betrachtet, der Epikurässche Dichter sagen:

Schmählichen Anblicks lag auf Erden das Leben der Menschen, Unter der Religion gewaltsam niedergetreten, Die, vorstreckend das Haupt aus den himmlischen Regionen, Wit entsetzlichem Blick herab auf die Sterblichen drohte, Da trat auf ein Griechischer Mann — 3)

174. Die Seele ist dieser Schule ein aus den seinsten, runden id feurigen Atomen zusammengesetzter Körper, welcher, erwärmter ist ähnlich, in schnellster Bewegung den ganzen Leib durchdringt, ihrend wieder der seinste Theil der Seele, oder der empfindende und nkende Geist, der als viertes namenloses Element zu den drei Besudtheilen der Seele, dem seurigen, luftigen und dunstartigen, hinzummt, in der Brusthöhle wohnt. In diesen Elementen der Seele arzeln alle Leidenschaften und Triebe; in der Wärme liegt v... Grund Jorns, in der warmen Luft der der Ruhe und Heiterkeit u. s. f., id das Temperament des Menschen richtet sich nach dem Borwiegen seinen oder andern dieser Seelenstoffe d. Es ist sehr zu beachten, s, so materialistisch auch Episur's Psychologie ist, und obgleich beide, eele und Geist, nur Ein Wesen zusammen ausmachen, dem Geiste cele und Geist, nur Ein Wesen zusammen ausmachen, dem Geiste ch, den andern menschlichen Bestandtheilen gegenüber, eine gewisse

<sup>1)</sup> Diog. L. 10, 76. 77. Lact. div. inst. 3, 17. Lucret. 4, 335. 336. — Lucr. 6, 195; 379—422. — 3) Ibid. 1, 62 sqq. — 4) Stob. Ecl. phys. 798. Diog. L. 10, 66. Lucr. 3, 259—325.

Freiheit und Unabhängigkeit beigelegt wird; er kann gesund und heiter sein, während der Leib und die vernunftlose Seele krankt, aber auch umgekehrt. Ueber die Wahrnehmung erklärte sich Epikur, wie Demokrit: sie geschehe, meinte er, dadurch, daß von der Oberstäche der Körper Atome sich ablösen, die dann durch die Sinneswerkzeuge in unsern Leib eindringen, und so Vorstellungen von den Dingen in uns erzeugen 1).

Atome, den Leib, zerstört, dann verstüchtigen sich diese sofort, dem Andrange zersetzender Einstüsse bloßgegeben; daß also die Seele den Tod des Leibes nicht überdaure, verstand sich hier von selbst; Epikur legte auf diesen Theil seiner Lehre um so größeren Werth, als nur dadurch die Menschen vor dem größten hindernisse seliger Ruhe und ungestörten Lebensgenusses, der bangen Furcht vor der Unterwelt und den Strasen nach dem Tode bewahrt würden?). Wenn übrigens auch hier von dem Menschen gesagt wird, daß er aus himmlischem Samen geboren sei 3), so heißt dieß nur, daß er ätherische Stosse in sich trage, denn an der Entstehung derselben dursten die Götter so wenig als an der der Welt einen Antheil haben; Thiere und Menschen sind vielmehr Ausgeburten der noch jugendlich kräftigen Erde 4).

176. Obgleich in Epikur's Welt Alles ohne Götter entstand und geschah, so wollte er doch die Existenz solcher Wesen nicht läugnen; denn schon dieß, daß diese Vorstellung so allgemein unter den Menschen verbreitet sei, laffe fich ohne eine derselben entsprechende Realitat nicht erklaren. Der Mensch weiß von ihnen, weil sie sich ihm oft im Schlase gezeigt haben, und so, wie fie in Träumen und Bisionen gesehen worden, find fle auch wirklich, Wesen mit menschlicher Gestalt, aber mit subtilen, atherischen, durchsichtigen, unzerstörbaren Leibern, die in den Intermundien, mit nichts beschäftigt, um nichts bekummert, nur die eigne Bortrefflichkeit betrachtend, seliger Rube genießen. Sie bestehen zwar auch aus Atomen, werden aber von dem Bewegungsproces derfelben, ihrem Ab- und Zufließen, nicht berührt, sondern beharren ewig ruhend im allgemeinen Wechsel des Entstehens und Vergebens. Dieser Gotter dürfen nicht weniger als der sterblichen Wesen sein; es gibt ihrer also unzählige 5). Mit den Göttern, welche das Bolk glaubt, haben fie freilich nichts gemein; nicht der, welcher solche Gotter läugne, sondern der fie

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 10, 46-50. Lucr. 4, 35-269. — 2) Epic. ap. Diog. Laert. 10, 124-127. — 3) Lucr. 2, 990. 998. — 4) Ibid. 5, 770 sqq. — 5) Ap. Diog. L. 10, 121-124. Sext. Emp. Hypot. 3, 219. Cic. N. D. 1, 17 sq.

annehme, sei gottlos, sagte Epikur; den Bolksglauben und zugleich den Bahn von einer Vorsehung mit dem ganzen Apparat von Zeichendeutung, Orakeln u. s. f. aus den Geistern zu vertilgen, war der Gedanke, der ihn am stärkken beherrschte, die Ausgabe, deren Lösung ihm als der glänzendste Triumph der Philosophie erschien. Er und seine Schule kannten die Religion nur unter der Gestalt der Furcht; von dieser Jurcht zu befreien, das Menschengeschlecht von dem schweren Alp religisfer Angst und Scheu, unter welchem es seufze, zu erlösen, galt ihnen als die edelste Frucht der Weisheit. Epikur hielt übrigens sein System auch darum für weit vorzüglicher als das der andern Physiker und der Stoiker, weil dieses mit dem Götterglauben auch noch den Zatalismus verbinde, und also die schlimmste Gattung religiösen Wahns, der nicht einmal mehr die Abwendung eines Unheils durch die Wittel des Eultus zu hossen gestatte, einführe?).

177. Epikur's Ethik beruhte auf der Annahme menschlicher Willenssfreiheit und Selbstbestimmung; bei einer so völlig mechanisch-materias listischen Weltanschauung, die sonst im ganzen Universum nur körperliche Ursachen wirken läßt, mußte er nun aber diese Freiheit irgendwo an eine physische Ursache anzuknüpsen suchen. Deshalb ersand er jenen grundslosen Zusall einer unmerklichen Abweichung in der fallenden Bewegung der Atome 3); damit, meinte er, sei die Kette der mechanischen Ursachen doch einmal durchbrochen, der Wille dem Zwange des Fatum entrückt, in die Natur eine Selbstbewegung, die man, weil nicht nothwendig vorherbestimmt, als eine freie betrachten könne, gebracht; damit sei auch die Wöglichkeit gegeben, daß der menschliche Wille dem äußern Stoß der Waterie, dem Andrange des Stosses widerstehe und obsiege. Seltssam freilich war der Gedanke, die menschliche Freiheit auf eine Beswegung bewußtloser Atome, die ohne alle Freiheit geschieht, zu gründen, und die Ursache das geben zu lassen, was sie selber nicht hat.

178. Bon einer viersachen Furcht also, rühmte Epikur, befreie sein System die gequälten Menschen: von der Furcht des Todes, der Furcht der Naturdinge, der Furcht vor den Göttern und endlich der Furcht vor dem Verhängnisse. Mit der Furcht war freilich auch die Hoffnung und das Vertrauen weggenommen. Diese Erlösung von der Furcht ist indeß nur ein negatives Gut, die Entfernung eines Uebels; der Mensch muß auch noch nach dem positiven höchsten Gute streben; dieses höchste und einzige Gut ist die Lust, wie der Schmerz, die

<sup>1)</sup> Lucr. 1, 930 et passim. — 2) Epic. ap. Diog. L. 10, 134. — 3) Lucr. 2 251

Unlust das einzige Uebel ist. Die Aufgabe des Menschen ist also, sein Leben mit dem größt = möglichen Maße angenehmer und freudiger Sensationen zu erfüllen, das selige Gefühl geistigen und körperlichen Wohlseins und ungetrübter Seelenruhe sich so lange wie möglich zu be-Wie nun aber die Begriffe nur die Erinnerung früherer Empfindungen find, so ist die Lust der Seele nur die Erinnerung an sinnliche Genuffe, verknüpft mit der Hoffnung, fie wieder zu genießen. "Ich wüßte nicht," sagt Epikur, "welche Vorstellung ich mir vom Guten machen sollte, wenn ich die Genüsse des Essens und Trinkens, der Tone und schönen Formen und die Aphrodifischen unterdrückte" 1). Insbesondere aber ist es die Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses, welche als das Rörperlichste, der Natur Unentbehrlichste den höchsten Genuß gewährt, und als Regel für alle andern dient. Der Bauch, fagte Epikur's Lieblingsschüler, Metrodorus, ift dasjenige, worauf im Grunde alle naturgemäße Philosophie sich bezieht 2), und Epikur selbst nannte die Freuden des Bauchs die Wurzel und das Princip alles Guten 3).

179. Indessen ift doch die Lust nach dieser Lehre nicht selbst 3weck, sondern nur Mittel. Der Zweck ift die Seelenruhe oder Ataragie; Diese erfordert vor Allem Abwesenheit alles Störenden, aller Unruhe, also Schmerzlosigkeit; nur um diesen Zustand zu bewirken, die Naturtriebe zu stillen, ist die Lust Gegenstand des Strebens, nicht um ihrer selbst willen, wie die Hedoniker der Cyrenaischen Schule lehrten. Das Bergnügen der Seele, bestehend aus der Erinnerung und Hoffnung körperlicher Lust, ist also jene heitere Ruhe, welche mit der Entfernung jedes körperlichen Schmerzes und jeder seelischen Störung eintritt 4). ergibt sich hiemit, daß Weisheit und Tugend in der Runft besteht, nach richtiger Wahl und mit genauer Prüfung der einzelnen Arten und Zustände von Luft und Unluft, stets derjenigen den Borzug zu geben, welche das große Ziel der Ataragie am besten zu erreichen und zu bewahren geeignet ist. So konnte derselbe Philosoph, der die Freuden des Bauchs für das wahre Gut erklärt hatte, auch wieder behaupten: der Beise brauche bei Baffer und Brod Zeus nicht um sein Gluck zu

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 10, 6. Athen. 7, 8, 11; 12, 63. 67. Cic. de Fin. 2, 3. — 2) Ap. Athen. 7, 11. — 3) Athen. 12, 67. Cic. N. D. 1, 40. Plut. Non posse suav. vivi sec. Epic. 3. Bon ältern und neuern Bertheidigern, wie Gassendi, Warnetros, Aft (Beleuchtung der Epit. Ethit, Munchen 1831) werden diese Stellen ignorirt, oder wie Aft S. 13 thut, theilweise für erdichtet ausgegeben. Wären sie dieß, so hätte dieß Diogenes sicher ausdrücklich bemerkt. — 1) Diog. L. 10, 128; 131.

beneiden. Es gibt demnach auch Fälle, wo selbst der körperliche Schmerz als das geringere Uebel und zur Abwehr eines größeren zu erwählen ist, oder wo die innerliche Erhebung über den nun einmal unvermeidslichen Schmerz die Aufgabe des Weisen ist. Und so ist denn auch der Justand oder die Beschaffenheit, welche Tugend heißt, nur um der Lust willen da, und nur ihretwegen begehrenswürdig 1), wie die Heilstunde nur der Gesundheit wegen gelobt und gebraucht wird.

Der Epikureische Weise verhält sich also vor Allem negativ 180. und abwehrend; mit vernünftiger Berechnung vermeidet er jede Veranlassung zu geistiger Unlust, denn diese ift schlimmer noch als die förperliche. Er lebt am liebsten verborgen, fern von Staatsgeschäften, frei von den Banden und Sorgen des Familienlebens, meidet vor Allem die schlimmste der Rrantheiten, die Leidenschaft der Liebe, aber auch Chrgeiz, Reid und Rache; seinen Geift lenkt er von der Betrachtung des Uebels hinweg und hin auf die Erinnerung und Hoffnung des Bergnügens; den beunruhigenden Genüffen zieht er die ruhige Schmerzlofigkeit vor, lebt daher mäßig; unvermeidliche Körperleiden erträgt er standhaft, im Bewußtsein, daß heftiger Schmerz nicht dauernd, langwieriger aber nicht heftig ift; Ungerechtigkeiten zu begehen vermeidet er, um nicht durch Furcht vor der Strafe in seiner Seelenruhe gestört zu werden. Denn Gerechtigkeit, lehrte Epikur, ist nur ein conventioneller Begriff, von Natur ift nichts gerecht. Ungerechtigfeit ift daher auch nicht an sich selbst ein Uebel, sondern nur die Zurcht vor den schlimmen Folgen, wenn die That entdeckt wird, macht fie dazu 2).

181. Je weiter sich Epikur's Anhänger durch ihre Lebensanschauung von allen übrigen Menschen entsernt fühlten, desto enger und einträchtiger schloßen sie sich unter einander zusammen, und noch Jahrhunderte nach dem Tode ihres Stifters glich diese Sette einer wohlgeordneten, von keinem Aufruhr, keiner Zwietracht beunruhigten, von Einem Geiste regierten Republik 3), wodurch sie sich vorkheilhaft von den in mehrere Faktionen gespaltenen Stoikern unterschied. Mit Ausnahme eines einzigen, des Metrodorus von Stratonice, der sich an Carneades angesschlossen, hatte nie ein Epikuräer sich von seiner Schule losgesagt. Die religiösen Handlungen mitzumachen, die Tempel zu besuchen, trugen die Jünger nach dem Beispiele ihres Meisters, der über den Götterdienst "wie ein Priester" geschrieben hatte, kein Bedenken; alle diese Eultusakte seien zwar, sagten sie, insofern nuplos, als von den Göttern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diog. Laert. 10, 138. — <sup>2</sup>) Sen. ep. 97. Diog. L. 10, 150. 151. — <sup>3</sup>) Numen. ap. Eus. Pr. evg. 14, 5.

nichts zu hoffen und nichts zu fürchten sei, aber diese Wesen wegen ihrer natürlichen Hoheit und Trefflichkeit zu ehren, sei vernünftig und könne nicht schaden 1). In einzelnen Griechischen Städten wirkten ihre Principien auf die Jugend so nachtheilig, daß man sie nicht dulden wollte. Die Republik Ressenia in Arkadien befahl ihnen, bis Sonnenuntergang ihr Gebiet zu verlassen, da sie eine Pest der Jugend seien, und durch ihre weibischen Sitten und ihren Atheismus dem Staate Gesahr brächten; nach ihrem Abzuge mußten die Priester die Tempel, die Behörden und die ganze Stadt reinigen. Ein gleich strenges Decret erließ die Stadt Lyctos auf Ereta gegen die Epikuräer, als erklärte Feinde der Götter und Verbreiter einer weibischen und unedeln Philossophie 2). Gleichwohl wurde diese Schule allmälig die zahlreichste von allen philosophischen Sekten.

Von dem gleichen praktischen Zwecke, deffen Erreichung die beiden so unversöhnlichen Systeme des Epikuraismus und Stoicismus sich vorsetten, der Glückseit und Ataraxie, ging die Skepsis aus; die Ruhe des Geistes und das daran geknüpfte Lebensglück, urtheilten die Männer dieser Richtung, sei auf keinem der bisherigen Wege zu finden; denn die Meinungen und Vorurtheile aller früheren Schulen verwirrten die Menschen, beunruhigten fie, und verstrickten fie in ein endlos peinliches, leidenschaftliches Streben. Es waren zuerst Ppr. rhon von Elis, also ein Zeitgenoffe des Aristoteles (um 325 v. Chr.), und sein Schüler Timon von Phlius, welche diese Anficht entwickelten; ihre Schule erlosch jedoch bald wieder. Einflugreicher war der Skeptis cismus, welchen die Lehrer der neueren Akademie, Arkesilaus (von 318—244 v. Chr.) und der viel bewunderte Rarneades (215—130 v. Chr.), den dogmatischen Systemen ihrer Zeit entgegensetzten. Als dann die neuere Akademie sich dem Eklekticismus zuwandte, trat Aeneside. mus aus Knossus, der um den Anfang der driftlichen Zeitrechnung gelebt zu haben scheint, als Erneuerer der Pprrhonischen Stepfis auf.

183. Diese Ansicht behauptete im Allgemeinen, daß mit den sinnlichen Vorstellungen und Empfindungen des Menschen und seinem Bewußtsein von denselben noch keine Wahrheit und Gewißheit gegeben sei, daß der Mensch durch diese Vorstellungen und Empfindungen noch nichts von dem wirklichen Sein erkenne. Die Anhänger dieser Lehre

<sup>1)</sup> Cic. N. D. 1, 41. Sen. de benef. 4, 18. — 2) Aelian. V. H. 9, 12. Suid. in v. Έπιχουρος.

wollten nicht geradezu sagen, daß das, was fie widerlegten, unwahr sei, fie meinten, es könne wohl auch mahr fein, nur habe man eben keine Bewißheit davon, und muffe es also unentschieden laffen; oder: die Un= gewißheit sei auf der einen Seite so groß, als auf der andern. Daher definirte Sextus, der scharffinnigste unter den Philosophen dieser Rich= tung im Alterthume, die Stepfis: fle sei "eine Geschicklichkeit, Erscheinungen und Gedanken auf irgend eine Beise so einander entgegenzuseten, daß man durch das Gleichgewicht der einander widersprechenden Thatsachen und Gründe zuerst zur Zurückhaltung des Urtheils und dann zu einer unerschütterlichen Gemutherube gelange" 1). Wir verhalten une, sagte diese Schule, zu den Dingen so, daß sie nach ihrer wirklichen Beschaffenheit für uns unterschiedslos, unbestimmbar und unentscheidbar sind, also kommt unsern Empfindungen und unsern aus diesen abstrahirten oder durch Schlusse erzeugten Meinungen weder Wahrheit noch Irrthum ju, wir muffen folglich ohne entschiedene Meinung, ohne Hinneigung auf die eine oder andere Seite, und ohne Erschütterung bleiben, und von jedem Dinge sagen, daß es nicht mehr sei, als es nicht sei, oder sowohl sei, als auch nicht sei, und auch nicht nicht sei 2); für das Bedürfniß des thätigen Lebens aber muffen wir uns allerdings an das Erscheinende So gelangt der Mensch zu einer Ruhe des Gemuthes, welche durch Meinungen nicht ferner gestört wird 3).

184. So berechtigt dieser Skepticismus jenen beiden Systemen, dem Stoischen und Epikureischen, gegenüber mar, deren beschränkter und willkührlicher Dogmatismus ihn herausgefordert hatte, so ist er doch auch ein Symptom jenes allgemeinen geistigen Zerfalls und jener steigen= den Ungewißheit, welche als Folge der politischen Zustände eingetreten war, seitdem das früher durch Gefetz und Sitte so strenge gebundene Leben und Bewußtsein der Griechen diesen außeren Salt mehr und mehr verlor, und der Hang fich verbreitete, das Bestehende, das die Geister nicht mehr befriedigte, und für die neuen Verhältnisse und Bedürfnisse nicht mehr ausreichte, einer subjektiven Kritik zu unterwerfen, nach eig= nem Belieben und Meinen sich zur Annahme oder Berwerfung deffelben. zu bestimmen. Es gab Steptiker, welche gar keine Bahrheit anerkennen wollten, die aber dann nothwendig durch ihr eigenes Thun Lügen ge= straft wurden. Man solle, wurde gefordert, die Zurückhaltung des Beis falls so allgemein machen, daß man etwas auch dann nicht für wahr halte, wenn gar keine Zweifelsgrunde dagegen vorhanden oder denkbar

<sup>1)</sup> Hypot. 1, 8. — 2) Aristocl. ap. Eus. Praep. evg. 14, 18. — 3) Sext. Emp. Hypot. 1, 192 sqq. Diog. Laert. 9, 105.

## Rarneades;

seien 1). Und wie stellte sich der Stepticismus zur Religion? Sextus sagt: "An's Leben uns anschließend sagen wir, jedoch ohne es als wirflich zu behaupten, daß Götter seien" 2), d. h. wir sagen es, es ist uns aber nicht Ernst damit, wir lassen es eigentlich dahingestellt sein. Er sührt dann aus: die Beweise für das Dasein Gottes, welche die Dog-matiser (er meint zunächst die Stoiser) beibrächten, sauteten zwar sehr scheinbar, aber auf der andern Seite stünden auch gewichtige Gründe; überhaupt könne das Dasein Gottes nicht bewiesen werden, weil es dazu an allen Bedingungen gebreche; in dem Begriffe Gottes selbst lägen die manigsachsten Widersprüche, und die Erfahrung bestätige dieß, denn die Vorstellungen der Menschen über die Gottheit seien so widersprechend, daß dem prüsenden Geiste hier der Boden unter den Füßen schwinde. 3)

Es waren die Waffen des Rarneades, mit denen Sextus hier tampfte. Dieser merkwürdige Mann, das Haupt der neuen Alas demie, der seine Schule in blubendem Zustande hinterließ, und von dem Cicero als einem wirklich großen Geiste mit besonderer, freilich wohl hauptsächlich in der Geistesverwandtschaft beider gegründeter Berehrung redete 4), wurde durch seine Polemik gegen das immer mehr zur Herrschaft fich erhebende Stoische System zur Ausbildung und festeren Begründung der zunächst von Arcesilaus überkommenen Stepsis geführt. Indem er sich mit den Stoikern auf den gleichen Boden des Sensualismus stellte, behauptete er, daß weder die Wahrnehmungen an sich, noch der mensch= liche Verstand Merkmale zur Unterscheidung des Wahren und Falschen darböten. Die Stoische Theologie insbesondere unterzog er einer Kritik, deren Tragmeite indeß über die Dogmen dieser Schule hinausreichte, und eigentlich jede Ueberzeugung vom Dasein der Gottheit, und jeden reli= giösen Glauben als etwas Unmögliches und Unhaltbares darthun follte. Gleichwohl versichert Cicero wiederholt, er habe dieß nicht in der Absicht gethan, den Glauben an die Gotter zu zerftoren, sondern nur um die Schwäche und Grundlosigkeit der Stoischen Lehren aufzudeden 5). Der Berufung auf die Allgemeinheit des Götterglaubens feste er theils die Leugnung dieser Allgemeinheit, theils die Werthlosigkeit des Glaubens selbst bei dem unwissenden großen Haufen entgegen. Die Annahme einer göttlichen Weltordnung und Vorsehung bestritt er durch hinmeisung auf das allgemeine Elend der Menschen, den Migbrauch, den die Mehrzahl

<sup>1)</sup> Sext. Hypot. 1, 34. — 2) Hypot. 3, 2 sqq. αδοξάστως φαμεν είναι Θεούς. Mit dem αδοξάστως ist der Gegensatz ausgedrückt gegen den, der τίθησί τι ως ύπάγχον. — 3) Hypot. 3, 6--9. Adv. Math. 9, 137 — 194. — 4) De Fin. 5, 2. De Orat. 2, 38, 161. — 5) Cic. N. D. 3, 17.

von der angeblich göttlichen Gabe der Vernunft mache, und das häufige Blud und Wohlergehen der Bosen; von einer Beltsecle und einem Bal= ten der Gottheit sei nirgends etwas mahrzunehmen. Die Vorstellung, daß Gott ein unendliches Wesen und zugleich auch eine für fich existirende lebendige Persönlichkeit sei, enthalte Widersprechendes. Solle die Gott= heit ein lebendes Wesen sein, so musse sie auch leidensfähig, also auch dem Tode ausgesetzt sein; als körperliches Wesen musse ste auch aus Theilen bestehen, also auch theilbar und zerstörbar sein. Und so suchte er bezüglich jeder Eigenschaft, die man Gott beilege oder beilegen könne, Bidersprüche, die sich daraus ergaben, nachzuweisen 1). Stoilet selbst die heidnische Mantit und das Orakelwesen mit dem ganzen polytheistischen Bolksglauben unter den Schut ihrer Philosophie genommen, so handhabte Rarneades seine fleptischen Baffen dagegen mit befonderer Birksamkeit, und Cicero hat es, ihm folgend, wohlgefällig ausgeführt, wie bei dieser Vergötterung von Naturkräften gar keine Granzen, keine Merkmale zur Unterscheidung des Göttlichen und des Ungöttlichen zu finden seien, wie man hier auch die abentheuerlichsten und absurdeften Bötter fich gefallen lassen musse 2).

186. Der Stepticismus war zugleich mit der neuakademischen Schule bereits zerfallen, als Aenesidemus aus Anossus, der in Alexandrien lehrte3), ihn wieder herzustellen suchte, aber nur als ein Mittel, um der längst verdrängten und verschollenen Heraklitischen Lehre wieder Bahn zu brechen. Die späteren Steptiser erkannten ihn daher auch nicht als einen der Ihrigen an, und Sextus widerlegte ihn aussührlich 4). Unter seinen händen nämlich sollte die Stepsis zur Erkenntniß führen, daß an demsselben Dinge entgegengesetzte Eigenschaften sich zeigen, woraus sich dann die Heraklitische Lehre ergebe, daß auch wirklich entgegengesetzte Eigenschaften den Dingen zusommen. Aenesidemus nahm nur körperliche Wesen an, und zwar erklärte er für die Ursubstanz und den Grund aller Dinge die (warme oder seurige) Luft, die im Ganzen, wie in allen Theilen gleich sei und wieder identisch mit der Zeit. Diese Luft oder dieses göttliche Feuer strömt in die menschliche Seele ein und daraus nährt sich das Denken der Menschen, welches sich vom Wahrnehmungsvermögen

<sup>1)</sup> Cic. N. D. 3, 12—14. Sext. Emp. adv. Math. 9, 137—147. —
2) Sext. Emp. 182—190. Cic. N. D. 3, 17. —
3) Daß Aenesidemus ein Zeitsgenosse Cicero's gewesen, darf daraus geschlossen werden, daß er sein Werk dem Lucius Tubero widmete; dieß war wohl kein andrer, als der Freund Cicero's und nachherige Proconsul in Afrika. —
4) Hypot. 1, 210.

nicht unterscheidet 1). Es war also ein materialistischer Pantheismus, welchen Aenesidemus durch steptische Bekämpfung andrer Systeme zu stützen suchte.

187. Die Mehrzahl der ernsten und denkenden Geister im zweiten und ersten Jahrh. v. Chr. neigte sich indeß dem Stoicismus zu. Gelbst die Peripatetiker hatten den Immaterialismus ihres Meisters mehr und mehr aufgegeben, und huldigten der entgegengesetten Lehre Zenon's und Kleanthes'. Man wollte nichts mehr von jener ersten höchsten Ursache wissen, welche reine, völlig unförperliche Intelligenz und denkende Aftivität ist; vielmehr hatte die materialistische durch beide Schulen, die Stoische wie die Epikuraische, vertretene Richtung so weit gefiegt, daß nun auch die Aristoteliker nur noch materielle Wesen annahmen, und außer den Körpersubstanzen, an denen ste nur Kraft und Alt unterschieden, nichts mehr kannten. Go leiteten die Peripatetiker Rritolaus und Diodor von Tyrus, und wahrscheinlich auch Kratippus, den Cicero den ersten Philosophen seiner Zeit nennt, die Seele aus dem rings um das Universum verbreiteten atherischen Feuer ber 2). Antiochus von Ascalon, Cicero's Freund, meinte aus Stoicismus, Platonismus und Aristotelismus eine einzige Philosophie aufbauen zu können, wobei freilich die Stoische Lehre die Grundlage bildete. Cicero selbst, obwohl er sich ganz an den Schriften der Platonischen und Peripatetischen Schule gebildet hatte und nährte, verstand unter der Unförperlichkeit, welche er der Seele zugleich mit der Unsterblichkeit beilegte, doch nichts weiter, als daß fie ein alle anderen sinnfälligen Dinge an Subtilität übertreffender Körper sei 3). Die allgemeine Vorstellung von Gott wurde mehr und mehr die, daß er ein bochft feines, atherisches Fluidum sei, welches, leichter und subtiler als Luft und Feuer, sich in steter zu seinem Wefen gehörender Bewegung befinde. So suchte man immer hinter und über der in die Sinne fallenden Materie noch eine andre nicht mahrnehmbare, deren Existenz bloge Sppothese war; aber eine Materie, eine fünfte Elementar = Substanz, sollte es nun einmal sein, und nur danach strebte man, sie so fein, dunn und allen Sinneswerkzeugen unzugänglich, nur immer möglich zu schildern. Es gab aber auch Stoiker, Die fich die Seele so grob materiell dachten, daß fie meinten, wenn ein Mensch unter einem einstürzenden Hause oder Felsen verschüttet werde, so sei feine Seele gefangen und unfähig zu entschlüpfen, oder wenn er ertrinke, so erlösche sie im Wasser.

<sup>1)</sup> Sext. Emp. adv. Math. 10, 216. — 2) Cic. de Div. 1, 50. Bgl. mit 1, 32 n. 49. — 3) Cic. de Fin. 4, 11. 14. Tusc. 1, 17.

Ein merkwürdiges Denkmal halb Peripatetischer, halb Stoischer Beltanschauung ist das Buch "von der Welt", das des Aristoteles Namen führt. Es scheint dieser spateren bis an die Geburt Christi binanreichenden Zeit anzugehören. Der Verfasser verwirft die Stoische Lehre, daß Gott mit der Materie vermischt sei, und mit seiner Substanz die ganze Welt durchdringe. Die Bewegung der Welt geht zwar von Gott aus, er aber hat, unbewegt und über jede Berührung mit der Welt erhaben, seinen Sit an der außersten Granze der atherischen Region; nur die Fixstern = Sphare empfangt ihre Bewegung unmittelbar von ihm, von dieser erst wird sie der niederen, unreinen und wandelbaren Belt mitgetheilt; wobei die Stoische Identifizirung des Aethers, aus dem die himmelsförper bestehen, mit dem Feuer verworfen und die Ewigkeit der Belt, gleichfalls im Widerspruch mit der Stoischen Anficht, behauptet wird. Bahrend er aber so die pantheistische Vermischung der göttlichen Substanz mit der Welt ablehnt, unterscheidet er zwischen dem Wesen und der Macht Gottes; diese Macht jedoch denkt er fich nicht als bloße Rraft und Wirkungsweise, sondern als eine Substanz, welche Alles durchdringt und erfüllt, überall die Dinge umfaßt und zusammenhält, und am Ende nicht wesentlich verschieden ift von jenem aus dem Simmel emanirten atherischen Fluidum, welches als Lebensessenz in' Allem circulirt, und von welchem er auch die Seelensubstanz ableitet. Stoischen Etymologieen werden dann auch die Namen und Mythen des Zeus, die mythologischen Personifikationen des Schickfals, Nemesis, Adrastea, die Mören auf das Eine göttliche Princip gedeutet 1).

189. Im Ganzen trug dieses vorlette, in die erste christliche Periode hinüberreichende Zeitalter der Griechischen Philosophie die Zeichen der geistigen Abspannung, der Verarmung und des Verzweiselns an der Lösung der hohen Aufgabe. Das reiche Gedankencapital, welches Platon und Aristoteles hinterlassen hatten, lag großentheils ungewürdigt und undernützt da. Die Philosophie verzichtete darauf, über den Kreis der Phäsnomene hinauszugehen, und bald wurde auch jene höhere Physik aufgesgeben, mit deren hilfe die alten Philosophen ihre Systeme aufgebaut hatten; Physik wurde hauptsächlich noch zu medicinischen Zwecken getrieben. Zwar behauptete auch Seneca in seinem physikalischen Werke, die Physik sei der höchste Theil der Philosophie, viel höher als die Ethik, da sie es mit dem Göttlichen zu thun habe; allein er selbst reducirt sie dann in diesem Buche auf die Erklärung meteorologischer und irdischer Phänomene,

<sup>1)</sup> Pseudo-Aristot. de mundo, c. 1-6, p. 392-399.

und meint, die Physik verdiene eigentlich nur, weil die Renntniß des himmels uns lehre, das Irdische gering zu achten, studirt zu werden.

Das positivste der damaligen Systeme, das Stoische, hatte noch das Dasein eines höheren Princips, das aber wur unzertrennlich in und mit der Materie existiren sollte, behauptet; weil aber dieses Princip zugleich als aller Gelbstständigkeit und eignen Subsistenzfähigkeit baar gedacht wurde, fant es immer mehr zur bloßen Abstraction und leeren Form berab, und nach dem gleichen Entwicklungsgesetze mußten Tugend und Weisheit, nicht mehr auf ein über dem Menschen stebendes Objekt bezogen, zulett allen höheren Inhalt verlieren. Wenn die alten Stoifer noch Ordnung und Schönheit, als den gottlichen Reflex in der Natur, jum Ziel und zur Richtschnur des menschlichen Willens gemacht hatten, so hat bei den spätern, wie Epistet, dieser Wille kein anderes Objekt, kein Ziel und keine Regel mehr, als sich selbst; die Vernunft reducirt sich auf die Fähigkeit, von unsern Bahrnehmungen Gebrauch zu machen, d. h. fie fällt mit dem Willen zusammen, und dieser Wille, dem jeder höhere Stützpunkt entzogen ift, wird nur immer angewiesen, sich möglichst in sich zu concentriren, Alles nur in sich selber zu suchen und zu finden 1); das Ganze löst sich mehr und mehr in Negationen und Abstractionen auf, und die Entleerung und Verarmung macht sich in allen sonst von der Philosophie umfaßten Gebieten geltend. In der Erkenntnißlehre herrscht der Sensualismus; da es keine andere Erkennt= nißquelle gibt, als die Sinne, so kann auch nichts anderes mehr direkt erkannt werden, als die Phanomene; die Moral beschäftigt sich nur noch mit den Regungen der Instinkte, mit dem physischen Nugen und mit der egoistischen Selbstverherrlichung, die z. B. bei Marcus Aurelius bis zur förmlichen Adoration des eigenen Ich geht, desselben Ich, dem man doch keine andre Prognose zu stellen wußte, als daß es in die Elemente zuruckehren werde, aus denen es hervorgegangen sei, und im Tode in etwas Anderes, dessen das Universum gerade bedürfe 2), ver= wandelt werde. Und so war denn das Loos des "Gottes in Menschen= gestalt", des Weisen, der nach Chryfipp's Ausspruch dem Zeus an Tugend und Trefflichkeit nicht nachstehen sollte, der in seinem blos auf fich bezogenen Willen Alles besaß, zulett doch nur: verschlungen zu werden von dem allgemeinen Verhängnisse, unterzugehen in dem Abgrund des großen, nichts verschonenden Verwandlungs = und Auflösungs = Processes.

191. Auf der andern Seite lag in der Wahrscheinlichkeits = Theorie des Karneades und in dem Eklekticismus der späteren Akademie das

<sup>1)</sup> Cf. Epict. Diss. 2, 11. 16; 3, 3. — 2) Ibid. Diss. 3, 23; 3, 13.

Geständniß, daß die sich selbst überlassene Philosophie auf die Lösung der höchsten Aufgaben verzichten, und der menschliche Geist entweder übershaupt der Erkenntniß und Gewißheit entsagen, oder Hilfe und Licht aus einer andern Quelle erwarten musse. Hatte man alle Ariterien allgemeiner objektiver Wahrheit verworsen, so blieb noch die subjektive Probabilität übrig, das heißt, der Mensch wurde angewiesen, sich, je nachdem eine Frage für das praktische Leben mehr oder minder wichtig sei, mit einem höheren oder geringeren Grade der Wahrscheinlichkeit zu begnügen; dem Wissen, meinte Karneades, musse man entsagen, aber Boraussezungen und Ansregungen als Normen des Handelns für das Leben seien nicht zu entsbehren, wenn dieselben auch für uns keine Gewißheit hätten 1).

192. Die Eklektik in dieser Zeit ging von der Ansicht aus, daß Jeder ohne und vor aller ernsteren Geistesbildung schon in seinem geistigen Takt und Gefühl ein Kriterium des Wahren besite, mit dessen Hilse er aus allen philosophischen Systemen das Beste, d. h. das ihm gerade am meisten Zusagende auswählen, und daraus dann ein Ganzes für sich bilden könne. Diese besonders von den Lehrern der späteren Akademie, Philon von Larissa, Antiochus und andern eingeschlagene Richtung setzte voraus, daß in keinem der vorhandenen Systeme die Wahrheit zu sinden sei, jedes aber auch wenigstens einige wahre Gedanken in sich trage; und nun sollte der Einzelne nach individueller Willführ, je nachdem ihm diese oder jene Lehre mehr zusagte, fremdartige, aus einem organischen Ganzen herausgerissene Bruchstücke miteinander verbinden. Damit war eigentlich die Verzweislung an der Philosophie als Wissenschaft ausgesprochen.

<sup>1)</sup> Cic. Acad. 2, 31. 32. Sext. Emp. adv. Math. 7, 166 sqq.

## Sechstes Buch.

Die Religionen in Vorder- und Mittel-Asien und in Afrika.

## 1. Aleinasien.

- 1. Wenn die Griechen ihr reiches Geistesleben gerne auch auf ihre Götter übertrugen, wenn sie diese Götter mehr und mehr individualisirten, vermenschlichten und von der Natur lostrennten, daher auch einen zahlereichen Kreis von Göttergestalten sich schusen, so blieben dagegen die Götter der Orientalen auf der niederen Stufe bloßer Naturpotenzen, die, wenn auch persönlich gedacht, doch stets durch eine größere Kluft von den Renschen geschieden waren. Der Götterfreis der Asiaten blieb des halb auch auf wenige Wesen beschränkt, denen sie mit einer unbedingten, aus Furcht und Wollust gemischten Hingebung dienten, die aber, farblos und gleichsam nur in verschwimmenden Umrissen sich zeigend, es nie zu der concret plastischen Bestimmtheit der Hellenischen Götter brachten, außer insofern sie Astralgötter waren.
- 2. In Kleinasten war es den Griechen bei der elastischen Natur der Hellenischen Gottheiten leicht, allenthalben die alten autochthonen oder vom Südosten her eingewanderten Götter mit den ihrigen zu versichmelzen; dabei wurde der Asiatische Charafter des Dienstes beibehalten und auch von der Griechischen Bevölkerung bereitwillig angenommen. Nur wo das Geschlecht der Gottheit der Hellenistrung widerstrebte, wie bei Men=Lunus, mußten die Griechen den Gott lassen, wie er war. Doch war es natürlich, daß bei solcher Berührung und Verschmelzung der vermenschlichten Griechischen Gottheit mit dem rein physisch gebliebenen

Asiatischen Gott die physische Seite überwog, und das Griechisch=mythische und persönliche Element zurücktrat. Ueberall, wo in Asien ein männlicher Gott als Hauptgott galt, da wurde dieser von den Griechen, ohne daß man sich um seine eigentliche Natur eben kümmerte, zum Zeus gestempelt. So wurde Zeus auf Asiatischem Boden fast ein Gattungs=Name, eine Bezeichnung, an der man allenthalben den höchsten Landesgott erkannte.

- Am auffallendsten zeigt fich dieses Berhaltnig in Rarien bei dem dortigen Zeus Labrandeus, der so hieß, weil sein Tempel in der Rarischen Stadt Labranda stand, sonst aber auch Men genannt ward. Nach Affatischer Beise ward er als ein mannweibliches Wesen mit Bart und weiblichen Bruften, und gleich der Ephefischen Artemis mit Binden umwidelt dargestellt 1), so daß Alles an ihm dem Hellenischen Zeus fremd war. Zu seinen Attributen gehörte aber auch die Doppelagt, die, eigent= lich Symbol der Mannweiblichkeit, den Griechen das Zeichen eines Kriegs= gottes zu sein schien, so daß Herodot meinte, die Karier seien das einzige Volk, welches den Zeus als Kriegsgott verehre. In der Karischen Stadt Mylasa verehrte man mit ihm noch einen Zeus Osogo mit dem Drei= zack, der mehr einem Poseidon glich. In dem uralten Tempel diefer Gottheit brachten Karer, Lyder und Myser gemeinschaftliche Opfer dar, was nach Herodot's Angabe seinen Grund in der Stammesverwandtschaft dieser drei Völker hatte 2). Da sich die Karier in Aegypten nach dem Berichte desselben Geschichtschreibers an gewissen Festen mit Messern zerschnitten, und selbst das Gesicht zerfetten 3), so batten sie wohl in ihrer Beimath jenen Dienst der großen Muttergottin und ihres Beisaffen, der überall mit solchem Gebrauche begangen wurde; und in der That finden fich auf Münzen der Karischen Städte die kegelformigen Steine der großen Mutter.
- 4. Das Götterwesen in Phrygien zeigt sich uns nur in der Gestalt, in welcher es bereits mit dem Naturdienst der eingewanderten Sprophönizischen Stämme verschmolzen war. Der Hauptdienst der Phrygischen Religion ist der der "großen Mutter", ein Dienst, der zugleich über Kleinassen überhaupt und insbesondere in Mysten und Galatien verbreitet war. Diese Göttin hieß Mutter, obgleich sie dieß nie wurde; sie hatte weder Sohn noch Tochter, und erscheint vielmehr in den Attis Mythen als die Feindin aller Zeugung. Die Sage suchte daher den Mutter-Namen, den sie führte, nachher damit zu erklären, daß sie alle ihre Brüder genährt habe, oder auch daß sie eine den kleinen Kindern

<sup>1)</sup> Lenormant, Galerie Mythol. p. 53. — 2) Herod. 1, 171; 5, 119. — 3) Ibid. 2, 62.

mit besonderer Liebe zugethane Jungfrau gewesen sei. Agdistis war im Grunde nur eine androgyne Form der Cybele, was aber im Mythus brutal und unverhüllt ausgedrückt war. Gleich den verschiedenen Gestaltungen der Assatischen Naturgöttin mar auch Cybele weder ausschließend Erdgöttin noch Mondgöttin, obgleich fich derartige Beziehungen in die Vorstellung von ihrem Wesen mischten. Die verschiedenen Sagen von Attis, dem Diener und Liebling der Göttin, die darin zusammentreffen, daß der Jüngling, von ihr in Raserei versett, fich selbst entmannt habe, scheinen mehr aus der bereits herrschenden Sitte des der Cybele dargebrachten Opfers der Selbstentmannung hervorgegangen zu sein, und diesen Ritus in einer mythischen Personlichkeit dargestellt zu haben, als daß sie, wie gewöhnlich angenommen wird, dem Gebrauche zum Borbild gedient, und der Mythus denselben erft hervorgerufen hatte. In den Festen der Göttin und ihres Lieblings, wie in dem Mythus, lassen sich keine andern Ideen erkennen, als die, welche auch dem Berhältniß des Adonis zur Astatischen Naturgöttin zu Grunde liegen; aber wenn die Verstümmelung des Attis nichts weiter als das winterliche Absterben des Naturlebens bedeuten soll 1), so ergibt sich die Incongruenz, daß diesem Winter kein Frühling, dem Ersterben keine Erneuerung und Wieder= belebung folgt. Attis ift und bleibt entmannt, und er und seine Gönnerin sind für immer mit Sterilität geschlagen. Die Castration der Gallen muß noch einen andern Grund gehabt haben, als den einer bloßen bild= lichen Beziehung auf die im Winter erstorbene Production der Natur.

5. Am ersten Tage des beiden geseierten Festes wurde eine Pinie oder fruchttragende Fichte abgehauen und mit dem daranhängenden Bilde des Attis in den Tempel der Göttin getragen. Am zweiten Tage trauerte man um den versorenen Attis unter dem düsteren Klange des Phrygischen Horns, eine Trauer, die sich am dritten Tage in jubelnde ausgelassene Freude über den wiedergefundenen Attis auflöste, worauf dann noch die seierliche Waschung der großen Mutter, d. h. des sie vorstellenden Steines, im Flusse Almo solgte. Die Priester und Diener der Göttin sührten bei diesem Feste ihre orgiastischen Tänze auf, Alles, besonders auch die Phrygische Flöte und die diesem Volse eigenthümliche Tonart, war berechnet, die Gemüther in einen Justand enthustastische wilder Aufregung zu versehen. Mit brennenden Fackeln und schauerlichem Geheul rannten sie herum, sich selbst an Armen und Füßen Stiche und Schnitte versehend, wie dieß auch die Baals-Priester [z. B. in Samaria 2)] gethan; sortswährend wurde die Raserei noch gesteigert, bis diese Menschen, von

<sup>1)</sup> Bie Creuzer meint, Symbolif II, 367, 3te Ausgabe. — 2) 1. Reg. 18, 28.

unwiderstehlicher Begierde ergriffen, fich der Göttin und ihrem Liebling wohlgefällig, den Zustand des Attis zum ihrigen zu machen, die Kleider sich vom Leibe rissen, und mit einer Muschel oder einem scharsen Steine sich selbst verstümmelten, worauf statk des Phallus = Bildes das abgeschnittene blutige Glied in der Procession herumgetragen ward. Diese priesterlichen Eunuchen hießen "Gallen", was in Bithynischer Sprache Entmannte Der Taumel, in den sie durch den Charafter der Festseier bedeutete. verset waren, machte fle unempfindlich für die Schmerzen der Operation. Sie legten nun alle Zeichen der-Mannheit ab, und suchten in Kleidung und Sitten als Weiber zu erscheinen. Es muß aber dieses Wesen und dieser Dienst der Gallen weit über Phrygien hinaus verbreitet gewesen sein; denn als die Römer die Stadt Sestos am Hellespont zu belagern fic anschickten, murde ihnen aus der Stadt ein Haufe solcher priester= lichen Eunuchen oder Gallen entgegengesendet 1). Demselben Dienste geweiht waren jene Metragyrten, welche alle benachbarten Länder, beson= ders auch Griechenland, unter dem Schalle des Tympanums und der Phrygischen Flote, mit dem Bilde der Gottin, fich verwundend und bettelnd durchzogen.

- 6. Den gleichen Charafter eines wilden Naturdienstes trug der Cult des Phrygischen Schußgottes Sabazius an sich, der, mit Attis und Adonis nahe verwandt, oder nur eine andre Form des Attis, nach Affatischer Weise eine mythisch so wenig ausgeprägte Persönlichkeit war, daß er bald als Zeus, bald wieder als Dionysos oder dessen Sohn ansgesehen ward. Sein Cult wurde gleichfalls mit mistönigem Geheul, mit rauschender Cymbeln= und Pauken= Musik und mit einem eigenthümlichen Tanze, Sikinnis, begangen; von dem Namen der Priester (Plapperer, Heuler) scheint der Gott benannt worden zu sein.
- 7. Auch in Bithynien und Lydien war der Eult der großen Mutter herrschend; von Lydien hatte Hermesianax gesungen, daß Attis, der als Eunuch geborene Sohn des Phrygiers Kalaos, die Mysterien der Phrygischen Göttin hier verbreitet habe, und so hoch in der Gunst der Göttin gestanden, daß Zeus aus Eisersucht durch einen Eber ihn habe tödten lassen?). Die Bithynier aber riesen auf ihren Bergen einen Gott unter dem Namen "Papa" und "Attis" an, in welchem die Griechen ihren Zeus zu erkennen meinten 3). In Lycien war zwar der aus Kreta gekommene Apollon, dessen Lieblings Sit dort Patara war, Hauptgott, aber auf Münzen sieht man auch die Steine der Cybele; denn Steine,

<sup>1)</sup> Liv. 37, 9. — 2) Paus. 7, 17. — 3) Arrian. ap. Eustath. in den Fragmm. Hist. Graec. III, 592.

sowohl Aerolithen als andre, aber auch Felsen und ganze Berge waren Symbole dieser Naturgöttin, und nach dem Mythus bei Timotheus ward Cybele aus einem durch göttlichen Hauch beseelten Steine geboren. Bersichmolzen mit Demeter und zugleich mit der Ephesischen Artemis zeigt sich Cybele auch zu Iconium, der Hauptstadt von Lycaonien, und der dortige Dieust ist ein bemerkenswerthes Zeichen, zu welchen seltsamen Götter=Combinationen die Griechisch=Asiatische Theotrasie sührte. Bersehrt wurde hier eine "zehnbrüstige", also der Ephesischen Naturgöttin entsprechende Demeter Achaia (d. h. die trauernde), und mit ihr nebst Dionysos eine "viersache" Kora, in der also Persephone, Helate, Artemis und wahrscheinlich auch Anaitis zusammengestossen waren 1).

8. In Rappadocien und Pontus diente die aus Armenischen und Sprischen Stämmen gemischte Bevölkerung einer Göttin Da als Haupt= gottheit des Landes. Die Griechen nahmen fie für- eine Artemis oder für die Kriegsgöttin Enpo, die Römer für Bellona; fie war indeß eine Naturgöttin allgemeinerer Bedeutung, gleich der Anaitis und der Mylitta. Ihr Tempel zu Comana am Iris war der älteste, heiligste und reichste des Landes; der Oberpriefter hatte den höchsten Rang nach dem Ronige, wurde meift aus königlichem Geschlechte erwählt, und unter ihm ftanden noch zu Augustus Zeit sechstausend mannliche und weibliche Hierodulen, welche lettere sich preisgaben, so daß Strabo die Stadt wegen der Menge der der Göttin geweihten Buhldirnen ein kleines Korinth nennt 2). Der Einfluß dieser Göttin und ihres Dienstes zeigte sich im Charafter der zahlreichen Bevölkerung von Comana; sie war weichlich, und die Mehrzahl bestand aus Begeisterten oder Verzückten. Zweimal im Jahre wurde hier der "Auszug der Göttin" durch seierliche Processionen gefeiert, wobei der Oberpriester die Zeichen der königlichen Burde trug; dabei fand die den Affatischen Religionen eigene Mischung von blutigem Dienste mit Zerfleischung durch Schwerter und von sinnlicher Ausschweifung statt. Am Sarus lag eine Stadt gleiches Namens, die denselben Gult der Anaitis mit einem mächtigen Oberpriester und nicht minder zahlreichen Hierodulen hatte. Bu diesen beiden kamen noch als dritter und vierter Haupttempel des Landes der des Zeus zu Benasa, wo an dreitausend Hierodulen fich befanden, und der des Men=Pharnat, des mit der Sonne verbundenen oder sein Licht von der Sonne empfangenden Mondgottes, zu Rabira; bei ihm schworen die Pontischen Könige den theuersten Eid. Der Dienst dieses Gottes Lunus war durch ganz Vorderafien, auch in Sprien und Albanien verbreitet; wo aber der Mond als mannliches

<sup>1)</sup> Tereaxóen, Boeckh, Corp. Inscr. n. 4000. — 2) Strab. p. 558. 559.

Besen verehrt ward, da mußte die Sonne als Göttin angebetet, oder es mußte einer Naturgöttin von umfassender Bedeutung auch noch die solarische beigelegt werden. Wahrscheinlich war es indeß die Verwandlung der Sonne in eine weibliche Sottheit, eine Verwandlung, zu welcher schon die Thatsache, daß ein Volk von einer Königin beherrscht wurde, Anlaß gab, welche dann zur Auffassung des Mondes als männlicher Sottheit führte. Andrerseits herrschte zu Carra in Wesopotamien, wo auch ein Men oder Lunus verehrt wurde, die Vorstellung, daß, wer den Wond weiblich denke und als Göttin verehre, den Weibern verknechtet sei, wogegen die, welche ihn als männliche Gottheit betrachteten, die Herrschaft über die Weiber behaupteten.

- 9. Auch der Persische Feuerdienst hatte in Cappadocien sowohl als in Lydien Eingang gefunden. "Es gibt hier," sagt Strabo, "Feuersheiligthümer, umschlossene Räume, in deren Mitte ein Altar mit vieler Asche sich befindet, auf welchem die Magier ein ewiges Feuer untershalten. Täglich hineingehend singen sie sast eine Stunde, den Ruthensbundel (den Barsam) vor dem Feuer haltend, die Tiare auf dem Haupte, die zu beiden Seiten, die Lippen verhüllend, herunterhängt." Ein Sitz dieses Persischen Dienstes war besonders die Stadt Zela im Pontus, wo sich zugleich der berühmte Tempel der Anaitis und andrer Persischer Gottheiten mit vielen Priestern und Tempeldienern befand.
- 10. An den Lydiern, deren Stammvater "Lud" die Mosaische Bölkertafel zu den Söhnen Sem's zählt, die also ein dem Semitischen Stamme angehöriges Bolt waren, erkennt man den wechselseitigen Gin= fluß, den im Alterthume die Religion auf die Sitten und den Charakter des Volkes und dieser wieder auf jene übte. In ihrer früheren Periode waren sie ein tapferes und streitbares Bolt, dessen Reiterei für die beste seiner Zeit galt 2), später aber mar faum ein andres Bolt wegen feiner unmännlichen Weichlichkeit und üppigen Lebensweise so verrufen als das Lydische; diese Umwandlung bewirfte nicht etwa Cyrus, dadurch daß er ihnen das Tragen der Waffen verbot, ihnen lange Kleider vorschrieb und fie tanzen und fingen lernen ließ 3): mit solchen Mitteln verändert man den Charafter einer Nation noch nicht in sein Gegentheil, sondern die Gottheiten, deren Dienste die Lydier allmälig einführten, thaten hiezu das Meiste. Unter dem Einflusse einer Affprischen Dynastie, die bier awischen dem 13ten und dem 7ten Jahrh. v. Chr. geherrscht hatte, war der Cult der Affatischen Naturgottheiten hier vorherrschend, wie sich in

<sup>1)</sup> Amm. Marcell. 23, 3, 2. Spartian. Carac. 8. Herodian. 4, 13. —
2) Herod. 1, 79. — 3) Ibid. 1, 155. Justin. 1, 8.

der Hauptstadt Sardes zeigt 1). Hier verehrte man: die Ephesische Artemis, die wahrscheinlich der Babylonischen oder Affprischen Juno (d. h. Mylitta) verwandte hera von Samos, die Göttin von Paphos mit ihrem dem Cyprischen genau nachgebildeten Tempel und gleichem Dienste, und die Perfische Anaitis, deren Tempel Artagerges hier hatte erbauen laffen. Cybele unter dem Namen Da war, wie in Phrygien, so auch in Lydien Landesgöttin, und die Griechen kannten sie vorzugsweise als die Göttin von Sardes, "die Selige, die auf dem stiertödtenden Löwen fist, die Bergmutter und allernährende Erde" 2). Dazu fam nun noch der Lydische Herakles, d. h. der Sonnengott Sandon, wie er hier sowohl, als in Cilicien und Affprien hieß, den die Griechen für ihren Herakles Es war die Sonne, wie sie zwischen winterlichem Absterben bielten. und machtig weckender, zeugender Frühlingsfraft wechselt, die fich hier zu der Vorstellung eines bald schwachen und ohnmächtigen, oder weibischen und weichlichen, bald wieder mannlich starken und thatkräftigen Gottes gestaltet hatte, eine Borstellung, die, wie in Aften so baufig, durch das Anlegen von Weiberkleidern oder auch durch androgyne Auffaffung des Gottes ausgedrückt murde. Die halb friegerische, halb weichliche Omphale, als deren Gatte oder Stlave Herafles hier in Weiberkleidern mit dem Spinnroden dienen mußte, war die Affatische Naturgottin oder eine Form der Cybele, die von dem kegelförmigen Steinbilde (Omphalos) den Namen hatte; beider Sohn galt als der Stammvater des Lydischen Herrschergeschlechts der Herakliden. Gleiche Bedeutung hatte es, wenn auf der, ursprunglich Phonizisch bevolkerten, Insel Ros der Priester des Herakles in Beiberkleidern opfern mußte 3). Ein andrer symbolischer Gebrauch, der fich an diesen Herakles : Sandon knupfte, war die Berbrennung seines Der Zeit= und Sonnengott, der im Winter=Solstig starb, Bildes. erwachte auf dem Scheiterhaufen zu neuem Leben. Ein solcher Scheiterhaufen wurde zu Tarsus in Cilicien, wo dieser Affprisch = Phonizische Herakles und Sonnengott als Stifter und Archegetes verehrt ward, alle fünf Jahre errichtet, und auf's Prächtigste geschmückt .).

11. Die Eulte dieser Lydischen Gottheiten entsprachen den Mythen: die Töchter der Lyder trieben die Unzucht als einen Gottesdienst, und

<sup>1)</sup> Raoul-Rochette: Mémoir. des l'Acad. de Inscr. XVII, 209. —
2) Soph. Philoctet. 390 — 403. — 3) Plut. Quaest. Gr. 58. — 4) Richt uns mahrscheinlich ist die Meinung von Raoul-Rochette (Mémoir. XVII, 32 — 35.), daß der Pamphylische Heros Er, der, nachdem er zwölf Tage auf dem Scheiterhausen gelegen, wieder zum Leben erwachte, derselbe Assprisch-Phönizische Sonnengott gewesen. Sein Name mag das Semitische Ur, Licht oder Feuer sein.

gaben sich nicht nur den Fremden preis, sie mußten auch in alter Zeit auf Geheiß der Omphale, d. h. im Dienste dieser Göttin, selbst den Stlaven sich hingeben 1). Diese Sitte der religiösen Prostitution bei ganzen Völkern war später den Griechen so schwer verständlich, daß sie meinten, sie musse einmal durch Zwang zum Andenken an einen alten an Frauen verübten Frevel und zur Rache dafür eingeführt worden sein, und erzählten: Omphale, die alte Königin des Landes, habe, weil sie selbst als Stlavin in solcher Weise mishandelt worden, allen Vätern auferlegt, ihre Töchter diesem Dienste der Unzucht zu widmen.

## 2. Persien und die übrigen Franischen gander.

Jene Arischen Bolksstämme, welche öftlich vom Tigris bis jum Indus und in den nördlich gelegenen Gebirgen einheimisch, das Iranische Sochland Baftrien, Medien, Perfien bewohnten, dann, ein großes mittel- und westasiatisches Reich gründend, die westlich von ihnen haufenden Chamiten und Semiten unterwarfen, ehrten den Zoroafter als den gottgefandten Stifter ihrer Religion. Das Zeitalter Diefes Mannes - der nicht Stifter, wohl aber Erneuerer der Religion seines Bolkes war, läßt fich nicht genauer bestimmen; er mag nicht viel junger als Moses sein (etwa um 1300 v. Chr.), jedenfalls hat er nicht erft, wie vielfach, aber in Folge eines Misverständniffes behauptet worden, unter dem Vater des Darius Systaspis (d. h. um 550 v. Chr.) gelebt. Wahrscheinlich war er ein Baktrer, zu der Zeit, als dort ein mächtiges und felbstständiges Reich bestand. In demselben Lande entstanden auch die seinen Namen tragenden Religionsschriften, der Zendavesta; diese einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten umfaffenden, ursprünglich in der Baktrischen Sprache geschriebenen Schriften, find offenbar nicht von Einem Manne verfaßt, und von Zoroaster fann nur sehr wenig herrühren, aber er wird darin als der Einzige gepriesen, der "die Ueberlieferungen des höchsten Gottes hörte und sie mitzutheilen im Stande war". Zudem soll nach der späteren Sage die ganze religiose Literatur Perfiens in den Stürmen der Macedonischen Eroberung vernichtet worden sein, so daß das Meifte von dem, was jest noch davon vorhanden ift, spater, unter Parthischer Berrschaft, aus dem Gedachtniffe hatte wieder hergestellt werden muffen; dieser angeblichen Vernichtung widersprechen jedoch bestimmte Thatsachen und Erwähnungen bei den Griechen, aus denen hervorgeht, daß auch

<sup>1)</sup> Clearch. Sol. in den Fragmm. Hist. Gr. II, 305. — 2) So nennt ihn bereits Ammianus, 23, 6.

in den Zeiten der Seleuciden und Parther die Zendschriften im Gebrauche waren. Die neueren Forschungen über den Text haben ein der relativen Aechtheit und dem hohen Alter dieser Schriften günstiges Ergebniß geliesert; allerdings ist der größte Theil der Zoroastrischen Bücher, deren einundzwanzig gewesen sein sollen, verloren, und das noch Borhandene erst bei der nationalen Wiedergeburt unter den Sassaniden gesammelt und geordnet worden. Damals und theilweise noch später ward auch erst das reichhaltigste Werk der jetzigen Sammlung, der Bundehesch mit seinem kosmogonischen Inhalte, ausgezeichnet.

- 13. Boroaster (Zarathustra) erscheint bereits in den Zendbüchern als ein sagenhafter, in den Nimbus des Wunderbaren gehüllter Prophet; er erhielt auch allmälig fast göttliche Verehrung; man betrachtete ihn als den Mittler zwischen dem guten Gotte Ormuzd und den Menschen, später sogar als den Gebieter dieser irdischen Welt. Aber keine andre der alten Religionen (von der alttestamentlichen natürlich abgesehen) hat so bestimmt den Begriff der göttlichen Offenbarung einer Lehre ausgeprägt und aufgestellt, als die Persische; Zoroaster ist hier der gotters leuchtete Prophet, durch dessen Mund Ormuzd gesprochen, der ein von Jedem gläubig aufzunehmendes Geset verkündigt hat.
- 14. Will man nun aber die Angaben der Griechen, älterer und jüngerer, über einen Zoroaster oder Zaratus auf den Zarathustra der Zendschriften beziehen, so ergeben sich endlose Widersprüche, und es wird unmöglich, irgend einen Zusammenhang in diese Notizen zu bringen. Die Verwirrung ist hier so groß, daß ein älterer Gelehrter nur durch die Annahme von sechs verschiedenen Zoroasters helsen zu können meinte; er unterschied einen Chaldässchen oder Assprischen, einen Bactrischen, einen Medopersischen, einen Pamphylischen, einen Babylonischen und einen Zoroaster von Proconnesos 1). Zwei wenigstens meinten auch die Meisten nach ihm annehmen zu müssen.
- 15. Die Griechen gedenken nämlich Zoroastrischer Schriften, die offenbar mit den Zendschriften nichts gemein hatten, und sie legen den Namen Zoroaster einer Persönlichkeit bei, die von dem historischen Zarathustra so verschieden war, als die Magier verschieden waren von den Athrava's der Zendschriften. Ihr Zoroaster war im Grunde der Repräsentant einer Religionssorm, der Typus eines Dienstes und einer mit diesem Dienste verknüpsten Priesterklasse, und wird nach Westasien oder Mittelasien, in eines dersenigen Länder versetzt, welche in uralter Zeit zu einem großen Chamitisch=Rephenischen Reiche vereinigt waren.

<sup>1)</sup> Stanleii Hist. philos. 13, 1, 2. p. 1112.

Allem Anscheine nach war der eigentliche Name dieser mpthischen Berfonlichkeit Baratas oder Barades, und murde dieser erft spater, als die Griechen von dem oftaffatischen Zarathustra vernahmen, mit dem= selben zusammengeworfen. So wenn Pythagoras aus Chaldaischen Lehren geschöpft haben sollte, hieß es, der Chaldaer oder Affprier Zaratas sei sein Lehrmeister gewesen 1). Sogar mit Cham oder Nimrod konnte er als der Typus des Chamitischen Beidenthums zusammenfallen, oder für einen Sohn Chams gelten 2), und in die Zeit des Babylonischen Thurm= baues, oder 6000 Jahre vor Platon's Tod, oder 5000 Jahre vor Troja's Berftorung gesetzt werden, und wie man ihn für einen Chaldaer oder Armenier, Affprier, Meder ausgab, so wurde er auch wieder mit dem Aegyptischen Migraim identificirt, der später gegen Often gewohnt und Baktrien colonisitt habe 3). "Bon diefer Quelle aus," heißt es in einem ungenannten Fragment, "verbreitete fich Gottlofigfeit über die Belt, denn Mesraim war der Erfinder der Magie und Aftrologie, und war derfelbe, den die Griechen Zoroafter nennen" 4). So wurde denn Zoroafter oder Zaratus auch wieder als ein Baktrischer König erwähnt, der mit magischen Runften und Geheimmitteln der Chaldaer gegen den Affprischen Rinus gefampft habe, aber trop seiner Magie umgetommen sei; oder er ift ein Statthalter von Medien und Affprien, der fich gegen Semiramis emport. Hier scheinen Religionskampfe des Magismus mit dem Dienste des Bel und der Sprischen Taubengöttin — denn das war Semiramis zn Grunde zu liegen 5). Der magische Feuerdienst, deffen Ursprung die alte Landestradition nach der Medischen Provinz Azerbidschan verlegt, ward durch die Sage an ihn geknüpft, daß er auf einem Berge verweilt, der ploglich durch himmlisches Feuer in Flammen gesetzt worden; aus diesem sei Boroaster unversehrt hervorgegangen, und habe den König und die Perfer, die Zeugen dieses Bunders, zur Anbetung des bier ficht= baren Gottes ermahnt 6). In euhemeristischer Beise mard daher ber Gott Zervan, dessen Dienst zu fener Ruschitischen oder "Scythischen" Religionsform gehörte, von Berofus mit Zoroafter verschmolzen, und

<sup>1)</sup> Hippolyt. Philosoph. p. 8. ed. Oxon. Clem. Alex. Strom. 1, p. 131. Daß der Name Nazaratus hier ein Schreibsehler statt Zaratus sei, hat schon Huet bemerkt. — 2) Movers, die Phönizier, I, 350 ff. — 3) Plin. H. N. 30, 2. Clem. Recogn. 4, 27. Clem. Homil. 9, 4, p. 214. Schwegler. Arnob. 1, 52, p. 36. Oehler. — 4) S. Rawlinson, Journal of the R. Asiat. Soc. XV, 238. — 5) Cephalion in den Fragmm. Hist. Gr. ed. Müller, III, 626. 627. Ueber die frühe Berbreitung Sprischen Einflusses und Dienstes in Mittelasien vgl. Blum: Herodot und Ktesias 3. 260 ff. Er bemerkt, daß der Semiramisdienst am Hose des Rinus in vollem Glanze gestanden. — 6) Dio Chrys. or. 36, p. 448.

wieder wurde Zervan als ein Baktrischer König, als der (göttliche) Stamms vater der Meder und Vater der Götter bezeichnet 1).

1

- 16. Die mythische, den alten Magismus und dessen Feuerdienst zusammensassende Gestalt des Zaratus, den die Griechen und Westasiaten kannten, wurde demnach erst zum Zoroaster, als mit der Persischen Herrschaft sich auch die Persische Religion in westlicher Richtung verbreitete und der Prophet dieser Religion, Zarathustra, den Griechen und Westasiaten bekannt wurde. Wie in dieser Religion Kuschisches (oder Rephenisches) Götterwesen und Pyrolatrie sich mit der alt-Arischen Lehre mischte, wie die Arischen Athrava's in den Kuschischen, längst in Babylon sowohl als in Medien heimischen, Magiern aufgingen, so sloßen nun auch Zaratus und Zarathustra, das mythische Magierhaupt und der Arisch-Baktrische Prophet zusammen.
- 17. Alles spricht demnach dafür, daß Medien oder Baktrien der Boden war, auf welchem jene Mischung und Verschmelzung zweier an sich sehr verschiedenen Religionsformen stattfand, des vom Westen her verbreiteten Ruschitischen oder Scythischen Magismus und des vom Often her vordrängenden Arischen Dualismus, eine Mischung, aus der das Persische Religionswesen, wie es sich nach der Zeit des Darius historis zeigt, erwachsen ist. Der Name "Magier" ist nicht Arisch oder Persisch, und Roth hat bereits bemerkt: es musse auf der Westgränze Iran's in Medien oder Persis eine Vermischung der Ormuzd-Religion mit einer fremden Glaubensweise stattgefunden haben, in deren Gesolge die Magier eindrangen 2).
- 18. Diese Mischung wurde jedoch nicht ohne große Kämpse, in denen bald das eine, bald das andre Element überwog, vollzogen. Dasher die bemerkenswerthe Erscheinung, daß in dem Scythischen Texte der Inschrift von Bistun, welche die Thaten des Darius verewigt, Ormuzd als "der Gott der Arier" bezeichnet wird. Daher war der Gott Zervan eine den Ariern ursprünglich fremde Gottheit, die erst später theogonisch mit Ormuzd und Ahriman verknüpst wurde. Die

<sup>1)</sup> Mos. Choren. in den Fragmm. Hist. Gr. II, 502. Moses v. Chor. halt mit Berusung auf Berosus den Gott Zervan für identisch mit Sem; Berosus rede nämlich nach Erwähnung der Fluth und des Babysonischen Xisuthros von drei Herrsschern: Zerovanes, Titan und Japethostes, welche nach Moses Sem, Cham und Japet sind. Rawlinson (l. c. p. 245) meint nun, Zervan sei der Ziru-Banit der Keilinschriften, was das gewöhnliche Epitheton des Bel sei, und der Prototyp der Semitischen Race, so daß also die Zoroastrischen Schihen oder Chamiten, die den Chaldern ihren Magismus und ihre Astronomie mitgetheilt, von diesen den Dienst des Bervan oder Bel empfangen hätten. — 2) In Pauly's Real-Encytlopädie, VI, 2893.

Ormuzd - Religion, die kein festorganisirtes, geschlossenes Priesterthum hatte, konnte in den Landern, in welchen die Magier bereits als eine (ursprünglich Ruschitische) einflugreiche Priesterkaste existirten, wie in Medien, sich dieses Einflusses nicht erwehren; die Magier, von dem natürlichen Bedürfniß getrieben, fich des Herabfinkens zu einer feindlichen und gedrückten Gekte zu erwehren, verbanden die Zendlehre von Ormuzd, Ahriman, Mithra, Homa, Anahita mit ihrem Elementardienste, eine Berbindung, welche der beiden Theilen gemeinsame Feuerdienst erleichterte, und die Athrava's wurden von ihnen durch ihre stärkere Organisation absorbirt. Die Angabe des gut unterrichteten Agathias: Boroafter, der Lehrer der Magier, habe den früheren Dienst verwandelt und bunte und vermischte Glaubenssätze eingeführt 1) — ift also in so fern ganz richtig, als Zoroaster hier nur die mythische Personisikation der Magiertafte ift. Einzelne Buge deuten darauf bin, daß die alteren Achamenidischen Ronige Perfiens widerstrebten, und die eigentlichen Perfer vor dem Eindringen des Magismus zu bewahren suchten. Die Usurpation des Magiers Gumata unter Rambyses hatte nebst dem politischen auch einen religiösen Charafter; die Magier hatten den Sitz der Herrschaft nach Medien verlegt, wo sie die Bolksmasse auf ihrer Seite hatten,. und wohl auch priesterlich fester organisirt waren. Biele ihres Standes tamen durch das Blutbad, das in Persien über sie verhängt wurde, um, und noch längere Zeit hindurch murde das Andenken dieser Magophonie und der Ratastrophe, welche der Magierherrschaft ein Ende machte, in Persien als ein nationales Fest begangen, an welchem sich die Magier in den Straßen nicht sehen lassen durften. Darius aber sagt in der Inschrift von Bisitun: "Durch die Gnade des Ormuzd ward ich König; — — ich befahl nicht zu verehren, was Gumata, der Magier, verehrt hatte. 3ch habe wieder hergestellt Tempel und Verehrung des Schützers des Reichs, und den Göttern, was ihnen Gumata entzogen hatte. So gewann ich durch die Gnade des Ormuzd das Entrissene zurück 2)."

19. Wenn nun die Schilderung der Perfischen Religion in den früheren Griechischen Berichten, namentlich bei Herodot und selbst noch bei Strabo, so bedeutend von dem Bilde abweicht, welches der Zendavesta darstellt, so ist dieß unschwer zu erklären. Beide Männer waren nicht in das eigentliche Persien gekommen, dessen Sprache sie auch nicht kannten; sie sahen also das Persische Religionswesen nur in den mehr westlich gelegenen Ländern, wo der Elementendienst in der früheren

<sup>1)</sup> Agath. 2, 24. — 2) Benfen, Die Perfischen Reilinschriften, S. 12.

Form noch überwog und das specifisch Arische zurücktrat oder sehlte. Gerade das, was einem Griechen an der Persischen Religion am meisten auffallen mußte, weil die Hellenische nichts Aehnliches darbot, der Antagonismus zwischen Ormuzd und Ahriman, wird von ihnen nicht erwähnt, auch Homa ist ihnen unbekannt; wenn Herodot sagt, die Perser nennten den ganzen Umkreis des Himmels Zeus, so scheint er dabei an Zervan gedacht zu haben 1). Erst Aristoteles hatte von Ahriman etwas vernommen, und im Platonischen ersten Alcibiades wird Ormuzd zum ersten Wale, und zwar in Verbindung mit Zoroaster genannt.

- Betrachten wir nun die Religion der Iranier, wie fie im **20.** Rendavesta vorliegt, so ergibt sich sogleich, daß auch die Persische Religion polytheistisch war, jedoch mit einem starken und vorwaltenden monotheistischen Zuge, sei es, daß hier der ursprüngliche Monotheis. mus das Aufkommen des polytheistischen Elements nicht zu verhindern vermochte, oder daß der alte Polytheismus der vergotterten Naturfrafte durch den allmälig erstarkenden, wohl auch von Zoroaster besonders gepflegten und hervorgehobenen monotheistischen Cult des Ormuzd ermäßigt worden ift. Manche Spuren deuten auf einen religiösen Rampf, den die alten Iranier und ihre Beisen, die "Feueranzunder", gegen ihre ursprünglichen Stammgenossen, die Arischen Inder, und deren vermenschlichte Natur Götter führten. Das Indische Wort Deva (Gott) wurde bei ihnen eine Bezeichnung der bosen Beifter, und von Zoroaster heißt es, daß die Darva's, welche vorher in der Gestalt von Menschen (menschlich geformten Göttern) herumliefen, durch das von ihm verfündigte mahre Gebet gezwungen worden seien, fich unter die Erde zu verbergen.
- 21. Nur Einen wahren, vollsommnen, persönlich gedachten Gott kennt genau genommen die Persische Lehre, nur dieser erscheint in den Zendschriften mit allen Eigenschaften und Prärogativen der Gottsheit: sein Name Ormuzd (Ahura-mazda) bedeutet: "der ewige Weise;" er ist der allwissende und allmächtige Schöpfer und Beherrscher der Welt. "Niemand," sagt er, "hätte diese Erde schaffen können, wenn ich sie nicht geschaffen hätte 2)." Alles Leben und alles Gute erzeugt Er, er ist daher auch der Vater der guten Gesinnung, Reinheit und Wahrheit sommen von ihm. Die Zoroastrische Lehre nennt sich zwar selbst die Ormuzd-Religion, und gibt damit zu erkennen, daß der Eine Schöpfer und Gott ihre Grundidee und der Mittelpunkt sei, an den das

<sup>&#</sup>x27;) Auch Bahr nimmt an, daß Ormuzd hier nicht gemeint sei; not. ad Herod. p. 271, Ed. II. — 2) Bend. Farg. 1.

Uedrige sich angeschlossen; gleichwohl aber ist jüngst behauptet worden: der gemeinsame Grund des Iranischen und Indischen Glaubens sei eigentlich die Furcht vor den Nachtgespenstern; der Rampf der guten Geister mit diesen boshaften Gespenstern habe sich bei den Iraniern vermöge der physischen Beschaffenheit ihrer Heimath zur Alles beherrschenden religiösen Anschauung entwickelt, und darauf habe Joroaster im Wesentlichen nichts anders gethan, als daß er "die guten und bösen Geister zusammengenommen, und ihnen Oberhäupter (Ormuzd und Ahriman) gegeben habe" 1). Mit dieser Ansicht wird die Persische Lehre ein unlösbares Räthsel und verworrenes Chaos, und es wird namentslich unbegreislich, wie Joroaster und seine Schule zu einem so metaphysischen und der alttestamentlichen Jehova-Idee nahe verwandten Gottes- und Schöpfer-Begriffe gekommen seien.

- 22. Auch dadurch nämlich zeichnet sich die Persische Religionslehre vor allen andern heidnischen Sagen und Doktrinen aus, daß in ihr der Begriff der Schöpfung hervortritt. Ormuzd bringt die Welt hervor nicht durch Emanation, nicht durch Selbstentfaltung, sondern durch das schöpferische Wort Honover, in welchem Gedanke und That zusammensfallen. So wird schon in der ältesten Urkunde der "thatkräftige und einsichtsvolle Schöpfer Uhuramazda" gepriesen?). Freilich erleidet diese im Heidenthum sonst einzig dastehende Schöpfungslehre eine doppelte Beschränkung, einmal dadurch, daß doch immer auch schon ein Stoff oder eine eigne Welt vor der Schöpfung angenommen wird, und die allgemeinsten Elemente der Natur bereits neben Ormuzd bestehen; sodann durch den Antheil an der Schöpfung, der dem Ahriman zugewiesen ist.
- 23. Denn dem Urheber alles Guten und Reinen steht ein feindliches Wesen und böser Geist gegenüber, "Druckhe" (Lüge) oder "Bendvo" (Peiniger), später "Angro-Mainjus" (Ahriman), d. h. verderblicher Geist, genannt. Lüge ist sein Wesen, die Finsterniß und der Tod sein Gebiet; durch Lüge bethört er die Menschen, durch Zweisel macht er sie an der Wahrheit irre und ungewiß; aus Lüge und Zweisel erwachsen alle bösen Thaten der Menschen. Er ist aber nicht als der Beherrscher eines eigenen für sich bestehenden Reiches der Finsterniß und des Bösen zu denken; sondern sein Böses sucht nur überall dem Guten und Reinen sich beizumischen, und dieses zu überwältigen. Alle "schlechten Geschöpse", gistige Schlaugen, Raubthiere, kriechende Thiere und Ungezieser hat Ahriman geschassen. Er hat also Theil an der

<sup>1)</sup> Dunter's Geschichte des Alterthums, II, 319-323. - 2) Burnouf, Comm. sur le Yaçna, p. 146.

Schöpferkraft, er ist nicht ein erst durch Selbstbestimmung bose gewordenes Wesen, sondern war von Anbeginn an wesentlich bose; aber ift er von Ewigkeit? Die Parfische Lehre kennt keinen abstrakten und schlechthinigen Dualismus; nach einer Stelle ware sogar "der gute wie der schlechte Geist von Ormuzd geschaffen", und immer wird Ahriman tief unter Ormuzd gesetht; während jenem Allwissenheit zukommt, hat Ahriman nur ein Nachwissen, d. h. wohl, er sieht die Wirkungen seiner Thaten nicht vorher, er weiß nur in und mit dem Momente des Handelns. Um seine noch verborgne Bosheit völlig zu enthüllen, fordert Ormuzd im Bundehesch ihn auf: Ahriman solle seinen Creaturen Gulfe leiften, und ihm Hymnen darbringen, so wurden er und die Seinigen unverganglich und hungerlos sein. Dieser aber erwiedert tropig: "Ich werde in keinem Dinge mit dir Gemeinschaft haben, deine Geschöpfe werde ich bis in Ewigkeit dem Tode opfern; in allen Creaturen werde ich zu deiner Feindschaft meine Freundschaft legen." Allein ohngeachtet dieser Kriegserklärung für alle Zeiten wird diese Feindschaft doch, aleichwie sie einmal nicht gewesen, so auch ein Ende nehmen. war eine Zeit, da er nicht war, es wird eine Zeit sein, da er nicht sein wird in den Geschöpfen Ormuzd's, und am Ende wird er verschwinden 1)."

24. Daß Zervan Akarana, die ungeschaffene Zeit, das Eine Urwesen sei, von welchem Ormuzd und Ahriman erst hervorgebracht worden, ist bekanntlich eine durch ein grammatisches Risverständniß Anquetil's in die Zendschriften hineingetragene Reinung 2). Wohl aber ist in diesen Schriften von einem Elemente die Rede, welches Ormuzd nicht geschaffen hat, das vielmehr durch sich selbst existirt; Zoroaster preiset auf des Ormuzd Geheiß das durch sich selbst gesetze Firmament, Zervan Akarana, die unendliche Zeit und den in der Höhe wirksamen uransänglichen Hauch soder Luft] 3). Zugleich werden auch Sonne, Mond und Gestirne als ansangslose, unerschaffene Lichter bezeichnet. Es gab also nach der älteren Parsischen Vorstellung eine ganze, nicht von Ormuzd geschaffene, sondern unabhängig von ihm ewig existirende Welt, einen mit Aftralkörpern erfüllten Himmel, zu welcher dann die zweite von Ormuzd für Geister und Menschen geschaffene Welt, d. h. die Erde, hinzulam; die Wesen jener Welt waren neben Ormuzd und den andern

<sup>1)</sup> So die Pehlvi-Handschrift eines Parsischen Lehrbüchleins, anges. v. Jos. Müller in den Münchner Gel. Anzeigen, XX, 541. — 2) Darin stimmen Jos. Müller, Spiegel, Roth, Brodhaus, Haug überein. — 3) Bendib. 19 Farg., 44.

Mächten Gegenstände der Verehrung und Anrufung. In natürlicher Fortbildung der Lehre murde dieser Dualismus zweier Welten dadurch gemildert, daß statt der unerschaffenen himmelskörper nur ein anfangsloses "in der Hobe leuchtendes Urlicht" gesetzt wurde, welches, wie es im Bundehesch heißt, der Sig und der Ort des Ormuzd ist 1), Licht, Firmament, Luft und Zeit aber als ein einziges Urwesen, Bervan, betrachtet wurden, zu welchem sich Ormuzd wie der offenbare zu dem verborgenen Gotte verhält. Dieß sind aber spätere Vorstellungen; in den alten und achten Theilen des Zendavefta wird Zervan nirgends über Ormuzd gesett; und mit überwiegender Bahrscheinlichkeit lagt fich behaupten, daß Zervan ein der alt-Iranischen Lehre ursprünglich fremdes Besen sei, daß er als der Affprisch-Chaldäische Urgott, der Ziru-Banit der Reilinschriften, der Belitan oder "alte" Bel mittels der Magier in die Parfi = Religion hineingekommen fei, woraus dann das Bedürfniß erwuchs, ihn mit Ormuzd in eine Berbindung zu setzen. Eine eigne Schule von Zervaniern, die mit Herabsetzung des Ormuzd den Zervan als eigentlichen Hauptgott verehrten, scheint fich lange erhalten zu haben; Schahrastani erwähnt sie noch neben den Zoroastrischen oder acht Parstschen Magiern und den Thanawieh's oder Dualisten (Magusaern).

25. Erst in späterer Zeit also ging diese Lehre vom Zervan aus den Magier-Schulen auch in das religiöse Volksbewußtsein über, und erstielt nun eine mythisch-theogonische Gestalt, in welcher der alte Dualissmus ganz aufgehoben erscheint. Hienach ist Zervan der Eine ewige Gott, der sich tausend Jahre lang sehnte und opferte, um einen Sohn Ormuzd, der ihm Himmel und Erde hervorbrächte, zu erhalten. Nach Ablauf der tausend Jahre erwachte der Zweisel in ihm: Wird mir wohl auch ein Sohn werden? — und damit erzeugte er zugleich den Ormuzd und den Ahriman, jenen aus dem opfernden Vertrauen, diesen aus dem Zweisel. Zervan gelobte sich nun, den, welcher zuerst von beiden sich ihm darstellen würde, zum Herrscher zu machen; dieß ersuhr Ahriman durch seinen Bruder, und um diesem zuvorzusommen, durchbohrte er den mütterlichen Schooß, und erschien vor Zervan. Dieser fand ihn

<sup>1)</sup> S. die Stelle bei Jos. Müller in den Abhandlungen der philos. philos. Rlasse der Münchener Atad. 1840, S. 617. Burnouf aber, Comment. sur le Yaçna, p. 554, behauptet, daß dieses Urlicht in den vorhandenen Zendtezten nicht ein einzigesmal genannt werde, vielmehr Sonne, Mond und Gestirne daselbst als die anfangslosen, unerschaffenen Lichter bezeichnet würden. Er übersett daher Yaçna, c. 1, 37, p. 559: J'invoque — les astres, la lune et le soleil, lumières, qui sont sans commencement, incréées.

sinster und stinkend, und wollte ihn zurückweisen; Ahriman aber erinnerte ihn an sein Gelübde, da gab ihm Zervan die Herrschaft auf neuntausend Jahre, nach deren Ablauf sie enden solle, dem Ormuzd aber gab er sie auf immer, und sagte zu ihm: Bis jest habe ich für dich geopfert, von nun an wirst du für mich opfern 1).

26. Die sechs Amschaspands oder unsterblichen Heiligen, deren siebenter Ormuzd, zugleich aber auch ihr Lenker und Schirmherr ist, sind personisizirte Kräfte und Eigenschaften, und ihre Namen sind daher aus Abstraktionen gebildet; sie heißen: der "Wohlwollende", der "ansgezeichnet Reine" u. s. f., aber sie treten weder als Einzelwesen handelnd auf, noch nehmen sie als solche eine besondre Verehrung in Anspruch; führen jedoch mit Ormuzd im Paradiese ein seliges Leben. Da aber Ahriman sechs bose Geister oder Dew's erschuf, die mit den Amschaspands

<sup>1)</sup> Réfutation des Sectes, par Eznig, trad. par Le Vaillant de Florival, Paris 1853, p. 75 — 115. Egnig der Armenier lebte im 5ten Jahrh. nach Chr. Wie volkemäßig und allgemein damals dieser Mythus war, fieht man auch aus der Proflamation des Perfischen Großveziers Mihrnersch (bei Elisaeus, history of Vartan, transl. by Neumann, p. 9.), und aus dem Umftande, daß Theodor von Mopsveftia das ganze erste Buch seines Werkes, negi rig er Negoide uagenie, der Darstellung dieser Lehre vom Zervan und seinen Sohnen gewidmet hat, nach Photius, Biblioth. cod. 81, p. 63. Bekker. Auch Theodor sagt von Bervan, den er αρχηγον πάντων nennt, ότι σπένδων, ίνα τέκη τον Ουμίσδαν, έτεκεν έκείνον και τον Σατανάν. Es ift also bas Soma - Opfer gemeint, burch beffen Genuß Zervan fich selbst gleichfam zur Zeugung eines Sohnes befruchten wollte. Denselben Dienft leiftete bas Homa-Opfer dem Vivanhvat, dem ersten Sterblichen, der den Saft zum Opfer auspreßte, und fich dadurch seinen Sohn Dima erwarb (Yaçna c. 9, bei Brochaus, Bend. Sade, S. 409). Das mittlere Stadium, auf dem die Lehre fich um die Zeit der Macedonischen Eroberung befand, findet fich in der merkwürdigen Stelle des Eudemus bei Damascius (De principiis, ed. Kopp, p. 184). Dieser Eudemus tann tein andrer gemesen sein, als der bekannte Schuler des Aristoteles aus Rhodus, von dem Damascius eine eigne Biographie verfaßt hatte, und die Stelle wird wohl aus seiner 'Aoreologien' ίστορία (f. Fabricii Bibl. Graec. III, 649, ed. Harl.) entnommen sein. Gudemus nun sagt, die Magier und alle Arier nennten das intelligible Universum und das Bereinigte (ro vonror anar xai ro hrouevor, b. h. das in der Einheit von Raum, Luft, Licht und Beit Bestehende), theile Drt (Raum, Firmament), theile Beit (Bervan), und aus ihm hatten fich erft ber gute Bott und der boje Damon, oder Licht und Finsterniß ausgeschieden. hier ift also Bervan bereite mit Ormuzd und Ahriman theugonisch verknüpft, mas bei ber altesten Gestalt ber Lehre noch nicht der Fall mar; Zervan erscheint aber unpersönlich als die primitive Substanz; die spätere mythische Ausbildung nahm ihn als perfonlich gedachten bochften Gott und Bater bes Ormugb, und gab jugleich eine Erflarung über die Entstehung bes Bofen, bas biemit freilich der Wurzel nach in das gottliche Wesen selbst verlegt murbe.

tämpsen, so herrschen alle zwölf abwechselnd über die Monate des Jahrs dergestalt, daß in jedem Monate dem herrschenden Einstusse eines Amschaspands der seindliche eines Dew's und umgekehrt entgegensteht. Später trat indeß die Bedeutung und der Welteinsluß einzelner Amschaspands weit mehr hervor. Bohman erscheint als Himmelskönig und die Thiere werden sein Volk genannt; das Feuer ward unter die Obhut des Ardibehescht gestellt, Schehriver ward der Schutzsürst der Metalle, Sapandomad, ein weibliches Wesen, die reine Tochter Ormuzd's, ist der besondre Schutzeist der Erde, Amerdad der des Pflanzenreichs und Khordad der der Feuchtigkeit.

- 27. Mehr concreter personlicher Natur, als die Amschaspands, find die Jzeds (d. h. die Anbetenswürdigen). Gie werden zwar, mit jenen verglichen, als niedere Genien bezeichnet, find jedoch im Grunde auch Götter, oder maren früher Götter, und einige von ihnen nehmen im Persischen Systeme sehr wichtige Stellen ein; die Bezeichnungen find hier auch in der That nicht scharf geschieden: einzelne Zzeds, wie Mithra, Serosch, Behram und Taschter, werden mitunter Umschaspands genannt, und beschäftigt sich der Cult mehr mit ihnen, als mit jenen sechs. Da überhaupt das Universum des Parsen von zahllosen, perfonlich gedachten guten und bofen Rraften oder Beistern angefüllt ift, so finden sich unter den Izeds auch bloße Personisikationen von Begriffen oder Tugenden, die nun als göttliche Besen angerufen wurden. Den Mithra hat Ormuzd größer und glanzender gemacht als alle andern Reds des himmels, er steht Ormuzd am nächsten, und wird öfters mit diesem angerufen, ist der himmlische Läufer mit tausend Ohren und tausend Augen, der Begleiter von Sonne und Mond, der über das Beltall wacht, und, ein glänzender Sieger, den Winter, den Ahriman eingeführt, überwindet. Taschter (Tiftrya, der Hundsftern) herrscht in der Luft, vertheilt den Regen, spendet Reime und Gafte, schleudert den Blig und belebt die absterbende Natur; ihm werden im Bundehesch drei Körper gegeben, er ist Mensch, Pferd und Stier. (Berethragna) war der Zzed des Sieges, besonders der siegreichen Rraft des Feuers.
- 28. In den Ferwers (Fravaschis) vereinigen sich die Begriffe von Schutzengeln, göttlichen Seelenbestandtheilen und himmlischen Urstildern der geschaffenen Wesen. Der Ferwer ist der vollkommenste Ausdruck, in welchem sich der auf Einzelwesen gerichtete Gedanke des Schöpfers verwirklicht hat; zuerst existirt der Ferwer allein, vereinigt sich aber auch als Seele oder Seelentheil mit dem Wesen, das er darsgestellt; und ist für den Menschen zugleich der Genius, der ihn ers

leuchtend und schirmend überwacht 1). In letterem Sinne gibt es selbst Ferwer der Belt, des Baffers, der Baume, der Berge, der Beerden, aber auch der Götter, sogar Ormuzd hat seinen Ferwer; sie bilden zusammen eine farte himmlische Heerschaar, welche die Schöpfungen des guten Gottes gegen das Boje vertheidigt; fie steigen herab auf die Erde, hören die Gebete der reinen Menschen und tragen fie zu den Füßen Ormuzd's 1). Es heißt aber auch von dem ganzen durch Gott geordneten Beltlaufe: Alles dieß sei und geschehe, damit die Ferwers (der Denschen) — also die Seelen nach dem Tode, in Glanz und Glorie schimmern. Der Gläubige soll, wenn das Bose mit Macht ihn bedroht, das Wort sprechen: "Ich rühme, preise und liebe die reinen, farken, vortrefflichen Ferwer," dann werden die lebenden Beiligen, die Gestorbenen und die Zukunftigen Sieg und Glanz geben und Alles lebendig machen und erhalten. Und wirklich wurden auch die Ferwer kunftiger Geschlechter, "die Ferwer Aller, die bis zur Erscheinung des Sosiosch noch sterben werden," angerufen.

29. Elementendienst fand Zoroaster ohne Zweifel bei seinen Ariern schon vor; obgleich Ormuzd der freie, personliche, schaffende Gott zum Mittelpunkt der Parsischen Religionsanschauung gemacht wurde, so wurde doch die Berehrung der Elemente so sehr ein Hauptzug dieser Religion seit ihrer Verschmelzung mit dem Magismus, daß man später die Christen darum verfolgte, weil sie Feuer und Wasser nebst der Sonne anzubeten sich weigerten. Wie nun aber Alles, was Ormuzd geschaffen, rein, gut und wohlthätig ist, so war es auch nicht die furchtbare Geite der Elemente und ihre zerstörende Rraft, welche der Parse bei dem Cultus, den er ihnen erwies, im Auge hatte, sondern nur ihre wohltbuende Birfung. Feuer und Baffer, sagen die Zendschriften, als beilige, dem Ormuzd gehörige Elemente, tödten Niemanden, zerstören nichts von der Schöpfung Ormuzd's, sondern ziehen bloß die diesem Gotte gehörigen Theile an fich 2). Vor Allem war es die dem Feuer erwiesene Berehrung, die mit dem Sonnencultus den Fremden als der wesentlichste und hervorstechendste Bug des Persischen Religionswesens erschien. "Belchem Gotte die Perser auch opfern," sagt Strabo, "immer beten fle zuerst zum Feuer, welches sie auf ihren Opferstätten unauslöschlich unterhalten 3)." Feuer, sagten die Parsen, ift das reinste, glanzenofte, das mit dem Göttlichsten in der Natur, dem Lichte geschwängerte Element;

<sup>1)</sup> Burnouf, Comm. sur le Yaçna, p. 270. — 2) Z. A. II, 259. 286. — 3) Bendid. 5, 24—34, S. 104, Spiegel. — 4) Strab. p. 732. 733.

es ist viel erhabner als Luft, Wasser und Erde 1). Feuer ist der Lebensfunke im Menschen, der Träger der Lichter, die Alles reinigende Naturkraft.

- 30. Im Zendavesta heißt das Feuer der Sohn Ormuzd's, der schnellste der heiligen Unsterblichen. Der Dienst des Feuers war der Dienst des Lebens, der Reinheit, des Lichtes. "Damit dein Gebet erbort werde," sagt Ormuzd, "mußt du zum Feuer beten, dem großen Ronige." Zoroafter hatte nach der späteren Sage das zu verehrende Bener vom himmel erhalten; es brannte, ohne genahrt zu werden, und die Hand, auf der es brannte, blieb unversehrt 2). Ormuzd sagte ihm, daß es aus der göttlichen Glorie hervorgebracht sei. Nach alter Lehre gab es überhaupt fünf Arten von beiligen Feuern; von diesen haben die drei ersten ihren heiligen Sit in Dadgah's, d. h. Feuerstätten, und die drei altesten mythischen Ronige, die Grunder Arischer Cultur und staatlicher Ordnung, haben bereits den Feuerdienst geubt und gefordert, und Ppreen errichtet. Go find denn die Bendichriften mit Anrufungen und Lobpreisungen des Feuers überfüllt, und man bemerkt, mit welcher Borliebe fich die alten Parsen in die Betrachtung dieses Elements und seiner Eigenschaften versenkten. Sie, die im ganzen Raturlauf den Streit zweier Mächte erblickten, fie, denen überall der Gegensat von physisch Reinem und Unreinem vorschwebte, bewunderten in dem Feuer die siegreiche, Alles verzehrende Rraft, erblickten in ihm die mächtigste Waffe des Ormuzd, das Element, an deffen leuchtende, warmende Energie alle Schönheit, Triebkraft und Nahrungsfähigkeit der Natur geknüpft ift, und das dem Wesen der Gottheit am nächsten au kommen schien.
- 31. Dem Feuer Holz und Wohlgerüche 3) zur Nahrung zu geben, war daher besonders verdienstlich und hatte die Verheißung des Segens an Heerden, Feldern und Nachkommenschaft. "Wer trockenes Holz mir gibt, daß ich schön glänze," sagt das Feuer, "der ist heilig und groß und reinigt den Rost seiner Thaten." So hatte der Parse mit Anzünden und Nähren des heiligen Feuers eine stets mahnende religiöse Pslicht zu erfüllen, eine Pslicht, die auch zur Nachtzeit ihn in Anspruch nahm, weshalb die Nacht in drei Drittheile getheilt war; beim Beginne jedes Drittheils spricht das Feuer: "Ich sehne mich nach Hilfe, daß man reines Holz mir bringe 4)." Groß war aber auch die Zahl der Sünden,

<sup>1)</sup> S. die Stellen bei Wilson, the Parsi Religion, Bombay 1843, p. 199.

— 2) Wilson p. 204. — 3) Bendid. 19, 134, S. 252, Spiegel. — 4) Bendid. 18, 43 ff. S. 231, Spiegel.

die man gegen das Feuer begehen konnte; es war Frevel, sich ihm mit ungewaschenen Händen zu nahen, ihm grünes oder feuchtes Holz zu geben, es auszutilgen oder Wasser hineinzugießen, es mit dem Munde anzublasen, Unreines oder Todtes in dasselbe zu wersen; solche Dinge wurden sogar nach Herodot's Zeugniß mit dem Tode bestraft. Großen Lohn erwarb sich dagegen, wer ein zu Gewerben und andern Lebenszwecken gebrauchtes Feuer zu einem Dadgah, einer geweihten Feuerstätte, hintrug, damit es dort wieder von der ihm zugefügten Besteckung rein werde. Denn so empfindlich war das Feuer, daß es schon durch die bloße Nähe eines unreinen Wesens, z. B. eines in der Wenstruation besindlichen Weibes, auch ohne eine Berührung, besteckt wurde, daß eine Verunreinigung auch mittelbar stattsand, etwa dadurch, daß man Holz von einem Baume nahm, auf welchem ein Vogel gesessen, der von einem Leichnam gezehrt hatte. An solchen Peinlichseiten war indeß das Zend. Geses durchweg überreich.

- 32. Der mühsame, ängstliche und zeitraubende Dienst, den die Parsen dem Feuer widmeten, wurde für die übrigen Elemente nicht in Anspruch genommen. Aber Reinhaltung erforderte auch das Wasser und die Erde. Nach Griechischen Berichten duldeten die Perser nicht, daß Zemand Gesicht oder Hände im Wasser eines Flusses wusch, oder hinein spie, oder etwas für unrein Gehaltenes hineinwarf 1). Doch scheint das salzige Meerwasser anders betrachtet worden zu sein. Zu Reinigungs Ceremonien war indeß Wasser unentbehrlich, und mußte eigens dafür zubereitet werden. Auch die Erde wollte geehrt, angerusen und rein erhalten sein; an ihr frevelte man, wenn man ein fruchttragendes Land öde machte, oder ein fruchtloses unbesät ließ, wenn man sie mit unbekleidetem Fuße betrat, oder einen Todten darin begrub, und die Löcher, in denen Ahriman's Thiere hausen, nicht zerstörte 2).
- 33. Sonnendienst war unstreitig bei den Ariern uralt, und die Sonne mit ihrem Lichte und Centralfeuer dem Parsen der erhabenste Gegenstand der sichtbaren Welt, "das Auge Ormuzd's;" wenn sie von tausend Jzeds aus dem Himmel umgeben, wärmend und Licht aussstrahlend erscheint, wird Erde und Wasser und das Volk der Heiligen durch sie rein; ginge sie nicht hervor, so würden die Dew's Alles zerrütten. Dreimal täglich wurde daher das Gebet an die Sonne gessprochen. Auch dem Monde und den Sternen wurde nebst der Sonne eine reinigende Kraft zugeschrieben; der Verunreinigte sollte sich daher

<sup>1)</sup> Herod. 1, 138. Strab. 733. — 2) Bend. 3, 22 ff. S. 80, Spiegel.

neun Nächte lang von den Sternen beleuchten lassen 1). Eine eigentliche Berehrung wurde aber den Sternen nicht erwiesen, wenn man sie auch gleich andern Geschöpfen, den reinen Thieren z. B., anrief; nur der Hundsstern, Tistrya oder Taschter, als der Spender des Regens, machte eine Ausnahme. Wahrscheinlich geschah es durch den Einstuß Babylosnisch Schaldässcher Lehre, daß den Sternen später ein magischer oder satalistischer Einsluß auf den Lauf der Ereignisse und die Schicksale der Renschen beigemessen wurde. Im Minothered heißt es 2): "Alles Gute und alles Böse, was den Menschen und andern Geschöpfen zusommt, kommt ihnen durch die steben und die zwölf zu;" die zwölf nämlich sind die Sternbilder des Zodiasus, oder die "zwölf Heerführer", denen nebst der Sonne und dem Monde Ormuzd alles Gute übertragen hat; die sieben aber die Sterne, welche Ahriman jenen entgegengesetzt hat, um ihr Gutes zu vereiteln.

34. Der gange Berlauf der irdischen Dinge wird nach der Franischen Lehre ein Weltjahr von zwölf Weltmonaten, d. h. zwölftausend Jahre umfaffen. Diese Zeit ift in vier Perioden getheilt, jede von tausend Jahren; in genau abgemeffenem Cyflus entwickelt fich der Gegenfat und Rampf der beiden Principien von einer Periode gur andern. Ahriman's Wesen gibt sich in dem Ablauf dieses Cyklus als Eifersucht und Neid zu erkennen; er haßt die von seinem Nebenbuhler hervorgebrachten Geschöpfe und das Gute selbst, weil Ormuzd es ift, der es wirft und beschütt. Ursprünglich erscheint er, wie bereits bemerkt, feineswegs als Herricher eines eignen Reiches; fpater aber finden wir ihn zu einem Könige der Finsterniß ausgebildet, der in seinem eigenen, auch dem Ormuzd unerreichbaren und unüberwindlichen Reiche mit den Schaaren seiner Beister wohnt, und von seinem Gebiet aus in das des Gegners erobernd, verwuftend, verunreinigend einbricht. Nach dem Bundehesch lag er in der ersten Weltperiode, als noch nichts denn Licht und Finsterniß mar, wie todt und gebunden in scinem nachtlichen Reiche; als er aber sich erhob und das Licht zu verschlingen drohte, da konnte er deffen Glanz und Schönheit nicht ertragen. Er erschuf nun die Schaaren seiner bosen Beister, der Dew's, Darvand's, Daroudi's, mit denen er in das Reich des Ormuzd eindrang, und deffen Schöpfung befehdete. Bon diesen bosen Geistern kommt Alles, mas physisch oder moralisch schädlich oder unrein ift; fie trachten, überall Zerrüttung anzurichten; sie trachten, durch Berhinderung der Zeugung und Fort-

<sup>1)</sup> Bendid. 19, 78, S. 248, Spiegel. — 2) Bei Spiegel: Studien über das Zendavesta, Zeitschr. f. die P. M. Gesellsch. VI, 80.

pflanzung die Zahl der Wesen in Ormuzd's Welt zu verminden; wehren dem Regen, binden das Wasser, verbreiten Dürre und Unfabarkeit, vervielfältigen die schädlichen Thiere und giftigen Pflanzen, regen verdorrende Winde und verwüstende Orfane. Alles Fank Berwesende lieben sie, und stürzen sich mit hestiger Begierde darm

- 35. So ist denn in der ganzen Natur überall dem Guten Bose, dem Rüglichen das Schädliche, dem Reinen das Unreine be mischt, und jedes Geschöpf trägt in irgend einem ihm antlebe Mangel oder Uebel das Zeichen Ahriman's und seiner Dew's and Daß das reine Feuer durch düsteren, lästigen Rauch verunstalter daß neben den guten und nüglichen Thieren die zahllose Renge "Rharsester", des Ungeziesers und der unreinen Thiere sich und das ist das Werf der Geister des sinsteren Abgrunds. Der Riedoch in allen seinen Völkerabtheilungen ist einzig des guten Erzeugniß; von Menschen, die Ahriman geschaffen, kommt in den schriften keine Spur vor, desto mehr aber von Dew's-Dienern, war alle verstanden zu werden scheinen, die nicht dem Ormuzd nach schem Gesetze dienen, sondern andre Götter verehren.
- Wie Ahriman die physischen Uebel, den Winter, die **36.** dörrende hiße, die Sturme, die Raubthiere und das Gewürt Rrankheiten in die Welt gebracht hat, so ist er auch Urheber be ralischen Uebel, der Ausschweifungen, welche den Lebenskeim mishal und vergeuden, der Trägheit, der Luge und des Unglaubens; seinen Dew's ist der bose Buschiankta, welcher die Menschen zu la Schlafe und zur Faulheit verführt, Eschem, der Beift des Zornes des Neides, Buiti, der Geist der Lüge und Falschheit, Aschmoph, Damon der Heuchelei, Dawesch, der Dew des Jrrthums und der führung. Mit keinem der Dew's beschäftigt sich jedoch das Boroaff Gesetz mehr, als mit dem Daroudj-Resosch, der als Fliege in Leichname gleich nach dem Tode der Menschen fährt, aber auch die mit dem Todten in Berührung treten, fich bemächtigt; und durch Waschungen aus einem Theile des Rörpers vertrieben wird, fe sich in einem andern festsett, bis endlich dessen ganzliche Austreil gelingt, das ift bis in's Rleinste ausgemalt.
- 37. Dreitausend Jahre war die noch unbewohnte Erde von Mebel freigeblieben; in den darauf folgenden dreitausend Jahren wie Erde bevölkert, und auch da vermochte Ahriman die reine Schol noch nicht mit seinem Giste zu besudeln und zu zerrütten; erst necht lauf dieser 6000 Jahre gelang ihm dieß. Die Entstehung der leben Wesen hat das Joroastrische System, wie es seiner späteren Gestalt met

rft unter den Saffaniden verfaßten) Bundehesch vorliegt, in den vom Urstier Goschurun gekleidet, den Ahriman tödtete, aus rechter Seite aber Raiomorts, der erste Mensch, hervorging, aus dem Schweife die Getreidepflanzen und die Baume, aus Mute Der Weinstock, aus dem Samen die verschiedenen Thierarten So ift dieser Tod des Stiers eine reiche Quelle des Beils für ide, den Menschen, und für den Mörder selbst geworden. Denn er Stier in den himmel eingegangen ift, d. h. sein Same in den himmel getragen wurde, so wird nicht nur Alles auf Erden erwerden, sondern am Ende der Belt wird der Schlimmfte der ind's, der boshafte Lügner, Ahriman selbst, heilig und himmlisch n, und Ormuzd ein langes Lobopfer darbringen 1). Raiomorts : zwar auch von den Dew's getödtet, aber aus seinem Samen erein zweistämmiger Baum, dessen Frucht durch Ormuzd's schaffende das Menschenpaar Meschia und Meschiane, die Stammältern des n Geschlechtes, wurde.

Der Mensch wurde in die Belt gesetzt, um König dieser Zeit **18.** n und die Dew's zu bekampfen 2). Seine Seele ift himmlischen ungs: wenn der Leib im Mutterschoose gebildet wird, steigt die vom Simmel herab und verbindet sich mit ihm 3). Ist diese vom 1el herabkommende Seele der Ferwer des Menschen, oder find ! und Ferwer zwei verschiedene Wesen, so daß der Ferwer sich Dem Menschen befindet, und sich zu ihm als Schutgeist verhält? Frage ift nach den Zendschriften schwer zu entscheiden; soll das re angenommen werden, so mußte die Persische Borstellung zugleich ewesen sein, daß nach der Rücksehr der Seele in den himmel der Des Menschen und seine Seele ewig als zwei verschiedene Wesen iftirten. Bon einer jolchen Borftellung mußte fich aber dann doch m Bend. Urfunden wenigstens eine Spur finden. Wenn der Parse b au allen Ferwer's, derer, die gewesen sind, die jest sind und die sein werden, betet, wenn es heißt, daß diese Ferwer's schaaren-: herbeieilen, den Betenden beizustehen, so sind sie doch wohl von Menschenseelen nicht verschieden.

39. Der himmel war dem Menschen bestimmt, wenn er rein sein de in Gedanken, Wort und That. Aber am Anfang seiner Geste steht auch der Abfall und die Sünde. Sie begann als Wahn Bethorung im Verstande und reifte in der That. Ansangs sprachen

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Z. A. I, P. II, p. 164. — <sup>2</sup>) Z. A. II, 26. 350. — <sup>3</sup>) Z. A. T. I, I, p. XXXVII u. 220.

Meschia und Meschiane: "Ormuzd ist es, von dem alles Gute kommt." In der Folge aber bemächtigte sich Ahriman ihrer Gedanken, verbildete ihre Seelen und gab ihnen ein, er sei es, der Wasser, Erde, Baume und alles Gute erschaffen habe. Sie glaubten dieser Lüge, und wurden dadurch Darvand's — darauf sündigten sie durch verbotene Rahrung; sie genoßen von der Misch einer Ziege, sie aßen Früchte von Ahriman's Schöpfung, die der Dew ihnen gab 1). Damit blieb ihnen von hundert Vorzügen, die sie genoßen, ein einziger.

- 40. Man hat neuerdings behauptet 2), der menschliche Körper an sich habe den Parsen für völlig rein gegolten, und die Borstellung von einer vererbten Unreinigkeit sei ihnen fremd gewesen. Da indes schon das Betreten der Erde mit bloßen Füßen diese besteckte, da das Feuer durch den Athem oder Speichel des Menschen verunreinigt wurde, so muß doch der menschliche Körper als an sich schon unrein betrachtet worden sein. Auch die Scele des Menschen bleibt seit dem Falle bei Reinem mehr rein und unschuldig; der Daroudj slüstert in das Ohr des Kindes das versluchte Wort, und das versührte Kind sagt ihm nach: Der wahre Gott ist Ahriman! 3)
- 41. Die alte Sage berichtet von einer glücklichen, goldenen Zeit, in welcher Dima, Bivanghvat's Sohn, der sich zwar geweigert, Berfündiger der Lehre Ormuzd's zu sein, das von allem Uebel noch freie Reich der Erde beherrschte. Damals war weder Frostwind noch Gluth, weder Finsterniß noch Tod, und unter den Menschen noch feine Trennung. Da aber die Menschen vom Winter, Schnee und Miswachs zu leiden begannen, so baute Dima auf Ormuzd's Geheiß ein Paradies, wohin er die Reime aller Dinge und die Auserlesensten unter den Menschen brachte 4); dort war kein kalter und kein glühender Bind, kein Tod und keine Verwesung 5), ewiges Licht leuchtete dort, und lebten die Menschen das herrlichste Leben. Der auffallendste Bug an diesem dem alttestamentlichen Eden so nabe verwandten Arischen Baradiese ift nur, daß dasselbe nicht am ersten Anfange der Menschengeschichte steht, fondern eine Schaar von Auserwählten aus dem bereits entwickelten Menschengeschlechte deffelben genoß. Auch ift das Aufhören oder Berschwinden dieses Eden nicht näher motivirt.
- 42. Die Parsische Religion fordert den Menschen zu steter Thastigkeit, zum unausgesetzten Gebrauch seiner Körperkräfte, zu nie nach-

<sup>1)</sup> Z. A. II, p. 377. 378. — 2) Rhode S. 399 und Dunker S. 391; gegen Anquetil, Kleuker und andre. — 3) Z. A. II, 378. 598. — 4) Roth: die Sage vom Dschemschid, Zeitschr. d. D. M. Ges. IV, 418 st. — 3) Bend. 2, 46—129. S. 73 st. Spiegel.

laffender Wachsamkeit mehr als irgend eine andre Form des Seiden= thums auf. Der eigentliche Rampfplat, auf welchem die beiden Bewalten, Ormuzd und Ahriman, ihre Kräfte messen, ist die Erde; der Mensch ist also berufen, ein Mitstreiter gegen Ahriman und dessen Dew's in dem großen Kriege zu sein, und wiederum find gegen den Menschen vorzüglich die Anstrengungen der bofen Geister ohne Unterlaß gerichtet. Diesen Rampf führte der Parse besonders dadurch, daß er möglichst viele Thiere von Ahriman's Schöpfung, Raubthiere, Eidechsen, Schildkröten, Frosche, Schlangen, Ameisen und Ungeziefer, todtete. Die Athrava's, die Priester, gingen stets mit einem Stocke zur Todtung dieser Thiere bewaffnet einher, und nach dem Berichte des Agathias gehörte es zur Feier des größten Festes in Persten, daß Jeder eine Anzahl solcher Thicre todt schlug und fie den Magiern als Beweis seiner Frommigkeit brachte 1). Die Buße, welche für gewisse Vergeben auferlegt wurde, bestand denn auch in der Tödtung einer bestimmten Zahl von Thieren. Auch das Ein= ebnen der Löcher, in denen diese Thiere leben, war Religionspflicht.

43. Dagegen war der hund das vornehmste, geehrteste, den Mensichen in mehrsacher Beziehung gleichgesette, ja sogar noch vorgezogene Thier; als Mitkämpser gegen die Kharsester und Beschützer der Geerden, und weil seine Lebensweise der des Priesters vielsach ähnlich sei, wird ihm eine so hohe Würde zuerkannt. Einem Hunde schlechtes Futter zu geben, war eine mit Schlägen zu büßende Sünde; wer einen Hund schlägt, wird eines elenden Todes sterben; ist es gar ein Wasserhund, der geschlagen wird, so ist das eine der schwersten Sünden, die ein Parse begehen kann. Das Gesetzbuch beschäftigt sich mehr mit den Pslichten des Menschen gegen die Hunde, als mit denen gegen andre Menschen. Doch sind auch Strafen, und zwar die der Verstümmelung, für den Hund, der andre verletzt, sestgesetzt.

44. Bei der seierlichen Wichtigkeit, mit der diese Religion alles auf den Leib Bezügliche und die thierischen Funktionen umgab, war denn auch die Pflicht des Gebetes an dergleichen Dinge geknüpft. Der Parse sollte beten, wenn er nief'te, wenn er sich Nägel oder Haare abschnitt, beim Bereiten der Speise, bei Tag und bei Nacht, beim Anzunden der Lampe u. s. f. Angerusen wurde vor Allem Ormuzd, dann aber auch nicht nur der Himmel, die Erde, die Elemente und die Gestirne, sondern selbst die Bäume, die Thiere; sogar an die eigne Seele (als Ferwer) richtete man Gebete. In den vorgeschriebenen Gebetsformeln ist es die lobpreisende Aufzählung aller Namen und Eigenschaften Ormuzd's und

<sup>1)</sup> Agath. 2, 24.

andrer Götter, die den Hauptinhalt ausmacht. Genau war festgeset, wie oft jede Formel wiederholt werden muffe; einzelne mußten bei bestimmten Gelegenheiten zwanzigmal, ja zwölfhundertmal wiederholt werden 1). Wollte man den bosen Einfluß des unreinen Aschmog abwenden, so mußte man drei Tage und drei Nächte ohne Unterbrechung den Jescht an den reinen Serosch recitiren 2). Nach welcher Beltgegend man sich beim Gebete richten muffe, in welcher Stellung, ob sigend oder knieend, oder auf dem Boden kauernd oder stehend dasselbe zu verrichten sei das war Alles genau vorgeschrieben. Budem mußten noch besondre Gebete an den Schutgeist jedes Tages, und an Zeuer und Waffer, so oft man in deren Nahe tam, gerichtet werden. Bestimmten Formeln ward eine magische, Entfernung leiblicher Uebel bewirkende Rraft zugeschrieben. So findet sich ein Gebet, welches einem Kinde an den linken Arm gebunden murde, wenn es frank geschreckt war, oder schlimme Augen batte; ein andres wurde über das Wasser gesprochen, das man einer unfruchtbaren oder freißenden Frau zu trinken reichte.

Der Opferdienst der Parsen bot die bedeutende Berschieden-**45.** heit von dem Opferwesen der übrigen Culte dar, daß kein Brandopfer stattfinden durfte, da dieß ein am Feuer begangener Frevel gewesen ware. Nichts vom Thieropfer wurde also der Gottheit geweiht, sondern der Eigenthümer nahm das vom Priester Geschlachtete vollständig zu eignem Gebrauche wieder an sich. Die Gottheit, meinten sie nach dem Berichte der Griechen, verlange vom Thieropfer nichts als die im Blute wohnende Pfyche, daher der Priester beim Opfer seine Sand so lange auf dem Thiere ruhen ließ, bis das Blut entströmt und der Lebenshauch gewichen war 3). Es findet fich aber auch die Aeußerung, daß Ropf, Zunge, linkes Ohr und linkes Auge die der Gottheit angenehmsten Theile des Schlachtopfers seien 4), ohne daß man erfährt, wie diese Theile der Gottheit besonders zugeeignet wurden. Wenn nach der Vorschrift des Gesethuches tausend Stud Rleinvieh zur Sühnung gewisser Bergeben zum Opfer gebracht wurden 5), so muß das Fleisch wohl den Priestern zugefallen sein. Blumen, Früchte, Wohlgerüche, Milch, Del und kleine

<sup>1)</sup> Z. A. II, 7, 129. — 2) Z. A. T. I, P. II, p. 364. — 3) Strab. 15, p. 732. Herod. 1, 132. — 4) Z. A. T. I, P. II, p. 118. T. II, p. 128. — 5) Bend. 18, 137. 138. 143. Wenn es hier heißt: "Bon allem Bieh bringe er das Kleinvieh im Opfer zum Feuer mit Reinheit und Gnte" (Spiegel, S. 239), so muß der Sinn sein, daß diese Thiere der Gottheit des Feuers dargebracht, doch natürlich nicht vom Feuer verzehrt werden, wie nachher v. 143 auch dem Wasser ein Opfer mit Fleisch darzubringen geboten wird.

Brode wurden gleichfalls den Göttern dargebracht, und die letzteren sielen den Priestern zu. Nach Herodot's Angabe ') opferten die Perser auf den höchsten Gipseln der Berge. Das Lesen des "Gesetzes" bildete den andern wesentlichen Theil des Opferdienstes; es war ein Opfer, welches dem im Gesetze verkörperten Urworte Honover, das Ormuzd selbst gessprochen, dargebracht wurde, und eine tägliche Nahrung der dadurch mit Honover und durch ihn mit Ormuzd in Gemeinschaft tretenden Gottheit.

Die Perfer hatten aber noch ein Opfer, gewissermaßen das vornehmste und häufigste, welches in jedem Hause verrichtet werden konnte; es war dieß das merkwürdige und für den Charafter dieser Religion bezeichnende Homa = Opfer. Dieser Trank, der bei den Indischen Beda's wegen seiner segensreichen Wirkungen bis zum Ueberdruß gepriesene Soma, murde be= reitet aus dem milchartigen Safte einer Pflanze (Asclepias), welchen man mit religiösen Gebräuchen durch Zerreiben des Gewächses auspreßte, mit Molfen, Weizen = und einem andern Mehle mischte, und in einen gabrenden Zustand brachte, worauf er als Libation auf den Heerd ausgegossen, in Becher gefüllt von den Opfernden getrunken wurde, und eine nartotisch berauschende Wirkung hervorbrachte. Die Visionen, welche den alten Parfen in dem Zustande efstatischer Berauschung, in den sie dieser Genuß versette, zu Theil wurden, machten einen bleibenden und mächtigen Gin= druck auf ihre Phantaste; die Zoroastrische Naturvergötterung brachte es mit sich, daß ihnen Alles, was sie in diesem Zustande sahen und empfan= den, als Bestätigung und Vervollständigung ihres religiösen Glaubens erschien; der Saft aber, der so selige Wirkungen erzeugte, schien ihnen die edelste Lebensfraft der Natur, das ihr inwohnende Göttliche zu sein, und so wurde Homa, der Saft, das Opfer, selbst zum Genius oder Gott.

46. So fühlten die alten Thracier und Hellenen in den berauschenden Weindämpfen den seligen, gottgewirkten Zustand und prophetischen Enthusiasmus, den die Gunst des Dionysos ihnen gewährte; so sahen
in späteren Zeiten die durch den Saft des Hooschamus berauschten
Assassischen (Haschischin) in ihrem wonnevollen, halbträumenden Zustande
jene Bilder vor ihrer Seele gaukeln, die ihnen ein Vorgeschmack der
Paradiesessreuden zu sein dünkten, und sie zu blinden, todverachtenden
Werkzeugen des Alten vom Verge machten?). Für die Parsen waren
die Wirkungen ihres Homasaftes die orgiastische Seite ihrer Religion,
die da, wo Vergötterung der Naturkräfte stattsindet, nie zu sehlen psiegt.
Der Homatrans war das Sakrament dieser Religion, er war noch mehr,

<sup>1)</sup> Herod. 7, 43. — 2) v. Sammer's Geschichte ber Assassinen, S. 212 ff.

das Mittel nämlich, durch welches die Gottheit sich dem Menschen offensbarte, und Vieles im Zendavesta ist wohl ursprünglich aus dieser Quelle gestossen. Als es sich bei der Gründung der Sassaniden Dynastie unter Ardeschir Babekan um die Restauration der reinen Zoroastrischen, seit der Macedonischen Eroberung vielsach getrübten und entstellten Lehre handelte, nahm man wieder zu diesem Mittel seine Zuslucht; ein Magier Ardai Virasp versetzte sich durch den Trank in einen mehrere Tage währen den ekstatischen Zustand, und erzählte dann bei seinem Erwachen, was er von Ormuzd vernommen und in der andern Welt gesehen hatte; diese Autorität entschied; die Magier Sekte der Magusäer, die damals am Hose Einsluß gewonnen, wurde seitdem als häretisch betrachtet 1).

- 47. Homa war also in Den Augen derer, die ihm so selige Bustände und himmlische Offenbarungen verdankten, ein Gott und Lebensgeist der Natur. Dem Zoroaster erschien er als das vollkommenste Besen mit einem schön leuchtenden Körper, und gab fich ihm als den zu erkennen, der den Tod entferne. "Rufe mich an," fagte er ihm, "presse meinen Saft aus, um mich zu genießen." Die edelsten Baben des Lebens werden ihm zugeschrieben, er ift der Reim des Lebens, und mar schon vor Zoroaster der erfte Verkundiger des Zoroastrischen Gesches 2). Ceche Gaben hatte Zoroafter von Homa erfleht: Unsterblichkeit, Zeftigfeit, Gesundheit des Leibes, langes Leben, Sieg über die Feinde und Schutz gegen unvergesehenen Ueberfall derselben. Schon die altesten Stanimväter und herven hatten ihn verehrt, und durch feine Gnade und Wirfung ihre Göhne, die Gründer der glücklichen Urzeit und Ausrotter des Ahrimanischen Gewürms, empfangen; Boroaster selbst war durch Homa's Gnade seinem Vater Purusaspa geschenkt worden, denn "Soma", heißt es im Bundehesch, "gibt nicht nur Gesundheit, sondern auch Zeugungsfraft und macht bei der Auferstehung lebendig" 3).
- 48. So pries denn der Parse selbst die Wolke und das Wasser, welche den Leib des Homa (die Asclepias: Pflanze) wachsen machen auf den Gipfeln der Berge, die Erde, welche den Homa trägt, den Boden,

<sup>1)</sup> Kaucher, in den Mémoires de l'Acad. des Inscr. T. XXXI, p. 453, n. T. XXXIX, p. 725. Arda Birasp wird unter den auserlesenen Seelen oder heistigen in den Jescht Sade's als "reiner Ferwer" erwähnt. Z. A. II, 53. — \*) Bgl. den Dabistan, ed. Troyer, T. I, p. 355, Note. — 3) Burnous: Etudes sur la langue et sur les textes Zends, im Journ. Asiat. 1840 ff. Quatremère: Mém. sur la divinité Védique Soma, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. 1851, T. XIX, p. 326 ff. Fr. Bindischmann, in d. Abh. d. phil. Cl. der bayer. Atad. 1847, IV. S. 428.

dem er, der Wohlriechende, entsprießt. Als Ahriman den Zoroafter fragte, mit welchen Waffen denn er und die Gutgeschaffenen seine (Ahriman's) Geschöpfe schlagen wollten, erwiederte der Prophet: Der Morfer (in welchem die Homapflanze zerstoßen wird), die Schale (aus der der Saft gedrückt wird), Homa und die Worte, die Ormuzd ge= redet, das sind meine besten Waffen 1). Plutarch, der die Pflanze "Omomi" nennt, und den Gebrauch, den die Perfer davon machten, wohl kannte, berichtet, sie stampften das Rraut Omomi in einem Morfer, indem sie den Hades und die Finsterniß anriefen, mischten es dann mit dem Blute eines geschlachteten Wolfes, trügen es an einen von der Conne nicht beschienenen Ort und schütteten es weg. Das war, da der Bolf als ein der Ahrimanischen Schöpfung angehöriges Thier galt, jene "Blutsvermischung zwischen Ormuzd und Satanas", von welcher Theodor von Mopsuestia gehandelt hatte 2) — ein Ritus, für den sich in den Bendschriften fein Grund findet, der vielmehr dem alten ftrengen Junger Zoroafter's als eine Entweihung und ein Frevel erscheinen mußte, der aber aus der dualistischen Weltanschauung, wie fie spater fich entwickelte, fich natürlich ergab. In dem Opfer wurde dann jene Mischung der zwei Principien vollzogen, die fich in der ganzen Natur zeigte, und zus gleich mag das Bestreben, ein so mächtiges Befen wie Ahriman fich geneigt oder minder feindselig zu machen, daran Theil gehabt haben. Satte doch Ormuzd selbst im Anbeginn seinem großen Gegner den Homa= trant angeboten 3).

49. So hatten denn die Parsen am Homa ein Opfer, das für sie zugleich die volle Bedeutung eines Sakraments, einer die Gemeinschaft mit der Gottheit vermittelnden Communion hatte. Ein zweites Sakrament und Opfer zugleich bildete das "Miezd" bei ihnen, bestehend aus Fleisch mit Brod und Früchten, welches gesegnet und dann gegessen wurde. Mit den religiösen Festen der Parsen scheinen jedoch diese sakramentalen Opfer in keiner besondern Verbindung gestanden zu sein; diese waren dem Charakter der Zoroastrischen Lehre gemäß bloße Natur= und Schöpfungsseste; jährlich wurden sechs große Feste, jedes von fünf Tagen, zum Andenken an die Ersschaffung des Himmels, des Wassers, der Erde, der Bäume, der Thiere und des Menschen geseiert. Freilich war dadurch, daß man auch die einzelnen Zeitabschnitte zu eben so viel Geistern machte und diese verehrte, im Grunde jeder Tag religiös geweiht; so hatte man Geister der sechs Jahresepochen, die "Gahanbar"; man hatte Geister der Monate, und Genien der Monatstage.

<sup>1)</sup> Bendid. 19, 28 — 31, S. 245, Spiegel. — 2) Ap. Phot. Bibl. cod. 81: περί της αυτών αίμομιξίας. — 3) Z. A. T. I, P. II, p. 404.

- 50. Für die verstorbenen Berwandten sollten anhaltende Gebete verrichtet werden, für die, welche nicht rein, sondern als Sünder gestorben waren, doppelt so viele, als für die Reinen 1). Diese Gebete erwarben der Seele den Schutz der himmlischen Geister, besonders des Serosch, gegen Ahriman. Die fünf Zusattage, welche das Persische Jahr von 360 Tagen ergänzten, wurden als ein Seelensest begangen; man glaubte, daß die Seelen an diesen Tagen wieder auf Erden sich einfänden und ihre Familien besuchten, und daß Ormuzd die Seelen der bußsertigen Sünder aus der Wohnung des Darudj erlöse. An diesem Feste sollte jeder zwei Gebetssormeln zwölsbundertmal wiederholen.
- Götterbilder und Tempel hatten die Parfen dem ursprunglichen Charafter ihrer Religion gemäß nicht; denn fie glaubten nach Gerodot's Ausdruck nicht, wie die Hellenen, daß die Gotter den Menschen abnlich wären. Später änderte fich dieß. Die Priester heißen im Zendavesta Athrava, d. h. die mit Feuer Versehenen; sie führten nach ihren Funktionen des Opferns, Feuerschurens, Waschens und Reinigens verschiedene Namen 2); jeder mußte mit Mörser und Schale zum Homas Opfer, mit dem Schlangensteden zur Tödtung unreiner Thiere, und mit dem Paitidoma versehen sein; das lettere war ein Tuch, das bei den beiligen Sandlungen den untern Theil des Gefichtes verhüllte, damit der Athem das Feuer nicht verunreinige. Der Athrava soll auch in der Nacht die Religion erforschen und lewnen 3), soll gleich dem Hunde wohls thuend sein, und sich mit Allem begnügen, und wie der hund diejenigen ferne halten, die ihn verunreinigen konnten. Reinigungen, scheint es, durften auch Personen, die nicht Athrava's waren, vornehmen, denn es heißt, daß wer sie verrichten wolle, das Gesetz von einem Reiniger gelernt haben muffe; hatte er ohne solchen Unterricht sich der Handlung unterfangen, so schlug er durch diesen Frevel den Ort, wo es geschab, mit Unfruchtbarkeit und sollte mit dem Tode bugen 5).
- 52. In der historischen Zeit, als die Zoroastrische Lehre sich in westlicher Richtung verbreitet hatte, sinden wir die Magier als Träger des Zendischen Priesterthums an die Stelle der Athrava's getreten und es ist wohl klar, daß jene Versetzung der alten Arischen Religion mit Chamitisch Westastatischen Bestandtheilen, wie sie sich schon seit Herodot vielsach kund gibt, dem Einslusse dieser, ursprünglich dem letzteren Religionskreise angehörigen Redischen Priesterschaft zuzuschreiben ist. Trop

<sup>1)</sup> Bendid. 12, 9 ff., S. 183, Spiegel. — 2) Bendid. 5, 162, S. 114, Sp.

<sup>— 3)</sup> Bendid. 18, 14—17, S. 229, Sp. — 4) Z. A. T. I, P. II, p. 385. —

b) Bendid. 9, 172-180. 187-196.

der großen Arischen Reaktion unter Darius Hyftaspis scheint der synkres tistische Beist des Magierthums, getragen durch eine so weit verbreitete und einflugreiche Corporation, bald wieder die Oberhand erhalten zu haben. Auch ihre politische Bedeutung war unter den spätern Achameniden und den Arfaciden groß; nach Posidonius standen zwei Senate, wovon die Magier den einen bildeten 1), dem Könige zur Seite; auch lag den Brieftern das Geschäft der Prinzen=Erziehung ob, und der Thronerbe mußte fich einer Prüfung unterziehen, ob er aus ihrem Unterrichte die erforderlichen Kennt= niffe erworben habe 2). Ihre Wissenschaft bestand aus Theologie, Rosmo= logie und Naturkunde, und Philo ertheilt ihnen wegen ihrer fleißigen Erforschung der Natur, und der tiefen Blide, die fie in das Wesen derfelben gethan, nicht geringe Lobsprüche 3). Traumdeutung, Weissagung, Beilung von Krankheiten, wobei liturgische Formeln mit Arzneien verbunden wurden, gehörten zu ihrem Wirkungefreis. Ihre glanzenofte Beriode begann indeß erft, ale, nach dem Sturze der Arfaciden, Babet und Ardeschir aus dem Magiergeschlechte der Sassaniden zur Herrschaft gelangten. Sie maren in drei Rlaffen getheilt, Herbeds (Lehrlinge), Mobeds und Deftur Mobeds (vollendete Meister oder Oberpriester); und die der ersten Rlasse genoßen nur Mehl und Gemuse 4), wenn es nicht eine besondre, der Seelen= wanderungslehre zugethane Sekte war, welche diese Enthaltung übte.

Heiligkeit war in der Parfi = Religion so viel als Reinheit, und **53.** die Reinheit war vor Allem die physische; die Sorge für deren Erhaltung und Wiedergewinnung nahm denn auch die ganze Bachsamkeit und Thä= tigkeit des Parsen in Anspruch, und füllte einen nicht geringen Theil seiner Zeit aus. Aber auch die Reinheit der Seele, die Enthaltung von allen Werken, welche diese befleden konnten, wurde nachdrücklich gefordert. Auch der Menschen Gedanken sollen rein fein; fie find dieß, wenn fie fich mit dem Anfang der Dinge (also der Schöpfung) beschäftigen 5). Die Werke, die besonders empfohlen werden, find: Ehen befordern, Arme unterftugen, Unwissende unterrichten, das Bieh nähren; diese verwunden den Todes = Damon wie abgeschossene Pfeile. Die beste und der Gottheit wohlgefälligste Beschäftigung ift der Ackerbau. Ber Feld= früchte baut, der baut die Reinheit an und befördert das Mazdayasnische Gesetz 6); wo Feldfrüchte gedeihen, da zischen die Dewa's und gehen zerfließend zur Hölle; Bewässerung und Anbau des Landes, Berviel= fältigung des Viehes auf demselben, das sind die der Erde angenehmsten

<sup>1)</sup> Strab. 11, 515. — 2) Plat. Alcib. I. p. 122. — 3) Phil. de spec. 792. Quod omnis probus etc. 876. — 4) Eubul. ap. Porph. de Abst. 4, p. 165. — 4) Z. A. I, 140. — 6) Vendidad v. Spiegel, 3, 99.

Dinge. Zu den Pflichten höchsten Ranges gehört noch das stete Tragen eines Gürtels, Rosti, den alle, Ränner und Frauen, anlegen mussen; er schützt die Gläubigen gegen die Dewa's und ist schon für sich allein ein unsehlbares Mittel und Unterpfand der Seligseit. Im Bendidad nennt Ormuzd als die Zeichen, woran man den bösen, dem Tode verfallenen Menschen erkenne, das Nichtanlegen des Gürtels während der drei Nachtzeiten, und das Lehren eines sündigen Gesetzes 1).

54. Uebermuth, Undankbarkeit, Lüge, Betrug, Bruch eines Berssprechens, Trägheit, Nothzucht und unnatürliche Wollust sind die Laster, die der Zendavesta besonders verpont. Diebe, die ihr Wesen bei Racht treiben, sind Genossen der schwarzen Dewa's; ihr Vergehen kann weder durch Gebet noch durch gute Werke, sondern nur durch die Vergebung des Beschädigten gesühnt werden. Lüge und Betrug ist zugleich eine Verunreinigung 2) und eine Sünde wider Mithra. Das Laster der Anabenliebe lernten die Perser nach Gerodot's Bemerkung von den Griechen, im Vendidad wird aber bereits Hyskanien als das Land erwähnt, in welchem dieses Verbrechen, sur das es keine Sühne gebe, und das den Menschen zu einem ganzen Dewa mache, betrieben werde 3). Später hatte dieses Laster an dem Versalle der Nation und des Reiches nicht geringen Antheil.

Eigenthümlich war die Stellung, welche die Parst = Religion zur Che einnahm. Ueber die Bahl der Frauen, die ein Mann nehmen konnte, findet fich im Zendavesta keine Borschrift; wenn Anquetil behauptet, die Monogamie sei religiös sanctionirt gewesen, so widerspricht dem das bestimmte Zeugniß der Griechen, daß jeder Perfer viele ordentliche Frauen heirathe und überdich noch viele Rebsweiber habe, denn fie hielten es für gut und ehrenvoll, viele Kinder zu zeugen 4); in der That ift es eine sehr junge Quelle, der Sadder, welche die Bestimmung enthält, daß ein Mann nur Eine Frau haben, und nur im Falle ihrer Unfrucht= barkeit eine zweite nehmen solle 5). Erzeugung möglichst vieler Rinder' wurde als besonders verdienstlich betrachtet, denn "Rinder find eine Brude, die zum himmel führt"; wenigstens alle neun Tage foll der Mann dem Weibe beiwohnen 6), und nichts verabscheuten die Perfer mehr als freiwillige Chelosigkeit. Ein Mädchen, das nur bis zum achtzehnten Jahre aus eigner Wahl ehelos bleibt, wird mit den schwersten Strafen nach dem Tode bedroht; sobald es mannbar ift, soll es von seinen Aeltern

<sup>1)</sup> Bend. 18, 21 — 23. — 2) Bend. 4, 4 — 53. — 3) Bend. Farg. 8, 102 — 6, S. 146, Spiegel. — 4) Herod. 1, 135. 136. Strab. 15, 733. — 5) Z. A. II, 561; 611. — 6) Z. A. II, 562.

einen Gatten begehren. Ehen zwischen Geschwisterkindern waren emspsohlen, und das einstimmige Zeugniß der Alten läßt keinen Zweifel darüber, daß selbst Incest-Berbindungen mit Müttern, Schwestern und Töchtern nicht selten vorkamen 1). Bardesanes sagt, noch zu seiner Zeit, im zweiten Jahrh. n. Chr., fänden solche Ehen nicht nur in Medien, sondern auch unter den Nachkommen Persischer Ansiedler in Aegypten, Phrygien und Galatien statt 2).

- Stete, in's Endlose fich wiederholende Bornahme von Reini= gungegebräuchen mar bei der Menge und Leichtigkeit der Befleckungen für den Parfen die beiligste und dringenoste Pflicht. Ochsenurin und Baffer, verbunden mit Gebetformeln und Verwünschungen, maren die Hauptreinigungsmittel 3); der Gebrauch des ersteren mußte aber immer vorangehen, und darauf eine Abtrocknung mit Staub oder Erde folgen; denn wenn der Parse als ein noch gesetzlich Unreiner sich mit Wasser gewaschen hatte, so ware das reine und heilige Element, "die Rüstung, die Ormuzd dem Menschen gegeben hat," dadurch befleckt und eine schwere Sunde von ihm begangen worden. Schon das neugeborne Rind wurde dreimal mit Ochsenurin und einmal mit Wasser gewaschen. Manche Reinigungen mußten täglich vorgenommen werden; die wirksamste, aber auch peinlichste von allen wurde neun Nächte hindurch fortgesett. Für Diese und viele andre bedurfte man des Priesters, auf deffen richtiges Berhalten dabei Alles ankam; denn ging der Reiniger z. B. nach vollbrachtem Geschäfte, etwa wegen ungenügender Belohnung, mißmuthig und unzufrieden von dannen, so erfolgte sofort eine schlimmere Berunreinigung durch die Drucks, den bofen Damon der Unreinheit; war der Reiniger nicht gehörig über das Gesetz unterrichtet, so verviel= fältigten fich die Uebel auf der Erde, das Land wurde mit Unfruchtbarkeit geschlagen, und er sollte mit dem Tode bestraft werden 4).
- 57. Für Vergeben reichten indeß die Reinigungen nicht hin; der Zendavesta ist voll von Strasen, die in zahlreichen Hieben besteben, Ormuzd selbst bat ihre Zahl, ihre Abstusungen und das Wertzeug, mit dem sie ertheilt werden sollen, für eine Wenge von Fällen, selbst unsreiwillige Dinge, bestimmt; und diese Bestimmungen deuten auf den Zustand einer strenge gehandhabten und das ganze Leben durch Religion beherrschenden Theostratie. Zur Versöhnung mit der Gottheit und zur Abwendung fünftiger Strasen mußten nun aber auch Sühnen oder Buswerte geleistet werden, je nach der Größe der Vergehen; solche

<sup>1)</sup> Sotion ap. Diog. Laert. procem. 7. Strab. p. 735. Agath. 2, 24.
2) Ap. Eus. Praep. evg. p. 275, 279. — 3) Z. A. II, 551. — 4) Z. A. I, 362.

Werke waren: Holz zur Nährung des heiligen Feuers beischaffen, Barsam: Bündel zusammenbinden, sehr viele Schlangen, Schildkröten, Eidechsen, Ameisen, Mäuse und Mücken tödten, viele unreine Löcher Ahrimanischer Thiere in der Erde vertilgen, Priestern, Kriegern, Feldbauern die Wertzeuge ihres Beruses anschaffen; "reinen Männern," d. h. Glaubensgenossen, einen Fluß, ein Land, ein Haus, ein Mädchen als Gattin zur Sühne für seine Seele übergeben.

58. Da Alles, was nicht auf Ormuzd und die von ihm geschaffenen Götter fich bezog, in den Bereich Ahriman's fiel, und ein ihm und seinen Dema's erwiesener Dienst murde, so mußte die Parfireligion mehr als jede andere Form des Heidenthums exclusiv und unduldsam sein; ein strenggläubiger Parfe konnte mit Anhängern einer andern Religion nicht zusammenleben. Und doch sett der Zendavesta voraus, daß die Ormuzd = Gläubigen mit Dewa's = Anbetern, d. h. mit Berehrern frember Götter, vermischt wohnten; wenn Berehrer Ormuzd's Aerzte werden wollen, fagt der Bendidad, so sollen fie zuerst an Dewa = Anbetern schneiden; find ihnen ihre Kranken dreimal nach einander gestorben, so find sie für immer unfähig, zu heilen; haben fie aber drei Dema=Anbeter geheilt, dann durfen fie auch ihre Runft an Ormuzd = Anbetern üben. Einen "reinen Mann" bei einem Manne von anderm Glauben verleumderisch zu verkleinern, ist eine schwere Sünde. Diejenigen, die sich mit Dewa-Anbetern vermischen, sollen eher getodtet werden, als giftige Schlangen, Bolfe und Eidechsen 1). Wie sehr der Anblick Andersgläubiger und der endlosen Frevel, die diese an den beiligen Elementen begingen, dem Parsen unerträglich war, das erfuhren später die Christen, denen vorgeworfen wurde, daß sie das Wasser zu schmutigen Diensten gebrauchten, Thiere ohne Unterschied tödteten, Leichname begrüben. Rambyses in Aegypten und Xerges in Bellas gaben dem Persischen Sasse gegen fremde Gotter und Idole furchtbaren Ausdruck. Im Ganzen aber pflegten fie doch als Herrscher die Culte der ihnen unterworfenen Bolker zu schonen, theils aus Politik, theils weil die Persische Religion schon längst nicht mehr die der altesten Zendschriften, sondern ein mit Westafiatischen Cultusformen gemischter Dienst mar.

59. Nirgends wird die Zoroastrische Gesetzgebung peinlicher und verwickelter, als im Gebiete des Todes und der Behandlung der Leichsname. Der Tod eines reinen Menschen, d. h. eines Ormuzd Dieners, ist ein Sieg Ahriman's, gleichwie umgekehrt der Tod eines zur Ahrimanisschen Schöpfung gehörigen Wesens ein Sieg des Ormuzd ist. Die

<sup>1)</sup> Benb. 18, 123-133.

Berunreinigung, die von dem Leichname ausgeht, ift daher um so größer und erstreckt sich um so weiter, je bober der religiose Rang des Ge= ftorbenen war. Daher wurde das Verfahren mit Dingen, die mit Leich= namen in Berührung gekommen, ein Gegenstand der forgfältigsten Beachtung und Erwägung, und der Bendidad enthält darüber eine Fülle von Borschriften, verknüpft mit schweren Strafen für den Uebertreter, fo daß z. B. das bloße Hinwerfen oder Liegenlassen eines todten Hundes mit zweitausend Schlägen geahndet wird 2). Nicht geringere Züchtigung foll den treffen, der einen Berftorbenen mit einem Rleide von Baum= wolle oder Thierhaaren bedeckt, an welchem auch nur ein Faden neu ift. Einen Todten in's Wasser zu werfen, zu begraben oder zu verbrennen, find Handlungen, für die es keine Berzeihung gibt; doch erwähnt der Bendidad, daß an einigen Orten noch die fundhafte Sitte berrsche, Leich= name zu begraben oder zu verbrennen. Go blieb denn nichts übrig, als anzuordnen, daß die Leichname auf freiem Felde den Bogeln und Hunden aur Nahrung ausgesetzt werden sollten. Beil aber die Erde nicht ver= unreinigt werden durfte, so mußte fie an einer waffer= und baumlosen Stelle ausgegraben und die Vertiefung dann mit Staub und Steinen aus= gefüllt werden; dieß mar die Stätte (Dakham), auf die der nachte Rörper gelegt und befestigt ward. Diese Dakham's wurden aber dadurch zu Sammel= plagen der Dema's, die dort den Menschen am tödtlichsten waren, daher nd Jedermann sorgfältig in weiter Entfernung hielt. In hyrkanien bielt man sogar eine vorzügliche Art von Hunden, um von ihnen nach dem Tode zerrissen zu werden, mas als die beste Bestattung galt 3). Die Dakbam's mußten, wenn der Leichnam völlig zerfallen und verschwunden war, wieder zerstört und eingechnet werden; es mar dieß eine der verdienftlichsten Handlungen, die ein Parse verrichten konnte; er tilgte damit alle seine Sunden 4). Schlimmeres aber konnte einem Gläubigen kaum begegnen, als die Berührung eines Todten; fünfzehnmal mußte er sich sogleich waschen, eben so oft mit Erde abreiben, und dann erft von einem ibm Begegnenden noch eigens fich reinigen lassen 5).

60. Gleichwohl war nun aber nach Herodot's Zeugnisse auch das Lebendigbegraben eine Persische Sitte, und er berichtet, daß die Magier im Heere des Xerzes an den Neunstraßen der Edoner neun lebendige Knaben und Mädchen der Einheimischen begraben, daß ferner die Könizgin Amestris vierzehn Kinder angesehener Perser für sich als Opfer habe lebend eingraben lassen. Es ist sehr die Frage, ob dieß wirklich in den

<sup>1)</sup> Bend. 5, 86 ff. S. 109, Spiegel. — 2) Bend. 6, 53, S. 119. — 3) Cic. Tuscul. 1, 45. — 4) Bend. 7, 126 ff. S. 134. — 5) Bend. 8, 271 ff.

Augen der Perfer eine "unerhörte Berunreinigung der Erde" war 1); benn diese geschah doch dadurch, daß Todtes, wovon der Todten » Dämon, die Drucks Rasus, bereits Besitz genommen hatte, die Erde berührte; solcher, welche noch lebend eingegraben wurden, konnten wohl nach Parsischer Borstellung die Drucks sich nicht bemächtigen. Der Bahn, daß man durch ein dem Ahriman und den Dewa's, den Todes » Dämonen, dargebrachtes Opfer von mehreren Menschenleben die Fristung des eignen von ihnen erlangen könne, möchte auf ähnliche Vorstellungen über Ahriman beruhen, wie die von Plutarch beschriebene Mischung des Homasaftes mit Bolssblut. Die andre Sitte, die Leichen der Persischen Könige wohl verwahrt in metallenen oder steinernen Särgen und in Grabstätten, welche in Felsen ausgehauen waren, beizusehen, konnte nichts für das religiöse Gesühl Anstößiges darbieten; die Erde blieb dabei unentweiht.

Obgleich nach dem Tode des Menschen die Damonen von seinem Körper Besitz nehmen, so erwacht doch am dritten Tage wieder Bewußtsein in ihm, die Seele des Gerechten gelangt über die Soben, von denen Mithra ausgeht und die Sonne ihren Lauf beginnt, zu der von Ormuzd geschaffenen Brude Tschinevad, wo sie um ihren in der Körperwelt geführten Wandel befragt wird. Von da wird fie durch himmlische Zzeds an dem Throne des Amschaspands Bahman vorbei in den Gorotman, die Wohnung Ormuzd's, geleitet. So der Bendidad; 2) nach einer in einem späteren Bend = Fragmente erhaltenen Darftellung erscheint auf diesem Wege der Seele ihr eigenes Geset, d. h. der Ab= glanz ihres Thuns und Lebens in Gestalt eines schönen, lichtglänzenden Wesens, und sagt zu ihr: "Ich bin das, was du Reines gesucht haft, dein reiner Gedanke, dein reines Wort, dein reines Wirken" 3). Gine Aufer= stehungslehre findet sich zwar später bei den Perfern, aber nicht in den alteren Bendschriften, ist also nicht Boroastrisch +); aber eine Art von Chiliasmus scheint schon frühe unter ihnen aufgekommen zu sein, denn Theopompus, ein Zeitgenoffe Alexanders, berichtet 5): Wenn Ahriman zulest im Rampfe mit Ormuzd unterlegen, dann wurden die Menschen gludlich werden, weder der Nahrung bedürfend, noch einen Schatten werfend (also mit verflärten Leibern); dann rube und feiere der Gott, der dieg vollbracht, eine Zeit hindurch, die nach Berhältniß für den Gott nicht lange, eben wie für einen schlafenden Menschen gerade magrecht sei, da werde Gin Leben,

<sup>1)</sup> Wie Spiegel meint, Zeitschr. der D. M. Ges. IX, 184. — 2) Bend. 19, 96 ff., S. 249. — 3) Bei Rhode S. 402. — 4) Burnous im Journ. Asiat. 1840, T. X. p. 237. Spiegel in d. Münchn. Gel. Ang. 1847, I, 159. — 5) Ap. Plut. Isid. c. 47.

Ein Staat und Eine Sprache umfassen alle glückseligen Menschen. Daß auch die bereits Verstorbenen an diesem Reiche der Herrlichkeit Theil nehmen sollten, zeigt die andere Aeußerung desselben Geschichtschreibers: Die Magier lehrten, daß die Menschen wieder aufleben und unsterblich sein würden, und daß dann Alles ihren Gebeten gemäß fich gestalten und verharren werde 1). Bahrscheinlich spalteten sich die Magier in der Zeit kurz vor Alexander über die Lehre von den letten Dingen; denn es gab eine Magier = Schule, welche die Metempspchose lehrte 2), und also das damit nicht wohl verträgliche Auferstehungs = Dogma nicht an= nahm; in der Periode der Macedonischen und Parthischen Herrschaft, in welcher die Zoroastrische Religion überhaupt in einem Zustande des Berfalls fich befand, konnten beide Parteien neben einander fortbestehen. Dieß anderte fich aber bei der religiösen Reformation im Beginne der Saffaniden = Herrschaft; damale flegte die Bartei der Auferstehungelehre, welche dem Geiste der Parsi = Religion besser entsprach als die Metempsychose; denn da der Tod das Werk Ahriman's ist, der menschliche Leib aber von Ormuzd geschaffen, von Ahriman nur befleckt wird, so ergibt sich folgerichtig, daß mit der ganglichen Ueberwindung Abriman's der Tod verschwinde, die von ihm dem Leibe eingepflanzte Sterblichkeit aufgehoben werde, und die unsterblich Gewordenen auf der nunmehr vom verder= benden Einflusse des Bosen und seiner Dema's erlösten Erde mit einem feinen atherischen Rörper ein seliges Leben führen. Go flegte denn diese Lehre, und die Sette der Magufaer, welche den Leib als Ahriman's Werk und als einen Kerker betrachtete, in dem die Secle zur Buße für ein früheres Vergeben eingeschlossen werde und daher die Auferstehung läugnete, wurde ausgestoßen und wiederholt verdammt 3). Im Bundehesch findet sich denn auch die Auferstehungs : Lehre in Verbindung mit dem Dogma vom Sosiosch ganz ausgebildet vor.

82. Sosiosch, der Prophet oder Helfer, der gegen das Ende des Weltlauss gehoren werden soll, wird bereits im Bendidad, aber nur allsgemein und mit der Angabe erwähnt, daß er aus dem Wasser Kansona von den östlichen Gegenden kommen werde 4). Im Bundehesch ist jedoch sein Bild bereits ausgemalt. Er erscheint zur Zeit, wenn Bosheit und Ungerechtigkeit unter den Menschen furchtbar überhand genommen haben; ihm werden zwei andre Propheten, Oscheder Bami und Oschedermah, vorshergehen, und jeder wird tausend Jahre herrschen; Sosiosch aber, der nach

<sup>1)</sup> Ap. Diog. Laert. Prooem. 8. — 2) Eubul. ap. Porph. Abst. 4, 16. — 3) Faucher in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XXXIX, 725, 790. — 4) Bend. 19, 18, 3. 244.

ihnen kommt, ift dann Ueberwinder des Todes und Richter der Welt; er wird durch Ormuzd's Macht die Todten erweden. Zweifelnd fragt Zoroafter Ormuzd: Da Wind und Wasser die Reste des Leibes davontragen, wie foll er wiederhergestellt werden? Ormuzd aber verweist auf seine allmächtige Schöpferfraft; so wie er der Schöpfer des Samenforns sei, das nach der Verwesung neu ausbricht, so werde auch durch seine Rraft die Auferstehung, und zwar einmal, und nicht zum zweiten Male geschehen. Raiomorts wird zuerst auferstehen, dann Meschia und Meschiane, und nach ihnen binnen 57 Jahren alle Menschen. Sosiosch wird Allen vom weißen Homasafte und von dem, was vom Stiere kommt, zu trinken geben, dadurch werden sie unsterblich. Rach den Freuden der Biedererkennung erfolgt durch den von erhabener Stätte herab richtenden Sostofc die Scheidung der Gerechten und Ungerechten. Da wird der Bater von seiner Gattin, die Schwester vom Bruder, der Freund vom Freunde abgesondert werden. Die Gerechten werden eingehen in den Gorotman, die Darvands aber, die Unreinen, werden wieder in den Duzakh gestürzt werden, die Hölle, die gleich nach dem Tode ihre Wohnung geworden war 1). Endlich aber wird ein großes Reinigungs = Feuer ausbrechen, der Romet Gurzscher wird auf die Erde herabstürzen und alles Metall in derselben zerschmelzen; da werden dann Alle, die Reinen wie die Darvands, durch diesen Läuterungs = Strom des flussig gewordenen Metalls hindurch = geben; auch Ahriman wird in demselben ausgebrannt, und der Duzak gereinigt werden. Das Bose ift nun vertilgt, alle Menschen werden dann mit himmlischen Kleidern angethan, zu dem großen Werke fich vereinigen, dem Ormuzd und den Amschaspands Lob zu singen.

63. Eines Cultus ist hier zu gedenken, der, unstreitig Persischen Ursprungs, dennoch in Persien selbst unter den Anhängern der Zendlehre keinen Anklang und keine Berbreitung gefunden zu haben scheint, vielmehr aus dem Zusammenhang der Parsischen Lehre heraustretend sich lostiß und seinen eignen Weg wandelte. Dieser Cult des Gottes Rithras verbreitete sich von Westasien aus über den Griechischen Römischen Occident; in den letzten Zeiten der Republik, ohngefähr 70 Jahre v. Chr.; von den damals an den Ustatischen Küsten übermächtigen Seeräubern nach Griechens land und Italien gebracht 2), trat er in der Gestalt einer eignen, in das Mysterium von Initiationen und Prüfungen sich hüllenden Religion auf. Diese Religion, der sich viele gegen die übrigen Götter gleichgültig oder

<sup>1)</sup> Z. A. II, 411-416. - 2) Plut. Pompej. 24.

ungläubig Gewordenen zuwandten, pflanzte fich durch die Römischen Lesgionen bis in den äußersten Westen und Norden des Reichs fort, erzeugte eine Menge von Denkmälern, und warf noch auf die letzten Zeiten des untergehenden Heidenthums den Schimmer einer geheimnisvollen, ethisch ernsten und edleren Gottesverehrung.

Mithras war ursprünglich bei den Zendgläubigen nicht Sonnengott; er wird im Zendavesta ganz bestimmt von der Sonne unterschieden, und hat seinen Plat am himmel zwischen der Sonne und dem Monde, er heißt der "Befruchter und Begrüner der dürren Biese, der Reim der Reime, der der Natur Kraft gibt, Baffer und Baume mehrt;" er wird angerufen, wo Geerden find, die Zeugungen zu mehren, ist also gleich der Anahita ein Gott der Fruchtbarkeit, "der Herr des Lebens, das Haupt aller Geschöpfe 1)," den Ormuzd größer und glanzender gemacht hat, ale alle andern, der Mittler zwischen Ormuzd und den Menschen, das zur Weltharmonie unentbehrliche Band. Im Grunde aber ist er nur die thätige, wirksame Seite des Ormuzd selbst: denn wenn dieser der "in Ruhe verschlungene" Gott ist 2), so ist Mithras der stets her= vorbringende und fampfende; ohne Unterlaß nämlich befampft er den Ahriman, den Feind des himmels, der Erde und des Menschengeschlechtes; er ist es, der die Fülle des Segens in Iran erhält; ihm ist der Beruf zugefallen, auf der Brude Tschinevad die Todten zu richten; er steigt auch hinab und wacht über die Verstorbenen, auch dorthin den König der Finsterniß und der Dew's, den Urheber des Todes und der Ralte verfolgend. Zugleich aber hat ihn Ormuzd zum Sauptwächter über alle Ferwer gesett, von ihm tommen Rinder, Gesundheit und Reinigkeit. Rurg: er ist, so zu sagen, der rechte Arm des Ormuzd, der stete Voll= streder seines Willens, denn Alles in der Schöpfung, mas nach der Parfischen Religion der guten Gottheit zukommt, Bachsthum, Fort= pflanzung, Rampf gegen Ahriman und die Dew's, murde ihm zuge= schrieben. Satte, beißt es, der erste Mensch dem Mithra Lob gefungen und seinen Namen genannt, so würde beim Tode seine Seele augen= blicklich in den Sitz der Seligkeiten eingegangen sein. Ueberhaupt gleicht fein Verhältniß zu Ormuzd dem, welches nach der Darftellung der Griechi= schen Dramatiker zwischen Apollo und Zeus stattfand.

65. Die Verwandlungen, durch welche die in Mithra verkörperte Idee allmälig hindurchgegangen, lassen sich jetzt nicht mehr mit Bestimmts heit im Einzelnen nachweisen; es sinden sich im Zendavesta Stellen, die kaum eine andre Deutung zulassen, als daß er der Planet Venus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Z. A. I, II, 180. II, 227, 609. — <sup>2</sup>) Z. A. II, p. 25, 97, 251, 261, 287.

gewesen 1), wie wenn es von ihm heißt, daß er stets am Himmel zwischen Sonne und Mond stehe, daß er der Gefährte der Sonne und des Mondes, und erhaben sei, wie der Stern Taschter, und wieder: daß er die Menschen vervielfältige, oder überhaupt Leben und Frucht: barkeit gewähre. Deshalb ist er auch öfter vorgestellt mit dem Sonnenwagen zu seiner Rechten und dem Mondwagen zu seiner Linken, und sollen in den zu seiner Ehre zu verrichtenden Gebeten Sonne und Mond zugleich mit angerusen werden; es soll serner zwischen den zwei besonderen an Sonne und Mond gerichteten Gebeten das Mithra Bebet verrichtet werden 2).

66. In andern Stellen dagegen scheint Mithra als der Gott des Tageslichtes betrachtet zu werden, denn es heißt da von ihm, daß er, mit der Sonne erscheinend, als erster himmlischer Ized über den Berg eile, zuerst die von Goldgipfeln schönen Soben einnehme 3). Wie sich Anahita als die Göttin der himmlischen Quelle zu dem irdischen Elemente des ' Wassers verhielt, so, scheint es, verhielt sich Mithra als einer der Bedischen Abitja's, der Gottheiten des himmlischen, dem Aether der Griechen vergleichbaren, Lichtes zu dem irdisch mahrnehmbaren Lichte oder der Tagesbelle 4). Mithra war also der physikalisch aufgefaßte Ormuzd, der Gott, welchem die Herrschaft über himmel, Sonne und Tag zukam, und etwas enger gefaßt, der Gott des Tageslichts, dabei aber ftets der Bertreter des Ormuzd in der niedern Beltsphare, der Befampfer der Ahrimanischen Mächte; und die moralischen Beziehungen, in denen er in der Zendlehre zu den Menschen stand, mußten, dem Geiste dieser Religion gemäß, aus diefer seiner phyfischen Bedeutung fich ergeben. Im Laufe der Zeit und in Mittelasien wurde nun Mithra als der am Himmel herrschende Gott des Lichtes allmälig zum Sonnengotte, oder zog sich mehr und mehr zur bloßen Sonnenkraft zusammen, und trat jeden Morgen als die unbestegbare, die Ahrimanischen Einfluffe überwindende Conne seinen Lauf von Neuem an. Die Zeit, in welcher diese Verwandlung des Mithra in den Sonnengott sich vollzog, läßt sich mit einiger Bahrscheinlichkeit berechnen; sie scheint zwischen die Jahre 460 u. 380 v. Chr. zu fallen. Herodot nämlich kennt noch keinen männlichen Mithras, sondern nur eine weibliche, mit der Mylitta oder Affarte iden= tische Mitra, d. h. die Anahita, Xenophon dagegen läßt achtzig Jahre nach ihm die Perfer bereits beim Mithras schwören, freilich ohne nabere

<sup>1)</sup> Dafür nahm ihn auch Splv. de Sach, in den Mémoires de l'Institut, II, 213. 1845. — 2) Z. A. II, 15. 16; 204—232. — 3) Z. A. I, P. II, 418. II, 207. — 4) Roth in d. Zeitschr. der D. M. Ges. VI, 70.

Bezeichnung des Gottes; unter den Inschriften zu Persepolis ift es nur eine einzige, in der neben Ormuzd noch ein andrer Gott, und awar Mithra genannt wird, und diese rührt von Artagerges Mnemon her, demselben, der auch in den Sauptstädten Bilder der Anaitie. Mitra aufrichten ließ. Unter den Griechen ift Strabo der erste, der von den Perfern angibt, daß Mithras bei ihnen die Sonne sei; und die von Duris berichtete Thatsache 1), daß nur einmal im Jahre, am Mithras. Sefte, dem Monarchen erlaubt gewesen, fich zu berauschen und zu tanzen, verrath, daß das Fest und demnach auch der Gott einen der Zendlehre fremden, dem Befen der westasiatischen Culte entsprechenden Charafter angenommen hatte. Man sieht: erst als die Perser nach der Unterwerfung der Länder jenseits des Tigris mit dem verführerischen Baalsdienfte in Berührung famen, murde Mithras zum Sonnengotte, und es entschied hier derselbe Ginfluß, der auch den Ronig eines den Idolen fonft so abgeneigten Volles vermochte, Bildfaulen der Anahita aufstellen au laffen. Auch das war nun gang natürlich, daß Mithras und Anahita, ursprünglich schon nabe verwandt, immer mehr in das Berhältniß von Baal und Aftarte zu einander traten, so daß ein Romer des vierten Jahrhunderts fagen konnte, die Perfer hatten den Jupiter in zwei Gottheiten, eine mannliche und eine weibliche, beide Feuergottheiten, zerlegt 2).

67. Als Sonnengott erhielt nun Mithras einen eignen Mysteriendienst, der ohne Zweisel von Magiern gestistet wurde, aber von einer
eignen Seste der Magier, die ihre besonderen Dogmen hatte und wahrscheinlich Chaldäische Traditionen mit Persischen verschmolz. Mithras
war in diesen Mysterien nicht nur als Sonnengott, sondern überhaupt
ein von dem Mithra des Zendavesta sehr verschiedenes Wesen; er erschien hier nicht als der von Ormuzd geschaffene, sondern als ein aus
dem Felsen geborener Gott 3), der theilweise wenigstens den Ormuzd
zurückgedrängt und sich an dessen Stelle gesett hat; wenn der zendavestisch
gläubige Parse ein Streiter des Ormuzd sein sollte, so wurde der Myste
hier zu einem Krieger des Mithras geweiht. Auf den zahlreichen Monnmenten dieses Dienstes tödtet er einen Stier, welchen er geraubt hat 4),
und diese Entsührung des Stieres durch den Bater Mithras wurde von
den Mysten besungen 5). Der Stier, aus dessen Schweise Aehren

<sup>1)</sup> Ap. Athen. 10, 1, 1. p. 434. — 2) Firmic. Mat. c. 5. p. 65. Oehler. — 2) Hieron. adv. Jovin. opp. II, 247. Vallars. Commodian. instr. 1, 13, p. 141. Ochler. — 4) Firm. Mat. 5, p. 65. Oehler. Commod. l. c. Stat. Theb. 1, 720. — 5) Firm. Mat. l. c. Nach Dehler's Berbesserung.

sproffen, ist der Zoroastrische Urstier, die Quelle alles Lebendigen, aus deffen Schweif nach dem Bundehesch 55 Arten Geteldepflanzen und 12 Arten von Baumen hervorgingen, deffen Came nach deffen Todtung im Monde bewahrt und geläutert, und dann zu den manigfachen, die Erde bevölkernden Thierarten ausgestaltet wurde. Diesen Stier, als den alle Reime organischer Besen in sich beschließenden Träger und die Potenz des physischen Lebens, opfert Mithras und gibt damit allen Einzelwesen, die erft durch den Tod des Urftiers aus ihm bervorgeben tonnten, das Dasein; die auf den Monumenten erscheinenden Abrimanischen Thiere, Schlange und Storpion, wollen den Stier und seinen Samen vergiften, aber der der guten Schöpfung angehörige Gund ift auch zugegen. Wie es dem sterbenden oder todten Parsen beilbringend ift, daß ein hund ihn anschaue, so ist hier der auf den sterbenden Stier gerichtete Blid des Sundes für diesen ein Unterpfand der Biedergeburt; sein Lebensteim wird in den Mond gebracht, und wirklich zeigt fich auf den Mithras. Monumenten der Stier im Rahne, wie er zum Monde emporgetragen wird 1).

68. In den Mysterien wurden die beiden himmlischen Umwälzungen, die der Fixsterne und die der Wandelsterne, und die Wanderungen der Seelen von einem Gestirne zum andern dargestellt durch das Symbol einer Stusenleiter mit sieben Pforten und einer obersten achten, von denen jede einem der Planeten entsprach?). Diese Leiter sindet sich auch in dem Parsischen Buche Viras-Nameh: unter der Leitung des Ized Serosch steigt Viras an den Sprossen derselben empor, und ge langt durch jede Sprosse in einen besonderen himmel, wo er eine Augahl von Seelen sindet; im obersten siebenten sieht er Joroaster aus einem prächtigen Throne sigend, umgeben von seinen drei Sohnen und nebst ihm die alten Heroen und Könige der Sage. In den Mysterien war Mithras der Führer der Seelen auf dieser Wanderung durch die Planetenhimmel, zuvor aber wurde er dargestellt als der Ueberwinder Ahriman's in der Unterwelt, und so erhält die Neußerung des Arespagiten, daß die Magier zum Andenken an gewisse bei den Bersen

<sup>1)</sup> S. das Monument von Sarmizägethusa und das von Apulum in den Memoires de l'Inst., Acad. des Inscr. T. XIV, p. 178, pl. 1 und 2. und die Erläuterungen von Lajard, p. 157. ff. Den Parsen ist daher vorgeschrieben, dreimal monatlid ihr Gebet an den Mond zu richten, der den "Samen des einzig geschaffenen Thiere" bewahrt. Z. A. II, 325; 329. — 2) Cels. ap. Orig. contra Cels. 6, 22, p. 646. Delarue, nach der von Bouhereau vorgeschlagenen Verbesserung: \*\*\*xipuaf exráxules statt vipixulos.

geheiligte Mpsterien das Gedächtniß des dreifachen Mithras seierten 1), durch die Denkmäler eine Bestätigung; denn hier erscheint Mithras wirklich in dreisacher Eigenschaft und Thätigkeit, als Verleiher des irdischen Lebens oder Vollbringer des Stieropsers auf Erden, als der Beschüßer der im Leben ihm geweihten Seelen im Hades, und als ihr Führer durch die Regionen des himmels zur Seligkeit. Dergestalt wurde, als die andern Götter bereits erblichen waren, Mithras zulest noch der Anker, an den die Hoffnung der Heiden sich anklammerte, und selbst bei einem Eiserer für die Ehre der Hellenischen Götter, wie Julian, war die Erwartung eines seligen Lebens nach dem Tode an die Kenntniß des "Vaters Mithras" geknüpst.

Die Einweihung wurde in einer Höhle oder Grotte, welche losmische Bedeutung hatte, vorgenommen; schon Zoroafter follte eine solche tosmische Sohle, in der die verschiedenen Weltregionen abgebildet waren, angelegt haben 3). Die Borbereitung und Einweihung der Moften geschah unter mancherlei auf die Rampfe, die der Mithrasfrieger im Dienste seines Gottes bestehen muffe,.. fich beziehenden Gebrauchen; der Aufnahme in die einzelnen Grade gingen vielfache Prufungen vorher. Diese Prufungen, bei denen manches dem Geifte der Drmuzd = Religion sonst Fremde vorkam, waren durch Chaldaer oder unter ihrem Einfluffe eingeführt worden; bei diefen, heißt es, seien die Mithras - Beinigungen vorzüglich beobachtet worden 4), und der Menippus Lucian's erzählt, wie er in Babylon, wohin er fich begeben, um von den Nachfolgern Zoroaster's zum Hades geführt und von da zurückgeführt zu werden, derartigen Prüfungen von ihnen unterworfen worden sei 5). Hunger, Durft und Schläge, lange Wanderungen zu Fuß, Schwimmen durch große Gewäffer, Durchgange durch Feuer und Eis, Aufenthalt in oden und schauerlichen Orten werden ermähnt; doch wurden in späteren Zeiten und bei Reichen diese Prüfungen ficher nicht fehr ernst genommen. In vielen Fällen aber muffen die Mishandlungen in der That fehr arg gewesen sein, denn Gregorius von Nazianz erwähnt als besonders schmerzlich das Brennen mit Feuer, und die Leiden des Bischofs Marcus von Arethusa, der "durch die Straßen geschleift, gestoßen, an den Haaren geriffen wurde, so daß es kein Glied seines Leibes gab, welches nicht gequalt worden ware", vergleicht er mit den Beinigungen

<sup>1)</sup> Τά μνημόσυνα τοῦ τριπλασίου Μίθρου, ep. 7. — 2) Jul. Caes. p. 335. — 3) Eubul. ap. Porph. antr. nymph. c. 6. — 4) Schol. ad Greg. Naz. or. Stelit. 1. n. 6. 47. — 5) Luc. Menipp. c. 6.

der Mysten in den Mithras. Mysterien 1). Daß der Einzuweihende auch mit einem auf ihn gezückten Schwerte erschreckt wurde, sieht man auf den Denkmälern 2), und das war wahrscheinlich die Veranlassung, daß Raiser Commodus bei seiner Einweihung einen Menschen tödtete.

- 70. Die milderen Formen der Mithras-Beihen bestanden in einer Abwaschung mit Baffer, einer Reinigung mit Honig, einem Zeichen auf der Stirne und einer Krone; diese mußte der Mpfte, ohne vor dem drohenden Schwerte zu zagen, fich auf den Ropf setzen und sogleich von da auf die Spige der Schulter vorrücken, mit den Worten: "Mithras ift mein Gott und meine Rrone!" - Spater durfte er bei feiner Gelegenbeit mehr einen Kranz auf dem Ropfe tragen 4). Eine Oblation von Brod und Baffer schien in der Folge den driftlichen Schriftftellern auffallende Aehnlichkeit mit der driftlichen Gucharistie zu haben, war aber wohl nicht verschieden von der Parfischen Communion, bei welcher einige von dem Priester gesegnete Brode gegeffen und Somsaft ans dem Relche getrunken wurde. Die Grade dieser Weihen hießen: Rabe, Nymphos (Jungfrau), Krieger (Herfules), Löwe, Perfeus, Helios, Dromo 5) (d. h. Rrebs), ihre Bezeichnungen waren also alle von Stern. und Zodiakal - Bildern hergenommen, die denn auch auf den : Mithras. Denkmälern angebracht find 6). Ohne Zweifel wurde bei jedem Grade dem Geweihten der fünftige Eintritt in die dem Namen entsprechende himmelsregion zugesichert. Der oberfte Grad mar der des "Baters", und der Oberpriefter hieß "Bater der Bater" 7).
- 71. Bie Mithra, so reicht auch jene andre, dem Mithra fo nahe verwandte Persische Gottheit, Anahita, in eine vor zoroastrische Zeit zurück, und, gleich ihm, ist auch sie durch ihre Verschmelzung mit einer westastatischen Gottheit dem Processe einer wesentlichen Veränderung unterlegen. Ardvisura Anahita, die Göttin des himmlischen Wassers oder Urquells, aus welchem alles irdische Gewässer entspringt, wird in den Zendschriften oft erwähnt. Sie fährt auf einem Wagen mit vier Rossen, Ormuzd selbst, obgleich er es ist, der sie hervorgebracht hat, verehrt sie, und bittet sie, ihm den Zoroaster als Verkünder seiner

<sup>1)</sup> Greg. Naz. opp. I, p. 109, 123; 680. Paris 1778. — 2) S. die Albeitdung bei Lajard l. c. pl. 6. — 3) Lamprid. Commod. c. 9. — 4) Tertull. cor. mil. c. 15. — 5) Nicht "Bromios", womit Schwent, Mythol. der Perfer, S. 208, sich quält. — 6) Hieron. ep. 107 ad Laetam, nach dem verbesseren Ballarsischen Texte, opp. I, 678. 79. — 7) oder Pater Patratus; ein Ulpins Egnatius führt in einer Inschrift den Titel: Pater et Hierocorax Mithrae. Orelli, Inschlat. n. 2355, der mit Unrecht Hieroceryx statt Hierocorax gesest hat.

Lehre zu gewähren. Sie reinigt, was Mann und Weib zur Erzeugung eines Kindes beitragen; Mädchen rufen sie an um einen frästigen Gatten, Schwangere und Gebärende um glückliche Geburt 1), sie ist mit Einem Worte eine Göttin der Fruchtbarkeit und Fortpslanzung, die weibliche Seite des Mithra. Sie hatte Heerden heiliger Kühe, und war ihrer Jungfräulichkeit wegen in den Augen der Griechen die Persische Artemis, während sie in derselben westastatisch modisizirten Göttin ihre Aphrodite erkannten. Artagerzes hatte ihr Standbild in Babylon, Susa und Ekbatana, in Damascus und Sardes ausstellen lassen 2); ihr Tempel zu Ekbatana war noch zur Zeit des Antiochus überaus prächtig, mit vergoldeten Säulen und silbernen Dachplatten geschmückt.

In Armenien, deffen Religionswesen ganz dem Perfischen alich, ftand Anaitis — so nennen fie die Griechen — in höchsten Ehren; bei einem Armenischen Schriftsteller heißt fie die "große Königin", welche der Ruhm und das Seil der Armenischen Nation ift, welche alle Ronige ehren, die Mutter aller Beisheit und Bohlthaterin der gangen menschlichen Natur 3). Als einer Göttin der Fortpflanzung war ihr auch ein Cult der Unzucht gewidmet, so daß in Afilisene, wo ihr Hauptbeiligthum war, die vornehmeren Armenier ihr fogar ihre Töchter weihten, die langere Zeit bei der Göttin als Buhlerinnen preisgegeben blieben und sodann vermählt wurden; denn, sagt Strabo, feiner verschmäht es, mit einer solchen verbunden zu sein. Im auffallenden Gegensate gegen diesen Armenischen Cult mußte die Priesterin der Bottin in Etbatana ein enthaltsames Leben führen, weshalb Artagerges die Aspasia, die er seinem Sohne nicht gönnte, hier zur Priesterin machte. Anahita war also in Armenien vollständiger als in dem im nordlichen Medien gelegenen Etbatana mit der westasiatischen Mylitta zufammengefloffen. Daß aber auch im eigentlichen Berfien Mitra ober Anahita zur Mylitta oder Aftarte geworden, das spricht fich in der Sage aus, daß Boroafter vom Könige Gustasp unterstütt, in Bactra den Cult der Cypresse gegründet, oder eine munderbare Cypresse gepflanzt habe 4); unter dem Symbole dieses Baumes wurde Venus oder Mplitta bei den Affpriern, Spriern, Armeniern und Phoniziern ver-Auch in Rappadozien, Pontus und Lydien war ihr Dienst

<sup>1)</sup> Fr. Windischmann: Die Persische Anahita oder Anatite, München 1856 (aus d. Abh. der Bayer. Atad.), S. 29 sf. — 2) Beros. ap. Clem. Al. Protrept. p. 43. — 3) Agathangel. in den Actis SS. Sept. t. VIII, p. 332, §. 32. — 4) Die Zeugnisse gesammelt von Lajard in den Mémoires de l'Acad. des Inscr. XX, 128. — 5) Lajard l. c. p. 94.

verbreitet; zu Zela im Pontus hatte sie eine Menge Hierodulen. In Armenien standen ihr zwei Gottheiten als Altargenossen zur Seite, die Strabo ') Omanos und Amandatos nennt; es waren dieß die Persischen Amschaspands Bahman (Bohumano), der Herr des animalischen Lebens, und Ameretat (im Pehlwi Amandat), der Herr der Bäume. Herodot's Angabe, daß die Perser die Urania oder Mylitta, deren Dienst sie von den Afspriern und Arabern gelernt, Mitra nannten, beruht nicht aus einer Berwechslung mit dem männlichen Mithras, denn der Rame, welcher "freundlich, heiter" bedeutet, konnte eben so gut von der Göttin, welche mit der Griechischen Aphrodite zusammensiel, gebraucht werden.

- 73. Das Sakkenfest, das dieser Göttin geseiert wurde, scheinen die Perfer und die übrigen die Anaitis verehrenden Bölker von den Babyloniern, zu deren Mylitta-Dienst es gehörte, angenommen und später nur demselben die Deutung auf einen von Cyrus über die Saken ersochtenen Sieg gegeben zu haben; wenn in Babylon an diesem Jeste die Diener über die Herren geboten, so hatte es in Persien eine tragischere Gestalt: ein zum Tode verurtheilter Verbrecher ward in königsichem Gewande auf den Königsthron gesetz; mit der Fülle sinnlicher Genüsse überhäuft durste er selbst Kebsweiber des Königs gebrauchen und thun, was ihm beliebte; dann aber ward er entkleidet, gegeißelt und gehängt 3).
- 74. Westasiatischen Ursprungs ist wohl auch eine Kriegsgöttin Randa, von der im Zendavesta sich keine Spur sindet, und die den Griechen am meisten der Athene zu entsprechen schien. Sie hatte ihren Tempel zuweilen neben dem der Anaitis. Ihr Heiligthum in Pasargadamuß in besonderem Ansehen gestanden haben, da Artazerzes dahin reiste, um daselbst die königliche Weihe von den Persischen Priestern zu empfangen 4).

## 3. Jas Heidenthum in Mesopotamien, Jabylonien, Assprien.

75. Die zur Affprisch Babylonischen Mylitta gestaltete Anahita führt uns in jene östlich und westlich vom Tigris gelegenen Länder, welche das Verbindungsglied bildeten zwischen den Hochebenen Irans im Often und den Sprisch-Phönizischen Userstaaten des Wittelmeers

<sup>1)</sup> Strab. p. 512. — 2) S. Bindischmann a. D. 19. Bgl. Lajard, recherches sur le Culte de Vénus, p. 184 sq. — 3) Dio Chrys. or. 4, I, 161. — 4) Plut. Artax. 3.

Gephenisches Reich bestanden, dessen die Tradition der Griechen, wie die der Hebräer noch gedenkt. Von diesen Ruschiten war Babylon, die alte Bels-Stadt, gegründet, und von hier waren sie ausgezogen nach Rinive. Diesen Ruschiten gehörte der Priesterstamm der Babylonischen Ragier an, und zwischen ihnen und dem Aegyptischen Priesterthum scheint früher Verkehr, Austausch kosmogonischer Ideen und astronomischer Renntnisse bestanden zu haben. Als die Ruschiten in Wittelassen von Semiten untersocht worden, theilten die Sieger zwar den Bestegten ihre Sprache, die Aramäische mit, die sortan in Assuige in ihren westlichen Provinzen sie als die offizielle gebrauchten; aber die religiösen Ideen und Götter der Ruschiten waren auf die Semiten übergegangen; der monotheistische Eult des El ging unter in dem Dienste des Baal und der Wylitta.

76. Als herrschender Priesterstamm und als Träger alles höheren mit der Religion verknüpften Biffens erscheinen bier, zuerft von Berodot ermahnt, die Chaldaer 1). Waren diese Chaldaer in Babylon nie etwas andres, als ein Priesterstamm, und zwar, nach Diodor's Angabe, ein von Aegypten theilweise eingewanderter, so daß also die alten Ruschitischen Magier bereits Chaldaer, Rasdim hießen? Ober waren fie Abkömmlinge des gleichnamigen Bolfes, das in den Gebirgen nordwärts von Mesopotamien, wo jest die Rurden hausen, wohnte, und kamen ste als Eroberer nach Babylon? Hiengen sie mit dem von Strabo erwähnten Volk der Chaldaer, welche den füdöstlichen Theil von Mesopotamien bewohnten, zusammen? Diese Fragen find schwer au beantworten. Bu Strabo's Zeiten bewohnten die priefterlichen Chaldaer einen Theil der Stadt Babylon für sich allein, abgesondert vom Berkehr mit andern Menschen und unter fich in Familien oder Geschlechter getheilt, außerdem wohnten sie in Orche und Borsippos, und zerfielen in besondere Rlassen oder Setten. Jedenfalls hatte sich das in Babylonien wie in Medien von Alters her bestehende Ruschitisch. Cephenische Priesterthum in den Chaldäern fortgepflanzt oder war auf die Chaldaer übergegangen.

77. Babylon war die eigentliche Geburtsstätte und alte Metropole des Heidenthums und Gößendienstes; hier stand der auch jest noch in seinen Trümmern Staunen erregende Bels-Tempel, der sich in acht verjüngten Stockwerken pyramidalisch zur Höhe von 600 Fuß erhob,

<sup>1)</sup> Jerem. 39, 3. 13. Diog. Laert. 8, 3. Curt. 5, 1. 22.

aber schon zu Alexander's Zeit theilweise zertrümmert war. - Früher war dort im obersten Stockwerke ein goldner Altar und ein fcon bereitetes Bett für den Gott, und zuweilen übernachtete bier ein Beib aus dem Lande, das der Gott sich nach der Angabe der Priefter anserwählt hatte. Bor dem goldnen Bilde Bels im unterften Stodwerk stand ein goldner Altar, auf welchem am Seste des Gottes taufend Pfund Beihrauch mit ungeheuren Roften verbrannt wurden. Bei einem Götterdienste, wie dieser Babylonische, in welchem die sittlichen Bov stellungen von Schuld und Buge fo fehr zurüdgetreten maren, batten gang natürlich die vegetabilischen Opfer, vorzüglich die Raucheropfer, das Uebergewicht, und wurden dicht vor der Gottheit als die ihr wohl gefälligsten dargebracht, während die Thieropfer nur im Borhofe geschlachtet wurden. Daher tommt es, daß in so vielen Stellen des alten Testaments schlechthin "räuchern" statt: den Göttern opfern ober fie verehren gesetzt wird, und die Babylonier find wohl gemeint, wenn Jesaias von einem Bolfe spricht, das auf jedem Biegelsteine rauchert 2).

Bel und Mylitta, die den Griechen Zeus und Rhea gu sein schienen, waren die Babylonischen Sauptgottheiten. Lettere war identisch mit der Sprischen Astarte, der Himmelskönigin, der Urania des Herodot; sie scheint auch hier die große Mutter des Lebens, die Göttin der Geburt und Beschützerin der Fortpflanzung gewesen zu fein. Das ganze weibliche Geschlecht des Landes diente ihr dadurch, daß es fich Fremden preisgab. In dem Saine der Gottin fagen die Baby Ionierinnen, mit einem strickartig gewundenen Kranze um den Ropf; keine durfte nach Hause gehen, bis ein Fremder ihr ein Geldstud in den Schooß geworfen, und sie im Namen der Göttin Mylitta aufge fordert hatte, ihm zu folgen; nie durfte fie ihn zurückweisen; war fie aber durch seine Umarmung der Göttin geweiht, dann konnte man, wie Herodot bemerkt, fie fur kein noch fo großes Geschenk noch einmal gewinnen. Diese Sitte bestand schon Jahrhunderte vor Herodot; "die Beiber," heißt es im Briefe des Jeremias, "figen an den Begen, mit Schnüren umwunden, und räuchern ihre Zaubermittel, und wenn Jemand vorübergeht und eine von ihnen zur Unzucht hinwegnimmt, rahmt sie sich gegen die Andre, daß jene nicht sei werth gewesen, wie sie, daß ihr der Gürtel gelöst würde" 4). Und zu Strabo's Zeit dauerte derselbe Gebrauch noch fort.

79. Bel war in Babylon von dem Phonizischen Baal nicht wesentlich

<sup>1) 2.</sup> Regg. 22, 17; 23, 5. Jerem. 1, 16; 7, 9; 11, 13. — 2) Jesai. 65, 3. — 3) Herod. 1, 181. — 4) Baruch 6, 42, 43.

verschieden; aber Sonnengott war er in früherer Zeit nicht, auch bes and sich daselbst ein eigenes Sonnenbild neben den andern Götters Statuen; er scheint ein Gott des Himmels, des Lichtes und des Feuers zewesen zu sein, während Mylitta, gleich der Anaitis, als vergöttertes klement das Wasser vertrat. Erst in später Zeit wird Bel auch als ksprischer Sonnengott, der aber zugleich dem Saturn gleiche, beseichnet 1). Ohne Zweisel gab es einen eignen Babylonischen, dem ksprischen Herakles Sandan entsprechenden oder mit ihm identischen Sonnengott, der aber im Bels-Tempel nicht aufgestellt gewesen zu sein deint.

- 80. Der Cultus der Chaldaer war übrigens überwiegend aftroatrisch. Der Belus-Tempel diente ihnen als Sternwarte; Aftronomie ind Aftrologie hatten fie zu einer mit der Religion im engsten Buammenhange stehenden Biffenschaft ausgebildet, und beide beruhten ei ihnen auf der Annahme einer zwischen der Erde und den Lichtern ies Firmaments bestehenden Wechselwirkung und Sympathie. ounte auch in jenen Gegenden, wo bei reinerem himmel und durchichtigerer Atmosphäre die Himmelskörper dem Menschen näher zu sein deinen, und ihr Glanz blendend und bezaubernd die in ihre Andauung sich Versenkenden ergriff - was konnte da, nachdem einmal vie heidnische Naturvergötterung fich der Geister bemächtigt hatte, naber iegen, als in den Gestirnen himmlische, mit Bewußtsein und eignem Billen ihre Bahn wandelnde Mächte zu sehen und anzubeten? Bie verführerisch dieser Dienst war, das zeigen die warnenden Worte des Fraelitischen Gesetzgebers: "Daß du nicht deine Augen aufhebest zum himmel, und schauest an die Sonne und den Mond und die Sterne — das janze Geer des himmels, und fallest ab, und betest fie an, und dienest hnen 2)." — "Habe ich das Licht (die Sonne) angeschaut" — sagt Hiob - "und den Mond, wenn er prächtig wandelte? Hat fich mein Berg heimlich verführen laffen, ihnen, als göttlichen Herrschern, durch einen Handluß zu huldigen? — Das ist Missethat, denn damit hatte ich verläugnet Gott in der Höhe 3)."
- 81. Bald kam man nun dazu, die Gestirne auch um Rath zu fragen, in ihren Bewegungen die Geschicke Einzelner und ganzer Bölker zu lesen, an sie, als Schicksalsmächte und lebendige Wesen, Bitten und Opfer zu richten. Es entstand mithin die Begierde, sich diese Mächte oder wenigstens die Ausslüsse ihrer Kraft näher zu bringen, sie zu sich

<sup>1)</sup> Serv. ad Aen. 1, 729. — 2) 5. Mos. 4, 15—19. — 3) Siob 31, 26—28.

herabzuziehen und in unmittelbarer Rabe festzuhalten; man trug die den Gestirnen entströmte oder fünstlich entlockte und in Amuleten oder Teraphim concentrirte Rraft als Schutzmittel mit sich herum; allen Rünsten der Astrologie und Magie war ein weiter Spielraum erdffnet. Den Wandelsternen befonders, die fie fruhe ichon von den in Sternbilder geordneten Standsternen unterschieden hatten, schrieben die Chaldaer Rrafte zu, welche von ihnen ausgehend alle Rreise der irdischen Schöpfung beherrschen und auf das Leben der Erde und der ihr ange borigen Befen bestimmenden Einfluß üben follten. Als "Dolmetscher" bezeichneten fie die Planeten, weil fie durch ihren eigenthumlichen Lauf das Zukunftige anzeigten und den in ihre Geheimnisse eingeweihten Menschen durch ihre Farbe, ihren Auf- und Untergang den Billen des Geschicks verfündigten. Jedes Gebiet des Lebens unter dem Monde wurde als einer der Sternmächte untergeordnet gedacht; in den Detallen, Steinen, Pflanzen, Thieren, Menschen offenbarte fic Die Rraft des Gestirns, von der ihr ganzes Wesen durchdrungen war. Daran knüpfte sich dann der Glaube an astrologische Amulete, in denen man diese Rraft eines Gestirns concentrirt und eingeschlossen mahnte, und die man als Schutzmittel mit fich herumtrug. Die Schickfale der Lander und Bolfer, Ronige und einzelner Menschen tonnten daber in den Bahnen der Planeten gelesen werden. Befonders wurden die fünf Planeten oder ihre Genien als Götter verehrt, Jupiter und Benus als wohlthuende, Mars und Saturn als feindliche, alle natürlich unter andern Namen. Dreißig andre, den Planeten untergeordnete Gestirne nannten sie die "berathenden Götter", und zu ihnen tamen noch zwölf "herren der Götter", deren jedem fie einen Monat des Jahres und eines der Zeichen des Thierfreises zutheilten. Ob die in der Bibel erwähnten Affprisch - Babylonischen Gottheiten Risroch, Anamelech, Adramelech zu diesen Sterngöttern gehörten, ift nicht bekannt. Diodor, der hier aus Rteffas geschöpft zu haben scheint, behaupteten die Chaldaer, die Natur der Welt sei ewig, sie habe keinen Anfang gehabt und werde fein Ende haben, aber die Ordnung des Ganzen komme von einer göttlichen Vorsicht, und Alles, mas jest am himmel zu sehen ift, sei nicht zufällig oder von selbst, soudern werde durch eine festbestimmte Entscheidung der Götter geordnet 1).

82. Assprien empfing den Sternendienst von Babylon und den Adonis Dienst von Sprien; die alte Schutzgöttin des Assprischen Reiches, auf welche alle großen Werke zurückgeführt wurden, war Semiramis

<sup>1)</sup> Diod. 2, 29.

gewesen, ursprünglich die Fischgöttin Derketo oder Atergatis, aber allmalig zur Sprischen, zugleich der Mylitta verwandten Urania umgestaltet, eine Umgestaltung, welche der Mythus damit ausdrückte, daß fie die Tochter der Derketo sei, daß diese fich bei ihrer Geburt in's Baffer gestürzt, Semiramis aber geboten habe, keine andern Göttet als fie zu verehren. Sie murde nun auf die Derketo tretend abgebildet; ihr Attribut wurde die bei den Affpriern heilig gehaltene Taube, das Symbol der Ueppigkeit und Fruchtbarkeit. In den Ruinen der Affprischen Pallaste sind die Götternamen Bel, Astarte, Beltis und Affarak gefunden worden, der lettere wird als "großer Gott und König der Botter" in den Inschriften bezeichnet, und war wohl Eins mit Bel; das häufig dort gefundene Bild eines Gottes mit einem Adlerkopfe Rellte, vermuthet man, den Gott Nisroch ) vor. Ungeschlachte menschliche Figuren mit Flügeln und Vogelfrallen, einer Beiberbruft und dem Schwanze eines Ckorpions, welche im Schutte des Pallastes zu Nimrud abgebildet gefunden worden, scheinen ein bofes Princip darzustellen 2). Erwägt man, daß die Affprische Civilisation das Ergebniß einer Mischung von Chamiten oder Ruschiten mit Semiten und Ariern am Eigris war, so erklärt fich das Borkommen solcher Wesen.

## 4. Inrien, Phonizien und Arabien.

Weniger als in Kleinasien waren in Sprien durch die 83. Briechische Colonisation und Herrschaft die alteinheimischen Culte berührt worden. Zwar waren in den Griechischen Städten des Landes, die seit der Diadochen-Herrschaft dort in Menge aufgeblüht waren, mit ber Hellenischen Sprache auch die Hellenischen Götter eingezogen, aber auf die alten Landes-Insaffen, die Canaanitischen Stämme, übte dieser Cult keine sonderliche Anziehungskraft; sie behielten ihre alten Botter und deren Dienst. Wir begegnen hier wieder einem Götter. Ramen, der für die zwischen dem Tigris und dem Mittelmeere wohnenden Stämme eine so weitgreifende Bedeutung hat, wie etwa der Name Beus bei den Griechen, und diese, indem fle ihn mit ihren Göttern verglichen, saben daher in ihm bald ihren Zeus, bald auch Kronos oder Helios, Herakles oder Ares, oder hielten ihn euhemeristisch für einen alten vergötterten König. In frühester Zeit war Baal in Tyrus und den Colonien bildlos verehrt worden; aber längst schon hatte sich

<sup>1)</sup> Jesai. 37, 38. — 2) Grotesend in den Abhandl. der Götting. Ges. Bd. V, S. 141.

sein Dienst zu einer sehr üppigen, von einer zahlreichen Priefterschaft verwalteten Idololatrie ausgebildet, die ihren Hauptsitz in Tyrus hatte. Bon der Menge der Baalspriefter gibt die Thatfache eine Borftellung, daß in dem kleinen Königreich Ifrael allein 450 Priester des Gottes neben 400 Prieftern der Afcherg waren 1). Sein Bild saß auf Stieren, denn der Stier war das Symbol der mannlichen befruchtenden Raturfraft; auch mit Trauben und Granatäpfeln in den Händen wurde er dargestellt. Da die vorderasiatischen Bolker eigentlich nur zwei Ratur gottheiten, eine mannlich zeugende und eine weiblich empfangende, unterschieden, so war Baal zugleich elementarischer und fiderischer Ratur; als Elementargott war er der Gott der schaffenden, überall Leben hervortreibenden Kraft, insbesondre des Feuers; dabei war er aber auch Sonnengott, und erhielt als solcher, menschlich abgebildet, den dieser Gottheit eignen Strahlenkranz um das Haupt; in dieser und jener Eigenschaft mard er zugleich als Gebieter des himmels (Beelsamen) und der von ihm befruchteten Erde gedacht. Demnach schien der in den Sprischen Städten Heliopolis, Emesa, Palmpra verehrte Baal den Griechen ihr Helios zu sein, und auf einer Inschrift zu Palmpra heißt er in der That Baal-Schemesch, Sonnen-Herr. Euhemeristisch gedeutet erscheint er als der älteste Rönig aller jener Staaten und Bolker, die ihn verehrten, der Affprier, Babylonier, Phonizier, Cyprier, Rarthager, Lydier, und wie Zeus sein Grabmal in Kreta hatte, so gab es auch ein Grabmal oder Gebeine des Belus in Babylon, Tyrus, in der Phönizischen Colonie Gades.

84. Der Canaanitische Moloch (König) war vom Baal nicht wesentlich unterschieden, sondern derselbe Gott nach seiner grimmigen, zerstörenden Seite, der Gott des fressenden Feuers, die Gluthsonne, welche das Land mit Unfruchtbarkeit und Pest schlägt, die Quellen austrocknet und gistige Winde erzeugt. Wenn es beim Propheten heißt: "Die im Thale Ben schinnom bauten Höhen des Baal, hindurchzussühren ihre Söhne und ihre Töchter dem Moloch" — und wieder bei demselben: die Juden hätten dem Baal Höhen gebaut, ihre Kinder zu verbrennen, dem Baal zum Brandopfer 2), — so ist die wesentliche Identität beider nicht zu verkennen. Geopfert wurden dem Baal außer dem Rauchwert, das man ihm verbrannte, Stiere und vielleicht auch Pferde — letztere opferten wenigstens die Perser dem Sonnengotte. Aber das Hauptopfer waren Kinder. Die gräßliche Sitte hatte ihren Grund in der Vorstellung, daß Kinder theils als das theuerste Gut

<sup>1) 1.</sup> Ron. 18, 19. — 2) Jerem. 32, 35; 19, 5.

der Aeltern, theils als reine und unschuldige Wesen die wohlgefälligste Gabe, das den Zorn der Gottheit am sichersten besänftigende Gühnopfer seien, daß ferner der Gott, zu deffen Wesen die zeugende Raturtraft gehörte, auf das vom Menschen geschlechtlich Erzeugte, auf die Singabe des Lebens der Kinder gerechten Anspruch habe. Die Opfer wurden verbrannt; das Leben, das der Feuergott gegeben, sollte er auch durch die das Wesen verzehrende Flamme wieder zurudnehmen. Die Rabbinische Beschreibung des Molochbildes, daß es eine menschliche Figur mit einem Stierkopf und ausgestreckten Armen gewesen, wird durch den Bericht Diodor's über den Karthagischen Kronos, d. h. den Moloch, bestätigt 1). Das metallene Bild ward durch ein innen angezündetes Feuer glübend gemacht, und die Rinder, in feine Arme gelegt, rollten von da in den feurigen Schoof hinab. Besentlich zum Erfolge des Opfers war die freiwillige Darbringung von Seite der Meltern; felbst der Erstgeborene oder gar das einzige Rind der Familie wurde hingegeben. Durch Liebkosungen und Ruffe erstickten die Aeltern das Geschrei der Rinder, denn das Opfer sollte nicht weinen, und die Laute der Rlage murden durch das Getose des Flotenspiels und der Bauten übertäubt 2). Die Mutter, fagt Plutarch, stand dabei ohne Thranen und Seufzer; seufzte fie jedoch und weinte fie, so verlor fie die Ehre, das Rind aber wurde dennoch geopfert 3). Solche Opfer wurden theils alljährlich an einem bestimmten Tage, theils vor großen Unternehmungen und bei allgemeinen Ungludsfällen, um den Born des Gottes abzuwenden, dargebracht. Man erkennt die uralte Sitte in dem Mythus von Theseus und Minotaurus. Das Kretische Ungeheuer mit menschlichem Körper und Stierkopf, welchem Jünglinge und Jungfrauen geopfert wurden, mar der aus Phonizien gekommene Moloch; die Ueberwindung desselben durch Theseus war die Vernichtung des blutigen Eultus. So war auch die von Phönizien nach Kreta durch den Stier entführte Europa das Symbol der Colonisirung dieser Jusel durch die Phönizier; der Stier, auf dem Europa saß, war der Sonnengott, und sie die Mondgöttin Affarte.

85. Eine andre Form des Baal war Melkarth (d. h. Stadtkönig), der Stadtgott von Tyrus, dessen Dienst durch die von dort ausgegangenen Colonien weit am Mittelmeere herum verbreitet worden war. Dieser Beschirmer und Archegetes von Tyrus war der Phonizische

<sup>1) 3</sup> archi zu Jerem. 7, 31. Diod. 20, 14. — 2) Euseb. de laud. Const. 13, 4. Diod. 20, 14. Lact. inst. 1, 21, 13. Clitarch. ap. Schol. in Plat. Remp. 1, 14, 5. Minuc. Octav. 30. — 3) Plut. de superst. c. 13.

Herakles, zugleich Sonnen- und Feuergott, daher auf seinen Altaren ein ewiges Feuer unterhalten wurde, Stammkönig und heroischer Führer von Bölkerzügen; von ihm sind die Asiatischen Züge des Rampses mit dem Löwen, der Selbstverbrennung auf dem Scheiterhausen und andre in die Griechische Herakles-Sage übergegangen 1).

In der Aftarte der westasiatischen Bölker erkennen wir jene große, dem Baal zur Seite stehende Naturgöttin, die Sternen. Regentin 2), Himmelskönigin 3) und Mondgöttin 4), die Mutter des Lebens und Göttin der weiblichen Fruchtbarkeit. Sie war unter dem Namen Affarte die Schutgöttin von Sidon, nicht wesentlich verschieden von der Baaltis in Byblus und der Urania in Ascalon. Griechen und Römer nahmen fie bald für die Juno, weil fie oberfte weibliche Gottheit der Affaten war, bald für Aphrodite, wegen des ihr gewidmeten Dienstes der Unzucht, und wieder für Selene, denn sie ward als Mondgöttin mit Hörnern (Mondsicheln) abgebildet. Jene Aschera, deren hölzernes Bild man einmal selbst im Jehovahtempel zu Jerufalem auf gestellt hatte 5), war mit der sonst im alten Testamente Aftoreth go nannten Aftarte im Grunde Gins, und icheint das Berhaltnig zwischen beiden daffelbe, wie das von Baal und Moloch gewesen zu sein. Menschenopfer, das dieser Göttin gebracht wurde, bestand in der Preisgebung der Weiber. In ihrem Tempel oder in dem dazu gehörigen Saine überließen fich die Frauen den Besuchern des Festes. sollte die Astarte in Tyrus der Sage nach sich zehn Jahre lang selbst preisgegeben haben 6), und an manchen Orten widmeten fich Frauen sowohl als Mädchen auf längere Zeit, oder an den Festen der Göttin, um sie zu versöhnen und ihre Gunst sich zu erwerben, als hierodulen der Unzucht 7).

87. Diese in der alten Welt so weit verbreitete Sitte, der Wahn, daß der Gottheit nichts Wohlgefälligeres erwiesen werden könne, als ein solcher Dienst der Unzucht, hatte tiese Wurzeln in den Vorstellungen der Afiatischen Völker. Wo die Gottheit selbst geschlechtlich aufgesakt wurde, wo zwei Hauptgottheiten, eine mannliche und eine weibliche, einander gegenüberstanden, da erschien das geschlechtliche Verhältniß als etwas im Wesen der Gottheit selbst Gegründetes, der Trieb und dessen Befriedigung als das, was auch am Menschen der Gottheit am meisten

<sup>1)</sup> Nonn. Dionys. 40, 369 ff. Sil. Ital. 3, 29. Luc. de Dea Syr. 49. Eus. de laud. Const. 13. — 2) Herodian. 2, 5, 10. — 3) Serem, 7, 18. — 4) Luc. de Dea Syr. 4. — 5) 4. Rön. 21, 7; 23, 6. — 6) Epiph. Opp. 11, 107. — 7) Athenag. Leg. p. 27.

entspreche. So wurde die Wollust selbst zum Gottesdienste; und da der Grundgedanke des Opfers der der Hingebung des Menschen an die Gottheit unmittelbar oder durch Substitution ist, so konnte das Weib der Göttin nicht besser dienen, als durch Prostitution. Daher war auch der Gebrauch, daß Jungfrauen vor ihrer Vermählung einmal im Tempel der Göttin sich preisgeben mußten, so verbreitet; es war dieß in seiner Art dasselbe, was das Opfer der Erstlinge von den Feldsstüchten war. In Byblos hatte man den älteren Gebrauch später das hin abgeändert, daß die Frauen am Adonissesse der Baaltis zu Ehren sich die Haare abschnitten; nur diesenigen, die dieses Opfer nicht bringen wollten, mußten sich den Fremden überlassen, und der Lohn, den sie dassur empfingen, wurde zu einer Opfergabe für die Göttin verswendet 1).

- 88. Auf diesem Wege kam man aber dahin, daß man auch die Gräuel unnatürlicher Unzucht als eine der Göttin dargebrachte Suldigung betrachtete und zum formlichen Cult erhob. Besonders berüchtigt in diefer Beziehung war der Dienst der Göttin zu Aphata im Libanon. Der einsam gelegene Tempel war, wie Eusebius sagt, "eine Stätte der Missethat für solche, welche ihren Körper auf eine verruchte Weise verderben wollen. Die Manner find Weichlinge und weibisch, keine Manner mehr. Die Ehrwürdigkeit des Geschlechtes achten fie nicht; durch viehische Luft ehren sie Die Gottheit. Frevelhafter Umgang mit den Frauen, Unzucht, schmähliche, nichtswürdige Thaten werden in dem Zempel verübt, wo keine Sitte und kein Gefet galt, und kein ehrbarer und schamhafter Mensch zu finden war"2). Das Ansehen dieser Cultus. Statte war aber um so größer, als dort alljährlich vor vielen herbeis geströmten Menschen das Bunder sich wiederholte, daß eine Feuerfugel von der Höhe des Gebirgs ber erschien und fich dann in den See nabe beim Tempel senkte; in diesen See warf man dann kostbare Geschenke, und nur die der Göttin angenehmen, unter diesen aber auch die leichtesten, sanken unter.
- 89. Es war dieselbe einzig stehende Naturgöttin, die unter dem Ramen der Sprischen Göttin in der "heiligen Stadt", zu Hierapolis in Sprien, einen der berühmtesten und prächtigsten Tempel der alten Welt besaß. Ihr Bild, wie Lucian es beschreibt, gehörte der spätern Periode des dort herrschenden Hellenismus an, und so stellte es unter Griechischem Einslusse eine pantheistische Gottheit dar. Denn

<sup>1)</sup> Strab. 755. Luc. de Dea Syr. 6. Cyrill. comm. in Esai. III, 11, 275. ed. Paris. — 2) Eus. Vit. Const. 3, 56.

die Griechen hatten das weibliche Naturprincip in viele einzelne Göttergestalten zersplittert, und fanden daber von jeder ihrer Göttinnen Buge an dieser Einen umfassenden Gottheit der Afiaten. Sie galt ihnen daher zwar als Hauptgöttin oder Himmelskönigin für Hera, fie er kannten aber an ihr auch etwas von Athene, Aphrodite, Selene, Rhea, Artemis, Remesis und den Mören; in der That tam fie der Phrygischen Cybele am nächsten. Scepter und Spindel in den Ganden, trug sie Strahlen und eine Mauerkrone auf dem Haupte, trug auch den Gurtel, einen sonft nur der Aphrodite Urania zuständigen Schmud, und ihre goldne Statue faß neben der des Baal-Beus auf einem mit Lowen bespannten Wagen; ein an ihrem Ropfe angebrachter Stein er leuchtete Nachts den ganzen Tempel. Man hielt fie für Gins mit der Atergatis oder Derketo, die an der Philisthäischen Rufte in Fischgestalt verehrt wurde. Der Dienst mar beiden, dem Baal und der Gottin gewidmet; der Tempel war so überreich, daß Craffus mehrere Tage brauchte, alle goldnen und filbernen Gefäße und andre Roftbarkeiten deffelben zu mägen 1). Aus Arabien, Babylonien, Affprien, Phonizien, Eilicien und Rappadozien, also von allen Bölkern Semitischer Zunge, waren die Gaben zusammengefloffen.2). Im Tempelhofe befanden fic zahme, heilige Thiere in großer Bahl, dann der Teich mit beiligen Kischen; Priester und Tempeldiener waren in solcher Menge vorhanden, daß Lucian über dreihundert derselben bei einem Opfer beschäftiget sab; dazu kamen Schaaren von Flotenblafern, Gallen und in Begeisterung rasenden Weibern. Am Frühlingsfeste, das die einen das Brandfest, die andern das Fadelfest hießen, und zu welchem die Besucher aus allen Ländern zusammenströmten, wurden große Baume mit den daran hängenden Opfern verbrannt. Auch Rinder wurden geopfert, indem man sie, in einen Schlauch gesteckt, vom hohen Tempel in die Tiefe schleuderte, mit den gräßlichen Worten: das seien Ralber und keine Rinder. Im Borhofe standen zwei riesengroße Phallen. aufregenden Betofe der Paufen, Floten und begeisterter Lieder schnitten fich die Gallen in die Arme, und anch an den Zuschauenden angerte fich die Wirkung dieses Anblicks und der begleitenden Tone so machtig, daß ihre Leibes - und Seelenkräfte dadurch in Aufruhr geriethen, und auch sie, von der Luft, sich selbst zu zersleischen, ergriffen, mit den dazu bereit liegenden Scherben sich entmannten. Darauf liefen sie mit dem Abgeschnittenen durch die Stadt, und empfingen aus dem Hause,

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 5, 19. Strab. 748. Macrob. Sat. 1, 23. — 5) Luc. de Dea Syr. 10. cf. 16.

in welches sie dieses warfen, ein Weiberkleid und Weiberschmuck. Nicht auf Keuschheit, nur auf Sterilität war es jedoch bei der Verschneidung abgesehen, nur darin wollten die Gallen der Göttin ähnlich werden; das schmuzig = lüsterne Verhältniß, in welches sie von da an zu den Weibern traten, galt für eine heilige Sache und ward von den Gatten der Frauen geduldet.

- 90. Gleich den Cybele Prieftern ergoßen sich auch die Geweihten der Sprischen Göttin in herumziehenden Bettlerbanden über die Propinzen des Römischen Reichs. Ein verschleiertes Bild oder Symbol ihrer Göttin mit sich sührend, in buntfarbige Frauengewänder gekleidet, Gesicht und Augen nach Weiberweise bemalt, wanderten sie, mit Schwerztern und Geißeln bewaffnet, von einem Orte zum andern, versetzten sich durch einen wilden Tanz in bacchantische Elstase, wobei ihre langen hare durch den Roth schleisten, zerbissen sich die Arme und brachten sich dann Schnitte mit den Schwertern bei, oder geißelten sich zur Buße für einen angeblich gegen die Göttin begangenen Frevel. Es war eine Kunst, die man geübt haben mußte, sich bei diesen zum Behus des Geldzeinsammelns veranstalteten Scenen so zu schneiden, daß man sich nicht allzu bedeutende Wunden beibrachte 1).
- 91. Der Cult des Sonnengottes Elagabalus zu Emefa in Sprien war ähnlicher Beschaffenheit. Die Sonne wurde hier unter dem Bilde eines schwarzen, runden, spizig zulausenden Steines verehrt. Der Hohepriester trug auch hier Weibergewänder und Weiberschmuck, und der Kaiser Heliogabalus, der diese Würde bekleidete und den Gott nach Rom übersiedelte, warf menschliche Phallen als die der Gottheit angenehmsten Gaben in den Tempel. Nur die Furcht vor dem Schmerz hielt ihn ab, sich selbst der Verschneidung zu unterziehen; als treuer Diener seines Gottes that er aber, was er sonst konnte, sich möglichst weibisch zu machen <sup>2</sup>).
- 92. Adonis oder Thammus wurde vorzugsweise in Byblus verehrt; in den eigentlich Phönizischen und Sidonischen Städten und in den Phönizischen Colonien, überhaupt da, wo Melfarth Serakles verehrt ward, gab es keinen Cult des Adonis. Der erste Tag des Adonissestes war der Trauer gewidmet, die wehklagenden Beiber verkündeten den Berlust des verschwundenen Gottes; ihm und der Astarte zu Ehren mußten sie entweder ihre Haare abschneiden oder den Fremden sich preisgeben 3). Eine seierliche Bestattung des Idols, die mit allen Begräbniß Eeremonien

<sup>1)</sup> Senec. de brev. vit. 26. Lact. 1, 21. - 2) Dio Cass. 79, 11. Herodian. 5, 3. - 3) Luc. Dea Syr. c. 6.

Freude begannen, wenn Adonis wieder gefunden ward, d. h.: wenn sein Kopf, in einem irdenen Gefäße oder einem Papprustorb eingeschlossen, vom Meere ankam, oder wenn der Topf mit einem Briefe der Frauen von Alexandrien auf demselben nassen Wege die Küste erreichte mit der Botschaft, daß Adonis von der Aphrodite gesunden sei 1).

- 93. In Spriens glanzender Hauptstadt, Antiochia am Drontes, mit ihrer "halb = barbarischen" 2), d. h. aus Griechen und Assaten gemischten Bevolkerung, war denn auch Affatisches und Hellenisches Gotterwesen zusammengeflossen. In dem naben Lustorte Daphne mit feinen quellenreichen Cypressen = und Lorbeerhainen, wo die Natur selbst zum üppigen Lebensgenuffe einlud, murden Artemis und Apollo verehrt, aber der Dienst glich dem Culte des Baal und der Aftarte. In der gangen alten Belt war Daphne berühmt und waren die Daphneischen Sitten jum Spruchwort geworden wegen der üppigen Feste, der zugellosen Ausschweifungen und unnatürlichen Lafter, welche die Könige von Sprien und ihre Unterthanen dort wetteifernd den Göttern zu Ehren trieben. Und so blieb es auch unter Romischer Herrschaft. Selbst ein Libanius gestand, darin bestehe die Festfeier, daß man Alles, was nur unzüchtig und schändlich sei, dort ausübe und den letten Rest von Scham ablege 3). Ramen dann die Adonien, so erfüllte von allen Seiten Beulen, Behklagen und Trauern die weite Stadt '). Am Feste Majuma, das dem Dionpsos und der Aphrodite galt, fab man im Theater nacte Bublerinnen schwimmen 5).
- 94. An der Philistäischen Kuste in Gaza und allen Philistäischen Städten war Dagon die Hauptgottheit, und sein Tempel daselbst vor Alters der geheiligte Mittelpunkt des Philistäischen Städtebundes; seine Statue hatte menschlichen Kopf und Hände an einem Fischkörper 6). Er glich also dem von Berosus erwähnten Babylonischen Gott Odakon, der gleichfalls halb Fisch und halb Mensch gestaltet war. Neben ihm wurde eine verwandte Göttin, deren Hauptstz zu Ascalon war, die Derketo verehrt; auch sie hatte zur Hälfte Fischgestalt, während der obere Theil des Bildes ein Weib darstellte. Diese Fischgestalt der beiden Gottheiten, die damit als Meergötter bezeichnet wurden, war etwas der Philistäischen Küste zum Unterschied von dem übrigen Sprien Eigenthümliches. Der

<sup>1)</sup> Cyrill. Alex. ad Jesai. 18. — 2) So nannte sie Apollonius v. Ipana. Philostr. V. A. 1, 16. — 3) Liban. opp. II, 456; 555. III, 333. — 4) Amm. Marc. 22, 10. — 5) Chrysost. hom. 7 in Matth. Opp. VII, 113. ed. Bened. — 6) 1. Sam. 5, 3—5.

Wythus; daß Derketo, durch die ihr feindliche Aphrodite bethört, eine Tochter, die Semiramis, geboren, dann aus Scham und Trauer über thren Zehltritt sich in den Teich gestürzt habe, und in einen Fisch verswandelt worden, zeigt, daß zwischen ihrem Culte und dem der Urania zu Ascalon ein seindliches Verhältniß bestand. Der Gott Marnas, dem die Gazäer bis spät in die christliche Zeit mit äußerster Zähigkeit anhiengen, war ein dem Baal und Zeus entsprechender Philistäischer Witterungsgott, der, scheint es, den Dagon verdrängt hatte, und an den man sich vor Allem bei großer Dürre und Trockenheit wandte.

Nirgends wohl zeigte das Seidenthum, durch die Verhältniffe **95.** eines zwischen zwei feindlichen Reichen gelegenen Granzgebietes begunftigt, eine fo zähe Dauerhaftigkeit, wie zu Carra oder Harran in Mesopotamien. Durch die ganze driftliche Zeit hindurch bis tief in's Mittelaster hinein bewahrte diese Stadt und die umliegende Gegend ihre heidnischen Tra= ditionen. Diese maren eine Dischung von Griechischen Ideen mit altem Sprischen Götterdienst; die Stadt hieß daher auch Hellenopolis, die Beidenstadt, eine Hellenische Schule mit neuplatonischen Ueberlieferungen bestand hier lange, und noch im Jahre 540 verschonte der Persische König Ahofru Harran, zur Belohnung dafür, daß der größte Theil der Gin= wohner heidnisch geblieben sei 1). Der Gult einer androgynen Mondgottheit hatte der Stadt großen Ruf erworben, so daß auch Raiser wie Caracalla und Julian hingezogen wurden. Als der Kalife Mamun im Jahre 830 diese Harranier, die auch in Edessa und einigen andern Städten des nordöstlichen Sprien und Mesopotamien wohnten, mit dem Tode bedrobte, wenn sie sich nicht zu einer der geduldeten Religionen bekennen würden, da beschloßen sie, sich für Sabier auszugeben, unter welchem Namen der Koran die Babylonischen Vorfahren der heutigen Mendaiten verstand 2). Seitdem gaben die Duhammedaner den Beiden von harran den Ramen Sabier, mabrend die Sprischen Christen sie fortwährend Harranier oder "Rhenfoio", d. h. Heiden, nannten. Ihr Hauptgott war ein Sonnengott, Schemal, der "große Herr", dazu tam eine Mondgott= beit und die fieben, theils männlichen theils weiblichen Planetengötter. Der Beltis oder Mylitta verbrannten fie Thiere lebendig; Thammuz oder Adonis wurde von den Weibern noch immer beweint, ward aber

<sup>&#</sup>x27;) Procop. Bell. Pers. 2, 13. Ogl. die Note von Saint-Martin zu Le Beau, hist. du Bas-Emp. III, 61. — 2) Hottinger, hist. orient. Ed. II, p. 252, aus dem "Fihrist". Ogl. die Mittheilungen aus Chwohlsohn's ungedr. Berke über die Ssabier in dem Bulletin hist. phil. de l'Acad. de Petersb. T. X. p. 226 ss.

für einen Propheten ausgegeben, der durch einen König, weil er ihn zur Berehrung der Planetengötter und der Zodiakus Bilder ermahnt habe, ermordet worden sei. Zu dem geheimen Dienste gehörte das Opfer eines neugeborenen Kindes, dessen Fleisch, nachdem es getödtet worden, weich gesocht, dann mit Mehl und verschiedenen Begetabilien vermischt wurde; daraus wurden dann Kuchen gebacken, die den Mysten (mit Ausschluß aller Weiber) das Jahr über zu einer Art infernaler Communion dienten. Hier deckt sich die Quelle auf, aus der die ganz gleiche Sitte gewisser Gnostischen Sesten floß; und damit wird auch die bekannte Beschuldigung Thyesteischer Mahlzeiten, welche die Heiden im Römischen Reiche gegen die Christen überhaupt erhoben, erklärlich 1).

Die zahlreichen Stämme der Araber hatten eine Menge von **96**. Göttern und Culten, die aber nahezu alle siderischer Natur waren, und also in Wirklichkeit bei näherer Betrachtung in wenige Aftralgottheiten zusammenfloßen. Abulfaradsch nennt nebst Sonne und Mond fünf Gestirne: Aldabaran, Jupiter, Canopus, Sirius und Mercur, als Gegenstände der Anbetung bei einzelnen Stämmen. In der südöstlich von Mekka gelegenen Stadt Taif wurde von dem Stamme der Takif die "große Göttin Allat" in Gestalt eines vierecigen weißen Steins verehrt; derselben Göttin dienten die Koreischiten unter einem großen heiligen Palmbaum, zu welchem fie jährlich wallfahrteten, um ihre Waffen daran aufzuhängen und Opfer zu schlachten 2). Eine solche Palme wurde auch in der Stadt Nagran angebetet; jährlich wurde ihr dort ein Fest gefeiert, wobei man Rleiderstoffe und Weiberschmuck daran aufhängte 3). Die Göttin Allat ift die Alilat, welche Herodot der Urania und Mylitta gleichsett, die aber bei den Arabern vorzugsweise Mondgöttin gewesen zu sein scheint.

97. Der Koran nennt nebst der Allat noch zwei Hauptgöttinnen: Uzza und Manat. Uzza, d. h. die "Hochmächtige" ), wurde vom Stamme der Gatafan in Gestalt eines Samurah Baumes, einer Afaziens Art, angebetet; bei andern Stämmen war ihr Bild das eines Weibes; Evagrius nennt ste Aphrodite 5). Zwei Töchter der Uzza erwähnt der Dichter Zaid Ben = Amr 6). Die Göttin Manat wurde vorzüglich zu

<sup>&#</sup>x27;) S. die Stellen bei hottinger l. c. p. 273, mit der Berbesserung von Abrah. Echellens. Eutych. vindic. II, 336. Chwohlsohn hat ans hes. dieß bestätigt. — ') Ostander, Studien über die voriesam. Rel. d. Arab. in d. Zeitschr. d. D. M. Ges. VII, 481. — ') Caussin de Perceval, Essai sur l'hist. des Arabes, I, 125. — ') Bergmann de relig. Arab. ante-islam. Argentor. 1834. p. 10. — b) Hist. eccl. 6, 22. — b) Ap. Reiske, primae lineae, ed. Wüstenseld, p. 265.

Jathreb (Medina) verehrt; andern Stämmen diente ein Felsblock als Idol derselben.

- 98. Im Peträischen Arabien, in Bostra, Betra, Sela wurde Dusares als Hauptgott verehrt, der dem Dionysos gleichgesette Urotal des Herodot. In Petra besand sich sein Bild in einem reichen, goldzeschmückten Tempel, es war aber nur ein großer, viereckiger, unförmslicher, schwarzer Stein, der auf goldner Basts ruhte. Nur als Sonnensgott wurde er zum Dionysos gemacht, obgleich sich, nachdem sein Cult auch nach Italien sich verbreitet hatte, auf Römischen Rünzen sein Name mit dem Typus der Weinlese sindet i). Diesem Gotte wurden Menschensopser gebracht. Die scenitischen Araber oder Dumatener opserten ihm jährlich einen Knaben, den sie dann unter dem schwarzen Steine begruben 2), und noch unter dem Kaiser Mauritius bekehrte sich ein Arabischer Scheich zum Christenthume, der mit eigner Hand eine Anzahl Menschen geopfert hatte 3).
- In dem großen National=Seiligthume zu Metta, in der um ben Anfang' des ersten Jahrhunderts v. Chr. gegründeten Raaba, waren 360 Gögen aller Arabischen Stämme aufgestellt; die Hauptgottheit des Tempels und der Koreischiten mar Hubal, der fieben Pfeile in der Sand haltend abgebildet mar, und vor dem das Loofen mit Pfeilen vorgenommen murde 4). Dieser Cult war von Norden, von Sprien ber ein= geführt worden, und Hubal ist offenbar identisch mit dem Gott der Ueberhaupt willen nach der Behauptung der Araber die Harranier. menschlich geformten Idole erst von Sprien her nach Arabien gekommen fein; die früheren und bevorzugten Gegenstände Arabischer Berehrung waren Steine und Baume, in denen man, wie auch in den menschlich gestalteten Götterbildern, nicht bloße Symbole der Gottheit, sondern Träger und Gefäße ihrer Kraft und Wirksamkeit sah und ehrte. Schahrastani nennt die Sabier oder Anbeter der Gestirne die "Anhänger der Behaufungen", weil sie Die Planeten als die Wohnungen ihrer Götter betrach= teten, "aber" — läßt er sie sagen — "die Behausungen find zu einer Zeit fichtbar, zu einer andern werden sie nicht gesehen — wir mussen daher Figuren und persönliche Gestalten haben, welche vor unsern Augen das steben, auf daß wir uns ihnen hingeben und durch sie zu den Behaufungen Zugang gewinnen; — wir beten fie also an, damit fie uns den Gott ganz nahe bringen 5)." Man habe denn auch, sagt er, bei ber Ber=

<sup>1)</sup> Zoega, de Obelisc. p. 205, 206. — 2) Porphyr. de abst. 2, p. 225. Euseb. Pracp. evg. 4, 16. Or. ad Const. c. 13. — 3) Evagr. H. E. 6, 22. — 4) Pococke, Spec. Hist. Arab. ed. White, p. 98. — 5) Religionspartheien, übers. v. haarbrüder, II, 68.

fertigung der Bilder Zeit, Tag und Stunde, und alle aftronomischen Beziehungen von günstiger Conjunction beobachtet. Die arabische Sitte, die Götterbilder mit dem Blute der Opferthiere zu bestreichen, oder das Blut über das Haupt des Idols auszugießen 1), scheint mit dieser Borstellung von der Kraft der Idole zusammenzubängen.

5tädten fand — Sabotha in Hadramaut hatte sechszig, Thomna bei den Gebaniten fünf und sechszig 2) — muß ihren Grund darin gehabt haben, daß hier die Götterbilder vieler einzelner kleinerer Stämme vereinigt waren, wie nachher auch in der Kaaba zu Melka; die letztere scheint als eine Art Arabischer Metropole, deren Ansehen zugleich mit dem Borrang der Koreischiten über die andern Stämme verknüpft war, alle mälig einen sehr exclusiven Charakter angenommen zu haben, so daß, als die Nakissten sich ein der Kaaba ähnliches Heiligthum erbauten, Irheir sie deshalb mit Krieg überzog und ihren Tempel zerstörte 3). Aus demsselben Grunde zog Abraha, König von Jemana, mit einem Heere gegen die Kaaba, sie zu vertilgen, das Heiligthum aber ward auf wunderbare Weise, meinte man, gerettet 4).

## 5. Aegypten.

## 1. Das Götterwesen.

- 101. Es ist neuerlich wieder behauptet worden, die Aegypter seien die frömmste unter allen heidnischen Nationen gewesen, und dieß ist insofern richtig, als kein andres Bolk so vollständig und willig unter der Herrschaft seiner Religion und dem vielsach drückenden Joche ihrer in alle Lebensverhältnisse eingreisenden Satungen stand, wie das Aegyptische. Ihre religiösen Gefühle waren wärmer, zäher zugleich und leidenschaftlicher als die der Griechen und Römer; jeder Neuerung in religiösen Dingen entschieden abgeneigt, hielten sie beharrlich an den überlieserten Göttern und Gebräuchen sest, und bei der Wachsamkeit einer ungemein zahlreichen, sest organisitzen Priesterschaft versloßen Jahrtausende, ohne das der eigenthümliche Charakter dieser Religion irgend eine wesentliche Aenderung oder auch nur Fortbildung ersahren hätte.
- 102. Die Alegypter waren nicht gleich den Griechen eine poetisch schöpferische, Mythen bildende Nation; die Trockenheit ihrer Phantasie, die Einförmigkeit und Abgeschlossenheit des Landes und der sie umgebenden

<sup>1)</sup> Rasmussen, additamenta, p. 69. — 3) Plin. H. N. 12, 32. — 3) Abulfed. Hist. anteisl. p. 136. Pocock. p. 93. — 4) Abulf. p. 200.

Natur, die frühe Organisation der Priester «Collegien gestatteten keine mythologische Entwicklung; ihren Göttern sehlt die Manigsaltigkeit, die plastische Persönlichkeit der Griechischen Götterwelt, es sind nur wenige Ideen, die sich in ihnen verkörpert haben; aber sie sind auch weit wenisger anthropomorphisch und anthropopathisch als jene, nur in der Ostrisssage zeigt sich ein mehr ausgebildeter Mythus, der jedoch ohne die Einswirkung der Fremden und die daraus entstandenen Cultus «Constiste kaum sich so entwickelt haben würde.

- 103. Auf den ersten Blick scheint die Zahl der Gottheiten ziemlich bedeutend zu sein; drei Götterkreise oder drei Dynastien werden ermähnt; denn die Aegypter setten, gleich andern Bolfern, eine Götterregierung an den Anfang ihrer Geschichte. Die erste Dynastie bestand aus den fieben höchsten Göttern mit dem National = Connengott Ra an der Spipe, an den die Ofiris=Familie sich anschloß; es folgte eine zweite Dynastie von zwölf Göttern, und eine dritte von dreißig Salbgöttern. Wenn nun bier jedem einzelnen Gotte eine bestimmte Regierungsdauer beigelegt wird, und wenn auch Berodot seine Götterkreise ber Zeit nach aufeinander folgen läßt, und es als die allgemeine Vorstellung berichtet, daß jeder einzelne Gott eine bestimmte Zeit über die Menschen geherrscht habe, so ist zwar diese ganze Eintheilung und dronologische Succession ohne Zweifel ein fünftliches Produkt der Priester in einer Zeit, wo Megnpten zu Ginem Reiche vereinigt war, aber das Wahre liegt doch zu Grunde, daß das Ueberwiegen eines Gottes und seines Cultes mit den Zeiten wechselte und sich nach der Bedeutung der Stadt richtete, wo der Dienst des Gottes ursprünglich heimisch war.
- 104. Das Aegyptische Götterwesen ift nämlich aus einzelnen Lokals Gulten erwachsen. In dem Maße, als die verschiednen Landschaften zu größeren Reichen, einem ObersAegyptischen und einem UntersAegyptischen, politisch vereinigt wurden, brachte man auch die von den Landschaften versehrten Gottheiten in eine Verbindung; es bildeten sich Götterkreise, deren später drei gezählt wurden; bei der Gestaltung dieser Kreise und der Bestimmung der Rangordnung unter den Göttern war der öster wechsselnde, politische Einsluß einzelner Städte maßgebend; schon in jeder Provinz bildete die Hauptstadt auch den religiösen Mittelpunkt, und als Negypten sich zu einem Doppelreiche gestaltete, waren es die beiden Residenzstädte Memphis in NiedersNegypten und Theben im oberen Lande, deren Götterlehren und Culte, durch die hier besindlichen Priesters Collegien selbstständig entwickelt, zum Vorrang gelangten. So bildete sich ein sehr künstlicher Polytheismus, während in alter Zeit jede Stadt oder Landschaft Einen Gott oder doch Einen Hauptgott, meist mit einer

sein Wesen von der weiblichen Seite ausdrückenden Göttin als Beissterin oder Genossin, verehrt hatte. Doch behielten die einzelnen Städte und Nomen ihren Special=Gott fortwährend bei: Set z. B. war immer der Gott von Ombos, Horus der Gott von Edsu, Khem der Gott von Koptos, Leto die Göttin von Buto, Thoth der Herr von Hermopolis, Chnuphis der Herr des Landes Esneh. Als Theben mit seiner Dynastie die Herrschaft über das neugebildete Reich erlangte, ward der dortige Losalgott Ammon "König der Götter"; durch die Erhebung von Remphis erhielt der Memphitische Losalgott Phthah (Hephästos) den obersten Kang.

105. Sonnendienst bildete die Basis des Negyptischen Götterwesens; sowohl in dem Götterkreise von Ober = Aegypten, als in dem von Memphis bestand die erste Gruppe nur aus Sonnengöttern. Der Eine Schöpfer und Gott der ältesten Ueberlieserung war bei den Chamiten des Nilthals auf doppelte Weise in den mythisch = theogonischen Proces eingetreten, einmal durch geschlechtliche Auffassung und Unterscheidung einer männslichen und weiblichen Seite, dann durch Materialistrung und Identisszrung mit der Sonne, als der mächtigsten, alles Irdische beherrschenden Naturstraft.

Run ragt aber ein Gott vor allen hervor als der älteste und **106.** allgemeinste, der nicht gleich den übrigen einer besonderen Dertlichkeit angehört zu haben scheint: Ra, der König oder Bater der Götter, zu dem sich die andern nur wie Rachbildungen verhielten, oder der diesen erst durch seine Identisizirung mit ihnen ihre höhere und generellere Bedeutung verlieh. Er allein hatte keine Göttin zur Seite; sollte er, nach der bei den Priestern beliebten Weise, das Haupt einer Triade werden, fo wurde blos, indem man seinem Ramen eine weibliche Endung gab, dem männlichen Re eine Göttin Ra an die Seite gestellt 1). Zwar hatte auch er, "der in der Connenscheibe thronende Herr der beiden Belten", seinen alten Hauptsitz in Heliopolis (On), der von ihm benannten Sonnenstadt, aber diese Stadt erlangte nie eine politische Bedeutung für Aegypten, wie Memphis oder Theben, und so ift die hohe und weitverbreitete Beltung des Ra nicht erst einer von dort ausgehenden Fortpstanzung zuzw schreiben; vielmehr bewahrt Ra seinen Charakter als höchster, schaffender Gott auf den Denkmalen in allen Theilen Aegyptens 2); er ist der "Gott der beiden Zonen, der fich selber erzeugt"; das stete Urbild der alten Könige des Landes, welche ihre irdische Gewalt von ihm numittelbar ableiteten.

<sup>&#</sup>x27;) Lepsius über d. ersten Neg. Götterfreis, in den Berl. Atad. Abb. 1851, S. 193. — 3) De Rougé in d. Revue archéol. VIII, 55.

107. Also hat Ra zwar eine Mutter, Reith, aber sie hat ihn nicht von einem männlichen Götterwesen empfangen; er selber hat fich die Geburt gegeben, oder gibt fich, als Sonne, diefelbe täglich, wie es in einem Homnus heißt; oder: "er ist der einzige Erzeuger im himmel und auf Erden, und er selbst ift nicht erzeugt 1)." Er ist es, sagt ein andret Homnus, der im Anfange da ist; "die Götter der himmlischen Wohnung baben nicht selbst ihre Blieder geboren, du bist es, der sie in ihrer Gefammtheit geboren bat." Da nun aber die Idee des höchsten, schöpfe= rischen Gottes dem Aegypter immer seit frühester Zeit mit der des Sonnengottes zusammenfloß, so konnte ber Gott eine Mutter haben, die dann der himmel, insbesondre der nächtliche, oder der noch ohne Sonne gedachte himmel war. "Deine Mutter, der himmel, streckt ihre Arme nach dir aus," beißt es im hymnus auf dem Grabe des Priesters Ptahmes; oder: "Du strahlst, o Bater der Götter, auf dem Rücken deiner Mutter; täglich empfängt dich beine Mutter in ihren Armen; wenn du in der Bohnung der Nacht leuchteft, vereinigest du dich mit beiner Mutter, dem himmel." Der tägliche Aufgang der Sonne galt demnach als das Bild der ewigen, göttlichen Zeugung des Ra.

Joh bin, was ift, was sein wird; Riemand hat mein Gewand gelüstet, die Frucht, die ich geboren habe, ist zur Sonne geworden." Hier spricht sich der das ganze Negyptische Religionswesen durchdringende und beserrschende Material Pantheismus aus, der die ältere Idee eines les bendigen, schaffenden Gottes verdunkelt bat. Der himmel oder die uranfängliche Nacht ist die Hyle, das passive weibliche Princip, die Uranterie, die, für sich unfähig, zu bilden, doch in ihrem Schoose ein männlich zeugendes Princip trägt. Sich selbst erzeugend, d. h. von dem mütterlichen Schoose der Hyle sich ausscheidend, ist der Gott hervorgezgangen als Sonne, von der nun alles Leben und alle Gestaltung in der Natur ausgegangen ist.

109. Hiemit sindet denn auch die in der Aegyptischen Götterlehre so stark hervortretende Auffassung ihre Erklärung, daß der Gott nicht nur der Sohn der weiblichen mit ihm verknüpften Gottheit, sondern zusgleich auch ihr Gatte ist, der wieder mit seiner Mutter einen die Triade abschließenden Sohn zeugt. So sind der Arsaphis (der ithyphallische Ammon) zu Theben, der Manduli von Kalabsche, Har-Hat zu Tentyra

<sup>1)</sup> De Rougé l. c. 54. — 2) Nach Proclus (comm. in Tim. 1, 30.), dessen Text hier richtiger ist, als der bei Plntarch.

und Götteranschauung: aus der uranfänglichen Hele, dem Chaos der Griechen, erhebt sich ein Princip, eine erste bewußte allmächtige Krast; dieser noch verborgene, ungeoffenbarte Gott schafft sich selbst einen Leib, die Sonne, und wird so zum offenbaren Gott, der sofort aus der Materie ein zweites göttliches Wesen, den Abglanz und die niedere Botenz seines eignen Wesens bildet (mit seiner Mutter einen Sohn erzeugt). Es war dieselbe Anschauung, welche zur Annahme androgyner Gottheiten sührte, wenn nämlich das erste und höchste Wesen, noch bevor sich in ihm die beiden Geschlechter oder Potenzen, die passive empfangende und die active zeugende, dirimirt hatten, als die Beides noch in sich beschließende Einsheit ausgesaßt wurde. Solche androgyne Gottheiten waren Reith und Phthah <sup>2</sup>). Beide aber erscheinen auch wieder als rein geschlechtliche Wesen, jenes weiblich, dieses männlich.

In Ober = Aegypten waren die ältesten Götter, Mentu und Atmu, gleichbedeutend mit Ra, also Sonnengötter, so daß der eine die aufgehende und überweltliche, der andre die untergehende und unterwelts liche Sonne bedeutete. Sohn des Mentu oder auch des Atmu war Ru, der auch Sohn des Ra heißt, und seine Begleiterin Tefnet, die "Tochter der Sonne". Der Gott Ammon war erst durch die Erhebung Thebens, wo sein Cult blühte, seit der zwölften Dynastie, zu größerem Anseben gelangt; durch seine Verbindung mit Ra wurde er Sonnengott und "König der Götter", und entsprach er nach Griechischer Ansicht dem Zeus. Außer und vor dieser Verbindung und außerhalb Theben erscheint er sogar auf Bildern dem Ostris opfernd 3). Doch wurden die alten The bischen Sonnengötter Mentu und Atmu auch in der Periode, in welcher der Ammons = Dienst dort in höchster Bluthe stand, beibehalten; Ammon = Ra ward dann dem Mentu vorangestellt; man scheint sich durch Unterscheidung der Morgensonne, der Mittags = und der Abendsonne geholfen zu haben. Mit Mut und Rhonso bildete Ammon die große Triade in Theben und war ihm die gehörnte Schlange geheiligt; in seinem Tempel schlief eine Priesterin, die mit keinem Manne Gemeinschaft haben durfte, gleich dem Weibe, das im oberften Gemach des Belus = Tempels gn Babylon als die Braut des Gottes schlief 1). - Eine später entstandene Form des Ammon=Ra war der Gott Neph, Kneph oder Chnubis, der nach Plutarch allgemein in der Thebais verehrt wurde, dargestellt

<sup>1)</sup> Le Normant, Musée des antiquités Egypt. p. 65. — 2) Athène und Sevhästos, sagt Horaposso, 1, 12, p. 19. ed. Leemans. — 2) Wilkinson. Sec. Ser. I, 245. — 4) Herod. 2, 54. 58.

Aopfe, später auch mit vier Widdersöpfen. Als Neph=Ra wurde auch er zum Sonnengott gemacht, und stand überhaupt den alten höchsten Göttern, die alle nur verschiedene Personistationen derselben Gottesidee waren, gleich; auch er war also Urheber der Götter und Renschen, und wurde abgebildet, die Menschen in einem Töpfer=Rade oder Ofen bildend 1). Seine Auffassung als göttlicher Lebensgeist oder Weltsele scheint erst der spätesten Zeit kurz vor oder nach Christus anzugehören. Die Griechen nannten ihn den Zeus von Aethiopien, und in späten Inschriften heißt er Jupiter=Ammon=Chnubis 2). Denn mit Ammon wurde er so häusig verwechselt, daß man in dem widdersöpfigen Gotte eben Ammon zu erkennen meinte; und in der That gränzten beide Götter oder Göttersormen auch geographisch an einander; im südlicheren Theile der Thebais, in Elephantine und Spene war Kneph Hauptgott, im nördlicheren aber und in Theben selbst war es Ammon.

In der Hauptstadt Unter = Aegyptens, in Memphis, Bhthah, von den Griechen für Sephästos gehalten, Sauptgott. Die hohe Bedeutung, zu der er später gelangte — denn Manetho stellte ibn an die Spite sämmtlicher Götter — scheint er dem Range der Stadt Memphis verdankt zu haben. Als Vater der Götter und insbesondre els Bater des Ra, der Sonne, wird er auf den Denkmalern bezeichnet, und so kannten ihn schon die Alten 3). Doch findet sich auch ein "ältestes Phthah=Rind", genannt Inhotep 1). Phthah felbst heißt der "Erstgeschaffene", d. h. der sich selber, ohne einen Bater zu haben, individuelles Dasein gegeben hat, daber er auch als Urwesen doppelgeschlechtig war wie Neith; er beißt ferner "der Herr der Wahrheit", der wohlthätige Gott, er wohnt im goldnen Hause, und trägt den Rilmesser, das Symbol der Beständigkeit, in der Hand. Ihm besonders war jener bekannte, un= zähligemale abgebildete Räfer, der Scarabaus, heilig, der aus Mist eine Rugel bildet, die er, selbst gegen Often gerichtet, von Often nach Westen wälzt, dann 28 Tage lang verscharrt, und überdieß mit seinen 30 Beben auf die Zahl der Monatstage zeigt 5). Als demiurgischer Gott war er in Phila abgebildet, wie er immerdar das Weltei gestaltet 6), und in Inschriften heißt er Phthas, der sein Ei (Die Sonne) in den Himmel wälzt. Er erscheint also in den ihm gegebenen Prädikaten nicht als

<sup>1)</sup> Vaux, Handbook to the Antiquities of the Br. Mus. 1851, p. 353. —
2) Letronne, Recueil des Inscr. I, 396. —
3) Cic. N. D. 3, 21. —
4) Brugsh, Reiseber. 193. —
5) Horap. 1, 10. Plut. Isid. 34. Plin. H. N. 30, 11. —
6) Rosellini, Monum. del culto, pl. 21.

eigentlicher Sonnengott, wie Ra, er ist vielmehr das der Sonne vorher gehende Urwesen, die erste als Urseuer gedachte zeugende Araft. Daß er diese Bedeutung gehabt, wird auch durch die seiner weiblichen Seite, der löwenköpsigen Göttin Pascht, gegebenen Titel wahrscheinlich; sie heißt auf Phila: "Die große Herrin des Feuers in Senem, die lebende, stammenverzehrende Göttin 1)."

- 112. In einem Berse des Kratinus wird ein Aegyptischer Gott Socharis erwähnt, der auf Denkmälern nur in Berbindung mit Bhthah oder mit Ofiris, als Phthah = Sokari oder Sokari = Ofiris, oder diese beiden zu einer einzigen Gottheit verknüpfend als Phthah = Gotari= Ofiris vorkommt. Gben dieser war es, der in feiner zwergartigen, den phonizischen Pataken gleichenden Gestalt zu Meniphis den Spott des Rambyses reizte; häufig ward er mit einem Habichtsopfe und dem Scarabaus darüber abgebildet. Phthah = Sofari steht auch öfter auf zwei Rrotodilen, welche Embleme der Zeit und der Finsterniß sein follen 2). Die Procession, bei welcher sein heiliger Rabn herumgetragen wurde, war eine der vornehmsten Feierlichkeiten 3). Auch hier zeigt fich wieder der innere Zusammenhang der Aegyptischen Hauptgottheiten und die Schwie rigkeit oder Unmöglichkeit, ihre selbstständige Individualität nicht blos in Begriffe, sondern selbst im Leben und im Cultus festzuhalten. Ofiris war im Grunde nur die irdische Manifestation des Phishah, der fich in ihm den Menschen genähert und menschlichen Zuständen fich unterworfen Deshalb wurde auch der Stier Apis in den Inschriften des Serapeums der wiederauflebende oder wiedererftandene Phthab genaunt, während andrerseits die Priester versicherten, die Seele des Ofiris wohne in seinem Rörper 5).
- Mark hatte ihren Namen von dem dort verehrten, ithyphallisch dargestellten Gotte Khem, den die Griechen deshalb mit ihrem Pan verglichen. Er war einerseits nur eine Form des Ammon, die zeugende, belebende Sonne; auf den ältesten Monumenten heißt er "Ammon in seiner Kraft", "Ammon, der Gemahl seiner Mutter". Aber auch Horns kommt mit der Bezeichnung: "der Befruchter seiner Mutter" vor I, und in dem Turiner Todtenbuche hat der Verstorbene unter andern mykisschen Dingen auch über Khem eine Erklärung zu geben, welche darin

<sup>1)</sup> Brugsch, Reiseber. 263. — 2) Monumens Egypt. du Musée de Leide, II, 8. — 3) Wilkinson Sec. Ser. I, 254. — 4) Brugsch, Reiseber. 78. — 5) Plut. Isid. c. 20, 29. — 6) So hat ihn Champollion in Ralabsche gesunden. Rougé in den Annales de Philos. chrét. XXXIII, 374.

besteht, daß Khem Horus der Helfer seines Vaters sei, daß sein Hervorstommen oder Erscheinen, welches der Gegenstand eines eignen Festes war, seine Geburt sei, und daß die Federn auf seinem Haupte Ists und Rephthys bedeuteten 1). Verschieden von Khem war der Gott von Mendes im Delta, der nach Herodot's Angabe ganz wie Pan, halb Mensch, halb Ziegenbock dargestellt wurde. Da nach Diodor Viele den Ofiris für identisch mit Pan hielten, so war der Mendesische Gott eine (ithyphallische) Form des Osiris 2) oder des Ammon Ra oder vielmehr beider, und wirklich sindet er sich auf einer Turiner Säule mit der Insichrist: "Mendes, Ammon Ra, Gatte seiner Mutter, Herr des Himmels" und auf einer andern im Britischen Museum mit der Bezeichnung: "Der große Rendes mit den beiden Federn, Horus 3)." Er war also ein Gott der Zeugungskraft, und der Ziegenbock, ein lascives und zeugungslustiges Thier, ward als seine Manisestation dort verehrt.

114. Der Isis=Cult hatte zwar seinen Hauptsitz auf der Ril= Insel Phila, aber die Göttin war die vornehmste und ihr Dienst der allgemeinste in ganz Aegypten, "die Göttin mit zehntausend Namen" hieß sie, und in der That war, oder wurde sie vielmehr, ein in allen Farben schillernder, die manigfaltigsten Gestalten annehmender Proteus. Die Griechen verglichen fie mit Athene, Demeter, Persephone, Tethys, Selene '), den Aegyptern floß sie mit Hathor und Mut zusammen, aber auch an Pascht und Nephthys gingen ihre Attribute über, und fie felbst erscheint zuweilen mit dem der Göttin von Bubastis eigenthümlichen Ragentopfe. Abgebildet murde fie mit Hörnern und Discus oder der Arone auf dem Haupte, auch mit einer Geierhaube, Blumenscepter und das Lebenstreuz in den Sanden haltend. Auch fie mar eine kosmogonische Göttin gleich den andern, die weiblich gedachte, passive Sple, mit Ofiris, dem activen, zeugenden, plastischen Princip unzertrennlich verbunden, des Osiris Schwester, Gemahlin, Tochter und Mutter. Die uralte Stadt This und das nahe Abydos in Ober = Aegypten, dann das von This aus gegründete Memphis in Unter= Aegypten waren die Stätten des Osiris = und Isis = Cultes; dort herrschten die ältesten Königs = Dy= naftien, und so verbreitete fich der Dienst beider Gottheiten über das ganze Rilland.

115. Ists und Ostris allein unter den Aegyptischen Göttern waren die Träger eines vielfach, zum Theil auch mit fremden und entlehnten

<sup>1)</sup> Birch, Archaeol. XXXIV, 371. — 2) Wie Lepstus, Neg. Götterfreis, S. 175, meint. — 3) Orcurti II, 40. — 4) Plutarch, de Is. et Osir. 9; 27; 34; 52. Birch, Gallery I, p. 32. Wilkins. Sec. Series I, 366.

für einen Propheten ausgegeben, der durch einen König, weil er ist zur Berehrung der Planetengötter und der Zodiakus Bilder ermahnt bild ermordet worden sei. Zu dem geheimen Dienste gehörte das Opfer ein neugeborenen Kindes, dessen Fleisch, nachdem es getödtet worden, wir gelocht, dann mit Mehl und verschiedenen Begetabilien vermischt wurd daraus wurden dann Kuchen gebacken, die den Mysten (mit Ausschlauser Weiber) das Jahr über zu einer Art infernaler Communion diem Hier deckt sich die Quelle auf, aus der die ganz gleiche Sitte gewischen Sesten floß; und damit wird auch die bekannte Beschuldign Thyesteischer Mahlzeiten, welche die Heiden im Römischen Reiche gest die Christen überhaupt erhoben, erklärlich 1).

Die zahlreichen Stämme der Araber hatten eine Menge w **96**. Göttern und Culten, die aber nahezu alle fiderischer Ratur waren, also in Wirklichkeit bei näherer Betrachtung in wenige Aftralgettheil zusammenfloßen. Abulfaradich nennt nebst Sonne und Mond fünf Gesting Aldabaran, Jupiter, Canopus, Sirius und Mercur, als Gegenftic der Anbetung bei einzelnen Stämmen. In der südöftlich von Meffa legenen Stadt Taif wurde von dem Stamme der Takif die "große Gil Allat" in Gestalt eines vieredigen weißen Steins verehrt; derfell Göttin dienten die Korcischiten unter einem großen heiligen Palmber zu welchem sie jährlich wallfahrteten, um ihre Baffen daran aufzuhängt und Opfer zu schlachten 2). Eine solche Palme wurde auch in der Et Nagran angebetet; jährlich wurde ihr dort ein Fest gefeiert, wi man Rleiderstoffe und Weiberschmuck daran aufhängte 3). Die God Allat ist die Alilat, welche Herodot der Urania und Mylitta gleich set, die aber bei den Arabern vorzugsweise Mondgottin gewesen sein scheint.

97. Der Koran nennt nebst der Allat noch zwei Hauptgöttimme Uzza und Manat. Uzza, d. h. die "Hochmächtige" ), wurde mi Stamme der Gatafan in Gestalt eines Samurah Baumes, einer Alazim Art, angebetet; bei andern Stämmen war ihr Bild das eines Weibest Evagrius nennt sie Aphrodite 5). Zwei Töchter der Uzza erwähnt wichter Zaid Ben = Amr 6). Die Göttin Manat wurde vorzüglich p

<sup>1)</sup> S. die Stellen bei Hottinger l. c. p. 273, mit der Berbesserung von Abrak Echellens. Eutych. vindic. II, 336. Chwoblschn hat aus Ses. die bestätigt. — 2) Osiander, Studien über die vorislam. Rel. d. Arab. in d. Zeiste d. D. R. Ges. VII, 481. — 3) Caussin de Perceval, Essai sur l'hist. des Arabes, l, 125. — 4) Bergmann de relig. Arab. ante-islam. Argentor. 1834. p. 10. — 4) Hist. eccl. 6, 22. — 4) Ap. Reiske, primae lineae, ed. Wüstenseld, p. 25.

threb (Medina) verehrt; andern Stämmen diente ein Felsblock als wi derselben.

98. Im Peträischen Arabien, in Bostra, Petra, Sela wurde msares als Hauptgott verehrt, der dem Dionysos gleichgesetzte Urotal Gerodot. In Petra befand sich sein Bild in einem reichen, golds shmuckten Tempel, es war aber nur ein großer, viereckiger, unförms ber, schwarzer Stein, der auf goldner Basis ruhte. Nur als Sonnens wurde er zum Dionysos gemacht, obgleich sich, nachdem sein Cult mach Italien sich verbreitet hatte, auf Römischen Münzen sein Rame tem Topus der Weinlese sindet. Diesem Gotte wurden Menschenster gebracht. Die scenitischen Araber oder Dumatener opferten ihm jährlich ven Knaben, den sie dann unter dem schwarzen Steine begruben 2), und wirden dem Kaiser Mauritius bekehrte sich ein Arabischer Scheich zum krüftenthume, der mit eigner Hand eine Anzahl Menschen geopsert hatte 3).

99. In dem großen National=Heiligthume zu Metta, in der um Mufang' des ersten Jahrhunderts v. Chr. gegründeten Raaba, waren D Gogen aller Arabischen Stämme aufgestellt; die Hauptgottheit des mpels und der Roreischiten war Hubal, der fieben Pfeile in der md haltend abgebildet war, und vor dem das Loofen mit Pfeilen vormommen wurde 4). Dieser Cult war von Norden, von Sprien her ein= **fahrt** worden, und Hubal ist offenbar identisch mit dem Gott der Ueberhaupt sollen nach der Behauptung der Araber die kuschlich geformten Idole erst von Sprien her nach Arabien gekommen **m**; die früheren und bevorzugten Gegenstände Arabischer Verehrung tren Steine und Baume, in denen man, wie auch in den menschlich Matteten Götterbildern, nicht bloße Symbole der Gottheit, sondern Träs er und Gefäße ihrer Kraft und Wirksamkeit sab und ehrte. Schahrastani wut die Sabier oder Anbeter der Gestirne die "Anhänger der Behaumgen", weil sie Die Planeten als die Wohnungen ihrer Götter betrach= wen, "aber" — läßt er sie sagen — "die Behausungen find zu einer Zeit ichtbar, zu einer andern werden sie nicht gesehen — wir müssen daher Bauren und personliche Gestalten haben, welche vor unsern Augen das Ichen, auf daß wir uns ihnen hingeben und durch fie zu den Behaujungen Zugang gewinnen; — wir beten sie also an, damit sie uns den Sott gang nahe bringen 5)." Man habe denn auch, sagt er, bei der Ver=

<sup>1)</sup> Zoega, de Obelisc. p. 205, 206. — 2) Porphyr. de abst. 2, p. 225. Itseb. Praep. evg. 4, 16. Or. ad Const. c. 13. — 3) Evagr. H. E. 6, 22. — 9 Pococke, Spec. Hist. Arab. ed. White, p. 98. — 5) Resigionspartheien, übers. 4. hearbeiter, II, 68.

fallen zu lassen, dazu gab schon seine auch im Todtenbuche vorkommende Bezeichnung Osiris=Ra, d. h. Sonnengott, wie Ammon-Ra, Recht und Anlas.

- Als Gott der Zeugungekraft erscheint Ofiris in dem ihm gefeierten Feste der Pamylien, welches, die Chore abgerechnet, ganz einem Dionysos=Feste geglichen haben soll, nur murden statt der Phallen ellenlange Gliederpuppen mit einem durch Sehnen beweglichen Gliede, das nicht viel kleiner mar, als der gauze Leib, von den Frauen herumgetragen, und zugleich ein Standbild mit dreifachem Schamgliede ausgestellt '). Zugleich mar aber Ofiris ein Gott des feuchten Elements, oder jede feuchte, nährende Kraft ging von ihm aus, alles Gemässer mar ihm geheiligt; die Griechen machten ihn daher bald zum Ofeanos, bald wie der zum Regengott Dionpsos Spes; vor Allem aber galt der Rif mit seinen unbefannten Quellen als der Strom, der von Ofiris ausgegoffen werde, oder Osiris war der Ril selbst. Ihn jum Ocean zu machen, konnte freilich nur einem Griechen, nicht aber einem ächten Aegypter einfallen, denn das Meer war ihnen etwas Verdorbenes, Kraufhaftes, Feindliches; das Seefalz hieß ihnen daher Typhon's Schaum; die Priester gebrauchten ce nicht, am wenigsten zu Opfern, wie sie auch einen Schiffer nicht grüßten.
  - 119. Horus oder Har galt den Griechen als ein Aegyptischer Apollo, wahrscheinlich weil auch er ein schlangentödtender Gott war; er ward häusig dargestellt den Kopf der Schlange Apophis mit seinem Speere durchbohrend. Ursprünglich war er ein losaler Sonnengott; in Obers Aegypten hieß er der dreisache Horus, d. h. der Herr von Scham, Behai und Bas; auch als "Har, der Herr von Bas" sommt er por 3), und in Edsu, der großen Apollo Stadt der Griechen, hatte er einen berühmten Tempel als "Harshat, der große Gott, der Herr des Himmels, der Goldsperber, der Sohn des Osiris, des Herrschers der Götter und Göttinnen 4)." Seine Mutter war hier Hathor, und wahrscheinlich ist er erst später genealogisch mit ihr oder Isls und mit Ostris verbunden worden; denn nach einer andern Auffassung war er (als Arueris) Sohn des Ra und der Nutpe und älterer Bruder des Osiris; auch zum Sohne des Seb hatte man ihn gemacht.

<sup>1)</sup> Herod. 2, 48. Plut. Isid. c. 36. Wilfinson (Sec. Ser. I, 342) meint, das Fest musse dem Gott Khem angehören, und Rosellini (Monum. civ. III, 80) will es auf den ithpphallischen Ammon bezogen wissen, da auf den Denkmälern immer nur Ammon phallisch sich zeigt. Khem, Ammon und Osiris waren im Grunde Che und dasselbe Wesen. — 2) Plut. Isid. c. 32. — 3) Birch, in der Archaeologia, T. XXXIV, p. 368. 359. — 4) Brugsch, Reiseberichte, S. 227.

120. Identisch mit ihm war Harpofrates (Gar-pe-chrot), d. h. forus das Rind, der als noch sprachloser Anabe mit dem Finger auf dem Munde abgebildet ward, was Griechen und Romer misverstanden, als ob er ein Gott des Stillschweigens mare, und Neuere dahin deus teten, daß er Symbol der verschwiegen und geheimnisvoll in der Beugung wirkenden Naturkraft sei. Harpokrates war vielmehr ein junger Sonnengott, d. h. die Morgensonne; in einer Inschrift heißt es von "Wenn sein Haupt am himmel erscheint, ift die Welt, die in Finsterniß war, erleuchtet." Obgleich Harpokrates von Horus nicht wirklich unterschieden werden fann, sondern nur eine Form deffelben ift, so suchte man doch in Aegypten drei Wesen, die jedoch immer wieder in einander übergingen, auseinander zu halten, nämlich eben Harpokrates, den jungeren Borus und den alteren. Diefer lettere, har-uer, Arueris, wurde als sperberköpfiger Mann vorgestellt und bildete eine Trias mit einer Göttin Tsenenofre und seinem Sohne Pnebto; der jungere, den die Griechen eigentlich mit ihrem Apollo meinten, hieß "die Stupe und der Bertheidiger seines Baters Ofiris". An eine ausgeprägte Individualität dieser Götter ift indeß nicht zu denken, sie zerrinnen immer wieder und fließen in dem Sonnenbegriffe zusammen. Die Deutungen der Griechen find willführlich, wechselnd und tauschend. Es scheint, daß for soat mit dem Habichtkopfe und dem Symbole der geflügelten Rugel Eins war mit dem Gotte, den die späteren Griechen Agathodamon nannten; er war nämlich der gute Benius, unter deffen besonderem Schutz die Personen der Könige und die Tempel der Götter standen; auf Abbildungen einer Rönigekrönung fieht man ihn aus einem Gefäße die Zeichen des Lebens und der Macht über den Herrscher ausgießen. In den eben erwähnten Symbolen find die Attribute des Ra (Sonne), des Aneph (Schlange) und der Mut (Geierflügel) vereinigt 1).

Dermes erklärten, so hatte das in einigen, beiden gemeinschaftlichen, Zügen seinen Grund. Alle Erfindungen und Renntnisse, namentlich auch die Schreibefunst, wurden von Thoth abgeleitet. Er steht neben Osiris als der göttliche Urheber menschlicher Gesellschaft und Civilisation; wie jener den Ackerbau, so hat dieser die feineren Künste des Lebens eingeführt. Dargestellt als ibisköpsiger Mann und symbolisch durch den Ibis auf der Stange, mit dem Bollmond oder Halbmond auf dem Haupte, mit Schreibtafel und Griffel, führt er auf den Denkmälern den Titel der "zweimal große", und heißt er der Schreiber der Wahrheit,

<sup>1)</sup> Wilkinson, Sec. Ser. I, 412.

und da das Wiffen auf der Schrift beruht, ift er auch der Gott der Beisheit, gilt als Urheber der die heiligen Ueberlieferungen enthaltenden (Hermetischen) Bücher, und ift ein Schutgott priesterlicher Corpsrationen. Schon die Bahl der Hermes-Städte in Aegypten beweist, daß sein Dienst ein sehr verbreiteter war. Eine Göttin Rehemanai mit dem Emblem des Beiers war in den Tempeln feine Gefährtin '). Sie hieß gleich andern Göttinnen: "Die Tochter der Sonne, die Gerrin des himmels, die Gebieterin aller Gotter," Thoth aber: "Der herr der Göttersprache, der da gütig stimmt die Götter." Das dritte Glied dieser Triade war der sperberköpfige Har-Horus 2), ob er aber hier als Sohn der beiden ersten gefaßt worden, und Rehemauai also nur eine Form der Ists gewesen, ist nicht klar. Thoth war übrigens zu gleich Mondgottheit, ein Aegyptischer Deus Lunus, als folder hieß er auch auf den Denkmalern Mah oder Joh, ein Rame, den auch Ofiris führte; nach Plutarch's Angabe ware er als Mondgott mannweiblich gewesen. Sein thierischer Vertreter in dieser Bedeutung war der hundstöpfige Affe Conocephalus 3).

122. Ueber mehrere Aegyptische Gottheiten fehlen die Angaben, aus denen sich auf ihre Bedeutung mit Sicherheit schließen ließe. In Ombos wurde der Gott Gebek verehrt, der mit einem Arokodilkopfe abgebildet murde. Zwei Gottheiten, eine mannliche und eine weibliche, erscheinen mit Froschköpfen, und da nach Horapollo's Angabe ber Frosch das hieroglyphische Zeichen eines menschlichen Embryo war, so mogen diese Götter kosmogonischer Natur gewesen sein 4). Der Ril-Gott, Bapi - Mou, vorgestellt als ein fetter Mann, mit Bafferpflanzen auf dem Saupte und in den Sanden, hatte in allen am Stromufer gelege nen Städten seine eigenen Priester. In Silsilis ward er als das dritte Glied einer aus Ra, Phthah und ihm bestehenden Triade verehrt, wobei der Gedanke zu Grunde gelegen zu haben scheint, daß der Ril das Produkt der beiden andern, der zeugenden Urkraft und der Sonne sei 5). Heliodor's Angabe 6), daß die Aegypter den Ril, deffen Fest sie vor allen andern mit großem Eifer begingen, für den größten Gott hielten, findet in dem ihm gegebenen Titel: "Bater der Bater der Gotter" eine Bestätigung, wie denn derselbe Heliodor auch bemerkt, daß die der Mpsterien Rundigen in ihm den Ofiris saben, der selbst wieder dem böchsten Gotte Ra bis zur Identitat nabe fand. Nicht naber bekannte

<sup>1)</sup> Champollion-Figeac, Egypte anc. p. 249. — 2) Brugich, Reise ber. I, 5. — 3) Wilkinson, Sec. Ser. II, 5. — 4) Wilkinson, Sec. Ser. I, 256. — 4) Wilkinson, Sec. Ser. II, 58. — 4) Aethiop. 9, p. 423.

Lokalgottheiten waren Paptnuphis zu Pselcis, Amenedis zu Tschonempris, und wohl auch Antäus, von dem die Stadt Antäopolis ihren Namen hatte; ihn hat Diodor euhemeristisch zu einem der Statthalter des Osiris gemacht; sein Name war vielleicht Entes, woraus die Griechen Antäus formten 1).

- 123. Wenn Plutarch den Namen der Neith richtig mit: "Ich kam von mir selbst" erklärt, so ist damit das Wesen der ältesten Aegyptischen Göttinnen, als der primitiven mütterlichen Materie, eben so wie in der gewöhnlichen Bezeichnung dieser Wesen, als Göttin Mutter oder Mutter der Götter, deutlich ausgesprochen; Neith hieß daher auch die Ruh, welche die Sonne gebäre. Daß die Griechen, wie Plato, in ihr die Athene erkennen wollten, lag mehr in zufälligen Aehnlichseiten, wie denn keine Aegyptische Gottheit einer Griechischen vollständig entspricht. Ihr Hauptdienst war zu Sais im Delta, aber auch zu Latopolis (Esneh) in Ober-Aegypten wurde sie verehrt, und die Stadt hatte von dem ihr geweihten Nilsische Laton den Namen. In spätern Zeiten scheint ihr Cult den der Pascht, der Göttin von Bubastis, verdrängt zu haben <sup>2</sup>).
- 124. Dieselbe Muttergöttin war in der Thebanischen Triade Mut; wogegen in Bubastis die auch sonst vielsach in Ober- und Unter- Aegypten verehrte Pascht, die "Braut des Phthah", die gleiche Besteutung hatte. Die Griechen meinten, ihre Artemis in dieser zu erstennen. Mit einem Löwen- oder Kapenkopse abgebildet, hieß sie auch die Herrin von Memphis. Man nannte sie aber auch die "große Herrin des Feuers", und auf der Insel Phila die "lebende, flammenverzehrende Göttin" 3); sie war also zugleich eine Feuergöttin, und dieß ist wohl bei ihrer Verbindung mit Phthah eine Hauptursache, warum die Griechen in diesem ihren Feuergott Hephästos sanden. Mit dem Löwenkopse stand oder saß sie als Wache an den Pforten der königlichen Paläste und der Tempel, und da die Aegyptischen Ruttergöttinnen überhaupt in einander verschwammen, so führte sie auf Inschriften auch die Namen Mut, Sati, Anuke, und wurde, wie mit Phthah, so auch mit Ammon-Raverbunden 4).
- 125. Eine Geburtsgöttin fanden die Griechen in der Neben, welche sie daher Eileithpia nannten, und die Stadt, in der sie vorzugsweise verehrt wurde, hieß bei ihnen Eileithpia-Stadt. In der That erschien sie auch in den Bildern des Tempels zu Hermonthis,

<sup>1)</sup> Letronne, recueil des inscr. d'Egypte, I, 32. — 2) Brugsch, Reisesberichte, S. 77. — 3) Brugsch, Reiseber. 263. — 4) Orcurti, Catalogo dei Monum. Egiz. di Torino. 1852. I, 44.

den Cleopatra zum Andenken an die Geburt des Cafarion errichtet hatte, als Geburtsgöttin bei der Entbindung der Göttin Ritho gegenswärtig, die dort das Götterkind Harphre gebärend dargestellt war. Neben war aber auch Mondgöttin, von den Griechen daher Selene genannt 1); mit Thoth verbunden, als Luna mit Lunus, war sie Mutter des Horus. Man stellte sie als Geier dar, und am Bollmond wurde ihr ein Schwein, das den Aegyptern sonst so verhaßte Thier, geopfert. In den Inschriften zu Eileithpia führte sie den Titel: Die exste aller Götter, Herrin des Landes "Put" (Phönizien) 2).

126. In mehr individueller und concreter Beise scheint die Gottin Hathor sich bei den Aegyptern entwickelt zu haben. Bon ihr hatten die Städte Tentyra (Haus der Hathor) und Atarbechis, als Sauptsige ihres Cultes, ihre Namen. Den Griechen war fie Aphrodite Urania; eine Bergleichung, die insofern nicht ganz unpassend war, als auch fie, fo gut wie die andern Göttinnen, wie Mut und Pascht, ein tosmogonisches Wesen war. Ihre Titel waren: Herrin des himmels, Gebieterin der himmlischen Götter, die große Rönigin des goldnen Rranzes, die goldne unter den Göttinnen; ihre eigenthumlichste Bezeichnung aber war: Herrin des Spiels und Gesangs. Daß fie eine "große Mntter". oder gebärende Naturgöttin war, zeigt fich an dem ihr heiligen Thiere, der Rub; als eine mit pflanzengestaltigen Fleden übersaete Rub, guweilen mit Menschenkopf, wurde sie dargestellt, oft auch blos mit Ruböhren oder mit Rubhörnern und der Connenscheibe dazwischen. ihrem Tempel zu Aboccis sieht man fie in Ruhgestalt in einem heiligen Schiffe stehen, mahrend Ronig und Konigin ihr Blumen und Libationen darbringen 3). An den Hauptsitzen ihres Dienstes wurde eine heilige Ruh gehalten 4), und zuweilen erscheint die Göttin in Tempelbildern als Ruh, einem Rönigskinde Milch reichend. In die Ifis ging Sathor über, wenn sie als Amenta, als Göttin der Unterwelt, aufgefaßt wurde.

127. Die Göttin Anuke siel den Griechen mit ihrer Hestia zusammen; sie war indeß eben so gut eine nährende Muttergöttin als die
andern Göttinnen. In dem Tempel zu Beit-Ually ist König Ramses II.
abgebildet, wie er Milch aus den Brüsten sowohl der Ists als der Anuke
trinkt, und die letztere sagt zu ihm: "Ich, deine Mutter, die Herrin
von Elephantine, empfange dich auf meinen Knieen und biete dir meine
Brust, damit du deine Nahrung davon nehmest 5)." Rahe verwandt

<sup>1)</sup> Euseb. Praep. evg. 3, 12. — 2) Brugsch 224. 225. — 3) Wilkinson, Sec. Ser. I, 389. — 4) Aelian, Hist. an. 10, 27. — 5) Champollion-Figeac, Egypte ancienne, p. 248.

oder identisch mit Anuke war Nephthys, ägyptisch Rebti; in einer Inschrift heißt sie die "hilfreiche Schwester Anuke", die Griechen aber stellten auch sie ihrer Aphrodite gleich. Doch stand Rephthys vorzugsweise mit dem Todtenreiche Amenthe in Verbindung; sie war die dunkle Göttin, zu der Ofiris aus der lichten Oberwelt hinabstieg, und sie steht in den beiden Göttertriaden der Unterwelt: Ofiris, Ifis, Nephthys, und: 3fis, Nephthys, Harpofrates. Eine Tempelgenoffin des Ammon, die Göttin Sate, machten die späteren Griechen zur Bera, während Herodot diese gerade als eine den Aegyptern unbekannte Gottheit bezeichnet hatte. Auch ihr ward der Beier als Symbol der Mütterlichkeit gegeben; "Sohn Neph's, geboren von Sate, genährt und gepflegt von Anuke," heißt es von dem Aethiopischen Rönige Ergamun in einem Rubischen Tempel, und gegenüber steht von demfelben Ronige: "Sohn des Ofiris, geboren von Ifis, genährt und gepflegt von Nephthys." Horapollo's Angabe, daß Athene (Neith) der abere, Hera (Sate) der untere Himmel bei den Aegyptern sei, ist wohl eine spätere, unter Briechischem Ginflusse entstandene Deutung.

128. Die rathselhafteste Erscheinung in der Aegyptischen Götterwelt ift der Gott, den die Griechen Typhon nannten, Set oder Seti, oder Sutech, der Lokalgott von Ombos, der daher auch Nub oder Rubti hieß. Er ward mit dem Ropfe oder in der Gestalt eines unbekannten (oder fabelhaften) Thieres von gelber Farbe, mit hohen, abgestutten Ohren, gebogener Schnauze und langem, steif aufgerichtetem Schwanze dargestellt, und war nicht verschieden von dem durch daffelbe Thier bezeichneten Phonizischen Gotte Baal. In Inschriften der Konige Seti I. und Ramses III. wird er unter den drei Formen Set, Rub und Baal als "der große Gott, der Herr des Himmels" angerufen und mit Horus zusammengestellt.1). Wahrscheinlich war Set oder Sutech bereits por den Zeiten der Hpffos aus dem Auslande (Bestasten) nach Aegypten gekommen und genoß hier schon einer Verehrung. Als nun die Spffos sich im Lande festsetzten, erkannten sie in ihm ihren Bolksgott. Ihre feste Stadt Avaris war dem Typhon geheiligt 2). In einem alten Papprus findet sich die merkwürdige Angabe: "Der König Apepi, der Unführer der Aufständischen, (Aphobis, der vierte der Phonizischen Sirtenkönige), vor dem das ganze Land spendend erschien, erwählte sich den

<sup>1)</sup> Bar liest Levsins, Aeg. Götterfreis, S. 206, aber E. Poitevin, in der Rev. Archéol. 1855, Août, p. 263, bemerkt, daß Bel oder Baal zu lesen sei. Den Namen der Stadt Baal-Tsephon übersetzt Gesenius mit Locus Typhonis, Typhoni sacer. — 2) Maneth. fragm. in den Fragmm. Hist. Graec. II, 579.

Gott Sutech zum Herrn, erbaute ihm einen Tempel, und diente keinem andern Gotte, welcher in Aegypten war 1)." Dieß deutet schon auf eine auch fonst bezeugte Bekampfung und Berdrangung der altägpptischen Götter durch den fremden Eindringling Sutech oder Baal, und die Mythen bestätigen dieß. Die Priestersage erzählte, daß die Aegpptischen Götter ihre Kronen abgelegt, als fie die Herrschaft des Typhon fahen 2); oder: daß die Götter sich, als Typhon, der Feind der Götter, plötlich nach Aegypten gekommen, aus Furcht vor ihm in Thiere verwandelt hatten 3), was sie nach Diodor thaten, um sich der Gottlosigkeit und Grausamkeit der erdgeborenen Menschen (d. h. der Hpksos) zu entziehen. Darin spricht fich einerseits das Streben aus, dem den Prieftern felbst später unverständlich gewordenen Thiercultus eine mythische Unterlage zu geben, andrerseits aber auch die Ueberlieferung der durch die Phonizische Invasion bewirkten Religionskampfe. Und wenn die Griechen die westlich von Pelusium gelegene Stadt Sethro, d. h. Thor des Set 4), Herakleopolis nannten, eine Bezeichnung, die man neuerlich unbegreiflich gefunden hat 5), so liegt der Grund derselben darin, daß fie in dem Gotte der Stadt den Phonizischen Herakles (Baal) erkannt hatten.

Als nach der Vertreibung der Hyksos die große Restauration erfolgte, nahm allmälig auch Set oder Typhon eine andre Gestalt und Bedeutung an; die Erinnerung an die unter seinem Namen verübten Gewaltthätigkeiten, an den Druck der ihm dienenden, verhaßten Fremdlinge ließ ihn als ein feindliches, die Aegyptischen Götter verfolgendes und von ihnen gehaßtes Wesen erscheinen; seine Figur und sein Rame wurden fast auf allen Denkmälern ausgehackt und verstümmelt; er wurde nun der Gott der den Aegyptern besonders lästigen, ungesunden, ausdörrenden hipe, und in der Offris-Sage, in der er als der Morder des Ofiris erscheint, floßen Naturzustände und historische Erinnerungen zusammen. In einem Papprus wird er angerufen als "der Gott, der im Leeren ift, der allmächtige Zerstörer und Beröder" 6). In der ganzen Natur vertritt er das finstere, verderbende Princip. Da der Esel den Aegyptern das Bild ihrer nördlichen Feinde, der Einwohner von Sprien und Palastina war, so ward er jest mit dem Eselskopf oder auch als liegender Esel dargestellt 7). Auch das bose Krokodil und das

<sup>1)</sup> Brugsch, Aeg. Studien, in der Zeitschr. d. D. M. Ges. IX, 209. — <sup>3</sup>) Hellanic. ap. Athen. 15, p. 680. — <sup>3</sup>) Hygin. 2, 28. — <sup>4</sup>) oder, nach Brugsch, "die Stadt Set des Wächters." — <sup>5</sup>) Schwend, Mythol. der Aeg., II. Ausg. S. 205. — <sup>6</sup>) Reuvens, Lettres sur les Papyrus. 1830. I, p. 39. — <sup>7</sup>) Parthey zu Psut., S. 219.

häßliche Nilpferd waren ihm beilig. An gewiffen Festagen pflegte man, den von Typhon angefeindeten Göttern zu gefallen, ihn in feinen Lieblingen oder ihm geweihten Wesen zu beschimpfen, man verhöhnte die rothhaarigen Menschen, und die Einwohner von Roptos stürzten einen Esel vom Felsen herab 1). Unter den Giganten, welche nach Diodor's Beugniffe von den Prieftern des Ofiris in den Tempeln gegeißelt wurden, ift wohl Typhon selbst mit seinen Gehilfen zu verstehen. Weil er aber doch ein mächtiger und gefürchteter Gott war, so geschah auch wohl das Umgekehrte: wenn ein verderblicher Gluthwind eintrat, so führten die Priefter eins um das andre von den heiligen Thieren, von denen nämlich, die den antityphonischen Göttern heilig waren, bei Nachtzeit still und heimlich davon und schreckten es anfangs durch Drohungen; hielt aber die Landplage an, so schlachteten fie es als Opfer, nicht, wie Plutarch meinte, als Strafe für den bosen Geist, sondern um ihn durch die Tödtung des ihm verhaßten Wefens zu versohnen 2). Doch war selbst sein Geburtstag, der dritte der Schalttage, ein Unglückstag, an welchem die Rönige weder etwas für die Geschäfte, noch für die Pflege des Rörpers bis zur Nachtzeit thaten.

## 2. Der Thierdienst.

130. Herodot hatte von Aegyptischen Priestern die Sage vernommen: Herakles (Rhons) habe durchaus den Ammon sehen wollen; dieser habe sich lange geweigert, sich sehen zu lassen, als aber Herakles mit Bitten nicht nachgelassen, da habe Ammon einem Widder das Fell abgezogen, sich in dasselbe gehüllt, den abgeschnittenen Ropf des Widders sich vorgehalten und so sich jenem gezeigt. Diese Sage deutet den Ursprung des Thiercultus in Aegypten an, deffen Grunde in dem Bedurfnisse, die verborgene Gottheit zu schauen und sich nahe zu wissen, und in der Scheu vor dem geheimnigvollen, dem Menschen unverftandlichen Besen und Treiben der Thiere zu suchen find. "Was bei den Hellenen die Götterbilder find," sagt Olympiodor, "find bei den Aegyptern die Thiere, Symbole der Götter, denen sie geheiligt sind." Freilich sah der Aegypter in den heiligen Thieren nicht bloße Symbole der Götter oder Embleme göttlicher Eigenschaften; das Bolk verehrte die Thiere, wie Plutarch bemerkt, direkt und unmittelbar 3), sie waren ihm Träger, Gefäße der Gottheit; durch fie vermittelten die Götter ihr Zusammensein mit den Menschen; indem der Gott sich das Thier zu seiner irdischen Wohnstätte erkor, war es den Menschen möglich gemacht, ihn stets in

<sup>1)</sup> Plut. Isid. c. 30. — 2) Plut. c. 73. — 3) Plut. c. 71.

ihrer Rabe zu haben, ihn durch sorgfältige und ehrfurchtsvolle Pflege zur Dankbarkeit und zu Gegenleistungen zu verpflichten. Die thierischen Instinkte, die wunderbare Ahnung des Künftigen, die Sicherheit und Gleichförmigkeit des thierischen Lebens — alles dieß schien den Aegyptern zu bestätigen, daß das Thier Wohnung und Organ eines höheren Bessens sei, und sie begriffen, daß der Gott das Thier hiezu gewählt habe, nicht aber den Renschen, der als Individuum, als wollendes und selbst wählendes Wesen der Gottheit gegenübersteht, und nicht als willenloses Wertzeug von ihr gebraucht werden kann.

Sicher ift indeg, daß spater weder Aegypter noch Griechen die wahren Ursachen der Thieranbetung mehr anzugeben vermochten, und daß die Gründe, welche die ersteren den letteren nannten, von ihnen nur ersonnen waren, weil ihnen die Sitte selbst, die sie gleich wohl in voller Herrschaft über die Gemüther des Bolkes fich behaupten saben, rathselhaft und unverständlich geworden war. Wem der Mythus von der Berwandlung der Götter in Thiere zur Zeit der Typhonischen Berfolgung nicht genügte, der wurde auf einen angeblichen alten Gebrauch, mit Thierbildern in den Fahnen in den Kampf zu ziehen, oder auf die Nüglichkeit vieler Thiergattungen, oder auch wieder auf die Bolitif eines Rönigs verwiesen, welcher durch die Einführung des Thiercultus beständige Zwietracht unter den Aegyptern habe stiften wollen '). Daß man, wie Plutarch meint, der Thiere sich enthalten und fie geheiligt habe, weil man bei deren Tödtung Bater . und Brudermord zu begehen fürchten mußte, das konnte doch nicht zur Erklärung der Thiervergötterung geltend gemacht werden; eben so wenig konnte es wirklich Aegyptische Lehre sein, daß die Thierseelen überhaupt zur Substanz des Tophon gehörten, und daß man fie verehre, um nicht den Groll dieses menschenfeindlichen Gottes zu erregen 2). Auch der pantheistische Grund, den Porphyrius angibt, daß die Gottheit als die Eine geistige Substanz Menschen wie Thiere durchdringe 3), kann nicht der wahre sein, da die Aegypter niemals lebende Menschen (mit Ausnahme der späteren Rönige) angebetet haben. Noch seltsamer lauten die Erklärungen über die Berehrung einzelner Thiergattungen, wie wenn Plutarch anführt: die Rate werde von den Aegyptern verehrt, weil sie durch das Ohr empfange und durch das Maul gebare, Eigenschaften, wodurch sie der Bernunft ähnlich werde; das Krofodil werde verehrt, weil es gleich der ohne Laut und Wort die Welt regierenden Gottheit kein Sprachorgan habe.

<sup>1)</sup> Diod. 1, 37, Plut. Isid. c. 72. — 2) Plut. l. c. c. 73. — 3) Porph. de abst. 4, 9.

Die Spismaus sollte Gegenstand der Anbetung sein, weil ihr die Augen tief im Ropfe lägen und sie fast blind scheine, wie der Maulwurf. In allen diesen verkehrten und erzwungenen Deutungent gibt sich nur die Rathlosigseit kund der Griechen sowohl, als der Aegyptischen Priester; denn auch diesen war der eigne Cult räthselhaft geworden, weil sie nicht mehr in dem Justande oder auf der Stufe des Boltsbewußtseins sich befanden, aus welchem der Thierdienst hervorgegangen war, obgleich dieser Dienst sich als ererbter Bestandtheil der Nationals religion in ungeschwächter Herrschaft behauptete.

132. Serodot's Angabe, daß alle Thiere in Aegypten, die Sausthiere sowohl, als die wilden, als heilig betrachtet worden seien, ist in doppelter Beziehung zu beschränken: einmal nämlich waren doch mehrere Thiergattungen, wie das Rameel, die Giraffe, nicht heilig, und dann genoßen nur Einige allgemeiner Berehrung, mahrend die Meisten ihren besonderen Bezirk hatten, in welchem fie angebetet wurden, so daß mitunter ein in dem einen Bezirke verehrtes Thier in dem angranzenden Allgemein verehrt murden Rinder, Ragen, Löwen, gegessen murde. Hunde, Wiesel und Fischottern, von Bögeln der Sperber, der Biedehopf, der Storch und die Fuchsgans, von Fischen der Aal und der Lepidotus. Das Schaf wurde verehrt in Sais und der Thebais, geopfert und verzehrt in Lykopolis, weil der hier als Gott verehrte Wolf daffelbe thue; das Nilpferd im Papremitischen Nomos; das Krokodil ward im größten Theil des Landes heilig gehalten, aber in Tentyra und Apollinopolis verfolgt und gegeffen 1); der Oxprynchus, in der gleichnamigen Stadt verehrt, war sonst allgemein gehaßt; so auch der von den Speniten verehrte Fisch Phagrus. Die heilige Schlange Thermuthis, die zum Kopfschmuck der Isis diente, hatte Schlupflöcher in allen Tempeln, wo fie mit Ralberfett gefüttert wurde 2).

133. Diese Gegensätze in der Betrachtung und Behandlung der Thiere führten zu förmlichen Religionskriegen. Ein solcher Krieg brach zu Plutarch's Zeit zwischen den Oxprynchiten und den Kynopoliten aus; die ersteren hatten einen Fisch Oxprynchus verzehrt, die letzteren dafür einen Hund geopfert. Nach vielem Blutvergießen wurden sie von den Römern mit Gewalt getrennt 3). Einen ähnlichen Kampf zwischen den Koptiten und Tentyriten, wobei sogar ein Gesangener von den Siegern aufgefressen wurde, schildert Juvenal 4). An Anlässen zu solchen Kriegen

<sup>1)</sup> Strab. 814. Aelian. H. N. 10, 24. — 2) Aelian. 10, 31. — 2) Plut. Isid. c. 72. — 4) Sat. 15, wo aber statt Ombos v. 35 Coptos zu lesen ist.

konnte es nicht fehlen, denn die Tödtung eines heiligen Thieres galt den Berehrern als der ärgste mit dem Tode zu büßende Frevel; Diodor war Jeuge, daß ein Römischer Soldat, der aus Bersehen eine Rape getödtet hatte, troß der Berwendung des Königs von dem Bolke erschlagen wurde; und bei Feuersbrünsten waren die Aegypter mehr auf die Aettung der heiligen Kapen, als auf die Löschung des Brandes bedacht. Traf Jemand zufällig ein todtes Thier auf dem Felde, so blieb er stehen und betheuerte wehklagend den Borübergehenden, daß er es todt gefunden habe. Die todten Thiere wurden einbalsamirt und in heiligen Särgen beigesetzt, so daß das Land, das in der That ein großes Haus heiliger Thiere zu heißen verdiente, noch jetzt voll von Thier-Mumien ist. Selbst Ratten, Schwalben, Frösche, Kröten wurden, obwohl sie nicht heilig waren, mumisirt.

134. Die heiligen Thiere bedurften ein zahlreiches Personal von Bartern und Pflegern, in deren Familien dieser Dienst erblich war. Sie hatten ihre besonderen beiligen Gebäude und Höfe; ganze Felder waren für ihre Nahrung bestimmt; man veranstaltete große Zagden, um den Raubvögeln das ihnen genehme Fleisch zu schaffen. - Boblgeruche wurden vor ihnen verbrannt, sie wurden gebadet, gesalbt, reich geschmudt und Nachts auf weichen Kissen gebettet; jedem führte man die schönsten Beibchen seiner Gattung zu, die man auftreiben konnte. Da jedes Haus, jede Familie ihr heiliges Thier hatte, so war die Trauer, wenn es starb, wie die um ein geliebtes Rind; starb eine Rape, so schoren sich alle Bewohner des Hauses die Augenbrauen, starb ein Hund, so wurde der Ropf und der ganze Leib rasirt 1). Manche Städte hatten das Borrecht, die Mumien gewisser Thiergattungen aus ganz Aegypten bei fich aufzunehmen; die 3bis wurden in Hermopolis, die Sperber in Buto, die Ragen in Bubaftis beigesett, die Ochsen führte eine Barte nach der Insel Prosopitis.

135. Diesen Thieren oder dem Gotte, dem das Thier heilig war, verlobten die Aegypter ihre Rinder. Sie schoren ihnen den Ropf ganz oder theilweise und wogen das Haar mit Silber auf, welches dann zur Pflege des Thieres verwendet wurde. Es gab indeß noch schlimmere Gebräuche, welche auf die Vorstellungen, die man von den Thiergöttern hegte, ein grelles Licht wersen. Ju dem neuausgefundenen Apis wurden die Aegyptischen Weiber, die ihn sonst nie schauen dursten, vierzig Tage lang zugelassen, um ihm ihren entblößten Körper zu zeigen 2); und den göttlich verehrten Böcken zu Mendes und zu Thmuis gaben

<sup>1)</sup> Herod. 2, 66. 67. Diod. 1, 85. - 2) Diod. 1, 85.

Rährend Herodot's Anwesenheit in Aegypten geschah dieß vor Aller Augen, und das im Pentateuch so oft wiederholte und so nachdrücklich eingeschärfte Verbot der Unzucht mit Thieren erklärt sich, wenn man bedenkt, wie vielsach Aegyptische Sitte und Unsitte auf die Isvaeliten während ihres langen Aufenthalts im Nillande übergegangen war; mußte ihnen doch auch die Anbetung des Bockes förmlich untersagt werden 2).

136. Den ersten Rang unter den heiligen Thieren nahmen die göttlichen Stiere ein, deren Aegypten vier verehrte; der erste, auf dessen Besitz Memphis stolz war, hieß der Hapis Stier (Apis), der wiedersauslebende Phthah; der zweite, Mnevis in Heliopolis, hieß die wiederauslebende Sonne; der dritte wurde bezeichnet als der "zweimal große und alte Gott"; der vierte als der "große Gott und König des Himmels". Der Dienst des Apis und des Mnevis beschränkte sich indeß nicht auf jene beiden Städte, sondern dehnte sich über das ganze Nilland aus 3), d. h. man hatte auch anderwärts heilige Stiere, die als Apis oder Mnevis verehrt wurden, und in Memphis selbst hatte man noch einen Mnevis neben dem Apis 4).

137. Apis also, oder Hapi Anch, der lebende Apis, auch Anenchi; d. h. Rönig aller göttlichen Thiere, genannt, hieß das "zweite Leben des Phthah", war demnach eine Incarnation dieses Gottes, der in Memphis als der höchste galt. Er war aber auch Osorapis, d. h. Ofiris = Apis 5), da nämlich in Memphis der alte Lokalgott Phthah, als das geistigste, urschöpferische Wesen, den Sonnengott Ra, d. h. eigentlich sich selber, erzeugt hatte 6), Ofiris aber nur, als die andre, vorzugsweise der Unterwelt zugekehrte Seite des Ra, mit diesem im Grunde identisch war, so konnten die Priester behaupten, ihr Apis sei das entsprechende, schöne Bild der Seele des Ofiris?), oder Ofiris, der sich den Verstorbenen im Amenthe so zeigte, wie er war, manifestire sich auf der Oberwelt als Apis-Stier; und Serapis oder Osorapis war eben derselbe Gott, der todte, mit Ofiris identische Stier; er wurde, wie der Ofiris der Amenthe, aber mit einem Stierkopfe dazu, darge-Dieser Cult des Stiergottes reicht in die Zeiten der ersten stellt. Dynastien hinauf; an den Banden des Serapeums zu Memphis erscheinen

<sup>1)</sup> Strab. 802. Herod. 2, 46. Clem. Alex. Cohort. p. 9. — 2) Levit. 17, 7. — 2) Brugsch, Reiseber., 313. — 4) Letronne, Recueil des Inscr. I, 296. — 5) Es sindet sich in einem Papprus zu Leyden ein Petesis, der sich αρχευταφιαστής. τοῦ 'Οσοράπιος καὶ 'Οσοράμνειος, Θέων μεγίστων, nennt. Reuvens, Lettres, III, p. 50. — 6) Lepsins, Aeg. Götterfreis, 213. — 7) Plut. Isid. c. 20.

bereits Ramses der Große und sein Sohn, wie sie dem Serapis Opfer darbringen 1).

138. Schon die Geburt des Apis war nach Aegyptischem Glauben wunderbar; die Ruh, die ihn gebar, empfing ihn durch einen Blit vom Himmel oder, nach Plutarch, durch das zeugende Licht des Mondes; man erkannte ihn an 29 Zeichen, die er an fich tragen mußte, und unter welchen die schwarze Farbe, eine Adler- oder vielmehr Geierfigur auf dem Rucken und ein Fleischknoten an der Bunge, der einem Rafer ähnlich sehen sollte, die wichtigsten waren. Phthah war nämlich nach Horapollo mannweiblich, was hieroglyphisch durch den Geier und den Rafer bezeichnet ward. Die andern Zeichen deutete man auf die Sterne, die Nilüberschwemmung, die Gestalt der Welt und Aehnliches 2). War er gefunden, so ward er, nachdem man ihn 40 Tage mit Milch genährt, auf einem heiligen Schiffe nach Memphis mit zahlreicher Begleitung geführt, wo im Tempel des Phthah seine Inthronisation stattfand, und wo man ihm das Leben möglichst angenehm zu machen suchte. Die Rub, die ihn geboren, wurde mit ihm gepflegt und geehrt, und die schönsten Rühe, die man auftreiben konnte, wurden in eigenen Raumen für ihn bewahrt; der Mann, aus deffen Heerde er entsproffen mar, ward als der gludfeligste der Sterblichen betrachtet; wurde Apis öffentlich gezeigt, so machten Diener ihm Plat und begleitete ihn eine Schaar homnen singender Anaben. Er gab Orakel, theils dadutch, daß er den Besuchern aus der Hand fraß, was für ein glückliches Zeichen galt, theils indem er die vor seinem Heiligthume spielenden Anaben zu rhythmischen Prophezeiungen begeisterte. Doch durfte er nicht über 25 Jahre (eine Apis-Periode) leben; langer, scheint es, wollte die Seele des Ofiris nicht in ihm weilen; starb er nicht vor dieser Zeit, so wurde er in dem Priefterbrunnen mit vieler Feierlichkeit ertrankt, worauf man unter Bebklagen einen andern suchte. Verschied er eines natürlichen Todes, so trauerte ganz Aegypten so lange, bis der neue gefunden war, er ward einbalfamirt und mit großem Anfwande auf's Prächtigste bestattet. Unter Psammetichus, als der Apis-Cult neuen Aufschwung genommen, wurde jene großartige, in jungster Zeit neu entdecte, unterirdische Refropole mit dem Tempel oder Mausoleum darüber angelegt, welche von da an bis in die Römer-Zeiten alle Apis-Leichen aufnahm. Selbst die Griechen, denen die Aegyptischen Priester glaublich machten, daß ihr infernaler Dionpsos kein andrer als Ofiris oder Osorapis sei, drangten fich berbei, ihre Gottheit in der uralten Beimath derselben anzubeten; doch gestattete

<sup>1)</sup> Brugich, Reiseber. 33. - 2) Aelian. H. A. II, 10.

man ihren Weiheschriften (Prostynemen) keinen Raum im eigentlichen Serapeum, wo man nur Aegyptische Anbetungsformeln zuließ; die Griechischen wurden in ein eignes Pastophorion, das mit dem Serapeum durch eine lange Gallerie verbunden war, verwiesen 1).

- 3. Die Unterwelt und das Schicksal des Menschen nach dem Tobe.
- 139. Nach Herodot's Zeugniß waren die Aegypter die ersten, welche mit der Unsterblichkeit der Seele zugleich ihre Wanderung in andre Körper annahmen; von ihnen hatten die Pythagoräer ihre Wanderungslehre entlehnt 2). Rein andres Volk der vorchriftlichen Zeit hat seine Vorstellungen von der Unterwelt und dem Justande des Menschen nach dem Tode so vollständig und bis in's Einzelne ausgebildet, ein so sestes und abgeschlossens, von dem Priesterthum sorgfältig bewahrtes und überliesertes System darüber aufgestellt, und es gehört zu den Räthseln der Geschichte, daß dieses merkwürdige Volk, während es eine so hohe Vorstellung von dem künftigen Leben und dessen Vorzügen vor dem jezigen hatte, zugleich auch den ausgebildetsten Thiercult mit zäher Beharrlichkeit sesthielt.
- 140. Die Metensomatose, der Glaube, daß die menschliche Seele nach dem Tode während einer Sothis. Periode von 3000 Jahren durch die Körper von Thieren wandeln musse, um dann wieder in einen menschlichen Leib einzugehen lag den Hadesvorstellungen der Aegypter und ihrem Versahren mit den Verstorbenen zu Grunde 3). Bestimmteres enthalten hierüber die Fragmente hermetischer Schriften, bei denen aber freilich ungewiß bleibt, was ächt Aegyptisch, was spätere Griechische Zuthat sei. Nach diesen werden die Seelen aus der Gemeinschaft mit der Gottheit in das irdische Dasein einer Schuld oder Bestedung wegen verstoßen, und ersahren nun viele Verwandlungen; aus kriechenden Gesschöpfen verwandeln sie sich in Wasserthiere, aus diesen werden sie Landsthiere, dann Vögel, hierauf Menschen; "als Menschen aber empfangen sie den Ansang der Unsterblichkeit, indem sie zu Dämonen werden, und dann so in den Chor der Götter gelangen 4)."

<sup>&#</sup>x27;) Maury, in der Revue des deux mondes, 1855, II, 1073. — 2) Herod. 2, 123. Nicht die Unsterblichkeitslehre an sich bezeichnet Herodot als eine Ersindung der Aegupter, wie man nach der Ansührung bei Dunder (Gesch. des Alterth. I, 70, 2te Ausg.) und bei Uhlemann (Thoth S. 58) glauben müßte, sondern diese Lehre in der Gestalt des Seelenwanderungs Dogma. — 3) Herod. l. c. Aen. Gaz. Theophr. p. 10. ed. Boiss. — 4) Ap. Stob. Eclog. phys. p. 950. 1000 sq.

141. Wenn, wie aus Herodot's Angabe zu schließen, das menschliche Leben den Aegyptern als ein großer, Bergangenheit und Zukunft in unabsehbarem Wechsel umfaffender Kreislauf erschien, so bildete das Todtengericht den jedesmal entscheidenden Moment oder Anotenpunkt in diesem Ringe. Richter und König in der unterweltlichen Amenthi, der "Region des Lebens, der verborgenen Gegend", ift Ofiris feit seinem Tode auf Erden. In den Abbildungen des Todtengerichts, die fich in den Rollen finden, welche man den Verstorbenen mit in's Grab gab, erscheint er als Mumie mit Binden umwidelt und mit Krone, Geißel und Krummftab, den Zeichen seiner Burde; drei andre Götter find bei dem Gerichte beschäftigt, der erste von ihnen ist der schakalsköpfige Anubis, der zugleich Grabeshüter ift; er ift an der einen Schale der Baage, auf der die Handlungen des Verstorbenen gewogen werden, thatig, während der sperberköpfige Horus das Richtloth an der Baage regulirt, und Thoth mit dem Ibistopf, der ägyptische Hermes Psychopompos, "der Herr der heiligen Zunge," das Ergebniß aufzeichnet. An ihn wird in den Todtenbuchern die Bitte gerichtet, daß er den Berftorbenen rechtfertigen, die Wahrheit zu seinem Körper hinzulassen und die Lüge von ihm fernhalten moge 1). Ofiris hat 42 gottliche Beifiger, vor denen der Berstorbene ein negatives Sundenbekenntniß abzulegen hat, d. h. er muß vor jedem derselben fich darüber rechtfertigen, daß er eine der 42 Hauptfünden nicht begangen habe. "Ich habe" — läßt ihn das Todtenbuch sagen — "nicht gestohlen, nicht getödtet, nicht gelogen oder verleumdet, die Ehe nicht gebrochen; habe die Opfer der Götter nicht geraubt, das dem Tempel Geweihte nicht aufgezehrt, habe einen Hohenpriester oder einen göttlichen Herrn nicht verunehrt, den Thieren das Rraut nicht verweigert, die einem Gotte bestimmten Ganse nicht verunehrt, das einem Gotte bestimmte Rind nicht geschlachtet; ich habe Niemanden hungern, dürsten oder weinen laffen; weder den Ronig noch meinen Vater habe ich geschmäht 2)."

142. Bei jedem wurde natürlich von den überlebenden Verwandten vorausgesetzt, daß er in diesem Gerichte bestanden sei; er wurde daher mit Osiris in so enger Vereinigung gedacht, daß er nun selbst den Namen Osiris in Verbindung mit dem seinigen erhielt. Welches aber nach überstandenem Gerichte der Zustand des Verstorbenen sei, welche Güter und Wohlthaten ihm im Amenthi zu Theil werden, das ist ans den Denkmälern und den bei den Mumien gefundenen Schriften zu ent-

<sup>1)</sup> Brugsch, Sai An Sinsin, p. 9. — 2) Brugsch, Sammlung Demot. Urt. I, 41. 42. Dess. Ertlärung Aeg. Dentm. in Berlin, S. 57.

nehmen. "Dein Leib" — heißt es da — "ist nun rein durch Baffer und Laugensalz (d. h. durch die Mumisizirung), kein Glied an dir ift unrein; geläutert von allem Uebel und allem Schmut kommft du zum Richterstuhle, hier haben die Göttinnen der Bahrheit dich rein gemacht, du bist gerechtfertigt in Ewigkeit, weißglänzend schauest du Ra (die Sonne) und den Gott Atum in dem Schattenreiche; Ammon gibt dir den Geift und Phthah fügt deine Glieder zusammen, und deine Seele wird in die Barke mit Ofiris zugelaffen; sie macht sich nun Todtenmahlzeiten von Broden, Getranken, Ochsen, Gansen und Libationen, du trinkst und issest mit deinem Munde und empfängst Opferkuchen mit den Seelen der Götter, Anubis begleitet dich, und Thoth schreibt dir dein Buch der Wanderung mit seinen Zingern; durch ihn wandert deine Seele immerdar; dein Herz ift nun das Herz des Ra, deine Glieder find die Glieder des großen Horus. Du siehst mit deinen Augen, du hörst mit deinen Ohren, du sprichst mit deinem Munde und schreitest einher mit deinen Zußen, deine göttliche Seele ift im himmel, jede Umwandlung, welche du liebst, zu vollbringen; Ammon gewährt dir, jeden Tag auf Erden zu erscheinen. Horus, der Rächer seines Baters, begleitet deinen göttlichen Leib, während deine Seele in der Stätte aller Götter weilt und in das Seiligthum fich begibt, das ihr gefällt; sie lebt im himmel und dein Leib lebt in Tabtu (der irdischen Grabesstatte). Du lebst nun in Wahrheit, du issest in Wahrheit, denn du haft Brod dem Hungrigen, Baffer dem Dürftenden, Kleidung den Nackten gegeben, haft den Göttern Opferkuchen, den Beigglanzenden (den Berstorbenen) Todtenmahlzeiten gespendet; mögest du nun leben und dein Wanderungsbuch empfangen und alle Verwandlungen vollbringen; möge deine Seele in jedes Seiligthum gelangen, das ihr gefällt 1)."

143. Der Mensch führte also nach dem Tode, wenn er im Gerichte bestanden, gewissermaßen eine doppelte Ezistenz. Einmal blied die Seele in fortwährender Beziehung zu ihrem irdischen Leibe, der deshalb auch durch die sorgfältigste Einbalsamirung gereinigt, vor Berwesung geschützt und auf Jahrtausende hinaus dauerhaft gemacht wurde. Kraft dieses sesten Glaubens überboten denn auch die Aegypter alle Bölker in der Sorgsalt und den Kosten, die sie auf ihre Grabstätten, die "ewigen Wohnungen", wie sie sie nannten, verwendeten; die Häuser der Lebenden galten ihnen nur als Herbergen, mit denen man, da man sie doch bald wieder verlassen müsse, nicht so viele Umstände machen solle; die Grabstätten aber, die man schon fertig von den Priestern

<sup>1)</sup> Brugsch, Saï An Sinsin, p. 25-32.

taufte, waren mit Gemalden und Sculpturen reichlich geschmückt, bestanden aus oberen und unteren Gemächern und waren oft in Felsen eingehauen; freilich wurden die Mumien der armeren Rlaffen in einfacheren und gemeinschaftlichen Raumen beigesett. Oft wurde die Rumie and im Sause der Familie in einem eignen, für diesen Zweck erbauten Gemache aufgestellt. Darum wird in den Gebetformeln Ra oder Ofiris angerufen, er möge gewähren, daß der Rörper Tausende von Tagen daure und niemals verwese 1), oder auch: daß der Verstorbene ab. und zugehen möge im Grabe 2). Der Gott Anubis war der schützende Genius des mumifizirten Rörpers; von ihm heißt es, er wohne im Rörper oder in den Eingeweiden, er mache die Glieder des Verstorbenen, und in Inschriften sagt er zu dem Todten: "Ich komme, ich bringe dir deine Blieder 3)." Dieser Bestt eines Rörpers, in welchen die Seele, wenn es ihr gefiel, wieder einkehren konnte, scheint als eine der größten Bohlthaten, die dem Gerechtfertigten, d. h. dem im Gerichte Bewährten, ju Theil wurden, betrachtet worden zu sein; in einer Inschrift heißt es: "Dein Ropf gehört dein, du lebst durch ibn; dein Auge ist dein, du stehst durch dasselbe; deine Ohren gehören dir, du hörst durch sie; deine Nase ist dein, du athmest durch sie;" und Tapheru oder Anubis wird angerufen, er moge dem Todten gewähren, daß er im Hernuter (der Unterwelt) ab - und zugehen könne und mit den Nasenlöchern die mitternachtliche Luft einathme 4).

144. Die Seelen bedurften aber auch der physischen Nahrung und zwar derselben, die sie im irdischen Leben genossen hatten. Eine der gewöhnlichsten Bitten ist daher in den Todten-Aufschriften: "Phthah Sosari Ostris möge gewähren gute Wohnung, versehen mit Speisen, Ochsen- und Gänsesseich, mit Weihrauch, Wein und Milch, Wachs und Binden, und alle anderen reinen Güter, in denen das göttliche Leben besteht 5)." Die überlebenden Verwandten ließen es denn auch an derartigen Gaben und Oblationen nicht sehlen, um so mehr, als es dem Verstorbenen selbst auch im jenseitigen Leben oblag, den Göttern fortwährend solche Speiseopfer darzubringen. "Ich bringe dar Spenden"— sagt der Osirianer Famonth — "an Broden, Getränken, Stieren, Gänssen und an allen guten und gebührenden Opfern für dich, Osiris 6)." Ein andrer sieht: er möge die dem Vater Ra gebührenden Libationen verrichten?); oder: Osiris möge ihm ein gutes Grab und Libationen

<sup>1)</sup> Orcurti II, 100. — 2) Orc. II, 25; 47. — 3) Orc. II, 114. — 4) Orc. II, 114; 47. — 5) Orc. II, 20. — 6) Brugsch, Samml. Demot. Urt. I, 28. — 7) Orc. II, 25.

vom Sohne gewähren; oder: "Osiris, bewillige mir alle Speisen auf dem Altar, alle Gaben jeden Tag." Und im Todtenbuche heißt es: Alle, die ihn lieben, merden in seine Wohnung kommen, es werden ihm Brode, Getränke und Wachs auf Ra's Altar gereicht '). Die Abbildungen zeigen dann auch den Verstorbenen bald, wie er selber von seinen Erben Ehren und Spenden empfängt, bald, wie er den Göttern opfert.

Die menschliche Seele dachten fich die Aegypter, gleich den andern Bölkern des Alterthums, nicht als ein rein geistiges, immaterielles Wesen, sondern als eine körperliche, nur feinere Substanz, welche im jenseitigen Leben durch mancherlei Wanderungen hindurchgehe, bis fie ge= läutert — als solche dargestellt in der Form eines Sperbers mit Menschen= kopf — zur vollen Anschauung des göttlichen Sonnenlichts sich emporschwingt 2). In den Gräbern werden nicht weniger als fünf und siebenzig Transformationen der Seele vorgestellt 3). Die Seligkeit jedoch, zu welcher der Mensch endlich gelangen follte, dachte man fich nicht als einen Zustand ruhiger Contemplation, man glaubte vielmehr, daß der Verewigte die Be= schäftigungen dieses Lebens dort fortsetze, daß er auf den himmlischen Ge= filden actere, fae, ernte und dresche 1); "mittels diefer Dinge," beißt es im Todtenbuche, "ist er unten, wie er auf Erden war 5)," und es sinden fich Bilder von Verstorbenen mit einem ihre Beschäftigung im Jenfeits andeutenden Pfluge und einem Säcken mit Getreide 6). Auch fehlt es dort nicht an himmlischer Nahrung, denn es ist mehrfach von dem Baume der Göttin Nutpe, von welchem die Seligen Wasser und Brod empfangen 7), von einer Quelle, aus der sie alle Tage trinken 8), die Rede.

146. Die Verstorbenen führen also ein Doppelleben; sie besuchen gerne und häusig die Heiligthümer der Götter sowohl als die eigne zus rückgelassene irdische Hülle, und welch hoher Werth deshalb auf diese geslegt wurde, das ergibt sich auch daraus, daß jedes Glied unter der bessonderen Fürsorge einer eignen Schutzgottheit stand, der ganze Körper also von neunzehn Göttern beschützt wurde 9). Dazu sam noch die schirsmende Macht des Gottes Seb, dessen Gebiet die Gräber-Region gewessen zu sein scheint; daher die öfter wiederkehrende Formel: "Im Himmel ist er vor Phre, in der Erde ist sein Leib vor Seb;" oder: "Deine Seele lebt im Himmel bei der Sonne und dein Körper besindet sich wohl in der Sternenwohnung (dem Grabe) 10)." Seb ist es daher auch,

Dollinger, Rirdengeschichte. I.

28

¹) Orc. II, 202. — ³) Brugsch, Ertl. Aeg. Denkm. S. 63. — ³) De Rougé, Mém. sur l'inscr. du tombeau d'Ahmès, p. 56. — ¹) Lepsius, Todtenbuch, S. 12. — ³) Orc. II, 202. — °) Orc. II, 58. — ¬) Brugsch, Erkl. S. 24. — °) Orc. II, 25. — °) Brugsch, Erkl. 62. Lepsius, Todtenbuch 10. — °) Orc. II, 53.

der auf einem Monumente den König Amenophis=Memnon das göttliche Leben einathmen läßt, indem er das Henkelfreuz, das Symbol dieses Lebens, an seine Rasenlöcher hält 1), wiewohl auch Ostris um Luft zum Athmen für den Verstorbenen angesteht wird 2).

147. Die Sonne in ihrem Glanze zu schauen, ihren ganzen Weltlauf mit ihr zu vollbringen und daher in die Barke des Sonnengottes und in die Gesellschaft der diese fortrudernden Götter zugelassen zu werden 3), darin bestehen die Belohnungen des eifrigen Götterdieners, die Genüsse der Seligkeit. Bei den Gerechtfertigten, den "Oficianern", ift stets nur von solchen Freuden, von ihrem Anschauen des göttlichen Lichtes und ihrem eignen Glanze, von den Verwandlungen, die fie nach ihrem Gefallen vollbracht haben, die Rede; zu diesen Wandlungen gehört denn auch der wechselnde Besuch und Aufenthalt der Seele bald in ihrer Grabkammer und Mumie, bald in den verschiedenen Räumen des Amenthi und des Gestirn-himmels; nicht abet ist eine Wanderung der Seele durch Thierleiber gemeint, denn diese gehörte zu den Strafen der Bofen. Solche Strafen werden hie und da, doch feltner, auf den Monumenten erwähnt; im Todtenbuche heißt es, daß die 42 Richter und Beisiger des Ofiris die Bosen zwingen, von ihrem eignen Blute zu effen am Tage der Unterscheidung der Worte 4). Die unterweltliche Hundin, der Aegyp= tische Cerberus, zerreißt das Herz dessen, der in Sunden kommt 5); auf einem Grabesbilde wird ein vom göttlichen Richter Berdammter in einer Barke auf die Erde zurückgeführt; seine Seele ift in ein Schwein gefahren, über welchem das Wort: "Gefräßigkeit", zur Bezeichnung seiner Hauptfünde, steht 6). Eine andre Abbildung zeigt die Geelen der Berurtheilten knieend mit auf den Rucken gebundenen Sanden und einem aus ihren Köpfen sich ergießenden Blutstrom; einer von ihnen ist, eut= hauptet, an den Füßen aufgehangen, andre schleifen ihr Herz am Boden oder werden in Ressel mit stedendem Wasser geworfen?). Rach Theophrast's Angabe glaubten die Aegypter, daß die Seele, nachdem fie ihre Wanderung durch die verschiedenen Thiergattungen vollbracht, wieder in den Menschenleib, den fie ursprünglich bewohnt hatte, zurudtehre ), was also wohl nach Ablauf einer Sothis = Periode von 3000 Jahren geschah;

<sup>1)</sup> Le Normant, Mus. des Ant. Eg. p. 4. — 2) Orc. II, 60. — 3) Orc. II, 202. Bgl. Brugsch, Reiseber. S. 331. — 4) Orc. II, 207. — 5) Brugsch, Saï An Sinsin, p. 9. — 6) Le Normant, Musée des Ant. Eg. p. 20. — 7) Le Normant l. c. Champollion, lettres d'Egypte, p. 233. — 5) Wilkinson, Sec. Ser. II, 444.

wahrscheinlich aber war es ein neuer Menschenleib, in dem die geslänterte Geele ihre zweite irdische Laufbahn begann.

148. Jenem unterweltlichen Gerichte des Oftris und feiner Beifiger entsprach ein irdisches, das selbst noch in Diodor's Zeit, d. h. um den Anfang der driftlichen Zeitrechnung, geubt wurde. Wenn nämlich der einbalfamirte Leichnam an dem Ufer des See's, der ihn von der Grabes= stätte trennte, ankam, so konnte vor den dort versammelten 42 Richtern Jeder, der sich von dem Todten gefränkt wähnte oder Boses von ihm wußte, als Ankläger desselben auftreten. War das Vergeben ein schweres, so ward ihm das Begräbnis verweigert, und die Verwandten mußten den Leichnam mit sich nach hause nehmen und die Mumie dort aufstellen, worauf sie dann erst durch Bezahlung der Schulden oder durch Absindung des Anklägers mit Geld die Erlaubniß zum Begräbniffe fich verschaffen tonnten; ward aber der Todte als unschuldig erkannt, oder trat kein An= kläger auf, so legten die Verwandten ihre Trauerkleider ab, hielten dem Abgeschiedenen Lobreden, in Die das versammelte Bolt einstimmte, und verrichteten Gebete für seine Seligkeit; bann murde der Leichnam über den See zur Nekropole gefahren.

## 4. Feste, Priesterthum und Opfer.

149. Die Bahl der Feste, der geheiligten Zeiten und Tage war bei den Aegyptern größer als bei irgend einem Bolke des Alterthums, felbst die festfeiernden Athener kamen ihnen hierin nicht gleich. Die Feste bezogen fich auf den Sonnenlauf, den Nil, die Geburtstage der Götter, vorzüglich auf den großen Kampf zwischen Ofiris und Seti. Bei einer Religion, in welcher der Sonnendienst so vorherrschend war, hatte der ganze Ralender und jeder kleinere oder größere Zeitabschnitt einen reli= gibsen Charafter; die Götter maren die Gebieter der Zeiten; jeder Monat und Tag, fagt Gerodot, wurde von einem Gotte regiert 1), nur im Namen der Götter und nach ihrem Dienste war die Zeitrechnung geordnet. Man feierte also zwei Jahresanfänge; denn die Aegypter hatten ein festes, natürliches Connenjahr von 3654 Tagen und ein bewegliches von 365 Tagen ohne Einschaltung, und ihre meisten Feste ruckten durch alle Jahreszeiten hindurch, so daß nach 1461 Jahren fich der ganze Kreis= lauf vollendete 2). Man feierte ferner den Jahresschluß, zwölf Teste des ersten Monatstags, Feste der Halbmonate oder des 16ten Tags, Feste des Anfangs der drei Jahreszeiten, jeder von vier Monaten. Es gab ein Fest der Erscheinung des Sternes Sothis (des Hundssternes); andre

<sup>1)</sup> Herod. 2, 82. - 2) Gemin. Isag. c. 6, p. 42. Halma.

Feste bezogen sich auf das regelmäßige Steigen und Fallen des Rils, auf Saat und Ernte, auf die Sonnenwenden und Nachtgleichen; man beging eine Feier der großen und der kleinen Hise und der fünf Schaltstage 1). Die Hauptseste zu Ehren der höchsten Götter waren nach Herodot die Feste der Bubastis in der gleichnamigen Stadt, der Ist in der Stadt Busiris, der Neith in Sais, des Ammon in Heliopslis, der Leto oder Buto in der ebenso genannten Stadt, des Ares in Papremis. Die Feste in Ober=Aegypten scheint er nicht gekannt zu haben.

150. Auch eigne Kindbettfeste murden gefeiert; denn der Moment, in welchem eine Göttin die stets als Kind abgebildete dritte Person der göttlichen Triade geboren hatte, war in der Aegyptischen Anschauung von hächster Bedeutung; die Stätte, wo dieß geschehen, oder wo nur das Andenken der Entbindung bewahrt wurde, war geheiligt. Co heißt es in einer Inschrift von Ombos: "Dieß ist das Land und der Ort des Kindbetts der (als Nilpferd dargestellten) Göttin Ape; freißend hat sie geboren ihren Sohn an dieser Stelle 2)." Neben den Haupttempeln war daher häufig ein kleinerer Tempel angebracht, der das Mammift oder Gemach des göttlichen Kindbetts enthielt; zu Ombos bildete der kleine Tempel sogar ein doppeltes Mammist, wo die Geburt des Rhons = Horus, des Sohnes der Hathor und des Serat-Ra, und wieder die des Pnevtho, des Sohnes der Göttin Tsonenufre und des Arueri, vorgestellt mar 3). In Hermonthis hatte die lette Cleopatra zum Andenken an die Geburt ihres Sohnes Cafarion das Mammist errichten lassen, in welchem die Göttin Ritho ihren Sohn Harpbre gebärend dargestellt ift. Alle Momente der Geburt sind dort abgebildet, auch die Aegyptische Lucina, die Göttin Suben, die Beschützerin der Geburten, fehlt nicht.

151. Zu den sechs allgemeinen Festen gehörte das Lampensest zu Sais, das zu Ehren des im dortigen Tempel der Neith begrabenen Osiris geseiert wurde; in der Nacht war ganz Aegypten mit Lampen erleuchtet. Bei den Pamplien, dem Geburtsseste des Osiris, ward ein Standbild des Gottes mit dreisachem Phallus herumgetragen 1). Das Fest zu Busiris war der Trauer um den Tod des Osiris gewidmet; ein Stier wurde gespfert und verbrannt, wobei sich Alle an die Brust schlugen und die in Aegypten wohnenden Carier sich mit einem Messer die Stirn zerschnitten 5). Zwei Tage nachher ward das Fest der Aufsindung und Wiederbelebung des Osiris begangen; man zog mit dem heiligen Schrein und einem

<sup>1)</sup> Brugsch, Reiseber. S. 97. Erffar. Aeg. Dentm. S. 43. — \*) Brugsch, Reiseber. 278. — 3) Champollion-Figeac, anc. Egypte, 253. — 4) Herod. 2, 62. — 4) Herod. 1, 85.

goldnen Gefäße zum Meere hinab; und während das Gefäß mit Trintmaffer gefüllt mard, riefen die Anwesenden: "Bir haben ihn gefunden, wir wunschen Glud;" dann wurde aus fruchtbarer, mit Baffer gemengter Erde ein mondsichelförmiges Bilden verfertigt, welches bekleidet und ge= schmückt murde. Ob der Ritus noch etwas andres bedeutete, als daß die Erde, mit Baffer getränkt, Alles gebare, läßt fich nicht sagen 1). Reste der Ists = Trauer und ihres Suchens scheinen überhaupt mehrere begangen worden zu sein. Eines derselben währte nach Plutarch vier Tage; die Priester verrichteten sinstre Gebräuche, und zeigten als Bild der um den todten Gatten trauernden Göttin eine vergoldete Ruh in einer fcwarzen Byssushülle. In der Schilderung eines andern derartigen Festes beißt es: Ifis betrauert mit ihrem Hundstopf (Anubis) und den tahlen Priestern ihren verlorenen Sohn, jammert und sucht, und bald, wenn fle ihr Anabchen gefunden, freut sich Ists, die Priester jubeln und der Hundstopf als Finder bruftet fich 2). Durch das dabei gebranchliche Rlapperwerkzeug, das Sistrum, sollte Typhon gescheucht werden; mit dem Ainden des Ofiris war Typhon oder Seti auch überwunden, und im Monat Papni bud man zum Zeichen dieser Uebetwindung Opferkuchen mit der Figur eines gebundenen Efels.

Das Fest der Artemis (Pascht) in Bubastis erklart Herodot für das vornehmste von allen; Männer und Beiber in großer Menge es sollen an 700000 zusammengekommen sein — schifften auf dem Nil dahin, mit Klappern, Flöten, Singen und Sändeklatschen wurde ein gewaltiges Getöse verführt; bei jeder Stadt, an der man vorbeikam, pflegten die Weiber sich entweder zu entblößen oder den Frauen in der Stadt Schmähungen und Neckereien zuzurufen; in Bubastis wurde dann das Rest mit großen Opfern und sehr starkem Weinverbrauch gefeiert 3). Nicht minder feltsam waren die Gebrauche bei dem Feste des Aegyptischen Ares zu Papremis; das Bild des Gottes in seinem hölzernen Schrein follte, von tausend bewaffneten Männern begleitet, in den Tempel seiner Mutter gebracht werden; im Vorhofe dieses Tempels befand sich eine Schaar mit Anütteln versehener Priefter, welche dem ankommenden Gott den Eintritt wehrten; es tam zu einem Gefecht, in welchem, trop der gegentheiligen Bersicherungen der Aegypter, stete Ginige das Leben verloren 4). Der Gott, scheint es, war auch hier der Gemahl seiner Mutter, und man hatte die Sage, daß er, als er seiner Mutter habe beiwohnen wollen, auf ähnlichen Widerstand gestoßen sei.

<sup>1)</sup> Plut. Isid. c. 39. — 2) Minuc. Fel. c. 21. — 3) Herod. 2, 60. — 4) Herod. 2; 19; 63.

153. Der größte Theil der Festhandlungen und heiligen Tage bezog sich auf den großen Götterkampf, in welchem Ofiris, Horus, Gebet und Set, nebst den Göttinnen Ifis und Rephthys betheiligt maren; die Wechselfalle dieses Rampfes farbten das ganze Jahr bald beiter, bald dufter, machten die Tage ju gludlichen ober verhangnisvollen; die Siege wurden von den Gottern im himmel, und darum auch von den Menschen auf Erden festlich begangen. Go beißt es in einem Papprus = Relender: Am 12ten Chosak solle man nicht ausgehen, weil an diesem Tage die Transformation des Ofiris in den Vogel Wennu stattgefunden; am 14ten Toby folle man keine wollustigen Lieder anhören, weil an den Tage Iste und Rephthys den Ofiris beweinen; am 3ten Mechir durfe man nicht reisen, weil Get einen seiner feindlichen Buge unternommen; am 14ten Mechir hatte Sebel auf der Götterbarke den Schlag erhalten, man sollte also an dem Tage nicht ausgehen, und am 29sten nichts ansehen bis zu Sonnenuntergang, weil Set an diesem Tage am startken gewüthet hatte. Dagegen war der 9te Paophi ein febr gludlicher Tag, denn an ihm freuten sich die Götter, ihren Zeind (Seti) getroffen zu haben. Ein an diesem Tage geborenes Kind farb nur an Altersschwäche. Der 7te Mechir und mehrere andre Tage waren den Oblationen, welche den Verstorbenen dargebracht wurden, geweiht. Andre Tage bezogen sich auf die Rlage der Nephthys und der Ists um ihren Bruder Ofiris in Abydos, auf die Rämpfe des Sebek, des Thoth und des Horus mit Geti 1).

154. Einen eigentlichen Hohenpriefter, der als die oberste Spise eines hierarchisch geordneten Priesterstandes an der Spise des ganzen Religionswesens gestanden wäre, gab es in Aegypten zu keiner Zeit; dieß gestattete der Polytheismus auch hier nicht. Da aber die Rönige in älterer Zeit wirklich auch zum Priesterstande gehörten und priesterliche Funktionen verrichteten, so zwar, daß die Tempel zugleich königliche Paläste und Festungen von bedeutender Stärke waren — so mögen diese in mancher Rücksicht die Stellung eines Oberpriesters eingenommen haben ?). Sonst gab es so viele Oberpriester als Tempel, denn jeder Tempel hatte seine eigne Priesterschaft. In der Regel pflanzte sich das Priesterthum in den Familien fort, ohne daß jedoch eine streng abgeschlossene Priesterkaste bestanden hätte, wie denn überhaupt das Indische Kastenwesen irriger Weise auf Aegypten übertragen worden ist. Eine Vereinigung verschiedenartiger Aemter in Einer Person war vielmehr sehr häusig;

<sup>1)</sup> De Rougé in der Revue archéol. 1853. p. 687-691. - 3) Leemans, Lettre à Salvolini, p. 14.

Priester waren zugleich auch Militärbefehlshaber, Provinzialstatthalter, Richter oder Architekten, sie bekleideten Aemter, die auch wieder von Leien vermaltet wurden. Auch waren die Priestersamilien keineswegs strenge geschlossen; es sindet sich, daß die Tochter eines Priesters einen Arieger heirathete, wie denn auch der fremde, aber im Lande naturalistrte Joseph die Tochter des Oberpriesters von On oder Heliopolis zur Gattin erdielt. Arieger hatten zuweilen Priester zu Söhnen, und umgekehrt kam es vor, daß der Sohn eines Priesters in den Ariegerstand trat, oder daß von drei Brüdern der eine ein Priester, der andre Arieger war, der dritte ein bürgerliches Amt bekleidete 1).

155. Die Priesterschaft jedes Tempels bildete also eine aus mehreren Ordnungen bestehende Corporation; diese Rangstufen oder Rlassen bießen nach Griechischer Bezeichnung Propheten, Stoliften, hierogram= mateis, Horologen oder Horostopen, Hymnoden und Pastophoren 2). Die vornehmsten, die Propheten, waren vorzugsweise die Wissenden unter den Aegyptern, die Clemens daher als Philosophen mit den Beisesten andrer Nationen zusammenstellt. Sie trugen bei Processionen einen Baffertrug, weil das Baffer der Grundstoff aller Dinge fei, oder, wie Plutarch fagt, weil alle Feuchtigkeit, vor Allem der Nil, als Ausfluß des Osiris galt 3). Sie besorgten die Berwaltung und Vertheilung der Tempeleinkunfte, sorgten für richtige Darftellung der Götter in Bildern und für die Einführung der beiligen Thiere in ihre Tempel 4), und mußten Die zehn hieratischen Bücher, Die von den Göttergesetzen und der ganzen Priefterdisciplin handelten, auswendig wiffen. Bu den vornehmeren Priefter-Klassen gehörten ferner die Stolisten; sie seien, sagt Porphyrius 5), im Befige der mahren Philosophie und ftrenge Beobachter aller diateti= schen Priestersatungen. Ihr Hauptgeschäft war aber das Un = und Auskleiden der Götterbilder, denn selbst die Basreliefs der Tempelwände wurden bekleidet. Auch für richtige Bekleidung der Priester, welche je nach ihren Funktionen die Gewänder wechselten, hatten fie Sorge zu tragen; zugleich gehörte die Moschosphragistik zu ihren Attributen, d. h. fie bezeichneten die vorher untersuchten und zum Opfer bestimmten Thiere, banden Papprusbast an die Hörner und drückten ihr Siegel auf 6). ohne dieses Siegel ein Thier opferte, ward mit dem Tode bestraft. Die Tempelschreiber oder Schriftpriefter hatten wichtigere Dinge, g. B.

<sup>1)</sup> Ampère, Revue archéol. 1849, p. 408—416. — 2) Clem. Alex. Strom. 6, p. 633. Porphyr. Abstin. 4, 6. Synes. de provid. p. 65. — 3) Vitruv. de Archit. lib. 8, praef. — 4) Synes. Encom. calv. p. 50. Aelian, N. A. 11, 10. — 5) De abstin. 4, 6; 8. — 6) Porphyr. de abst. 4, 7.

die Aufsuchung und Prüfung des Apis, gemeinschaftlich mit den Propheter, denen fie auch im Range am nachsten fanden, zu beforgen; gleich Diesm gehörten sie zu den Aegyptischen Philosophen; ihre Biffenschaft umfaste die Gebiete der Hieroglyphit, der Kosmographie und Geographie, die Astronomie und die Naturgeschichte des Rils; sie kaunten die heiligen Sagen oder Gründe der religiösen Observanzen, und die Anforderungen, die desfalls an fie gestellt wurden, scheinen nicht geringe gewesen zu sein; denn der Tempelschreiber Pankrates bedurfte eines 23jährigen Studiums, um endlich in den Besitz der ganzen Aegyptischen Gelehrsamkeit zu gelangen. Bei Aufzügen erschienen sie mit Federn auf dem Ropfe, Papprusrolle und Schreibwerkzeug in den Händen 1). An sie wandten sich die zahlreichen Griechen, welche fich mit Aegyptischer Tradition und Wissenschaft bekannt zu machen wünschten 2). Bu den intelligenten Klassen des Priesterthums gehörten endlich noch die Horostopen oder Horologen, denen das astrologische Gebiet besonders zugetheilt war; bei Aufzügen erschienen sie mit den aftrologischen Symbolen des Palmzweigs und des Horologiums 3).

156. Häufiger als diese werden die Pastophoren oder Kolchyten erwähnt, welche bei Aufzügen die kleinen hölzernen Tempel oder Schreine trugen, in denen sich ein Götterbild befand; sie waren es zugleich, welche die in Aegypten dem Priesterstande ausschließlich zustehende Arzneikunde ausübten, dabei aber streng an den Buchstaben der Hermetischen Bücher gebunden waren. Die Sänger endlich mußten zwei von den Hermes-büchern haben, eines mit den Götterhymnen, das andre mit den Vorsschriften über das Leben eines Königs. Dazu kamen denn noch die niederen dienenden Klassen der Komasten, der Tempelhüter und Bächter der Tempelschäße; alle diese unterlagen jener strengern Lebensweise und jenen Enthaltungen, zu denen die höhern Ordnungen verpflichtet waren, überhaupt nicht oder doch nicht in gleichem Maße, wie die letzteren.

157. Die Priester führten nämlich ein mit unzähligen Vorschriften und Verboten belastetes und umzäuntes Leben, und die Uebertretung auch des Geringfügigen zog sofort Degradation und Absetzung nach sich 4). Sie zeigten sich wenig im öffentlichen Leben, außer bei religiösen Feierlichsteiten; ihre Hände verbargen sie stets unter ihrem Gewande, das aus einem weißen leinenen Rocke bestand; stets kahlköpsig, schoren sie alle drei Tage den ganzen Körper, insbesondre Bart und Augenbrauen, wuschen

<sup>1)</sup> Clem. Alex. Strom. 6, p. 633. Aelian. N. A. 11, 10. Lucian. Philopseud. 34. — 2) Jamblich. de myst. 1, 1. — 32) Horapoll. 31, 42; 49. Porph. Abst. 4, 6. — 4) Porph. Abst. 4, 5; 6.1

fich jeden Tag zweimal und jede Nacht zweimal in kaltem Wasser, und bereiteten fich zu den wichtigeren religiösen Sandlungen fleben, zuweilen fogar 42 Tage durch Enthaltungen vor 1). Eine Menge von Nahrungs= mitteln war ihnen überhaupt untersagt; Bohnen durften sie nicht einmal anblicken, geschweige denn effen, fo unrein sollten fie sein. Waizen und Gerfte zu genießen, Brod davon zu baden, mare für fie, wie für jeden Aegypter ein schweres Vergeben gewesen; auch Fische zu effen war einem Priester nicht gestattet. Alles dieß hatte seine religiösen Grunde; Bwiebeln z. B. sollte darum ein Priester nicht effen, weil diese bei abnehmendem Monde am besten zu gedeihen pflegten; das Fischverbot bing mit dem Mythus von Ostris und Typhon zusammen 2). Schweinfleisch war, mit Ausnahme eines einzigen Opfermahles, unterfagt, weil bas Schwein, das meist bei abnehmendem Monde fich begatte, ein unheiliges Thier sei. In Fastenzeiten enthielten sie sich auch des Salzes und Weines, und genoßen von Fleischspeisen nur ganz leichte Bögel. Im Ganzen war der Dienst der Priester ein so mubsamer, daß ein Grieche behauptet, es babe mehr als gewöhnlicher Stärke zur Verwaltung desselben bedurft 3).

Die Beschneidung hatten die Priester mit allen Aegyptern gemein 4); in der Che aber mußten sie sich auf Eine Frau beschränken, während den übrigen Polygamie gestattet war 5). Die Idee der physischen Reinheit, zu welcher der Dienst der Gotter verpflichte, war bei den Aegyptern wohl weiter ausgebildet, als bei irgend einem Bolke; keinen andern Stoff als Leinwand, Byssus oder Baumwolle durften die Priester an ihrem Leibe tragen und nur auf Palmblattern schlafen. Nur fle durften daher auch das Adytum oder Heiligthum, das eigentliche Tempelgebäude, wo die Götterbilder sich befanden, betreten; das Bolk kam bis in die Borbofe und konnte das, was im Heiligthume verrichtet wurde, durch einen Vorhang oder ein Gitter verhindert, nicht sehen; Schweinhirten waren ganz ausgeschlossen 6). Ueberhaupt aber erschienen alle Fremdlinge dem Aegypter als unrein, da diese so Bieles thaten und agen, mas ibm ein Gräuel war; er aß daber nie mit Fremden zusammen; kein Aegypter murde einen Bellenen gefüßt oder aus einem Becher getrunken, ein Deffer gebraucht haben, deren dieser sich bedient hatte.

159. Daß die Aegypter vor der Zeit der Lagiden keine Priesterinnen hatten, siel den Gricchen als eine der vielen Eigenthümlichkeiten auf, durch welche die Bewohner des Nillandes sich von allen andern Bölkern

<sup>1)</sup> Herod. 2, 35. Porphyr. Abst. 4, 7. — 2) Plut. Isid. c. 7. — 3) Porph. l. c. 4, 9. — 4) Herod. 2, 37; 104. Diod. 1, 28; 55. — 5) Diod. 1, 80. — 6) Porphyr. Abst. 4, 6; 8.

unterschieden; wohl aber gab es Hierodulen, junge Rädchen, welche dem Ammon geweiht waren und sich vor ihrer Berheirathung mehreren Rännern nach Belieben preisgaben, wie Strabo als Augenzeuge berichtet, mit Beifügung des feltsamen Zuges, daß für eine solche Hierodule vor ihrer Verheirathung Trauer angestellt worden sei 1). Daß in dem Ammonszempel zu Theben in ähnlicher Beise wie im Belszeiligthum zu Baschlon ein Beib übernachtete, ersahren wir von Herodot 2), der es übrizgens als einen besonderen Zug erwähnt, daß in Aegypten keine Unzucht in den Tempeln getrieben werde. Aus Berschnittenen bestand das Colzlegium der Rilspriester, wahrscheinlich auch hier, weil beständige Entshaltung für diesen Dienst gesordert wurde, auf freiwillige Enthaltung aber nicht gerechnet werden konnte 3).

160. Die Prüfung und Auswahl der Thiere zu den Opferu war ein sehr schwieriges Geschäft. Das Thier wurde auf's Genaueste untersucht, aufrecht gestellt, dann auf den Rücken gelegt, die Zunge ihm herausgezogen; fand fich an dem Ochsen nur ein einziges schwarzes Haar, so war er unrein zum Opfer; diese Prufung mußten die Sphragisten nach den Regeln einer in besonderen Hermes = Schriften niedergelegten Wissenschaft vornehmen. Das Siegel, mit welchem die Opferthiere bezeichnet murden, stellte einen knieenden Mann vor, der mit auf den Ruden gebundenen Sanden an einen Pfahl befestigt ift, und dem das Meffer an der Rehle fitt 1). Unverkennbar ift hiemit die Thatsache bezeugt, daß die Opferthiere an die Stelle der in älteren Zeiten üblichen Menschenopfer getreten seien; und in der That berichtet Manetho 5), daß vor Zeiten in Heliopolis der Hera (Sate) alle Tage drei Menschen geopfert worden seien, daß aber der Ronig Amosis die Sitte abgeschafft und Wachsbilder (die später wohl durch Thiere ersett wurden) an die Stelle gesetzt habe; daß ferner in der Stadt Ilithpia der dortigen Göttin Typhonische, d. h. rothhaarige Menschen verbrannt worden seien, deren Asche in die Luft gestreut worden 6). Dieses und das Menschenopfer auf dem Grabe des Ofiris, dessen Diodor gedenkt, maren nun wohl auch längst abgeschafft; aber Sextus erwähnt ein dem Kronos (Sebet) dargebrachtes Menschenopfer, als ob es noch zu seiner Zeit bestanden habe 7).

<sup>1)</sup> Strab. p. 816. — 2) Herod. 1, 181. — 3) Euseb. vit. Const. 4, 28. Greg. Naz. Or. 4, p. 128. Carm. 61. in Nemes. vs. 277. Bgl. Eustath. p. 1183. — 4) Wilkinson, Sec. Ser. II, 352. — 5) Ap. Porph. Abst. 2, 55. — 6) Ap. Plut. Isid. c. 73. — 7) Sext. Emp. Pyrrh. 3, 221, p. 173. Bekk.

161. Das jährlich wiederholte Stieropfer zu Ehren der Isis, welches Berodot beschreibt, murde durch Berftuden des Thiers und Berbrennung des mit Broden, Honig, Rofinen, Feigen und Raucherwerk angefüllten Rumpfes vollzogen 1); die abgelösten Stude wurden als Opfermabl verzehrt; das Ganze hatte symbolische Beziehung auf den Tod und die Zer= ftudung des Ofiris, als der zeugenden Raturfraft, die, um Leben zu geben, durch den Proces des Sterbens und Zertheiltwerdens hindurch= geht; der Leib des Ofiris-Stieres wurde deshalb mit den edelsten Erzeugnissen der Ratur gefüllt, und die Handlung war daher auch von Tranergeberden begleitet; die Theilnehmenden schlugen und verwundeten sich selbst. Beiden Gottheiten, dem Ofiris und der Isis, wurde einmal im Jahre ein Schwein geopfert, ein Thier, das der Aegypter sonst mit Abscheu betrachtete und nicht einmal berührte, geschweige davon aß; da es aber durch die Opferung der Gottheit geheiligt war, und die Idee der Communion den wirklichen Genuß erforderte, so wurde in diesem einen Falle von dem Fleische des Thieres ein Opfermahl Bereitet. Ein drittes von Herodot berichtetes Opfer zeigt die enge Verbindung, welche zwischen der Gottheit und dem ihr entsprechenden heiligen Thiere gedacht wurde: in Theben, wo sonst nie Bidder geschlachtet werden durften, murde ein= mal jährlich dem widderköpfigen Ammon an seinem Feste ein Widder ge= opfert, worauf dem Thiere das Fell abgezogen und dem Bilde des Got= tes umgehängt wurde. Die Theilnehmenden schlugen sich auch hier selber und begruben dann den Widder in einem heiligen Sarge 2). Die Unterlaffung des Opfermables, die Traner, die Bestattung und das Umbangen des Fells — Alles verrath, daß der Widder geheiligtes Organ und Ge= fäß des Gottes selbst mar, sich zu Ammon wie der Apis = Stier zu Phthah verhielt. Die gewöhnlicheren Opfer wurden jedoch nicht aus den als beilig verehrten, sondern aus den Typhonischen Thiergattungen genommen; man brachte also den Göttern das Leben eines ihnen feindlichen Befens, 3. B. eines rothen Ochsen, dar; daber wurde dem Thiere der Ropf ab= geschnitten, den man mit dem Fluche belegte: es möge das den Opfern= den oder dem ganzen Lande drohende Uebel auf dieses Haupt übertragen werden; der Kopf ward dann an Fremde verkauft oder in den Strom geworfen 3).

162. Neben den Thieropfern wurden den Göttern regelmäßig reich= liche Oblationen an Nahrungsmitteln und Räucherwerk dargebracht. In den Zeiten der alten Könige waren diese Darbringungen und Widmungen

<sup>1)</sup> Herod. 2, 47. — 2) Ibid. 2, 42. — 3) Ibid. 2, 39. Plut. Isid. c. 31.

überaus reich und manigfaltig, und Einzelne suchten ihre Vorgänger noch darin zu überbieten. König Thotmes III. ließ in seinen Annalen ver= zeichnen: er habe seinem Bater Ammon=Ra gegeben 878 männliche und weibliche Thurhuter (wahrscheinlich Negerstlaven); ferner vier Rühe für die Milch, welche täglich bei Sonnenuntergang dem Gotte in goldenen Eimern hingestellt murde; er zählt auf, wie viele Ganfe, Brode nebst Beihrauch, Wein und Früchten er für die täglichen Oblationen habe liefern laffen; wie er dem Gotte drei Städte gegeben, aus deren jahr= lichen Abgaben die täglichen Speiseopfer bestritten werden sollten. Er habe, erwähnt er weiter, jedem der vier großen Obelisten, welche er als eine Gabe für seinen Bater Ammon errichtet, eine Oblation von 28 Broden und einer Maß Wasser zugewiesen. Die lange Liste der Opfer oder Schenkungen erwähnt noch Leinwandstoffe, Gold, Silber, ganze Felder, Biefen und Teiche 1). Ohne Zweifel eigneten fich die Briefter die dem Gotte täglich bingefesten Mahlzeiten zu; in den Grabinschriften von Priestern wird es bäufig erwähnt, daß sie die Anchen genommen hatten, welche auf die Tafel ihrer Götter gekommen seien. Der König aber be= zeugt, seine Gaben seien zu den früher schon eingeführten hinzugekommen, und der Unterhalt der Tempel werde von den jährlichen Staats=Ein= nahmen getragen. Solche reiche Leistungen wurden indeß mit dem flar= sten Bewußtsein wie ein Tauschgeschäft betrachtet; in den Annalen steht dicht daneben als Gegenleistung die Bersicherung des Gottes, daß er dem Rönige dafür nene Länder geben werde, und dieser verheißt seiner= feits, daß er im Falle glucklicher Beimkehr von einem neuen Kriegszuge die Gaben verdoppeln werde.

Betrachtungsweise in dem Aegyptischen Religionswesen vorherrschend; man bemerkte es als etwas Eigenthümliches, daß sie auch bei ihren Opfern das zu schlachtende Thier beklagten und sich, wenn es getödtet war, selbst schlugen 2). Die Aegyptischen Götter, sagt Apulejus, baben Freude am Wehklagen, die Griechischen an Tänzen, die barbarischen Götter am Getöse der Trommeln und Pfeifen 3). Thränen und Ehrenbezeugungen bringen sie, sagt ein andrer Grieche, den Göttern gleichmäßig dar 4). Bei ihren Gastmahlen ward das kleine Modell einer Mumie herumgezeigt, um die Gäste an die Gewisheit des Todes und die Unsicherheit des Lesbens zu mahnen. Der einzige nationale Gesang war das Klagelied des Maneros, in welchem der Tod des Ositis betrauert ward. Der Aegypter

<sup>1)</sup> Birch, Archaeologia, XXXV, 130—154.— 2) Lucian. de sacrif. c. 14.— 2) De Deo Socr. 685.— 4) Max. Tyr. Diss. 8, p. 85, Markland.

entschädigte fich jedoch wieder durch das stolze Bewußtsein, daß er dem bevorzugten Volke angehöre, welches allein rein sei und die Götter auf die rechte Weise verehre. Schon die alten Könige betrachteten alle ihre Feinde als Gottlose, und "die Bölker züchtigen" war ein Lieblingsausdruck bei ihnen 1). Ganz Aegypten war ein heiliges Land 2), ein Abbild Des Himmels, eingetheilt in 36 Nomen, entsprechend den 36 himmelsdekanen, und wie diese Sterne am himmel schützende, das Treiben des Menschen auf Erden überschauende Götter waren 3), so hatte jeder dieser Nomen sein beiliges Thier als irdischen Schutgott. Sünde war es für einen Aegypter, sein Land zu verlassen und fich hinaus unter unreine Menschen, wo fremde Götter auf verkehrte Beise verehrt wurden, zu begeben 4). Es gab also kein Mittel, sich dem Joche der religiösen Berpflichtungen und Entbehrungen, das sicher in keinem andern civilifirten Lande so drudend auf dem Einzelnen lastete, zu entziehen: als die Ein= wohner von Marea und Apis, die das an Libyen gränzende Gebiet Alegyptens bewohnten, unzufrieden mit dem lästigen Religionswesen 5) und luftern nach dem verbotenen Kuhfleische, von Ammon's Orakel die Freiheit erbaten, Alles effen zu dürfen, da fie keine rechten Aegypter feien, erhielten sie eine abschlägige Antwort. Bu den lästigsten Dingen gehörte sicher die Pflege und Verehrung der Thiergötter in den einzelnen Familien und Häusern; denn dieß Geschäft blieb nicht den Familienglie= Dern selbst überlassen, sondern mußte von eigenen Bartern, mannlichen und weiblichen, besorgt werden, die man an gewissen Zeichen schon in weiter Ferne erkannte, und denen die größte Chrfurcht erwiesen werden mußte 6). Starb dann ein solches Thier, so war das ein Unglud für Die ganze Familie. Andrerseits freilich fühlte fich der Aegypter für alles Lästige reichlich entschädigt durch den beglückenden Wahn, daß er den Drakel ertheilenden Schutgott seiner Familie stets im Hause und unter Den Augen habe und seinen Willen stete erforschen konne.

164. Auf die Fremden machte der Anblick des Aegyptischen Religions= wesens einen eigenthümlichen Eindruck. Sie kamen meist mit hohen Er= wartungen nach dem Wunderlande; die Griechen besonders hegten nicht geringe Vorstellungen von der Weisheit der Priester, die, "aller göttlichen Dinge fundig," die "Bäter der philosophischen Disciplinen" sein sollten 7),

<sup>&#</sup>x27;) De Rougé: Revue archéol. 1853, p. 680. — 2) Ιερωτάτη χώρη nennt Porphyrins (Abst. 2, 5) Aegypten. — 3) Brugsch, Zeitschr. d. D. Morg. Ges. IX, 513. — 4) Porph. Abst. 4, 8. — 5) Αχθόμενοι τη περί τα ίρα θρησκείη, sagt perodot, 2, 18. — 6) Diod. 1, 84. — 7) Macrob. Sat. 1, 14, 3. In somn. Scip. 1, 19, 2.

bei denen Thales, Pythagoras, Pherecydes, Anagagoras, Plato und so viele Andre Belehrung gesucht und gefunden hatten; und nun saben fie die pomphaften Aufzüge, bei denen die Priester selber sich maskirten, um die thierköpfigen Götter darzustellen 1); sie saben die Wafferfahrten, welche man die Götterbilder machen ließ; fie fanden, daß man in Pe-Influm den Bauchwind als eine Gottheit verehrte 2), in Anabis einen lebendigen Menschen anbetete 3); sie saben prächtige, mit Vorhöfen, Säulengangen und Hainen umgebene Tempel und drinnen keinen andern Gegenstand der Anbetung als einen Ochsen, einen Bock oder ein Krokodil 4); gelangten fie zur Theilnahme an den dortigen Mysterien, fo entdecten fie keinen andern Inhalt derselben, als daß Ifis den Phallus des Offris suchte und fand 5). Der ganze Thierdienst schien ihnen Unfinn; aber die Sache wirkte anstedend, es war, als ob sie mit der Luft des Landes auch den herrschenden Wahn einathmeten, und nach einiger Zeit waren die Spötter oft in gläubige Anbeter verwandelt. Wenn die Fremden zum erstenmale nach Aegypten kommen, sagt Philo, so wissen fie vor Gelächter über die göttlichen Bestien sich gar nicht zu fassen, bis die all= gemeine Superstition sich auch ihrer bemächtigt hat 6). In heiterer Beise läßt ein Griechischer Komiker seinen Helden das Abstoßende des Aegyp= tischen Religionsbranches aussprechen: "Ich kann" — läßt er ihn sagen — "euer Streitgenosse nicht werden, denn allzu verschieden find unfre Sitten und Gesetze; du betest einen Ochsen an, ich aber opfre ihn den Göttern; den Aal haltst du für einen machtigen Gott, uns aber gilt er als der beste Leckerbissen; du issest kein Schweinfleisch, ich aber liebe das ganz besonders. Den Hund betest du an, ich aber prügle ihn, wenn ich ihn Gekochtes fressend ertappe. Bei uns ift Geset, daß die Priester unversehrten Leibes seien, bei euch muffen sie beschnitten sein. Wenn du eine franke Rape siehst, so weinst du, ich aber schlage lustig sie todt und ziehe ihr das Fell ab. Bei euch ist die Spipmaus ein mächtiges Wesen, bei uns gilt fie gar nichts?)."

165. In ernsterem Tone rügte Apollonius von Thana, der besrühmte Reupythagoraer, das Aegyptische Religionswesen: was möge

<sup>1)</sup> Apul. Metam. p. 775. Herod. 2, 122. — 2) Orig. adv. Cels. 5, 5. Hieron. comm. in Jesai. 13, 46. Bgl. Diss. sur le Dieu Pet divinisé par les Egyptiens, in den Mémoires de litt. et d'hist. par Des Molets, I, 48. — 3) Porph. ap. Eus. Praep. evg. p. 94. 117. — 4) Celsus ap. Orig. l. c. 3, 4, 2. — 5) Hippolyt. Philos. p. 101. — 6) Πρίν τον έγχωριον τύφον ταϊς διανοίαις εἰζοικίσασθαι. Phil. de decem orac., opp. ed. Mangus, II, 194. — 7) Anaxandrid. ap. Meineke, Fragm. Com. Graec. III, 181.

doch die Aegypter bewogen haben, den Menschen die Götter, mit wenigen Ausnahmen, in so befremdlichen und lächerlichen Gestalten zu überzgeben? nur sehr wenige seien weislich und götterähnlich gestaltet, in den übrigen Tempeln herrsche offenbar mehr die Verehrung vernunftloser und verächtlicher Thiere als der Götter, und scheine man dort das göttliche Wesen mehr zu verspotten als zu ehren. Man solle sich nur nicht auf Aegyptische Weisheit dabei berusen, als ob durch symbolische und allez gorische Darstellung unter Thiergestalten die Götter um so ehrwürdiger erschienen; was solle denn an einem Habicht, einem Ibis oder einem Bocke Ehrwürdiges sein? die Aegypter entzögen den Göttern die Macht, schön zu erscheinen und schön gedacht zu werden 1).

166. Unstreitig besaßen die Acgyptischen Priester, die selbst der besonnene Theophrast 2) "unter allen das kundigste Geschlecht" nannte, was die Griechen nicht hatten, eine alte traditionelle Theologie; sie bildete den Inhalt der zehn ersten unter ihren 42 heiligen Büchern; allein ihre Lehre war esoterisch; "geheimnisvoll und wenig mittheilsam," sagt Strabo, "ließen fle fich erst mit der Zeit und durch höfliche Aufmerksamkeit erbitten, einige von ihren (aftronomischen) Lehrfätzen mitzutheilen; aber das Meifte verbargen sie doch 3);" und er führt biebei an, daß sogar das Aegyp= tische volle Jahr den Griechen lange unbekannt geblieben sei. Um so weniger war an eine Mittheilung ihrer eigentlich theologischen Doftrinen an Fremde zu denken; denn wer sich nicht der Beschneidung unterzog, konnte nichts von ihnen erfahren und nicht einmal die priesterliche Schrift der Hieroglyphen erlernen 4), und nur von einem einzigen Griechen, von Pythagoras, wird berichtet, daß er, um Zutritt zu ihrer Geheimlehre zu erlangen, fich der Operation unterworfen habe 5). Unter den Lagi= den und Römern konnte indeß dieses Spstem des Geheimhaltens nicht mehr so strenge durchgeführt werden, und nachdem der Priester Manetho bereits um 250 v. Chr. außer seinem chronologischen Werke auch ein Buch über mehrere Aegyptische Gottheiten verfaßt batte, schrieb in der Zeit der ersten Römischen Raiser Charemon, ein Hierogrammateus, der fich zur Stoischen Philosophie bekannte, über die Hieroglyphen, die Ge= schichte und Religion seines Vaterlandes; ein paar Jahrhunderte spater, in den Zeiten des heidnischen Verfalls, verfaßte dann der Neuplatoniker Jamblichus oder ein andrer Zeitgenoffe derfelben Schule sein Werk über die Aegyptischen Mysterien. Doch hatte schon Hekataus von Abdera

<sup>1)</sup> Philostr. vit. Apoll. 6, 19. — 2) Ap. Porph. Abst. 2, 5. — 3) Strab. 17, p. 806. — 4) Orig. Comm. in ep. ad Rom. Opp. IV, 495. —

<sup>5)</sup> Porph. vit. Pyth. Theodoret. Therap. I, p. 467.

zur Zeit des erften Ptolemaus mit Benützung der Manethonischen Schriften ein Buch von der Philosophie der Aegypter veröffentlicht.

Nun ergibt fich aber, daß diese Berichterstatter Bidersprechendes über den Inhalt der Aegyptischen Theologie mittheilen und in zwei Systeme fich spalten. Die einen find Materialisten, die andern Bneumatisten oder Idealisten; und dieß läßt schon schließen, daß die Aegyptische Ueberlieferung für beide Ansichten Raum ließ, d. h. daß sie über den Sonnendienst hinaus hinfichtlich des geistigen Wefens der Gottheit keine bestimmte Doktrin darbot. Hefataus, Manetho und Charemon stimmten darin überein, daß die Aegpptische Lehre kein ursprüngliches, geistiges Brincip kenne, sondern nur eine uranfängliche Sple, aus welcher die vier Elemente fich ausgeschieden und die lebenden Wesen geworden seien; Ists und Ostris seien Sonne und Mond, andre Götter als die Himmels= fötper gebe es nicht, doch sei Zeus (Ammon) das Alles durchdringende Pneuma (die materiell gedachte Weltseele). Sie erklären die Sonne für den Demiurg, sagt Porphyrius, aus Charemon schöpfend, und denten die Sagen von Oftris und Ists und alle hieratischen Mythen theils auf die Gestirne, deren Erscheinungen und Bewegungen, theils auf das Wachsen und Abnehmen des Mondes oder auf den Lauf der Sonne und den Nil, nichts aber auf unkörperliche, lebendige Wesen 1). Die Meisten nahmen daher auch ein von den Bewegungen der Gestirne abhängiges Verhängniß an, welchem die menschlichen Dinge unterworfen feien, und verehrten in Tempeln und Bildfaulen nur Befen, welche die fee Berhangniß zu lösen im Stande waren.

168. Der Verfaffer des Werts von den Aegyptischen Mysterien, wenn nicht Jamblichus, doch ein Zeitgenosse derfelben Schule, bekennt seinerseits, daß eine Einheit der Lehre bei den Aegyptischen Priestern nicht zu finden sein weder bei den alten, noch bei den damals sebenden 2), gibt also seine Theorie nur für die Doktrin einer einzelnen Schule. Chäremon, sagt er, und wer sich sonst mit den ersten kosmischen Prinzipien besaßt 3), zähle blos die niedersten Principien auf; auch habe man dem Bolke meist nur von dem sichtbaren und körperlichen Universum gesagt, weil dasselbe unfähig sei, sich bis zu den Ideen der intelligibeln Welt zu erheben; in Wahrheit aber, behauptet er, sehrten die Priester über dieser sichtbaren Welt ein erstes und höchstes, einsaches, untheils bares und unbewegliches Wesen, eine Monas, die sich selbst erkenne, sich selber vollkommen genüge und nur schweigend anzubeten sei. Diese Wonas

<sup>1)</sup> Porph. ap. Euseb. P. E. 3, 4, p. 92. cf. p. 118. — 2) Jambl. 8, 1, p. 157. — 3) Ibid. 8, 4, p. 160.

sei das Urbild des zweiten Gottes, der die aus der Einheit hervorges gangene Einheit, die erste Wesenheit sei; dieser zweite Gott, Kneph, ist sein eigner Bater, denn er ist mit spontaner Bewegung aus dem unermeßlichen Schooß des ersten in sich verschlossenen, einsamen Urwesens hervorgegangen. Unter ihm erst steht der demiurgische Gott, der zeugende Ammon, der als der kunstvolle Bildner Phthah, als der Wohlthuende oder als Urheber der angenehmen Sensationen Osiris heißt und noch andre Namen hat je nach seinen Wirkungen i). Consundirten die Materialisten die Weltseele mit der Sonne, so war dagegen den Idealisten die Sonne nur das mächtigste, aber vom Demiurg aus der Waterie gebildete und ihm dienende Wesen, welchem die Hegemonie über alle Elemente und ihre Kräfte zukommt.

Die Aegyptischen Priester pflegten nicht nur den beiligen Thieren, sondern auch den andern Göttern zu drohen, und Porphyrius theilt aus dem Buche des Charemon solche Schredmittel mit; man drohte, man wolle den himmel erschüttern oder die Mysterien der Isis verrathen oder das Geheimnis von Abydos (dort war ein Ofiris-Grab) aufdeden; man werde das Connenschiff in seinem Laufe aufhalten 2) oder die Glieder des Osiris dem Typhon hinstreuen 3). Der Anwalt der Aegypter erwiedert, die Dinge, mit denen die Priester drohten, seien allerdings geeignet, Schrecken zu erregen, denn von der Bewahrung der Ifis-Mpsterien, von der Geheimhaltung des zu Abydos Berborgenen hänge die Erhaltung der Beltruhe ab; das Enthullen des uns aussprechlichen Wesens der Götter murde das Beil des Universums gefährden; daß aber die Acgyptischen Priester, hierin von den Chaldaern fich unterscheidend, sich solcher Drohungen bedienten, das sei damit zu erklaren, daß sie, Göttliches und Damonisches vermischend, die Mittelwesen, die der Erde angehörigen Damonen, damit schrecken und ihrem Willen dienstbar machen wollten. Freilich war dieß eine neuplatonische Vorstellung, die Jamblichus den Aegyptern unterlegte; die Priesterlehre wußte nichts von solchen Mittelwesen.

170. Selbst den Phallus Dienst und die schmutzigen Reden, welche bei der Osiris Feier geführt wurden, rechtsertigt der Vertheidiger der Aegyptischen Religion. Das Herumtragen des Phallus habe eine auf die im Frühling erwachende, zeugende Naturkraft sich beziehende, symbolische Bedeutung; die unfläthigen Reden seien ein Symbol der nackten,

<sup>1)</sup> Jambl. 8, 3, p. 159. — 2) The Baque ornoei. Daß die mythische Barke der Sonne gemeint ist, zeigt die Erwiederung des Jamblichus, 6, 7, p. 149. — 3) Porph. ep. ad Aneb.

unschönen, erst zu schmückenden Materie. Ueberdieß sei dieses Aufreizen der physischen Triebe darum gut, weil man denselben einen gewissen Ausbruch gestatten müsse, damit sie uachher ruhig blieben 1). So viel ergibt sich wenigstens aus diesen Beschönigungen, daß die Aegyptischen Priester jener Zeit jedenfalls nichts Besseres zu Gunsten ihrer Gebräuche anzusühren wußten; und daß der Versasser des Buches, bei der neuplatonischen Färbung in einigen Punsten, doch im Wesentlichen Ansichten und Ueberlieserungen wenigstens einer einzelnen Priesterschule wiedergebe, darf auch aus der Uebereinstimmung geschlossen werden, welche sich zwischen den Ideen seines Buches und denen der Hermetischen Schrift "Asslepios" sindet. Diese Schrift muß bedeutend älter als die des Jamblichus sein, da sie Lactantius bereits benützt hat.

171. Die materialistische Ansicht von der Aegyptischen Götterlehre scheint indeß doch fort und fort ihre Anhänger behalten zu haben, denn selbst der späte Damascius (im sechsten Jahrh.) behauptet wieder: die philosophisch gebildeten Aegypter seiner Zeit hätten aus Aegyptischen Ueberlieserungen die verheimlichte Thatsache an's Licht gezogen, daß nach dieser Lehre die unerkennbare Finsterniß (d. h. die chaotische Sple) das Urprincip aller Dinge sei 2).

# 5. Schicksale und Entwicklungsgang ber Aegyptischen Resigion.

172. Die zähe Dauerhaftigkeit und fast starr zu nennende Unbeweglichkeit des Aegyptischen Religionswesens ist mit Recht hervorgehoben worden; sie hatte ihren Grund sowohl im Charakter des Bolkes
als in der Organisation des Priesterthums; aber sie gilt mehr von der
jüngeren Zeit seit der Persischen Herrschaft als von der älteren. Durch
die Invasion und Herrschaft der Hylsos, des kriegerischen, von Arabien
ausgewanderten Hirtenvolkes, wurde der Dienst des Gottes Seti oder
Typhon und wahrscheinlich auch der Nephthys entweder in Aegypten
eingeführt oder doch zu einer Art von Herrschaft erhoben, und die Bertreibung der fremden Eroberer nach 500 Jahren hatte zur Folge, das
der bisher als mächtiger Schüßer verehrte Gott in ein böses, verabscheuungswürdiges Wesen umgedeutet wurde. Spuren von Religionskämpsen sinden sich in der ältesten Geschichte des Landes mehrsach; die
Rönige Cheops und Chephren ließen dreißig Jahre lang die Tempel
schließen, und die Gottlosigseit der Negyptischen Könige soll nach Diodor's

<sup>1)</sup> Jambl. 1, 11, p. 21. 22. - 2) Damasc. in Wolfii Anecd. Gr. III. 260.

Angabe zu häusigen Empörungen Anlaß gegeben haben. Das Merkwürdigste dieser Art war die Reaktion gegen den Polytheismus und besonders gegen den Ammons. Dienst, die von einem Könige der 18ten Dynastie, Amenophis IV., um d. J. 1480 v. Ehr. ausging. Dieser Monarch wollte den ganzen Aegyptischen Göttercult auf die einzige Ansbetung des Sonnengottes Ra zurücksühren, und von diesem kein andres Bild als den einsachen, strahlenden Sonnen Discus selbst dulden; überall ließ er daher die Namen und Bilder des Ammon und der Göttinnen Mut und Neben, aber auch der andern Götter in den Tempeln und selbst in den Gräbern vertilgen. Nach seinem Tode wurde jedoch wieder zerstört, was er eingeführt, und hergestellt, was er vertilgt hatte. Richt nur alle seine Tempel und Paläste, selbst die ihn und seine Sonnenscheibe darstellenden Bildwerke in den Felsengräbern und an den Bergwänden wurden vernichtet 1).

173. Nicht Seti und Nephthys allein, auch andre neue Götter wurden aus dem Auslande nach Aegypten gebracht. Seit den Eroberungszügen der 18ten Dynastie sinden sich Baal und Akarte, der Phonizische Gott Renpu oder Reseph, die Moabitische Göttin Ken und die Affyrische Persische Anata, d. h. Anaitis?), hier auch Satesch genannt, im Nilsande. Die letztere Göttin heißt: Herrin des himmels, Beherrscherin der Götter, Gebieterin beider Welten und älteste Tochter der Sonne, und wird angesieht, daß sie dem Betenden ihre Schönheiten in der Unterwelt zeigen möge?). Sie ward aber auch abgebildet als eine die Feinde zersseischende Hündin mit der Inschrift: Anata im Siege.

174. Die Persische Herrschaft war dem Aegyptischen Religionswesen nicht so seindlich und verderblich, als sich nach dem schroffen Gegensaße, in welchem die Ormuzde Diener zu solchem Sögen- und Thierdienst sonst standen, erwarten ließ. Rambyses Münderte zwar die Tempel und Gräber zu Theben, ließ die Priester geißeln und verwundete den Apis tödtlich, aber auf der andern Seite betete er in Sais die Göttin Neith an, ließ sich in ihre Mysterien einweihen, setzte ihre Priesser und ihren Tempel wieder in alle Nechte ein; eben so versuhr er zu Memphis, und selbst dem von ihm in einem Wuthansalle getödteten Apis erwies er nachher göttliche Ehre-5). Auch Darius benahm sich

<sup>1)</sup> Lepsius, Götterfreis, S. 200 ff. Vaux, Handbook, p. 338. 339. —
2) Birch, Observations etc. in den Transactions of the R. S. of lit., Ser. II, T. III, p. 161, 162. — 3) De Rougé in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XX, p. 176—182. — 4) Orcurti II, 40. — 5) Maury, découvertes sur l'Egypte, in der Revue des deux mondes, 1855, II, 1069.

Megypten : Berfifche

als Beschüßer des Landescultus. Dagegen ward unter Darins Rothus um d. 3. 420 ein merkwürdiger Versuch gemacht, die Aegyptische Religion der Persischen näher zu bringen und unterzuordnen. Der Redier Oftanes wurde von dem Könige zum Vorstand der Aegyptischen Heiligethümer ernannt, nahm seinen Sitz im Tempel zu Memphis und bediente sich zu seinen Zweden einiger Ausländer, des Demokritus von Abdera, der von Persern erzogen die Persische Religion angenommen hatte, einer gelehrten Jüdin Maria und des Pammenes; es scheint, daß diese die Ausgabe hatten, die beabsichtigte Religions-Resormation, bei der es wohl auf eine Einführung des Persischen Feuerdienstes durch Anknüpfung desselben an den Gott Phthah abgesehen war, durch Schriften zu unterstüßen.

175. Der Plan scheiterte jedoch; denn kurz darauf riß sich Aegopten von der Perstichen Botmäßigkeit los und blieb gegen fünfzig Jahre (400 — 349 v. Chr.) unabhängig. In diesem Zeitraum erhob sich Mendes, welcher Stadt der Stifter der neuen Dynastie, Nepheritos, angehörte 2), zur Bedeutung einer Aegyptischen Hauptstadt; die Folge war, wie in älteren Zeiten, daß auch der Lokalgott von Mendes Mandu einen höhern Rang unter den Landesgöttern erlangte. Als Sonnengott Mandu-Ra ward er wahrscheinlich damals in seiner habichtlöpsigen Gestalt mit Gewalt auf vielen Denkmäsern des Landes eingegraben, und verdrängte in Theben selbst den Ammon-Ra; als aber Mendes wieder zu einer Stadt zweiten Kanges herabsank, mußte auch Gott Mandu wieder weichen 3).

176. Mit der Wiedereroberung Aegyptens durch den Berserkönig Artagerzes Ochus erneuerten sich auch die Angrisse auf die Landesreligion, der Sieger plünderte und zerstörte die Tempel, stellte den Aegyptern das ihnen verhaßteste Thier, einen Esel, als ihren Schutzgott vor, bessahl ihnen, denselben anzubeten, und schlachtete den heiligen Apis dem neuen Gotte als Opser 4). Ganz anders versuhr kurz nachber der Griechische Eroberer. Alexander zog in Remphis mit großem Prunk in den Tempel des Apis, opserte dem heiligen Stier, wie die einheismischen Könige bei ihrer Krönung gethan, und unternahm dann den Zug nach der Ammons-Dase in Libyen. Zeder Aegyptische König hatte sich "Sohn der Sonne" genannt, und Alexander wollte von dem bestühmten Orakel des Ammon-Ra (oder eigentlich Kneph-Ra) vernehmen, daß auch er Sohn des Sonnengottes, des Ammon-Ra sei. Sein Wunsch wurde erfüllt.

<sup>1)</sup> Syncolli Chronogr. I, 471, ed. Bonn. — 2) Diod. 14, 35. — 3) Sharpe, Hist. of Egypt., ed. III, I, 152. — 4) Aelian. H. A. 10, 28.

177. Die Griechische Herrschaft, die mit der Thronbesteigung der Lagiden und dem Aufblühen Alexandria's fich über das ganze Nilland verbreitete, ertrug das Bolf leichter als die Perfische, denn die Griechen schonten nicht nur seine Götter, fle beteten fie selber an. doch Leben und Runst Aegyptens schon in der altesten Zeit in fertiger Bestalt und spater nicht mehr übertroffener Bluthe zeigt, so erzeugte auch die Berührung mit den Griechen, welche nie zur nationalen Mischung oder Berschmelzung murde, keine wesentliche Aenderung und keine Entwicklung in den socialen und religiösen Bustanden der Nation. Der erfte der neuen Ronige, Ptolemaus Soter, verwendete auf die Bestattung des todten Apis die Summe von 50 Talenten (100000 Gulden); das innere Heiligthum des großen Tempels zu Rarnat, das die Perfer in ihrem Religionshasse zerstört hatten, ward wieder aufgebaut. neuer Gott oder ein alter in neuem Gewande fand fich zu rechter Zeit, um den hellenisch - Aegyptischen Synfretismus zu verförpern: Gerapis. Den Aegyptern war dieß Osorapis, d. h. der todte, mit Ofiris oder der Sonne identifizirte Apis; den Cult dieses stierköpfig vorgestellten Ofiris oder Apis hatte bereits Ramses der Große und sein Cohn eingeführt. Den Griechen hatten die Aegyptischen Priefter wahrscheinlich schon seit den Zeiten des Psammetichus diesen Gott als identisch mit ihrem infernalen Dionpsos geschildert, so daß Biele meinten, ihr Dionpsos stamme aus Aegypten, und ihre Adorationen des ächten Aegyptischen Dionpsos, des Apis-Ofiris nämlich, in einem eigens für fie gebauten Gerapeum verewigten, welches fich an das eigentliche, nur den Landeskindern zugängliche Serapeum des Apis anschloß 1). Zest ließ Ptolemaus in Folge einer angeblich im Traume ihm zu Theil gewordenen Offenbarung und Weisung aus Sinope das koloffale Bild des dortigen Zeus Sinopeus nach Alexandrien bringen. Diefer Zeus war ein mit Pluton zusammenfließender Affatischer Sonnengott, und zwei Aegyptische Gelehrte, Timotheus und Manetho, erkannten an seinen Attributen, dem Cerberus und dem Drachen, er sei der Aegyptische Serapis 2). Den Griechen war nun der neue Gott Pluton und Dionysos, den Aegyptern sollte er Ofiris, aber zugleich allgemeiner Hauptgott, also mit Ra identisch sein, in den Griechischen Inschriften erhielt er daher bald den Namen "Zeus der große Helios". Mit der Zeit wurde denn auch sein Cult im Lande so verbreitet, daß ein späterer Grieche zweiundvierzig Heiligthümer desselben zählte 3) und Ofiris allmälig durch

<sup>1)</sup> Revue des deux mondes, 1855, II, 1073. — 2) Tac. hist. 4, 83. Plut. Is. et Osir. 28. — 3) Aristid. 8, 56.

ihn, selbst in Memphis, verdrängt wurde 1); es scheint dabei nicht ohne Iwang und Gewaltthätigkeiten abgegangen zu sein 2), aber der Erfolg war so vollständig, daß in den Papprus Rollen von Memphis aus der Zeit Philometor's (180—145 v. Chr.) Ostris bereits verschwunden ist; später kommt er zwar wieder vor, aber selten und nur in nicht. Negyptischen, Griechischen oder Lateinischen, Inschriften.

178. Die Anbetung der vergötterten Rönige schloß sich nun in weiter Ausdehnung dem Cultus der überlieferten Rational-Gottheiten an. Das war aber nicht neue, erft von den Lagiden eingeführte Gitte, vielmehr kamen schon in sehr früher Zeit Apotheosen der alten Pharaonen Abgesehen davon, daß die Könige der beiden ersten Dynastien zu mythologischen Personen wurden und gottliche Berehrung empfingen, hatte bereits Amenophis I. (um 1550 v. Chr.) mit seiner Gemahlin einen durch viele Denkmale bezeugten Dienst, und es sindet sich ein Priester diefes vergötterten Ronigs, Namens Piaheft, der in seinem Grabes. Monument seine Anrufungen noch an beide Gottheiten, den König und deffen Gattin richtet 3). Amenophis III. (um 1430) errichtete seinem eigenen Genius, wörtlich "seinem auf der Erde lebenden Bilde Ras neb-ma", einen noch vorhandenen Tempel '), und der große Ramses Sesoftris erscheint in den von ihm erbauten Tempeln als contemplarische Gottheit neben Phthah und Ammon, ja er ist dort sich selbst anbetend vorgestellt und führt den Titel: Berrscher der Götter 5). Dieser Gebrauch, von ihrer eignen irdischen Person noch eine göttliche, einen himmlischen Genius, zu unterscheiden und derfelben selbst Opfer darzubringen, scheint jedenfalls den Königen eigenthümlich gewesen zu sein; bei Priestern findet er fich nicht. Auch die Sitte, die Borfahren auf dem Throne gottlich zu verehren, erstreckte fich immer nur auf einzelne, meist derselben Dynastie angehörige Herrscher. Go erhielt sich der Eult des Rönigs Amenatep, deffen Priester Tianum noch auf Denkmalen genannt wird, nicht über die 18te Dynastie hinaus; die späteren, nicht mehr blutsverwandten Könige ließen den Dienst wieder eingehen 6).

179. Besser als die Pharaonen sorgten die Lagiden für den bleibenden Cult ihrer Borfahren; der regierende König sowohl als alle seine Borgänger theilten nun mit den alten Landesgöttern Tempel und • Altäre, man stellte ihre Bildsäusen in den Tempeln auf, man trug ihre

<sup>1)</sup> Letronne, Recueil I, 155. — 2) Macrob. Sat. 1, 7. — 3) Orcurti I, 71. — 4) Lepsius, Briese ans Aeg. S. 256. 415. — 5) Lepsius 113. Bgl. desselben Abh.: Ueber einige Ergebnisse der Aeg. Densmäler u. s. w. 1853, S. 6. — 6) Orcurti II, 128.

Ravellen bei den vornehmsten Panegprien mit; selbst in den Privatwohnungen errichtete man ihnen solche Rapellen und betete fie hier zugleich mit Isis und Ofiris oder Serapis an 1). Es gab nun Priester der Götter Soteren, der Götter Adelphen, der Götter Euergeten, der Götter Philopatoren u. s. w. nicht nur in Alexandrien und Ptolemais, auch in Theben und Memphis, und sobald ein Lagide seinem Bater auf dem Throne gefolgt, ward er, er mochte großjährig oder minderjährig sein, unter die Götter versett und besorgte der Oberpriefter zu Alexandrien seinen Cult. Dieser nämlich vereinigte die Funktionen eines Prieftere der Ptolemaer und eines Direktore des Alexandrinischen Duseums mit einer Aufsicht über alle Priefter - Collegien des Landes 2), so daß die Rönige durch ihn das ganze Aegyptische Religionswesen in ihrer Sand hielten. Jahrlich mußten fich Deputationen von allen Briefter-Collegien zur thatsächlichen Anerkennung ihres Abhangigkeitsverhaltniffes in Alexandrien einfinden. Die Einrichtung bewährte fich so gut, daß fie auch von den Römischen Raisern beibehalten wurde. Daß aber Priefter und Bolt fich die Eindrangung diefer neuen Götter, diefer lasterhaften und blutbefleckten Tyrannen — denn das waren die meisten Lagiden — in ihre Tempel so willig gefallen ließen, das zeigt, wie tief gefunken dieses Priesterthum damals war; zufrieden und gludlich, daß ihnen die alten Landesgötter in herkömmlicher Beise zu verehren freistand, weigerten die Aegypter fich nicht, neben ihren gottlichen Ochsen, Böden und Ragen auch ihren todten und lebenden Herrschern, so fremd und unrein diese ihnen immer blieben, Ehrenplage in ihrem Pantheon einzuräumen.

#### 6. Karthago.

Rarthago war seit dem J. 146 v. Chr. zerstört, aber der Rarthagische Götterdienst, dieser Zweig der Phönizischen Religion, hatte sich erhalten, so gut wie die Punische Sprache, welche noch Jahrhunderte hindurch im Lande gesprochen wurde, wenn auch in den Römisch bevölsterten Städten die lateinische Sprache die Oberhand hatte. Die Italischen Colonisten und ihre Abkömmlinge wußten sich leicht mit den Punischen Göttern und ihrem Dienste zu befreunden; Baal oder Roloch war ihnen Saturnus, und Astarte oder Cälestis, wie sie in Afrika hieß, ward zur Juno gemacht.

Die alten Karthager hatten als Colonie dem Melkarth in Tyrus den Zehnten und einen Theil der Kriegsbeute geschickt. Zu Hause

<sup>1)</sup> Letronne, Recueil I, 363. - 2) Ibid. I, 360.

hatten sie die Menschenopfer und besonders die Kinderopfer in Zeiten der Noth und Gefahr oder zur Erfüllung von Gelübden und zum Danke für gewonnene Siege fleißig dargebracht. Doch hatten die Aeltern dort vielfach, fatt ihre besten Rinder dem Gotte zu opfern, heimlich gekaufte und auferzogene zum Opfer gestellt. Bur Zeit der Belagerung Rarthago's durch Agatholles war daher, da der Gott der Stadt zu zürnen schien, eine Untersuchung angestellt worden und es hatte sich ergeben, daß einige der geweihten Rinder untergeschoben maren. Darum maren, den Fehler wieder gut zu machen, zweihundert der angesehensten Rinder, die man ausgewählt, öffentlich dem Moloch geopfert worden, und nicht weniger als dreihundert Bater hatten freiwillig die ihrigen hergegeben 1). Dieser Gebrauch der Rinderopfer erhielt fich anch mabrend der Romiichen herrschaft unter den Punischen Bewohnern des Landes, so daß nach Tertullian's Angabe Rinder dem Saturn (Baal) in Afrika ganz öffentlich geopfert wurden, bis der Proconsul Tiberius im zweiten Jahrh. n. Chr. die Priester, die dies thaten, an eben den Baumen frenzigen ließ, welche den Tempel jener Gräuel beschatteten 2).

Auch der Dienst der Astarte ward im Römischen Karthago fortgesset, und die christlichen Schriftsteller erwähnen noch die eifrige Bersehrung der "himmlischen Jungfrau" und ihren prachtvollen Tempel. Wan hatte Abbilder der Karthagischen, wie der Ephesischen Göttin, und noch in später Zeit wird ein Philosoph Asclepiades erwähnt, der stets ein kleines silbernes Bild der Cälestis bei sich trug 3). Wie unzüchtig auch hier fortwährend der Dienst dieser Göttin gewesen, mit welcher Schamlosigkeit die ihr zu Ehren veranstalteten Spiele begangen worden seien, darüber sinden sich bei christlichen Autoren starke Aeußerrungen; Augustin nennt die Cälestis eine Besta der Buhlerinnen 4).

<sup>1)</sup> Diod. 20, 14. Lact. Inst. 1, 21, 33. — 2) Tert. Apol. 9. — 3) Amm. Marc. 22, 13. — 4) Civ. Dei 4, 10 und 2, 3. Salvian. de Gub. Dei 7, 16.

## Siebentes Buch.

Die Religionen des Abendlands: Etruster, Römer, Gallier, Germanen.

## 1. Die Religion der Etrufker.

- 1. Der Etrustische Staat in Mittel-Italien umfaßte die als Eroberer wahrscheinlich aus dem Norden eingewanderten Rasener, die alte unterworfene Bevölkerung der Umbrier, welche besonders in den sudlichen Theilen Etruriens, zwischen Tarquinii und Rom wohnhaft, den Latinern stammverwandt, von Alters her Tusci hießen, und die ursprünglich Griechische Ruftenbevölkerung mit den schon durch ihre Namen als Hellenische Niederlassungen sich ausweisenden Städten Pisa, Alfium, Agylla, Pyrgoi. Runst und Anfänge einer Litteratur hatten die Etruster aus Griechenland empfangen; die Berbindung von Korinth mit Tarquinii ist bezeugt. Zwar muß das Griechische Element in den Rustenstädten mit deren schon frühe eingetretenem Verfalle — seit dem dritten Jahrh. v. Chr. werden sie kaum mehr erwähnt — sich verloren haben. Aber Griechische Einwirkung auf das Etruskische Religionswesen ift gleichwohl unverkennbar; und da die Rasener ihre eignen Götter und religiösen Vorstellungen aus dem Norden mitbrachten, Undre aber von den unterjochten Tusciern annahmen, so ist die Etruskische Religion als das Produkt einer aus drei Bestandtheilen geschehenen Mischung zu Gewisse Latinische und Sabinische Gottheiten hatten die Tuscier entweder von Anfang an mit diesen verwandten Bölkern gemein, oder nahmen sie später von ihnen an.
  - 2. Eine rein Etrustische, den Römern und Griechen fremde Lehre

war die von den verhüllten Göttern, die noch über Jupiter fanden 1) und wohl nicht Gegenstände des geregelten Cultus waren, sondern nur in einzelnen Fällen als oberfte Schicksalsmächte, von denen fich ein Aufschub drohenden Unheils erlangen laffe, angegangen wurden 2). Bon diesen verhüllten Böttern muffen die Consentes und Complices verschieden gewesen sein; diese nämlich, sechs mannliche und sechs weibliche Wesen, mit unbekannten, weil geheim gehaltenen Namen, bildeten einen dem Jupiter zur Seite stehenden, aber ihm untergeordneten Götterrath; ihren Namen hatten fie, nach Barro, weil fie zugleich mit einander geboren wurden und zugleich fterben mußten 3) - eine Borftellung, die an die nordischen, sterblichen Asen erinnert. Neben diesen gab es neun Novensiles, neun Blize werfende Gottheiten, denen allein Jupiter die Macht, sein Geschoß zu schleudern, gestattet hatte; unter ihnen Juno, Minerva, Bejovis, Summanus, Bulcanus, Saturnus, Mars 4). Der Tuscischen Penaten sollen vier Gattungen oder Klassen gewesen sein, Penaten des Jupiter, Penaten des Meeres, der Unterwelt und der fterblichen Menschen 5).

3. Drei Hauptgottheiten, Jupiter, Juno, Minerva, mußten in jeder Stadt Etruriens, die für eine Stadt im vollen Sinne gelten wollte, ihre Tempel haben 6). Jupiter, bald thronend und bartig, bald stehend und unbärtig abgebildet, hieß Tinia oder Tina. Ein Sonnengott Ufil, ein dem Apollo entsprechender Gott Aplu, Bulcan unter dem Namen Sethlans, und ein Bacchischer Phuphluns, Turms oder Mercurius sind aus Etrustischen Kunstwerken bekannt. Den wandelbaren Gott der Jahreszeiten, Vertumnus, den die Bolsinische Niederslassung nach Rom gebracht hatte, nennt Barro troß seines lateinischen Namens einen Hauptgott Etruriens?). Juno Regina ward als Burggöttin von Beji durch Camillus nach Rom entführt. Die Juno Euritis (Lanzen-Juno) in der Gränzstadt Falerii gab schon durch ihren Sabinischen Beinamen zu erkennen, daß hier, wo auch eine von der Etrustischen Beinamen zu erkennen, daß hier, wo auch eine Von der Etrustischen dialektisch verschiedene Sprache geredet ward, eine Mischung der Stämme wie der Eulte stattgefunden habe. Der Göttin, deren

<sup>&#</sup>x27;) Senec. Quaest. nat. 2, 41 (aus Cācina). — 2) Serv. Aen. 8, 398, wo mit D. Müller Etr. II, 108 postea a fatis zu lesen. — 3) Arnob. 3, 40. Varro R. R. 1, 1. Mart. Capell. 1, 41, p. 88 Kopp. — 4) Arnob. 3, 38. — 5) Nigibins, ap. Arnob. 3, 40, sagt: Neptuni; aber Neptun scheint nicht ein Etrustischer Gott gewesen zu sein. Es sind also, wie die Zusammenstellung zeigt, Meeres Penaten gemeint, permarini, wie sie Liv. 40, 52 heißen. — 6) Serv. Aen. 1, 422. — 7) Varr. 5, 14. — 6) Liv. 5, 21. Lact. 2, 16.

Dienst dem der Argivischen Hera glich, waren in alterer Zeit auch Inngfrauen geopsert worden 1). Rupra war der Rame dieser Etrustischen Juno, und er deutet darauf, daß sie das Wesen der Aphrodite und der Hera in sich vereinigt habe; auf Runstwerken sindet sich aber auch eine Aphrodite mit dem Ramen Turan. Die Volsinische Hauptsgöttin Rortia muß eine Glücks. oder Schickalsgöttin gewesen sein, denn sie wird mit Tyche und Remesse verglichen 2). Den Cult der Minerva, die auch in Etrurien Borsteherin der Flötenmusik war, empfingen die Römer wohl von dort her. Janus, in Falerii mit vier Gesichtern abgebildet, war nach Varro dort der Alles überschauende Himmelsgott. Beherrscher der Unterwelt war Rantus 3), von dem die Stadt Mantua den Ramen trägt, Todtenrichter Bedius 4).

- 4. Misgestaltet und mit verzerrtem Antlitz erscheint auf Etrustisschen Grabdensmälern Charun, ein Geleiter der Todten. Dieser Etrustische Charon war von dem Griechischen verschieden; er war ein aktiver Todes- und Höllen-Dämon, der nicht nur die Schatten in die Unterwelt geseitete, sondern auch Menschen tödtete und die Seelen der Bösen qualte; er ist dargestellt als ein häßlicher, hagerer Greis, oft mit den Zähnen und Zügen eines Ranbthiers, mit einem Hammer, zuweilen auch mit einem Schwerte bewassnet; begleitet nicht selten von andern Dämonen mit Schlangen. Auch als der Todesbote, der ein Pferd führt oder treibt, auf welchem die Seele sitzt, sindet er sich absgebildet in. Die Qualen abgeschiedener Seelen im Orcus wurden von den Etrustern in Grabsammern nicht selten dargestellt. In einem solchen Grabe waren z. B. drei Seelen als nackte Menschen dargestellt, mit den Händen an der Decke ausgehängt und Dämonen mit Marterwertzeugen vor ihnen stehend 6).
- 5. Die Genienlehre hatten die Etruster mit den Römern gemein; jener Wunderknabe Tages, der auf den Feldern von Tarquinii aus der durch den Pflug geöffneten Erde hervorgetreten war und den Lucumonen die Lehre von der Opferweissagung, dem Bogelfluge und der Blitbeobachtung mitgetheilt hatte, war der Sohn eines Genius und der Enkel Jupiters?). Die Laren sind schon dem Namen nach Etrustisch, und es scheint, daß Lar der Tuscische Name für alle Wesen war, die bei den Römern Genien, Penaten, Dämonen hießen 8).

<sup>1)</sup> Plut. Parall. 35. — 2) Mart. Cap. 1, 18, 9. — 3) Serv. Aen. 10, 199. — 4) Mart. Cap. 2, 9, 3. — 5) Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria, II, 206 sq. — 4) Dennis, I, 348. — 7) Fest. s. v. Tages. — 5) Gerhard, Esttheiten der Etruster, in den Berl. Afab. Abhbl. 1845, S. 531.

- Der Dienst der Götter war bei den Etrustern zu einer forme lichen Runft ausgebildet, und diese Runft wurde mit einer Emfigkeit und Sorgfalt getrieben, wie faum bei irgend einem andern Bolte 1). Im Sinne des Alterthums galten' daber die Etruster als das religiosefte Volt des ganzen Westens. Diese Runft war erblich in den Familien der Lucumonen, priesterlicher Adelsgeschlechter; ihnen hatte Tages seine Lehren gesungen, und selbst von Rom aus wurden die Etrufter einmal gemahnt, daß in jeder Etrustischen Stadt wenigstens zehn Sohne ber vornehmen Familien in der heiligen Disciplin unterwiesen werden mochten, damit die dem Staat unentbehrliche Runft nicht, von Personen niedern Standes ausgeübt, zum Gewerbe herabfante 2). Denn die Romer felbft vermochten diese Runst sich nie recht anzueignen und ließen daher von Zeit zu Zeit Etrurische Haruspices nach Rom fommen. Die Bücher des Tages, aus welchen neben der lebendigen Tradition die religiösen Lehren und Borschriften geschöpft wurden, waren in rhythmischer Form abgefaßt; ein Theil derselben waren die Acheruntischen, in denen die doppelte Runft gelehrt wurde, einmal wie man durch das Blut gewiffer bestimmten Göttern geopferten Thiere Die Geelen zu Göttern machen könne, und dann wie man durch ähnliche Mittel das dem Menschenleben drohende Berhangniß abzuwenden und eine Berlangerung deffelben zu bewirken vermöge; doch durfte nach Tuscischer Lehre diese Verlängerung nicht über das achtzigste Jahr hinaus begehrt werden, denn dieß von den Göttern zu erlangen gab es kein Mittel; überhaupt aber ward in der Tagetischen Disciplin gelehrt, wie fich durch Anwendung der rechten Mittel ein vom Schicksal bestimmtes Ereigniß um zehn Jahre hinausschieben laffe 3).
- 7. Nebst den Acheruntischen gehörten noch Ritualbücher, Fulguralbücher, Haruspicinbücher, Ostentarien und alte Prodigien- und Orakelsammlungen zu den heiligen Schriften der Etrusker. Ein mit den Tagetischen Schriften in gleichem Ansehen stehendes Werk, das der Tuscischen Nymphe Begoe zugeschrieben ward, die "Runst der Fulgurita", d. h. die Runst, die vom Blitz getroffenen Orte zu sühnen, ward selbst in Rom zugleich mit den Sibyllinischen Büchern im Tempel des Palatinis schen Apollo ausbewahrt '). Diese Schriften wurden von den Tuscischen Zeichendeutern bei vorkommenden Fällen befragt; gelehrte Römer, wie der Pythagoraer Nigidius Figulus, Cicero's Freund, studirten sie sleißig

<sup>1)</sup> Liv. 5, 1. — 2) Cic. de Divin. 1, 41, 92. Bgl. über die richtige Leseart b. R. D. Müller's Etruster, II, 5. — 2) Arnob. 2, 62. Serv. Aen. 8, 399. Censorin, de die sat. c. 14, p. 66 Haverc. — 4) Serv. Aen. 6, 72.

und benütten sie gläubig. Cornelius Labeo verfaßte noch in später Zeit (im zweiten Jahrh. n. Chr. oder noch später) ein Werk in fünfzehn Büchern über die Etruskische Disciplin des Tages und der Begoe. Ein ähnliches Werk hatte schon früher Umbricius, Haruspez des Raisers Galba, verfaßt. Natürlich hatte man aber in Etrurien die heilige Wissenschaft und Runft nicht blos in Büchern, sondern sie wurde in eignen Collegien oder Schulen, an deren Spitze gewöhnlich ein älterer Haruspez von tieserer Einsicht stand, gelehrt. Den wesentlichen Inhalt dieser Doktrin oder Disciplin bildete die zum fünstlichsten Spsteme ausgebildete Lehre von den Mitteln und Ceremonien, mittels welcher der Wilse der Götter zu erforschen und der erforschte, wenn er Missallen ausdrücke oder Unheil drohe, zu sühnen, das Unheil abzuwenden sei.

- Rein Volk der Welt hat je dem Blitz und Donner eine so hohe Bedeutung, eine so Alles beherrschende Bichtigkeit beigelegt, als dieß die Etruster thaten. Der Blit mar ihnen das vornehmfte Bertzeug gottlicher Offenbarung, die ficherste Quelle, aus der die Renntniß des göttlichen Willens zu schöpfen sei, die Sprache, in der Tinia fich mit ihnen unterhielt. Er war das einzige unwiderrufliche Prasagium, feine Botschaft konnte durch kein andres Zeichen vernichtet oder umgewendet werden; er aber hatte die wesentliche Rraft, alle andern Zeichen und Rundgebungen aufzuheben 1), kam er ja doch unmittelbar und momentan aus den Sanden des weltregierenden Gottes auf die Erde berab. Die schlimme Borbedeutung, welche die Eingeweide des Opferthiers oder Flug und Stimme der Bögel gaben, wurden als beseitigt angesehen, sobald ein Gutes verheißender Blit erfolgt mar. Plinius meinte: es sei gar nicht zu zweifeln, daß die (Tuscische) Wiffenschaft es in der Auslegung der Blige so weit gebracht habe, genau vorauszusagen, ob an einem bestimmten Tage andre Blige fich ereignen würden, ja ob ein Blit das Verhängniß abwenden, oder ob er ein andres verborgenes Berhangnig anzeigen werde 2).
- 9. Zu den Aufgaben der Tuscischen Fulgurations Bissenschaft geshörte vor Allem die Bestimmung, welcher Gott es sei, der den Blip geschleudert habe, denn es gab neun Blip wersende Götter; Jupiter hatte drei Manubien oder Blipesarten; die, welche er nach eignem Gutsdünken schickte, zeigten ihn geneigt und versöhnt und waren bloße Ersinnerungen; jene dagegen, welche er mit Beirath der zwölf, Consentes genannten, Götter warf, zeigten zwar auch zuweilen etwas Gutes an,

<sup>1)</sup> So der Etruster Cacina ap. Senec. Quaest. nat. 2, 34. Bgl. Micali Storia degli ant. pop. Ital. II, 156. — 2) Plin. H. N. 2, 53.

aber stets mit einem daran geknüpften Schaden oder Berluft; waren es endlich Blige, welche Jupiter erft, nachdem er die hohen, verhüllten Bötter zu Rathe gezogen, schleuderte, so verkundigten fie eine Aenderung des ganzen bestehenden Zustands, Einzelner sowohl als des Staates 1). An Farbe und Wirkung, an der himmelsregion, aus der der Blit fam, und an andern Umftanden wurden diese Dinge erkannt. Die Etruster hatten nämlich den himmel in sechszehn Regionen und die Götter wieder in diese himmelsgegenden eingetheilt; nach der Gegend, woher der Blig kam, und noch mehr nach derjenigen, gegen welche er sich zurudwandte, wurde deffen Urheber und Bedeutung bestimmt. Scheinbar aus der Erde auffahrende Blige galten für besonders unheilbringend 2). Da ferner die Blite nicht blos als unerwartete Zeichen des göttlichen Billens passiv hingenommen, sondern auch formlich begehrt und voraus berechnet wurden, so hatten die Tuscischen Haruspices fie in drei Rlaffen getheilt: ereignete fich der Blit nach der Beschließung und vor der Ausführung einer Angelegenheit, so war er ein "rathender"; er zeigte, ob die Sache zu vollführen oder aufzugeben sei. Erfolgte der Blitz nach bereits vollzogener That, so war er ein "Autoritätsblig"; er weiffagte, ob die Sache zum Guten oder zum Bosen gedeihen werde; zeigten sich endlich Blipe zu einer Zeit, wo überhaupt nichts im Werke war, so waren das "Mahner", drohend oder zur That aufrufend. Der Dauer ihrer Bedeutung nach gab es Blipe, Die eine auf das ganze Leben oder nur auf eine bestimmte Zeit sich erstredende Wirfung anzeigten, oder prorogative, deren Wirfung hinausgeschoben werden konnte. Auch hatte man "Familienblige", die bei der Beburt oder Heirath oder dem Antritt einer Erbschaft erschienen waren 3).

10. Alle Stätten, wo ein Blit eingeschlagen, waren heilig und erforderten eine eigne Weihung und Sühnung nach Tuscischem, auch in Rom adoptirtem Ritus: der Ort mußte zu einem "Templum", d. h. zu einem durch Auspicien geweihten Plate gemacht und ringsum eingeschlossen werden; der Blit aber wurde bestattet, d. h. das vom Blit ausgeworsene Erdreich oder andre vom Blit getroffene Dinge wurden an derselben Stelle in die Erde vergraben und die Stätte durch das Opfer eines zweijährigen Schases geweiht, wovon sie Bidental hieß. Ein solcher Ort durfte nicht berührt, nicht einmal angeschaut werden; wer ihn zerstörte, ward von den Göttern mit Wahnsinn gestraft 4). Zu

<sup>1)</sup> Senec. Qu. nat. 2, 41. — 2) Plin. H. N. 2, 53. Senec. 2, 49. — 3) Plin. H. N. 2, 53. Senec. 2, 39—41. — 4) Varr. 5, 42. Pers. 2, 27, cum schol. Amm. Marc. 23, 5. Hor. ars poet. 471.

der Tuscischen Geheimlehre gehörten übrigens auch Formeln, durch welche man Blize vom Himmel theils bittweise, theils auch zwingend herabziehen konnte, und noch im fünsten Jahrh. n. Chr. meinten die Tuscisschen Haruspices, sie seien es, welche die Stadt Narnia durch dieses Mittel gegen Alarich geschützt hätten, und erboten sich, auch Rom "mit Jupiters Wassen" zu schirmen.

## 2. Jas Religionswesen der Romer.

- 1. Sistorische Entwicklung.
- 11. Die Grundlage des Römischen Staates bildete eine Latinische Niederlaffung auf dem Palatinischen Sugel, die Ramnes; mit ihnen vereinigte sich die Sabinische Gemeinde der Tities auf dem Quirinal Die vereinigte Gemeinde führte den Namen der Quiriten, stand aufanglich unter einem Doppelkönigthum, das indeß bald in ein einheitliches Bahlkönigthum mit Einem Senat und Einer Bolksversammlung überging. Ueberwiegend war und blieb das Latinische Element, und die Ramnes hatten im Ganzen dieselben Götter und Cultusformen, wie die Latiner überhaupt in ihren alten Städten Laurentum, Lavinium, Alba, Ardea u. s. f. sie besaßen. Die Latiner aber, sowie die Umbrischen Sabiner waren ein Brudervolf der Hellenen, mit diesen von einem gemeinschaftlichen Urvolke abstammend; und die dem Griechischen Götterwesen verwandten Bestandtheile der alt-Italischen Religionen find theils aus diesen Stammesbeziehungen, theils aus Berührungen mit den Griechischen Sandelsfaktoreien und Colonien in Mittel = und Unter . Italien zu erklären. Namentlich war es Ryme (Cuma), die ältefte Griechische Pflanzstadt an der Italischen Bestfüste, von welcher auf Latium sowohl als auf Rom ein bedeutender Einfluß, auch in religiösen Dingen, ausging.
- 12. Die Sabiner oder Tities hatten vor Allem den Besta Dienst mit den Latinischen Ramnes gemein, denn dieser Dienst der Herdgöttin war der ganzen Hellenisch Italischen Völkersamilie gemeinsam. Quirinus dagegen, Sancus, der mythische Ahnherr und König des Sabinischen Volkes mit seinem Heiligthum auf dem Quirinal, der Sonnengott, dieß waren Gottheiten, deren Dienst zuerst der Sabinischen Ansiedlung eigensthümlich war 1). Das uralte Heiligthum der drei verbundenen Gottheiten Jupiter, Juno, Minerva (letztere wohl eine den Latinern ursprünglich fremde Göttin), das schon vor dem Capitolinischen Tempel auf dem

<sup>1)</sup> Bgl. Ambrofd Studien, 160 - 172.

- alten Capitolium, d. h. auf dem Quirinal, stand, war Sabinischen Ursprungs. In Rom empfand man diese Berschiedenheit des Sabinischen und des Latinischen Religionswesens so start, daß selbst eine eigne Genossenschaft zur Bewahrung der Sabinischen Gebräuche gestiftet ward.
- 13. Allmälig tam zu den Ramnes und Tities ein drittes Element oder eine Tribus Römischer Bevölkerung, die der Luceres hingu, deren Ursprung schon den Alten dunkel war. Doch läßt fich erkennen, daß es Latinische Albaner waren, welche nach der Zerstörung ihrer Stadt in Rom angestedelt wurden. Dieser dritte Stamm, durch Latinische Einwanderer fortwährend verstärft, erlangte unter den Tarquiniern gleiche politische Rechte mit den beiden erften Stämmen. Eine Etruskische Einwanderung, der Sage nach unter Cales Bibenna, wird gleichfalls erwähnt; von ihr hatte das Tuscische Quartier in Rom seinen Namen. Go hatte Rom eine aus Latinern, Sabinern, Etrustern gemischte Bevölkerung, wie die Städte Fidena und Eruftumerium, nur daß die Etrustische an Bahl, Bedeutung und politischen Rechten den beiden andern nachstand. Die Römische Religion bildete fich also wesentlich aus zwei ursprünglich zwar verwandten, aber doch auch mehrfach verschiednen und eigenthumlichen National-Culten, dem Latinischen und dem Sabinischen. Aus Alba und Lavinium stammte der uralte Cult der Besta mit seinem Priesterthum, Janus, Jupiter und Juno, Saturnus und Ops, Diana und Mars mit dem Institut der Salier und dem der Arvalischen Brüder, dieß und noch Andres gehörte schon zum Latinischen Religionswesen, und daß dieses in Rom längere Zeit von dem Sabinischen unabhängig gewesen sei, zeigt das Fest Geptimontium, an welchem in Rom an fieben Stellen geopfert ward, unter denen gerade die Sabinischen Wohnsitze sich nicht befanden.
- 14. Gleichwohl wurde der Sabinisch-Römische König Numa durch eine spätere Sage zum eigentlichen Religionsstifter und gottesdienstlichen Gesetzgeber des Römischen Staates gemacht. Ihm, dem Beherrscher eines noch in seinen ersten Anfängen begriffenen, auf ein sehr kleines Stadtgebiet beschränkten Staates, schrieb man Einrichtungen zu, die theils offenbar älter und vor-Römisch waren, theils aber eine längere staatliche Entwicklung voraussetzen. Er sollte den Besta-Eult, die Salier, die Pontisies und Flamines, die Augurn, Fecialen und Aurionen eingesetzt, dem Romulus zu Ehren den Eult des Quirinus, den des Terminus, der Manen und der Libitina gestiftet haben, und sein Umgang mit der Nymphe Egeria sollte allen diesen Stiftungen, damit sie nicht als das willsührliche Erzeugniß eines blos staatsslugen Gesetzgebers er schienen, das Gepräge einer höheren, göttlichen Offenbarung ausdrücken.

Biderspricht es nun schon allen historischen Gesetzen, in einem einzelnen Individuum den Schöpfer des ganzen Römischen Cultus zu sehen, der fich so deutlich als das Produkt einer längeren Entwicklung und im Ganzen als die organische Schöpfung des Römischen Bolks darstellt, so machte die Sage den Numa auch noch mit einem farten Anachronismus zu einem Bythagoraischen Philosophen, und man fand, daß seine gottesdienfilichen Einrichtungen den Pythagoraischen Satzungen auffallend abnlich seien. So stellte der Rhodier Rastor, ein Zeitgenosse Cicero's, eine Bergleichung Römischer Institute mit Pythagoraischen Vorschriften an. Die Thatsache, daß das Romische Bolf 170 Jahre lang seine Götter ohne Bilder verehrt hatte, murde als ein Gesetz Ruma's gedeutet, der den Römern, der Pythagoraischen Lehre gemäß, die Aufstellung menschen = oder thierabnlicher Götterbilder untersagt habe 1). In gleicher Richtung sollte er meift unblutige Opfer, die blos in Opferschrot und andern geringfügigen Dingen bestanden, eingeführt haben, eine ungeschichtliche und erst fpater einer Theorie zu Gefallen ersonnene Annahme; gerade diejenigen Romischen Enlte, welche das Geprage des hobern Alterthums tragen, waren größten= theils mit Thieropfern verknüpft.

Einen eigenen, religiös ganz geschiedenen Bestandtheil Rom's bildete in den alteren Zeiten des Staates die Plebs, welche, aus der in die Stadt gewanderten Latinischen Landbevolkerung und den herbeige= zogenen Bürgern fleiner zerstörter Städte entstanden, überwiegend dem Stande der Bauern und Landwirthe angehörig, wie ein eignes unterworfenes Bolk neben den patricischen Altburgern fand. An den Götter= diensten und religiösen Funktionen der alten Bürgerschaft hatten die Plebejer keinen Antheil; die Patricier blieben, durch Abstammung und Reinheit des Blutes allein dazu befähigt, im ausschließenden Besite der Priesterthümer und der in ihren Familien sich fortpflanzenden religiösen Ueberlieferung, fie bildeten daber den Plebejern gegenüber einen ge schlossenen Priesterstand, in welchem eine Funktion des Priesterthums, die Vornahme der Auspicien zur Erforschung des göttlichen Willens, jedem Gliede mittels der Geburt zufam; und da zn den Staatsamtern die An= stellung von Auspicien unentbehrlich mar, so konnte kein Blebejer ein solches Umt übernehmen. Uns demselben Grunde religiöser Berschieden= beit konnte zwischen Patriciern und Plebejern kein Connubium stattfinden. So oft daher die Plebejer nach Theilnahme an den Staatsamtern strebten, hieß es, dadurch werde Göttliches und Menschliches verwirrt, die beiligen

<sup>1)</sup> Clem. Alex. Strom. 1, p. 358. Pott.

Ceremonien würden verunreinigt, die Götter nähmen dieß als einen Frevel auf, und ihr Zorn bedrohe den Staat mit Unheil 1).

- 16. Das konnte nicht so bleiben; ohngeachtet der Reinung der Patricier, daß die Gottheit selbst einen solchen Unterschied unter den Menschen für immer festgestellt habe, erstritten sich die Plebejer Schritt für Schritt den Zutritt zu den verschiedenen Staatsamtern und damit selbstverständlich auch das Recht amtlicher Auspicien, freilich mit einer gewissen Abhängigkeit von patricischen Auguren und Pontisices. Bon den eigentlich priesterlichen Funktionen aber blieben sie auch sernerhin ausgeschlossen bis zum Ogulnischen Gesetze im J. 452 d. St. Sie konnten also bis dahin den Römischen Staatsgöttern nur eine Privatverehrung erweisen, den Opferhandlungen, und nicht einmal allen, als Zuschauer beiwohnen; dabei hatten sie aber ihre eigenen, aus der frühern Heimath mitgebrachten Götterdienste und ihre eigenen Heiligthümer.
- 17. Auf Aderbau, in einigen Bugen auch auf hirtenleben, benteten die ältesten Bestandtheile der Römischen Religion. Der Saat verdankte der alt=Latinische Gott Saturnus seinen Ramen; nebst den Thieren der Heerde war geröstetes Mehl das gewöhnlichste Opfer, und davon erhielt die feierlichste Form der Che den Namen der Confarreation. Die altesten Latinischen Gottheiten, Picus, Faunus, waren Schutgotter des Aderbaues; der erfte, Bicus oder Picumnus, hatte das Dungen erfunden, wie sein Bruder Pilumnus die Kunft des Mahlens 2); Faunus, felbft Ackerwirth, dabei aber auch Seher und Wahrsager, hatte den Stercutins, der gleichfalls als Erfinder des Düngers verehrt ward, zum Sohne 3). Selbst Mars, sonft Todesgott und vorzugsweise von seiner verderblichen, zerstörenden Seite aufgefaßt, war zugleich ein agrarischer Gott, den man anrief, daß er Berderben von den Saaten abwende, hirten und heerden gesund erhalte, an den man für das Wohlergeben der Ochsen Gelübde richtete 4). Für alle Geschäfte des Ackerbaus, für das Aussäen, Umpflügen, Eggen, Pfropfen gab es bald besondre Botter. Gelbft der Zag, an welchem der Dünger aus dem Tempel der Besta geschafft wurde, war ein halber Festtag, und einen Pflugstier zu todten, mar ein größeres Vergeben als einen Menschen zu morden 5). Das Milchopfer an den Palilien verrieth den pastoralen Ursprung des Festes, welches noch in den spätesten Zeiten des Reiches ein Hauptfest mar, und Pales mar in der That eine Göttin des Futterkrautes 6). So auch der Dienst der

<sup>1)</sup> Liv. 4, 2; 1, 14; 6, 41; 10, 6. — 2) Serv. Aen. 9, 4. — 3) Plin. H. N. 17, 6. — 4) Cat. R. R. 83. — 5) Colum. R. R. 6, pr. — 6) Serv. in Georg. 3, 1.

Rumina, einer saugenden und ernährenden Hirtengottheit, der man noch in dristlichen Zeiten Milch opferte 1). Das Institut der Arvalbrüder, welchen die Verrichtung der Opfer für das Gedeihen det Fluren und die Umgänge mit den Opferthieren um das eben gepstügte Feld oblagen, ward auf Romulus selbst zurückgeführt; er sollte der erste dieser Priester, mit dem von weißer Binde umwundenen Aehrenkranze geschmückt, gewesen sein 2).

Eine Mythologie, wie die Griechische, ist dem Romischen 18. Götterwesen fremd; die Römer befaßten sich nicht mit dem Unfang der Dinge und der Entstehung des Menschengeschlechts, sie nahmen die Welt als eine fertige; wie sie geworden sei, kummerte sie nicht, kosmogonische und theogonische Mythen sind bei ihnen nicht zu finden. Ansätze dazu zeigen sich wohl; einzelne Götter haben Gattinnen; Picus ift der Sohn des Saturnus und hat selbst wieder den Faunus gezeugt 3); aber diese Götter bilden nicht, wie die Homerischen, eine große Familie; die Romer mußten nichts von successiven Götterdynastien, noch von Götterkämpfen; diese Götter haben überhaupt teine Geschichte, und menn Augustin spater es hervorhob, daß es gerade die großen Götter, die Selecti des Varro seien, von denen so ärgerliche Dinge und unzüchtige Berbrechen berichtet würden, mährend von den kleinen Göttern nichts Derartiges erzählt werde 4) - so lag der Grund hievon darin, daß mit der Verschmelzung Römischer und Griechischer Gottheiten auch die Hellenischen Mythen auf die ersteren übergegangen waren. Darum machte auch der acht=Stalische Janus, obgleich einer der großen Götter, eine Ausnahme; von ibm, der mit keinem Griechischen Gotte verschmolzen werden konnte, gab es auch Auch der Heroen=Cult war den Römern an sich fremd; feine Mythen. selbst Romulus ward nicht eigentlich als Heros, sondern als Gott verehrt, seit er mit dem großen Sabinischen Gotte Quirinus zusammenge= flossen war; und Numa, der sich als Schöpfer und Ordner des Römis schen Religionswesens, als der Günstling der Egeria und als zauberge= waltiger Banner Jupiters nach Griechischen Vorstellungen vor Allen zum Heros geeignet und heroischen Gult in Anspruch genommen hatte, ift in Rom nie verehrt worden. Einzelne Göttersöhne kamen zwar auch in der alt=Latinischen und der Römischen Sage vor; aber ihre Geburt ward hier anders erklärt als der Griechische Mythus zu thun pflegte: der Gott war in Gestalt eines Phallus in der Herdasche erschienen, oder ein Funte mar vom Berde in den Schoof des Beibes gesprungen.

<sup>1)</sup> Aug. C. D. 7, 11. — 2) Plin. H. N. 18, 2. Gell. 6, 7. — 3) Aug. C. D. 18, 15. — 4) Aug. C. D. 7, 4.

- 19. Die Hauptgötter der Römer maren, bevor fie von Griechischem Einflusse gefärbt wurden, allgemeine Naturmachte oder bloße Abstractionen menschlicher Buftande, die es zu keiner rechten Perfonlichkeit brachten, vielmehr weit hinter der plastisch = individuellen Gestaltung der Selleni= ichen Götterwelt zuruchlieben. Die Römer hatten teine religiose Poefie, keinen Somer oder Sesiod, der ihren Göttern Gestalt gegeben und Leben eingehaucht hatte. Ihre priesterlichen Bücher, ohnehin dem Bolte unzuganglich, enthielten nur trodene Namensverzeichnisse der Götter mit kurzer Angabe ihrer Birkungesphäre und der Gigenthumlichkeiten des Dienftes. Alles dies anderte fich, als der Römische Götterkreis durch zahlteiche, aus der Fremde herbeigeholte Götter erweitert, viele seiner Gestalten durch die Verschmelzung mit entsprechenden Griechischen Göttern vermenschlicht wurden; aber unter dem Einflusse der Griechischen Mythologie und etwas später der Griechischen Philosophie schwand auch allmälig de alte Scheu vor den Göttern, der feste Glaube an ihr überall eingreifen= des Balten ward erfchüttert und der Berfall der Staatsreligion ergriff als ein schweres, unheilbares Siechthum von innen heraus, und von den obern Ständen beginnend, den gangen Staatsförper.
- Man darf indeg die Bedeutung der Griechischen Mythologie 20. für das Römische Götterwesen nicht einmal nach der Stellung, die Re in der Romischen Litteratur einnahm, beurtheilen; die Dichter eigneten sich viele Mythen und mythische Vorstellungen als poetischen Stoff an, die nie in das religiose Bewußtsein des Römischen Bolkes übergingen. Auch konnte von einem so personlichen Berhältniß zu einzelnen Gottern, wie es die Griechische Poesie mit den reizendsten Farben ausgemalt hat, und wie es auch im Leben fich bäufig genug fand, bei dem Romer feine Rede sein; der Römer that, auch in der Bluthezeit seines Staates und Religionsmesens, ohne Borliebe für einzelne Götter, gerade so viel, als Besetz und herkommen ibm auferlegten, nicht mehr und nicht weniger; fich diesem oder jenem Gotte besonders nabern, ihm vorzugsweise dienen zu wollen, fiel ihm nicht ein: dafür aber war das Römische Götterwesen in ganz andrer Beise als das Griechische der treueste Spiegel, in welchem alle Afte und Bestandtheile des öffentlichen sowohl als des Familienlebens ihr Gegenbild fanden; die Götterwelt des Römers mar fo zu fagen der Doppelganger seines täglichen Thuns und Treibens; was er auch unternehmen mochte, eine besondre Gottheit war ihm dafür zur Haud, mas immer in der Natur fich ereignete, an Thieren, Pflanzen, Menschen besonders zum Vorschein tam, die Dazwischenkunft eines Gottes hatte es bewirft; und das unmittelbare, praftische Lebensbedürfniß war die Seele, das fortzeugende Princip dieses Religionswesens.

- Die Römische Religion bietet in Bezug auf das Wesen der Gottheit zwei auf den ersten Blid fich völlig widersprechende Eigenthum= lichkeiten dar: einerseits geht ein monotheistischer Bug durch dieselbe; an ihrem verhüllten Anfange muß ein einziger namenloser Gott gestanden haben, der in der Folge in den Jupiter Optimus Maximus überging, der sich aber doch nie ganz aus dem Bewußtsein der Römer verlor, den fle daher auch noch in späteren Zeiten bei den gewaltigsten, unwidersteblichsten Naturphanomenen, wie bei Erdbeben, anriefen. Mit Recht außert Augustin, alle die manigfaltigen Götter und Göttinnen seien doch am Ende nur der Gine Jupiter 1); denn Diese Gotter zerfließen gleichsam bei näherer Besichtigung; sie sind sich so nahe verwandt, geben dermaßen in einander über, daß man zulett zu einem einzigen, alle Naturkräfte noch in unterschiedsloser Einheit und Totalität in fich beschließenden Gotte hingeführt mird, zu einem Gotte, ber durch Berlegung feines Befens in die verschiedenen Seiten seiner Wirksamkeit, durch Hypostastrung seiner einzelnen Rrafte und Eigenschaften, sich in die Bielheit von Gottern aufgelöst hat.
- 22. In solcher Zerspaltung des Gottesbegriffs, in der Sypostastrung einzelner Rrafte, Wirkungsweisen, physischer Funktionen und Eigenschaften find nun aber die Römer weiter gegangen als irgend ein Bolt des Alter= thums; fie haben schon von den frühesten Zeiten an auch menschliche Eigenschaften und Handlungen, indem fie diese zu Aeußerungen eines göttlichen Wesens machten, personisizirt, und auf diesem Bege haben fle die Zahl der Götter in's Unermckliche vermehrt, so daß die allermeisten Römer auch nicht einmal die Namen aller ihrer Gottheiten kannten, wie denn auch uns viele derselben, auch solche, die eines eigenen Dienstes genoßen, jett unbefannt find. Selbst eine einzelne menschliche Berrichtung, z. B. Abschluß oder Vollzug der Che, ward mieder in eine Mehr= beit von Momenten zerlegt, deren jeder zu einer eignen Gottheit fich gestaltete. Auf dieser Bahn gab es nun keinen Stillstand, die Theopoie konnte nie zu einem Abschlusse kommen; in dem Maße, als Sitte und Lebensweise fich anderte, reichere, manigfaltigere Formen annahm, neue Bedürfnisse entstanden, neue Einrichtungen auffamen, mußten auch neue Gottheiten fich bilden oder eigens für das entstandene Bedürfniß gemacht werden, und es gehört zu den Seltsamkeiten des Römischen Religions= wesens, daß man gleichsam Blide in die Berkstätte, in welcher die Botter gemacht murden, werfen tann. Es lag das in dem Berufstreise der Pontifices; sie hatten dafür zu forgen, daß jedes neue Bedürfniß,

<sup>1)</sup> Aug. C. D. 4, 11.

jedes neue Element im Staatsleben auch seinen Gott erhielt, entweder indem die Geschäfte eines schon zum Gegenstand der Berehrung gewordenen Gottes erweitert, oder indem der Dienst eines neuen eingeführt wurde. So hatten die Romer eine Göttin Pecunia, die wohl schon der frühesten Beit angehörte, als noch mit Thieren statt des gemungten Detalls gekauft oder getauscht wurde. Als aber seit Gervius Tullius der Gebrauch des Rupfergeldes in Rom auffam, entstand ein Gott Aesculanus, und da seit dem J. 485 d. St. auch Silbergeld geprägt wurde, so kam nun ein Gott Argentarius, der der Sohn des Aesculanus sein sollte, hinzu. Im vierten Jahrh. d. St. sollte eine Stimme vom Palatinus herab verfündigt haben, daß die Ballier anrudten; Griechen murben in solchem Falle sofort genau gewußt haben, von welchem ihrer schon gefannten Götter oder Heroen die Stimme herrühre, die Romer aber hatten gleich eine neue Gottheit dafür zur Hand; sie hieß Ajus Locutius, und erhielt ein Sacellum an der Stelle, von welcher man den Ruf vernom= men hatte 1).

- 23. Wie die Zahl der Gottheiten durch die neugeschaffenen Rumina, durch die fortgehenden Ablösungen und Sppostastrungen einzelner Eigenschaften an den bereits gekannten Göttern von innen wuchs, so wuchs fle von außen durch die gewaltsamen Einbürgerungen fremder, eroberter Götter. Go oft in alteren Zeiten eine feindliche Stadt belagert und mit Sturm genommen wurde, pflegte man vorher unter gewissen Ceremonien die Götter aus derselben herauszurufen und nach Rom überzufiedeln: man verhieß ihnen gleichen Dienst und noch eifrigere Verehrung, als fie bisher genoßen, in der neuen Heimath, und da es kaum möglich gewesen ware, allen einen angemessenen, öffentlichen Gult zu erweisen, so wurden ste zum Theil unter die Römischen Familien, wo ihnen ein Privatcult zustel, vertheilt 2). Dieser Dienst mußte aber nach der heimathlichen Weise geübt werden, da jeder Gott auf die ursprüngliche, seinem Willen gemäß eingesette Form seiner Berehrung eifersuchtig mar; die Romer trugen daher Sorge, daß Bilder, Ritualbucher, alles zum Culte Gehörige aus der eroberten Stadt nach Rom gebracht ward, und die Pontifices machten über der rechten Anwendung dieser Dinge 3).
- 24. Waren dergestalt ganze Schaaren von Göttern und eine kaum übersehbare Menge der manigfaltigsten Enltusformen, Ceremonien und Opfer in der einen Stadt zusammengedrängt, so bedurften die Priester

<sup>1)</sup> Liv. 5, 32; 52. Cic. de Div. 1, 45. — 2) Arnob. 3, 38. Prudent contr. Symm. 2, 346. Macrob. Sat. 3, 9. Serv. Aen. 2, 351. — 3) Liv. 1, 38; 5, 22; 26, 34.

eigner Bücher, in welchen die Namen der Götter und die Gebrauche ihres Dienstes aufgezeichnet waren. Diese "Indigitamente" muffen zum Theil sehr alt gewesen sein und ihrer ersten Anlage nach noch aus der Königszeit gestammt haben, denn man berief sich nachher auf sie, um aus dem Fehlen eines Götternamens in denselben, wie des Apollo, auf die spätere Einführung desselben zu schließen 1). Der Dienst aber, wie er in diesen Indigitamenten und andern alten Urkunden oder Ueberliefe= rungen sich vorgezeichnet fand, war zwar nicht kostspielig — denn alles dazu Erforderliche war aus den nächsten Lebensbedürfnissen genommen und konnte sehr leicht beigeschafft werden — aber desto mubsamer, zeit raubender, den ganzen Menschen in Anspruch nehmend, so daß Tertullian die Römische Religionsdisciplin mit dem mühseligen Joche des Mosaischen Gesetzes vergleicht, und die Alten schon meinten, Ruma — denn ihm wurde ja die ganze religiöse Gesetzgebung zugeschrieben — habe durch die Auferlegung dieses drudenden Joches das noch wilde Bolt murbe machen und bandigen wollen 2). Denn hier war auch das Kleinste von größter Bedeutung und mußte mit peinlicher Genauigkeit und angstlicher Bachsamkeit beachtet und der Borschrift gemäß verrichtet werden. Bie die Römer an die Allmacht der Formel und Ceremonie glaubten und überzeugt maren, daß die Götter dadurch gezwungen murden, fich dem Willen der Menschen zu fügen, z. B. die bisher bewohnte Stadt zu verlassen und dem Belagerer preiszugeben, so glaubten sie auch, daß alle Kraft und Wirksamkeit der Formel durch die buchstäbliche und pünktlichste 🐞 Anwendung der solennen Worte und Handlungen bedingt fei. Gin ein= ziges ausgelassenes oder nicht am gehörigen Orte gesprochenes Wort zog eine Schuld nach fich, die eigens gefühnt werden mußte, oder machte die Wiederholung des ganzen Aftes nothwendig. Es fam vor, daß dasselbe Opfer dreißigmal wiederholt werden mußte, weil jedesmal irgend ein Bersehen dabei begangen worden war, oder ein ungünstiger Umstand sich ereignet hatte. Wenn bei den heiligen Spielen und gottgeweihten Wagen= rennen etwa ein Schauspieler stillstand, oder ein Flotenblaser plotlich schwieg, oder der Rutscher die Zügel fallen ließ, so war das ein unheil= drohendes, schleunige Sühnung erheischendes Misgeschick. Cornelius Cethegus und Quintus Sulpicius wurden gleichzeitig ihrer Priesterwürde entset, weil der erstere die Eingeweide des Opferthieres nicht gang vorschriftsmäßig auf den Altar gelegt hatte, dem lettern aber die Priester= muße vom Kopfe gefallen war. Wenn bei einem Feste, bei welchem

<sup>1)</sup> Arnob. 2, 73. cf. Macrob. Sat. 2, 12. — 2) Tertull. Praescr. 40. Cic. de Rep. 2, 14. Liv. 1, 21.

Götterbilder oder andre Heiligthümer in Karren gefahren wurden, ein Pferd müde oder stetig wurde, oder einer der Führer das Seil in die linke Hand nahm, so wurde sofort beschlossen, das entweihte Fest noch einmal zu begehen 1).

25. Der Mittelpunkt des Römischen Cultus in alterer Zeit war die Regia auf dem Forum (einst Numa's Haus), zum Theil Wohnung des Pontifex, zum Theil Beiligthum, in welchem die heiligen Lanzen des Mars sich befanden; hier murden die höchsten Götter des alten Roms, Janus, Jupiter und Juno, Mars und Ops, verehrt, der Dienst lag dem Rönige selbst ob und spater den ihn vertretenden, priesterlichen Burdentragern, dem Opferkönig, den beiden Flamines, Dialis und Martialis, und dem Oberpontifex. Dicht daneben befand fich der Besta = Tempel. Nebstdem galt der Palatinus als der Sig der acht Romischen Botter, mabrend die Sabinischen Gottheiten ihre Stätte auf dem Quiris nalis hatten. Auf diesem Sügel ftand das alte Capitolium mit dem den drei Gottheiten, Jupiter, Juno und Minerva, geweihten Beiligthume. Sieben heilige Gegenstände, der konische Stein, der thonerne Jupiters = Wagen von Beji, die Asche des Orestes, das Scepter des Priamus, der Schleier der Helena, das von Jupiter aus dem himmel herabgeworfene Ancile und das Palladium, murden als schützende Unterpfander für die ewige Dauer der Stadt forgfältigst aufbewahrt. Doch befanden sich nicht alle den Römern heilige und unentbehrliche Gegenstände und Culte in Rom. Die Stadt hatte keine eigenen Penaten, diese waren und blieben zu Lavinium, der alten Metropole des Latinischen Staatenbunds, deren Tochter Rom war, der "ersten Stadt Römischer Linie", wie Barro sie nannte 2). Dort wurden Troische, thonerne Götterbilder aufbewahrt; selbst in den Zeiten der höchsten Macht und Blüthe des Staates trat keiner der höhern Staatsbeamten sein Amt an, legte keiner es nieder, verließ kein Proconsul Italien, ohne zuvor in Lavinium den Römischen Schutgöttern, der Besta und den Penaten, Opfer dargebracht zu haben 3). Alljährlich verrichteten dort die Römischen Flamines und Augurn im Namen des Römischen Volkes ein Opfer 4). Von da war dann auch die Sage von der Troischen Niederlassung in Latium nach Rom gekommen, und Aeneas, nach seinem Verschwinden vom Schlachtfelbe am Ufer des Numicius zum Jupiter Indiges erhoben — denn Indigetes, einheimische Gottheiten, hießen diejenigen, die einst als Menschen in Latium gewandelt

<sup>1)</sup> Arnob. 4, 31. — 2) Varr. 5, 144. Dionys. 8, 21. — 3) Macrob. Sat. 3, 4. Serv. Aen. 2, 298. Val. Max. 1, 6. 7. — 4) Ascon. in Cic. Scaur. p. 21. Serv. Aen. 8, 664. Bgl. Zumpt, de Lavinio p. 21.

und nach ihrem Tode zu Göttern geworden waren ') — Aeneas empfing in seinem Heiligthum am Numicius alljährlich von den Römischen Beshörden einen Cult, dessen Alter sich freilich nicht angeben läßt.

- 26. In der Zeit der Tarquinier wirkte Etrustischer, und in noch höberem Grade Griechischer Einfluß auf das Religionsbewußtsein der Romer und auf die Gestaltung ihres Gotterwesens und ihrer Cultus= formen ein. Es war besonders Cuma in dem nahen Campanien, die Colonie der Aeolischen Stadt Ryme, die alteste aller Hellenischen Nieders lassungen in Italien, welche diesen Ginfluß vermittelte; von da kam die Buchstabenschrift, kamen die Sibyllinischen Bücher nach Rom. Auf diesem Bege gelangte wohl auch eine Renntniß der Homerischen Gedichte oder doch des Homerischen Sagenfreises nach Rom, denn Octavius Mamilius, des Tarquinius Eidam, leitete seinen Stammbaum von Ulpsies und der Circe ab, und in der von dem ältern Tarquinius angelegten Stadt Circeji befand sich ein Tempel der Circe und eine Schale des Ulysses. Das Latinische Bundesheiligthum der Diana auf dem Aventin ward nach dem Muster des Ephesischen Artemis=Tempels unter Servius Tullius gebaut, und das hölzerne Bild der Göttin glich dem der Phocaer in Mafsilia, mit denen die Romer damals ein Bundnig geschlossen hatten, und dadurch dem Ephesischen Bilde 2). Dazu kam endlich noch der alte gottesdienstliche Berkehr Roms mit der Phocaifchen Pflangstadt Belia, sowie mit der Tyrrhenischen Stadt Care, welche mit Griechenland so enge verknüpft mar, daß sie in Delphi ein eigenes Schathaus hatte.
- 27. Es war also jest unter Griechischem Einflusse der wichtige Uebergang aus dem bisher bildlosen Cultus in den Gebrauch und Cult bölzerner und thönerner Idole eingetreten. Bis auf Tarquinius hatten die Römer nur heilige Symbole oder Fetische gehabt, wie die bereits erswähnten, und den Stein, der als Jupiter verehrt ward, so daß noch in später Zeit die seierlichsten Eidschwüre bei "Jupiter dem Steine" gesichworen wurden 3). Nunmehr wurden von Etrustischen Künstlern, deren Kunst selbst schon unter Griechischem Einslusse sich entwickelt hatte, Götterbilder für die neuen Tempel in Rom versertigt. Durch die Sibyllinischen Bücher kamen Griechische Götter und Culte nach Rom: der Dienst des Apollo, dem im J. 321 in Folge der großen Seuche der erste Tempel gelobt wurde; 34 Jahre später wurde auf dieselbe Auctorität hin und aus demselben Grunde der Latona, nehst Apollo, Artemis und andern

<sup>1)</sup> Macrob. in Somn. Scip. c. 9. — 3) Strab. p. 180. Dionys. 2, 22; 4, 25. Liv. 1, 45. — 3) Polyb. 3, 25. Cic. ad Fam. 7, 12. Gell. 1, 21, 4.

Griechischen Gottheiten ein Lectisternium bereitet 1); im J. 463 brachte man, zur Abwendung einer langwierigen Pestfrankheit, den Cult des Aesculap von Spidaurus nach Rom 2), und im J. 549 endlich ward Eybele, die Idüsche Mutter, in Gestalt eines schwarzen Steines aus Pessinus in Phrygien geholt und ihr Dienst den Sibyllinen gemäß in Rom eingebürgert 3). Auch hatten die Zehn= oder Fünszehnmänner, denen die Bestagung der Sibyllinen übertragen war, ihre gottesdienstlichen Handlungen nach Griechischem, nicht nach Römischem Ritus zu verrichten; eigene Senatsbeschlüsse wiesen sie in vorsommenden Fällen auß Bestimmteste dazu an 4). "Es ergoß sich" — sagt Cicero — "von Griechenland her nicht ein unbedeutendes Bächlein, sondern ein reicher, voller Strom Hellenischer Disciplinen in die Stadt 5)." Durch östere Sendungen nach Delphi zur Besragung des Oralels wurde dieser Vermischung Römischer und Griechischer Götter und Eulte neue Nahrung zugesührt.

28. Ein andres, auf religiofem Gebiete febr folgenreiches Ereigniß war die Erbauung des Capitolinischen Tempels und Gründung des dortigen Cultes. Bisher hatten die Sabinischen Romer auf dem Quirinal das alte Capitolium mit einem Sacellum der drei Gottheiten befessen, jest sollte durch ein neues, gemeinschaftliches Heiligthum die religiöse Verschmelzung der drei Stämme erreicht und dadurch die politisch = natio= nale Einheit der Römer befestigt werden; dieß schien um so dringenderes Bedürfniß, als die Luceres bisher ihre eignen Culte gehabt hatten, die Plebs aber in völliger religiöser Absonderung zur Theilnahme an den Eulten der beiden ersten Stämme gar nicht zugelassen wurde. Auf dem Tarpejischen Felsen sollte das neue Nationalheiligthum erbaut werden. Da dieser schon von Altaren und Capellen der alten Quirinischen Götter eingenommen war, so mußte die Evocation angewandt werden: sie wurden durch Opfer und Verheißung andrer Tempel von dort weggelock, aber Terminus, Juventas und Mars wollten nicht weichen und wurden also im Umfreis des Tempels mit eingeschlossen. Dieser Terminus, ein bloßer unförmlicher Stein, den man später für einen Gränzstein nahm, und zum Gott Terminus machte 6), war wahrscheinlich nichts andres, als der alte Jupiter Lapis. Bon den drei Zellen des neuen Capitolinischen Tempels war die mittlere dem Jupiter, die beiden Seitenzellen der Jum und der Minerva geweiht, also Göttern, welche allen in Rom vertretenen Stämmen, den Latinern, Sabinern, Etrustern, von Alters her angehörten.

<sup>1)</sup> Liv. 5, 13. — 2) Liv. 10, 47. Epit. 11. Val. Max. 1, 8, 1, 2 — 3) Liv. 29, 10. Varr. 6, 15. Strab. p. 567. Ovid. Fast. 4, 257. — 4) Varr. 7, 88. Liv. 25, 12. — 5) De Rep. 2, 19. — 6) Lact. 1, 20, 37.

- 29. Damals batte der Römische Staat bereits einen bedeutenden Umfang in Mittel=Italien erreicht; mehrere Völler erkannten seine Obers hoheit an; für dieses Reich ward das neue Capitolium der religiöse Mittelpunkt, und es sehlte nicht an Zeichen und Weissagungen, daß der Wille der Götter die Herrschaft über den Erdfreis diesem Staate bestimmt und für alle Zeiten an diese Stätte geknüpft habe 1). Die Vildnisse aller Götter wurden nun allmälig im Capitol aufgestellt 2), alle Geschenke, die der Staat und seine Verbündeten dem Jupiter widmeten, wurden dort niedergelegt; alle religiösen, mit dem Wohle des Gesammtstaats versknüpften Akte wurden dort verrichtet und gakten den Capitolinischen Gotts beiten; dagegen versor nun der alte Götterdienst in der Regia von seiner früheren Bedeutung; er ward, wenigstens in späteren Zeiten, fortwährend von den Priestern ältester Ordnung, aber ohne Theilnahme des Volkes oder einer Klasse desselben, geübt.
- 30. Die Hellenistrung Roms war in vollem Gange, als der Sturz des Königthums und damit auch die Beschränkung des durch die letten Könige gegründeten mittel=Italischen Reiches eintrat; dadurch murbe der Berkehr der Romer mit Griechischen Cultus = und Bildungs = Sigen auf langere Zeit abgeschnitten; Die ganze Bewegung war zugleich eine Reaftion gegen das Eindringen der ausländischen, Griechischen Elemente, oder wirkte doch als eine solche, und befestigte zunächst die geschloffene priesterliche Herrschaft der altbürgerlichen oder patricischen Geschlechter. war der König Oberhaupt der Priesterschaft und des gesammten Cultus, und im eigentlichen Sinne selbst Priester gewesen; dieses Oberpriester= thum ging nun auf die Geschlechter über, die ohnehin schon das Borrecht besaßen, alle priefterlichen Burden aus ihrer Mitte zu besetzen. Denn nach alt-Römischer Vorstellung war der achte, den Göttern allein genehme und allein wirksame Ritus etwas in den Familien fich Fortpflan= zendes, an der Geburt Haftendes, was auf Andre fremden Blutes nicht übertragen werden konnte; er war zugleich ein Geheimniß, an deffen Bewahrung das Wohl des ganzen Staates geknüpft war; denn wenn es Fremden und Feinden gelang, einen Römischen Ritus zu erlauschen und fich anzueignen, oder die beiligen und geheim gehaltenen Namen der Gottheiten zu erfahren, und also die Evocation anzuwenden, welches Un= heil konnte daraus für den Staat entstehen? Der ganze Staats = Götter= dienst befand sich also bis auf das Ogulnische Gesetz (452 d. St.) nur in den Sanden der Patricier; den Plebejern mar nur die Privatverehrung

<sup>1)</sup> Liv. 1, 55. Dionys. 4, 61. Flor. 1, 7. — 2) Serv. Aen. 2, 319. Tertull. de spectac. 12.

der Römischen Götter eingeräumt; sie konnten zwar auch ihre heimathlichen Götterdienste sortüben, aber eben auch nur als Privatculte 1). Doch bes gingen sie gemeinschaftlich, in sieben Bergbezirke getheilt, das alte, der Plebs eigenthümliche Fest des Septimontium, und die gleiche Bestimmung eines plebezischen Eultes hatte die von Servius Tullius eingeführte Feier der Compitalien; die ganze Stadt war nämlich in Compita der Laren (deren später, zu Plinius Zeiten, 265 waren) 2) wie in Kirchspiele getheilt, und an jeder Straßenecke standen, wie in Athen die Hermen, so in Rom die Sacella der Compitalen; hier wurden den Laren eines jeden Vicus von den zu dem Bezirk gehörigen Familien Opfergaben darzgebracht und Opfer verrichtet 3).

Die religiöfen Funktionen, welche der Ronig geübt hatte, gingen nach dem Sturze des Königthums auf ein eigens dafür gestiftetes Priesterthum des "Opferkönigs" über; diesem war aber jede politische Bedeutung entzogen; von allen Staatsamtern ausgeschlossen, von den Collegien der Pontifices und Auguren gewählt, stand er felbst unter der Autorität des Oberpriesters, wiewohl er ihm eigentlich in religiöser Beziehung vorging und daher auch bei Göttermahlen den Rang vor ibm Seine Burde war natürlich nur Patriciern zugänglich, und Diese wußten überhaupt den ausschließenden Besit der Priesterthumer vom Beginne der Republik 209 Jahre lang trop des Andrängens der Plebejer Ueberdieß hatten mehrere patricische Geschlechter ihre zu behaupten. eignen Privat = Götterdienste und Priesterthumer, Culte, welche theils auf einer fabelhaften Abstammung, theils auf besonderen geschichtlichen Thatsachen beruhten. So leiteten die Nautier den Dienst, welcher der Minerva innerhalb ihres Geschlechtes erwiesen murde, von einem mit Aeneas nach Rom gefommenen Nautes ber, der das Bild der Gottin mitgebracht habe 4). Die Aurelier hatten einen eigenen Dienst des Sonnen= gottes, von dem fle abzustammen behaupteten, und der Staat hatte ihnen selbst einen eigenen Raum zur Verrichtung ihrer Opfer eingeraumt. Das Julische Geschlecht verrichtete fortwährend den Dienst des Bediovis zu Bovillä, und erst als die Julier zur Herrschaft gelangten, murde dieser Cult ein öffentlicher. Die Fabier hatten dem Herculcs auf dem Quirinal ju opfern, die Horatier gewisse Sübngebrauche zu verrichten; auch die Servilier, Cornelier, Aemilier hatten solche Gentilculte 5). Das Priesterthum eines solchen Cultes mußte ftets von einem Manne des Geschlechtes

<sup>1)</sup> Liv. 1, 31. — 2) Plin. H. N. 3, 5. Serv. Aen. 11, 836. — 3) Dionys. 4, 14. Cato, de R. R. 5. Varr. 6, 25. Macrob. Sat. 1, 7. — 4) Dionys. 6, 69. Serv. Aen. 2, 166; 5, 704. — 5) Macrob. Sat. 1, 16.

bekleidet werden, außer ihm aber erforderten auch die seierlichsten dersartigen Opfer nur die Anwesenheit von drei oder vier Gentilen 1). Lästig waren diese Dienste dennoch, denn der Feldherr mußte oft mitten in seinen kriegerischen Unternehmungen sein Heer verlassen und zur Theilsnahme an dem Opfer seines Geschlechtes nach Rom eilen 2).

- 32. Die lange, nur selten von Niederlagen unterbrochene Reihe von Siegen und Eroberungen, welche die Romer vom Beginne der Republit bis zum Ende des zweiten Punischen Rrieges erstritten, nahrte und erhielt in diesen dreihundert Jahren den Glauben und die Anhängs lichkeit an die Römischen Götter; diese Siegeslaufbahn mar ihnen der schlagenoste Beweis, daß ihre Götter die mächtigsten, der Römische Dienst der beste und den Göttern gefälligste fei; die Götter maren es, welche Rom groß, den Urm des Romers unüberwindlich machten, und fie konnten nicht anders; denn durch ihren Eifer und ihre Pünktlichkeit in den Auspicien, den Opfern und Gebrauchen haben die Romer sie gleichsam gezwungen, ihnen den Sieg und die Herrschaft über die andern Nationen zu gewähren. Traf die Römischen Heere oder Flotten ein Misgeschick, so war es die Strafe für ein im Culte begangenes Bersehen oder einen an den Göttern verschuldeten Frevel; so mußte die Römische Flotte bei Drepanum das Sacrilegium des Claudius bugen, der die heiligen Suhner, als sie nicht fressen wollten, in's Meer hatte werfen lassen; so wurde Flaminius für seinen Trot und Uebermuth gegen die Götterzeichen am Trasimenischen See mit seinem und seines Heeres Untergang bestraft. Im Ganzen aber: "ist es ein Wunder, wenn die ununterbrochene Gnade der Götter für die Vermehrung und Erhaltung eines Reiches gewacht hat, welches mit ängstlicher Sorgfalt auch die unbedeutendsten religiösen Beziehungen zu prufen scheint? denn nie bat unfre Burgerschaft die Augen von der genauesten Beobachtung des Götterdienstes abgewendet 3)." So dachte und sprach der Römer.
- 33. Der erste folgenreiche Schlag, der die bestehende Religions= versassung in ihrem ausschließend patricischen Charafter traf, wurde durch das Licinische Gesetz im J. 367 v. Chr. geführt. Bisher war die Ausslegung der Sibyllinischen Bücher in den Händen zweier Priester patricisichen Blutes gewesen; jetzt wurde ein Collegium von zehn Männern (später auf fünfzehn erhöht) gebildet, dessen Hälfte mit Plebejern besetzt werden sollte. Sie waren die "Dollmetscher der Geschicke des Römischen Bolks" der den Gulte eingeführt, der

<sup>1)</sup> Dionys. 9, 19. — 2) Liv. 5, 6 und 52; 41, 15 etc. — 3) Val. Max. 1, 1, 8. Bgl. Plut. Marcell. 4. 5. — 4) Liv. 10, 8.

Eult des Apollo besonders, und die Feier der Apollinischen Spiele lag ihnen ob; diese Spiele, zuerst nur hie und da gelobt, wurden seit dem J. 210 v. Chr. alljährlich wiederholt und Apollo zu den schüßenden Göttern Roms gezählt, obgleich er seine Heiligthümer noch außer der Stadt hatte. Hierauf, im J. 300 v. Chr., öffnete das Ogulnische Gesetz den in politischer Beziehung den Patriciern bereits völlig gleichgestellten Plebejern auch das Pontisisat und das Augurat, und damit war die alte Ordnung der Dinge mächtig erschüttert. Im J. 253 ward zum erstenmal ein Plebejer, T. Coruncanius, Pontisez Mazimus, und im J. 210 ward ein andrer Eurio Mazimus.

- 34. Griechen, wie Polybius, die das ganze Gebaude der Romischen Staatsreligion bereits in dem ersten Stadium seines Verfalles (um 140 v. Chr.) saben, bewunderten es noch als ein Meisterstück menschlicher Rlugheit und politischer Berechnung, nach den Begriffen ihrer Zeit das Naturwüchsige, Gewordene für ein planmäßig Gemachtes haltend. "Den größten Vorzug," fagt Scipio's Freund und Rathgeber, "scheint mir die Romische Berfassung zu haben in der Auffassung der göttlichen Dinge, und gerade was bei Andern getadelt wird, erhalt, wie mich dunkt, den Römischen Staat: die abergläubische Furcht (Deisidämonie) vor den Göttern. Denn so mit Schrecknissen umgeben und so in alle Verhältnisse des burgerlichen Lebens und des Staates verflochten ist bei ihnen das Religionswesen, daß nichts darüber geht. Gie haben dieß, scheint mir, der Menge wegen gethan; denn da diese leichtsinnig, voll gesetzwidriger Begierden, blinden Bornes und heftiger Leidenschaften ift, so bleibt nur übrig, durch solches schreckenerregendes Gaufelspiel 1) die Menge zu bandigen." Dieses Urtheil eines Mannes, der siebzehn Jahre in Rom gelebt, und von dem man mit Recht gesagt, daß er mehr verständiger, staatskluger Romer als Grieche gewesen sei, war mohl schon damals die Ausicht vieler Römer selbst.
- 35. In der That war das Römische Religionswesen, vor Allem das weite Gebiet der Auspicien und der übrigen Mittel zur Ersorschung des Götterwillens, ganz dazn angethan, in den Händen einer priesterlichen Optimaten = Rlasse als treffliches Wertzeug der Herrschaft zu dienen. Da alle politischen Handlungen an eine Menge von religiösen Formalitäten und äußeren Zeichen göttlicher Zustimmung gebunden waren, so lag für die Patricier, so lange diese sich im ausschließlichen Besitz der Staatssauspicien besanden, die Versuchung sehr nahe, durch dieses Mittel Boltssbeschlüsse, die ihnen missielen, zu hintertreiben. Deutlich sieht man dieß an der Lex Aelia und Lex Fusia im J. 156 v. Chr.; diese Gesetz

<sup>1)</sup> Th rotaury reaywdia, fagt Polybins, 6, 56.

schärften zuerst überhaupt die Nothwendigkeit der Auspicien bei Bolksversammlungen ein, und bestimmten dann noch, daß es jedem Staatsbeamten frei stehen solle, wenn er wolle, den Himmel zu beobachten, und daß, wenn dieß geschehe, keine Bolksversammlung gehalten werden dürfe. Es war nämlich möglich, daß irgend einer der Staatsbeamten bei seiner Beobachtung eine ungunftige Erscheinung, einen Blit oder etwas dem Aehnliches, wahrnahm, wodurch die Götter die Bersammlung und ihren Beschluß untersagten. Dieser Baffe bediente fich später Bibulus (im J. 59), um das neue Ackergesetz Casar's zu hintertreiben; er zeigte an, daß er an allen Comitial=Tagen den himmel beobachten werde 1), und zwei Jahre darauf gebrauchte Milo schon wieder dasselbe Mittel 2). In ähnlicher Weise wurden die Sibyllinischen Bücher, die nach Eicero's Meußerung so zweideutig abgefaßt waren, daß jedes Ereigniß darin vorgeseben war, im Dienste der Parteien oder einflugreicher Manner misbraucht, wie wenn man sie, als der vertriebene Aegypterkönig Auletes in Rom Hilfe suchte, aussagen ließ, daß Rom Gefahr drohe, falls es einen vertriebenen Aegyptischen König mit Waffengewalt wieder einsetze 3). Diefe Beispiele find aus den letten Zeiten der Republik, aber daß Aebn= liches langst schon geschah, ift nicht zu bezweifeln. Schon Fabius Cunctator, der selbst Augur war, hatte, seinen Unglauben nur mit patriotischer Miene verhüllend, erklärt, Alles, was der Republik zuträglich sei, ge= schehe unter guten Auspicien, Alles aber, was ihr schade, unter bosen 4).

36. Entscheidend vor Allem für den Bestand der alt=Römischen Religion wurde der Einstuß der Griechen, welcher, in der Mitte des dritten Jahrh. v. Chr. beginnend, nach dem zweiten Bunischen Kriege mit unwiderstehlicher Gewalt in Römisches Leben, Römische Sinnesweise und Religionsanschauung eindrang; zuerst wirste die damals ersolgte Unterwersung der Griechischen Städte in Unter=Italien so, daß Griechische Sprache, dann' auch Bruchstüde Griechischer Litteratur Eingang fanden. Darauf sührten die Römer auf dem Boden des eigentlichen Hellas Krieg; die ganze Griechisch redende Welt sam von 146 v. Chr. dis gegen Ansfang der christlichen Zeitrechnung direst oder indirest unter Römische Botsmäßigseit. Seit dem J. 167 verbreiteten tausend nach Italien geschleppte Achäer, die Gebildetsten der Nation, Griechische Bildung über die ganze Halbinsel, und die Philosophen, welche im J. 155 als Athens Gesandte nach Rom samen, erregten unter der Römischen Jugend, der sie Unter=

<sup>1)</sup> Dio Cass. 38, 6. Suet. Caes. 20. Cic. pro dom. 15. De harusp. resp. 23. — 2) Cic. ad Att. 4, 3. — 3) Dio Cass. 39, 15. Cic. ad Fam. 1, 7, 3. Appian. Mithr. p. 251. — 4) Cic. de Senect. 4.

richt ertheilten, einen ganz neuen Enthustasmus für Hellenische Rhetorif und Beisheit.

Seit dieser Zeit zieht fich durch die Romische Geschichte ein, doch mit fehr ungleichen Rraften geführter Rampf zwischen zwei entgegengesetzten Bestrebungen. Einerseits wollten die patriotisch Gefinnten unter den Romern den ursprünglichen, vaterländischen Göttercult in möglichft ungetrübter Reinheit bewahrt wissen und das Eindringen fremder, befonders Griechischer, Ideen und Gebrauche abwehren; andrerfeits aber drangte die Durftigfeit und Ideenlofigfeit dieses Gottermesens und Dienstes, neue, mythologisch reicher ausgestattete, den vielfach veränderten Bedürfnissen der Romer eher eine Befriedigung verheißende Gottergestalten und Cultusformen einzuführen, und die alten Latinischen und Sabinischen Götter durch Verschmelzung mit den Griechischen diesen zu afsimiliren. Dazu fühlten fich die Gebildeten schon durch ihre Bekanntschaft mit der Griechischen Litteratur hingezogen. Nur wenn fie die eignen Götter bellenisirten, konnten sie ihrerseits an dem poetischen Nimbus sich erfreuen, in den der Brieche seine Götter gehüllt und fie zu Begenständen zwar nicht einer ehrfurchtsvollen Andacht, wohl aber eines afthetischen Bohlgefallens und einer heiter vertraulichen Wechselbeziehung gemacht batte. Im Grunde ruhte die Romische Religion nur auf zwei Ideen, der Macht der Rom = freundlichen Götter und der Gewalt der Ceremonie über die Götter; wie sollte diese gedankenarme Religion mit ihren Schaaren von Böttergespenstern, wesenlosen Schatten und vergötterten Abstractionen fich unversehrt und unalterirt behaupten in der Berührung mit dem Reich thum der Griechischen Religion, mit den lebensvollen, ganz anthropomor phischen und tief in alles Menschliche verflochtenen Gestalten der Belle nischen Götterwelt? Jene primitiven agrarischen Gottheiten und Dienste, jene Opfer und roben Gebrauche der Arvalbruder, der Calier und 2nperci mußten dem Griechisch = gebildeten Romer wie die knabenhaften Spiele der Jugendzeit seines Volles vorkommen, denen der mannlich reife, festen Schrittes zur Weltherrschaft fortschreitende Staat langst entwachfen sei.

38. Bisher hatten die Römer feine Litteratur erzeugt. Urfunden über staatsrechtliche Verträge, eine trockene Stadtchronik, rituelle und kalendarische Aufzeichnungen der Pontisices, die den Plebejern lange Zeit unzugänglich waren, Auguralbücher, genealogische Denkschriften einzelner Familien und Elogien ihrer ausgezeichneteren Glieder — darauf beschränkte sich, was in Rom zu lesen war. Seit dem J. 250 begannen Livius Andronikus und Nävius die Griechische Götter= und Heroensage, der erstere in Tragödien, der letztere vorzugsweise in Komödien, in Rom einzubürgern. Mächtiger wirkte seit d. J. 200 Ennius, der eigentliche

öchöpfer der Römischen Poesse und poetischen Sprace, der in seiner ichterischen Bearbeitung des Euhemerus die Römer mit der Theorie ekannt machte, daß die Götter nur vergötterte Menschen seien, von deren od und Grabstätten man Kenntniß habe, und in seinem Epicharmus ie Pythagoräische Lehre des Sicilischen Komisers über Gott, Natur nd Seele verbreitete, selbst in seine Römischen Annalen lange Episoden lythagoräischer Philosophie verslocht. Von ihm lernten die Römer als en Kern alter Italischer Weisheit die Lehre betrachten, daß im Grunde ur Ein Gott, Jupiter, existire, dieser aber nichts andres als das sonnenseuer sei, welches als die Weltseele die Quelle alles die körperiche Natur durchdringenden Geistigen und Lebendigen sei 1). Bereits ernahm man in Rom mit rauschendem Beisall die Aeußerung von ihm: Daß es ein Geschlecht himmlischer Götter gebe, hab' ich immer gesagt nd werd' es sagen; aber ich glaube, daß sie um der Wenschen Thun ch nicht besümmern 2)."

39. Inzwischen mehrte fich in Rom die Bahl Griechischer Stlaven; nter ihnen gab es Rhetoren, Grammatiker, Anhänger einer der philoophischen Schulen, und die Romer begannen, Diesen Mannern, benen er alt-Römische Ritus gewiß häufig als eine rohe und barbarische Juperstition erschien, die Erziehung ihrer Söhne anzuvertrauen. Man rachte bald die Erfahrung, die Cicero's Großvater aussprach: inem Römer machse seine Bosartigkeit im Berhaltniß zu seiner Berrautheit mit den Griechischen Autoren 3). Die Eroberungen in Griechenand und im Drient, vorzüglich die Einnahme von Sprakus und Korinth, rachten zugleich Götterbilder, Meisterwerke der berühmtesten Bildhauer, n immer größerer Menge nach Rom; die Patrioten erschracken, fie ürchteten mit Recht den Einfluß dieser Götterbilder auf ihr Religions. besen; sie hörten Biele über die Einfalt und Misgestalt der alten honernen Götter zu Rom, die nun erft im Vergleiche mit den Belleisschen Statuen recht in die Augen fiel, spotten '). Während nun aber ie Griechischen Runstwerke der Hellenistrung der Römischen Götter frafigen Vorschub thaten, entzogen sich die gottesdienftlichen Formen und Bebräuche sprode jeder Umbildung durch den afthetisch ansprechenderen Briechischen Ritus; zu tief mar in der Seele des Römers die Scheu or der unantastbaren Seiligkeit des Ritus gewurzelt, und zu viel fam iuf die punktlichste Erfüllung jedes Umstandes dabei an, als daß man aran zu rütteln, Aenderungen anzubringen gewagt hatte. Indeß war

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Barro 5, 64. 65. — 2) Cic. de Div. 2, 50. — 3) Cic. le Orat. 6. — 4) Liv. 34, 4; 45, 39.

Das Verständniß dieser alterthümlichen Gebräuche bei ganz veränderten Sitten vielsach verloren gegangen, ein fremder Sinn ward ihnen, wie den Gottheiten selbst, oft untergelegt, und der ältere Cato Klagte bereits, daß viele Augurien und Auspicien durch die Nachlässigkeit des Collegiums gänzlich abgekommen seien 1).

- In dem Mage, als die Berührung und Mischung mit andern Rationen zunahm, wuchs auch das Verlangen nach neuen fremden Göttern. Da, wo nicht ein paar hauptgötter das ganze unbedingte Bertrauen ihrer Berehrer besitzen, wie bei Sprern und Phoniciern, da ift der Polytheismus unersättlich; auch die Schaaren ungezählter Gotter, wie Rom sie besaß, befriedigten dann nicht; der Mensch meint immer, es möchte doch noch dieser oder jener Gott und gerade der mächtigsten einer vergessen sein; wenn man nur den vielgepriesenen fremden Gott und Cultus noch einführe, werde fich deffen Rüglichkeit glanzend er-Und solche neue Götter werden dann den alten einheimischen vorgezogen; sie find noch nicht so abgenütt, haben noch mehr Mysteridses; man hat von ihnen noch nicht so viele Beispiele unerhört gelaffener Gebete und Belübde 2). So oft Rom von schweren Drangsalen, Gefahren, Ungludsfällen heimgesucht wurde, erwachte diefe Begierde, und das Bolk begnügte fich nicht mit den hie und da auf den Rath der Sibyllinischen Bücher herbeigeholten Gottheiten; wenn eine Bestfrankheit anhielt, dann erhoben fich Sacellen ausländischer barbarischer Götter, in den Häusern wurden neue ungewohnte Ceremonien und Gühnungen vor-Man hatte das schon im J. 428 v. Chr. bei einer anhaltenden Durre und Best erfahren. Die Aedilen hatte der Genat damals angewiesen, gegen die neuen auswärtigen Ceremonien einzuschreiten, und zu forgen, daß keine andern als Romische Götter und nur nach vaterländischer Weise verehrt wurden. Go wieder im J. 215 nach der Schlacht bei Canna; der Stadtprator verfündete nebst dem Berbote fremder Gebrauche: Jeder, der weiffagerische Bucher, Gebete oder Anweisungen zum Götterdienste besitze, solle fie bei ihm einliefern. Raum vorübergehend konnten diese Magregeln wirken.
- 41. Die Entdeckung der Gräuel, welche in den Bacchanalien vorsfielen, mußte den Widerwillen aller Römisch-Gesinnten gegen fremde Religionen vermehren; zu diesen nächtlichen Orgien, durch Griechen nach Etrurien verpstanzt, von da auch in Rom und im übrigen Italien eingeführt, in denen Unzucht, Mord oder Menschenopfer und Gist-mischerei getrieben wurde, hatten nur in Rom an 7000 Menschen sich

<sup>1)</sup> Cic. de Div. 1, 15. — 2) Bgl. Lucian. Icaromenipp.

verbunden; der Entdeckung im J. 186 folgten hinrichtungen in Masse; die Feier der Bacchanalien ward für alle Römer und Bundesgenossen verboten, und es wird nur gelegentlich erwähnt, daß wenige Jahre nachher ein Prätor in Einem Jahre wegen Giftmischerei 3000 Menschen verurtheilte; so surchtbar hatte diese Berbindung von Berbrechen und Götterdienst um sich gegriffen 1).

42. Rurz darauf, im 3. 181, ereignete fich die berühmte Auffindung der Bucher des Ronigs Numa. Auf dem Ader des Schreibers Petillius wurden zwei steinerne Gärge ausgegraben, deren einer nach der Aufschrift den Leichnam des Ronigs, der andre deffen Schriften enthalten sollte. Der erstere war leer, die Schriften aber, die sich in dem zweiten fanden, saben völlig neu aus, die Lateinischen handelten vom Pontifikal-Rechte, gaben die Grande der gottesdienftlichen Gebrauche und Einrichtungen an, die Griechischen maren philosophischen Inhalts. Man fand, daß das Meiste in diesen Schriften zur Zerftorung der Religion führen murde, und so murden fie nach Senatsbeschluß verbrannt 2). Alle Umftande deuten bier auf eine Unterschiebung: mabrend die Gebeine des Ronigs in dem einen Carg vor Alter völlig verschwunden sein sollten, hatten die Bücher in dem andern Sarge ein völlig neues Aussehen; diese Bücher waren ferner auf Papier geschrieben, das erst Jahrhunderte später dort in Gebrauch tam, und noch dazu theilweise in Griechischer Sprache, also zu einer Zeit, wo es in Griechen. land selbst noch keine prosaischen Schriften gab — alles dieß, verbunden mit der Leichtigkeit der Lesung, da doch die Sprache eine ganz andre geworden mar, erhebt die beabsichtigte Tauschung fast zur Gewiß. heit. Mehrere gleichzeitige Thatsachen deuten auf eine damals eingetretene religiöse Gabrung und Bewegung: Die Geschichte mit den Bacchanalien, die Bearbeitung des Euhemerus durch Ennius, die wenige Jahre darauf erfolgte Berweisung zweier Epikuräer, Alkaos und Philiskos, aus Rom 3), der Senatsbeschluß des 3. 161, daß Philosophen und Rhetoren in Rom nicht geduldet werden sollten 4). Die Schriften waren wohl ein Bersuch, die Römischen Götter und Religionsgebräuche im Sinne eines philosophischen Systems, wahrscheinlich des Epikuräischen, zu deuten, und diesem dadurch in Rom eine gesicherte Stätte zu bereiten 5).

<sup>&#</sup>x27;) Liv. 31, 8-19. Val. Max. 6, 3, 7. — 2) Liv. 40, 29. Plin. H. N. 13, 27. Plut. Num. c. 22. — 3) Athen. 12, 68, p. 547. Aelian. V. H. 9, 12. — 4) Gell. 15, 11. Suet. de clar. Rhet. c. 1. — 5) Bas sich für die Aechtheit der Bücher sagen läßt, s. bei Lasaulx: Studien des klass. Alterth. S. 99—105.

Gebäude waren dort ihm und dem Apollo geweiht. Die Städte der Provinz Asia wollten dem Cicero einen Tempel errichten, den er aber ablehnte 1). Schon kam es vor, daß Städte dieselben Männer, denen sie Tempel erbaut hatten, nachher wegen Erpressungen in Rom verklagten, wie das dem Appius Clodius von den Ciliciern widersuhr. Das Tempelbauen zu Ehren Kömischer Proconsuln ward förmlich Sitte in den Provinzen, obgleich viele von ihnen eher bösartigen Dämonen als menschenfreundlichen Wesen glichen 2). In Rom scheint man dieß begünstigt zu haben, denn in einem Gesehe, welches den Statthaltern untersagte, willsührliche Steuern auszuschreiben, war der Fall einer Umlage zum Behuse eines solchen Tempelbaues ausdrücklich ausgenommen 3).

- 47. Bon den Affaten meinte nun zwar Cicero, fie seien durch lange Rnechtschaft zu allzugroßer Schmeichelei abgerichtet, bald aber glaubten die Romer, für ihren neuen Gebieter bas thun zu durfen, was die andern Städte des Reiches längst schon für die auf Ruf und Biderruf gesendeten Beamten der Republik gethan hatten. Der Senat erhob Cafar, den Abkömmling der Benus, unter die Götter. Sein Saus er hielt einen Giebel, wie die Tempel, alle funf Jahre sollten ihm Spiele gefeiert werden; seine Bildsaule ward mit denen der andern Gotter im Circus herumgetragen und bei Lectisternien in der gleichen Gefellschaft auf Polster gelegt; er wurde Jupiter genannt, und wegen seiner Milde ihm und der Clementia ein gemeinschaftlicher Tempel bestimmt, in welchem die beiden Gottheiten sich die Sande reichten. Antonius rechnete sich's zur Ehre, der Flamen des neuen Jupiter zu werden . Doch baute man dem neuen Gott bei dessen Lebzeiten keinen eigenen Tempel; er ward dafür Tempelgenosse des Quirinus, wo seine Statue mit der Inschrift "dem unbesiegbaren Gotte" aufgestellt ward.
- 48. Maßvoller als Casar duldete Octavian nicht, daß ihm in Rom selbst göttliche Ehren erwiesen wurden; wenigstens Tempel dursten ihm in Italien nicht errichtet werden, in den Provinzen ließ er es gesschehen. Aber unmittelbar nach seinem Tode wurde sein Cult in weistestem Umfange angeordnet; 21 durch's Loos gewählte Senatoren, mit ihnen Tiberius selbst, übernahmen das Priesterthum des neuen Gottes; seine Wittwe Livia wurde gleichfalls seine Priesterin 5). In fürzester

<sup>1)</sup> Cic. ad Att. 5, 21. — 2) Suet. Octav. 52. — 3) Cic. ad Quint. fr. ep. 1, 1. — 4) Cic. Phil. 2, 42. Suet. Caes. 81. Flor. 4, 2. Dio 44, 6. Appian. 2, 404; 519. Plut. Caes. 57. — 5) Tac. Ann. 1, 54.

eit hatte jedes der vornehmeren Häuser in Rom sein eignes Collegium on Anbetern des Augustus 1).

49. Als schrankenloser Gebieter des Reiches hatte Octavian, indem : zu seinen übrigen Würden und Gewalten das oberfte Priesterthum is Schlußstein des Principats hinzufügte, sich zum Lenker und Gebieter es ganzen Römischen Religionswesens gemacht; alle Priefter-Collegien aren ihm untergeben; er besetzte die erledigten Stellen, ernannte selbst. e Bestalinnen, entschied über die Geltung der Bucher, welche Beiffaangen und Deutungen von Prodigien enthielten, sowie über Befragung nd Auslegung der Sibyllinischen Bücher; in allen religiösen oder nur it der Religion irgendwie verknüpften Fällen, über alle Vergeben, die h zu Religionsfreveln stempeln ließen, übte er das oberfte Richternt 2). Wenn in manchen Fallen auch fernerhin die Priefter . Collegien itschieden, so wurden dagegen andre durch ein einfaches oberpriesterhes Decret des Raisers erledigt. Vorher hatte sich die Gewalt des berpriesters auf die Stadt Rom und ihr Beichbild beschränkt, unter en Raisern erstreckte sie sich auch auf die Provinzen; es sindet sich, 18 Plinius bei Trajan anfragte, ob ein altes Sacellum der Gotterutter in Bithynien abgebrochen werden durfe 3).

50. Theils um den Verpflichtungen feiner Priefterwurde genug ju un, theils in der fast Allen, auch den für fich ungläubigsten Romijen Staatsmannern gemeinsamen Ueberzeugung, daß das Religionsefen die unentbehrliche Grundlage des Reiches bilde, ließ fich Octavian e Wiederbelebung dieses Institutes ernstlich angelegen sein. Er selbst itte zwar bei seiner Vermählung mit der Livia mit der Religion und m Collegium der Pontifices Spott getrieben; jest aber stellte er manche Bergeffenheit gerathene, religiose Gebrauche wieder her ber verehrte die Bahl der Patricier, die während der Bürgerfriege so start isammengeschmolzen war, damit die Götterdienste und Priesterthumer r patricischen Geschlechter nicht erlöschen möchten 5). So sehr er in-B ausländischen Religionsubungen, als einem schädlichen Schmaropermache, welches am Marke des Staatsbaumes zehre, abgeneigt war, vermochte das Umsichgreifen derselben, ihr immer festeres Einnisten Rom nicht auf die Dauer zu hemmen. Die Zahl der Peregrinen ar gerade seit dem Beginne seiner Herrschaft in Rom im ftarkften dachsthume begriffen; man konnte fie nicht hindern, ihre vaterlandischen

¹) Tac. l. c. 1, 73. — ²) Dio Cass. 53, 7; 54, 17. Gell. 1, 12. Tac. nn. 3, 59. — ³) Plin. Epist. 10, 73. 74. — ¹) Suet. Octav. 31. — ¹) Dio ass. 52, 42.

Culte, wenigstens ohne Tempel in Privathäusern zu üben. Ri immer mehr ein Pantheon der Götter und Religionen des Reiches.

51. Auf einem andern Wege, dem der gelehrten Forsch Sammlung, hatte turz vorher der gelehrtefte Romer seiner Zeit, 3 Barro, versucht, dem religiösen Bedürfniffe zu hilfe zu kommer Unternehmen, die alte Religion, die vielfach theils verfallen geffen, theils durch Misverstand und roben Mechanismus v war, wieder zu beleben und seinem Bolke nahe zu bringen, lie Beweis, wie unlösbar im Grunde diese Aufgabe war. Viele Beiligthumer und alte Götterbilder waren bereits verschwunden, in Privatbesit übergegangen 1); mancher langgeübte Dienst batt die Stätte dazu fehlte, oder das Geschlecht ausgestorben war, Barro wollte mit seinem Sammlerfleiß und seiner Renntniß de schen Alterthums gleichsam die zerstückten Glieder wieder zusamn das Berlorene ersetzen, dem Ganzen wieder einen Geist ein Selbst, wenigstens in eklektischer Beise, der Stoischen Philosi gethan, ergriff Barro einen bereits von Stoikern, dann von rühmten Pontifez Mucius Scavola entwickelten Gedanken, nämlich eine dreifache Religion und Götterlehre unterscheiden m mpthische der Dichter, eine Religion der Philosophen und ein liche des Cultus in den Städten. Die lettere freilich, meint habe die erstere, die poetisch-fabelhafte, in sich aufgenommen; Götter allerdings unwürdigen, Fabeln wurden namlich in Staate als Bestandtheile des Gottesdienstes angeordneten thea Spielen dargestellt, und seien dadurch leider in den allgemeinen & glauben übergegangen. Sier muffe nun die Philosophie durc lische Erklärung jener Mythen der Staatsreligion zu Silfe Dazu gebrauchte Barro die Stoische Lehre: er ging von den des Aether-Gottes oder der göttlichen Weltseele aus; die F Hauptgötter sind ihm Symbole des aus Aether und Rörper be Mundus, dessen zwei Theile, Calus und Tellus, an der Spif Botterreihen, einer mannlichen und einer weiblichen, fteben, die Dämonen (Laren, Penaten, Genien) in dem niedern & weilen. Die endlose Menge der Römischen Gottheiten erklärt fach aus der Vervielfältigung der Namen, die Einem Gotte verschiednen Funktionen gegeben worden seien; so verglich er e den Jupiter (seinen Aether) mit dem Gott der Juden 2), an

<sup>1)</sup> Cic. N. D. 1, 29. Aug. C. D. 3, 17. — 3) Aug. de cons. evg. 1

te er dreihundert verschiedene Jupiters 1). Und da die Seele des aschen ein Aussluß der Weltseele ist, so war es ihm leicht, auch eine he von gewordenen Göttern, die nämlich durch Consecration aus aschen zu Göttern erhoben worden seien, anzunehmen und damit auch Cult der Laren zu rechtsertigen. Weil indeß seine Erklärungen, wie selbst wohl fühlte, keineswegs den wirklichen historischen Sinn des tterwesens und der Gebräuche trasen, so behauptete er wieder, in gidsen Dingen sei Vieles wahr, wovon zu wissen dem Volke nicht wase; ja selbst, daß das Volk Falsches für wahr halte, sei dem Gestweesen zuträglich 2).

## 2. Die Römischen Götter.

52. Der Dienst des Janus muß in Italien eben so alt als weit Breitet gewesen sein; Etruster und Latiner hatten ihn, und obgleich winer Angabe nach aus Perrhäbien im nördlichen Griechenland nach len gekommen, war er doch ein so eigenthümliches, von den beiten Griechischen Göttern verschiedenes Wesen, daß weder Dionysius 🖒 Dvid ihn mit irgend einem der letzteren zusammenzustellen ver-Men 3). Ursprünglich war er Sonnengott oder die mittels der Sonne Mame Naturmacht, wie fich schon an der alten Jana, welche Mond-Din war, zu erkennen gibt; zweiköpfig stellte man ihn dar als den ben und Westen Ueberschauenden, oder als die auf und niedergehende mue, oder vierköpfig in Falerii wegen der vier himmelsgegenden. berhaupt war er ein Natur und Elementargott allgemeinster Bedeuha; daher deutete Barro ihn als die Welt, d. h. den himmel; oder wourde zum Sohne des Colus und der Hekate (der uranfänglichen itter Racht) gemacht, und man schwankte zwischen dieser Deutung **der andern, die ihn als Sonnengott nahm 4). Wie nun aber im** Imischen Götterwesen die Elementars und Astralgottheiten insgemein padtraten, oder fich in mehr perfonliche, freithätige Wefen verwanden, so ist auch im Römischen Janus die frühere Bedeutung nicht in zu erkennen. Er blieb fortwährend einer der höchsten Götter und inde als Gott der Götter in den Salier-Liedern gepriesen; noch immer mote ihm der Opferkönig das bedeutsame Opfer eines Widders in Regia dar, aber der Capitolinische Jupiter hatte ihn doch aus seiner Meren obersten Stellung verdräugt. Wie die Sage anderwärts, ein Mamtes Stadium des reflektirenden Bolksbewußtseins aussprechend,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tert. Apol. 14. — <sup>2</sup>) Aug. C. D. 4, 31. — <sup>3</sup>) Dionys. 3, 22.

<sup>1</sup>d. Fast. 1, 38. — <sup>4</sup>) Arnob. 3, 29.

Eulte, wenigstens ohne Tempel in Privathäusern zu üben. Rom ward immer mehr ein Pantheon der Götter und Religionen des ganzen Reiches.

Auf einem andern Wege, dem der gelehrten Forschung und Sammlung, hatte turz vorher der gelehrtefte Romer seiner Zeit, Terentius Barro, versucht, dem religiösen Bedürfnisse zu hilfe zu kommen. Sein Unternehmen, die alte Religion, die vielfach theils verfallen und vergeffen, theils durch Disverstand und rohen Mechanismus verdunkelt war, wieder zu beleben und seinem Bolke nabe zu bringen, lieferte ben Beweis, wie unlösbar im Grunde diese Aufgabe war. Biele Tempel, Beiligthumer und alte Götterbilder waren bereits verschwunden, zerftort, in Privatbesit übergegangen 1); mancher langgeübte Dienst batte fich, da die Stätte dazu fehlte, oder das Geschlecht ausgestorben mar, verloren. Barro wollte mit seinem Sammlerfleiß und seiner Renntniß des Romiichen Alterthums gleichsam die zerftückten Glieder wieder zusammenfügen, das Verlorene ersetzen, dem Ganzen wieder einen Geist einhauchen. Gelbst, wenigstens in eklektischer Beise, der Stoischen Philosophie zugethan, ergriff Barro einen bereits von Stoitern, dann von bem berühmten Pontifex Mucius Scavola entwickelten Gedanken, daß man namlich eine dreifache Religion und Götterlehre unterscheiden muffe, eine mpthische der Dichter, eine Religion der Philosophen und eine burger liche des Cultus in den Städten. Die lettere freilich, meinte Barro, habe die erstere, die poetische fabelhafte, in sich aufgenommen; jene, der Bötter allerdings unwürdigen, Fabeln murden nämlich in den vom Staate als Bestandtheile des Gottesdienstes angeordneten theatralischen Spielen dargestellt, und seien dadurch leider in den allgemeinen Religions alauben übergegangen. Hier muffe nun die Philosophie durch symbolische Erklärung jener Mythen der Staatsreligion zu Hilfe kommen. Dazu gebrauchte Barro die Stoische Lehre: er ging von dem Dogma des Aether-Gottes oder der göttlichen Weltseele aus; die Romischen Hauptgötter find ihm Symbole des aus Aether und Rörper bestehenden Mundus, deffen zwei Theile, Calus und Tellus, an der Spipe zweier Bötterreihen, einer mannlichen und einer weiblichen, feben, mabrend die Damonen (Laren, Penaten, Genien) in dem niedern Luftraume weilen. Die endlose Menge der Römischen Gottheiten erklarte er einfach aus der Bervielfältigung der Ramen, die Einem Gotte je nach verschiednen Funktionen gegeben worden seien; so verglich er einerseits den Jupiter (seinen Aether) mit dem Gott der Juden 2), andrerseits

<sup>1)</sup> Cic. N. D. 1, 29. Aug. C. D. 3, 17. - 2) Aug. de cons. evg. 1, 22. 41.

Achste er dreihundert verschiedene Jupiters 1). Und da die Seele des Menschen ein Ausstuß der Weltseele ist, so war es ihm leicht, auch eine Reihe von gewordenen Göttern, die nämlich durch Consecration aus Menschen zu Göttern erhoben worden seien, anzunehmen und damit auch den Cult der Laren zu rechtsertigen. Beil indeß seine Erklärungen, wie er selbst wohl fühlte, keineswegs den wirklichen historischen Sinn des Götterwesens und der Gebräuche trasen, so behauptete er wieder, in religiösen Dingen sei Vieles wahr, wovon zu wissen dem Volke nicht fromme; ja selbst, daß das Volk Falsches für wahr halte, sei dem Gemeinwesen zuträglich 2).

## 2. Die Römischen Götter.

52. Der Dienst des Janus muß in Italien eben so alt als weit verbreitet gewesen sein; Etruster und Latiner hatten ihn, und obgleich er einer Angabe nach aus Perrhabien im nördlichen Griechenland nach Italien gekommen, war er boch ein so eigenthumliches, von den bekannten Griechischen Göttern verschiedenes Wesen, daß weder Dionpfins noch Ovid ihn mit irgend einem der letteren zusammenzustellen vermochten 3). Ursprünglich war er Sonnengott oder die mittels der Sonne wirksame Naturmacht, wie fich schon an der alten Jana, welche Mondgöttin war, zu erkennen gibt; zweiköpfig stellte man ihn dar als den Often und Westen Ueberschauenden, oder als die auf- und niedergehende Sonne, oder vierköpfig in Falerii wegen der vier himmelsgegenden. Ueberhaupt war er ein Natur- und Elementargott allgemeinster Bedeutung; daher deutete Varro ihn als die Welt, d. h. den himmel; oder er wurde zum Sohne des Colus und der Hekate (der uranfänglichen Mutter Nacht) gemacht, und man schwankte zwischen dieser Deutung und der andern, die ihn als Connengott nahm 1). Wie nun aber im Römischen Götterwesen die Elementar- und Aftralgottheiten insgemein zurucktraten, oder fich in mehr perfonliche, freithätige Befen verwan-Delten, so ist auch im Römischen Janus die frühere Bedeutung nicht mehr zu erkennen. Er blieb fortwährend einer der höchsten Götter und wurde als Gott der Götter in den Salier-Liedern gepriesen; noch immer brachte ihm der Opferkönig das bedeutsame Opfer eines Widders in der Regia dar, aber der Capitolinische Jupiter hatte ihn doch aus seiner früheren obersten Stellung verdrängt. Wie die Sage anderwärts, ein bestimmtes Stadium des reflektirenden Volksbewußtseins aussprechend,

<sup>1)</sup> Tert. Apol. 14. — 2) Aug. C. D. 4, 31. — 3) Dionys. 3, 22. Ovid. Fast. 1, 38. — 4) Arnob. 3, 29.

Sotter als irdische Könige und Stammväter walten läßt, so war auch Janus in der Italischen Sage der älteste einheimische König Italiens geworden, der die Einwohner ihre Sitten und Gottesverehrungen geslehrt hatte; er war es, der den aus der Fremde gesommenen Saturn gastlich aufgenommen, und als dieser den Ackerbau eingeführt, ihn als Mitregenten sich beigesellt hatte.

53. Im Enlius war Janus der Bächter der himmelspforte, der Deffner und Beschließer des himmels, des Landes und des Meeres, der "Beweger der Angeln des Beltalle", der den symbolischen Schluffel führte, und von den Prieftern beim Opfer abwechselnd unter den Ramen Clusius und Patulcius und in den auf menschliche Fortpflanzung fich beziehenden Gebeten als Confivius angerufen wurde. Macht war von schrankenlosem Umfang, denn sie bezog sich als die den Anfang gewährende und segnende auf alle Zustände und Thatigkeiten der Natur wie des Menschenlebens; er war, wie ihn Augustin nenut 1), Jupiter Initiator, der vom Anfange aus über das ganze Bert Gedeihen und Segen verhängte. So wurde denn bei jeder Zeier zuerft an ihm gebetet und ihm geopfert, damit, wie Macrobius fagt, der Zutritt zu dem Gotte offen ftebe, den man verehrte, gleich als ob Janus die Gebete durch seine Thore zu den Göttern befördere 2). In dem Mythus, daß er mit der Juturna den Fontus, den Gott der Quellen, also des Ursprungs der Gewässer, erzeugt habe, zeigt sich noch eine Spur seiner alteren Elementarbedeutung. Ein Gott der Zeitdauer murde et erft in fehr später Zeit, aber früher ichon hatte man ihm den Amfang des Jahres geweiht, und wurde eines der Hauptfeste, das des ersten Januars, mit Darbringung des Janual, eines Ruchenopfers, ihm gefeiert. Seine Bildfaule — nur spat und ausnahmsweise wurde er in voller Menschengestalt abgebildet — stellte mit ihren Fingern die Zahl 365 dar. Zwölf Salier nach der Zahl der Monate hatten sein Lob zu fingen, zwölf Altare waren ihm geweiht. Er war aber auch, vielleicht erft in Folge seines Attributs, des Schluffels, ein Gott der Durchgange, der Stadtthore, welche ehemals in Rom Durchgangsbogen waren, und der Hausthuren, und so bezog fich seine Macht oder Thatigkeit auch auf alle Ein- und Ausgehenden, und seine zwei Röpfe oder Besichter wurden auf das Eingehen und Ausgehen durch folche Pforten Eine Thorhalle in Rom bieß Janus Bifrons oder Geminus, und da das Bild des Gottes mit dem Doppelgesichte darin aufgestellt war, wurde sie in der Folge auch Tempel genannt. Dieses Heiligthum

<sup>1)</sup> Civ. Dei, 4, 11. - 2) Macrob. Sat. 1, 9.

nun war es, welches nach einer auf Numa zurückgeführten Anordnung jedesmal bei Abschließung eines Friedens geschlossen, beim Beginne eines Krieges aber geöffnet wurde. Endlich stand Janus auch zu dem Rösmischen Bürgerthum in unmittelbarer Beziehung. Quirinus hieß er als Schirmherr der Quiriten, Curiatius mit Rücksicht auf die Curien-Gesmeinde 1), und außer der schon erwähnten Thorhalle hatte er noch einen von Augustus wiederhergestellten und von Tiberius geweihten Tempel 2).

54. Ob Faunus mit dem sputhaften Waldgott Silvanus Eins oder von ihm verschieden sei, wie sich Faunus zu den Faunen verhalte, ob er ein Gott oder nur ein Damon sei, lagt fich leichter fragen als entscheiden. Sein Dienst war vor-Römisch, Latinisch. Die Römer, fagt Dionpfius, schreiben diesem Damon alles Panische und alle gespenstifchen Erscheinungen und alle feltsamen, das Gebor erschreckenden Rufe zu 3). Es war daber natürlich, daß man ihn spater dem Griechischen Pan gleich achtete, mit dem er in der That die größte Aehnlich. teit hatte; er war, wie dieser, ein Gott der hirten und heerden, ein nedender Damon des Waldes, und wie Pan auch ein Drakelgott war, so gab es im Haine zu Tibur ein Orakel des als weiffagender Gott Fatuns genannten Faunus; die Fragenden schliefen auf den Bließen der von Priestern geschlachteten Schafe, um in Träumen die Antwort des Gottes zu erfahren. Als die Heerden schützender Wolfsabwehrer hieß er Lupercus; in alter Zeit waren ihm Menschenopfer gefallen, was die Sage, daß er alle nach Latium gekommenen Fremdlinge geopfert babe, andeutete. In Rom wurden am Feste der Lupercalien Ziegen geschlachtet, zugleich aber ritte man zwei herbeigeführten Jünglingen mit dem blutigen Opfermesser die Stirne, rieb ihnen sogleich das Blut mit Milch wieder ab, und dazu mußten fle lachen, d. h. ihre Freude darüber, daß die Ziegen fatt ihrer geopfert worden, ausdrucken. Felle der geopferten Ziegen (oder Bode) wurden nach dem Opferschmause in Lappen und Riemen zerschnitten; worauf die Lupercus - Priefter nact, nur mit solchen Lappen umhüllt und mit den Riemen in der Hand von der Opferstätte aus durch die Stadt liefen, mit ihren Riemen die ihnen begegnenden oder fich ihnen in den Beg stellenden Madchen und Frauen schlugen, die dadurch zugleich gereinigt und fruchtbar zu werden hofften 4).

55. Eine der alt-Latinischen Gottheiten war Saturnus, der schon sehr frühe dem Griechischen Kronos und dadurch auch dem Pho-

<sup>1)</sup> Varr. 5, 165; 6, 34; 7, 85. Serv. Aen. 7, 608. Joh. Lyd. de mens. p. 56. — 2) Tac. Ann. 2, 49. — 3) Dionys. Hal. 5, 16. — 4) Varro 5, 60. Ovid. Fast. 2, 265 sq. Serv. Aen. 8, 343. Justin. 43, 1.

nizischen gleichgesetzt wurde, obgleich er fich in einigen Bauptzügen von Rronos fart unterschied. Er und Janus, mit deffen Dienste der seinige in enger Berbindung ftand, gehörten zu den alteften Stalifchen Gottern; schon vor dem Trojanischen Kriege sollen die Saturnier auf Dem Capitel ihm geopfert haben, und die Sage machte ihn zu einem uralten, aus dem Often nach Italien gekommenen Herrscher, der zugleich mit ber Einführung des Feldbaues die ersten Bewohner gesittigt und entwildert habe. Sichel und Gartenmeffer waren seine Symbole; er verlieh den Aerntesegen, und war als Stercutius zugleich ein Düngergott 1). An ihn knupfte man die Erinnerung eines goldnen Beitalters und friedlichen Reiches; an seinem Feste, das mit Schmausereien gefeiert ward, er freuten daher Stlaven fich vorübergebender Freiheit und Gleichbeit mit den herren, Berbrecher der Straflofigkeit. Seine Bildfaule mar bobl und mit Del gefüllt, das Saupt verhüllt, die Füße mit einem wollenen Bande umwunden, welches am Feste gelöst ward; ihm allein opferte man mit entblößtem Ropfe und mit angezündeten Rergen 2). Run zeigt fich aber bei ihm jene Göttervermischung, welche das eigentliche Befen der Römischen Gottheiten häufig so rathselhaft und ungewiß macht, darin, daß Saturnus auch ein Unterweltsgott ift, und daß ein alter, jedoch frühe ichon gemilderter Brauch ihn mit Menschenopfern zu fühnen gebot 3), so daß es von ihm hieß, er habe in Italien, Sicilien und dem größten Theile von Libpen fehr graufam geherrscht 4). Es scheint mit diesem Doppelwesen des Gottes zusammenzuhängen, daß ihm auch zwei verschiedene Gemalinnen gegeben murden, nämlich einmal die Lua, welcher man nach der Schlacht zur Sühnung des vergoffenen Blutes die erbeuteten Baffen verbrannte, und dann die Ops, gleich ihm eine Göttin der Fruchtbarkeit und Beschirmerin des Feldbaues, daher fte Confiva, die Pflanzerin, hieß, die aber auch, gleich der Demeter chthonisch war, weshalb, wer fle anrief, den Erdboden berührte 5).

56. Jupiter war, gleich dem Griechischen Zeus, vorzugsweise der Römische Himmels und Witterungsgott; als Herrscher und Geber des Lichtes hieß er Lucetius, seine Macht über die Phänomene der Lust, über Regen und Gewitter, Blitz und Donner bezeichneten die Römer durch die Beinamen Pluvius, Fulgurator, Tonans, Serenator. Sein Beiname Elicius, unter welchem er einen Altar auf dem Aventin hatte,

<sup>1)</sup> Macrob. Sat. 1, 7. Aug. Civ. D. 18, 15. Lact. 1, 20, 36. 2) Macr. Sat. 1, 7. Fest. p. 253 v. Saturno. Serv. Aen. 3, 407. — 3) Plut. Quaest. Rom. 11, 34. — 4) Lyd. de mens. 4, 48. Macrob. Sat. 1, 7. Arnob. 2, 68. — 5) Varro 6, 21. Macr. Sat. 1, 10.

493

Jupiter.

en Gott selbst vom Himmel herabzuziehen, und daß Numa, dem dieß und andrer Götter Hilfe gelungen, den Menschenopfer fordernden Gott enothigt habe, sich mit der Verheißung stellvertretender Symbole zu gnügen 1). Als Symbol des Blipes trug er einen Kieselstein, dem zun Funken entlocken konnte, in der Hand.

57. Der Dienst des Jupiter Latiaris, der als Schirmgott des iten Latinischen Städtebundes auf dem Albanischen Berge sein jährliches eft mit Stieropfer hatte, war auf die Romer übergegangen, die das-We mit größter Feierlichkeit, aber auch mit einem Menschenopfer, wozu t späteren Zeiten ein Verbrecher genommen wurde, begingen 2). Der gentliche Römische Staatsgott und oberste Schirmherr Roms war aber upiter, "der Höchste und Beste," deffen Dienst auf dem Capitol schon on den Tarquiniern gestiftet war; dort stand sein tolossales, aus den ungen überwundner Zeinde gegoffenes Erzbild; dort wurden alle eschente, welche Rom oder beffen Bundesgenoffen dem Jupiter bemmten, niedergelegt; dort endlich brachten die angehenden Consuln re Gelübde für das Bohl des Staates, die triumphirenden Zeldherrn re Dankesgaben dar. Der Richtung des Staates gemäß mar denn ich die friegerische Bedeutung bei ihm vorherrschend, die Beinamen, rter denen er besondre Seiligthumer oder Bildfaulen hatte, bezogen pauf Rampf und Sieg; er hieß Imperator, Stator (der die Klucht emmende), Feretrius (der die Feinde in die Flucht Schlagende) u. s. f.

58. Mythische Sagen von ihrem Jupiter kannten die Römer nicht; i ihnen, denen überhaupt genealogische Berknüpfung ihrer Götter ferne g, hatte er weder Aeltern noch Söhne. Freilich hatte er auch so enig Concretes und Persönliches an sich, daß die meisten andern männshen Gottheiten nahezu mit ihm zusammensloßen und in seinem Begriffe ifgingen. Da gab es einen alt-Latinischen Gott Vejovis oder edius, dessen Bild Pfeile und Jagdspieße in der Hand trug?); in der chlacht bei Cremona hatte er, von L. Furius angerusen, Rettung bracht, und bei Städte-Devotionen ward er mit dem Dis und den lanen genannt; man wußte aber nicht, ob er ein Apollo, oder ein gendlicher Jupiter, oder ein aus Etrurien eingewanderter, schrecklicher nterweltsgott sei. Da gab es ferner einen Blipgott Summanus;

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 3, 285. Arnob. 5, 1. — 2) Minuc. Octav. 30. Lact. 21. Prudent. adv. Symmach. 1, 397. Richt Gladiatorenspiele sind gemeint, e Hartung und Schwenck sagen; dem widerspricht Minucius sehr bestimmt. — Ovid. Fast. 3, 429 sqq. Gell. 5, 12, 11. Serv. Aen. 2, 761.

sein Bild stand auf dem Giebel des Capitolinischen Jupiter. Tempels, aber seit dem Kriege mit Pyrrhus war ihm auch ein eigner Tempel am Circus Maximus geweiht. Die Arvaldrüder opferten ihm zur Sühne vom Blize getroffener Bäume schwarze Lämmer, auch durch Hunde, welche man lebend an Hollunderbäumen freuzigte, wurde er gesühnt '), und in Inschriften wird er Pluto genannt und mit den andern stygischen Göttern verbunden; da aber schon Ovid nicht anzugeben wußte, wer dieser Summanus eigentlich sei, und der Bliz ausschließend Jupiters Cigenthum war, so mußte man ihn für einen nächtlichen Jupiter nehmen.

- 59. Nachdem einmal die folgrische Bedeutung des Janus gurud getreten oder vergessen war, trat der Sonnengott in dem Romischen Botterwesen, trop seiner überwiegend agrarischen Bedeutung, wenig mehr hervor, ja er wurde bei den Römern mehr noch als bei der Griechen vernachläßigt. Gol, obgleich eine Sabinische Gottheit und, nach Augustin, ein Deus Selectus, erhielt doch lange in Rom feinen Tempel; man begnügte fich, ihm einzelne Altare im Freien zu errichten; der später hievon angegebene Grund, daß man ihn, der ftets Allen ficht bar am himmel stehe, nicht in ein Gebaude einschließen zu durfen go glaubt habe, ift wohl nicht der ursprüngliche. Seinen Gult übte un eine einzelne Sabinische Familie, die der Aurelier. In jungerer Beit findet sich ein Heiligthum des Sol bei dem Tempel des Quirinus?, und Augustus errichtete ihm einen Obelisken auf dem Mars - Felde. Auch als Genius, der den Neugehorenen den Lebensodem gebe, denn durch Sonnenstäubchen sollten die Genien in den Menschen ein geben und fich mit deffen Seele verbinden — wird Sol in jungerer Beit erwähnt 3). - Luna, gleichfalls eine Sabinische Göttin, hatte auf dem Aventin einen bereits von Servius Tullius geweihten Tempel und einen andern auf dem Balatium.
- 60. Apollo, in welchem die Römer früher eben so wenig als die Griechen einen Sonnengott sahen, blieb in Rom eigentlich immer ein fremder, aber doch wegen seines vielbefragten Delphischen Orafels hochverehrter Gott. Zur Zeit der Republik hatte er gar kein öffent liches Heiligthum innerhalb Roms, obgleich man ihn schon seit den Tarquiniern durch Phocaischen und Rumanischen Einfluß kannte, und die von ihm inspirirten Sibyllinischen Bücher ihn zu einem für den Römischen Staat ungemein wichtigen Wesen machten. Ein Sibyllinisches

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 29, 4. Marini, Frat. Arv. p. 686 sqq. — 2) Quintil 1, 7, 12. Varro 5, 52. Tertull. de spectac. 8. — 3) Orelli, Inscr. 324. 1928. Serv. Acn. 11, 57. Macrob. Somn. Scip. 1, 19, 12.

Gebot war es denn auch, welches im J. 323 zur Abwehrung einer Seuche die Erbauung des ersten Apollo-Tempels auf der Flaminischen Wiese bewirkte 1); er wurde nun in den eigentlichen Gottesdienst des Staates, und zwar vorzugsweise als Heilgott, aufgenommen, und Seuchen gaben jedesmal den Anlaß, sich mit Gelübden und Gaben an ihn zu wenden; die Apollinarischen Spiele aber wurden ihm am Ende des zweiten Punischen Kriegs zum Danke für den Sieg einer Weissaung gemäß eingesetzt 2); die Opfer dabei mußten nach Griechischem Brauche verrichtet werden. Erst Augustus erbaute dem Gott den prächtigen Warmortempel auf dem Palatium.

- Dagegen mar Mars, oder Sabinisch Mamers, ein uralter Gott der Latinischen Stämme, der mit dem Griechischen Ares eigentlich nichts gemein hatte, vielmehr ein Gott der Beiffagung war und im Sabiner Rande ein uraltes Drakel hatte, das fich durch einen auf bolzerner Saule figenden Specht, den geweihten Bogel des Gottes, mittheilte 3). Zugleich war er agrarischer Ratur, so daß ihm auch später noch für das Gedeihen der Feldfrüchte und der Heerden geopfert murde, und die Arvalische Brüderschaft ihm, als einem Schutgott der Felder, einen Dienst mit besonderen Ceremonien feierte 4). Geit Ruma's Zeiten war er aber auch bereits Rriegsgott, und da er zugleich für den Bater Des Römischen Stamm-Heros galt, so war kein Gott nach Jupiter so febr in Rom verehrt, wie Mars. Auch bei ihm scheinen Gottheiten verschiedener Stämme zulett in Eine zusammengeschmolzen zu sein, benn es findet sich ein dreifacher Mars in Rom, ein Mars Gradivus, der eigentliche Rriegsgott, ein agrarischer Mars Silvanus und ein Mars Dieser lettere Name bezeichnete ursprünglich eine eigne (Sabinische) Gottheit, die mit Jupiter und Mars zu den Schirmherren Roms gehörte, und hatte jeder dieser drei feinen eignen Flamen und sein besonderes Opfer; auch sett Servius den Quirinus, als den ruhigen, dem Gradivus, als dem friegerischen Gotte, entgegen b. Da aber Quirinus selbst allmälig zu einem Kriegsgott wurde, siel er auch mit Mars zusammen 6).
- 62. Lanzen und Schilde waren die Symbole des Gottes Mars und die Unterpfänder seiner Gegenwart. Das Schild war vom Himmel gefallen, und damit es nicht entwendet werden könne, durch Nachbildung eilf ganz gleicher vervielfältigt worden. Diese stets in der Regia auf-

<sup>1)</sup> Liv. 3, 63. Ascon. or. in tog. cand. p. 90. — 2) Liv. 25, 12. — 3) Dionys. Hal. 1, 14. — 4) Marini, Fr. Arv. p. 600. Cato de R. R. 83, 141. — 4) Ad Aen. 1, 296. — 6) Ovid. Met. 14, 828; 15, 862.

bewahrten heiligen Schilbe (Ancilien) und Speere waren ein Palladium des Reiches. Vor einem Feldzug schüttelte sie der Feldherr mit den Worten: "Wache, Mars!" regten sie sich aber von selbst, so war das ein Verderben drohendes Zeichen, und Sühnungs-Ceremonien wurden vorgenommen. Auf dem Mars-Felde, welches, zu triegerischen Uebungen, Wettspielen und Versammlungen bestimmt, dem Gotte geweiht war, wurde ihm jährlich das "Oktoberpferd" geopfert, dessen abgehauener Schweis so schnell in die Regia getragen ward, daß das Blut noch auf den Serd träuselte, worauf es nebst der Asche des aus dem Leibe einer geopferten Ruh genommenen Kalbes zur Reinigung des Römischen Gebiets an den Palilien diente. Der an einem öffentlichen Gebäude angeheftete Kopf des geopferten Pferdes ward mit Brod umfränzt 1).

Bulcan oder Mulciber, d. h. der Schmelzer, entsprach gang dem Griechischen Sephastos; seine Berkstätten waren auch in 3te lien alle feuerspeienden Berge; er war der Gott des Ofen - und Berdfeuers, und sein thonernes Bild stand auf dem Feuerherde des Hauses. Ursprünglich ein nur von den Plebejern verehrter, vorzüglich von den im Zeuer arbeitenden Handwerkern angerufener Gott, scheint auch er in ältester Zeit Menschenopfer erhalten zu haben; denn an feinem Feste, den Volcanalien, warf man ihm lebendige Fische in's Zeuer, welche die Stelle der ihm gebührenden Menschenseelen vertreten sollten 2). geringere Bedeutung und Ansehen, als Bulcan, hatten Mercurius und Reptunus in Rom. Mercur sollte Hermes sein, weil er von der vielen Eigenschaften dieses Gottes eine, nämlich die, der Schirmhen des Handels und Gewinns zu sein, an fich trug. Erst nach der Ber treibung der Könige, 495 v. Chr., ward mit der Errichtung einer unter seinen Schutz gestellten Raufmanns-Innung auch ein Tempel ihm er Un seinem Feste opferten die Raufleute Weihrauch und beteten zu ihm um Gewinn, zugleich schöpften sie aus einer ihm heiligen Quelle Baffer, womit sie ihre Haare und die zu verkaufenden Sachen besprengten, betend, wie Dvid sagt, daß der Gott ihnen im Betrügen beiftebe und frühere falsche Schwüre und Betheuerungen bei seinem Namen verzeiher moge 3). Später freilich, als die Griechische Litteratur größeren Cip fluß gewonnen, trug man andre Attribute des Hermes auf Mercur über; und nun galt er auch als Unterweltsgott, als Psychopompos und daba als Bater zweier Laren. Noch seltner wird der Meeresgott Reptungs

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. Rom. 97. Fest. p. 111; 186; 120. Ovid. Fast. 4, 733. 2) Varro 6, 20. 57. Fest. p. 208. - 3) Ovid. Fast. 5, 663 sqq.

genannt; doch hatte er einen Tempel auf dem Mars=Felde und ein in Laubhütten fröhlich begangenes Fest der Neptunalien 1).

- 64. Von weiblichen Gottheiten verehrten die Römer zuerst als Erds Göttinnen außer der schon erwähnten Ops die Tellus, Ceres, Bona Dea und Maja. Tellus und Ceres waren nach Ovid 2) als Erdboden und Früchte tragende Erdfraft unterschieden, und beide wurden mit Opfersschrot und dem Opfer eines trächtigen Schweins gesühnt; der Tellus allein galt das seierlichere Opfer der Hordicidien, wobei in jeder der dreißig Eurien eine trächtige Ruh geopfert, und die aus den Leibern der Mütter genommenen Kälber verbrannt wurden. Als chthonische Macht wurde Tellus bei Devotionen angerusen 3).
- 65. Obgleich fremde, eingewanderte Göttin, gelangte Ceres, Die Göttin des Getreides und des angebauten Erdbodens, im Römischen Staate zu einem Anfeben, welches den Cult alterer verwandter Gottinnen zurückgedrängt zu haben scheint. Ihr Tempel und Dienst wurde im 3. 258 d. St. vom Consul Aur. Postumius, um eine durch Miswachs entstandene Hungersnoth abzuwenden, gestiftet. Sie tam aus dem Griechi= schen Unter=Italien, mar also Demeter, deren berühmter Cult zu Enna in Sicilien auf den Römischen zurückwirkte. Der ganze Dienst war vom Anfang an Griechisch, und man ließ Griechische Priefterinnen, meistens aus Neapolis und Velia, dazu nach Rom kommen 4). Vor der Ernte ward ihr ein Schwein geopfert; an ihrem Feste, am 12. April, ging Alles weiß gekleidet, weßhalb nach der Niederlage von Canna, als alle Matronen in Trauer waren, das Fest ausgesetzt ward. Wettrennen im Circus, Auswerfen von Nuffen und Blumen unter das Volk, Opfer von Opferschrot, Salz, Weihrauch und Schweinen bildeten die Bestandtheile des vorzugsweise plebejischen Festes; die Verwandtschaft mit den Thes= mophorien zeigt sich in der den Matronen auferlegten Enthaltung und dem Fasten, welches aber erft im J. 191 v. Chr. auf Befragung der Sibyllinischen Bücher als eine alle fünf Jahre zu beobachtende religiöse Uebung angeordnet ward 5). Fasten war aber sonst etwas den Römischen Vorstellungen und Sitten Fremdes. Am letten Tage des eine volle Woche währenden Festes wurden Füchse, denen man brennende Faceln angebun= den, losgelassen 6).
  - 66. Einen eigentlichen Geheimdienst hatte Ceres in Rom nicht; es war nichts vorhanden, was den Thesmophorien und Eleusinien in dieser Beziehung entsprochen hätte. Die Bacchanalien wurden, als sie sich ein=

<sup>1)</sup> Liv. 28, 11. Fest. p. 161. — 2) Fast. 1, 674. — 3) Liv. 10, 29; 8, 9. — 4) Cic. pro Bulbo c. 24. — 5) Liv. 36, 37. — 6) Ovid. Fast. 4, 683. Dollinger, Kirchengeschichte. I.

nisten wollten, rasch und blutig unterdrückt, und erst Raiser Claudins unternahm es, die Eleufinischen Weihen aus Attita nach Rom zu verpflanzen 1). Dafür aber hatte Rom den einer andern Göttin, der Bone Dea, gewidmeten Geheimdienst. Sie hieß die gute, die freundliche Göttin, da ihr eigentlicher Name, wie der der Griechischen Despona 2), nicht genannt werden follte. Ihr Befen war so vielseitig, oder vielmehr fo wenig concret und daher vieldeutig, daß fie mit einer Menge von Griechischen oder Italischen Göttinnen verwandt oder identisch zu sein schien. Sie galt für eine Erdgöttin Maia, in den Bontifical = Bachen war sie aber auch als Fauna, Ops, Fatua bezeichnet; wiederum bielt man sie für eine Juno oder eine mit Juno's Macht bekleidete Gottin, die daher das Scepter in der linken Hand trage; oder fie follte wegen des Schweinsopfers Proserpina, oder als Todesgöttin die unterirdische Befate sein. Die Bootier hielten sie für die Semele. Die Griechen bezeichneten ste allgemein als Frauengottheit; auch die Cybele fand mar in ihr. Varro wußte, sie sei die keusche Tochter des Faunus, die nie ans dem Frauengemach gegangen, nie einen Mann gesehen habe, oder von ihn erblickt worden sei. Doch berichtete auch eine Sage, die Gottin sei wu ihrem Gatten Faunus, der sie berauscht gefunden, mit Myrthenzweigen todtgeschlagen und darauf von ihm reuevoll mit gottlichen Ehren bedacht Ihr Tempel war von jener Bestalin Claudia worden 3). worden, deren verdächtigte Reuschheit sich dadurch bewährt hatte, das das die Pessinuntische Göttermutter tragende Schiff sich von ihr bette ziehen lassen; ihr Fest aber murde, da es von besondrer Bichtigkeit für das Staatswohl war, im Hause des Consuls oder des Prators geseien. Nur Frauen durften an diefer von den Bestalinnen besorgten Feier An theil nehmen; alles Männliche, bis auf die Thiere herab, mar ausgeschlossen, mannliche Bilder murden wenigstens verhüllt; Die Myrthe, das Gewächs der Liebesgöttin, mußte gleichfalls ferne gehalten werden; ein Weingefäß war aufgestellt, der Wein mußte aber Milch und das Befäß Mellarium genannt werden. Zahme Schlangen wurden bei bei Feier gebraucht, das Saus und das Bild der Göttin mar mit Beinland umkränzt; die Frauen mußten sich durch mehrtägige Enthaltung von der Berührung der Männer vorbereitet haben, worauf der nächtliche Dienk in aufregender, ausgelassener Beise begangen wurde; orgiastische Must und Wein erzeugten eine fanatische Wuth und wilde Begierde, die it der Raiserzeit in die gräßlichsten Ausschweifungen ausbrach 4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Suet. Claud. 25. — <sup>2</sup>) Paus. 8, 37. — <sup>3</sup>) Varro ap. Lact. 1, 22, 9. — <sup>4</sup>) Juven. Sat. 6, 314 sqq.

- Der Dienst der Besta war in Rom uralt und ein Haupttheil der Römischen Religion. Die Göttin war ganz wie die Griechische Hestia das als Gottheit gedachte Feuer des Hausherdes, und so war im Grunde jedes Privathaus ein Besta = Tempel; ihr öffentliches Seiligthum, in welchem das nie verlöschende Feuer von den Bestalinnen gepflegt wurde, stand in Verbindung mit der Regia, in welcher der Pontifex Maximus wohnte; als aber diese Würde auf Augustus überging, ließ er das heilige Feuer in sein Haus auf dem Palatinischen Hügel bringen, und so wurde der Palast der Kaiser der religiöse Mittelpunkt des Staates. Erloschen des Feuers durch Nachläßigkeit wurde an der schuldigen Priesterin mit Schlägen geahndet, und durch ein Gühnfest mit großen Opfern suchte man den Born der Göttin abzuwenden; dem Pontifex Maximus lag es ob, dasfelbe durch eine Art Brennspiegel oder durch reines Feuer von aneinan= der geriebenen Hölzern wieder zu entzünden 1). Regelmäßig ward es am erften März, dem alten Jahresbeginn, erneuert. Auch zum Baffer scheint Besta in Beziehung gestanden zu fein; in ihrem Beiligthume, welches täglich mit Wasser besprengt werden mußte, und zu Libationen an ihrem Feste durfte nur Wasser aus einer bestimmten Quelle oder aus dem Bache Numicius gebraucht werden 2). Lange Zeit wurde die Göttin bildlos verehrt, und es ift zweifelhaft, ob je in ihrem Beiligthume eine Bildfaule von ihr stand. Der innere Raum ihres Heiligthums, wo die Gefäße mit der heiligen Salzlake standen, war keinem Manne, auch nicht dem Ober= priester, zugänglich 3). Als einer jungfräulichen Göttin murden ihr ein= jährige Ruhe geopfert, es wurden Grafer, Erftlinge der Früchte und später Weihrauch in ihr Feuer geworfen, und zu Trankopfern diente Basser, Del, Wein.
- 68. Minerva, eine schon von den Italischen Aboriginern versehrte, vorzugsweise Sabinische Gottheit, gehörte zu der hohen, im Capistolinischen Tempel befindlichen Götter=Trias; Barro glaubte in ihr die Personisizirung jener Platonischen Ideen oder ewigen Urbilder zu erkennen, nach denen Jupiter als Demiurg oder himmel die Materie, welche Juno sei, zur Welt gestaltet habe 4). Gleich der Griechischen Pallas Athene war sie eine jungfräuliche Göttin, welcher daher nur unberührte Kälber geopfert wurden. Ihre vorherrschende Bedeutung war die einer in Thätigsteit setzenden, aufregenden Göttin; sie trieb die Knaben zum Lernen, die Männer zum Feldbau, zur Jagd, zum Kriege an; daher war ihr in den Städten der Aurunser der weckende Hahn, in Rom die ausbietende

<sup>&#</sup>x27;) Plut. Num. 9. — ') Liv. 1, 11. Plut. Num. 13. Tac. Hist. 4, 53. — ') Serv. Georg. 1, 498. Macrob. 3, 9. — ') Ap. Aug. de Civ. Dei 7, 28.

Trompete heilig, und an den Tubilustrien, dem letten Tage ihres alle fünf Jahre mit Gladiatorenspielen gefeierten Festes der Quinquatrien, wurden die ihr heiligen Trompeten durch das Opfer eines Lammes gesühnt '). Zugleich stand auch die häusliche Wollarbeit des weiblichen Theils der Familie unter ihrem besonderen Schutze.

- Wenn Minerva auch in Rom als die Beschützerin ber Stadt **69**. galt, so bezog sich dieß zumeist auf das im Heiligthum der Besta aufbewahrte Palladium, in welchem man ein göttliches Unterpfand der Bohlfahrt des Reiches zu besitzen mahnte. Dieses wurde so geheim gehalten, daß man im Bolke lange Zeit nicht einmal wußte, ob wirklich in jenem Gebäude ein Minerva = Bild vorhanden sei; Manche meinten, es fei bort nichts Heiliges als das Feuer der Besta, Andre: Samothracische, von Aeneas mitgebrachte Symbole würden dort aufbewahrt. Es befand fic jedoch wirklich dort, nur sollte es, wahrscheinlich weil es ein unbekleidetes war, von keinem mannlichen Auge erblickt werden, und der Pontifez Metellus, der es aus einem Brande gerettet, war darüber erblindet; endlich tam es unter Commodus bei einem abermaligen Brande unverhullt zum Vorschein 2). Ein andres Bild der Minerva bewahrte die Familie der Nautier mit einem nur ihr bekannten geheimen Gulte; auch dieses Bild sollte das aus Troja entwendete Palladium sein, welches der Stammheros Nautes von Diomedes empfangen habe 3).
- 70. Beit beliebter und tiefer in's Leben eingreifend, als der Dienst der Minerva, war in Rom der Cultus der Fortuna; sie war für den Römer nicht die bloße Personisisation eines Begriffs, sondern eine lebensvolle, die Geschicke der Einzelnen lenkende und beherrschende, Alle mit Hoffnungen erfüllende und zu Dank sich verpslichtende Göttergestalt; war doch der aus kleinen Anfängen zur Weltherrschaft emporgetragene Römerstaat selber das Schooßkind der Göttin, und in der That war auch ihr Eult in Rom zuerst von jenem Servius Tullius eingeführt worden, der als ein besondrer Günstling der Göttin vom Sklavensohne zur Herrscherwürde emporgestiegen war. Tempel der Fortuna, sagt Plutarch, sind viele, sowohl alte, als auch an Ehren glänzende, in allen Theilen und an allen Orten der Stadt 1). Besonders angesehen war die von Präneste gesommene Fortuna Primigenia, dort eine Schickslassöttin, an deren Brust Jupiter selber gesogen; ihr hatte der Consul Sempronius im Rampse gegen Hannibal einen 214 v. Chr. geweihten Tempel gesobt. Der Glückse

<sup>1)</sup> Fest. p. 269. Varro 6, 14. Ovid. Fast. 3, 849. — 2) Cic. Scaur. 2, 48. Plin. H. N. 7, 43, 45. Herodian. 1, 14. — 3) Serv. Aen. 2, 166; 3, 407. Dionys. 6, 69. — 4) Plut. Fort. Rom. 10.

und Zufallsgöttin Fors Fortuna feierten die Plebejer ein lustiges Fest, bei welchem auf befränzten Rähnen eine Bafferfahrt angestellt und reich= lich geschmaust und getrunken ward. Die Bildsäule der Fortuna Muliebris durfte eine Frau, die fich zum zweitenmale vermählt hatte, nicht be= rühren 1). Die Fortuna Birilis riefen die Frauen entkleidet bei einer warmen Quelle unter Weihrauchopfern an, daß sie die Kehler ihres Körpers ihren Gatten verbergen und die Neigung derselben ihnen erhalten wolle 2). Es gab aber noch Tempel, Rapellen, Bilder und Altare der Römischen Lieblingsgöttin unter den manigfachsten Beinamen; mehrere waren in Folge eines Gelübdes und darauf erfochtenen Sieges erbaut worden. Selbst der schlimmen, der Fortuna Mala, hatte man auf den Esquilien einen Altar geweiht 3). Der allgemeine Cult der Fortuna, die an allen Orten und zu allen Stunden angerufen und gepriesen werde, der allein man Alles beimesse und zumuthe, erschien dem alteren . Plinius als eines der stärkften Zeichen der zugleich herrschenden Irreli= giofitat und Superstition 4).

71. In der Juno zeigt fich uns eine Gottin, deren Dienst zwar einerseits in ganz Mittel = Stalien verbreitet, von Latinern, Sabinern, Etrustern auf Rom überging, die aber andrerseits so wenig fest und concret war, daß sie unzählige Formen annahm und in jeder wieder zu Un ihr besonders erkennt man das farblose, schatten= zerrinnen schien. hafte Wesen der Italischen Gottheiten, die sich bei dem jenen Völkern eigenthümlichen Mangel an schaffender Phantaste nicht zur Form mythi= scher Perfonlichkeiten zu entwickeln vermochten, und daher, bevor fie durch den Einfluß der Griechischen Götter und Mythen festere Umrisse gewan= nen, fast auf der Stufe von Gespenstern stehen blieben. Juno war ur= sprünglich die weibliche Naturgottheit im weitesten Umfange, die Ber= götterung der Beiblichkeit, das Beib in der Sphare des Göttlichen, daher auch der Name Juno die appellative Bezeichnung eines weiblichen Genius oder Schutgeistes war. Jedes Weib hatte seine Juno, die Stlavinnen in Rom schworen bei der Juno ihrer Gebieterin, und wie man den Genius eines Mannes sühnen konnte, so sühnte man auch die Juno einer Frau. Das ganze weibliche Leben in allen feinen Momenten, von der Wiege bis zum Tode, stand also unter der Leitung und dem Schutze dieser Göttin, vor Allem aber die zwei Hauptbestimmungen des Weibes, Che und Mutterschaft. So opferten die Römischen Frauen an ihrem Geburtstage der Juno Natalis; sie feierten das Fest der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Serv. Acn. 4, 19. — <sup>2</sup>) Ovid. Fast. 4, 145. — <sup>3</sup>) Cic. N. D. 3, 25. — <sup>4</sup>) Plin. H. N. 2, 5, 7.

Matronalien mit Opfern im Tempel der Juno Lucina zum Andenken an die Stiftung der Ehen durch Romulus und die Treue der geraubten Sabinerinnen. Als Fluonia stand die Göttin, gemeinschaftlich mit der Mena, der weiblichen Reinigung vor. Sie wurde verehrt als Juga, Curitis, Domiduca, Unxia, Pronuba, Cinxia je nach den verschiedenen, die Braut zunächst angehenden Gebräuchen bei Schließung der Ehe. Als Offipaga bildete sie die Gebeine des Kindes im Muttersleibe; als Opigena stand sie den Gebärenden bei, und als Lucina förderte sie das Kind an's Tageslicht. Wenn demnach die Zeit der Geburt nahte, wurden Lucina und Diana angerusen und für die erstere ein Tisch mit Speise hingestellt '). Als Conciliatrix oder Viriplaca besänstigte sie den Gerbattin zürnenden Mann, und als Sororia endslich erhielt sie den Frieden unter Geschwistern.

72. Die Römer kannten indeß Juno auch als himmelskönigin, Juno Regina; als solche hatte sie ihren Sit sowohl auf dem Capitol, als auch — aus dem eroberten Beji herübergeholt — auf dem Aventin. Juno Covella — der Name bezieht sich auf das himmelsgewölbe — ward vom Pontiser bei Berechnung und Verfündigung der Monatstage angerusen. Zum ganzen Bolte stand sie als Mehrerin der Bevölkerung unter dem Namen Populonia in Beziehung. Moneta hieß sie als Vorsteherin der Münze; in ihrem Tempel war das erste Römische Silberzgeld geprägt worden?). Ueberdieß hatte man in Rom von Lanuvium her, wo sie als wehrhafte, mit einem Ziegenfell bekleidete Göttin verehrt ward, den Cult der Juno Sospita und Caprotina eingeführt, und beging zu Ehren der letzteren die Poplisugia als ein heiteres Weibersest, an welchem auch die Sklavinnen Theil nehmen und ihren Gebieterinnen sich gleichstellen dursten 3).

73. Diana war eine den Latinischen Stämmen gemeinsame Gotts heit; Servius Tullius hatte den Bund der Latinischen Völker mit Rom an ihren Cult auf dem Aventin geknüpft; ihr Name (Dia Jana) war alt=Latinisch. Ihr Fest im August wurde besonders von den Sklaven, deren Schutzöttin ste war, begangen. Wurde ste wirklich, wie Livius meint, mit der Ephesischen Artemis identistzirt, so muß auch ihre Absbildung der Ephesischen ähnlich gewesen sein, und Rom war dann wohl durch Vermittlung der Phocaischen Nassilienser mit ihr bekannt geworden \*).

<sup>1)</sup> Tertull. de anim. 39. — 2) Liv. 6, 20. Wogegen Cicero (de Divin. 1, 45.), den Ramen von monere ableitend, von einer einmal wunderbar ergangenen Mahnung zur Darbringung eines Schweinsopfers weiß. — 3) Plut. Camill. 33. Macrob. Sat. 1, 11. — 4) Dionys. Hal. 4, 26. Liv. 1, 45. Strab. 4, p. 180.

Einen Tempel, den sie in der Patricischen Straße hatte, durfte kein Mann betreten. Im Ganzen ftand ihr Dienst in Rom an Bedeutung gegen den andrer Göttinnen zurud. Wichtiger und gesuchter war fie zu ' Aricia, einer der ältesten Städte Latiums; dort sollte sie die Taurische Artemis sein und Orestes ihr aus Taurien entführtes Bild hieher ge= bracht haben; dorthin zogen denn auch die Römischen Frauen mit befranztem Haupte und brennenden Fackeln, um in dem Haine der Göttin ihre Votivtafeln aufzuhängen. Die Art, wie das Priesterthum daselbst erlangt wurde, deutet allerdings auf frühere Menschenopfer; Priester ober Hainkonig, Rex Nemorensis, wie er hieß, war nämlich stets ein entlaufener Sklave, der fich seine Burde mit dem Schwerte erkampft hatte, der aber auch wieder jeden Tag bereit sein mußte, einen nach der Stelle lüfternen Angreifer zu überwinden oder von deffen Sand zu fallen. Bon Caligula wird berichtet, daß er, weil der damalige Priester seine Stelle schon lange beseffen, einen stärkeren Mann angestiftet habe, mit ibm zu tampfen 1). Mondgottin war übrigens Diana durchaus nicht; es gab vielmehr eine eigne Göttin Luna, die einen Tempel auf dem Aventin und einen andern auf dem Palatium hatte, aber der Griechische Ginfluß wirkte später auch hier dergestalt, daß Horaz in seinem Säcular=Gedichte Apollo und Diana, an deren geschwisterliches Berhältniß die Römer auch nicht gedacht hatten, als Sonne und Mond anrief.

Der Dienst der Benus war mit dem aus Alba stammenden Julischen Geschlechte von dort nach Rom gekommen und ward in der früheren Zeit des Römischen Staats theils von diesem Geschlechte, theils von den Plebejern geübt; in den Saliarischen Liedern kam sie nicht vor 2). Sie war eine alt=Latinische Göttin der Gärten, so daß noch Nävius "Benus" statt Gartengewächse setzte, und man fie mit der Flora ver= wechselte. In Rom wurde nun Benus, es ist nicht klar warum, der Aphrodite gleichgestellt, und da die Romer ihre Abkunft vom Sohne des Aeneas, Ascanius, ableiteten, so ward fie zur Stammmutter des Romischen Volks. Es zeigt sich öfter im Romischen Götterwesen, daß ältere kleinere Gottheiten mit Verlust ihrer Selbstständigkeit in eine verwandte, vornehmere sich auflösten und zu bloßen Attributen derselben wurden; so geschah es mit Cloacina, Murcia, Calva, Libentia, die nun mit Venus verbunden wurden. Dazu tam, daß im zweiten Punischen Kriege die Erycinische Benus, eigentlich eine Phonizische Aftarte, welcher man dort einen Dienst der Unzucht entrichtete, durch Erbauung eines Tempels nach

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 3, 271 sq. - 2) Varro 1, 1. Plin. H. N. 19, 4, 19.

Rom verpstanzt wurde 1); ste erhielt im J. 215 diesen Tempel auf dem Capitol, und 183 einen zweiten am Collinischen Thore, wieder in Folge eines im Kriege gethanen Gelübdes; hier begingen die Buhldirnen ein Fest ihres Gewerbes und brachten der Göttin Weihrauch, Kresse, Myrthen und Rosenkränze dar, um guten Erwerb von ihrer Gunst zu erlangen. Schon vor jenen beiden hatte indeß Fabius Gurges um d. J. 297 aus Strasgeldern unzüchtiger Matronen einen Benus-Tempel erbaut 2). Ein andrer wurde der Benus Verticordia im J. 114 errichtet, als auf einmal drei Bestalinnen der Unzucht überführt worden waren 3). Dazu kamen später erbaute Tempel der Benus Genitriz (d. h. der Stammmutter der Römer) und der Victriz. Im Ganzen aber war der Dienst dieser Göttin mehr Privatsache als Staatsangelegenheit; öffentliche, allgemeine Feste und Opfer waren ihr nicht gewidmet.

Wer Liber und Libera eigentlich gewesen, ist nicht leicht Daß ein alt=Latinischer Landgott Liber geheißen, ift bezeugt; "frei", meinte man, heiße er von der freien Zunge, die man an seinen Reften führe; als man ihn aber in Rom für identisch mit dem Griechi= schen Bacchus nahm, sollte er so beißen, weil er als Weingott die Seele von Sorgen frei mache 4). Die Gebräuche bei seinen Festen zeigen aber, daß er nicht eigentlicher Weingott, sondern ein Gott ländlichen Fruchtsegens überhaupt war. Auf dem Lande wurde ein großer Phallus auf Wagen herumgeführt, an den Kreuzwegen und zulett auch in der Stadt aufgestellt. In Lavinium war ein ganzer Monat der Feier des Gottes geweiht, so daß man an jedem Tage, während der Phallus herumgetragen ward, unzüchtige Reden vernahm, und das lange Sest mit einer Bekränzung des Phallus durch die ehrbarste Matrone beschlossen ward 5). In Rom wurden am Liberalienfeste dem Liber, der den Honig erfunden haben sollte, in Honig getränkte, warme Fladen dargebracht; mit Epheu befränzte Weiber saßen als Verkäuferinnen dieser Ruchen auf den Straßen und verbrannten sie gleich als Opfer für den Räufer auf einem kleinen, bereit gehaltenen Herde 6). Der Gebrauch, Junglingen an diesem Feste die mannliche Toga zu ertheilen, deutet wohl darauf, daß Zeugungstraft, Mannbarkeit zum Wesen dieses Gottes geborte. Libera, von der man sehr wenig zu sagen wußte, scheint für die Gemahlin des Liber gehalten worden zu sein, daher Dvid sie Ariadne nennt?),

<sup>1)</sup> Cic. Verr. 2, 8. Hor. Od. 1, 2, 33. — 2) Liv. 10, 31. — 3) Val. Max. 8, 15, 12. Jul. Obsequens 97. — 4) Sen. de tranq. anim. 15, 15. — 5) Varr. ap. Aug. C. D. 7, 21. — 6) Varro L. L. 6, 14. — 7) Ovid. Fast. 3, 512.

sie ward aber auch mit Proserpina=Kora und selbst mit der Römischen Libitina gleichgestellt.

Die Romer hatten einen Unterweltsgott, Dis (d. h. den **76**. Reichen, mit Bezug auf die im Innern der Erde befindlichen Reich= thumer), den fie dem Pluton gleichsetten, von dem aber nichts Näheres zu sagen mar. Der Gott Consus, der bei den großen Circus = Spielen an einem unterirdischen Altar angerufen wurde, war wohl mit Dis Eins. Beim Saturnus - Altar hatte Dis ein Heiligthum, in welches man thos nerne Puppen als Sühnopfer für den Darbringer und die Seinigen brachte; denn Hercules, hieß es, habe die Pelasger gelehrt, fatt der Menschenopfer solche Oscillen darzubringen 1). Dis hatte aber auch, wie Consus, zugleich mit der Proserpina einen unterirdischen Altar, der sich auf dem Terentum, einem Theile des Mars=Feldes, befand, und den man zum Behuf der Feier aufdecte, dann aber wieder mit Erde verbarg. Hier wurden in langen Zwischenräumen, später von einem Jahrhundert zum andern, Säcular=Spiele veranstaltet, die eigentlich eine Todtenfeier waren, aber, als Augustus fie im 3. 14 v. Chr. wieder halten ließ, Diese ihre Bedeutung bereits verloren hatten. Auf dem Comitium befand fich eine dem Dis und der Proserpina geweihte Grube, Mundus, d. h. Orcus, genannt; sie sollte auf Romulus' Geheiß durch Etrurische Manner gegraben worden sein, und man hatte damals Erftlinge von allen Lebens= bedürfnissen und Brocken Erde aus den verschiednen Gegenden, aus denen des Romulus Gefolge zusammengekommen war, hineingeworfen; diese Grube war mit dem Manen = Steine (Lapis Manalis) geschlossen, ward aber jährlich an drei Tagen, im August, Oktober und November, aufge= dect; damit waren die Thore des Schattenreichs gleichsam geöffnet, man scheute sich, mabrend der drei unheimlichen Tage irgend etwas Wichtigeres zu unternehmen 2).

77. Königin des Schattenreichs war nicht eigentlich Proserpina, ein Name, den die Römer nur dem Griechischen "Persephone" nach= sprachen, wie sie denn auch keinen selbstständigen Dienst hatte, als viel= mehr Libitina, welche die Gelehrten in Rom, wohl nur durch etymo= logische Gründe bewogen, zu einer Aphrodite machten, weshalb Plutarch sie mit der Grabes=Aphrodite in Delphi verglich 3). In ihrem Tempel war alles zur Bestattung der Todten Erforderliche niedergelegt und wurde verkauft oder vermiethet; dorthin sollte man auch nach einem schon von Servius Tullius gegebenen Gesetze für jeden Gestorbenen ein Geldstück

<sup>1)</sup> Macrob. Sat. 1, 11. — 2) Ibid. Sat. 1, 16. Varro ib. — 3) Plut. Quaest. Rom. 23.

zahlen. Auch das Todtenbett, auf dem die Leiche verbrannt ward, hieß Libitina 1), und die Dichter nannten den Tod selbst so. Einer Todtensgöttin Mania waren in der Königszeit Knaben für das Heil der Fasmilien geopfert worden, weil einem Apollinischen Orakel zufolge "Häupter durch Häupter gesühnt" werden sollten; unter der Republik wurden Wohnköpfe und Knoblauchköpfe dafür geopfert, und zur Sühnung der den Familien drohenden Gefahr genügte das Aushängen von Bildern der Mania an den Hausthüren 2). In den Kreis dieser Gottheiten gehörten endlich auch noch Nänia, die personistzirte Todtenklage, und Viduns, der Gott, welcher den Leib der Seele beraubte.

- 78. Mit ihrem trodenen, praktischen Verstande gingen die Römer im Göttermachen viel weiter als die phantastereichen Griechen; sie erfanden allmälig Götter für jedes Verhältniß, jede Thätigkeit des Lebens; sie fügten zu den Hauptgöttern, denen eine bestimmte Lebenssphäre, z. B. Geburt, Che, Aderbau, zugewiesen war, eine Menge einzelner untergesordneter Götter hinzu, die oft nicht einmal eine eigne Handlung, sonz dern nur einen begleitenden Umstand der Handlung, das ganz Zufällige, Unbedeutende repräsentirten. Manche mögen aus den einer Gottheit gezgebenen Beinamen zu selbstständigen Göttern erwachsen sein. Dazu kam eine Schaar allegorischer Wesen, denen man Tempel und Kapellen erzichtet hatte.
- 79. Der Gränzgott Terminus hatte seinen Stein im Jupiter= Tempel auf dem Capitol und das nachbarlicher Eintracht gewidmete Fest der Terminalien mit unblutigen Opfern. Der Waldgott Silvanus war zugleich ein Schützer der Granzen, ein Abwehrer der Bolfe und ein die Wöchnerinnen bedrohender Robold, gegen deffen Unbilden eine Frau, die geboren hatte, nicht weniger als drei besondrer Schutgötter bedurfte, die Intercidona, den Pilumnus und die Deverra; ihnen wurde in dem Atrium, wo die Wöchnerin lag, ein Lager bereitet 3). Für das erste Geschrei des eben geborenen Kindes sorgte Baticanus; war es nach Römischem Brauch auf den Boden gelegt, so hob es der Bater auf: unterließ er dieß, so galt das für Berstogung, und das Kind ward getödtet oder ausgesett. Es gab daber eine Aufhebungsgöttin Levana 1). Eine Wiegengöttin Cunina, ein Statilinus, eine Edusa und Potina, eine Paventia, Fabulinus, Catius beschäftigten sich mit der ersten Lebensperiode des Kindes, seiner Nahrung, seinem Sprechen. Eine Jugendgöttin Juventas hatte einen Tempel, und ihr wurde bei bosen Anzeichen

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 37, 3, 11. — 2) Macrob. Sat. 1, 7. — 3) Varr. ap. Aug. C. D. 6, 9. — 4) Gell. 16, 17. Aug. C. D. 4, 8.

ein Lectisternium veranstaltet. Auch die Orbona, die Göttin der Berswaisung, hatte ihr Heiligthum. Die Fiebergöttin, der man zwei Tempel erbaut hatte, ward um Abwendung dieser Krankheit angerusen. Pietas, Pax, Bonus Eventus, Spes, Quies, Pudicitia, Honor, Virtus, Fides hatten Tempel oder Kapellen; Concordia besonders war reichlich mit Heiligthümern bedacht.

- 80. Rom war überdieß reich an Gottheiten, deren ursprüngliche Geltung im Laufe der Zeit verdunkelt oder entstellt worden, oder denen bei aller Bedeutsamkeit des Cultus doch die plastisch = mythische Ausbil= dung mangelte, oder auch solchen, die, an fich weniger bedeutend, nur selten erwähnt werden. So wurde am 15ten März am Ufer der Tiber das Fest der Unna Perenna gefeiert, die auch einen ihr heiligen Sain hatte. Im Freien unter Laubhütten oder Belten ergab man fich ausge= lassener Fröhlichkeit mit reichlichem Schmausen, mit obscönen Liedern und Scherzen, und man opferte ihr, um ein glückliches Jahr zu erlangen 1); wer sie aber gewesen, mußte man so wenig, daß sie selbst zur Schwester der Karthagischen Dido gemacht ward. Auf die Mater Matuta, eine Latinische Göttin der Tagesfrühe und der Schifffahrt, hatte man in Rom die Fabel der Leufothea übertragen. Ihr ward von den Römischen Frauen ein Matralienfest (d. h. Fest der Mutter) gefeiert; den Sklavinnen war der Eintritt in den Tempel verboten, nur eine wurde (mit Beziehung auf die Ino's = Sage) bineingebracht, gestäupt und dann wieder hinausgestoßen. Die Züchtigung der Mägde war, scheint es, unter ihre Aufsicht gestellt 2). Von der Stata Mater, deren Bild auf dem Forum stand, und der man zur Nachtzeit unter freiem himmel Feuer brannte, scheint schon zu Ovid's Zeiten Niemand mehr Näheres gewußt zu haben 3). Nicht besser stand es mit der besonders bei den Sabinern geehrten Göttin Bacuna, von der Ovid nur erwähnt, daß man bei ihrer Feier vor dem Bacuna= lischen Herde stehe oder sige 4). Die Gottin Laverna dagegen, die in Rom Altar und Sain hatte, war den Dieben und Betrügern wohlbe= kannt, von denen sie als Schützerin bei ihren Unternehmungen angerufen wurde. "Schone Laverna," läßt Horaz einen solchen beten, "gewähre mir, zu täuschen, gerecht und rein zu scheinen, hülle Nacht um meine Frevel und eine Wolke um meinen Trug 5)."
- 81. An Hirten= und Gartengottheiten war die Römische Religion überreich. Der nicht weiter bekannten Dea Dia, welche in der Nähe

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 3, 523 sq. 654 sq. Macrob. Sat. 1, 12. — 2) Plut. Quaest. Rom. 17. Camill. 5. Ovid. Fast. 6, 469 sqq. — 3) Hor. Ep. 2, 2, 186. Colum. 2, 2, p. 57. — 4) Fast. 6, 305. — 5) Epp. 1, 16, 60.

Roms hain und Altar hatte, erwiesen die Arval Brüder einen Dienst, der sie als eine Schützerin der Feldfrüchte erkennen läßt. Die vom Stroh benannte Hirtengottheit Pales, von der jedoch die Römer nicht wußten, ob sie männlich oder weiblich sei, wurde durch das bedeutende Fest der Palilien am 21sten April geseiert 1). Man slehte die Gottheit um Schutz und Gedeihen sur die Heerden und Hausthiere, daher die Opfer unblutig sein mußten; Thiere zu tödten, indem man sür ihre Ershaltung bat, mochte als Widerspruch erscheinen. Jugleich wurden große Reinigungs-Ceremonien vorgenommen: Hirten und Vieh sprangen über angezündetes Heu und Stroh, man ließ sich mit Wasser besprengen, und in der Stadt wurde das ausbewahrte Blut des Oktoberpserdes und die Asche des Kalbes, welches am Fordicidienseste aus dem Leibe der Opferstuh genommen und verbrannt worden war, zur Reinigung des Volkes verwendet.

Der Dienst der Flora war in Rom uralt, schon Tatius sollte ihr einen Altar gelobt, Numa einen Flamen derfelben eingefest baben; und im J. 239 v. Chr. war ihr aus Strafgeldern ein Tempel erbaut worden; jährliche Spiele waren in Folge eines Miswachses angeordnet. Die Festseier war nun aber in höchstem Grade zügellos und anstößig; es war gewöhnlich, daß die Buhldirnen, die dabei als Schau= spielerinnen auftraten, die Kleider ablegten, nacht fortspielten und bald Hasen und Rehen nachjagten, bald wie Gladiatoren fochten 2). Babrscheinlich entstand davon die Sage: Flora sei eine Bublerin gewesen, die fich ein großes Vermögen erworben, das Volk zu Erben eingesetzt und die Summe für Veranstaltung der von ihr Floralien genannten Spiele angewiesen habe; der Senat aber habe, um die schändliche Sache zu beschönigen, erdichtet, Flora sei die Göttin, welche den Blüthen vorstehe 3). Eine ganz ähnliche Sage knüpfte sich an Acca Larentia; während die Einen die Todtenfeier, die jährlich an ihrem Grabe stattfand, damit erklärten, daß sie die Amme des Romulus gewesen, behaupteten Andre, ste sei vielmehr eine reiche Buhldirne gewesen, die bei ihrem Tode dem Römischen Volke das Mars=Feld geschenkt und dafür in Rom die ihr erwiesene Berehrung erlangt habe 4).

83. Der alt=Latinische Vertumnus, ursprünglich den Wechsel

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 4, 721 sq. Serv. Aen. 2, 325. Georg. 3, 1. — 2) Ovid. Fast. 5, 183—375. Plin. H. N. 18, 29; 59, 3. Juvenal. 6, 249, nebst dem Schol. — 3) Lact. 1, 20. Arnob. 3, 23, wo statt genetrix offenbar meretrix zu lesen ist. Minuc. Fel. 25. — 4) Varr. 6, 23. Macrob. Sat. 1, 10. Ovid. Fast. 3, 157. Gell. 6, 7.

der Jahreszeiten repräsentirend, ward allmälig zu einem Gotte der Saaten, Fruchtfelder und Obstgarten, empfing von den Gartnern die Erstlinge der Früchte und hatte in Rom nebst Tempel und Standbild das Fest der Vertumnalien im Oktober. Seine weibliche Seite, Pomona, die der Mythus zu seiner Gattin machte, besaß einen eignen Flamen, unter den fünfzehn Flamines den geringsten 1). In allen Feldern, Gärten und Weinbergen war als Schutgott der rothe, mit Mennig angestrichene Priapus mit mächtigem Phallus aufgestellt; ihm wurden Milch, Honig, Ruchen, selbst Bode und Esel geopfert 2). Die Romer hatten ihn erft aus Griechenland erhalten, aber es gab einen gang ähnlichen, alt = Romischen Phallus=Gott, Mutinus=Tutunus oder Fascinus, und da der Glaube an die schüßende und abwehrende Kraft des Phallus bei den Römern tief gewurzelt war, so war auch sein Bild oder wenigstens der einfache Phallus (Fascinum) überall angebracht und wurde sein Dienst forgfältig gepflegt. Man traute ihm zu, daß er ganze Heere burch plots= lichen panischen Schrecken in die Flucht treibe, namentlich sollte er Hannibal's Heer von Rom jurudgescheucht haben 3); gegen bofen Bauber, gegen die magische Wirkung des Neides und Scheelsehens galt er für Daher war im Hofe, selbst auf dem Herde der besonders wirksam. Wohnungen ein kolossaler Phallus des Tutunus angebracht, und auf Diesen mußte die Neuvermählte bei ihrem Einzug in das Haus des Gatten sich segen 4). Selbst die Bestalinnen mußten diesen Gott ver= ehren, denn er gehörte zu den Romischen Schutgottern; sein Phallus war am Wagen des Triumphators angebracht, man bedurfte seiner zum Schute der kleinen Rinder, und in seinem Beiligthume zu Rom pflegten Die Matronen, jedoch verhüllt, zu opfern 5).

84. Schicksalsgottheiten, von denen besonders Geburt und Tod abshänge, kannte man auch in Rom; doch war der Glaube der Römer in ihrer religiösen Zeit überhaupt nicht fatalistisch, wie denn auch der sonst am meisten zum Fatalismus führende Astraldienst von ihrer Religion nahezu ausgeschlossen war. Indessen wurden am siebenten Tage nach der Gesburt eines Kindes die Fata Scribunda angerusen, d. h. die namenslosen Gottheiten, welche dem Kinde sein künstiges Schicksal zum Voraus aufzeichneten. Die Parce — die Römer kannten wahrscheinlich in älterer

<sup>1)</sup> Ovid. Met. 14, 641. Propert. 4, 2, 61. Varr. 5, 46; 74. —
2) Ovid. Fast. 1, 391; 416. Serv. Georg. 2, 84. — 3) Varr. ap. Nonium p. 47. — 4) Aug. C. D. 6, 9. Arnob. 417. Lact. 1, 20. Bgl. Pitture d'Ercolano, III, tav. 26. p. 178 sq. Antiq. Hercul. (Bronzi) II, p. 372, tav. 94. Panoska, Terracott. p. 67; 106. — 5) Plin. H. N. 28, 4, 7. Fest. p. 103; 172.

Beit nur Eine — hat wohl nach Barro's Annahme ihren Namen von der Geburt 1), und war ursprünglich eine Geburtshelserin, auch gab es eine ihr entgegengesetze Morta; um daher nach Griechischem Vorbilde drei Parcen zusammenzubringen, zählte man als solche Nona, Decima, zwei nach der Monatszahl der Schwangerschaft benannte Geburtsgöttinnen, und Morta, die Todesparce, oder man gebrauchte auch die Griechischen Namen der Mören, Klotho, Lachess und Atropos 2). Die Stelle der Schicksasstheiten vertrat eigentlich bei den Römern die bewegliche, saunenhafte, aber zu erbittende und der ewigen Stadt mit sonst unerhörter Treue zugethane Fortuna.

- 85. Es gab noch eine Mana=Geneta, d. h. gute Geburtsgöttin, welcher junge Hunde geopfert wurden 3) mit dem Gebete, daß Niemand im Hause ein Mane werden möge. Aehnlicher, aber nicht näher zu bestimmender Bedeutung scheint die Carmenta gewesen zu sein, in deren Heiligthum nichts von Leder gebracht werden durste; ihr waren bei einem Zwiste des Senats mit den Frauen zwei Opfer, eines für Knaben, das andre für Mädchen angeordnet worden. Man hatte aber auch zur Abwendung unglücklicher Geburten Altäre für zwei Carmenten errichtet, die, mit Beziehung auf die Lage des Kindes im Mutterleibe, Antevorta oder Prorsa und Postvorta hießen 4). Auch Egeria, Ruma's rathende Nymphe, die zu Rom auf dem Aventin verehrt wurde, riesen schwangere Frauen als Helserin beim Gebären an.
- 86. Der Römische Herkules genoß in Rom größere Bedeutung als in Griechenland; er war dort mehr Gott als Heros; die Ursache lag zum Theil darin, daß der von Sicilien und Unter Italien her eingewanderte Herakles sich mit dem Sabinischen Gotte Sancus Fidius verschmolzen hatte. Dieser Sancus, der gleichwohl auf der Tiber Insel und in einem Tempel auf dem Quirinal seinen eignen Cult bewahrte, war der Stammgott des Sabinischen Bolkes, daher man ihn auch als dessen ersten König dachte. Bei ihm wurden die Eide geschworen, in seinem Tempel Bündniß=Urkunden niedergelegt 5). Er war überhaupt der Sabinische Jupiter, und sein Name Dius=Fidius wird daher auch durch Zeus=Pistios wiedergegeben. In Herkules läßt sich derselbe Gott erkennen; man schwor bei ihm, sein Name bildete die gewöhnliche Betheuerungsformel, und gerade wie derzenige, der beim Sancus=Fidius schwor, aus dem Hause heraus sich unter freien Himmel begab, so

<sup>1)</sup> Varr. ap. Gell. 3, 16. — 2) Caesell. Vindex ap. Gell. 3, 16. — 3) Plin. H. N. 29, 4. Plut. Quaest. Rom. 52. — 4) Ovid. Fast. 1, 499 sq. Gell. 16, 16. Serv. Aen. 8, 339. — 5) Dionys. 4, 58. Hor. Ep. 2, 1, 25.

wurden auch die Anaben, wenn fie bei Herfules schworen wollten, angehalten, aus dem Wohnzimmer heraus in's Freie zu treten 1). Sein Dienst wurde besonders am Fuße des Aventin an der berühmten Ara=maxima begangen, die er selbst zum Andenken an den Rampf mit dem Riesen Cacus um die geraubten Rinder dem Jupiter errichtet haben follte. Hier wurde ihm von errungener Siegesbeute oder von gemachtem Gewinne der Zehnte geopfert, ein Opfer, welches reiche Römer, wie Lucullus, Sylla, Crassus, noch in so später Zeit darbrachten 2). Zu Tertullian's Zeit war es freilich oft nicht ein Drittheil des Zehnten mehr, der auf dem Altare des Herkules niedergelegt wurde 3). Beim Antritt einer Reise opferte man dem Herkules oder dem Sancus. Ueberhaupt wurden Herkules, dem "großen Schützer", dem "Sieger", — als solcher hatte er in Rom zwei Tempel — zahlreiche Opfer mit Bolksschmäusen dargebracht, von denen jedoch Weiber, Sklaven und Freigelassene ausgeschlossen waren +); zugleich bewies die Anordnung, daß in den dabei verrichteten Gebeten kein andrer Gott als er genannt werden dürfte, daß in der That trop aller Uebertragung Griechischer Herakles = Sagen und trop manches Griechischen Brauchs in seinem Dienste der alte Gott Sancus=Fidius in ihm das Uebergewicht hatte. Als die Potitier, welche den Dienst des Gottes seit undenklichen Zeiten zu beforgen hatten, im J. 310 v. Chr. auf Beranlassung des Censors Appius Claudius ihr Priesteramt an öffentliche Stlaven verkauften, starb in fürzester Frist das ganze Geschlecht aus und Appius erblindete 5), Greignisse, welche die Römer in ihrer Vorstellung von der Hoheit und Macht des Gottes befräftigten.

87. Jede Römische Familie hatte ihre besonderen, im Innern des Hauses waltenden Schutzötter, die Götter und Wächter des Penus, d. h. des Haushalts und der häuslichen Vorräthe, deren Zahl, Namen und Geschlecht man nicht kannte. Sie wurden unter dem gemeinsamen Namen Penaten angerusen. Im Atrium, dem inneren, zum Theil unbedeckten Raume des Hauses, wo das gemeinschaftliche Leben der Fasmilie sich abspann, standen ihre Vilder in der Nähe des Herdes; auf diesem wurde ihnen geopfert, die stets unterhaltene Flamme des Herdes soderte auch ihnen zu Ehren ); für sie blieb der Familientisch stets mit dem Salzsaß und einiger Speise besetzt. Die Küche überhaupt war ihnen geheiligt. Unter dem Schutze der von Geschlecht zu Geschlecht sich sorts vererbenden Penaten trat der Sohn das vom Vater hinterlassene Haus-

<sup>1)</sup> Varr. 5, 66. Plut. Quaest. Rom. 28. — 2) Diod. 4, 21. — 3) Apol. 13. — 4) Plut. Q. R. 60; 90. — 5) Liv. 9, 29; 34. Fest. p. 207. Val. Max. 1, 7, 17. — 6) Virg. Aen. 1, 707. Serv. Aen. 2, 469.

wesen an; sie sorgten für das Wohl, die Ehre der Familie; sie waren auch Schützer des Gesindes und des Gastrechts; wer ihre Bilder umsfassen konnte, war gesichert.

88. Es gab aber auch Römische Staats = Penaten, die ihren eignen Tempel auf der Belia, einem Plate des Palatinischen Sugels, batten. Ber diese Penaten gewesen seien, wußte Niemand mit Sicherheit angugeben; die wahren und achten Benaten des Römischen Staats waren in den Augen der Römer jene, welche in der alten Latinischen Metropole zu Lavinium verehrt wurden, dorthin begaben sich die Romischen Consuln, Pratoren und Dictatoren beim Antritt ihres Amtes, um ihnen und der Besta zu opfern 1). In beiden Tempeln, dem zu Rom und dem zu Lavinium, waren die Penaten = Götter dem Bolte unsichtbar, die Briefter allein durften sie sehen 2); nur das hatte der Geschichtschreiber Timaus vernommen, daß sich im innersten Seiligthume zu Lavinium eiserne und tupferne Heroldsstäbe und aus Troja stammende Thongefaße befanden 3). Bei den Widersprüchen in den Römischen Angaben über die Ratur der Penaten hat immer das meifte Gewicht Barro's auf die Bücher der Pontifices gestütte Behauptung, die Staats=Penaten seien die "großen Gotter", die ihre Wohnsige in den Penetralien des himmels hatten, und die er in abstracter Auffassung als "Himmel und Erde", die beiden Principien alles Gewordenen (in den Büchern hießen fie Saturnus und Ops), bezeichnet; Symbole derfelben für den Bolksglauben seien zwei kleine mannliche Bilder, welche von Dardanus nach Samothrace, dann nach Troja, durch Aeneas nach Latium gebracht, hier als niächtige Schutgötter verehrt worden seien. Das waren im Tempel auf der Belia zwei figende Jünglinge mit Speeren in den Handen, die man auch für die Diosturen Raftor und Pollux hielt.

89. Aus Etrurien hatten die Römer den Dienst und Namen der Laren ("Herren") erhalten; sie gehörten nicht zu den "großen Göttern", wie die Penaten, mit denen sie gleichwohl öfter verwechselt wurden, sons dern sie waren gewordene Götter, die zu göttlicher oder heroischer Würde erhobenen Seelen früherer Menschen; in den Häusen, wo sie, gleich den Penaten, im Atrium (oder auch in einem eignen Lararium) in Bildern aufgestellt waren und auf dem Herde ihren Cult hatten, waren sie die Schußgeister der Familie, über deren Fortbestand sie wachten. Sie geschörten also als Species zu dem Gattungsbegriffe "Manen", aber verehrt wurden nicht diese, sondern nur die Laren, und unter den Laren des Hauses wurde Einer, der Lar Familiaris, am häusigsten genannt

<sup>1)</sup> Varro 5, 144. Macrob. Sat. 2, 4. — 2) Serv. Aen. 2, 296; 3, 12. — 3) Λp. Dionys. 1, 67.

und auch im Dienste ausgezeichnet; er war der Herr der Familie, ihr göttliches Oberhaupt, ohne daß man sich gerade ein bestimmtes, zu den Ahnen gehöriges, namhaftes Individuum, etwa den ersten Stammvater, darunter gedacht hatte. "Schon viele Jahre ber besitze ich dieses Haus," fagt der Lar Familiaris bei Plautus 1). Dieser Lar scheint vielmehr eine Personification der den Fortbestand der Familie sichernden Zeugungs = und Lebenskraft gewesen zu sein; an die Familie gebunden, wechselte er auch mit ihr das Haus. Da die Romer bis auf die Gesetze der zwölf Tafeln die verbrannten Ueberreste ihrer todten Angehörigen im eignen Sause beisetten, so war die Verehrung der nunmehr zu Familiengöttern und Schutgeistern gewordenen Abgeschiedenen, mit deren Ueberresten oder Unterpfändern man unter Einem Dache zusammenlebte, desto natürlicher. Belche nun aber unter den verstorbenen Familiengliedern gerade zu den Laren gehörten und welche nicht, ob auch die Frauen und Madchen z. B., darüber gab man sich wohl nicht Rechenschaft; nur wird erwähnt, daß die vor dem vierzigsten Tage gestorbenen Kinder, welche man unter dem Dache beisette, die "Grundilischen Laren" geheißen. Bei den Mahlzeiten erhielten die Laren Spenden und Erstlinge; an festlichen Tagen der Familie wurden fie bekranzt, die in's Saus eintretende Braut opferte vor Allem den Laren.

- 90. Wie es nun aber zweierlei Penaten, häusliche und öffentliche gab, so hatte man auch neben den Familien Laren andre, denen ein öffentlicher Dienst erwiesen wurde. Zu ihnen gehörten die Prästites, die Schutzgeister der Stadt, und die Compitalischen Laren, denen schon Servius Tullius hölzerne Rapellen auf den die Straßenquartiere abschneiden den Areuzwegen hatte errichten tassen. In dem eigentlichen Laren Tempel, den Augustus zugleich mit dem öffentlichen, in Abnahme gerathenen Laren Dienste erneuerte, befanden sich zwei Figuren, wahrscheinlich Rosmulus und Remus, vor ihnen ein Hund, das gewöhnliche Laren Opfer, denn "Hund und Laren lieben," wie Ovid sagt, "die Scheidewege 2)."
- 91. Wie verhielt sich nun aber der Genius zum Laren? Dieß war eine auch für den Römer schwierige und dunkle Frage, wobei man sich großentheils mit sehr schwankenden Vorstellungen beholfen zu haben scheint. In dem Begriffe des Genius sloßen Etruskische, Griechische und eigenthümlich Römische Vorstellungen zusammen. In manchen Zeugnissen erscheint der Genius als der dem Menschen bei seiner Geburt mitgegebene, zwar von ihm unzertrennliche, aber doch wesentlich verschiedne Schuß-

<sup>1)</sup> Prolog. Aulular. — 2) Tac. Ann. 12, 24. Ovid. Fast. 5, 129 sq. Propert. 2, 3, 53. Arnob. 3, 41. Serv. Aen. 5, 64.

geist 1); in andern Aeußerungen ist der Genius eines Menschen von die fem selbst gar nicht zu unterscheiden; er scheint nur die objectto gefaßte, eigne habituelle Neigung oder Willensrichtung zu sein, und wo, wie bei Barro, ein philosophisches System sich einmischt, da ist der Genius jener göttliche Geistesbestandtheil, der jedem Menschen inwohnt, jener Theil der göttlichen Beltseele, der, im Menschen denkend und wollend, nach dem Tode in diese zuruckehrt, und wie die Beltseele Gott heißt, so ift auch der Genius Gott. Der Genius ward aber auch wieder als ein zeugungsfräftiges, schon bei der ersten Entstehung die Anlage und Gigenthumlichkeit des Menschen bestimmendes Wesen gedacht 2). Die Borstellung, daß der Mensch zwei Genien habe, einen guten, zum Guten mahnenden und einen bosen 3), findet sich seltener, doch ist bekannt, das dem Brutus furz vor seinem Untergange sein boser Genius erschienen sein sollte 4). In der Regel ift nur von Einem Genius die Rede, der bei Frauen Juno genannt wurde, und Plinius fab in diesem ganzen Glauben und Dienste eine formliche Selbstvergotterung, von der Anfict ausgehend, daß eben der Genius oder die Juno nichts Andres sei, als der geistige Bestandtheil des einzelnen Menschen 5). Im Leben verfuhr man dieser Ansicht gemäß; was der Römer für den Lebensgenuß that, damit erquickte er seinen Genius; durch Entbehrungen, die er fich auferlegte, that er seinem Genius Abbruch. Das jährliche Fest für den Genius war der Geburtstag, man verehrte ihn da mit Bein und Blumen, mit Opferkuchen, Honig und Weihrauch, und nur der Darbringer allein toftete von dem Geopferten.

92. Aber nicht blos der Mensch hat seinen Genius, sondern auch jede Stätte; es gab zahllose Ortsgenien; "warum dichtet ihr mir," sagt Prudentius, "einen Genius Roms, da ihr den Thoren, Säusern, Bäsdern, Ställen ihre Genien zuzuschreiben pflegt und durch alle Theile der Stadt und alle Oerter Tausende von Genien dichtet, damit kein Winkel von einem ihm zugehörigen Schatten frei sei 6)?" Reine Stätte, sagt Servius, ist ohne einen Genius, der sich meist durch eine Schlange kund gibt. Das Volk, die Eurie, die Centurie, der Senat, das Heer, die einzelnen Bürger=Innungen, Alles hatte seinen Genius. Selbst Genien einzelner Gottheiten gab es. Unter den zwanzig Göttern, die Varro als die auserlesenen bezeichnete, besindet sich auch (nebst Jupiter) der "Genius"

<sup>1)</sup> Censorin. de die nat. c. 3; 5. Amm. Marc. 21, 14. — 2) Paul Diac. p. 71. Hor. Ep. 2, 2, 183 sq. — 3) Serv. Aen. 6, 743. — 4) Val. Max. 1, 7, 7. Plut. Brut. 36. — 5) Plin. H. N. 2, 5, 7. — 6) Prud. adv. Symmach. 2, 444.

schlechthin 1); ein Genins Jovialis wird unter die öffentlichen Penaten Roms gerechnet 2), und der Etrustische Tages war ein Sohn des Genius und Enkel Jupiter's. Der Genius Jovialis war also ein Aussluß Jupiter's, der von diesem gezeugte Zeuger; nur darf man in einer Religion, wie die Römische, nicht erwarten, daß eine solche Idee irgend festgehalten oder entwickelt worden sei, wie denn auch der Genius Jovialis sonst nicht weiter erwähnt wird.

## 3. Das Römische Priesterthum.

- Der Römische Staatsgottesdienst ist aus den Götterdiensten **93**. der einzelnen Familien und Geschlechter (Gentes) hervorgegangen; indem diese Culte öffentliche oder gemeinsame des ganzen Staates wurden, ge= staltete sich das Geschlecht, das den Cult bisher für sich geübt hatte, zu einem priesterlichen Collegium. Die meisten Priesterthumer bestanden bereits in der Königszeit; an die Stelle des Königs trat beim Beginne der Republik der Opferkönig, und im J. 196 v. Chr. kamen als lette selbstständige Stiftung die Triumviri Epulones hinzu. In dem Maße, als dann die Plebejer nach Theilnahme an den bisher den Patriciern vorbehaltenen Priefterthumern ftrebten, wurden diefe in manigfacher Beife erweitert, verdoppelt oder sonst umgestaltet. So wurden durch das Lici= nische Gesetz zuerst die Sibyllinischen Duumviri um der Plebs willen auf Zehnmanner erhöht; um dieselbe Zeit, in welcher Pontifikat und Augurat, bald auch der Bestalinnen = Verein sich der Plebs öffnete, im J. 159 v. Chr., erlangte auch ein Plebejer die Burde eines Flamen Carmentalis, welcher der weissagenden Göttin Carmenta ein Opfer zu bringen hatte.
- 94. Die Religionsdiener Roms waren theils Einzelpriester, wie die Flamines, der Opferkönig und die Euriones, wiewohl diese letzteren, ohne ein eigentliches Collegium zu bilden, doch an dem Curio Maximus einen Vorstand hatten; theils waren sie selbstständige Vereine, wie die Pontisices, die Salier, Luperci und Arval=Brüder, welche sich selber durch Cooptation ergänzten. Eine einzige, organisch verbundene, alle priesterlichen Individuen umfassende Priesterschaft, welche als mächtige Corporation hätte auftreten können, gab es in Rom zu keiner Zeit; die einzelnen priesterlichen Körperschaften waren ziemlich unabhängig von einsander, ihre Glieder waren unabsetzbar und behielten ihre Würde lebensslänglich, doch verlor ein Flamen seine Würde schon durch ein geringes, im Ritus begangenes Versehen, und ein Salier, der Consul oder Prätor

<sup>1)</sup> Ap. Aug. C. D. 7, 2. - 2) Caesius ap. Arnob. 3, 40.

wurde, mußte austreten. Uebrigens waren sie keiner Civilbehörde, weder dem Senate, noch dem Volke, verantwortlich; sie konnten zugleich politische und militärische Aemter verwalten, und es war nichts Seltnes, daß ein Einzelner mehrere Priesterthümer zugleich besaß. In früheren Zeiten scheint indeß dieß nicht vorgekommen zu sein; der erste, dessen die Geschichte erwähnt, ist Otacilius Crassus, zugleich Pontifer und Augur, nach dem zweiten Punischen Kriege 1). Die Kaiser bekleideten nicht nur das Oberpriesterthum, sondern gehörten auch noch zu mehreren, zuweilen zu allen priesterlichen Collegien 2).

- 95. Die Heiligkeit und Wichtigkeit der Ceremonien erforderte eine specielle und feststehende Tradition und eine sorgfältige Einübung der zur Bekleidung eines religiösen Amtes Berusenen. Diesem doppelten Bedürsnis konnte nur durch geschlossene Corporationen genügt werden. Solche Collegien, wie das der Pontisices und Auguren, füllten die durch den Tod in ihrem Kreise entstandenen Lücken durch eigne freie Bahl (Cooptation) aus, und bewahrten dadurch den ihnen eigenthümlichen Standesgeist und die Ueberlieserung, deren Träger und Fortleiter sie sein sollten. Erk durch das Geses des Volkstribuns Domitius Ahenobarbus im J. 104 ward das Recht der Wahl zu diesen Collegien auf die Tribus-Comitien des Volkes übertragen; diese ernannten ein Individuum, welches dann durch die hiemit zum leeren Namen gewordene Cooptation und durch die Inauguration in das Collegium aufgenommen wurde. Nach mehrsachem Wechsel der Gesetz über diesen Punkt sam endlich die Ernennung zu den Priester-Collegien in die Hand des Augustus und seiner Nachsolger.
- 96. Die Pontifices scheinen ihren Namen von dem Pons Sublicius zu haben, den sie erbaut hatten und erhielten, um auf beiden Usern der Tiber opfern und auf der Brücke selbst den Argeerdienst verrichten zu können. Einer neueren Behauptung gemäß wäre indeß der Name von der Zahlen= und Rechenkunde abzuleiten, welche bei dem diesem Collegium zustehenden Geschäfte der Festfalender=Berechnung wesentliches Erforderniß war 3). Jedenfalls war in der historischen Zeit ihr Beruf nicht vorzugsweise der Opferdienst, sondern die Oberaussicht über das ganze Religionswesen, und ihre Stellung glich in dem Umfange ihres Wirkungskreises der des Senats im bürgerlichen Leben. Doch hatten sie allerdings auch im Namen des Kömischen Volkes und Staates eine Reihe gottesdienstlicher Handlungen, Gelübde und Opfer zu verrichten. Vor

<sup>1)</sup> Liv. 27, 6. — 2) Dio Cass. 54, 19. Eckhel D. Num. 17, 102. Marini Atti d. fr. Arv. p. 153. Lamprid. Commod. 12. — 3) &. Lange, Rom. Alterthümer, Berl. 1856, S. 267.

steher ihres Collegiums waren zuerst die Könige, daher auch beim Besginne der Republik gewisse königliche Besugnisse auf den neuen Vorstand, den Pontiser Maximus, übergingen. Das Collegium bestand zuerst aus vier Gliedern, zwei für jeden der beiden Stämme Ramnes und Tities. Der Oberpontisex ward aus dem Collegium selbst gewählt. Durch das Ogulnische Geset verdoppelte sich die Zahl.

Die Aufsicht der Pontifices erstreckte fich also über alle öffents 97. lichen und Privatgottesdienste; sie waren die Bewahrer der alten, theils durch mündliche Mittheilung und Uebung fortgepflanzten, theils in Schriften, den Indigitamenten, fixirten Ueberlieferung, und da das Civilrecht ursprünglich mit dem religiösen auf's Engste verbunden mar, so hatten sie auch die Rechtskunde zu bewahren und juridische Aussprüche an ertheilen. Ihre Entscheidungen betrafen Chesachen, Erbschaften, öffentliche Spiele, Weihung eines Tempels, die Form einer zu verrichtenden oder die Gültigkeit einer verrichteten Ceremonie und Aehnliches. Briefter und deren Diener waren ihnen untergeordnet, und dadurch, daß fie den Ralender berechneten, war ihnen ein mächtiger, vielfach bestim= mender Einfluß auf das ganze öffentliche und bürgerliche Leben des Boltes eingeräumt. Nicht nur Geldstrafen, selbst die Todesstrafe konnten ste verhängen, namentlich im Falle eines Incestes, d. h. eines Bergebens, welches in der Entweihung eines Heiligthums oder einer religiösen Hand= lung durch Unkeuschheit bestand, wie wenn eine Bestalin sich verführen ließ, oder Clodius in weiblicher Berkleidung fich zu der Festfeier der Bona Dea in Cafar's Haus schlich, wiewohl in diesem Falle ausnahms= weise durch Volksbeschluß ein besonderes gemischtes Gericht von 56 Per= sonen gebildet wurde.

98. Zur Bürde des Groß = Pontifex gelangte in den Zeiten der Republik gewöhnlich nur ein älterer Mann, der bereits Curulische Aemter bekleidet hatte. Er leitete die Berhandlungen und Abstimmungen des Collegiums, veröffentlichte und vollzog dessen Beschlüsse, und durfte bei Dingen von einigem Belange dasselbe nicht leicht übergehen. Doch verssuhr er aus eigner Bollmacht, wo es nur die unzweiselhafte Anwendung eines bestehenden Gesehes oder eines rechtskräftigen Herkommens galt. Das Ansehen seiner Würde war so groß, daß er, um des Gebrauches seiner Macht willen angesochten, fast immer obstegte, ja selbst Jemanden wider dessen Willen zum Flamen Dialis machen konnte, eine Würde, mit der große und lästige persönliche Beschränkungen verbunden waren 1). Gewählt wurde dieses Priesterhaupt aus dem Collegium durch das Volk in den

<sup>1)</sup> Val. Max. 9, 3. Liv. 27, 8.

Tribus = Comitien; erst spät, in Zeiten des religiösen Verfalls, gestattete man ihm, auch weltliche Aemter zu übernehmen; so wurde Licinius Crassus im J. 131 v. Chr. als Groß = Pontisex auch Consul und ging selbst, mit Verletzung der Sitte, nach der kein Träger dieser Würde Italien verließ, als Feldherr nach Asten 1). Die Regia in der Via Sacra, diese Stätte der alten Stadtheiligthümer, war zugleich die Amts-wohnung des Groß = Pontisex und des Opserkönigs; Angustus aber machte, um eine eigne priesterliche Amtswohnung zu haben und doch nicht in der Regia wohnen zu müssen, einen Theil seines eignen Hauses zum Staats-gebäude 2).

99. Der Priester, welcher die ehemals von den Königen verrichteten beiligen Sandlungen zu beforgen batte, behielt den sonst Römischen Ohren so misfälligen Titel "König", weil man in Rom überhaupt von der Ans ficht ausging, daß religiose Verhältnisse unveränderlich sein mußten; man forgte jedoch dafür, daß er, ohngeachtet seines hoben Ranges und Titels, ohne alle wirkliche Macht, selbst im religiösen Gebiete, war. Von dem Groß = Pontifex, doch mit Zuziehung der Pontifices und Auguren, er= nannt, war er auch von diesem abhängig, konnte nie ein weltliches Amt befleiden, ward aber stets nur aus den Patriciern genommen und hatte bei Gastmahlen den Rang vor allen Priestern. Die Gattin des Opfertonigs, "Rönigin" genannt, hatte ihm bei gewissen Opfern Beistand zu leisten. Das Comitium auf dem Forum, die für Bolksversammlungen zu politischen und gerichtlichen Zweden bestimmte Stätte, sollte der Opfertonig nur um des monatlich darzubringenden Opfers willen betreten, und nach deffen Beendigung fich eilig entfernen, damit er nicht bei langerem Berweilen durch seinen hoben Amtstitel in Bersuchung gerathe, fich ehr= geizig in die öffentlichen Angelegenheiten zu mischen; man nannte dieß das Regifugium 3).

100. Die fünfzehn Flamines, welche, ohne ein Collegium zu bilden, dem Dienste einzelner Gottheiten gewidmet waren, hatten ihren Namen entweder von dem wollenen, um ihre Priestermüße gewundenen Faden ), oder vom "Zünden". Die drei Flamines Majores des Jupiter, Mars und Duirinus waren Priester von höchstem Ansehen, traten auch zusammen auf und mußten zu allen Zeiten aus den Patriciern genommen werden, während zu den Stellen der zwölf Flamines Minores auch Plesbejer gelangen konnten. Das Boll wählte sie, der Großspontiser nahm sie an und inaugurirte sie unter Mitwirkung der Auguren. Ueberraschend

<sup>1)</sup> Liv. epit. 59. Dio Cass. fragm. 62. — 2) Dio Cass. 54, 27. — 3) Plut. Quaest. Rom. 60. 63. — 4) Varr. 4, 15. Fest. s. h. v.

find die Bestimmungen, nach welchen der Flamen Dialis sein Leben regeln mußte; sie machen den Eindruck einer fremdartigen, unrömischen Institution, die mit den sonstigen religiösen Ideen der Römer in keinem Zusammenhange zu stehen und wie eine Ruine aus einem älteren, um= fassenderen ceremonial=gesetzlichen System sich erhalten zu haben scheint. Dvid nennt den Flamen Dialis einen Pelasgischen Priefter 1), und durch Diese Bezeichnung sowohl, als durch jene Vorschriften wird in der That die Vermuthung geweckt, daß das jedenfalls uralte und vor=Römische Priesterthum des Flamen Dialis in irgend welcher Verwandtschaft stehen moge mit dem gleichfalls Pelasgischen Institute der Sellen bei dem Do= donaischen Seiligthume des Zeus, die Homer als eine nach bestimmter und strenger Regel lebende Priesterschaft zeichnet 2). Der Flamen also durfte nicht schwören, nicht reiten, keinen Anoten an fich tragen und bewaffnete Truppen nicht schauen. Der Anblick eines Gefesselten oder zur Beißelung Geführten verunreinigte ibn; begegnete ihm ein solcher, fo wurden diesem die Fesseln abgenommen und die Beißelung ward auf einen andern Tag verschoben; flüchtete ein Gefesselter in sein Haus, so wurden die Fesseln über die Mauer auf die Straße hinausgeworfen. An Fest= tagen verunreinigte ihn der Anblick eines mit Arbeit beschäftigten Mannes; sette ein solcher die Arbeit vor den Augen des Flamen fort, so wurde er bestraft. Der Flamen durfte aber auch, um nicht unrein zu werden, keine Ziege, keinen Hund, kein robes Fleisch, weder Bohnen noch Sauerteig berühren; er durfte, damit Jupiter seine Bloße nicht schaue, nicht unter freiem himmel baden und keine Nacht außerhalb der Stadt zu= Rein Sklave durfte sein Haar schneiden; seine abgeschnittenen Haare und Nagel wurden unter einem fruchttragenden Baume vergraben. Mit seiner Gattin, die an seinem Dienste Theil nahm und großentheils denselben Vorschriften unterworfen war, mußte er in einer priesterlich eins gesegneten (confarreirten) Che leben und selbst aus einer solchen entsprossen sein. Starb die Flaminica, so mußte er sein Priesteramt niederlegen 3). Dafür genoß er aber auch hoher Ehre; als Zeugen durfte ihm kein Schwur zugemuthet werden; ihm gebührte die Sella Curulis, das Ziel Römischen Ehrgeizes, und die Theilnahme am Senat.

101. Das Priesterthum der in Wassen tanzenden Salier ist gleichs falls vor=Römischen, Pelasgischen Ursprungs; es sand sich schon in den ältesten Latinischen Städten, und alte Nachrichten weisen auf Mantinea und Samothrace, von wo in Pelasgischer Zeit dieser Dienst nach Mittel=

<sup>1)</sup> Fast. 2, 282. — 2) Iliad. 16, 233 sq. Da heißen ste ανιπτόποδες, χαμαιεύναι. — 2) Gell. 10, 15. Plut. Quaest. Rom. 109 sqq. Liv. 5, 52.

Italien gebracht worden sei 1). Als Priester des Mars, in zwei, je aus zwölf jungen Mannern bestehenden, Collegien getheilt, zogen fie im Marz in gestickten Leibroden mit eherner Bruftbekleidung, Schwert, Speer und Schild führend, von Flote und Gesang begleitet, tanzend durch die Stadt auf das Forum und Capitol; an ihrer Spige hatten sie einen Magister, einen Bortanzer (Praful) und einen Borfanger (Pracantor). In ihrem alterthümlichen Saliarischen Liede wurden, außer dem Mars, Jupiter, Juno, Minerva, Herkules, Mania, Volumnia und, zu feltner Auszeichnung, auch einzelne vorzügliche Männer besungen, wie denn der noch lebende Octavian, dann Germanicus nach seinem Tode durch einen eignen Senats beschluß in daffelbe tamen, und spater noch Marcus Aurelius den Ramen des Verus einrücken ließ?). Da der Umzug durch die Stadt mit Opfern an verschiedenen Stellen mehrere Tage dauerte, so hatten die Salier ihre besonderen Quartiere, in denen fle nach einem reichlichen Dable übernachteten. Um letten Tage der Procession, am 14ten Marz, den Mamuralien, zog ein in dide Felle gehüllter Mann mit, der fich geduldig mit langen Stäben schlagen ließ; er stellte den im Liede besungenen Da= murius vor, der wohl Mars selbst nach seinem Sabinischen Ramen, der späteren Sage nach aber der Verfertiger der heiligen Schilde mar 3). Von den beiden Collegien waren die Palatinischen Salier das altere und wohl auch angesehenere; das zweite jungere, die Collinischen oder Agonensischen Salier, sollte Tullus Hostilius den Sohnen (oder Gefährten) des Mars Quirinus, dem Pavor und Pallor, zu Ehren gestiftet baben: bei ihnen scheint die friegerische Bedeutung des Gottes und des Dienstes vorgewaltet zu haben, während die alten Palatinischen Salier wenigstens nach der früheren, später freilich verdunkelten Anschauung ein Neujahrsfest begingen — denn ehemals begann das Jahr mit dem Marz — dem Mars also als Führer des Jahres und Gott des Frühlingsmonats dienten, daher die Zwölfzahl der Salier sich auch auf die zwölf Monate bezog.

102. Auch die Luperci, die ältesten Priester Roms, deren Einsetzung daher bis auf den Arkadischen Evander zurückgeführt ward, waren in zwei Collegien, die Fabier und die Quintilier, getheilt, zu denen dann unter Casar das dritte, die Julier, kam. Es war also ein Geschlechter=Priesterthum, aber in den späteren Zeiten der Republik bei der Seltsamkeit und Unanständigkeit des Dienstes nicht- mehr geachtet:

<sup>1)</sup> Serv. Aen. 8, 285; 2, 375. Fest. s. v. Salios. — 2) Hor. Carm. 5, 4, 31. Tac. Ann. 2, 83. Capitol. Ant. 21. — 3) Lyd. 3, 29; 4, 36. Fest. s. v. Mamurii.

Cicero warf dem Antonius vor, ein Lupercus geworden zu sein, und redete von dem Collegium als einer bäurischen, vor aller Civilisation und Gesetzlichkeit aufgekommenen Institution 1). Doch erhielten sie sich bis zum Untergange des Reiches. In höherem Ansehen standen die gleichsfalls uralten zwölf Arvalischen Brüder, deren Würde lebenslänglich war, und sogar durch Verbannung nicht verloren ging; sie ergänzten sich selbst durch Cooptation — später ernannten auch die Kaiser — und hatten einen Magister an ihrer Spite.

103. Um die Pontifices bei der Menge der von ihnen darzubringenden Opfer zu erleichtern, wurden im J. 196 v. Chr. die Epulonen gestiftet, welche, anfänglich drei, dann fleben und unter Cafar zehn, die Opfermablzeiten, deren Ueppigkeit allmälig sprichwörtlich murde, zu beforgen hatten 2). Die Curionen waren geiftliche Beamte der Curien, dreißig an der Bahl, jeder von seiner Curie gewählt und dann durch die Auguren inaugurirt; natürlich also blos aus patricischen Familien 3). Gleich= wohl wurden später, ale Die Curieneintheilung ihre Bedeutung verloren hatte und das Amt ein blos priesterliches geworden war, auch Plebejer zugelassen 4). Wie lange die Titier als besondre Pfleger des Sabinis fcen Cultus fich erhielten, ift nicht bekannt. 3m 3. 14 n. Chr. wurden für den Cultus des vergötterten Augustus die Godales Augustales, ein Priesterverein von 25 Männern aus den vornehmsten Familien gestiftet 5). Solche Collegien wurden dann der Reihe nach auch für die folgenden, Götter gewordenen, Raiser errichtet, und wir finden Claudialen, Titialen, Flavialen, Hadrianalen u. s. f. Zuweilen kommt jedoch auch ein einzelner Flamen Augustalis vor 6).

104. Abgesehen von den fremden Dienerinnen der Ceres hatten die Römer nur Eine Gattung von Priesterinnen, die Bestalinnen. Ihnen war die Bewahrung der heiligsten Unterpfänder, an welche das Staats-wohl geknüpft war, anvertraut; dieses Institut stammte der Sage nach aus Alba Longa. Ursprünglich waren ihrer vier, je zwei aus den beis den ältesten Stämmen; durch den Hinzutritt der Luceres wurden sie sechs, und diese Zahl blieb bis in die letzten Zeiten des Staates unverändert. Das Recht, sie auszuwählen, ging von den Königen auf den Groß=Ponstiser über; später aber verfügte das Papische Geset, daß er zwanzig Mädchen aussuchen und aus diesen Eine durch das Loos bestimmt wersden sollte; doch konnte, dem Popilischen Gesetze gemäß, ein Bater auch

<sup>1)</sup> Cic. pro Caelio, c. 2. — 2) Liv. 33, 42. — 3) Dionys. 2, 21; 64. — 4) Liv. 27, 8; 33, 42. — 5) Tac. Ann. 1, 54. — 6) Ibid. 3, 64. Suet. Claud. 6. Galb. 8.

seine Tochter dem Pontisex als Bestalin andieten. Damit man ihrer Jungfräulichkeit völlig sicher sei, wurden sie schon als Kinder, in dem Alter zwischen sechs und zehn Jahren, ausgewählt. Der Pontisex hatte, dem gesetzlichen Ausdrucke nach, sich des Mädchens zu bemächtigen, sie wie eine Beute wegzusühren, worauf sie inaugurirt wurde; doch sand keine lebenslängliche Verpslichtung statt; nach dreißigsährigem Dienste konnte sie austreten und heirathen; das geschah auch zuweilen mittels einer sörmlichen Exauguration, aber die Götter, meinte man, seien dem Schritte nicht günstig; die Ehen geriethen übel und die Ausgetretenen nahmen ein unglückliches Ende 1). Von ihren dreißig Dienstjahren waren zehn dem Erlernen der heiligen Gebräuche, zehn deren Ausübung und die letzten zehn der Ertheilung des Unterrichts gewidmet.

105. Nur ein Madchen, deffen beide Aeltern noch lebten, tounte Bestalin werden; patricische Geburt war früher erforderlich, später ließ man auch Plebejerinnen zu; Augustus erlaubte selbst, Libertinen zu mablen, es geschah aber nicht. Häufig suchten Familien die Babl einer ihrer Töchter von sich abzulenken, so daß Tiberius dem Fonteius Agrippe und Domitius Pollio für das Anbieten ihrer Tochter öffentlich dankte; fie hatten fich dadurch um den Staat verdient gemacht. Und doch war, die Chelosigkeit abgerechnet, ihr Loos ein so glänzendes, als es der Staat nur zu machen vermochte: fie genoßen die bochsten Ehren, wer fic an ihnen vergriff, hatte den Tod zu gewärtigen 2); ihr zufälliges Begegnen errettete einen zum Tode geführten Berbrecher; selbst Confuln und Pratoren mußten ihnen in der Straße ausweichen, oder, wo dieß nicht möglich war, ihre Fasces vor ihnen senken lassen 3). Verträge und Testamente wurden bei ihnen hinterlegt. Im Genusse reichlicher Ginkunfte führten ste ein sehr freies Leben, wohnten allen Schauspielen bei, nicht nur im Circus und in den Theatern, sondern selbst im Amphitheater den Rämpfen der Gladiatoren; Augustus hatte ihnen da einen besondern Plat dem Prator gegenüber angewiesen. Bon zahlreicher Dienerschaft gefolgt, in Sänften getragen (selbst auf das Capitol), besuchten sie ihre Berwandten, wurden von diesen zu Tische geladen und empfingen in ihrer Amtswohnung, der Regia, selbst Besuche von Männern bei Tage, von Frauen auch bei Nacht. Sie legten eine nicht leicht misachtete Fürbitte ein 4), wie für den von Sulla geächteten Casar, der auch begnadigt wurde; ihre bloße Gegenwart schützte vor Gewalt, weshalb die Tochter des Appius Claudius Pulcher, eine Bestalin, neben ihrem Bater auf

<sup>1)</sup> Dionys. 2, 67. — 2) Plut. Num. 10. — 3) Sen. excerpt. controv. 6, 8. — 4) Tac. Ann. 11, 32. Hist. 3, 81. Cic. pro Font. 17.

dem Triumphwagen Plat nahm, um den Volkstribun zu hindern, ihren Vater vom Wagen herunterzureißen. Berechtigt, vor Gericht Zeugniß zu geben, durften sie zu keinem Eide gezwungen werden.

Außer dem täglichen Tempel = und Opferdienste der Besta und der Pflege des heiligen Feuers lag den Bestalinnen die Bereitung der Casta Mola, des Opferschrots aus Aehren und der Salzlacke ob, denn diese Dinge waren zu allen Opfern nothig. An mehreren Opfern, namentlich dem der Bona Dea, der Ops Confivia, der Fordicidien, der Argeer, nahmen fie Theil. Mit außerordentlichen Opfern und Gebeten, Sühnehandlungen und Lustrationen wurden sie durch den Senat oder die Pontifices bei eignen Veranlaffungen beauftragt. Ihre Gebete und Gebräuche galten für besonders wirksam; unter Anderm wurde allgemein geglaubt, daß sie durch eine Formel flüchtige Stlaven, die die Stadt noch nicht verlassen batten, fest zu bannen vermöchten 1). An einem bestimmten Tage begaben sie sich zum Opferkönige, um ihn zur Bachsams keit aufzufordern. Man hat es kaum beachtet, es ist aber vollständig bezeugt, daß die Bestalinnen auch mit dem Dienste einer heiligen Schlange betraut waren, die höchst wahrscheinlich als der Genius der Stadt Rom verehrt wurde. Sie hatten derselben an allen Kalendentagen Speisen vorzuseten und alle fünf Jahre eine größere Mahlzeit zuzurichten 2). Alle Bestalinnen, auch die Maxima, die als die älteste einen Vorrang hatte, standen unter dem Groß = Pontifex; dieser übte eine ziemlich strenge Obbut über fie, und züchtigte sie selbst mit Schlägen wegen grober Nachlässigkeiten im Dienste, wie wenn sie das heilige Feuer hatten erloschen lassen, was ein Ereigniß schlimmster Vorbedeutung war 3). Unkeuschheit überführte Bestalin wurde lebendig begraben, damit der Henker nicht Hand an sie zu legen brauche, und ihr Tod ohne die Anwendung der Gewalt erfolge; über ihrem Grabe wurden aber alljährlich Sühnopfer verrichtet. In der spateren Romischen Geschichte kommen im Berhaltniß zu der kleinen Bahl Processe und Berurtheilungen von Bestalinnen wegen Verletzung der Reuschheit ziemlich häufig vor; war das Feuer unter ihrer Pflege erloschen, oder putten fle sich allzu sorgfältig, so erregte das schon starken Verdacht; es folgte Untersuchung, zuweilen indeß auch Freisprechung mit Verwarnung durch den Pontifex 4).

107. Die Auguren gehörten nicht im engeren Sinne zu den

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 28, 3. — 2) Paulin. adv. Pagan. v. 143. Tertull. ad Uxor. 1, 6. Bgl. die Stelle aus den apolityph. Alten des h. Sploester bei Lips. de Vesta, opp. III, 1097. — 3) Val. Max. 1, 1, 6. Plut. Num. 10. Dionys. 2, 67. Liv. 28, 11. — 4) Liv. 4, 44. Plut. de inim. util. 6.

Römischen Priestern; eigentlich stand ihnen nur die Erforschung und Dits theilung des göttlichen Willens zu, doch werden auch von ihnen, wenn gleich nicht häufig, Opferhandlungen erwähnt. Ihr Collegium follte, jum Behuf der Entscheidung durch Stimmenmehrheit, ftets aus einer ungleichen Bahl von Mitgliedern, früher wohl nur drei, dann vier oder fünf, besteben, und ergänzte fich durch Cooptation. Nie wurde ein Augur seiner Burde ent fest; er war einmal ein Wiffender, eingeweiht in die mit der Zeit immer freier ausgebildete Runft, die nur der genau verstand, der fich lange berufsmäßig damit beschäftigt hatte; daher standen auch die Auguren in hohem Ansehen, und ihr Einfluß auf die Staatsangelegenheiten war in vielen Fällen ein entscheidender. Sie konnten durch ihre Obnunciation, d. h. durch die Erklarung, daß die Zeichen ungunftig seien, die Bebor den nothigen, eine Volksversammlung unverrichteter Dinge aufzuheben, eine bereits angesetzte Versammlung oder Sigung zu entlassen, Die Be schlusse einer gehaltenen konnten sie ungultig machen. Der Biderspruch eines einzigen Augurs mar im Stande, eine begonnene Verhandlung fofort zu unterbrechen; ihr Beschluß nothigte felbst die Confuln, ihr Amt niederzulegen, und die Erlaubniß zur Verhandlung mit dem versammelten Bolke zu ertheilen oder zu verweigern, stand bei ihnen 1). Ueberdieß bedurften die höheren Curulischen Magistrate nach ihrer Bahl noch der Inauguration durch einen Augur; denn dadurch erst wurden fie in den Stand gesett, sich bei Amtegeschäften der Auspicien zu bedienen.

108. In frühester Zeit scheint es kein eignes, von den Magistraten abgesondertes Augurat gegeben zu haben, wie denn auch die Könige die Auspicien als eine ihnen von den Göttern verliehene Gabe selbst übten, und Romulus in der Sage für den besten Augur galt 2). Wenn diese Sage zugleich ihm oder Numa die erste Einsetzung eigentlicher Auguren beilegt, so spricht dies allerdings für das hohe Alter des Instituts, d. h. das Geschäft wurde bald ein so schwieriges, nahm in dem Maße, als es künstlicher wurde, so viele Zeit, Sorgsalt und Ausmerksamkeit in Anspruch, daß es nothwendig schien, eigne Sachverständige, die diese Runst zu ihrem Lebensberuse gemacht, im Staate zu haben; zuletzt war das Auspicienwesen eine Art von Geheimdisciplin geworden, welche nur die Auguren gründlich verstanden. Zwar wurden einzelne Auspicien noch immer von den Staatsbeamten ohne Zuziehung eines Augurs angestellt und beurtheilt, z. B. bei Ernennung eines Dictators oder im Felde; zwar war auch bei den vom Augur vorgenommenen Auspicien der Staats

<sup>1)</sup> Cic. de Legg. 2, 12. - 2) Cic. de Div. 1, 2. - 3) Liv. 8, 23; 9, 38.

beamte der Befehlende, der Augur der Vollstreckende 1); aber wenn die Magistrate einmal einen Augur beigezogen hatten, dann mußten sie anch seiner Nunciation oder Obnunciation gehorchen. Es fand also zwischen den Magistraten und den Auguren eine wechselseitige Abhängigkeit statt: der Augur konnte nicht aus eignem Antriebe und Gutdunken die Auspicien, Blige oder Bögel, bezüglich einer vorzunehmenden Staatshandlung befragen, er bedurfte dazu eines Auftrages von dem Magistrate, und nur wenn dieser Auftrag gegeben worden, war der lettere verpflichtet, sich dem Berichte des Augurs zu fügen. Die Auguren aber hatten ihrerseits wichtige Rechte: einmal konnten sie bei Volksversammlungen auch ohne einen Auftrag, wenn sich ihnen ungesucht ungünstige Auspicien zeigten, die Vertagung derselben durch Mittheilung derselben bewirken; dann aber konnten sie auch das Verfahren aller Staatsbeamten bei den Auspicien, auch wenn kein Augur zu diesen zugezogen worden war, untersuchen, und nach diefer den Regeln ihrer Runft gemäß vorgenommenen Prüfung über die Bulaffigkeit oder Gultigkeit der Staatsakte, für welche die Auspicien angestellt worden waren, entscheiden 2). Auch Zweifel, welche über die Bültigkeit eines Aktes fich erhoben, entschied das Auguren = Collegium, und so geschah es nicht selten, daß Magistrate abdanken mußten, weil bei ihrer Wahl nach der Erklärung dieses Collegiums ein Vitium, d. h. irgend ein ungunstiges Zeichen vorgekommen war; häufiger noch wurden Gefete, Gerichtshandlungen auf denselben Grund oder Vorwand hin caffirt 3).

109. Durch das Ogulnische Gesetz kamen zu den bis dahin blos patricischen Auguren fünf plebejische, vom Volke gewählte hinzu; Sulla vermehrte ihre Zahl auf fünfzehn, und Casar fügte noch einen bei. Die Kaiser ernannten nach Willführ Auguren auch über die gesetliche Zahl. Die schlüpfrige Kunst, die sie trieben, erforderte enges Zusammenhalten unter ihnen; es ward daher sehr darauf gesehen, daß keiner zum Augur gewählt werde, der mit einem Gliede des Collegiums in Feindschaft lebte '), daß ferner der jüngere Augur den ältern, der ihn inaugurirt hatte, wie einen Bater ehrte. Selbst nach der Zeit des Ogulnischen Gesetzes gehörte übrigens doch das Augurat überwiegend zur Aristokratie, und sein Einsstuß wurde vielsach als Gegengewicht gegen die Wacht der Volkstribunen zehandhabt.

110. Der Bewahrer und Ausleger der Sibyllinischen Bücher waren anfänglich nur zwei; sie sollten kein Staatsamt bekleiden

<sup>1)</sup> Cic. de Div. 2, 34. — 2) Cic. Phil. 2, 33. De Legg. 2, 12. Dio Cass. 38, 13. — 3) Cic. de Div. 2, 35. De N. D. 2, 4. — 4) Cic. ad Fam. 3, 10.

und nicht Kriegsdienste thun. Seitdem die Plebejer die Theilnahme an dieser priesterlichen Burde erlangt hatten, waren ihrer zehn, fünf Pa= tricier und fünf Plebejer, und zu Gulla's Zeit fünfzehn. Die Haruspices, denen die Besichtigung der Thiereingeweide und die Deutung der Prodigien oblag, murden in Rom erst nach Bertreibung der Könige eingesett, waren, wie ihre Runft, ausländisch, fie kamen nämlich immer aus Etrurien und genoßen daher keiner personlichen Achtung, bilbeten auch kein Collegium, murden aber auf Senatsbeschluß häufig befragt. Die Recialen endlich waren ein halb priesterliches, halb politisches Collegium, das aus Patriciern bestand und mit dem Staate felbst be-Ihre Funktionen bezogen fich auf die auswärtigen Berhaltniffe Roms: Berhandlungen mit audern Boltern, Gefandtichaften, Friedensichluffe, Kriegserklarungen, Gorge für Erfüllung geschloffener Bertrage. Bei solchen Vorgangen waren mancherlei Ceremonien religioser Art zu beobachten, deren genaue Vollziehung entweder von ihnen selbst geschah, oder doch von ihnen überwacht wurde. In früherer Zeit war es ihre Aufgabe gewesen, über die Rechtmäßigkeit der Kriege ein Urtheil zu fällen, seitdem aber dieses Recht an Senat und Volk übergegangen war, hatten fie nur noch über Formalitäten zu entscheiden 1).

- 4. Die Römischen Cultus = Formen: Gebete, Gelübbe, Opfer, Ritus und Feste.
- 111. Der magische, ganz formale Charafter der Römischen Religion, bei der es sich nicht um Belehrung, Erhebung und Reinigung der Mensichen, sondern um die wirksamsten Mittel handelte, die Götter zu den eignen Zweden sich dienstbar zu machen, zeigt sich vorzüglich in der Behandlung des Gebetes und in dem Inhalt der Römischen Gebetsormeln. Alles kam auf die Worte an, mit denen gebetet wurde; ein Verstoßkonnte hier das ganze Gebet wirkungslos machen, wurde aber die Formel genau, ohne daß der Gersagende sich versprochen, etwas ausgelassen oder zugesetzt hatte, recitirt, und hielt man dabei Störungen oder Dinge übler Bedeutung ferne, dann war der Ersolg, unabhängig von der Gesinnung des Betenden, gesichert. Daher ließen sich, wie Plinius berichtet 2), die höchsten Staatsbeamten bei religiösen Alten aus einem Ritual die Formel vorlesen, ein Priester mußte dabei ausmerksam allen Worten, wie sie ausgesprochen wurden, solgen, ein andrer den Umstehenden Schweigen gebieten, und überdieß ließ man noch die Flöte dabei blasen, damit kein

<sup>1)</sup> Liv. 31, 8; 36, 3. - 2) H. N. 28, 2. Cf. Cic. de Div. 1, 29.

andres Wort gehört wurde. Denn die Erfahrung, meint er, habe bewiesen, daß, so oft irgend ein Klang oder Port übler Bedeutung das bei vernommen, oder in dem Gebete etwas versehen worden sei, in den Eingeweiden der Opferthiere ein Verderben bringender Mangel oder eine Monstrosität sich gezeigt habe.

- 112. Beim Gebete pflegte der Romer fich das Haupt oder eigents lich die Ohren zu verhüllen, um tein Wort und feinen Laut übler Bor= bedeutung dabei zu vernehmen 1). Es gehörte zu der den Göttern dabei zu leistenden Adoration, daß man sich, die rechte Hand fussend, gegen die rechte Seite hin ringsberum drehte und dann auf den Boden fic niedersette 2). Man rechnete dieß zu den Einrichtungen Numa's; das fich im Rreise Herumdreben sollte, murde darüber geklügelt, eine Nacahmung der Rreisbewegung der Welt fein, und das Riederfigen und Ruben ein Zeichen des Vertrauens, daß das Gebet erhört fei. Befand man fich in der Nähe eines Altars der Gottheit, an die das Gebet gerichtet wurde, so mußte der Altar berührt werden, nur so ließ die Gottheit sich erweichen 3). Auch die Füße der Götterbilder dabei zu berühren oder zu umfassen, murde für besonders wirksam gehalten. Bei Tem= peln, deren Götterbilder verschlossen waren, wandte man fich bittend an den Thurhuter, um zu dem Bilde zugelaffen dort beten zu konnen 4). In Momenten schwerer Angludsfälle oder drohender Gefahren pflegten die Römischen Frauen in den Tempeln sich auf den Boden zu werfen, und mit ihren Haaren die Steinplatten rein zu reiben 5). Waren jedoch Gebete und sonstige Mittel, die Gotter zu gewinnen, fruchtlos geblieben, dann geschah es wohl auch, wie bei dem trot aller Gebete und Opfer erfolgten Tode des Germanicus, daß man die Tempel mit Steinen warf und Altäre umstürzte; ja Manche warfen damals sogar die Bilder ihrer Familien = Laren aus dem Hause 6).
- 113. Eine gewisse Auswahl und Rangordnung der Götter mußte in den Gebeten natürlich beobachtet werden. Janus, als der Gott alles guten Anfangs, wurde häusig zuerst genannt; bei Gebeten allgemeinerer Bedeutung, besonders solchen, welche von Staatswegen verrichtet wurden, nahm Jupiter Capitolinus gewöhnlich die ihm gebührende erste Stelle ein. Wenn mehrere Götter angerusen wurden, pflegte Vesta den Besichluß zu machen. Nach welcher Regel in Rom bei besonderen Veranslassungen bald nur einzelnen Göttern, bald wieder mehreren zusammen

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. Rom. 10. — 2) Suet. Vitell. 2. Plut. Num. 14. Plin. H. N. 28, 2. — 3) Macrob. Sat. 3, 2. — 4) Sen. ep. 41. — 5) Liv. 3, 7; 26, 9. Lucan. 2, 30. — 6) Suet. Calig. 5.

Supplicationen dargebracht wurden, ist nicht klar. Zuweilen wurden auch allgemeine Betseste für alle Götter zugleich vorgeschrieben. Da man oft nicht wußte, ob es ein Gott oder eine Göttin sei, an die gerade das Gebet und das Opfer zu richten war, und wie die Gottheit heiße, so drückte man sich vorsichtig ans, man sagte: "Sei es ein Gott oder eine Göttin." Zuweilen unterließ man auch, den Namen der Gottheit zu nennen, um nicht eine Berwechslung zu begehen. In der Menge und steten Wiederholung der Formeln, der Ausfüllung des ganzen Lebens mit Götteranrufungen, Sühnungen, Reinigungen konnten die Römer in der That von keinem andern Volke übertroffen werden; selbst wenn es sich um die Verrichtung des kleinsten Geschäftes handelte, mußte oft einer ganzen Reihe von Göttern Gebet und Dienst gezollt werden, und war es bedenklich, auch nur Einen der Berechtigten dabei zu übergehen.

Daß eine bestimmte Gebetsformel dreimal, in einigen Fällen fogar neunmal, wiederholt ward, war für den Erfolg unerläßlich 1); selbst Casar pflegte, so oft er in den Wagen stieg, eine Formel zur Abwendung von Gefahren dreimal herzusagen, mas zu Plinius' Zeit weit verbreitete Sitte geworden war. Von Marcus Aurelius wird bemerkt, daß er als Borstand und Magister der Salier bei seinen Inaugurationen und Exaugurationen keines Borbeters bedurft habe, da er die Formeln auswendig gewußt 2). Auch Raiser Claudius betete selber dem Bolke vor. Dag in allen diesen Formeln irgend etwas Andres begehrt worden sei, als Wohlstand und Gesundheit für den Einzelnen, Sieg und Macht für den Staat; daß auch um fittliche Guter gebetet worden fei, findet fich nicht, und ift bei dem Charafter des Römischen Religionswesens nicht zu Viele Gebete und Hymnen beschäftigten sich blos mit dem Lob der Götter, mit Begrüßung derfelben, denn Manche pflegten ichon frühe in der ersten Tagesstunde einzelnen Göttern Morgenbesuche zu machen; Arnobius spricht von Ermunterungen, die wie zum Aufweden ber schlafenden Gotter bes Morgens mit Begleitung von Pfeifen gesungen würden, und von einer Abendbegrüßung, bei der man fich von der Gottheit mit dem Wunsche guter Nachtruhe verabschiedete 3). Auch bei Tische wurde zu den Gottern gebetet, und mahrend nach Beendigung des erften Tisches ein zweiter, mit Speisen belasteter vorgesetzt wurde, trug man das, mas von der Mahlzeit libirt und den Göttern geweiht war, zum Rocus, und marf es unter dem feierlichen Schweigen der Gafte in's Zeuer, worauf der Diener ausrief: Die Götter seien gnädig! 4)

<sup>1)</sup> Marini, Atti dei Fr. Arv. p. 604. — 2) Capitolin. M. Aur. c. 4. — 3) Arnob. 7, 32. — 4) Die Stellen bei Marini, Att. dei Fr. Arv. p. 536.

- 115. Wenn die Romer fich selbst für das frommste aller Bolter erklärten, so dachten sie dabei auch an die große Menge ihrer Gelübde, an ihre Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit in deren Erfüllung; denn für das Wohl des Staates überhaupt oder für die Gewährung einer be= sonderen Gunft, eines Sieges oder der Einnahme einer Stadt der Gott= heit einen Tempel oder Altar oder öffentliche Spiele zu geloben, das gehörte zu den häufigsten Mitteln, die Römische Staatsmanner und Feld= herren anwandten, lettere namentlich, indem sie durch das unmittel= bar vor dem Beginne des Rampfes laut verkundete Gelübde zugleich den Muth ihrer Truppen und ihre Siegeshoffnung zu erhöhen gedachten. Bu Sause waren es herrschende Krankheiten, welche vor Allem zu Gelübden drängten, und in der Ungewißheit, welcher Gott eigentlich das Unbeil verhängt habe, oder welcher es wegzunehmen der geeignetste fei, that man das Gelübde mehreren Göttern zugleich. Darüber wurden eigene Senatsbeschlüsse gefaßt, und die Gelübde dann mit besonderer Zeierlichkeit nach einer eigenen von einem Priefter, oft felbst dem Groß= Pontifex, vorgesagten Formel abgelegt. Das Versprechen ward auf eine Tafel geschrieben und an den Wänden oder Säulen des Tempels aufgehängt.
- 116. Die meisten Tempel und sehr viele Altäre wurden in Folge von Gelübden in Rom errichtet; öfter waren es auch große Opfer, Anstheil an der Siegesbeute, oder die besten erbeuteten Waffen, goldene Kränze, Festspiele, Libationen, die gelobt wurden; dazu kamen mitunter Lectisternien oder (bei anhaltender Dürre) Nudipedalien, d. h. Wallsfahrten der Römischen Matronen mit bloßen Füßen und aufgelösten Haaren 1).
- 117. Gegen Ende der Republik begann die Sitte, für das Wohl der herrschenden Männer öffentliche Gelübde zu thun; es geschah zuerst für den kranken Pompejus, dann für Casar, und zwar für diesen alljährslich; von da an mußte dasselbe natürlich für alle Kaiser jährlich wieders holt werden; dazu kamen noch Gelübde für glückliche Heimkehr des Kaissers von einer Reise oder aus einem Feldzuge, für glückliche Entbindung der Raiserin und Nehnliches. Jahllos waren die Gelübde, durch welche einzelne Personen in Krankheiten, beim Antritt einer Reise, bei Unternehmungen, im Sturme und in andern Gesahren einen Gott sich zu gewinnen suchten. Das Versprochene bestand stets in Opfern und Weihsgeschenken. Um Geburtstage psiegte man dem Genius und der Juno Lucina besondre Gelübde darzubringen. Das eigenthümlichste Gelübde

<sup>1)</sup> Tert. de jejun. 16. Apol. 40. Petron. Sat. 44.

war das eines "heiligen Frühlings", wonach alles Vieh, welches vom ersten März bis zum letten April geboren werden würde, dem Inpiter geweiht wurde. Dieses Ver sacrum ward im zweiten Punischen Kriege nach der Riederlage und dem Tode des Flaminius versprochen, und später auch geleistet. Bei den Italischen Völkern, den Samnitern, Sabinern und andern hatte jedoch ein Ver sacrum einen weiteren Umsang, es begriff die ganze Generation eines Frühlings; Menschen und Thiere wurden gespfert; die Knaben und Rädchen aber ließ man am Leben, und sandte sie erwachsen als Colonie aus, indem man sie verhüllt über die Gränze brachte 1).

- 118. Die Opfergebräuche der Römer kamen größtentheils mit denen der Griechen überein, hatten aber auch manches Eigenthümliche. Im Ganzen wurde bei den Römern sehr viel geopsert, wohl mehr als bei den Griechen, etwa mit Ausnahme von Athen. Dank für gewährte Wohlthaten, Erfüllung gethaner Gelübde, Versöhnung der Götter das waren die Zwede und Anlässe der außerordentlichen Opfer, welche neben den stehenden und regelmäßig wiederkehrenden verrichtet wurden, und namentlich waren die Sühnopser bei den Römern viel häusiger als bei den Griechen. Noch kamen die consultatorischen Opfer hinzu, bei denen der Hauptzwed die Besichtigung der Eingeweide zur Erforschung des göttlichen Willens oder Rathes war; bei diesen war also die hie gabe des Thierlebens an die Gottheit die Rebensache, bei den übrigen, die darum "animalische" hießen, die Hauptsache 2).
- 119. Im Zwölftafelgesetz hieß es: diejenigen Opferthiere, welche jeder Gottheit anständig und genehm seien, sollten beigeschafft werden; das Thier stand also in irgend einer besonderen Beziehung zur Eigensthümlichseit der Gottheit. Dem Jupiter Capitolinus wurden weiße Rinz der mit vergoldeten Hörnern, aber kein Stier und kein Widder, geopfert 3), ein Stier sollte nur dem Apollo, Neptun und Mars geopfert werden 4), Esel, Hahn und Pferde wurden dem Mars, eine weiße Ruh (wegen der mondgestalteten Hörner) der Juno Kalendaris, ein unberührtes Kalb der jungfräulichen Minerva, ein trächtiges Schwein der großen Mutter, Taube und Sperling als üppige Thiere nebst den Lenden von mancherlei andern Thieren der Benus geopfert. Das Schwein wurde fast allen agrarischen Göttern geopfert, dem Mars, der Ceres, der Tellus, wurde aber auch bei Bersluchungen und bei Errichtung von Bündnissen zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Paul. Diac. p. 379. Fest. v. Mamertini. Liv. 22, 10. Justin. 24, 4. Plin. H. N. 3, 18. — <sup>2</sup>) Macrob. Sat. 3, 5. — <sup>3</sup>) Serv. Aen. 9, 628. — <sup>4</sup>) Macr. Sat. 3, 10.

Opfer genommen. Weiblichen Gottheiten wurden gewöhnlich auch weibliche Thiere geschlachtet. Säugende Hunde wurden als Sühnopfer dem Robigus, den Laren und der Proserpina geopfert. Den unterirdischen Göttern tödtete man schwarze Thiere mit abwärts gebogenem Halse und goß das Blut in die dazu gegrabene Grube. Schafe und Schweine waren die Thiere, die am häusigsten geopfert wurden.

120. Der Aufwand, den der Stuat für die von ihm angeordneten Opfer machte, murde zwar aus Strafgelbern oder den eingezogenen Gutern Berurtheilter bestritten 1), da aber diese Quelle nicht ausreichte, fo wurde derselbe allmälig für den Staatshaushalt so bedenklich, daß Raiser Rerva viele Opfer deshalb aufhob 2). Zwar fagt Gervius 3): "Man muß wissen, daß bei den Opfern der Schein für die Wirklichkeit angenommen wird; wenn daher schwer aufzutreibende Thiere zum Opfer gefordert werden, so formt man dieselben von Brod oder Bachs, und bringt die Bilder dar" — dieß geschah aber doch bei Staatsopfern nur in ungewöhnlichen Fällen, wenn etwa aus den Sibpllinischen Buchern die Nothwendigkeit eines Opfers solcher seltneren Thiere erschlossen wurde. Die Menge der zu einem einzigen Opfer verwendeten Thiere war oft sehr groß: so wurden nach der Niederlage am Trasimenischen See dem Jupiter dreihundert Stiere, vielen andern Obergottern weiße Rinder, den übrigen Opferthiere von geringerem Werthe geschlachtet. Befatomben scheinen nicht häufig vorgekommen zu sein, doch gelobte Marius eine im Cimbrischen Kriege. Auch Aemilius Paulus gelobte und opferte hundert Ochsen im Macedonischen Kriege. Die Römer pflegten bei dieser Opfergattung hundert Altare von Rafen nahe bei einander zu errichten, und an diesen dann hundert Schafe, hundert Schweine u. f. f. zu opfern. War es ein kaiserliches Opfer, so nahm man selbst Löwen, Abler und ähnliche Thiere dazn 4). Man berechnete, daß nach dem Tode des Ti= berius und bei der Thronbesteigung des Caligula über 160,000 Opfer= thiere (hauptsächlich wohl Ochsen und Kälber) zum Beweise der allgemeinen Freude im Römischen Reiche getödtet worden seien 5). Augustus und Marcus Aurelius branchten eine solche Menge von Thieren zu ihren Opfern, daß man von ihnen fagte: alle Ochsen und Ralber wunschten, sie möchten doch von ihren Reisen oder Feldzügen nicht zurücklehren, da fie sonst verloren seien 6).

121. Auch im Privat = und Familienleben wurden bedeutende Er=

<sup>1)</sup> Fest. v. Sacramentum et Supplicia. — 2) Dio Cass. 68, p. 770. — 3) Aen. 2, 116. — 4) Capitol. in Max. et Balb. c. 11. — 5) Suet. Calig. 14. — 6) Sen. de benef. 3, 27. Amm. Marc. 22, 14; 25, 4.

eignisse mit Opfern geseiert; vor allen die Ehe. Durch ein solches Hochzeitsopser trat die Braut zugleich in die Gemeinschaft der Sacra ihres Gatten ein. In früherer Zeit wurde keine Ehe ohne Opser, als wesentlichen Bestandtheil der religiösen Weihe, geschlossen '). Später als die bloße Einwilligung die Ehe schon rechtsgültig machte, wurde das Opser nicht mehr nothig erachtet, kam aber noch immer häusig vor. In jener älteren Zeit psiegte der Bräutigam, unter Beihülse der Braut, selbst das Opser (ein Schwein) darzubringen; später wurden Sachverständige, Popen oder Victimarier (Opserschlächter), dazu genommen.

122. Gühnopfer mußten von Römern, welche es mit ihrer Religion irgend genau nahmen, in großer Anzahl verrichtet werden, denn die Fehltritte, Verfäumnisse, schlimmen Vorbedeutungen, welche durch ein Opfer gefühnt oder abgewendet werden mußten, waren von der mannig fachsten Art und in unzähligen Fällen gar nicht zu vermeiden. ein Opfer durch einen ploglichen Rrantheitsfall unterbrochen worden, so erheischte das ein neues zur Gühne; hatte Jemand an Festiages Thiere gewaschen oder Felder bewässert, oder hatten die Bestalinnen if beiliges Baffergefäß auf den Boden gestellt, so waren dieß Bergeben, die mit einem Opfer gesühnt werden mußten. Ein häufig und fast bei allen Lustrationen angewandtes Opfer dieser Gattung waren die Suove taurilien 2), bei denen die zu schlachtenden Thiere, Schwein, Schaf und Stier, um den zu reinigenden Gegenstand, namentlich um das ganze Volk dreimal herumgeführt, und dann dem Mars geopfert wurden An dem Bustande der Eingeweide erfannte man, ob die Gottheit auch wirklich versöhnt und befriedigt sei; fanden sich an diesen ungunstige Zeichen, so mußte das Opfer wiederholt werden, so lange und fo oft, bis endlich der Zustand der Exta ankündigte, daß die Gottheit zufrieden Cato gibt felbst die Formel an, die man bei den Suove taurilien im Wiederholungsfalle gebrauchen sollte 3): "Bater Mars, bet dir an dem vorigen Opfer etwas mißfallen, so fühne ich dich jest burd dieses neue Opfer." Noch in den letten Zeiten des untergehenden bei denthums schreibt Symmachus: es ängstige ihn sehr, daß durch so vielfältige Opfer das Prodigium zu Spoletum noch immer nicht habe ge fühnt werden können, kaum durch die achte Schlachtung sei Jupiter end lich zufrieden gestellt 4). Cafar konnte am Tage seiner Ermordung es mit hundert nach einander geschlachteten Thieren nicht bis zum "Litamen", d. h. zur wirklichen Gühnung und deren Zeugniß in dem gunftiger

<sup>1)</sup> Serv. Aen. 3, 136. — 2) Dionys. 2, 22. — 3) Cato, de R. R. c. 141. — 4) Symmach. epist. 1, 49. Plaut. Poen. act. 2, sc. 5.

Zustande der Eingeweide des Opferthieres, bringen 1), Paulus Aemilius erreichte dieses Ziel mit dem zwanzigsten.

Die Auswahl der Opferthiere aus der Heerde erforderte große **123**. Sorgfalt, denn gar Manches, selbst die Länge des Schweifes tam dabei in Betracht. Ein Kalb eignete fich nur dann zum Opfer, wenn fein Schweif bis zum Kniegelenke reichte. Bei dem Schafe mußte darauf gesehen werden, daß der Schweif nicht gespitzt, die Zunge nicht gespalten, das Ohr nicht schwarz sei 2); der Ochse sollte, um zum Opfer zu taugen, weiß sein, hatte er Flecken, so wurden fie mit Kreide weiß gerieben 3); Dann gab es bei der Opferhandlung felbft eine Menge ichlimmer Zeichen, Die es zweifelhaft machten, ob die Gottheit das Opfer auch wirklich an= genommen habe: wie wenn das Thier beim Altare angekommen ober auch nach empfangener Todeswunde brüllte, oder nicht ruhig beim Altare blieb, oder entfloh 4), denn am Altare wurden ihm alle Bande abge= nommen; etwas Geknüpftes an dem Thiere ware da von schlimmer Bedeutung gewesen 5); ein Pope hielt das Thier daher an dem einen Horn. So war es auch ein ungunstiges Omen, wenn das Thier Umstehende mit seinem Blute bespritte 6), oder wenn es nicht reichlich blutete, oder nicht in der rechten Stellung zu Boden siel 7), oder wenn der auf die Rohlenpfanne geworfene Theil nicht recht brennen wollte 8), oder endlich wenn die Flamme auf dem Altare nicht gerade und rein zum himmel aufstieg.

124. Der Opfernde mußte, nachdem er sich in Quellwasser gesbadet, in frischen weißen Gewändern zur heiligen Handlung erscheinen und sich noch vorher die Hände waschen. Bei manchen Opfern wurde auch Enthaltung vom ehelichen Umgange in der vorausgegangenen Nacht, zuweilen mehrere Tage lang, gefordert; nicht frast irgend einer sittlichen an diese Enthaltung geknüpften Idee, sondern weil dieß eben so wie die frisch gewaschenen Rleider, das Händewaschen u. s. w. zu jener physischen Reinheit, mit der man sich der Gottheit darstellen und in die Opserzgemeinschaft mit ihr treten sollte, gerechnet wurde. Daher das Wort des Dichters: "Reines gefällt den Himmlischen," und Cicero's Vorschrist: "Vor die Götter soll man gereinigt treten" 9).

<sup>1)</sup> Flor. 4, 2. — 2) Plin. H. N. 8, 70. — 3) Juven. 10, 66. — 4) Sil. Ital. 5, 65. Lucan. 1, 611. Flor. 4, 1. Suet. Tit. 10. Lucan. 7, 165. — 5) Serv. Aen. 2, 133. — 6) Liv. 21, 63. — 7) Fest. v. piacularia. Senec. Oedip. 2, 2, 51. — 8) Virg. Georg. 3, 486. — 9 So übersett Jumpt richtig das Ad Divos adeunto caste, de Legg. 2, 8. Nicht wie Lasaus (Studien S. 153) übersett: "Den Göttern soll man mit keus

Gewöhnlich verhüllte man sich bei der Opferhandlung, außer bei den Opfern für Saturn und Herkules. Das Thier ward zuerst geprüft durch eine Libation von Wein oder Baffer auf den Ropf; bewegte es sich oder erzitterte es dabei, so galt es für geeignet 1). Auf jedes Opfer= thier wurde ferner Far, d. h. mit Salz gemischtes Mehl, gestreut (Im= molation); dasselbe geschah bei den Opfermessern und dem Altare. Sierauf warf der Priester die abgeschnittenen Stirnhaare des Thiers als ein Symbol der Weihung des Ganzen in's Feuer zugleich mit Weihrauch und etwas Wein; aus dem Rauch und Knistern schloß man auf den Erfolg des Opfers bei der Gottheit, darauf schlachtete der Bicti= marier auf des Priesters Geheiß das Thier mit dem Beile oder dem Meffer; galt es einer überirdischen Gottheit, so wurde das Meffer von unten nach oben in die Rehle gestoßen, bei einer infernalen Gottheit ge= schah es in umgekehrter Richtung. Das Blut wurde auf und um den Altar ausgegossen, das Thier aber auf dem Opfertische mit Wein und Weihrauch begossen und dann zerlegt 2). Die Eingeweide durften nicht berührt, sondern mußten mit Messern herausgenommen werden. Satte der Harusper fie gunftig befunden, so begann der zweite Hauptakt des Opfers mit einer Libation, wobei der Sacrificulus einen Becher mit Bein an die Theilnehmenden herumreichte. Darauf besprengte der Priester die Eingeweide mit Bein, Mehl und Weihrauch, ließ sie auf den Altar legen und verbrennen. Holokauste scheinen bei den Romern sehr felten gewesen zu sein, außer, wenn das Opfer einem infernalen Gotte galt. Das Fleisch des Thieres ließ man früher zu den Quaftoren des öffentlichen Schapes bringen, die es für Rechnung der Staatstaffe verkauften 3);

schem Herzen nahen", dazu sogar noch den Beisat machend: das habe im Alterthume als allgemeine Borschrift gegolten, während doch alle von ihm noch angeführten Römischen Zengnisse blos von der physischen Reinheit des Körpers, von den Baschungen der Hände u. s. w. reden, und dieß mit dem Borte castus bezeichnen; die moderne Idee der Kenschheit lag ihnen dabei ferne. Keuschheit des Herzens konnte mit dem, was hier gerade verpönt war, sehr wohl bestehen, während andrerseits, wie die Neußerungen der Dichter zeigen, diejenigen, welche zur Befriedigung unkeuscher Leidenschaften Opfer darbrachten und die Götter anriesen, sich der gesorderten Entshaltung Einer oder einiger Nächte pünktlich zu unterziehen pslegten. Was Cicero's Ausspruch betrifft, so haben bereits Bico und Baule gesehen, daß hier nicht an Keuschheit zu denken sei; der erstere (Scienza nuova, 11, 14, Opere, V, 278) gibt es: che si andasse a sagristeare, satte le sagre lavande prima. Baule's Worte stehen in s. Oeuvres, III, 256.

<sup>1)</sup> Serv. Acn. 6, 244. — 2) Ovid. Fast. 4, 934 sq. Hor. Od. 1, 19, 14. — 3) Val. Max. 2, 2, 8.

es tam vor, daß aus der Masse des angehäuften, rasch in Verwesung übergehenden Opfersteisches ansteckende Krankheiten entstanden, zu deren Abwendung einmal eigene "Stierspiele" eingeführt wurden '). Später theilten die Priester, Popen und Victimarier die Ueberreste der Opfer, Fleisch und Kuchen, unter sich, waren es Privatpersonen, die opferten, so trugen diese die Reste, das Polluctum, nach Hause, und veranstalteten davon eine Mahlzeit '). Aermere halsen sich, indem sie die Kosten eines Thieropsers durch Beiträge Mehrerer aufbrachten, oder die von den Opserbäckern 3) gebackenen Thierbilder statt wirklicher opserten, oder endslich begnügten sie sich, blos Milch, Mehl und Salz darzubringen.

Aus dem Far, ohne welches icon nach einer Verordnung Ruma's fein Opfer dargebracht werden follte, wurden auch Opferkuchen gebaden, welche in den verschiedensten Formen und unter mancherlei Ramen vorkamen. Manchen Göttern, Tellus, Ceres, Janus, Priapus, Terminus, murden vorzugsweise solche Liba geopfert 4), d. h. in's Zeuer geworfen und verbrannt. "Die Ruchen find fertig, — das Opfer ift bereit, kommt und opfert," fagt der Freigelaffene bei Barro 5). Uebri= gens hatten die Priester eine eigne religiose Rochkunft und Schlächterwiffenschaft mit einer Menge besondrer, sonft im Leben nicht vorkommen-Der Benennungen ausgebildet; die verschiedenartigsten Speisen, namentlich Würfte, Ruchen oder Fladen, murden aus mancherlei Ingredienzen und aus den Theilen der Opferthiere bereitet, und dann wieder den Göttern dargebracht oder auf dem Altar verbrannt. Man scheine, sagt ein Späterer, seltsame Vorstellungen von der Naschhaftigkeit der Götter zu haben, daß man zahllose Speisen für fie aussinne, ihnen bald Gebratenes, bald noch Bluttriefendes, bald Halbgekochtes und fast Robes porfete, und meine, die Gunft der Gotter muffe durch die Hoden und Gurgeln der Thiere, durch bereitete Mastdarme und Schwanzstucke ertauft werden 6).

127. Die Mahlzeiten, die man in Rom den Göttern bereitete, und zu denen man sie förmlich einlud, sind gleichfalls zu den Opfern im weiteren Sinne zu rechnen. So wurde jährlich, bei den Römischen und plebezischen Spielen, auf dem Capitol ein Epulum Jovis veranstaltet, an welchem auch Juno und Minerva Theil nahmen 7), der höchste Gott lag dabei auf einem Polster, die beiden Göttinnen aber wurden

<sup>1)</sup> Fest. s. v. Taurii. — 2) Plaut. Rud. 5, 3, 63. Mil. glor. 3, 1, 117. — 3) Fictores, a fingendis libis, Varr. 7, 44. — 4) Virg. Eclog. 7, 33. Dionys. 2, 74. Ovid. Fast. 4, 743. — 5) Varro de R. R. 2, 8. — 6) Arnob. 7, 24. 25. — 7) Val. Max. 2, 1, 1, 2. Arnob. 7, 32. Liv. 5, 52; 31, 4; 33, 42.

und nicht Kriegsdienste thun. Seitdem die Plebejer die Theilnahme an dieser priesterlichen Würde erlangt hatten, waren ihrer zehn, fünf Pa= . tricier und fünf Plebejer, und zu Gulla's Zeit fünfzehn. Die Haru= spices, denen die Besichtigung der Thiereingeweide und die Deutung der Prodigien oblag, wurden in Rom erst nach Bertreibung der Konige eingesett, waren, wie ihre Runft, ausländisch, fie kamen nämlich immer aus Etrurien und genoßen daher keiner perfonlichen Achtung, bildeten auch kein Collegium, murden aber auf Senatsbeschluß baufig befragt. Die Fecialen endlich waren ein halb priesterliches, halb politisches Collegium, das aus Patriciern bestand und mit dem Staate selbst be= Ihre Funktionen bezogen sich auf die auswärtigen Verhältnisse Roms: Berhandlungen mit andern Bolfern, Gesandtschaften, Friedensichluffe, Kriegserklarungen, Gorge für Erfüllung geschlossener Bertrage. Bei solchen Vorgängen waren mancherlei Ceremonien religiöser Art zu beobachten, deren genaue Vollziehung entweder von ihnen selbst geschah, oder doch von ihnen überwacht wurde. In früherer Zeit war es ihre Aufgabe gewesen, über die Rechtmäßigkeit der Rriege ein Urtheil zu fällen, seitdem aber dieses Recht an Senat und Volk übergegangen war, hatten sie nur noch über Formalitäten zu entscheiden 1).

- 4. Die Römischen Cultus = Formen: Gebete, Gelübbe, Opfer, Ritus und Feste.
- 111. Der magische, ganz formale Charafter der Römischen Religion, bei der es sich nicht um Belehrung, Erhebung und Reinigung der Mensichen, sondern um die wirksamsten Mittel handelte, die Götter zu den eignen Zwecken sich dienstbar zu machen, zeigt sich vorzüglich in der Beshandlung des Gebetes und in dem Inhalt der Römischen Gebetsormeln. Alles kam auf die Worte an, mit denen gebetet wurde; ein Verstoßkonnte hier das ganze Gebet wirkungslos machen, wurde aber die Formel genau, ohne daß der Gersagende sich versprochen, etwas ausgelassen oder zugesetzt hatte, recitirt, und hielt man dabei Störungen oder Dinge übler Bedeutung ferne, dann war der Ersolg, unabhängig von der Besinnung des Betenden, gesichert. Daher ließen sich, wie Plinius berichtet 2), die höchsten Staatsbeamten bei religiösen Alten aus einem Ritual die Formel vorlesen, ein Priester mußte dabei ausmerksam allen Worten, wie sie ausgesprochen wurden, solgen, ein andrer den Umstehenden Schweigen gesbieten, und überdieß ließ man noch die Flöte dabei blasen, damit kein

<sup>1)</sup> Liv. 31, 8; 36, 3. — 2) H. N. 28, 2. Cf. Cic. de Div. 1, 29.

andres Wort gehört wurde. Denn die Erfahrung, meint er, habe bewiesen, daß, so oft irgend ein Klang oder Bort übler Bedeutung das bei vernommen, oder in dem Gebete etwas versehen worden sei, in den Eingeweiden der Opferthiere ein Verderben bringender Mangel oder eine Monstrosität sich gezeigt habe.

- Beim Gebete pflegte der Romer fich das Haupt oder eigentlich die Ohren zu verhüllen, um tein Wort und keinen Laut übler Vorbedeutung dabei zu vernehmen 1). Es gehörte zu der den Göttern dabei zu leistenden Adoration, daß man sich, die rechte Hand fussend, gegen die rechte Seite hin ringsherum drehte und dann auf den Boden fich niedersette 2). Man rechnete dieß zu den Einrichtungen Numa's; das fich im Rreise Herumdreben follte, murde darüber geklügelt, eine Rachahmung der Rreisbewegung der Welt fein, und das Niedersigen und Ruben ein Zeichen des Bertrauens, daß das Gebet erhört fei. Befand man fich in der Nahe eines Altars der Gottheit, an die das Gebet gerichtet wurde, so mußte der Altar berührt werden, nur so ließ die Gott= heit sich erweichen 3). Auch die Füße der Götterbilder dabei zu berühren oder zu umfassen, murde für besonders wirksam gehalten. Bei Tem= peln, deren Götterbilder verschlossen waren, wandte man fich bittend an den Thurhuter, um zu dem Bilde zugelaffen dort beten zu konnen 1). In Momenten schwerer Anglucksfälle oder drohender Gefahren pflegten die Römischen Frauen in den Tempeln sich auf den Boden zu werfen, und mit ihren Haaren die Steinplatten rein zu reiben 5). Waren jedoch Gebete und sonstige Mittel, die Gotter zu gewinnen, fruchtlos geblieben, dann geschah es wohl auch, wie bei dem trot aller Gebete und Opfer erfolgten Tode des Germanicus, daß man die Tempel mit Steinen warf und Altäre umstürzte; ja Manche warfen damals sogar die Bilder ihrer Familien = Laren aus dem Sanfe 6).
- 113. Eine gewisse Auswahl und Rangordnung der Götter mußte in den Gebeten natürlich beobachtet werden. Janus, als der Gott alles guten Anfangs, wurde häusig zuerst genannt; bei Gebeten allgemeinerer Bedeutung, besonders solchen, welche von Staatswegen verrichtet wurzden, nahm Jupiter Capitolinus gewöhnlich die ihm gebührende erste Stelle ein. Wenn mehrere Götter angerusen wurden, psiegte Vesta den Besichluß zu machen. Nach welcher Regel in Rom bei besonderen Veranslassungen bald nur einzelnen Göttern, bald wieder mehreren zusammen

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. Rom. 10. — 2) Suet. Vitell. 2. Plut. Num. 14. Plin. H. N. 28, 2. — 3) Macrob. Sat. 3, 2. — 4) Sen. ep. 41. — 5) Liv. 3, 7; 26, 9. Lucan. 2, 30. — 6) Suet. Calig. 5.

Röpfe, wie bei bem Opfer des Oftoberroffes geschah, an der Regia ausgestellt 1). Mit der Borstellung der den Todten als Suhnopfer darzubringenden Menschenleben waren die Römer ohnehin vertraut; damit hatten die Gladiatorenspiele bei ihnen begonnen 2); im Sklavenkriege hatte Spartacus schwere Rache genommen, als er seinem gefallenen Ditanführer Crigus ein Todtenopfer von 300 Römischen Gefangenen, die er um den Scheiterhaufen tampfen ließ, widmete 3). Mit dem Sklaven-Feldherrn wetteiferte spater der Triumvir Octavian, der nach der Uebergabe von Perusia 300 Gefangene am Altar des Divne Julius als Guhn= opfer schlachten ließ 1). Man hat die Thatsache bezweifelt: Beit und Sitte hatten dies nicht gestattet 5), aber sie ist allzu gut bezeugt; das vorhin erwähnte Beispiel eines von den vornehmsten Priestern mitten in Rom an Römischen Kriegern vollbrachten Opfermordes zeigt, wie wenig die Sitte eine Schranke mar; die Zeit aber mar die der Proscriptionen und der wechselseitigen Megeleien, in denen Burgerblut wie Baffer vergoffen ward. Auch Sextus Pompejus ließ in jener Zeit, als ein Sturm die Flotte seines Gegners zertrummert hatte, nebst Pferden lebende Menschen als ein Neptuns = Opfer in's Meer werfen 6). Wenn Caligula un= schuldige Menschen wie Opfer schmuden und dann als Gubnopfer für sein Leben von Felsen herunterstürzen ließ?), so war das die That eines bluttrunkenen Tyrannen, sie zeigt aber, welche Borstellungen verbreitet waren. Dag ohngeachtet der neuen Berbote, welche Hadrian erließ, man dennoch von Zeit zu Zeit bei drohenden Gefahren für den Staat zu diesem Mittel, die erzurnten Götter zu befanftigen, seine Buflucht nahm, zeigte fich noch im J. 270 n. Chr., als bei dem Einfalle der Marcomannen Raiser Aurelian dem Senate anbot, er wolle ihm zu den etwa vorzunehmenden Sühnopfern "Gefangene aus allen Nationen" liefern B).

131. Man hatte aber auch ein stehendes Opfer der Art. Jährlich wurde das Bild des Jupiter Latiaris mit Menschenblut begossen; man benützte dazu die Gladiatorenkämpfe bei den öffentlichen Spielen; ein Priester sing das Blut des eben Getroffenen in einer Schale auf und schüttete es noch warm dem Götterbilde in's Gesicht. Dieß geschah noch im 2ten und 3ten Jahrh. n. Chr. regelmäßig; neben vielen Andern bezrichtet es Tatian als Augenzeuge 9).

<sup>1)</sup> Dio Cass. 43, 24. — 2) Val. Max. 2, 4, 7. — 3) App. B. Civ. 1, 424. Flor. 3, 20. Oros. 5, 24. — 4) Dio Cass. 48, 14. Suet. Octav. 15. Senec. de Clem. 1, 11. Zonar. 10, 21. — 5) Drumann, Gesch. Roms, I, 412. — 5) Dio Cass. 48, 48. — 7) Suet. Calig. 27. — 5) Vopisc. Aurel. — 5) Auctor libri de spectac. post Cypriani opp. p. 3. Minuc. Octav.

132. Je äußerlicher und mechanischer das Berhältniß war, in welchem der Römer zu seinen Göttern stand, desto mehr erschienen sie ihm als Besen, die, mit der Ratur auf's Engste zusammenhangend, mittels ber Ratur und natürlicher, unfreiwilliger Dinge auch unaufhörlich verlett wurden. Es gab eine Menge rein phyfischer Alte und Bufälligkeiten, durch welche eine Gottheit beleidigt wurde; ihre Rache mußte durch ein Sühnopfer abgewendet werden. Auf die Gesinnung, die Absicht tam es hiebei durchaus nicht an; es handelte sich nicht blos darum, unbedachter Beise begangene Versehen abzubüßen; man konnte vielmehr mit vollem Borbedacht etwas vornehmen, worin eine Berletzung der Gottheit lag, wenn man nur die Sühnung, das Piaculum, unmittelbar darauf folgen oder felbst vorhergeben ließ 1). So mußten z. B. beilige, einer Gottheit geweihte Saine in gutem Stand gehalten, fie mußten von Zeit zu Beit gelichtet, faule Aeste von den Baumen abgehauen werden; da nun aber die Berührung des Eisens die Baume beflecte und verunreinigte, so mußte, so oft etwas der Art in dem Haine vorgenommen wurde, ein Piaculum durch Opferung eines Schweins verrichtet werden. mußte geschehen, wenn im Saine oder in dem an denselben anftogenden Felde gegraben ward. Ja das bloge hindurchtragen eines eifernen Bertzeugs durch den Sain erforderte ein Gühnopfer. So hatten die Arval= Bruder in dem Saine ihrer Gottin, der Dia, einen Tempel und in diesem Marmortafeln, auf welchen ihre religiösen Afte jedesmal verzeichnet wurden; so oft nun der Griffel zum Eingraben auf den Tafeln hineingetragen und so oft er wieder herausgetragen murde, mar jedesmal ein Sühnopfer erforderlich 2). Wurde ein Feigenbaum in dem Haine ausgeriffen, oder der Tempel der Dia ausgebeffert, oder der Sain von den vom Blige getroffenen Baumen gereinigt, dann war das größere Guhn= opfer der Suovetaurilien nothig. Desgleichen mußte jeder kleine, auch völlig unfreiwillige Verstoß gegen eine rituelle Vorschrift oder Gewohn= heit mit einem eignen Sühnopfer gebüßt werden.

133. Große Sühn = und Reinigungsopfer, Lustrationen, wurden bei gewissen Gelegenheiten von Staatswegen verrichtet; ein solches wurde auf dem Mars = Felde nach der Beendigung des Census, d. h. der Jähzlung und Vermögensabschätzung der Bürger, für das gesammte, dabei anwesende Volk gehalten; es bestand in der Schlachtung eines Schweins,

<sup>21. 30.</sup> Tertull. adv. Gnost. 7. Apol. 11. De spect. 6. Just. Mart. Apol. 2, 12. Lact. 1, 21. Tatian c. 46. Athan. adv. Gr. c. 25. Firmic. Mat. 26. — ') Bgl. Cato. de R. R. c. 140. — ') Marini, Atti dei frat. Arv. p. 218. 309. 339. 363. Cato l. c.

eines Schafbocks und eines Stiers, die dreimal um das ganze Bolk herumgeführt wurden. In ähnlicher Weise wurde das Heer vor dem Auszuge, dann vor und nach einer Schlacht lustrirt. Die Lustration der Flotte wurde in der Art vollzogen, daß am äußersten, von den Wellen bespülten Rande des Users ein Altar errichtet ward; während nun die vollständig bemannten Schiffe vor dem Altar vor Anker lagen, traten die Priester die in's Wasser hinein und schlachteten die Opferthiere, mit denen sie dann dreimal in kleinen Schiffen um die ganze Flotte herumssuhren; darauf wurden die Opferthiere getheilt, die eine Hälfte verbraunt, die andre in die See geworfen 1).

Alle Thieropfer wurden natürlich unter freiem himmel und nicht im Tempel verrichtet; der Opferaltar stand vor dem Haupteingang und war gewöhnlich mit einer dreifachen Wollenbinde, mit Verbenen= Buirlanden und mit Blumen geschmudt 2). Diese Altare maren an Sobe sehr ungleich, doch sollten die dem Jupiter und den himmlischen Göttern errichteten sehr hoch, die für Besta und Tellus aber niedrig sein 3). Auf den innerhalb der Tempel befindlichen Altären wurde Beihrauch vor den Götterbildern verbrannt, ein Gebrauch, der nach Arnobius' Bemerkung erst in späterer Zeit auftam und weder bei den alten Latinern, noch bei den Etrustern sich fand 1). Von den eigentlichen Opferaltaren sagten nachher die Christen, sie seien doch eigentlich nur Brandstätten der Thiere, und es sei doch nicht denkbar, daß der Dampf und Gestank von den Bauten, den Anochen, den Borften, der Schafwolle und den Suhner= federn, die man verbrenne, ein Gestank, den die Opfernden selbst nicht ertragen könnten, den Göttern Wohlgefallen erregen sollte 5). 280 die Götterbilder im Freien standen, waren sie dann auch vielfach von dem Rauche der Brandopfer geschwärzt 6).

135. Bei sehr wenig ausgebildeten Vorstellungen über den Zustand der Seelen nach dem Tode beschäftigten sich doch die Römer viel mit diesen Seelen, und ihre Todtenfeste wurden mit großer Sorgfalt begangen. Sobald sich beim Verbrennen des Leichnams die Gebeine zeigten, riesen die nächsten Verwandten, der Verstorbene sei bereits ein Gott 7), und sammelten die unverbrannt gebliebenen in ihre Gewänder, besprengten sie mit Wein und Milch und schloßen sie, vermischt mit Gewürzen und wohlriechendem Wasser, in eine Urne ein, die in der Grabkammer beis

<sup>1)</sup> App. B. C. 5, 96. — 2) Propert 4, 6, 6. Virg. Ecl. 8, 64. Hor. carm. 4, 11, 6. — 5) Vitruv. 4, 8. — 4) Arnob. 7, 26. — 5) Ibid. 7, 16. Tertull. Apol. — 6) Arnob. 7, 15. — 7) Plut. Quaest. Rom. p. 267.

gesett ward. Neun Tage nach dieser Beisetzung wurden dem Andenken des Abgeschiedenen die Novemdialien gefeiert; [hier faud der meist sehr üppige Leichenschmaus, das Silicernium, statt. Beim Tode vornehmer und reicher Römer wurden zugleich feierliche Spiele und Gladiatorenkampfe veranstaltet. Ein Schwein oder ein Schöps wurde der Ceres für den Todten geopfert, in seiner Grabkammer wurde ihm eine Beinspende ausgegoffen, und ein vom Leichname abgeloftes Glied, ein Finger oder ein vom Scheiterhaufen noch übriges Bein, wurde jest erft bestattet, d. h. mit Erde bedeckt, oder es murde, wenn dieß nicht geschah, doch noch Erde auf das Grab geworfen; das Eine oder Andre war für die Familie unerläßlich, um rein zu werden 1); nebstdem mußten noch eigene Reinigungs-Ceremonien, die Denicalien, vorgenommen werden; denn die Vorstellung. daß jede Berührung von Todten, sowie von Wöchnerinnen, gräuelhaft und befleckend sei, und erst durch sorgfältige Reinigungen aufgehoben werden musse, ehe man irgend einen religiösen Aft verrichten durfe, war bei den Romern so herrschend wie bei den Griechen. War ein Mensch zu Schiffe umgekommen und über Bord geworfen worden, so galt nach der Entscheidung des Groß = Pontifex Mucius die Familie für rein, weil kein Gebein des Todten über der Erde sichtbar sei; doch hatte der Erbe drei Tage Ferien zu halten, und das Sühnopfer eines Schweins darzus bringen 2).

136. Am 19ten Februar wurde jährlich ein allgemeines, öffentliches Todtenfest, die Feralien oder Parentalien, begangen, wobei man den Todten Speisen zu den Gräbern brachte. Ueberhaupt mar der Todtens dienst der Römer eine seltsame Mischung verwirrter und widersprechender Vorstellungen; man gab die todten Verwandten, wenn man ihnen im Leben schon Pflichten der Pietat und Ehrfurcht schuldete, für Gotter aus. "Wenn ich einst todt bin," schrieb Cornelia an ihren Sohn Gracchus, "so wirst du mir opfern und die Gottheit deiner Mutter anrufen. Wird es dich dann nicht beschämen, ein gottliches Wesen um seine Fürbitte an= zurufen, welches du lebend und gegenwärtig nicht beachtet und verschmäht hast?" 3) Daß aber z. B. ein Bater seinen verstorbenen Sohn als Gott angerufen hatte, kam wohl nicht vor, und Niemanden siel es jemals ein, den Verstorbenen eines andern Hauses als Gott zu betrachten und zu verehren. Im Ganzen war doch das Bestreben, die Geister der Abgeschiedenen mit Opfern und Speisen abzufinden, fie zu beschwichtigen und von sich ferne zu halten, vorherrschend. Auch wußte man eigentlich nicht,

<sup>1)</sup> Varr. 5, 23. Fest. s. v. membrum abscindi. Cic. de Legg. 2, 24. —
2) Cic. de Legg. 2, 22. —
3) Corn. Nep. fragm.

- 141. An den Feiertagen gewöhnliche Beschäftigungen vorzunehmen, hatten die Pontisices für irreligiös erklärt, der Uebertreter des Verbots wurde mit einer Multa belegt und mußte ein Schwein zum Sühnopser darbringen. Doch waren Werke der Noth, solche, deren Unterlassung Schaden gebracht hätte, gestattet. Es galt dieß auch von den Feriä, welche eines Prodigiums oder irgend eines besonderen Anlasses wegen plöglich angesagt wurden. Auch Rlag= und Behruse, Hader und Schelten sollte an den Festtagen vermieden werden 1). Als einst am Tage der plebezischen Spiele ein Römer seinen Stlaven des Morgens über die Rennbahn gegeißelt hatte, wurde einem andern Bürger von Jupiter im Traume mitgetheilt, daß ihm der Vortänzer an jenen Spielen missallen habe, und das Ganze mußte von Neuem vorgenommen werden 2).
- Ueberblicken wir die bedeutenderen Feste nach der Zeitfolge im Jahre, so war die nähere Bedeutung des Janus = Festes der Ago = nalien am 9ten Januar und an zwei Tagen des Mai und Dezember den Romern selbst entschwunden; auch von dem Frauenfeste der Carmen. talien am 11ten Januar scheinen sie kein Berständniß mehr gehabt zu haben; doch meinte man, das Fest sei gefeiert worden zum Andenken an eine Verföhnung zwischen den Römischen Mannern und ihren Frauen, welche über den Versuch, ihnen den Gebrauch von Bagen zu verfagen, erbittert waren. Der 13te Januar ward Octavian zu Ehren, der an diesem Tage den Beinamen Augustus empfangen, ein Zeiertag. Darauf folgte am 16ten das Zest der Einweihung eines Concordia=Tempels wegen bergestellter Eintracht zwischen Plebejern und Patriciern und der Beginn der Palatinischen Spiele, welche Augustus zu Ehren Casar's und des voll= endeten Benus = Tempels gestiftet. Gementina und Ambarvalia, Saat = und Feldfeste, wurden von den Landleuten noch im Januar begangen. Ein eigenes Friedensfest hatte Augustus zum Gedachtniß der von ibm geschlossenen Janus = Pforten angeordnet, und mit dem Feste der Benaten, denen an diesem Tage ein Ochse geopfert ward, schloß der Monat.
- 143. Der erste Februar war der Juno Sospita, der Heilbringenden, der alten Göttin von Lanuvium, wo ihr die Consuln ein Ziegenopfer zu bringen hatten, geweiht. Wie sich am Feste der Lupercalien die Römischen Frauen, um fruchtbar an Kindern zu werden, von den nacht herumlausenden Luperci schlagen ließen, ist bereits erwähnt worden. Den alten agrarischen Charafter hatte das zunächst solgende Fest der Fornas calien, zu Ehren einer Ofengöttin Fornaz, damit sie das Korndörren gut von Statten gehen lasse und das Verbrennen abwehre 3). Es solgte,

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 1, 70. - 2) Plut. Fab. Max. 18. - 3) Ovid. Fast. 2, 525 sq.

eilf Tage lang, vom 18ten bis zum 28sten Zebruar, die Februation, von welcher der Monat seinen Namen hatte, ein allgemeines Reinigungs = und Gühnungsfest, verbunden mit dem Todtenfeste der Feralien 1); Beides hing mit einem alt = Etrurischen Unterweltsgotte Februus zusammen. Dazwischen wurden auch die Charistia, ein Familienfest zur Ausgleichung von Zwistigkeiten unter Berwandten mittels einer gemeinschafts lichen Mahlzeit, gefeiert. Bu den bedeutenderen Festen gehörten die am 23sten Februar, dem letten Tage des Jahres alten Stils, begangenen Terminalien. Wie nämlich die Griechen ihre Gränzen unter den Schutz des Zeus Horios gestellt hatten, so war in Italien die Heiligkeit und Unverrückbarkeit der Granzsteine durch den Cult des Gottes Termi= nus verbürgt, der als vierectiger Stein seine Stätte auf dem Capitol selbst hatte. An den Terminalien wurden die Granzsteine als schützende Genien der Orte und Wege gesalbt und befranzt, und der Gott empfing Opfer von Milch, Ruchen, Wein und Früchten, welche auf einem Rasen-Altar dreimal in ein aus dem Hause mitgebrachtes Feuer geworfen wurden, mozu später auch blutige Opfer von Schweinen und Lämmern kamen 2).

144. 3m Marz, am Zeste der Liberalien, welches die Landleute mit muthwilligen Scherzen begingen, legte man in Rom den Junglingen die Toga libera oder virilis feierlich an, wofür dort nur die Gleichheit des Wortes (Liber und Toga libera) als Grund angegeben werden konnte 3). Fünf Tage währte hierauf das Minerven - Fest der Quin= quatrien. Am ersten Tage galt es dem Geburtstage ber Göttin, welcher als Göttin der Weisheit, der Künste und Gewerbe unblutige Opfer dargebracht murden, wobei Alle, welche einen, technische Geschicklich= keit oder Geistesbildung erfordernden, Beruf trieben, Aftronomen, Schufter, Dichter, Farber, Bildhauer, Drechsler, Aerzte u. f. f., fich in den Tem= pel zur Anrufung der Göttin drängten und besonders auch die Schaar der jungen Schüler am Feste sich betheiligte. An den folgenden Tagen trat die kriegerische Seite der Göttin in den ihr zu Ehren gehaltenen Gladiatorenkämpfen hervor. Das Fest schloß mit den Tubilustrien, an welchen die zum Götterdienste gebrauchten Floten und Trompeten durch ein Lammesopfer gereinigt und zum beiligen Dienste geweiht murden 4).

145. Der April begann mit den Wegalesischen Festen und Spielen zu Ehren der Göttermutter und ihres Attys. Sie währten sechs Tage; das hineintragen des Fichtenbaumes in den Tempel, das Suchen, die Entmannung, Aufsindung und Wiederbelebung des Attys, und am

<sup>&#</sup>x27;) Lyd. de mens. p. 68. Isidor. Origg. 5, 33. — ') Dionys. 3, 69. — ') Ovid. Fast. 3, 771. — ') Ibid. 3, 813 sq.

letten Tage die feierliche Abwaschung des heiligen, die Göttin vorstellenden Steines im Flusse — das waren die Festakte. Bettelnd, das gefrümmte Meffer, das Wertzeug der Castration, vorantragend, zogen die entmannten, weiß geschmudten Galli durch die Straßen der Stadt 1), und die Quindecemviri, die Bewahrer der Sibpllinischen Bücher, verschmähten nicht, dem Zuge sich anzuschließen 2). Am 12ten April folgten die durch Circenfische Spiele und durch einen großen Zestaufzug nach dem Circus verherrlichten Cerealien. Eine Art von Opfer für die Göttin bestand aus Füchsen, welche man paarweise zusammengebunden mit einer an ihnen befestigten, brennenden Facel im Circus jagte 3). Darauf tam am 15ten April das Fest der Fordicidien mit dem Opfer der dreißig trächtigen Rühe für die dreißig Curien des Bolkes, und am 21sten das ländliche Fest der Palilien, an welchem das Landvolt durch angezundete Strohfeuer sprang 4), in Rom aber der Stiftungstag der Stadt gefeiert ward. Die Römer holten sich im Besta=Tempel vom Altare die Reinigungsmittel, nämlich Pferdeblut, die Asche der an den Fordicidien verbrannten Ralber und Bohnenstroh; diese Dinge wurden auf glübende Roblen geschüttet und die zu reinigenden Personen zugleich mit Luftral = Baffer besprengt. Demnächst wurden am 23sten die ersten Binalien gefeiert, an denen man dem Jupiter eine Libation vom neuen Beine bei der Faßöffnung darbrachte, und hierauf die Robigalien, um von dem Damon des Mehlthaues, Robigus, zu erlangen, daß er die Römischen Getreidefelder verschone; das Opfer bestand aus rothen Hunden und Schweinen, deren Farbe in Beziehung zu dem am 25sten April eingebenden, dem Getreide verderblichen Hundsgestirn gestanden sein foll 5). Den Beschluß des Monats machten die am 28sten beginnenden, durch ibre Schamlofigkeit berüchtigten Floralien, merkwürdig auch dadurch, daß der Göttin Flora durchaus keine Opfer gebracht wurden, sondern nur Spiele geweiht waren.

146. Im Mai fand das geheime Frauenopfer der Bona Dea statt; es wurden dem Mars zu Ehren die von Augustus angeordneten Spiele in der Rennbahn gehalten; ein zweites Tubilustrium zur Weihung und Entsündigung der Opfertrompeten und Leichenpseisen folgte. Im Juni ward zuerst der Göttin Carna, welche als Vorsteherin oder Beschützerin der inneren Theile des menschlichen Körpers gedacht ward, ein Opfer von Speck und Bohnenmehl gebracht. Hierauf waren die sieben Tage vom 7ten bis zum 15ten Juni der Vesta geheiligt; während derselben

<sup>1)</sup> Lucr. 2, 621. - 2) Lucan. 1, 600. - 3) Ovid. Fast. 4, 682. 4) Ibid. 4, 721 sq. - 3) Aug. C. D. 4, 21. Fest. s. v. Catularia.

wurde die Reinigung des gauzen Besta Seiligthums vorgenommen, und durfte die Flaminica, die Gattin des Flamen Dialis, zum Zeichen der Trauer ihre Haare nicht kämmen, ihre Nägel nicht schneiden und sich von ihrem Gatten nicht berühren lassen. Das eigentliche Fest der Bestalien ward am Iten Juni geseiert, und war, zum Andenken an die ehemalige Bereitung des Brodes im Besta Tempel, zugleich ein besonderes Fest der Bäcker und Müller, welche bekränzte Esel mit Halsbändern aus kleinen, an Schnüre gereihten Broden durch die Stadt führten i); es hieß, ein Esel habe die betrunken im Grase schlasende Besta geweckt und von den Nachstellungen des Priapus errettet 2). Die Römischen Frauen wallsahrteten an dem Tage barsuß zum Heiligthum der Göttin. Die am 10ten Juni der Matuta zu Ehren geseierten Matralien waren ein blos von Frauen begangenes Fest.

Um 7ten Juli traf ein sogenanntes Populifugium, zum Andenken an eine später vergessene Begebenheit, wobei das Bolk die Flucht ergriffen hatte, mit einem luftigen Frauen- und Stlavinnenfeste, Nona Caprotina genannt, zusammen; man opferte da der Juno den Saft des wilden Feigenbaumes statt der Milch 3). In Folge der Sehersprüche eines Marcius wurden seit 214 v. Chr. die Apollinischen Spiele mit dramatischen und gymnastischen Darstellungen und Thierhetzen am 5ten Juli gefeiert. Ein Fest der Lucaria am 19ten und 21sten, auch mit Spielen verbunden, soll sich blos auf die Verbergung der von den Galliern geschlagenen Römer in einem Balde bezogen haben 4). Bon den Festen des Angust fehlt uns großentheils nähere Renntniß: ein Fest der Stlaven, bei welchem die Frauen sich den Kopf wuschen, die Por= tunalien und Consualien, ein zweites Binalien=Fest, dem Ju= piter jum Erfleben einer gesegneten Beinlese gefeiert; hierauf die Bol= canalia am 23sten, welche mit in's Feuer geworfenen Thieren, mit Feuerwerk und Fackelrennen begangen wurden; endlich das Fest der Opeconsivien, das in einem geheimen Gemach der Regia, nur in Gegenwart der Bestalinnen und des Opferkönigs gefeiert wurde — das waren die religiösen Feierlichkeiten des August. Arm an Festen mar der September; nur die dem Jupiter, der Juno und Minerva geweihten Ludi Romani mit scenischen Spielen stelen in denselben.

148. Im Oktober waren die Meditrinalia ein Weinfest, an welchem der neue Wein verkostet ward. Die neu eingesetzten Augustalien,

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 6, 311 sq. Lyd. de mens. 4, 59. — 2) Ovid. Fast. 6, 319 — 346; 3, 307 — 347. — 3) Macrob. Sat. 1, 11. Varr. 6, 18. Plut. Romul. 29. — 4) Fest. s. v.

zur Feier der siegreichen Ruckehr des Augustus in die Hauptstadt, wurden am 12ten mit einem Pomp und Aufwand von Spielen gefeiert, der die meisten älteren Zeste in den Schatten stellte. Am 15ten ward dem Mars das Oktoberroß geopfert und dessen Kopf angenagelt, und am 19ten fand das Armilustrium statt, ein friegerisches, mit Baffenweihe und Trompetenblasen begangenes Opferfest 1). Auf den an Festen leeren November folgte dann der Dezember mit seinen Saturnalien, die anfangs nur Einen Tag dauerten, unter Augustus auf drei, unter Caligula auf fünf Tage fich ausdehnten. Die Heiligthümer des Saturn waren da mit Bachelichtern erleuchtet, die um seinen Fuß gewickelten wollenen Binden waren gelöst. Die ursprüngliche Bedeutung des Festes war die eines Dankfestes für die Ernte, womit sich das Andenken an jene Saturnische Urzeit, in der es noch nicht herren und Anechte gegeben, verband. In Rom wurden die Festtage mit ausgelassener Luft, mit Schmausereien, Trinkgelagen, mit Burfelspiel und wechselseitigen Geschenken zugebracht; Reichere hielten stets offene Tafel; für die Sklaven besonders war es eine Unterbrechung ihres Elends, gleichsam ein Baffenstillstand des ewigen Kriegs mit ihren Herren 2); sie trugen, von allen Arbeiten entbunden, die Toga und den Hut, die Zeichen der Freiheit, durften fich muthwillige Scherze erlauben und mit ihren herren, von denen sie sogar zuweilen bei Tische bedient wurden, speisen 3). Opalien, ein Fest der Erdgöttin Ops, und die Sigillarien schloßen fich den Saturnalien an; die letteren, ein Bilder= und Puppenfest, hatten ihren Namen von den kleinen thonernen Figuren, welche Numa statt lebender Kinder dem Saturn dargebracht haben sollte; später waren es fleine Götterbilder, die man den Kindern schenkte 1). Endlich wurden auch noch die Compitalien und Larentalien, Feste der Laren und der Gottheiten der Areuzwege, mit in die Saturnalienzeit eingerechnet.

## 5. Die Erforschung des Götterwillens.

149. Natur und Gottheit sind auch im Römischen Religionsspsteme so unzertrennbar verknüpft und identisch, daß der Mensch das, was ihm jene sagte, oder was er aus ihr herauslas, sofort als eine Offenbarung der Gottheit betrachten zu mussen wähnte. Die Götter, welche die Natur in allen ihren Gebieten erfüllen, beleben und bewegen, geben den Menschen ihren Willen und die ihn angehende Zukunft durch gewisse Zeichen,

<sup>1)</sup> Fest. s. v. Varr. 6, 22. — 2) Arrian. Epict. 4, 1, 58. — 3) Macrob. Sat. 1, 7. Dio Cass. 60, 19. Hor. Sat. 2, 7, 4. — 4) Arrian. Epict. 1, 29. Mart. 14, 70.

durch Erscheinungen und Vorgänge theils in der Thierwelt, theils in andern Gebieten der Schöpfung fund, und es kommt nur darauf an, diese Zeichensprache genau zu beobachten und richtig zu deuten: das war die Vorstellung, welche die Romer beherrschte. Nicht nur im Staate, selbst im Privatleben geschah nichts, ohne daß man vorher Auspicien genommen hatte 1). "Wenn es Götter gibt," schloßen selbst die Stoiter, "so muffen fle für die Menschen sorgen, und wenn fle für fle sorgen, so muffen sie ihnen auch Zeichen ihres Willens und der Zukunft senden 2)." hier mußte nun aber eine gewisse Auswahl unvermeidlich stattfinden, nicht die gewöhnlichen, ganz regelmäßigen und alltäglichen Borfälle in dem Naturleben konnten es sein, die man ohne Unterschied über den Willen der höheren Mächte befragte, nicht alle Thiere konnte man als Organe gottlicher Offenbarungen gelten laffen; es mußten gewiffe Thiergattungen, ungewöhnliche, aus dem übersehbaren Causalnezus nicht zu erklärende Phanomene sein, deren man fich dazu bediente; die physische Beschaffenheit des Landes und alte Ueberlieferung gab den Ausschlag. bewußte Täuschung und staatskluge Berechnung, die den Wahn des großen Saufens zu einem Wertzeug der Politik gestaltet hatte, darf man in jenen früheren Zeiten nicht denken, obgleich später manche Romer und Griechen meinten, solche Berechnung moge von Anfang an dem ganzen Befen zu Grunde gelegen haben. Wenn öftliche Volker den Rathichluß der Gottheit und das Schicksal der Menschen aus den Sternen zu lesen suchten, so war dieß eine den Romern fremde und verdächtige Runft; die Chaldaer und Aftrologen wollten fie lange nicht dulden, und erließen immer wieder Verbannungsurtheile gegen diese und andre fremde Künstler der Weissagung; ein Römisches Orakel gab es nicht, doch wurde das Delphische zuweilen von Staatswegen befragt. Wahrsager und Propheten, wie die Aussprüche eines gewissen Marcius, und im Octavianischen Rriege des Cornelius Culleotus, murden ausnahmsweise, in Zeiten schwerer Drangsale und großer Gefahren, beachtet und zur Richtschnur genommen 3).

150. Die Römer hatten das aus Etrurien herübergeholte Institut der Haruspicin in seinen beiden Zweigen, der Weissagung aus den Einsgeweiden der Opferthiere, und der Deutung und Besorgung der Blitze und Prodigien, bei sich eingebürgert, doch so, daß sie ihre Haruspices immer wieder aus Etrurien kommen ließen, und dadurch in einer oft lästigen Abhängigkeit von diesem Lande, bevor sie es unterjocht hatten,

<sup>1)</sup> Val. Max. 2, 1, 1. Liv. 6, 41. — 2) Cic. de Div. 1, 38; 2, 49. — 2) Ibid. 1, 2; 1, 40.

blieben. Die dem Staate unentbehrliche Thätigkeit dieser Seher war vor Allem auf das weite Gebiet der Prodigien gerichtet. Unkenntniß der Natur, Begierde und Bereitwilligkeit, auch in den unbedeutendsten Dingen etwas Bunderbares zu finden, granzenlose Leichtgläubigkeit vervielfältigte diefe Warnungszeichen bis zu folchem Grade, daß wir über die unermüdliche Sorgfalt des Senats, allen diesen Dingen Rechnung zu tragen, uns nur verwundern können. Nicht nur Sonnen = und Mond= finsternisse oder andre Erscheinungen an beiden himmelstörpern, Regenbogen von ungewöhnlicher Farbung, Sternschnuppen, auch Misgeburten von Menschen und von Thieren waren solche Prodigien. es Steine, Erde, Rreide oder Afche, Gotterbilder vergoßen Thranen oder schwitzten Blut, Ochsen redeten, Manner verwandelten fich in Beiber, Bahne in Hennen; in Geen oder Bachen floß Blut oder Milch, Manse nagten an goldenen Tempelgefäßen, ein Bienenschwarm ließ fich in einen Tempel oder auf einen öffentlichen Platz nieder, oder — was besonders fürchterlich war — der Blitz schlug in einen Tempel oder in ein anderes öffentliches Gebäude. Für alle diese Prodigien, die Volk und Senat in Schreden setzten, war nun eine Procuration nothwendig, d. h. fie mußten durch Gebete und Sühnungen abgewendet, die Gunst der drohenden ober gurnenden Gottheit mußte guruderobert werden. Gin Steinregen hatte schon unter König Tullus ein neuntägiges öffentliches Opferfest veranlaßt, und von dieser Zeit an wurden so lang mahrende und toftspielige Supplicationen aus gleichen Anlässen häufig angeordnet. Øt: wöhnlich waren es Thieropfer, mit denen die Procuration geschah, entweder nach den Sibyllinischen Büchern, die man darüber befragte, oder nach dem Spruche der Haruspices und Auguren.

Auch die Opferschau, die Extispicina, war eine Tuscische Kunst, noch in den Zeiten des Kaiserreichs waren es geborne Etruster, die diese Kunst am Besten verstanden; Tuscische Haruspices begleiteten daher die Heere, und mächtige Römer, wie nachher die Kaiser, hatten ihre eigenen Opserschauer. Zunge, Lunge, herz, Leber, Gallenblase, Milz, Nieren und Netz waren die Theile, die sie mit einem kleinen Messer oder einer Nadel aus's Genaueste durchforschten. Nach der Einsteilung der Thieropser in animalische und consultatorische war bei den letzteren diese Untersuchung der Eingeweide, um daraus den Willen der Götter und die Zusunst zu erkennen, die Hauptsache. Es gab nämlich an den genannten Organen befreundete und seindliche Theile, war die seindliche Seite besonders start, hatte sie stroßende Adern, so bedeutete das Unglück; es kamen Spalte oder Einschnitte an den untersuchten Theilen vor, welche theils Gesahren, theils Bortheile verkündigten; bald

zeigten fich Mängel an denselben, bald fand fich zu viel vor. Ein vorzüglich verderbliches Zeichen war es, wenn an der Leber der Ropf, d. h. eine Protuberanz am rechten Lappen derselben fehlte 1). Da die herausgenommene Leber nebst andern Eingeweiden des Thieres in einem Topfe abgesotten murde, so war es, wenn sie dabei zusammenschwand, von der schlimmsten Vorbedeutung 2). Die Römer waren übrigens weit entfernt, sich durch ein schlimmes Zeichen an den Eingeweiden sofort von der beschlossenen Unternehmung abhalten zu lassen; sie wollten litiren, d. h. ihr Opfer sollte und mußte gunstige Anzeichen gewähren; und das gelang ihnen fast immer, denn entweder wurden die Opfer zugleich mehreren Göttern geschlachtet, und da fehlte es fast nie, daß, wenn auch das dem einen Gotte gewidmete Thier schlimme Erscheinungen darbot, das einem andern Gotte geopferte dagegen die gunftigsten aufwies; ober es wurde mit neuen Thieren so lange fortgefahren, bis man das, was man wünschte, fand, und da geschah es denn nicht felten, sagt Cicero, daß, mährend eben jett die Eingeweide ohne Ropf waren, was für die allerschrecklichste Vorbedeutung gilt, das nächste Opferthier die allerer= munichteften Zeichen gab 3).

152. Es fehlte nicht an Fällen, in welchen die Wahrheit der Ha= ruspicin sich durch den Erfolg glänzend bewährt hatte. Als Cafar furz vor seinem Tode an dem Tage, an welchem er zum erstenmale auf dem goldnen Gessel saß und mit dem Purpurkleid ausging, opferte, fand fic in dem Stier kein Berg; und am folgenden Tage war bei einem neuen Opfer an der Leber kein Ropf. Schon jett warnte der Harusper Spurinna: dem Leben des Dictators drohe Gefahr. Am Morgen des Todes= tages ergaben die Opfer wieder ungünstige Anzeichen, wie oft man auch die Handlung wiederholte \*). Mit solchen Beispielen beschwichtigten die zu glauben Geneigten ihre Zweifel, die sich bei andern desto stärker regten; man fragte, wie man fich den seltsamen Wankelmuth der Götter erklären solle, daß sie oft bei der ersten Opferschau Boses drobten, bei der zweiten Gutes verhießen, daß ein dem Apollo geweihtes Opfer gun= stige, ein der Diana dargebrachtes ungunstige Zeichen gebe? Warum die Etruskischen, die Elischen, Aegyptischen und Punischen Opferschauer die Eingeweide auf gang verschiedene Beise deuteten? Man fragte, durch welches Band der Natur ein Spalt in der Leber eines Lammes mit dem kleinen Vortheil eines Menschen, einer zu erwartenden Erbschaft

<sup>1)</sup> Cic. de Div. 2, 12. 15. Lucan. 1, 617; 628. Senec. Oedip. 362 sq. — 2) Liv. 41, 15. Fest. s. v. Monstrum. — 3) Cic. de Div. 2, 15. — 4) Ibid. 1, 52. Plut. Caes. 63. App. 2, 500. Flor. 4, 2.

und dergleichen zusammenhänge 1) - ob, wenn Jemand opfern wolle, fich eine den Umftanden dieses Menschen angemeffene Umwandlung an den Eingeweiden des Thieres ereigne, so daß, wenn ein Andrer daffelbe Ralb gewählt hatte, er deffen Leber in ganz anderem Zustande gefunden Und dennoch hatte fich, während die achtromische Bogelhaben würde. schau in Misachtung und Verfall gerathen war, die Extispicina in einem gewissen Ansehen behauptet, und ward in den letten Zeiten der Republik da angewandt, wo. man früher sich der Auspicien bedient hatte 2). Zwar hatte Cato, dem wahrscheinlich schon die fremde unrömische Ratur der Opferschau missiel, geäußert, er wundere sich, warum ein Haruspex, der einem andern begegne, nicht lache; und in den Bürgerkriegen hatten die Antworten und Verheißungen unzählige Male getäuscht, vor allen den Pompejus, der gerade viel darauf hielt 3). Aber die Kunst behauptete fich doch; ein einziges auffallendes Beispiel einer Erfüllung, wie das, welches bei Casar's Tode sich zutrug, wirkte mehr als zwanzig Tauschungen, für die man nachber immer entschuldigende Erklärungen fand.

153. Als Fulguratoren oder Bligbeschauer murden die Barnspices lange Zeit in Rom nicht gebraucht; der Blit gehörte unter die Prodigien, und bedurfte als solches in gewissen Fällen einer Procuration, einer Sühnung und Bestattung, z. B. wenn, was für überaus schrecklich galt, ein Blit am heitern himmel gesehen ward; dazu bediente man fich dann der Haruspices. Die den Etrustern so wichtige Frage, welcher von den neun bligwerfenden Göttern diesen oder jenen Bligstrahl geschleudert habe, kummerte die Römer nicht, die alle Tages = Blige dem Jupiter, alle nächtlichen dem Summanus beilegten 4). Aber in Diodor's Zeit waren die Blipschauer bereits über den Erdfreis verbreitet 5), und spater erscheinen fie öfter bei den Romischen Heeren, und in Begleitung der zu Felde ziehenden Raifer 6). Einen eifrigen Gonner fanden übrigens die Haruspices an dem in Etruftischen Dingen besonders bewanderten Raiser Claudius, und es scheint, daß erst unter ihm ein formliches, den übrigen Priester=Innungen an die Seite gesetztes Collegium von Haruspices gegründet murde 7), das bis auf 60 Mitglieder stieg. Sout hatten fie in der Raiserzeit an den Chaldaern gefährliche Nebenbublet, denen im Ganzen Gunft und Vertrauen des Volfes weit farter fic zuwandte.

154. Ob das Auguralwesen vor Alters wirklich in der Ueber

<sup>1)</sup> Cic. de Div. 2, 12. 14. 15. — 2) Ibid. 1, 12. — 3) Ibid. 2, 24. — 4) Plin. H. N. 2, 53. — 5) Diod. 5, 40. — 6) Suct. Dom. 16. Amm. Marc. 25, 2; 22, 12; 23, 5. — 7) Suct. Claud. 22. 25. Tac. Ann. 11, 15.

zeugung, den Willen der Götter dadurch erfahren zu können, oder blos aus politischer Berechnung als eine wohlersonnene Staatsmaschine einsgeführt worden sei, darüber waren unter den Römern selbst die Ansichten getheilt; zwei kundige Auguren, Marcellus und Appius, hatten nach Cicero's Angabe 1), der eine die erstere, der andre die zweite Meinung vertheidigt. Allein schon die anderswo von Cicero selbst hervorgehobene Thatsache 2), daß in den früheren Zeiten des Römischen Staats der Gebrauch der Auspicien auch im Privatleben allgemein war, und fast nichts von einiger Wichtigkeit ohne deren Zuziehung vorgenommen wurde — schon dieß ist dafür entscheidend, daß es sich dabei nicht um eine staatsstluge Ersindung, sondern um etwas in dem herrschenden Wahne Gegründetes handelte. Und zwar war das Auguralwesen, wie es in Rom geübt ward, aus Etrustischer, Latinischer und Sabinischer Disciplin zussammengestossen.

Die Bogelgattungen, die fich zur Divination eigneten, mur= den in Oscines, deren Stimme bedeutsam war, und in Alites eingetheilt, bei denen der bald schnelle bald langsame Flug und der Flügelschlag entschied. Flogen die Bogel von der linken Seite des Augurs nach der rechten, so war das ein gunftiges Zeichen, tamen fie von der entgegen= gesetzten Seite, so mußte die Sache unterlassen oder aufgeschoben werden. Adler, Beier und einige andre Gattungen maren es, die durch ihren Flug augurirten, mahrend Raben, Kraben, Spechte, Nachteulen, Sabne durch ihre Stimme Gutes oder Schlimmes, Zustimmung oder Abmahnung der Götter verfündigten. Es tam dabei auf die Seite an, von welcher ihre Stimme vernommen wurde; ließ ein Rabe zur Rechten, eine Krahe aber zur Linken fich boren, so war das Augurium zustimmend; der Laut einer Nachteule dagegen war stets von boser Bedeutung; und wenn alle Auguralvögel schwiegen, mar das gleichfalls ein schlimmes Zeichen 3). Dabei theilten sich aber die Auspicien wieder in große und kleine, je nach der Größe und Bedeutung der Bogel, so daß, wenn z. B. eine Rrabe ein Zeichen gab, darauf aber ein Adler ein andres ganz entgegen= gesettes gewährte, das lettere als das große Auspicium das erstere zu nichte machte '). Gelbst bei den gunftigsten Auspicien reichte das Pfeifen einer Maus hin, sie völlig wirkungslos zu machen.

156. Wenn der Augur oder der Staatsbeamte mit dem Augur die Auspicien beobachten wollte, so theilte der letztere von einem

<sup>1)</sup> De Legg. 2, 13. — 2) De Div. 1, 16. — 3) Civ. de Div. 1, 39. Plaut. Asin. 2, 1 v. 111. Hor. Carm. 3, 27, 10. Lucan. 5, 396. — 4) Serv. Aen. 5, 374.

bestimmten regelrecht eingenommenen Standpunkte (Tabernaculum) rechts und links mittels seines Lituus die Gegend im Himmel und auf der Erde (das Templum) ab, innerhalb welcher er, was er in bestimmter Frist wahrnahm, als Augurium gelten lassen wollte, und rief Jupiter an, ein Zeichen seines Willens zu senden 1). Wenn nach 24 Stunden noch kein Zeichen fich ergeben hatte, so kehrte der Fragende in die Stadt zurud, um am folgenden Tage einen neuen Versuch zu machen, aber von einem veränderten Standpunkt aus. Bei dem ganzen Geschäfte war übrigens noch gar Manches zu beobachten, und nichts war leichter, als hintennach ein Versehen oder eine Unterlassung zu entdecken, wodurch Alles ungultig gemacht wurde, was mit den Auspicien in Berbindung Denn es konnte ja kein weltlicher oder priefterlicher Beamter erwählt oder ernannt, fein Genat und feine Bolfeversammlung gehalten werden, ohne daß Auspicien vorangegangen waren, daber auch die Obnunciation der Auguren, d. h. die Berkündigung ungünstiger Auspicien jede Bersammlung auflöste, jedes Geschäft bemmte. Als Tib. Gracchus die Volksversammlung zur Wahl neuer Consuln hielt, fiel ein Stimmenfammler ploglich todt nieder. Die deshalb vom Genate befragten Baruspices erklarten: Gracchus sei nicht geeignet gewesen, die Versamm= Ergurnt erklarte Grachus, mit Zurudweisung ber Balung zu halten. ruspices als Tuscier und Auslander, die in Sachen Römischer Bogelflugweissagung nichts zu sagen hatten: er habe kunftgerecht als Angur den Flug der Bögel zu Rathe gezogen. Spater aber entdedte er, daß er dabei wirklich ein entscheidendes Bersehen begangen batte: er hatte nämlich, als er das Pomörium der Stadt abermals überschritt, um fich zur Beobachtung der Auspicien nach seinem Tabernaculum zu begeben, es verfaumt, eigens megen diefer Ueberschreitung des Bereiches ber Stadtmauer gewährende Zeichen abzuwarten; und nun mußten wirklich fraft eines Senatsbeschlusses die Consuln, deren Wahl durch jenes Verseben des Gracchus mit Nichtigkeit behaftet mar, ihre Burde niederlegen 2). So konnte Antonius droben, daß er als Augur die Wahl des Dolabella zum Consul in jedem Falle durch Auspicien verhindern oder ungültig machen werde, und er erfüllte seine Drohung "mit erlogenen Auspicien", wie Cicero fagt 3). Man begreift, daß eine Beissagungskunft wie Diefe, die sich zu einem so pedantisch kleinlichen Formalismus ausgebildet hatte, und zugleich dem Augur die schrankenloseste Willführ und den ärgsten Misbrauch gestattete, früher noch als die andern Methoden der Gotter=

<sup>1)</sup> Civ. de Div. 2, 35. Varr. 1, 51. Liv. 1, 18. — 2) Cic. N. D. 2, 4. — 3) 2 Philipp. 35.

Befragung in Verfall und Misachtung gerieth, so daß sie in Cicero's Zeit troß ihres ächten altrömischen Charafters sogar der Tuscischen Extissicina nachstehen mußte, und Cicero selbst meinte, man habe das Amt der Auguren seit geraumer Zeit nur noch aus politischen Gründen stehen gelassen 1). Indeß berief man sich noch immer zur Beglaubigung des Auguralwesens auf den alten Augur Attus Navius, der dem König Priscus die Wahrheit seiner Kunst durch das Zerschneiden eines Schleifssteins mit einem Scheermesser erwiesen hatte 2).

Bequemer für die Erforschung des Götterwillens, weniger unsicher und weniger der Willführ des Augurs preisgegeben war die Weissagung aus dem Fressen der Hühner; man bediente sich ihrer bei Volksversammlungen, besonders aber im Felde. Dazu wurden junge, von dem Hühnerwärter, Pullarius, in einem Räfig eingeschlossen gehaltene und absichtlich ausgehungerte Hühner gebraucht; wenn diese Thiere sich gierig auf die ihnen vorgehaltene Atung stürzten, und dabei etwas vom Schnabel auf die Erde fallen ließen, was Tripudinm hieß, so war dieß ein gunftiges Zeichen. Cicero schildert, wie das zu seiner Zeit getrieben wurde; früher mußte ein Rundiger von dem Feldherrn beigezogen werden; jest rief man den nächsten besten dazu, der auf die Frage, ob Silentium sei, sogleich ohne umzuschauen antwortete: es scheine Gilen= tium zu sein, d. h. er bemerke nichts am Himmel, was das Augurium fehlerhaft machen könnte 3). Indes hatte auch hier der Erfolg in auf= fallender Beise die divinatorische Kraft der Hühner bestätigt; Claudius, der die nicht fressenden Hühner in's Meer werfen ließ, war darauf mit seiner Flotte geschlagen worden, und Flaminius verlor mit der Schlacht auch das Leben, als er, statt nach dem Rath des Pullarius das Treffen um einen Tag aufzuschieben, darüber gespottet batte, daß man nur han= deln solle, so lange die Hühner hungerten, und nichts thun, wenn fle fatt feien 4).

158. Neben dem Flug und den Stimmen der Bögel und dem Fressen der Hühner spielten Blitz und Donner im Römischen Augurals wesen eine wichtige Rolle. Es war Regel, daß, wenn Jupiter blitzte oder donnerte, keine Bolksversammlung gehalten werden durste <sup>5</sup>); so mußte Marcellus sein Consulat niederlegen, weil es beim Antritte desselben gedonnert hatte. Sonst war ein Blitz ein günstiges Zeichen, das besonders zum Antritt eines Staatsamtes erfordert wurde. Weil nun aber ein Blitz doch nicht so leicht und nicht zu jeder Zeit zu haben war,

<sup>1)</sup> Cic. de Legg. 2, 8. — 2) Cic. de Div. 1, 17. — 2) Ibid. 2, 34. — 4) Ibid. 2, 35. — 5) Ibid. 2, 18; 35. Tac. Hist. 1, 18.



Unteritalien mehrere Frauen, welche im Buftande Apollinifcher rung Bufunftiges geweiffagt batten; Gammlungen ibrer pre Spruche maren im Umlaufe, Die meiftens in rober Rorm b rathfelhaft flangen, und ber Deutung weiten Spielraum liegen Rom aufbewahrte Sammlung, welche unter bem letten Tarqu der Briechifch : Campanifden Stadt Cuma, etwa in Solge fe bindung mit Ariftodemus von Cuma, babin gefommen mar, f Bellas und zwar von Gergis in Troas über Erpthta und R Mutterftabt von Cuma, bieber gewandert gu fein. Cammlung Gibpllinifcher Spruche mar Die berühmtefte und v die reichaltigfte: ale nach bem Brande des Apollinischen Ti Rom auch die barin aufbemahrten Gibpllinifden Bucher ein ! Blammen murben, im 3. 670 b. St., fandten die Romer nad Blion, Afrifa, Gicilien und ben Broggriedifden Stabten und Ervthra, um Spruche ju fammeln, und ba fand fich benn, b der letten Stadt vorbandene Cammlung Diefelbe mar, wie b in Rom bemabrte 2). Die Romer brachten von bort etwa tauf in ber Abichrift gurud, und bagu famen bann bie an ben übric jufammengebrachten. Beder die alteren noch die fpateren Sib Drafel maren alfo in Cuma entftanden, fondern tamen von der Affatischen Stadt Erpthra, baber auch nach der Bemerfung be nias die Cumaner feinen Spruch ihrer Gibplle aufzeigen & Mit ben Sibpllinen mar auch Apollodienft nach Rom gefommi Diefe Beiffagungen maren von Apollo eingegeben, und man alle Dininationafraft auf ihn aurudführen. En ben Guruden b

Thiere zu Extispicien befähigen werde, während ihr Beist der Luft beimischen werde, wodurch diesem Elemente prophetische Stimmen Klänge mitgetheilt werden würden 1).

Augustus und Tiberius ließen neue Revisionen der Sibyllinen **160.** bmen und Unächtes ausscheiden; die zahlreichen in Privathäuden lichen unächten Sammlungen sollten vernichtet werden, und so wurramals an 2000 Bücherrollen verbrannt. Die als acht erkannten in Griechischen Versen akrostichisch abgefaßt, so daß die ersten taben der Verfe zusammengelesen den Gedanken eines ganzen Stucks ückten; diese akrostichische Form diente sowohl bei der Ausscheidung riterium als auch bei der Befragung als Mittel, die rechten Ause zu finden; wurden z. B. die Bücher einer in Rom ausgebrochenen e wegen befragt, fo stellte man die sechs Berse, die der Reihe nach en sechs Buchstaben des Wortes "Loimos" anfingen, zusammen und in ihnen, was, freilich oft mit mühsamer exegetischer Runft, sich als nung vorzukehrender Sühnungsmittel verstehen ließ 2). Das Lesen ücher war nur den Decemvirn, später Quindecemvirn, die jedoch Briechische Dolmetscher zu Gehilfen hatten, erlaubt 3), und ohne uclichen Befehl des Senats durfte dem Volle nichts von dem, nan darin gefunden hatte, befannt gemacht werden 4). Die Ant= n, die man fand, waren gewöhnlich, daß, um die Gunst der Gott= u erlangen oder die zurnende zu verfohnen, ein neues Fest ein= , neue Ceremonien zu den alten hinzugethan, diese oder jene Opfer bracht werden mußten. Denn man fragte meift, wenn es galt, erch irgend ein fürchterliches Prodigium oder durch eine Gefahr er= ten Gemüther zu beruhigen, oder wenn man ernstlich für das Wohl jelbst die Existenz des Staates fürchtete 5). Das hiebei sehr viel ie von den Decemvirn oder Quindecemvirn beliebte Deutung an= versteht sich von selbst, und darum war den Plebejern so viel daran :n, einen Antheil an diesem Collegium zu erhalten. Denn die Beis= gen waren so eingerichtet, daß sie auf alle möglichen Fälle paßten, daß, wie Cicero sagt, Alles, was sich zutrug, geweissagt scheinen e, da jede nähere Bestimmung der Menschen und Zeiten sehlte. hinter die Dunkelheit, fügt er bei, habe der Verfasser sich versteckt, t dieselben Berse zu verschiednen Zeiten verschiednen Gegenständen paßt werden konnten 6). Oder, wie Boethus bei Plutarch fich aus-

<sup>)</sup> Plut. de Pyth. orac. p. 398. — <sup>2</sup>) Cic. de Div. 2, 54. Dionys. 4, 62. Zonar. 7, 11. — <sup>4</sup>) Dio Cass. 39, 15. — <sup>5</sup>) Liv. 22, 9. Varr. de R.R. 1. De Div. 2, 54.

so richtete man sich in späteren Zeiten die Sache bequem ein. Wenn ein Staatsbeamter seine Würde antrat, so stand er vor Sonnenaufgang auf, und ging von einem Augur begleitet hinaus in's Freie, wo er ein Gebet verrichtete; der Augur sagte dann, auch wenn er nichts gesehen, er habe einen Blit gesehen; und das genügte 1).

Ein weniger gewöhnliches, außerordentliches, und eigentlich nur bei sehr drohenden und duftern Prodigien angewandtes Mittel, den Götterwillen zu erforschen, boten die Sibyllinischen Bücher dar. Die Sage nannte bei den Griechen und in dem Griechisch bevolkerten Unteritalien mehrere Frauen, welche im Zustande Apollinischer Begeisterung Zukunftiges geweissagt batten; Sammlungen ihrer prophetischen Spruche waren im Umlaufe, die meistens in rober Form dunkel und räthfelhaft klangen, und der Deutung weiten Spielraum ließen. Die in Rom aufbewahrte Sammlung, welche unter dem letten Tarquinius aus der Griechisch = Campanischen Stadt Cuma, etwa in Folge seiner Berbindung mit Aristodemus von Cuma, dahin gekommen war, scheint aus Bellas und zwar von Gergis in Troas über Erpthra und Ryme, ber Mutterstadt von Cuma, hieber gewandert zu sein. Die Erpthräische Sammlung Sibyllinischer Sprüche war die berühmteste und vermuthlich die reichhaltigste: als nach dem Brande des Apollinischen Tempels in Rom auch die darin aufbewahrten Sibyllinischen Bücher ein Raub der Flammen wurden, im J. 670 d. St., sandten die Römer nach Samos, Ilion, Afrika, Sicilien und den Großgriechischen Städten und auch nach Erythrä, um Sprüche zu sammeln, und da fand sich denn, daß die in der letten Stadt vorhandene Sammlung dieselbe war, wie die vorher in Rom bewahrte 2). Die Römer brachten von dort etwa tausend Verse in der Abschrift zurud, und dazu tamen dann die an den übrigen Orten zusammengebrachten. Weder die alteren noch die späteren Sibplinischen Drakel waren also in Cuma entstanden, sondern kamen von der Jonisch = Assatischen Stadt Erythrä, daher auch nach der Bemerkung des Pausa= nias die Cumaner keinen Spruch ihrer Sibplle aufzeigen konnten 3). Mit den Sibyllinen war auch Apollodienst nach Rom gekommen, Denn diese Weissagungen waren von Apollo eingegeben, und man lernte so alle Divinationsfraft auf ihn zurudführen. In den Spruchen behauptete nämlich die Sibylle von sich, daß ihr Leib zwar nach ihrem Tode zu Staub werde, daß aber dieser Pflanzen und Rrauter nahre, deren Genuß

<sup>1)</sup> Dionys. 2, 6. — 2) So verstehe ich die Worte des Servius (Aen. 6, 36) aus Barro: apud Erythram ipsa inventa sunt carmina. Bgl. Lact. 1, 6, 11. 14. Dionys. 4, 62. — 3) Paus. 10, 12, 8.

die Thiere zu Eztispicien befähigen werde, während ihr Geist der Luft sich beimischen werde, wodurch diesem Elemente prophetische Stimmen und Rlänge mitgetheilt werden würden 1).

Augustus und Tiberius ließen neue Revisionen der Sibyllinen **160.** vornehmen und Unächtes ausscheiden; die zahlreichen in Privathänden befindlichen unächten Sammlungen follten vernichtet werden, und so wurden damals an 2000 Bücherrollen verbrannt. Die als acht erkannten waren in Griechischen Versen afrostichisch abgefaßt, so daß die ersten Buchstaben der Verse zusammengelesen den Gedanken eines ganzen Studs ausdrückten; diese akrostichische Form diente sowohl bei der Ausscheidung als Kriterium als auch bei der Befragung als Mittel, die rechten Aussprüche zu finden; wurden z. B. die Bücher einer in Rom ausgebrochenen Seuche wegen befragt, so stellte man die seche Berse, die der Reihe nach mit den sechs Buchstaben des Wortes "Loimos" anfingen, zusammen und fand in ihnen, was, freilich oft mit mühfamer exegetischer Runst, sich als Anordnung vorzukehrender Sühnungsmittel verstehen ließ 2). Das Lefen der Bücher war nur den Decemvirn, später Quindecemvirn, die jedoch zwei Griechische Dolmetscher zu Gehilfen hatten, erlaubt 3), und ohne ausdrücklichen Befehl des Senats durfte dem Volke nichts von dem, was man darin gefunden batte, befannt gemacht werden 4). worten, die man fand, waren gewöhnlich, daß, um die Gunst der Gott= beit zu erlangen oder die zurnende zu verföhnen, ein neues Seft ein= gesett, neue Ceremonien zu den alten hinzugethan, diese oder jene Opfer dargebracht werden mußten. Denn man fragte meift, wenn es galt, die durch irgend ein fürchterliches Prodigium oder durch eine Gefahr er= schreckten Gemüther zu beruhigen, oder wenn man ernstlich für das Wohl und selbst die Existenz des Staates fürchtete 5). Das hiebei sehr viel auf die von den Decemvirn oder Quindecemvirn beliebte Deutung an= tam, versteht sich von selbst, und darum war den Plebejern so viel daran gelegen, einen Antheil an diesem Collegium zu erhalten. Denn die Beis= fagungen waren so eingerichtet, daß fie auf alle möglichen Fälle paßten, oder daß, wie Cicero sagt, Alles, was sich zutrug, geweissagt scheinen konnte, da jede nähere Bestimmung der Menschen und Zeiten sehlte. Auch hinter die Dunkelheit, fügt er bei, habe der Berfasser fich verstedt, damit dieselben Berse zu verschiednen Zeiten verschiednen Gegenständen angepaßt werden konnten 6). Oder, wie Boethus bei Plutarch fich aus-

<sup>1)</sup> Plut. de Pyth. orac. p. 398. — 2) Cic. de Div. 2, 54. Dionys. 4, 62. — 3) Zonar. 7, 11. — 4) Dio Cass. 39, 15. — 5) Liv. 22, 9. Varr. de R.R.1. — 6) De Div. 2, 54.

Lucan 1) und den Gallischen Todtengebrauchen zeigt, daß es nicht die Pythagoraische Metempsychose war, an welche die Gallier glaubten, son= dern ein Leben nach dem Tode in einer andern Belt der Abgeschiedenen, der Tod sollte, nach Lucan's Ausdruck, nur in ein langes, in einer jenseitigen Belt fortgesettes Leben zwischeneintreten, die beiden Galften des Lebens, die irdische und die jenseitige, von einander scheiden. erklart sich auch die Gallische Sitte, mit den Todten Alles zu verbrenuen, was ihnen gehört und gedient, und was sie besonders geliebt hatten, Geräthe, Waffen, Thiere und selbst Stlaven, und Briefe zur Abgabe an andre vorausgegangene Todte in die Flammen zu werfen. der im J. 44 nach Chr. schrieb, erwähnt, daß man ehemals sogar Rechnungen und Schuldbriefe, die man von den Verstorbenen hatte, mit verbrannt habe, daß zuweilen Freunde des Todten fich mit ihm auf dem Scheiterhaufen hatten verbrennen lassen, um in der andern Belt mit ihm zu leben, daß man aber zu seiner Zeit — und so fand es auch Cafar bereits - fich begnüge, das, mas er im Leben gebraucht, mit ibm dem Seuer zu übergeben.

164. Menschenopser waren, so weit die Druidische Religion herrschte, äußerst zahlreich, und die Römer betrachteten die Gallier als ein Bolt, das sich vor allen andern durch seine Hingebung an den Götterdienst und zwar an einen sehr blutigen und grausamen Götterdienst auszeichne. Der Priester versetze dem zum Opfer Bestimmten von hinten den tödtlichen Sieb mit dem Schwerte über dem Zwergselle, wobei aus der Art, wie er zusammenstürzte, aus den Zudungen der Glieder und aus der Farbe und dem Strömen des Blutes der Wille der Gottheit oder die Zusunst gelesen wurde 2). Sewöhnlich wurden nicht Rinder, sondern erwachsene Menschen geopsert. Nach der Lehre der Druiden ließ die Gottsheit sich für das Leben eines Menschen nur mit einem andern Menschensleben absinden, und zog Wenschenopser allen andern vor, weil die Wenscheit der beste aller Samen sei 3).

165. Das Opfer ward nicht immer mit dem Schwerte gefällt; zuweilen ward der Mensch auch im Innern des Tempels an einen Pfahl
angebunden, und dann mit Pfeilen und Wurfspießen getödtet; noch öfter
geschah es, daß ein riesenhaftes Weidengeslecht in Menschengestalt mit
Menschen und Thieren angefüllt und dann verbrannt ward 4). Solche
Opfer wurden besonders in Folge eines Gelübdes angestellt; denn theils

<sup>1)</sup> Mela 3, 2. Lucan. 1, 456 sq. — 2) Cic. pro Fontej. c. 10. Lucan. 1, 444. Solin. c. 21. — 3) Varr. ap. Aug. C. D. 7, 19. — 4) Caes. 6, 16. Strab. p. 198.

wurde vor einer Schlacht die Darbringung der Ariegsbeute und darunter auch Gefangener gelobt, theils versprach man in schwerer Arankheit der Gottheit das Leben von Sklaven und Clienten; waren es Staatsopfer, so zog man vor, Verbrecher, die auch sonst hingerichtet worden wären, die man aber zu diesem Zweck oft mehrere Jahre lang ausbewahrte, zu opfern; sehlte es an solchen, so wurden Menschen gekauft, ernährt, am Tage der Feier in der Stadt herumgeführt, und endlich außerhalb dersselben gekrenzigt oder auf andre Weise getödtet. Es gab indeß auch Freiwillige, welche, wie sie bereit waren, mit einem verehrten Todten den Scheiterhausen zu besteigen, so auch für das Leben des Erkrankten das ihrige hingaben. Als die Römer diese Menschenopfer streng untersdrücken, blieb doch noch der Gebrauch, der geweihten Person am Altare die Haut zu rigen, und das so gewonnene Blut der Gottheit darzus bringen 1).

Bäumen wachsende Schmarogerpflanze, für eine ganz besondere Gabe der Gottheit, eine Art von Panacee, ein Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit und gegen Gifte; die Einsammlung dieser Pflanze geschah mit großer Feierlichkeit mittels einer goldnen Sichel und war mit dem Opfer eines Paares weißer Stiere verknüpft<sup>2</sup>). Nicht minder wirksam in andern Beziehungen sollte ein angebliches Schlangenei sein, von dessen Entstehung die Druiden seltsame Dinge erzählten, das aber nach der Besichung des Pslinius 3) ein Petresatt, ein Echinit gewesen zu sein scheint. Es sollte besonders Sieg in Rechtshändeln verschaffen, und ein Römischer Ritter aus dem Lande der Gallischen Vocontier, der es zu diesem Zwecke bei sich trug, wurde von dem Raiser Claudius, dem Feind und Versolger der Druiden und ihrer Religion, deshalb hingerichtet.

167. Ueber die Celtischen Gottheiten läßt sich mit Sicherheit nur wenig sagen; die Römer, wie Casar, gaben denen, die ihnen am meisten aufstelen, nach einer beiläusigen Aehnlichkeit die Namen Römischer Haupts Götter. So nennt Casar als die sechs vornehmsten Gallischen Götter Mercur, Apollo, Mars, Jupiter, Minerva und Dis; nur Lucan erwähnt die einheimischen Namen der drei Hauptgötter: Hesus, Taranis und Teutates 1), also blos männliche; während unter den von Casar gesnannten Eine weibliche Gottheit sich besindet. Wahrscheinlich hatten auch die Gallier nur diese Eine Hauptschtin; doch sindet sich auf einer Insschrift eine Göttin Belisana, die man für Casar's Minerva hält 5),

<sup>1)</sup> Mela 3, 2. — 2) Plin. H. N. 16, 44. — 3) H. N. 29, 3. — 4) Caes. 6, 17. Lucan. 1, 445 sq. — 5) Martin, Rélig. des Gaulois, I, 504.

und eine Arduinna, die Diana sein soll. Zu den vielverbreiteten Eulten gehörte der der Matronen, deren Name auf Inschriften öfter vorkommt; sie mögen weibliche Genien, Schutzgeister und Schickslassböttinnen gewesen sein; meistens waren ihrer drei, zuweilen auch mehr; in Folge der Romanistrung Galliens erscheinen dann statt ihrer auf den Denkmälern Junones, Parcä, Nymphä. Cäsar's Apollo, ein Seilgott, hieß celtisch Belenus; der Ariegsgott erscheint unter dem Ramen Casmulus; der Donnergott Taranis mußte den Römern Jupiter sein. Teutates Mercur hatte nach Cäsar den umfassendsten Dienst und die zahlreichsten Bilder; in ihm ehrte man den Ersinder aller Künste, den Gott des Gewinnes und Handels und den Schutzgott der Straßen und Führer auf Reisen 1). Ueber den Gott Esus oder Hesus, der auf dem Denkmal zu Paris Aeste von einem Baume abhauend dargestellt ist, läßt sich nichts Räheres sagen.

168. Alle Götterbilder, die man in Gallien gefunden, gehören der Zeit nach der Römischen Eroberung an. Und doch ist 'es wahrscheins lich, daß die Gallier auch schon vor der Romanistrung solche Bilder hatten, denn daß es bereits Tempel bei ihnen gab, ist sicher 2), obgleich dichte Haine, wie Lucan einen poetisch beschreibt, die Lieblingsstätten ihres Cultus waren, und am häusigsten das Blut geopserter Menschen sließen sahen. Alle bedeutenderen Tempel wurden aber erst in Römischer Zeit errichtet, und die Römischen Götternamen verdrängten entweder die celtischen oder gesellten sich ihnen bei.

169. Die Druiden waren eine durch ihre Organisation und ihren Einfluß auf das Bolt allzu mächtige Körperschaft, als daß die Kaiser sie hätten dulden können. Sie bildeten den Kern und das zusammenhaltende Band der Gallischen Nationalität, diese aber sollte gebrochen, das Volk sollte in Sitten, Sprache, Religion romanistrt werden. Diese Verschmelzung gelang im Ganzen mit Hilse der zahlreichen Italischen Colonien und des elastischen, Griechische Römischen Götterwesens, das robe Eulte, wie den Gallischen, in sich ausnehmen und absorbiren konnte; sie gelang um so leichter, als die Römischen Götter sich in dem vollständigen Siege der Römer als die wahren Machthaber und Herren der irdischen Schicksale bewährt hatten, während die Gallischen ihre Verehrer preisgegeben hatten, oder sie zu schützen zu schwach gewesen waren. Die Druiden-Hierarchie mußte jedoch gesprengt werden. Schon Tiberius arbeitete daher an der Unterdrückung des Instituts, und noch ernstlicher schritt Claudius ein, der die

<sup>1)</sup> Caes. 6, 17. - 2) Suet. Caes. 54. Plut. Caes. 26.

ganze Druiden = Religion bei Todesstrafe verbot 1). Ob das zu förmlichen Berfolgungen führte, wissen wir nicht, bei den späteren Aufständen der Gallier wird wenigstens nicht erwähnt, daß sie Unterdrückung der Religion als Grund ihrer Schilderhebung angegeben hätten.

170. Wir find in Bezug auf das Gotterwesen der Deutschen auf Casar's und Tacitus' Angaben gewiesen, besonders auf die des Letteren, denn Cafar scheint fich mit einem sehr allgemeinen und obers flächlichen Eindrucke begnügt zu haben. "Die Germanen," fagt er, "baben teine Druiden, welche den gottlichen Dingen vorstehen, und find nicht eifrig im Opfern. Sie erkennen nur diejenigen als Götter an, die sie sehen und von deren Macht fie unverkennbar unterftütt werden, den Gol, den Bulcanus und die Luna; die übrigen sind ihnen nicht einmal durch das Gerücht bekannt." Sienach wäre also die Germanische Religion bloßer Elementen = und Astraldienst gewesen, wobei sogleich auffallen muß, daß nur ein einziges Element, das Feuer, bei den Deutschen vergöttert worden sein soll. Der Beisat, daß kein andrer Gott als diese drei den Deutschen bekannt sei, läßt fich nur retten, wenn wir ihn von Romischen Bottern oder solchen, die fich leicht mit einer Romischen Gottheit verwechseln ließen, verstehen. Lange vor Casar, schon zur Zeit des Pytheas von Massilia, hatten die Germanen noch andre Götter als die von Casar genannten, zwei Bruder von ewiger Jugend, in denen Griechen und nach= ber auch die Romer die Diosturen saben.

Genauer und verläßiger, wiewohl auch nicht ohne Römische Beimischung, find Tacitus' Angaben, 150 Jahre spater. Wenn er indeß meint, die Deutschen hatten keine Bilder der Götter und keine Tempel gehabt, weil sie es für unwürdig gehalten, die Götter in Bande einzu= schließen und Bildnisse von ihnen zu machen, so hat er wohl feinen philo= sophisch = Stoischen Gedanken den Germanen gelieben. Die Deutschen hatten keine Tempel, da, wo sie und weil sie keine Städte hatten und baufig ihre Wohnsitze wechselten, und weil ihnen für Tempel und mensch= lich gestaltete Götterbilder die Ausbildung der Runft fehlte. Allgemein war die Regel nicht, denn Tacitus selbst erwähnt einen Tempel der Tanfana, und berichtet, daß die Gottin Nerthus auf einem Wagen umbergeführt und in einem See gebadet wurde, mas ein Bild derselben voraussett 2). Gleich den Romern und Griechen in frühester Zeit hatten auch die Germanen verehrte Beiligthumer, halb Fetische, halb Symbole, Pfähle oder Säulen oder auch Thierbilder, und wo fie später fich blei= bend niederließen, da erhoben sich auch Tempel.

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 30, 1. Suet. Claud. 25. - 2) Germ. 40.

172. Drei Götter nennt Tacitus, welche von den Deutschen vorzüglich verehrt wurden, Mercurius, Herkules und Mars. Daß unter dem ersteren der allen Deutschen gemeinschaftliche oberfte Gott Buotan oder Wodan gemeint sei, ist bei dem Zeugnisse des Paul Diaconus nicht zu bezweifeln, obgleich schwer zu sagen ift, welche Attribute desselben die Römer verleiteten, ihn für den bei ihnen eine so untergeordnete Stellung einnehmenden Mercur auszugeben. Der Sonnengott, deffen Casar gedenkt, ift wohl kein andrer als Wodan. Obgleich man ihm das Bedeihen der Saat, den Reichthum der Ernte zuschrieb, so war doch sein Wesen den Germanen überwiegend finster und schrechaft; er scheint zugleich Unterwelts = und Todesgott gewesen zu sein, und an bestimmten Tagen sielen ihm Menschenopfer, welche am häufigsten wohl in Kriegs-Befangenen bestanden. Diesem Gotte muß jener heilige Sain, das gemeinschaftliche Beiligthum der Semnonen, gewidmet gewesen sein, nach welchem alle Bölfer dieses Namens zu bestimmten Zeiten Abgeordnete zur Anstellung eines feierlichen Menschenopfers sandten. Nur gefesielt wagte man diefes Seiligthum zu betreten; wer darin niederfiel, durfte nicht wieder aufstehen, sondern mußte auf dem Boden herausgewälzt merden 1).

173. Daß der Herkules und der Mars des Tacitus den beiden altdeutschen Gottheiten Thunaer oder Donar und Ziu entsprechen, läßt fich vermuthen, aber nicht behaupten; fie waren jedenfalls beide triegerische Götter, die in Schlachten angerufen wurden. Dem "Her= tules" galten vor allen andern Göttern die Schlachtlieder. Als Blik: und Feuergott war Donar ohne Zweifel der Bulcan, den Cafar bei den Deutschen fand. Einzelne deutsche Stämme, die Sueven namentlich, hatten ihre besonderen Götterculte. Von weiblichen Gottheiten ermähnt Tacitus drei: die Ifis, deren Dienst er bei einem Theile der Sueven zu erkennen glaubte, weil sie als Symbol der Böttin ein in der Form einer Liburne gestaltetes Schiff hatten, wie denn noch in späteren Jahrhunderten die Sitte, ein solches Schiff mit festlichem Gepränge umberzuziehen, sich findet. Bei den Aesthern ward die Göttermutter verehrt, Symbole dieser Göttin waren Ebergestalten, welche in die Schlacht mitgetragen den Trägern Sicherheit gewährten 2). Die Mutter Erde, Nerthus, welche sieben Suevische Bolkerschaften am Baltischen Meere und auf einer nahen Insel verehrten, war wohl dieselbe Göttin. jährlich wurde fie auf einem mit Rühen bespannten und mit einem weißen Tuche bedeckten Wagen umbergefahren, mit Freudenbezeugungen überall

<sup>1)</sup> Tac. Germ. 39. — 2) Germ. 9. 45.

empfangen und darauf von Stlaven, die man nach vollbrachtem Geschäft ertränkte, in einem See gebadet 1). Den Dienst des Brüderpaares "Alcis" bei den Naharvalen, in welchem Griechen und Römer die Dioskuren sahen, beforgte ein Priester in Weibergewändern 2).

Vater der Germanen der Gott Tuisco, ein Sohn der Erde, war, und daß von seinem Sohne Mannus und dessen drei Söhnen die drei Haupt- Zweige der Nation abstammten 3). Auf diese Angabe und das Götter- Wesen der Deutschen überhaupt würde sich nur durch Herbeiziehung der Scandinavischen Mythologie ein Licht wersen lassen, wie weit aber eine solche Herbeiziehung zur Ergänzung dieser dunkeln und höchst unvollstän- digen Nömischen Notizen zuläßig sei, darüber bestehen die verschiedensten Ansichten, und jedenfalls ist es nicht mehr möglich, bei aller Gemeinsschaftlichseit der Grundlage auszumitteln, was der Scandinavischen, einen Beitraum von 800 Jahren umfassenden Fortbildung zuzuweisen sei. Die Angelsachsen sührten ihren Ursprung auf Wodan selbst zurück. Aber nach der Bildung des Wortes ist allerdings wahrscheinlich, daß unter Tuisco oder Tiusco ein Sohn des Kriegsgottes Tiu oder Ziu zu verstehen sei.

175. Cafar's Angabe, die Deutschen hatten fich nicht viel mit Opfern abgegeben, muß vergleichungsweise genommen werden; sie waren nicht so eifrig im Opfern als die Gallier, d. h. sie ließen nicht, wie diese, selbst wegen bloßer Privatangelegenheiten, Menschenblut in Strömen fließen. Menschenopfer brachten fie, scheint es, nur dem Wodan; Berkules und Mars empfingen das Opfer bestimmter, ihnen zustehender Thiere 4). Für das Gemeinwesen vollzog der Priefter alle religiosen Afte, in der Familie und für fie that es der Hausvater. Die Priester, geachtet und mit großer Gewalt, im Kriege sogar mit der Strafgewalt allein, bekleidet, bildeten keinen erblichen oder geschloffenen und hierarchisch verbundenen Stand gleich den Druiden. Ihnen lag es ob, in öffentlichen Angelegen= heiten den Willen der Götter zu erforschen und die Todesurtheile an Frevlern und Verräthern zu vollstrecken, mas als ein religiöser Aft, eine den Göttern geleistete Sühnung galt, und da sie auch die Volksversamm= lungen zu lenken hatten, so erscheinen fie als der erste und mächtigste Stand. Priesterinnen batten die Germanen nicht — sie werden nur von den wahrscheinlich nicht acht Germanischen Eimbern erwähnt — wohl aber weissagende, heilig geachtete Frauen, wie die Belleda bei den Bructerern zu Bespafian's Zeit, wie Aurinia und Ganna; die Deutschen, die das Beib überhaupt hochstellten und ehrten, gingen in der Borstellung, daß

<sup>1)</sup> Germ. 40. — 3) Ibid. 43. — 3) Ibid. 3. — 4) Ibid. 9.

Frauen Organe der durch sie redenden Gottheit seien, so weit, daß sie, wenn Tacitus' Ausdruck nicht zu stark ist 1), einzelne Frauen sogar als Göttinnen verehrten.

176. Saine waren bei den Deutschen, wie bei den Galliern, die beliebteften Cultus = Statten. Sier befanden fich Bohnungen der Briefter und Altare; hier murden Nationalheiligthumer, Feldzeichen, Opfergerathe bewahrt. Einzelne Baume genoßen besondrer Beiligkeit, wie die Donner= Eiche bei Beismar in Heffen, an welche der Thor= oder Donar=Dienst geknüpft war, und die Verkündiger Christi mußten spater den Baumdienst, sowie die Berehrung von Quellen und Strömen oft untersagen. Daß es heilige Säulen gab, zeigt die Erwähnung von Säulen des Herkules im nördlichen Deutschland, sowie die Irmen = Saule, welche Karl d. Gr. zer= ftorte, ein aufgerichteter Holzstamm von ungewöhnlicher Größe, deffen Name eine Alles tragende Beltsäule bedeutete. Eigentlicher Thier=Cult in Aegyptischer Beise tam wohl bei den Germanen nie vor, aber geheiligte Thiere hatten ste doch, so die weißen Rosse, welche in heiligen Sainen auf öffentliche Roften unterhalten wurden und den beiligen Bagen zu ziehen hatten, und deren prophetisches Gewieher die Priefter und Könige deuteten 2). Auch aus dem Fluge und den Stimmen der Bogel wurde geweissagt.

<sup>1)</sup> Hist. 4, 61. — 3) Germ. 10.

## Achtes Buch.

Philosophie und Religion im Römischen Reiche, vom Ende der Republik bis auf die Antoninen.

- L Die Philosophie und die Litteratur in ihren Beziehungen zur Meligion.
- 1. Pie Philosophie in Rom: Lucretius; Cicero. Die Römisch-Stoische Schule. Seueca. Epiktet. Platonisch-Pythagoräische Philosophie: Plutarch.
- 1. Als die Griechische Philosophie zuerst in Rom eindrang, erschien ste den Römischen Staatsmännern als ein fremdes, für die Staatsreligion und das ganze Römerthum bedenkliches Element, dessen Traqweite Niemand berechnen konnte. Aber die Bersuche, ihrem Umsichgreisen zu wehren, wiesen sich frühzeitig als vergeblich aus, und der Eiser des Porcius Cato, der die rasche Entsernung der Griechischen Philosophen aus Rom bewirkte, ward bald von den Römern selbst als engherzig und kurzsichtig belächelt. Scipio Afrikanus und sein Freund Lälius standen bereits in vertrautem Umgange mit berühmten Meistern der Stoischen Lehre, Panätius und Diogenes von Babylon. Bildete sich auf diesem Wege schon eine Stoische Schule unter den Römern, so fand bald auch Epikur's Lehre Eingang und es waren die letzten Zeiten der untergehenden Republik bei der allgemeinen Richtung auf schwelgerischen Sinnengenuß bei Vielen weit größeren Beisall als die andern Systeme, wiewohl noch Cicero

behauptete: sein Epikureer könne sich öffentlich vor dem Volke zu seiner Lehre bekennen, selbst im Senate würde ihm ein solches Geständniß Schande bringen 1). Doch ward auch die neuere Akademie durch Philo von Larissa und Antiochus damals in Rom gepflanzt.

- Die erste Frucht von Bedeutung war das der Verherrlichung der Epikureischen Lehre gewidmete Lehrgedicht des Lucretius, der, erft vier und vierzig Jahre alt, durch die eigne Hand starb, aber das Ziel feines Strebens und seinen Ruhm darein sette, daß er, in die Fußstapfen des großen Meisters und Wohlthaters der Menschen tretend, den schweren Fluch, der auf dem Menschengeschlecht lafte, die Schrecken des religiösen Bahnglaubens, entfrafte und die Geifter aus den drückenden Reffeln der Götterdienste befreie. Rein Zweifel, fein Bedenten bielt ibn ab, den Bolksglauben als gleich unwürdig der Götter wie der Menschen der Berachtung preiszugeben. Die Heldin seines Gedichtes ift eigentlich die Natur, die er als eine schöpferische, über Alles waltende Rraft personifizirt, für deren Freiheit er, den Bahn einer Götterherrschaft bekampfend, eifert. Der Mensch dagegen ift ihm unfrei, denn unfer Bille ift abhängig von den Vorstellungen der Geele, und diese werden bestimmt durch die von Außen empfangenen finnlichen Eindrucke 2). Die Seele aber, aus Barme, Luft, Sauch und einem vierten feinsten Stoffe, dem Site der Empfindung, zusammengesetzt, löst fich auf, sobald fle ihrer schützenden Körperhülle beraubt ift; Unsterblichkeit ift also ein thorichter Wahn. — Dag Lucretius es billigt und empfiehlt, den Stachel der sinnlichen Begierde durch die Befriedigung, die man bei der Benus Bulgivaga suche, abzustumpfen, durfen wir im Sinblid auf die allgemein geltenden Ansichten jener Zeit nicht einmal als etwas ihm oder seiner Schule Eigenthumliches betrachten.
- 3. Wenn wir seinen Zeitgenossen Marcus Tullius Cicero den bedeutendsten und einstußreichsten unter den Römischen Freunden der Philosophie nennen, so ist zunächst zu erinnern, daß er nicht mit dem tiefen Ernste und der speculativen Begabung der großen Griechischen Denser zur Philosophie herantrat, und weit entsernt war, solche Forschungen als die höchste Aufgabe seines Lebens zu betrachten. Zwar hatte er in frühester Jugend schon den Unterricht des Epistureers Phädros genossen; nachher hatten ihn zu Athen die Asademiser Philo von Larissa und Antiochus, von Stoisern Diodotus, der in seinem Sause lebte und starb, Posidonius zu Rhodus und Antiochus von Assalung freier Stunden und

<sup>1)</sup> De fin. 2, 22. - 2) Lucr. 4, 887 sq.

eine Beschäftigung unfreiwilliger Dute, und ohne felbstständiger Denker zu sein, wollte er nur die Ergebnisse der Griechischen Systeme in ans muthiger, gemeinverständlicher Form den Römern genießbar machen. Auch ihm lag, wie allen Römern, der Gedanke völlig ferne, daß die Religion zur Sittlichkeit und Tugend führen könne; nur die Philosophie, meinte er, könne der furchtbar steigenden Entartung steuern, entweder fie oder nichts führe zur Tugend 1). Cicero besaß in hohem Grade die Gabe, fremde Gedanken fich anzueignen, wenn fie nur nicht jener höheren speculativen Region angehörten, in der er nicht mehr zu athmen vermochte; mit seinem beweglichen, phantaffereichen Beifte führte er auch Manches, was er in seinen Griechischen Quellen fand, weiter aus; doch fehlte auch oft die Schärfe der Auffassung; theils absichtlich, theils un= absichtlich brach er manchem feineren Griechischen Philosophem die Spipe ab, oder milderte einzelne Schroffheiten. Sein Standpunkt war der eines halb steptischen Eklekticismus; am meisten fühlte er sich zur neuern Akademie hingezogen; in der Moral folgte er mehr der Stoischen Schule. Doch befriedigte ihn eigentlich teine Ansicht; an jeder fand er Bedenken oder Mängel, weshalb er es auch liebte, in dialogischer Form das Für und Wider entgegengesetzter Spsteme sich aussprechen zu lassen, ohne am Schlusse eine eigne Entscheidung beizufügen. Denn in allen, auch den höchsten und wichtigsten Fragen könne man es nur bis zur Wahr= scheinlichkeit bringen; ein wirkliches Wiffen gebe es für den Menschen nicht, alles Wahre habe einen Beisatz von Falschem, welches mit jenem so große Aehnlichkeit habe, daß ein ficheres Merkmal, um es zu beurtheilen und ihm beizupflichten, fich nicht finde 2). Dabei bewahrte er fich indeß auch größere Freiheit des Geistes, als seine philosophischen Zeitgenoffen, Romer und Griechen, welche meift unbedingt fich unter die Botmäßigkeit einer Schule begaben, mabrend er die Ungebundenheit fo weit trieb, daß er von sich sagen konnte, er lebe bezüglich der Philosophie in den Tag hinein, und sage, was fich gerade seinem Geiste durch Bahrscheinlichkeit empfehle 3).

4. Cicero gab der Sokratischen Philosophie insofern den Vorzug, als sie mit Beseitigung der physikalischen Speculationen sich den sittlich = praktischen Gebieten zugewendet habe, wiewohl er selbst wieder meinte, Erkenntniß der Natur und der Wissenschaft sei die wahre Seligkeit, in deren Genuß auch die Götter glücklich seien ). Immer aber war ihm das Wissen nur Mittel zum Zweck, zum Handeln; immer galt es ihm

<sup>1)</sup> De off. 2, 2. De fin. 1, 4. — 2) N. D. 1, 5. — 3) Tusc. 5, 11. De off. 1, 2. — 4) Hortens. ap. Aug. de Trin. 14, 9.

als das Niedere, das Letztere als das Höhere, und wenn er seiner stepztischen Richtung gemäß, in der ihn die Widersprüche der philosophischen Schulen bestärkten, auf Gewißheit verzichtete, so war, meinte er, für seinen Zweck, das praktische Handeln, auch das Wahrscheinliche schon ausreichend.

- Bei den erhabensten Problemen, denen Cicero mit Vorliebe fich zuwandte, und bei denen er selbst das Ungenügende seiner Bahr scheinlichkeits = Theorie empfand, suchte er diese durch die Annahme eins geborner 3deen zu erganzen: Die Reime der Sittlichkeit, behauptet er, die Samenkörner der Tugenden, die ersten Begriffe des Rechts, die Idee der Gottheit, der Unsterblichkeit liegen bereits in uns und entwickeln fich in unserm Geiste unabhängig von aller Erfahrung mit Rothwendigs teit 1). Vermöge des Ursprungs unserer Seele von Gott haben wir eine natürliche, daher auch allen Boltern, auch den rohesten, gemeinsame Renntniß vom Dasein Gottes, aber freilich nur von dem Dasein, denn was Gott sei, darüber bestehen unter den Menschen die widersprechendsten Anfichten 2). Und er selbst meint, von dem Wesen der Gottheit lasse fic nichts Gewisses aussagen 3). Er will zwar Gott gedacht wissen als "eine Art ledigen und freien Geift, gesondert von aller Bermischung mit Berganglichem, Alles wahrnehmend und bewegend und felbst begabt mit ewiger Bewegkraft" 4); diesen Geift aber konnte er fich doch nur stofflich denken, als Feuer, Luft, oder als den Aristotelischen fünften Urstoff, Aether 5), und ein andermal neigt er zu der Ansicht, daß Gott die außerste, alle übrigen in sich einschließende und beherrschende Sphare des Beltalls sei 6).
- 6. Cicero bedient sich, wenn er der Existenz und des Wesens der Gottheit gedenkt, abwechselnd der Ausdrücke "Gott" und "Götter", hanssiger des letztern, mehr wohl aus Rücksicht auf die Staatsreligion und die allgemeine Vorstellung; er sühlt, daß er Einen höchsten Gott und Beherrscher des Weltalls sich denken musse; was er von den Volksgöttern gehalten, hat er nicht bestimmt ausgesprochen; in seinem Werke von den Gesetzen ist von dem Dienste des Einen höchsten Gottes nicht die Rede; nur die Anbetung der Götterschaar wird geboten, und zwar dreier Rlassen, derer, die stets für Himmlische gegolten, der Heroen und Halbgötter, und der personistzirten Tugenden 7). Seine Weinung, daß selbst die Götter ersten Ranges vergötterte Wenschen seien 8), hinderte ihn nicht, die Ber-

<sup>1)</sup> Tusc. 3, 1. Fin. 5, 21. Legg. 1, 8. Tusc. 1, 16. — 2) Tusc. 1, 13. Legg. 1, 8. — 3) N. D. 1, 21; 3, 40. — 4) Tusc. 1, 27. — 5) Ibid. 1, 26. — 6) De Rep. 6, 17. — 7) Legg. 2, 8. — 5) Tusc. 1, 13.

ehrung derselben zu billigen; er fand es ganz in der Ordnung, daß Menschen nach ihrem Tode als Götter betrachtet würden; "wisse, daß du ein Gott bist," hatte seiner Darstellung nach der verklärte Scipio im Traume ihm selber zugerusen.). Er nahm denn auch eine göttliche Borssehung an, die über der ganzen Welt walte; nur war ihm nicht klar, welche Gränzen dieselbe habe; der Ausspruch des Stoikers: Nur für das Große sorgen die Götter, das Kleine vernachläßigen sie, scheint seinen Beifall gehabt zu haben.

- 7. Auffallend ift es nun, wie Cicero in dem ganzen ethischen Ge biete von seiner Erkenntniß der Gottheit so gut wie gar keinen Gebrauch zu machen verstand. In seinem Berke von den Pflichten geht er mit furzer Erwähnung über die Pflichten des Menschen gegen die Gottheit, wiewohl er ihnen den ersten Rang vor allen andern anweist, hinweg; worin sie bestehen, erfährt man nicht. Nirgends wird die Gotteslehre in eine innere Verbindung mit der Sittenlehre gebracht, oder werden die fittlichen Gebote und Verpflichtungen auf die Auctorität, den Willen, das Borbild der Gottheit gestütt; seine Motive werden immer nur von der Schönheit und Vortrefflichkeit des Honestum, von dem Uebel und ber Schändlichkeit des Lasters hergenommen. Wenn er bei einer eidlich abzulegenden Aussage mabnt, zu bedenken, daß man Gott als Zeugen angerufen habe, so verwandelt sich sofort dieser Gott in die eigne Seele, als das Göttlichste, was die Gottheit dem Menschen gegeben habe 3). Die Idee einer Bergeltung nach dem Tode war ihm nicht nur fremd, wie so vielen seiner Zeitgenossen, er erklärte sie auch öffentlich in einer seiner Reden für eine abgeschmackte Fabel, wofür auch Jedermann, wie er beifügt, sie halte 4). "Hältst du mich für so verrückt, daß ich solche Dinge glauben sollte?" läßt er seinen Zuhörer bei der Erwähnung des unterirdischen Gerichts nach dem Tode ausrufen, und Cicero kennt bezüglich des Buftandes nach dem Tode nur Eine Alternative, entweder Aufhoren der Existenz oder ein Zustand der Seligkeit. Bei dem Eide darf es nicht die Furcht vor dem Zorne der Götter sein, die vom Meineid zurüchält, denn die Götter zurnen nicht, sondern nur die Rücksicht auf Gerechtigkeit und Treue 5).
- 8. Als Staatsmann und in der Ueberzeugung, daß ohne die relisgiösen Institutionen der Römische Staat nicht erhalten werden könne, äußerte sich Cicero über das Römische Religionswesen stets sehr conservativ; wie er es überhaupt für erlaubt hielt, daß die Obrigseit das Bolk

<sup>1)</sup> De Rep. 6, 24. — 2) N. D. 2, 66. — 3) De off. 3, 10. — 4) Or. pro Cluent. c. 61. — 5) De off. 2, 2.

täusche, so schien ihm gerade die Religion die geeignetsten Mittel hiezu darzubieten, und obgleich er über das ganze Divinationswesen eine vernichtende Kritis in seinem darüber versaßten Werke verhängte, so drang er doch darauf, daß alle Obrigseiten das Recht der Auspicien hätten, damit "gültige hindernisse da seien, um schädliche Vollsversammlungen zu hindern".). Zwar verlangt er, die Superstition solle mit der Wurzel ausgerottet werden?), aber er verwahrt sich auch sogleich: einem weisen Wanne gezieme es, die Sazungen der Vorsahren durch Veobachtung der heiligen Gebräuche und Ceremonien aufrecht zu erhalten; und so mußte am Ende Alles Aberglaube sein, was in religiösen Dingen und in Erforschung der Jukunst fremd, ausländisch, nicht von Staatswegen angevordnet war; Alles dagegen sollte äußerlich beobachtet und mit Ehrsnett behandelt werden, was auf der Uedung der Väter, auf Gesetz oder Gewohnheit beruhte, wie versehrt und trügerisch es auch sein mochte. Das war die gewöhnliche Ansicht der Staatsmänner des Alterthums.

- 9. Der Versuch, auf philosophischem Gebiete etwas Reues ober eigenthümlich Römisches zu schaffen, wurde von keinem Römer gemacht. Wer immer unter ihnen mit Philosophie sich beschäftigte, begnügte sich, entweder unbedingt einem Systeme sich anzuschließen, oder ekkeltisch und synkretistisch Bestandtheile verschiedner Systeme mit einander zu verschmelzen. Das Letztere that Quintus Sextius in der Zeit des Uebergangs aus der Republik in die Monarchie, der Stifter einer ephemeren Schule, zu der auch Sotion, Seneca's Lehrer, gehörte, und die eine praktische, theils Stoische, theils Pythagoräische Moral vortrug. Besonders wurde hier Enthaltung von Fleischspeisen oder thierischer Nahrung überhaupt mit hinweisung auf die Seelenwanderung gesordert 3). Daß der Weise ebenso mächtig sei, als Jupiter selbst, lehrte Sextius in Gemeinschaft mit den Stoisern 4).
- 10. Dauernden Beifall und Anhang fand in Rom neben den mehr vorübergehenden Erfolgen des Epikureismus nur die Stoische Lehre; doch nicht blos in Rom, auch in den übrigen Theilen des Reiches erloschen die Philosophenschulen seit dem Beginne des Kaiserreiches; nur diejenigen erhielten sich, deren Richtung eine vorherrschend praktische, auf das ethische Gebiet gerichtete war. Zu Seneca's Zeit war die alte und neue Akademie bereits ausgestorben, Pyrrho's Schule verstummt 5). Die über- wiegende Richtung der Zeit war, nichts Reelles, als was körperlich war,

<sup>1)</sup> Legg. 3, 12. — 2) De Divin. 2, 72. — 3) Sen. ep. 59. Quaest. nat. 7, 32. Sotion ap. Stob. Serm. 14, 10; 84, 6—8. — 4) Sen. ep. 73. — 5) Sen. Quaest. nat. 7, 32.

nichts über der Natur Existirendes anzuerkennen; alle Bissenschaft zur blogen Physik zu machen. Die Metaphysik erschien als ein leeres Trug-Bild, denn alle unförperlichen, intelligibeln Wesen galten für bloße Abstraktionen des Gedankens, Sensation für die einzige Quelle unfrer Erkenntniß. So war die Philosophie, besonders im Stoicismus, viel einfacher, überfichtlicher und bequemer geworden; Platon's Ideen, die "reine Intelligenz" des Aristoteles, waren beseitigt; der sensualistische Dogmatismus der Stoischen Physik, der für alle Fragen eine greifbare Lösung in Bereitschaft hatte, sagte den Römern zu. In diesem Systeme find Gott und die Welt nur logisch unterschieden; der Mensch als die Rrone, der vollkommenste Bestandtheil der Natur, ist Gott gleich, ja er ftebt bober als Gott; die gottliche Natur kommt eigentlich erft im Menfcen zur Bollendung. Diese Lehre schmeichelte dem Stolze des Romers; aber sie war auch besser als jedes andre Spstem Griechischer Speculation im Stande, das ganze, dem Staatsmanne so wichtige und unentbehr= liche Religions = und Götterwesen zu rechtfertigen und die Theilnahme Daran als etwas auch dem Philosophen Ziemendes, wodurch er in keinen Biderspruch mit seinen Grundsagen verwickelt werde, erscheinen zu laffen. Denn der Stoische Material = Pantheismus gestattete, in jedem Natur-Produkt oder Bruchtheil eines solchen, in jeder Manifestation einer phy= fichen Kraft die Alles durchströmende und bewegende göttliche Kraft zu verehren, und achttausend Götter oder Personisisationen physischer Stoffe und Rrafte hatten hier ebenso viel Bahrheit und Berechtigung als Einer oder zwei. Dann aber fühlte sich der beffere Römer auch angezogen durch Das Ideal des Stoischen Beisen, welches dem allgemeinen Verderben gegenüber in um so glanzenderen Farben strablte. Ihn bestach eine Doftrin, welche den ihr Ergebenen gegen die zerstörende Gewalt eines feindlichen Geschickes unverwundbar zu machen verhieß, und in einer Zeit gezwungener Unterwerfung unter eine despotische Herrschaft schien die Stoische Apathie, die ruhige Zufriedenheit mit allen Fügungen des Schickfals, die kalte Refignation und stete Bereitwilligkeit zu selbstgemähltem Tode die dem Romer am besten anstehende Gefinnung.

11. In der Römisch = Stoischen Schule schrumpfte indes das Stoische Spstem zu immer engeren Dimenstonen zusammen; war die Metaphysik schon zur bloßen Physik geworden, so behauptete Seneca bereits, nur durch die Unmäßigkeit der Menschen habe die Philosophie eine so große Ausdehnung erlangt, sie müsse vereinsacht und auf das, was unmittelbar für das Handeln fruchtbar sei, beschränkt werden '). Obgleich dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ep. 89. 106.

berühmte Philosoph, der freilich weit mehr glanzender, in Antithesen und epigrammatischen Kraftsprüchen fich gefallender Rhetor, als rubiger Forscher war, mehr für einen Elleftiker als für einen zunftigen Stoiker gehalten fein wollte, so tam er doch nirgends wirklich über die Schranken bes Stoischen Systems hinaus. Der Hochmuth, welcher dem Stoicismus au Grunde liegt, tritt in Seneca's Schriften nicht selten unverschleiert hervor. Der Beise, sagt er, lebt mit den Göttern auf einem Suße der Gleichheit 1), denn er ist eigentlich selbst Gott oder trägt einen Theil der Gottheit in sich; wir sind zugleich Gottes Gefährten und seine Glie der; der gute Mensch ift nur durch die Dauer von Gott verschieben, und dieser, wenn er auch den guten Menschen durch die Dauer übertrifft, hat doch bezüglich der Glückfeligkeit keinen Vorzug vor ihm 2); ja in einer Beziehung übertrifft sogar der Beise noch Gott, sofern dieser namlic schon von Natur weise ift, der Mensch aber fich die Weisheit erft gege ben hat 3). Wer möchte auch die Götter fürchten? Reiner, der bei ge sunden Sinnen ist, thut das 4); die Götter können weder, noch wollen fie Jemanden webe thun b), und so wenig fie eine Unbild zufügen konnen, so wenig können sie auch eine empfangen; es ist also dem Menschen nicht einmal möglich, die Gottheit zu beleidigen 6). Auch das Gebet ift nutlos; wozu die Hande zum himmel aufheben? warum den Gottern läftig fallen, da du dich selber gludlich machen kannst? Es steht bei dir, ein ebenbürtiger Gefährte der Götter zu sein, statt als Bittender vor ihnen zu erscheinen ?). Des Schicksals ewige Reihenfolge rollt die Begebenheiten in unabanderlicher Ordnung ab, wie im reißenden Baldbach immer die vorige Woge von der neufommenden gedrängt wird; fein erftes Ge fet ift, fest zu bestehen auf seinen Beschlüffen, und so find denn Subnungen, Götterdienste und Gebete vergeblich und dienen nur als Tie ftungen für einen franten Beift 8).

12. Wenn wir, meint Seneca, von der Natur reden, die etwas an uns gethan habe, so ist das nur ein andrer Name für die Gottheit, die in's Ganze der Welt und ihre Theile verwoben ist; diese Gottheit können wir mit den manigsachsten Namen bezeichnen; wir nennen sie Jupiter oder auch das Schicksal, denn dieses ist nichts Andres als die in einander greisende Rette der Ursachen, Gott aber ist das erste Glied dieser Rette, von welchem die übrigen abhängen. Aber auch Vater Liber oder Herkules oder Mercurius nennen wir ihn, denn das sind lauter

<sup>1)</sup> Ep. 59. — 2) De provid. 1. — 3) Ep. 53. — 4) De benef. 4, 19. — 5) De ira 2, 27. — 6) Ep. 95. — 7) Ibid. 41. — 8) Quaest. nat. 2, 35.

Namen derselben Gottheit, die nur ihre Macht bald so, bald anders ausübt 1).

- 13. Der innere Widerspruch in der Stoischen Lehre vom Menschen tritt bei Geneca recht flar zu Tage. Jeder Mensch trägt den Gott mit fich im Busen herum, er ift der einen Seite seines Besens nach Gott, und so wird denn auch zur Tugend nichts Andres erfordert, als daß wir unfrer Natur folgen, was doch im Grunde die leichteste Sache von der Welt ift 2). Nun find aber der Erfahrung gemäß die Menschen schlecht; fie find es ehedem gewesen und werden es auch in Zukunft sein; die herrschenden Laster mögen wechseln, aber die Lasterhaftigkeit selbst wird zu herrschen nie aufhören 3), und wir Alle haben gefehlt. Woher nun diese Allgemeinheit der Sunde? Seneca weiß keine andre Erklarung zu geben, als: den allgemeinen Wahnfinn der Menschen. Und er begt fo wenig eine Hoffnung eines Besserwerdens, daß er meint, nach der Berstörung und dem Wiederaufbau der Welt werde auch das neue schuldlose Beschlecht, das die neue Erde dann bevölkere, bald wieder seine Unschuld verlieren 4). Woher nun aber bei den Göttern in Menschengestalt dieser allgemeine Wahnsinn tomme, bleibt unerklart. Ueber die gottliche Borsehung weiß übrigens Seneca viel Schönes zu sagen, denn die weltordnende Macht oder Weltsecle, Gott, ist intelligent, aber sie ist durch Die keineswegs ganz zu bewältigende Materie beschränkt, und die Unveranderlichkeit dieser Materie tragt die Schuld, daß Gott in der Bertheis lung des Geschickes so wenig gerecht ift, über die Guten Armuth und Leiden verhängt 5).
- 14. Ungleich jenen früheren Stoikern, welche zu Cicero's Zeit das ganze Augurienwesen vertheidigten, verhängte Seneca eine scharse Krittk über das Religionswesen seiner Zeit in seinem Werke "gegen die Superstitionen". Er verwarf den gesammten Opfercult, denn Gott könne nicht Freude haben an dem Abschlachten schuldloser Geschöpse 6); der ganze heidnische Bilderdienst war ihm eine Thorheit; in Renschen=, Thier= und Fischgestalten kleide man die Götter, ja sogar in ein Gemisch aus verschiednen Körpern; göttliche Wesen nenne man, was, wenn es auf einmal Leben bekäme und vor uns träte, als ein Ungethüm erscheinen würde; die alten Kömer hätten sogar Pavor und Pallor, Schrecken und Angst, zu Göttern gemacht; Wahnstnn sei es, die Götter durch Selbsts Verstümmlung und Verwundung versöhnen zu wollen, so wüthe selbst kein Tyrann. Spottend über die Götterehen und über das "gemeine Götters

<sup>1)</sup> De benef. 4, 7. 8. — 2) Ep. 41. — 3) De benef. 1, 10. — 4) Quaest. nat. 3, 30. — 5) De provid. 5. — 6) Ap. Lact. 6, 25.

Gesindel, welches der Aberglaube in der Länge der Zeit zusammengehänft habe", schloß er gleichwohl mit der Mahnung, eben diesen Götterpöbel möge man anbeten, nur aber nicht dabei vergessen, daß solche Versehrung blos Sache der Sitte sei 1).

- 15. Seneca scheint indeß mit seinen tief einschneidenden Angriffen auf die Bolks - und Staatsreligion unter den Stoikern allein gestanden zu sein; zwei Zeitgenoffen derselben Schule, Cornutus und Duso. nius, schlugen eine andere Richtung ein; der erstere deutete in seiner Schrift "von der Natur der Gotter" die Götter der Griechen und Römer in Stoischer Beise physisch allegorisch; der lettere wollte der Philosophie durchaus kein andres Objekt als das praktisch ethische Gebiet und keine andre Bedeutung zugestehen, als die, eine Tugendlehre und Anleitung zum zwedmäßigen Berhalten zu sein; eben darum aber sollte seiner Forderung nach Alles, auch das weibliche Geschlecht, Philosophie treiben 2), wie er denn ganz naiv meinte, durch Philosophie, und zwar durch die seinige, lasse sich das ganze Berderben der menschlichen Gesellschaft, das damals alle Denkenden mit duftrer Berzweiflung erfüllte, von Grund aus heilen. Dabei war er in den Fragen von der Bottheit und der Menschenseele ein unbedingt gläubiger Anhanger feiner Schule, so daß er arglos von der Nahrung spricht, welche die Gotter aus den Dünften der Erde und des Wassers an sich ziehen, und die den Gottern verwandte Menschenseele als eine materielle, aus warmen Dünsten bestehende und von der Ausdünstung des Blutes erhaltene Substanz sich denkt, welche, wie andre Rörper, durch förperliche Einfluffe verdorben, beschmutt und naß gemacht werden könne 3). halt ihn nun aber nicht von der Behauptung ab, daß der Beise das Exil verachte, weil er das Universum 4) mit sich herumtrage. wie bei den übrigen Stoikern, die alle viel Schönes über die dem Menschen ziemende Verehrung und Nachahmung der Gottheit zu fagen wissen, heißt Gott nachahmen am Ende doch nur der eignen Natur und Einficht folgen, die göttliche Substanz, die Jeder in fich trägt, gewähren lassen, und Proteus ist das entsprechendste Symbol des Stoischen Gottes, der an sich formlosen, aber successiv in der Welt in alle moglichen Formen fich fleidenden Substanz.
- 16. Der gefeierte Stoische Moralist Epiktet, der Schüler des Musonius, zeigt sich bezüglich des inneren Seelenlebens besser bewardert als seine Vorgänger derselben Schule. Und wenn wir Aristoteles

<sup>1)</sup> Ap. Aug. Civ. D. 6, 10. — 2) Ap. Stob. Serm. app. p. 415; 425. — 3) Ap. Stob. Serm. 17, 43. — 4) Τὸ πᾶν, ap. Stob. 40, 9.

etwa ausnehmen, hat er mehr als irgend ein andrer Denker des Alterthums im ethischen Bebiete auf spatere Beschlechter, selbst in driftlicher Beit, eingewirft. Der Anfang der Philosophie ift ihm das Bewußtsein unfrer Schwäche und Ohnmacht; um gut zu werden, muffen wir zuerst zu der Einsicht kommen, daß wir schlecht find 1). Die Philosophie muß por Allem uns reinigen von dem Dünkel, welcher nichts zu bedürfen wähnt, und von der Verzweiflung an der eignen Rraft. Epittet verweift also den Menschen auf Gott, bei Gott solle der Mensch das ihm Mangelude, die sittliche Hulfe suchen 2); und noch nie war eine Moral mit so farten und zahlreichen driftlichen Unflangen entwickelt worden, wie die seinige. Aber — der Gott, an den wir uns wenden sollen, ift der Gott in uns; denn Gott hat einen Theil seines Wesens von sich genommen und uns gegeben 3). Dieser Damon in uns 4), d. h. unfre eigne Bernunft und unser Wille, ale ursprünglich aus Gott emanirt, und in ihrer idealen Reinheit gedacht, das ift die bobere Macht, auf deren bulfe wir vertrauen und fie anrufen sollen.

- 17. Ein tief egoistischer Jug geht durch Epiktet's Lehre. Freiheit von Begierden und Gemüthsbewegungen, unerschütterliche Ruhe des Geistes dis zur Unempfindlichkeit sind das um jeden Preis zu erreichende Ziel. Wir sollen uns um die äußeren Dinge nicht kümmern, selbst nicht um Aeltern, Brüder, Kinder, das Baterland, auch des Witleids beim Unglücke Andrer uns zu enthalten, werden wir angewiesen; wir dürsen uns wohl zuweilen mitleidig stellen, aber wir sollen es nicht wahrhaft empfinden. Auch auf die Ehe soll der vollendete Weise verzichten.
- 18. Mit einer der edelsten und großartigsten Erscheinungen des Alterthums, mit dem Raiser Marcus Aurelius schließt diese Reihenfolge Stoischer Moralphilosophen. Aber es ist, als ob er geahnt hätte, daß Alles, was ihn nahe anging, und auch die Schule und Lehre selbst, mit der er so enge verwachsen war, zu Ende gehen solle. Die Wandelbarkeit und Nichtigkeit aller menschlichen Dinge, der unaushaltsame Strom des Lebens, in welchem alle Besen und Bestrebungen nach eitlem, slüchtigem Dasein untertauchen und verschwinden, das sind die stels bei ihm wiederkehrenden Vorstellungen. Wie ein schwarzer Schleier hat sich ein Gefühl der Trauer und eine tiese Entmuthigung über seine ganze Betrachtungsweise und sast jede seiner Reslezionen gelegt. "Last alle Hossnung sahren, die ihr eingeht," hieß es über der Pforte, die in's Heiligthum der Stoa führte.

<sup>1)</sup> Diss. 2, 11. — 2) Ibid. 2, 18. — 3) Ibid. 1, 14. — 4) Ibid. 1, 15. Dolltuger, Kirchengeschichte. I.

- 19. Neben der Stoischen Philosophie und diese allmälig absorbirend erhob fich seit dem Ende des ersten Jahrhunderts eine Schule, in welcher Platonische und Pythagoraische Lehren sich verbanden, und eine dritte neue Gestaltung, die lette der Griechisch - heidnischen Philosophie, vorbereitet wurde, an der jedoch auch die Aristotelische und die Stoische Lehre ihren Antheil hatte. Der Stoische Naturalismus mit seinem trostlosen Fatalismus und den Widersprüchen zwischen seiner Theorie und seinen ethischen Zumuthungen genügte den Geistern nicht mehr. Aber auch der Platonismus konnte nicht in seiner ursprünglichen Geftalt mit den schon durch Aristoteles aufgedeckten Mängeln seiner Ideenlehre zu neuem Leben erweckt werden. Die Vorstellung indeg, daß außer Bott und unabhängig von ihm eine ewige materielle, von einer eignen Seele wild und regellos bewegte Substanz existire, blieb noch geraume Beit bei den späteren Platonikern herrschend. Darüber bestand jedoch bereits ein Zwiespalt, ob jene Seele der Materie an fich passiv und ohnmächtig, von Ewigkeit her dem Willen und Gesetz Gottes unterworfen gewesen, was Alcinous (um 150 n. Chr.) als Platon's Lehre darstellte 1), oder ob ein lebendiges, actives Princip des Bosen, welches der göttlichen Thatigkeit widerstrebe, als einzig mögliche Erklarung des Bofen in der Welt, anzunehmen sei. Der letteren Anficht waren die Platoniker Plutarch 2), Attikus 3), Numenius, die zugleich bei Platon Die Lehre von einem uranfänglichen Chaos fanden, das Gott erft überwunden und gestaltet habe, ohne doch das ihm inwohnende bosartige Princip völlig vertilgen oder umwandeln zu können.
- 20. Die Aristotelische Lehre hatte die göttliche Intelligenz einerseits und die Welt mit Inbegriff der menschlichen Seele andrerseits unvermittelt und getrennt einander gegenüberstehen lassen, so zwar, daß auch der Welt selbst wieder ein Einheitsprincip zu mangeln schien. Der Stoicismus dagegen hatte dadurch eine Einheit erreicht, daß er die ganze Natur in Gott als der allgemeinen Seele enthalten sein, Gott aber (das intelligente Urseuer) hiemit in der Natur ausgehen, mit ihr zusammensallen ließ. Die Platoniker erkannten das Bedürsniß, empfanden die Sehnsucht nach einem lebendigen, wahrhaft übernatürlichen und außerweltlichen, zugleich intelligenten und wollenden Gott; sie wollten die Natur abhängiger von Gott machen, als sie es im peripatetischen Systeme war, und zugleich die menschliche Seele unabhängiger von der Materie; aber die Stoischen Vorstellungen übten auch über sie ihre

<sup>1)</sup> Alcin. Introd. in Plat. dogm. 12—14. — 2) Plut. de an. procr. 6, p. 1015. — 2) Jambl. ap. Stob. Ecl. I, 894.

Macht aus; festhaltend an der Stoischen allgemeinen Seele suchten sie diese, ohne sie mit Gott zu confundiren, doch an ein höheres Princip, an einen übernatürlichen Gott zu knüpsen; sie kamen aber dabei über die Borstellung eines zweiten materiellen, Gottes zu seiner Existenz nicht bedürsenden, Princips nicht hinaus; zugleich verlegten sie, immer durch Ansichten der Stoischen Physis beherrscht, in die Seele und in Gott selbst die Gesetze der Körperwelt, ewige Bewegung. So nahm Numenius (um die Mitte des zweiten Jahrh.) drei göttliche Hypostasen an, das höchste Wesen oder das Gute, das ihm Vater der zweiten Hypostase, des weltbildenden Gottes ist, und als dritte die Welt; aber er beschrieb die jener ersten zusommende Ruhe zugleich als die ihr von Natur eingepstanzte ewige Bewegung 1). Und da der Demiurg die Welt bildend hiemit auch zur Weltseele wird, und so mit der dritten Sypostase zusammenfällt, die erste aber mit der zweiten wesensgleich ist, so war am Ende die ganze Natur doch wieder in das Wesen Gottes hineingeschoben.

21. Erkennen wir bei dem Sprier Numenius bereits Judische und driftliche (wenigstens gnostische) Einflüsse, so steht dagegen der etwas ältere Pythagoraer Apollonius noch auf dem Boden rein Griechischer Speculation. In den Briefen unter seinem Namen, die wenn fie auch nicht von ihm verfaßt find, doch jedenfalls die neupythagoräische Ansicht aussprechen 2), wird ihm die Lehre beigelegt, daß alles Entstehen und Vergeben, Geburt und Tod, nur scheinbar sei und eigentlich nicht existire. Geburt sei der Uebergang aus dem Zustand der Substanz in den der Natur, Tod die Rückehr der Natur in die Substanz. Bas dabei vorgehe, sei ein bloges Erscheinen und Verschwinden der Materie, je nachdem fie fich verdichte oder verdunne, oder zwischen Entleerung und Erfüllung abwechsle. Erfüllt die Materie das Sein, so wird es fichtbar, was man Geburt heißt; zieht die Materie fich vom Sein zurud, so nennt man das Tod. Die Substanz der Dinge bleibt immer dieselbe; es ift nur Bechsel von Bewegung und Rube, und irriger Beise mahnen die Aeltern, ein Rind zu erzeugen, mahrend fie sich nur leidend als Werkzeug dabei verhalten. Der Mensch aber wird durch den Tod, indem nicht die Natur, sondern nur die Form des Seins fich andert, zum Gott. Es ift das die Theorie der allgemeinen Metamorphose vermöge der Modifikationen der Ginen Substanz, welche etwas früher bereits Ovid 3) dem Pythagoras selbst in den Mund gelegt hatte, die also wohl damals von den Pythagoräern vorgetragen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ap. Euseb. Praep. ev. 11, 18. — <sup>2</sup>) Apoll. Tyan. Ep. 58, f. 25. 26. — <sup>3</sup>) Metam. 15.

- 22. Höher, und unstreitig unter den Griechen dieser späteren Zeit am höchsten steht der Zeitgenosse des Apollonius, Plutarch, der um das J. 50 n. Chr. geboren, unter Hadrian in hohem Alter starb. Der Platonischen Lehre mehr als jeder andern zugethan, war er doch im Ganzen Eklektiker und berührte sich selbst öfter mit dem von ihm scharf bekämpsten Stoicismus. Kein Andrer, so weit unsre Kenntniß reicht, hat in jener Zeit eine so warme, theilnehmende Liebe zur Religion seines Volkes bewiesen, wie er; es ist sein ernstliches Streben, dem sinkenden Götterglauben Stügen zu bereiten, zugleich aber auch die religissen Vorstellungen und Gebräuche zu reinigen und dem, was ihm die rechte Nitte zwischen Aberglauben und Unglauben schien, näher zu bringen.
- Die Autoritäten, an die man sich in der Erkenntniß der Götter und der Religion zu halten hat, find nach Plutarch die Dichter. die alten Gesetzgeber und die Philosophen; doch wird die Zuverlässigfeit der Dichter und der Gesetzgeber gleich wieder ftart beschränkt, so daß eigentlich nur den Philosophen das entscheidende Urtheil über göttliche Dinge eingeräumt wird. Diese aber dürfen wieder nicht Epikuraer oder Stoifer sein; hauptsächlich soll man Plato folgen. Insbesondre wird nun der Philosophie die Aufgabe zugetheilt, von den durch die Gesete angeordneten religiösen Gebräuchen und Festen erst die rechte Auslegung zu geben 1), d. h. den Ceremonien Ideen unterzulegen, die in der Regel dem Kreise der Platonischen Vorstellungen entnommen sein mußten. Von der Billführ und Gewaltsamkeit, mit der dieses Geschäft philosophischer Auslegung getrieben wurde, gibt Plutarch selbst reichliche Beispiele. Er stellt als Regel auf: Wenn bei den Dichtern und überhaupt in Mythen etwas Unwürdiges von den Göttern berichtet werde, dann solle man unter Ares den Rrieg, unter Hephastos das Feuer und unter Beus das Fatum fich denken, werde aber etwas Ehrbares von ihnen gefagt, dann folle man die wirklichen Gotter fich denken. Chebruch des Ares und der Aphrodite, erläutert er, wollte homer lebren. daß durch schlechte Musik und Rede schlechte und weichliche Sitten erzeugt würden 2). Eine Frucht seiner Philosophie ift denn auch die Behauptung, daß die verschiednen Bolker im Grunde immer dieselben Gotter anbeteten, den Einen Gott nämlich und die von ihm über die Bolker gesetzten dienenden Rrafte 3). Er selber erklarte Ifis und Ofiris für wahre Gottheiten, die, obwohl fie fremd seien, auch der Hellene gu verehren wohl thue.

<sup>1)</sup> De Isid. 68. — 2) De aud. poët. 4. — 3) De Isid. 67.

- Plutarch war wirklich Monotheist, insofern als er einen perfonlichen höchsten Gott, Zeus, annahm, dem er jede denkbare ethische und geistige Bollfommenheit beilegte und dessen Seligkeit in seinem Wissen besteht. Er ist jedoch allzu hoch und fern, um mit der Welt in irgend einer Berührung zu stehen, obgleich das Beltall durch seinen Billen und sein Denken erhalten wird. Es gibt also Mittelwesen, die, dem höchsten Gotte untergeordnet, sich direkt mit der Welt, der Natur und dem Menschen beschäftigen oder selbst zur Natur gehören; das find die Hellenischen Götter. Zu ihnen rechnet Plutarch Sonne und Mond, beseelte Wesen, welche, wie er fagt, alle Menschen als Götter anbeten 1); er meint ferner, Apollo sei der in Beranderungen seiner selbst fich gefallende Naturgott, sofern er sich in Feuer verwandle, Dionysos aber derselbe, sofern er in Winde, Wasser, Erde, Sterne, Pflanzen und Thiere sich verwandle 2). Bur Rechtfertigung des Polytheismus beruft fich Plutarch darauf, daß es gottliche Eigenschaften geben muffe, welche, wenn nicht andre göttliche Wesen neben dem Einen höchsten Gotte existirten, gleichsam zwede und wirkungslos in Gott ruben, zu keiner Anwendung kommen murden 3); er versteht, daß in Gott eine Gerechtigkeit und Liebe sei, für welche es kein Objekt gabe, wenn nicht noch andre Götter existirten.
- 25. Plutarch ist Dualist, insofern er ein dem vollkommenen Gott von Ewigkeit gegenüberstehendes bofes Princip (Tpphon, Ahriman, Hades und Ares) annimmt. Im Grunde aber find es bei ihm drei Principien, Gott, die Sple und die bose, unvernünftige Weltseele, welche auch nach der von Gott vollzogenen Gestaltung der Materie doch noch immer die untersten Theile derselben beherrscht und die stets wirkende Quelle und Ursache alles Bosen und Widergottlichen in der Welt, sowie aller regellosen und schlechten Triebe in der menschlichen Seele ift 4). Richt die Materie selbst ist also bei Plutarch der Sig des Bösen, sie ist vielmehr ihren besseren Bestandtheilen nach der göttlichen Natur verwandt und sehnt sich nach deren gestaltender Einwirkung; aber jene bose Seele hat bei der Weltbildung zugleich mit Gott mitgewirkt. Man mußte demnach erwarten, daß Plutarch zwei Beltseelen, eine gute und eine bose, annehme; er spricht aber nur von einer einzigen, die aus zwei absolut feindlichen Bestandtheilen bestehe; der eine ift die gottliche Bernunft, die sich in die Materie ergossen hat, das der Materie bei der Beltbildung eingepflanzte göttliche Lebensprincip, welches ein Theil Gottes

<sup>1)</sup> Adv. Colot. 27, p. 1123. — 2) De Ei ap. Delph. 9. — 3) De orac. def. 24, p. 423. — 1) De Isid. 46—49. De An. procr. 6, 9.

selbst ist, gleichsam losgerissen vom göttlichen Wesen '); der andre Theil ist jene alte, der Materie ursprünglich inwohnende bose Seele, welche von der guten und göttlichen nie völlig unterjocht werden kann, sondern überall das Bose neben das Gute sett, auch in der Menschenseele in den sinnlichen Trieben und ungebändigten Leidenschaften thätig ist '). Plutarch bestreitet daher die Lehre andrer Schulen von einer ursprüngslich eigenschaftslosen Materie; da wäre die Existenz des Bosen in der Welt unerklärlich, indem Gott eine solche Materie, ohne Widerstand zu sinden, zu etwas vollsommen Gutem gebildet haben würde. Um seinem Platonismus nicht untreu zu werden, versucht er es denn auch, diese Lehre von der doppelten Weltseele, der guten gewordenen und der ewigen bösen, an einige Stellen Platon's anzuknüpfen 3).

Plutarch's ganze Weltanschauung und insbesondre seine Betrachtungsweise der vaterlandischen Religion, die ihm einer Reinigung dringend bedürftig ichien, drangte ihn, ein vorzügliches Gewicht auf eine eigne Gattung böherer, aber zwischen Göttern und Menschen eine Mittelstellung einnehmender Befen, die damonischen, zu legen. Befen, mit einem Luftforper bekleidete Seelen, find veranderlicher, schwächlicher und mangelhafter Ratur, theilweise selbst sterblichen 3w ftanden unterworfen 4), und dadurch, daß man vielfach das Damonische mit dem Göttlichen zusammengeworfen, ift eine ganzliche Berwirrung entstanden 5). Wollte man die Existenz der Dämonen läugnen, so bieße das alle Gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen aufheben, denn damit wurde man die diese Gemeinschaft vermittelnden, dienenden und den Götterwillen dollmetschenden Naturen beseitigen 6). Durch Diese Damonen werden die verschiednen Arten der Beiffagung vermittelt, fie find die unfichtbaren Aufseher beim Gottesdienste und bei den gebeimen Beiben, fie find gleichsam die Diener und Schreiber der Götter; manche von ihnen schweifen als Rächer frevelhafter Thaten auf der Erde berum. Plutarch bedarf dieser Damonen zu seiner Theodicee, um ihnen nämlich Alles aufzuburden, mas ihm der Götter unwürdig zu sein scheint. Er läßt demnach die böse Weltseele auch in ihnen vorhanden und thätig sein, doch so, daß bei den einen nur ein schwacher Rest sich zeige, bei den andern dagegen das bösartige Besen viel stärker und schwer zu vertilgen sei. Eine strenge Scheidung oder unübersteigliche Kluft gibt es zwischen Menschen, Damonen und Göttern nicht; Menschenseelen konnen

<sup>1)</sup> Quaest. Plat. 2, 1. 2. — 2) De Isid. 49. De an. procr. 24. — 3) De an. procr. 8; 9. De Isid. 48. — 4) De def. orac. 12. — 5) De Ei ap. Delph. 21. — 6) De def. orac. 13.

zu Heroen und dann zu Dämonen, aber auch Dämonen zu Göttern werden; doch haben nur wenige, längere Zeit durch Tugend gereinigte Dämonen vollsommen der göttlichen Natur theilhaft zu werden vermocht, während andre, in denen das Böse überwiegend ward, wieder in sterbsliche Körper, zu einer dunkeln, dunstartigen Existenz, eingehen mußten 1). Solchen bösartigen Dämonen schreibt nun Plutarch die Einführung der Wenschenopser zu; er meint, jene Feste und Opfer, bei denen man robes Fleisch esse, sich zersteische, saste und wehklage, schändliche Worte rede, oder unter allerlei Verzerrungen des Körpers ein Geschrei erhebe, sollten Beschwichtigungsmittel zur Abhaltung böser Dämonen sein 2).

Plutarch nahm göttliche, dem Menschen gewährte Offenbarungen an; die Götter selbst seien es, fagt er, welche dem Menschen eine gewisse Erkenntniß gottlicher Dinge zukommen ließen; aber die Organe dieser Offenharungen, die hauptsächlich nur auf zukunftige Dinge fich beziehen, find ihm theils die Damonen, theils, wie bei Orakeln, 3. B. zu Delphi, aus der Erde aufsteigende Dampfe. Da nun der Charafter des die Offenbarung mittheilenden Damons selbst zweifelhaft war, und der Mensch leicht durch Verwechslung eines bosen Damons mit einem guten sich täuschen konnte, so mußte in Plutarch's Augen auch die Wahrheit einer solchen Offenbarung fehr problematisch bleiben. Uebrigens meinte er, daß man Götter sowohl als Dämonen nach dem Herkommen des Volkes, dem man angehöre, verehren solle 3); dabei waren ihm stets Auskunftsmittel zur Hand, auch den Mythen und rituellen Gebräuchen das Verkehrte und Anstößige, das sie in den Augen Andrer hatten, zu benehmen; in jedem Mythus oder Ritus wußte er entweder eine allgemein religiöse Idee, oder ein physikalisches Verhältniß, oder eine moralische Vorschrift und symbolisch ausgedrückte, praktische Lebensregel, oder eine Erinnerung an ein Ereigniß aus der Geschichte der Dämonen zu finden, und besonders zeigt seine Schrift über Isis und Ofiris, wie er für Alles, was ihm auf diesem Gebiete vorkam, mitunter freilich auch durch sehr gezwungene und weithergeholte Deutungen, Rath zu schaffen verstand. Demungeachtet ift aber Plutarch der Lette unter den aufrichtig religiös gefinnten und dem ganzen vaterländischen Cultus ergebenen Griechen; nach ihm hat Reiner mehr der Sache der Griechischen Religion sich mit solcher Barme und zugleich so viel philosophischer Bildung angenommen. Der religiose Eifer und die confervative Gesinnung der Neuplatoniker, zu denen Plutarch sich theilweise als Vorläufer verhielt, waren doch von seiner Richtung wesentlich verschieden.

<sup>1)</sup> De def. orac. 10, 12. - 2) Ibid. 14. - 3) Ibid. 12.

## 2. Die fitteratur: Piodor, Strabo, die Pichter des Augusteischen Beitalters; Plinius, Cacitus.

- 28. Wenn sich von den Trägern der auf uns gekommenen Litteratur auf die herrschende Gesinnung schließen läßt, so war in den letten Zeiten der Römischen Republik und den ersten des Kaiserthums in der Griechischeredenden Welt, wie in Rom, eine ungläubige, den Göttern entfremdete oder gegen sie gleichgültige Gesinnung in den gebildeten Ständen vor wiegend. Dieß änderte sich jedoch gegen Ende des ersten und im Beginne des zweiten Jahrh. n. Chr. Damals entwickelte sich ein neuer, der letzte Ausschwung heidnischer Religiosität.
- 29. In den Urtheilen eines Polybius und Dionpfius aber die Römische Religion liegt eine unverkennbare Geringschätzung bes Bellenischen Cultus, und der politische Standpunkt, von welchem aus Beide ihr Urtheil fällen, zeigt, wie fehr der religiofe Boden ihnen fehlte. Der Geschichtschreiber Diodor aus Agprium in Sicilien, ein Beitgenoffe Cafar's und Octavian's, gibt in feinen feche erften Buchern die mythische Urgeschichte der Asiaten und Griechen, aber vergeblich sucht man in seinem Werke irgend ein positives Zeugniß seines religiosen Glaubens; er redet wohl zuweilen, als ob der Glaube an die mpthische Beschichte noch existirte, nie aber gedenkt er einer gottlichen, weltbil denden Intelligenz; er pflegt die Entstehung der Dinge aus rein physischen Ursachen zu erklären, aus den Beziehungen zwischen den verschiednen Elementen der Materie, wie diese sich vermöge ihrer specifischen Schwere miteinander verbinden oder nach ihren verschiednen Wesenheiten fich wechselseitig abstoßen. Seine Götter find nur die Gestirne oder ver götterte Menschen. In seiner Borrede spricht er einmal von der götte lichen Vorsehung, welche die Gestirne und die Naturen der Menschen in eine Berbindung und Uebereinstimmung gebracht, und fo für alle Beiten einen Kreislauf gebildet habe, innerhalb deffen fie Jedem das, was durch das Schicksal ihm zugefallen, gewähre 1). Diese Borsebung hat also gemäß der astrologischen Theorie den Lauf der Gestirne und die Ereignisse des menschlichen Lebens so in einander verwebt, daß ihr von da an bezüglich der Menschen nur die Rolle bleibt, die Bollftrederin des astrologischen Verhängnisses zu sein.
- 30. Strabo, der etwa dreißig Jahre später als Diodor lebte, zeigt sich, was die Göttermythen und den politischen Rußen derfelben

<sup>1)</sup> Diod. 1, 1. p. 2.

für die Leitung des großen Haufens betrifft, als ein Geistesverwandter des Polybius und des Dionysius von Halicarnaß 1). Das gemeine Bolk und die Weiber, meint er, könne man nicht durch Vernunft führen, das müsse durch Götterfurcht geschehen, die nicht ohne Fabelndichtung und Wundersage bestehen könne. Die Stifter der Staaten nahmen die Fabeln von der strasenden Macht und den Wassen der Götter auf als Schreckbilder für die Einfältigen. Auch er gedenkt an einer Stelle der Borsehung, welche "als die edelsten Geschöpfe die Götter und die Menschen hervorzubringen beschlossen habe"2). Dachte er sich unter dieser Borsehung den Zeus? und wie weit waren die beiden Gattungen von Geschöpfen, Götter und Menschen, von einander verschieden?

- 31. Das aftronomische Gedicht des Manilius, der gegen das Ende der Regierung August's schrieb, predigte einen wahrscheinlich Stoischer Quelle entstammten satalistischen Pantheismus. Ihm ist die Welt selbst Gott, und er erklärt dieß näher dahin, daß der "der Welt eingegossene Geist", die Weltseele, der Gott sei, der unter allen Gesschöpfen allein den Menschen erkoren habe, in ihn herabsteige und seiner selbst in ihm bewußt zu werden trachte 3). Wer könnte sich auch eine Vorstellung von Gott machen, wenn er nicht selbst ein Theil der Gottbeit wäre? So aber kann die Vernunft nie täuschen und nie getäuscht werden 4). Alles Geschick und Leben der Menschen aber hat die Natur von den Sternen abhängig gemacht 5), damit nichts der Herrschaft der höchsten Vernunft entnommen sei, und für das herrschende Verderben, wie für die uns quälende Furcht, die blinde Sier und die ewige Sorge gibt es keinen andern Trost, als daß "die Geschicke den Weltkreis regieren und Jeder sein Schickal zu tragen habe".
- 32. Die Zeitgenossen des Manilius, Birgil und Ovid, bedienen sich in ihren Gedichten der ganzen Griechisch-Römischen Götterwelt und Mythologie, daß aber dieß bei ihnen blos zum poetischen Bühnen-Apparate gehört und Anbequemung an die allgemein geläusigen Borstellungen ist, das lassen Beide an einzelnen Stellen deutlich durchblicken. Im Innern des Weltalls, sagt Virgil, ist eine Seele, welche diesen gewaltigen Körper erfüllt und bewegt. Der Himmel, die Erden, die Weere, Mond, Sonne, Thiere und der Mensch selbst sind von ihr durchdrungen. Es ist das göttliche Feuer, welches das allgemeine Leben gibt und erhält. Sobald jener Theil dieser Weltseele, der jedem von

<sup>1)</sup> Polyb. 6, 54. Dionys. 2, 13. Strab. 1, p. 19. — 2) Strab. 17, p. 810. — 3) Manil. Astron. 2, 104—107: seque ipse requirit. — 4) Ibid. 2, 128—131. — 5) Ibid. 3, 61.

uns zugefallen ist, seinen irdischen Banden entschlüpft, steigt er in die Unterwelt hinab, wo er einem gerechten Gerichte verfällt; ein neuer Leib, den er belebe, wird ihm angewiesen, und wenn endlich, uach langen Wanderungen, seine Flecken getilgt sind, dann kehrt er als gereinigter Aether in seine Quelle zurück.

33. Dieser Aethergott mit der Ppthagoräistrenden Seelenlehre ist auch Ovid's eigentliche Vorstellung. Die Bildung der Welt aus dem Chaos ist bei ihm das Wert der Natur selbst 2). Dann heißt es: "Das ätherische Feuer oder der heilige Aether, die seurige Kraft des himmels, hat ihre Wohnstätte auf den Höhen des Olympus sich erwählt. Der Aether also ist der Blize schleudernde Zeus; ein Funke dieses göttlichen Aethers, der sich in den Schooß der kaum gebildeten Erde herabgesenkt, hat dem Menschen das Dasein gegeben 3)." Weiterhin legt Ovid seine Ansicht dem Ppthagoras, der diese Lehre von den Göttern empfangen habe, in den Mund 4); es ist die der ewigen allgemeinen Verwandlung, wie sie Apollonius ausgesprochen hat. Was die Götter betrifft, außert er sich anderwärts ganz offen: "Es sei nüplich, das Götter seien, und weil es nüplich, sollen wir dafür halten, daß deren seien 5)." Virgil aber preist denjenigen

Selig, wem es gelang, ber Ding' Ursprung zu ergründen, Und wer jegliche Furcht und das unersiehbare Schicksal Riedertrat, das Getose des gierigen Acheron hohnend ).

34. Bei Horaz, dem praktischen Jünger der gleichwohl von ihm verspotteten Epikureer, ist es unmöglich, irgend einen festen Haltpunkt der Gestinnung zu entdecken, so schillert er in wechselnden, schroff abstechenden Farben. Seinem oft gepriesenen Grundsaße getreu, daß man bei der Kürze des Lebens nur die Freuden des Lebens genießen solle"), scheint er ernstere Gedanken, forschendes Nachsinnen von sich serne gehalten zu haben. Er gesteht einmal seinen Unglauben, und daß er dem Dienste der Götter sich entsremdet habe, ein 8); er erklärt die Manen sür Fabeln 9); dann aber möchte er von der menschlichen Weisheit, die ihn mit ihrem Wahnwiß in die Irre geführt, zu den alten Göttern zurücklehren; er ermahnt die Römer, die zerfallenden Tempel wieder herzustellen, und sieht in der Irreligiosität die Ursache der öffentlichen Unglücksfälle und des Sittenversalls 10).

<sup>1)</sup> Aen. 6, 727—751. — 2) Deus et melior natura. Metam. 1, 21. — 3) Metam. 1, 26. 27; 254 etc. — 4) Metam. 15, 153—175. — 5) De arte amandi, 1, 397. — 6) Georg. 2, 490. — 7) Carm. 1, 9. — 5) Carm. 1, 34, 1. — 5) Carm. 1, 4, 16. — 10) Carm. 3, 6, 1 sqq.

- 35. Die Gefinnung ernsterer Römer über religiöse Dinge muffen wir bei dem alteren Plinius und bei Tacitus suchen. Der Erstere erklärt zuvörderst pantheistisch das Weltall für ein göttliches Wesen, in diesem aber wieder die Sonne, da sie der Beift der ganzen Welt sei, für die Hauptgottheit der Natur 1). Die Menschen jedoch, schwach und bedrängt, haben das Ganze in Einzelnheiten geschieden, damit Jeder den Theil verehren könne, deffen Jeder am meisten bedarf. Ungählige Götter zu glauben und selbst aus menschlichen Tugenden und Lastern Götter zu machen, ift Thorheit; gleichwohl ift die Zahl der Himmlischen größer geworden als die der Menschen, denn jeder Einzelne macht fich durch Annahme von Junonen und Genien beliebige Götter. Dem Sterblichen ift Gott, wer dem Sterblichen hilft, und dieß ift der Beg zu ewigem Ruhme; das, meint Plinius, sei der alteste Brauch, daß man verdienten Mannern den Dant zu erweisen ftrebe, indem man fie zu den Gottheiten zähle, so seien überhaupt die Götternamen entstanden. Nicht um die menschlichen Dinge kummere fich jenes unbestimmbare bochfte Befen, und ob es dem menschlichen Geschlechte mehr fromme, Dieser Gottheit gar nicht zu dienen, als ihr, wie jest geschieht, einen Dienst, dessen man sich schämen muß, zu erweisen, das ift schwer zu entscheiden. Das ift also hylozoistischer Pantheismus, und Plinius meint, theils durch Vergötterung einzelner Theile der Natur, theils durch Menschen - Apotheose sei die Menge der Gotter entstanden. Er schließt mit der Aeußerung: ein besondrer Trost liege bei der Unvollkommenheit der menschlichen Natur darin, daß auch die Gottheit nicht Alles vermöge, weil fie doch nichts anders als eben die Macht der Natur selbst sei. Ob diese Naturmacht intelligent sei im Sinne der Stoiker, darüber spricht er fich nicht aus.
- 35. Ein so offenes Bekenntniß sinden wir bei dem größten der Römischen Geschichtschreiber, bei Tacitus, nicht. Ueber das Wesen der Gottheit hat er sich nicht geäußert. Daß in dem Laufe der menschlichen Begebenheiten irgend eine vergeltende Gerechtigkeit sich kund gebe, läugnet er einmal in bitterer Ironie 2), und das Wort am Ende der Germania, "die Fenni seien in ihrer Armuth und ihrem Mangel an Civilisation sicher gegen die Götter," ist dem gleichen Geiste entsprossen. In der That scheint er sich die Götter, wo nicht als geradezu menschenseindliche, doch als Römer-seindliche Wesen gedacht zu haben, so bestimmt und wiederholt redet er von dem Jorne der Götter, der schon seit Splla und Marius auf den Römern laste 3) und stets neue Frevel und Laster

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 2, 6. — 2) Ann. 16, 33. — 3) Ann. 4, 4. Hist. 2, 38. Hist. 1, 3.

unter ihnen hervorbringe 1). An die Leitung der Geschichte durch eine göttliche Vorsehung glaubte er nicht; er war nur ungewiß, "ob die menschlichen Dinge durch das Schicksal und eine unabänderliche Raturnothwendigkeit oder durch das Ungefähr in Bewegung gesetzt würden"?). "Uebrigens," fügt Tacitus bei, "lassen die meisten Renschen es sich nicht ausreden, daß gleich bei der Geburt Jeglichem das Kommende bestimmt werde; Manches aber falle anders aus, als vorhergesagt worden, durch unkundiger Beissager Täuschungen. Siedurch leide die Zuverlässische einer Kunst, von welcher Vergangenheit und Gegenwart unläugbare Proben auszuweisen habe." Unverkennbar war er, wenigstens als er dieß schrieb, selbst diesem satalistischen Glauben der Renge zugethan.

## 3. Die Vorftellungen vom Bufaude nach dem Cobe.

- 36. Wenn der Glaube an Gott und der Glaube an personliche Fortdauer im engsten Zusammenhange mit einander stehen, wenn die Läugnung oder Verkennung der göttlichen, freien Personlichkeit folgerichtig auch zur Annahme des Zerfalles menschlicher Personlichkeit mit dem Tode führt dann dürfen wir erwarten, daß die Vorstellungen der Philosophen und der Gebildeten überhaupt von dem jenseitigen Zustande des Menschen in der Zeit zwischen Splla und den Antoninen uns ein ähnliches Bild von Unsicherheit, Zweisel, Verwirrung und Widersprüchen darbieten werden, wie ihre religiösen Ideen. Den größten Einsluß auf die ganze Sinnesweise dieser Zeit übte unstreitig die Stoische Schule, und wir müssen sehen, ob die neueren Stoiser, die in einigen wichtigen Punkten von der alten Stoa abwichen, sich etwa in dieser Materie Gleiches gestatteten, oder ob sie dem alten Dogma treu blieben.
- 37. Die älteren Stoiker hatten, wie bereits oben erwähnt wurde, gelehrt, daß die Seelen, deren Substanz eine Ausdünstung des vom ätherischen Feuer der Weltseele durchdrungenen Blutes sei, nach dem Tode wohl noch einige Zeit in gesonderter Existenz fortbeständen, besonders wenn es Seelen von Weisen seien, daß aber keine Seele länger als dis zum allgemeinen Weltbrand dauern könne, denn in diesem werde sie absorbirt und kehre in das Grundseuer zurück. Epiktet scheint indes die Resusion der Menschenseele in die Weltseele gleich bei ihrer Scheidung vom Körper angenommen zu haben; der Tod ist ihm eine freundliche Rücksehr und Verbindung des Menschen mit den ihm verwandten

<sup>1)</sup> Ann. 16, 16. - 2) Ann. 6, 22.

Elementen; was in seiner Zusammensetzung Feuriges war, kehrt in's Element des Feuers zurück u. s. f. Einen Hades, Acheron oder Cochtus gibt es nicht ').

38. Wenn es nach Numenius die Lehre einiger Stoiker war, daß nur die Weltseele ewig sei, alle andern Geelen aber schon beim Tode mit dieser gemischt und verschmolzen werden würden 2), so nimmt das gegen Seneca die Fortdauer wenigstens für fich und seines Gleichen bis zur nächsten periodischen Verbrennung in Anspruch. "Dann," sagt er, "wenn die ganze Materie in Flammen stehe, Alles, was jest in Ordnung leuchtet, in Einer Feuermaffe brennen wird und es der Gottheit gefällt, jenes Alles noch einmal zu beginnen, dann werden auch wir seligen Beister, die wir das Ewige erreicht haben, unter dem all gemeinen Einsturze, selbst ein kleiner Buwachs zu der großen Bermustung, in die alten Urbestandtheile verwandelt werden 3)." Seneca muß indeß die ganze Frage von dem Zustande nach dem Tode als etwas fehr Ungewiffes betrachtet und in seinen Ansichten gewechselt haben. Buweilen ift ihm der lette Tag des gegenwärtigen Lebens der Geburtstag des ewigen 4); er redet viel von einem seligeren Zustande, wenn Der Geift von der Burde des Leibes frei und in die Region der Abgeschiedenen aufgenommen sei; aber immer bricht der Zweifel wieder durch; er hat es nur auf das Wort großer Männer hin, die mehr verheißen als beweisen, geglaubt 5). Und in anderen Stellen ift es nur noch die Empfindungslofigfeit, das Erloschen alles Bewußtseins und also auch die Unmöglichkeit irgend eines unbehaglichen Zustandes, womit er sich und Andre tröstet; der Tod, erörtert er ausführlich, sei ja auch unferm jetigen Leben vorhergegangen, und wir hatten doch vor der Geburt nichts Unangenehmes empfunden; so werde es auch nach Diesem Leben sein 6). Hier traf er denn mit dem Epikureer Torquatus bei Cicero zusammen 7). Ein ahnliches Schwanken verrath Marcus Aurelius; auch er ist nur ungewiß darüber, ob die Auflösung und Refusion der Seele unmittelbar beim Tode oder erst beim Beltbrand erfolge, neigt sich jedoch zu dem Erstern. An der Hauptsache, daß namlich die Seele etwas früher oder später sich verflüchtigen oder zerschmelzen werde, aufgesogen von der die Reime aller Besen enthaltenden Beltseele8),

<sup>1)</sup> Epict. Diss. 3, 13, 1. — 2) Ap. Euseb. Praep. ev. 15, 20. — 3) Consol. ad Marc. 26. — 4) Ep. 102 ad Lucil. — 5) Consol. ad Polyb. 28. Consol. ad Marc. 25. Ep. 76; 63. — 6) Epist. 55. Consol. ad Polyb. 27. ad Marc. 19. — 7) Cic. de finib. 1, 15. — 5) Antonin. Medit. 4, 21: εἰς τὸν τῶν ὁλων σπερματικὸν λόγον.

Cicero

590

zweiselt er nicht. Jeder Theil von mir, sagt er, wird bei seiner Auflösung in den entsprechenden Theil des Universums zurückgehen, und dieser wieder wird in irgend einen andern Theil des Universums verwandelt werden, und so in alle Ewigkeit fort.

So war Cicero der Einzige, der in Rom eine wirkliche, individuelle Fortdauer der Seelen nach dem Tode philosophisch zu begründen unternahm. Er that es als Platoniker; aber seit Platon hatte die Philosophie in dieser Frage keine Fortschritte gemacht; die Peripatetiker Dicaarchus und Aristogenus hatten geläugnet, daß es überhaupt Geelen gebe; der Stoifer Panatius hatte erft fürzlich, indem er die Lehre feiner Soule von der periodischen Beltverbrennung aufgegeben, auch die damit zusammenhängende, zeitweilige Fortdauer der Seelen verworfen 1) und bei aller Berehrung des Platon deffen Unsterblichkeitslehre für um haltbar erklärt. Eicero nun schloß sich in seinen Tusculanen im Wesentlichen an die Platonische Argumentation an; was auch immer die Seele sei, sie ist ein Wesen, welches empfindet, denkt, lebt, thatig ift, und muß also himmlischen und göttlichen Ursprungs und aus dem Grunde ewig sein; Gott und der menschliche Geist muffen von demfelben geistigen Stoffe sein, und so werden wir also nach dem Tode entweder selbst Götter oder doch mit Göttern zusammen sein 2).

Wie demnach Cicero an Platon's Hand mit der ewigen Fortdauer auch zugleich eine ewige Präezistenz der Seele annehmen zu muffen wähnte, so bediente er sich auch des Platonischen, von der Spontaneität der Seelenbewegung hergenommenen Beweises 3); wie er aber, von dem Sate ausgehend, daß die Geele das Princip ihrer Be wegung in fich selber habe, diesen Beweis führte, ergab fich ihm die menschliche Seele als ein von Ewigkeit her autonomisch existirendes, aus eigner Kraft beharrendes Wesen, welches von der Gottheit selbst nicht mehr substantiell verschieden sein konnte; so wurde er dazu gedrangt, die Seele für einen Ausfluß aus dem göttlichen Beifte 4) zu erklären, und wiewohl er nicht mit Euripides geradezu sagen will, sie sei Gott, meint er doch, ein göttliches Wesen sie nennen zu dürfen. Wenn, wie er glaubt, Gott entweder Hauch oder Feuer ift, so ist der Geist des Menschen von demselben Bestande 5). Mit beredtem Schwunge überläßt er sich der zuversichtlichen Erwartung jenes herrlichen Tages, an welchem er in jene göttliche Versammlung und Gemeinschaft der Seelen wandern werde, ausscheidend aus diesem Gewühl und Gemische 6), "und," fügt

<sup>1)</sup> Cic. Tusc. 1, 32. — 2) Tusc. 1, 27; 31. — 3) Tusc. 1, 23. — 4) Tusc. 5, 13. Cf. De Divin. 1, 49. — 5) Tusc. 1, 26. — 6) De senect. 23.

er bei, "wenn ich darin irre, daß ich die Seelen der Menschen für unsterblich halte, so irre ich gerne und will mir diesen Jrrthum, an dem ich Freude finde, so lang ich lebe, nicht entreißen laffen. — Sollen wir nicht unsterblich sein, so ift es doch für den Menschen munschenswerth, zu seiner Zeit zu verloschen." Der Zweifel, der fich in diesen Worten verrath, tritt in seinen Briefen noch ftarker zu Tage. Sier find seine Troftgrunde für fich und Andre nicht von der Unsterblichkeit, sondern von der Empfindungslosigfeit hergenommen 1); ist auch im Tode nichts Gutes, so doch gewiß auch nichts Boses 2). Er selbst fühlte und sprach es aus, daß seine Grunde, die er stets nur von der feinen, luftigen, feurigen oder atherischen Natur der Seele entlehnt, nichts als eine gewiffe Bahrscheinlichkeit zu begrunden vermöchten; ethische Grunde waren ihm dabei ganz fremd; weder die göttliche Borsehung, noch die vergeltende Gerechtigkeit Gottes schienen ihm die Unsterblichkeit zu fordern; die lettere um so weniger, als er die strafende Gerechtigkeit der Gottbeit entschieden laugnete; "denn darin," fagt er, "ftimmen ja alle Philosophen überein, nicht blos diejenigen, welche von Gott behaupten, er bemühe weder sich, noch bemühe er Andre, sondern auch die, welche Bott immer thatig und unternehmend sein laffen, daß Gott nie gurne und nie wehe thue." Indeß führte ihn seine Anficht von der Praexistenz der Seelen weiter zu der Borftellung, daß die irdische Existenz überhaupt ein Zustand der Strafe und Buße für die in einem früheren Leben begangenen Sünden sei; er sprach das in seinem Hortenflus und in der Troftschrift aus, die er nach dem Tode seiner Tochter Tullia verfaßte, zugleich mit der gleichfalls den Griechen entlehnten Bemerkung, daß nicht geboren werden das Beste, so bald als möglich sterben das nachst Gute sei 3). In derselben Trostschrift bekannte er sich förmlich jum Euhemerismus: Manner und Frauen, fagt er, feien nach ihrem Tode zu Göttern erhoben worden; er wolle daher auch seine Tochter, die es vor Allen verdiene, in den Rreis der Götter versetzen und ihr einen Tempel weihen 4). Doch kam er, so weit wir ihn kennen, in allen diesen Fragen über Vermuthungen und über den Zustand des Zweifels und Schwankens nicht hinaus.

41. Die meisten seiner Zeitgenossen und die Römer der nächste folgenden Zeit brachten es nicht einmal zu einer solchen halb hoffenden, halb zweifelnden Stimmung; daß mit dem Tode Alles zu Ende sei und

<sup>1)</sup> Ad L. Mescin. Epp. 5, 21; ad Toran. 6, 21. Bgl. De amicit. c. 4. Epp. 6, 2. — 2) De offic. 3, 28. — 3) Lact. 3, 18; 19. Aug. contr. Julian. 4, 15. — 4) Lact. 1, 15.

jenfeits befelben meter Comers, med Frende untimbe, darüber meren Civir und Cam im Senate einverftanden in And Cirem ermahnte de: mais in feiner Rebe gegen Catilina ber Beiber von ber Bergeltung nach dem Lote unr noch als einer ebemals von den Mien gebogten Meinung. Birgil, Duid, Coras inchten fich gegen ben troffiefen Gebanten des unabwendbaren hinabfinlens in "die trantige Ract ber Untermelt", in "ben ewigen Echlai- burch ben Genus bes gegenwirtigen Angenblicks, burch Die Frenden der Tafel und des Beins und ber Beiberliebe, und den beitern Berlehr mit Gleichgefinnten zu ichugen 3. Gie ermunterten fic und ihre Freunde, die flüchtige, foftbare Zeit nicht ungenoffen verftreichen ju laffen, ba dann bie "lange Racht", das "emige Ggil", in dem der Renich unt Stand und Aiche fei, bereinbreche. Lag uns, rief Catul seiner Lesbia an, leben und lieben; tenn wenn der turge Tag dahin ift, erwartet uns zusammen ber Schlaf ber ewigen Racht. "Daß mit ben Manen es Bahrheit sei und dem unterirdischen Reiche, glauben selbst Anaben nicht mebr" — jagt Invenalis 3). "Rach dem Tode ift nichts, und der Tod selbst ift nichts; du wirft dann da sein, mo die Richt: gebornen find" — beißt es bei bem Tragifer, der Seneca's Ramen führt. Endlich erklärte Plinius troden und furz jeden Gedanken einer Fortdaner für "Erdichtung findischen Unfinus und des unerfattlichen Bunsches der Sterblichen, nie aufzuhören" 1). 3hm ift es leere Citelfeit, von einer Un sterblichkeit der Seele zu traumen. Sein Zeitgenoffe Tacitus hoffte doch, daß einzelnen ausgezeichneten Seelen eine Fortbaner jenfeits vergonnt fei 5).

42. Großen Antheil an diesem allgemeinen Unglauben hatten die Borstellungen von der Ratur der Seele, wie sie damals herrschten. Den Philosophen mangelte durchaus das Berständniß der Persönlichseit; in materialistischen Ansichten besangen verstanden sie unter der Seele irgend eine Secretion oder Ausdünstung des Gehirns, des Blutes oder des Gerzens, oder die Respiration 6); sie beschrieben sie als eine seine, Instantige oder seurige Substanz, oder sie meinten auch, sie sei eine bloße Qualität, gleich der Harmonie eines musikalischen Instruments, welche mit der Auslösung des Körpers verschwinde?). Damit ergab sich denn von selbst die Alternative, entweder die Seele mit dem Leibe erlöschen zu lassen, oder sie sür einen Theil, einen Ausstuß der göttlichen Beltseele zu erklären. Im letzteren Falle konnte man allerdings mit manchen

<sup>1)</sup> Sall. Catil. 5. — 2) Aen. 6, 390; 401. Hor. Od. 1, 4, 15 sqq. Od. 2, 3, 27. Od. 4, 9, 28. Od. 4, 7, 7. — 3) Sat. 2, 149. — 4) H. N. 7, 55. — 4) Agric. 46. — 6) Cic. Tusc. 1, 9. 10. 11. — 7) Stob. Ecl. phys. 80. Senec. ep. 88. Pseudo-Plutarch. de plac. philos. 4, 23.

Philosophen in pomphaften Ausdrücken reden von der himmlischen Herstunft der Seele, die aus dem Schooße der Gottheit herabgekommen sei in dieses Leben, und die nach dem Tode in ihre Heimath zurückehre, damit war aber doch nicht mehr gemeint, als was auch die Epikureer, Lucretius z. B., von dem himmlischen Samen, aus dem wir Alle ents sprossen seien, sagten 1). Die Rückehr war eben die Resuston des vom Ganzen vorübergehend abgesonderten oder losgerissenen Theils in dieses Ganze mit Erlöschung alles individuellen Bewußtseins; man dachte sich das Verhältniß, wie das des Oceans, in welchem eine Anzahl mit Wasser gefüllter Flaschen schwimmen; zerbricht eine derselben, so wird der bisher gesonderte Theil des Meerwassers mit dem Ganzen vereinigt 2).

- Die Vorstellungen von Untergang oder Fortdauer des Menschen find aber ferner auch bedingt durch die Meinungen über den Ursprung der ganzen Menschheit. Diejenigen, die fich nicht mit den Mythen von Prometheus und Deucalion begnügen wollten, hatten damals die Bahl zwischen zwei Theorien. Die eine, von den Peripatetikern und Pythagoraern verfochtene, war, daß die Menschheit so wenig als die Belt einen Anfang gehabt habe, sondern von Ewigkeit ber, in einer unendlichen Menge successiver Generationen, bestehe. Die andre Ansicht ließ einen Anfang des Geschlechtes zu, aber begreiflich nicht durch einen Alt göttlicher Schöpfung; die Menschen sind Produkte der Erde; gleich den übrigen Thieren frochen sie zuerst paarweise aus dem von der Sonnenwarme geschwängerten oder fich selbst befruchtenden Schlamme bervor. Es fragte sich nur, wo der Anfang dieses erdgebornen Produktes, des Menschengeschlechts, zu suchen sei; Attica, Arcadien, Aegypten erhoben Ansprüche darauf 3). Beide Vorstellungen führten zur Annahme eines völligen Untergangs der Individuen, die erste mußte die Geschichte des Menschengeschlechts als einen großen Kreislauf ewigen Entstehens und Bergebens ohne irgend bleibende Perfonlichkeit auffassen; die zweite mußte, zur Annahme einer nur feineren torperlichen Seele gedrangt, diese dem Schicksale alles aus der Erde oder dem Schlamme Erzeugten überlaffen.
- 44. Die Gesinnung der späteren Griechen über das Loos der Seelen im Tode herichtet uns Plutarch. Der Gedanke der Bernichtung war, wie er sagt, den Griechen unerträglich; selbst wenn man ihnen nur die Wahl zwischen gänzlichem Erlöschen und einer qualvollen Fortdauer im Hades gelassen hätte, so würden sie die letztere jener vorgezogen haben;

<sup>1)</sup> Lucr. 2, 990. — 2) Bgl. die Bemerkung von Gassendi, Animadv. in Diogen. Laert. 1. 10, p. 550. — 3) Censorin. de die nat. c. 4. Theodoret. Therap. 5.

fast alle Männer und Frauen wurden sich selbst die Zersteischung durch Cerberus oder das Schöpfen in's Danaidenfaß eher gefallen laffen, als das Nichtmehrsein. Rur Wenige aber seien es, welche an die Strafen im Sades glaubten und fich davor fürchteten; die Reisten hielten die Erzählungen davon für Ammen = Mährchen; die aber fich davor fürchteten, sicherten sich dagegen durch Weihungen und Reinigungen, und zweifelten dann nicht, daß sie im Hades ein heiteres Leben mit Spiel und Tang führen würden '). Er selber meinte, welche Belohnungen oder Strafen der Seele im Zustand des Alleinseins (der Trennung vom Leibe) zu Theil werden möchten, das gehe uns nichts an und fei verborgen. Aber die Unsterblichkeit der Seele selbst vertheidigte Plutarch nachdrucklich: Die göttliche Vorsehung und das Fortleben der Seele, sagt er, find Wahrheiten, die mit einander stehen und fallen. Absurd sei es, fich einzubilden, daß die Seelen nur gemacht seien, um einen Tag lang in einem zarten Fleischeskörper zu blüben, dann aber sofort bei der geringften Beranlassung ausgelöscht zu werden. Die Dionpsischen Mysterien find ihm eine besondre Stuge und Gemahr seines Glaubens an die Unsterblichkeit?). Allerdings rechnet er die Furcht vor den Dingen nach dem Tode zu den Wirkungen der Superstition, und redet einmal von der auf die mythischen Darstellungen sich grundenden Hoffnung der Unsterblichkeit 3), aber obgleich er die Mythen vom Hades verwirft und gleich andern Philosophen meint, daß nach dem Tode nichts zu fürchten sein könne +): die Sache felbst, die Fortdauer der Seele, hält er fest, und er hat in der wohl von ihm ersonnenen Erzählung des Thespestus eine Ansicht über den Zustand der Abgeschiedenen gegeben. Die Psychen der Verstorbenen, die durch die Luft emporsteigen und theilweise bis in den bochften himmel gelangen, find theils leuchtend und durchsichtig, theils in Folge der ihnen anklebenden Laster sinster und fleckig, einige tragen auch Narben an fic. Pfyche des Menschen, sagt er anderwärts, fommt aus dem Monde, der Rus aber aus der Sonne; die Scheidung beider vollzieht sich erst langsam nach dem Tode. Die Psyche irrt eine Zeit lang zwischen dem Monde und der Erde, wird hier theils gestraft, theils, wenn sie gut ift, gereinigt, bis sie sich in den Mond erhebt, wo der Nus sich von ihr abfondert, in seine Beimath, die Sonne, zurücklehrt, mahrend die Psivche im Monde begraben wird 5).

<sup>1)</sup> Plut. Non posse suav. viv. sec. Epic. p. 1104. 1105. — 2) Consol. ad uxor. p. 611. — 3) Ή περὶ τὸ μυθῶδες τῆς αἰδιοτήτος ἐλπὶς. Non posse suav. viv. sec. Epic. p. 1104. — 4) De ser. num. vind. p. 563—567. — 5) De sec. in orb. lun. p. 942—945.

- 45. Dagegen zeugt Lucian, dessen Schriften im Ganzen die seinen Beitgenossen geläusigen Vorstellungen ziemlich treu abspiegeln, sur die Fortdauer der alten Meinungen, daß die Guten in die Elyseischen Gessilde gelangen, die großen Frevler und argen Bösewichte sich, den Erinnyen preisgegeben, an einem Orte der Qual besinden, wo sie von Gevern zerrissen, auf einem Rade herumgedreht oder sonst gemartert wersden, während die Schaaren derer, welche weder schwere Verbrecher, noch Tugendhelden sind, als körperlose Schatten auf der Wiese herumirren, von den Libationen und Todtenopfern, die auf ihren Gräbern darges bracht werden, sich nähren. Noch wurde jedem Verstorbenen der Obolus für Charon in den Mund gesteckt 1).
- 46. Von einer irgend fräftigen Hoffnung ist indes in der Griechischen Litteratur dieser Zeit so wenig als in der Römischen etwas zu sinden. In den Epigrammen der Anthologie begnügt sich der Todte, den Borübergehenden zu bitten, er möge Blumen auf sein Grab streuen, und klagt über seinen frühen Tod. Die Bergänglichkeit alles Irdischen wird häusig erwähnt, aber stets nur, um die Nupanwendung daraus zu ziehen, daß man den flüchtig enteilenden Augenblicken so viel Lebensgenuß als möglich abgewinnen und gleichsam auspressen solle. "Laßt uns fröhlich sein und trinken, im Reiche der Persephone werden wir nicht mehr tanzen und küssen, bald werden wir einschlasen, um nie wieder zu erwachen" dieß ist ohngefähr der Inhalt der Gedichte und Reden 2). Dieser herrschenden Sinnesweise entspricht denn auch der schon von Kriton im Platonischen Phädon bemerkte Zug, daß die zum Tode Verzurtheilten gemeiniglich die letzten Tage ihres Lebens mit Essen und Trinken und andern, noch schlimmeren Ausschweifungen zubrachten 3).
- 47. Eine ähnliche Gestinnung spricht sich in mancher Römischen Grabschrift jener Zeiten aus; da heißt es: Was ich gegessen und getrunken, das habe ich mit mir, was ich zurückgelassen, habe ich versloren '; der du dieß liesest, genieße dein Leben, denn nach dem Tode ist weder Lachen, noch Spiel, noch irgend eine Wollust! ') Freunde, ich rathe euch, mischet einen Becher Weins, und trinket ihn, das Haupt mit Blumen bekränzt, das Uebrige verzehrt nach dem Tode die Erde und das Feuer! () Ein Andrer versichert noch auf seinem Grabsteine, daß er, wie er im Leben geglaubt, so im Tode es gefunden habe:

<sup>1)</sup> Lucian. de luct. 7-9. — 2) Asclep. Epigr. 9, Anthol. I, 145. vgl. p. 148. Alex. ap. Athen. 11, 9. — 3) Phaedon p. 401. 402. — 4) Ap. Murat. Thes. Inscr. p. 1677, n. 2. — 5) Novelle Fiorentine, T. XXVII, p. 362. — 6) Fabretti, inscr. ant. expl. c. 5, n. 387.

den Griechen das Bewußtsein persönlicher, übernatürlicher Rächte, die Natur beherrschten. Darum empfahl sich neuerdings die Platosche Philosophie mit ihrem Reichthum von Speculationen und dern und ihrer Fähigseit, neue, namentlich auch fremde, den Oriensichen Religionen entlehnte Ideen in sich auszunehmen. Fern von der seschlossenheit und starren Unbeweglichseit der physikalisch mechanischen keme bot der Platonismus den für alle Religionsbedürftigen so wichsurzug dar, daß hier doch die höchste Gottheit als mahrhaft und geistig und als unabhängig von der Waterie gedacht wurde.

- In dieselbe Zeit des ersten Jahrhunderts fällt auch die Entlung der Neupythagoräischen Schule; Pythagoräisch war in er Schule die Metempsphose und die damit zusammenhängende Ent= ung von thierischer Nahrung und Verwerfung blutiger Opfer; Plato= ) dagegen, mit Peripatetischen und Stoischen Ideen gemischt, die taphyfit; die Lehre von einem weltbildenden Gotte, der aber selbst der Welt identisch ist, indem er als vernünftige, der materiellen mr inwohnende Seele erkannt wird, die Götter der Bolkereligionen - Die Vorsteher und Genien der verschiednen Theile und Rrafte ber it; die Seele ist unsterblich, weil gottlich und ungezeugt; das gegen= tige Leben ist eine Strafe und Gefangenschaft der Seele im Rerter des ies; befreit wird sie aus diesem Zustande durch die achte Philosophie; : sich seines dem jezigen vorangehenden Seins besonders lebhaft be= it ift, der nimmt auch in um so höherem Grade an dem göttlichen h, dem jedes menschliche Leben wesentlich verwandt ift, Theil; sogar # Gott zu werden durch diese stete Erinnerung und die dadurch ingte Tugend und Beisheit ist dem Menschen vergönnt. Grunde ist es der Eine göttliche Geist, der, an sich stets der Eine Gleiche, in den verschiednen Einzelseelen der Menschen fich indivis istrt.
- 52. Dieß sind die Grundzüge der Lehre, welche Philostratus iner Lebensbeschreibung den berühmten Apollonius vortragen läßt; indet sich auch sonst als das gemeinschaftliche Besenntniß der Schule ngt, welche damals und in der nächstsolgenden Zeit aus der biszen Orphisch = Pythagoräischen Seste sich herausbildete. Bei den hagoräern Nikomachus und Moderatus von Gades (von denen Lettere ein Zeitgenosse des Apollonius war, der Erste etwas er lebte) wird der Dualismus von Gott und Materie zu Grunde ist; die den Platonischen Ideen gleichgesetzten Pythagoräischen plen sind die im göttlichen Berstande präezistirenden Principien und silder aller Dinge, die wahre und ewige, aber völlig immaterielle

"Wandrer, bleib' stehen, hore und lerne: im Hades gibt es kein Fahrzeug und keinen Fährmann Charon, keinen Aeacus oder Cerberus; wir Alle werden, gestorben, einander gleich sein!") Ein Dritter sagt kurz: Ich habe gelebt und über das Leben hinaus nichts geglaubt. Oder: Halte Alles für Trug, Leser, nichts ist unser! 2)

48. Der Rhetor und Senator Cornelius Fronto, des Raifers M. Aurelius Lehrer und Freund, ist ein sprechender Beweis von der Rathlosigleit der Menschen jener Zeit, wenn, wie hier der Tod eines geliebten Enkels, ein schweres Misgeschick plöglich wie ein Bligstrahl in ihr Leben suhr und ihnen die trostlose Nacht ihres glaubens und hoffnungs- leeren Daseins sühlbar machte. Wie wirst Fronto die Angel aus nach irgend einem Troste, wie versucht er an jeden Schein einer Hoffnung sich anzullammern, und doch zerbricht ihm Alles in den Händen! Sind es die Götter, fragt er, die diesen Unglückschlag verhängt haben? ist es das kalte, todte Schicksal? Gibt es eine göttliche Gerechtigkeit, eine Vorsehung? Ist wirklich zu sterben besser als zu leben, so daß, je früher Einer stirbt, desto seliger er zu preisen ist? Er möchte dieß noch eher glauben, als daß die Welt durch keine oder nur eine ungerechte Vorssehung beherrscht werde 3).

### 4. Spätere Platoniker und Menpythagoräer.

- 49. Im Ganzen war die Philosophie und die Litteratur seit dem Beginne der Raiserzeit in den Ländern Griechischer Junge weit schonender und rückschergegen die Religion als in Rom. Seit der Mitte
  des ersten Jahrhunderts n. Chr. wird selbst eine immer stärker hervortretende Rückschr zu einer gläubigeren Stimmung bemerklich; man fühlt
  die große, in der geistigen Atmosphäre vorgegangene Beränderung, wenn
  man Polybius, Strabo, Diodor, Dionystus mit Plutarch, Aristides,
  Maximus von Tyrus, Dio Chrysostomus vergleicht, und den Unterschied
  zwischen Griechen und Römern, wenn man die Aeußerungen dieser Männer
  über religiöse Dinge mit denen eines Seneca, Plinius, Tacitus zusammenhält.
- 50. Der Griechische Geist war zu elastisch, um sich, in dem Gesleise der Stoischen und Episureischen Schulen fortwandelnd, unter der Last jenes Fatalismus niederdrücken zu lassen, den die Vereinerleiung der Gottheit und der Natur nothwendig erzeugte; lebhast erwachte wieder

<sup>1)</sup> Murat. p. 1321. n. 10. — 2) Nov. Fior. T. XXIII, p. 38. — 5) Front. reliquiae, ed. Niebuhr, p. 147 sqq.

bei den Griechen das Bewußtsein persönlicher, übernatürlicher Rächte, die die Natur beherrschten. Darum empfahl sich neuerdings die Platosnische Philosophie mit ihrem Reichthum von Speculationen und Bildern und ihrer Fähigseit, neue, namentlich auch fremde, den Orienstalischen Religionen entlehnte Ideen in sich aufzunehmen. Fern von der Abgeschlossenheit und starren Unbeweglichkeit der physikalischsmechanischen Systeme bot der Platonismus den für alle Religionsbedürftigen so wichstigen Vorzug dar, daß hier doch die höchste Gottheit als wahrhaft und rein geistig und als unabhängig von der Naterie gedacht wurde.

- 51. In dieselbe Zeit des ersten Jahrhunderts fällt auch die Entwicklung der Reupythagoräischen Schule; Pythagoräisch war in dieser Schule die Metempsychose und die damit zusammenhängende Ent= haltung von thierischer Nahrung und Verwerfung blutiger Opfer; Plato= nisch dagegen, mit Peripatetischen und Stoischen Ideen gemischt, die Metaphyfit; die Lehre von einem weltbildenden Gotte, der aber felbft mit der Welt identisch ist, indem er als vernünftige, der materiellen Natur inwohnende Seele erfannt wird, die Gotter der Bolfereligionen als die Vorsteher und Genien der verschiednen Theile und Kräfte ber Belt; die Seele ist unsterblich, weil gottlich und ungezeugt; das gegen= wärtige Leben ist eine Strafe und Gefangenschaft der Seele im Rerter des Leibes; befreit wird sie aus diesem Zustande durch die achte Philosophie; wer sich seines dem jetigen vorangehenden Seins besonders lebhaft be= wußt ift, der nimmt auch in um fo höherem Grade an dem göttlichen Sein, dem jedes menschliche Leben wesentlich verwandt ift, Theil; sogar selbst Gott zu werden durch diese stete Erinnerung und die dadurch bedingte Tugend und Beisheit ift dem Menschen vergönnt. im Grunde ift es der Eine göttliche Geift, der, an fich stets der Eine und Gleiche, in den verschiednen Einzelseelen der Menschen fich indivis dualisirt.
- 52. Dieß sind die Grundzüge der Lehre, welche Philostratus in seiner Lebensbeschreibung den berühmten Apollonius vortragen läßt; sie sindet sich auch sonst als das gemeinschaftliche Bekenntniß der Schule bezeugt, welche damals und in der nächstsolgenden Zeit aus der bisherigen Orphisch = Pythagoräischen Sekte sich herausbildete. Bei den Pythagoräern Nikomachus und Moderatus von Gades (von denen der Lettere ein Zeitgenosse des Apollonius war, der Erste etwas später lebte) wird der Dualismus von Gott und Materie zu Grunde gelegt; die den Platonischen Ideen gleichgesetten Pythagoräischen Zahlen sind die im göttlichen Verstande präezistirenden Principien und Urbilder aller Dinge, die wahre und ewige, aber völlig immaterielle

- Substanz 1). Apollonius selbst lehrte in einem noch erhaltenen Bruchstücke seines Wertes über die Opfer: dem Einen höchsten Gotte solle man nicht opfern, denn es gebe in der ganzen Natur nichts, was rein genug sei, ihm dargebracht zu werden; vielmehr habe Alles, was die Natur hervorbringe, jedes Gewächs oder Thier, und selbst die Luft, ein Wiasma an sich (fraft des der Materie an sich schon inwohnenden, widergöttlichen Princips); man solle also Gott ohne jede äußere, symbolische Handlung blos durch das, was dem Edelsten in uns, dem Nus, eigensthümlich sei, durch Gedanken und wortlose Geisteserhebung huldigen 2). Den Untergöttern dagegen unblutige Opfer darzubringen, billigte Apolsonius ohne Zweisel.
- 53. Platoniker und Pythagoraer Dieser Zeit hatten also viele und wichtige Berührungspunkte miteinander; vor Allem aber begegneten fie fich in der religiösen Gefinnung und in dem Bestreben, das Beidenthum doktrinell zu begründen, und zugleich, was alle früheren philosophischen Spsteme theils nicht gewollt, theils nicht vermocht hatten, die Philosophie und die bestehenden Bolks und Staatsreligionen mit einander zu verfohnen. Dazu diente ihnen die Unterscheidung des Einen bochften Gottes, den sie durch eine breite Kluft von den Welt= oder Untergöttern trennten und, fern von aller Berührung mit der Welt, in eine nur der philosophischen Speculation zugängliche Sobe hinaufrückten; hier konnten fie nun entweder den Zeus für diesen fernen Gott ausgeben, oder ibn gu den Untergottern rechnen, in welchem Falle er immer mehr die Bedeutung eines Sonnengottes annehmen mußte; alle übrigen Bolksgötter fanden ihre Stelle in den beiden Rlassen von Mittelwesen, welche beide Schulen annahmen, nämlich den Geelen der Gestirne und den Genien der einzelnen Naturgebiete und dann den Damonen. Doch waren es nur Einzelne, welche Götter und Damonen genau von einander unterschieden; Mehrere ließen fle zusammenfallen.
- 54. Vertreter dieser Betrachtungsweise sind drei fast gleichzeitige Männer des zweiten Jahrhunderts, Maximus von Tyrus, Apuslejus und Celsus; alle drei, besonders die beiden letteren, eifrige Versechter des polytheistischen Religionswesens und dem Platonismus zugethan. Maximus dachte sich den Einen höchsten Gott auch als weltsbildend; sein Stoff war die Materie, aus der alle Uebel stammen 3); Celsus und Apulejus dagegen sahen in ihm ein über jede Thätigkeit erz habenes Wesen, das nichts Sterbliches geschaffen habe, von dem aus

<sup>1)</sup> Nicomach. Arithm. 1, 6. Moderat. ap. Simplic. Phys. f. 50. —
2) Ap. Euseb. Praep. evg. 4, 13. Demonstr. evg. 3, 3. —
3) Diss. 41, 4.

die Seelen der Menschen herrühren 1). Die Sohne Gottes, sagt Maxi= mus, find die Untergotter, nicht blos 30000, wie Besiod meinte, son= dern ungählige, theils die Gestirne, theils die Damonen im Aether, also theils sichtbar, theils unsichtbar; einige von ihnen sind gleichsam die nächsten Freunde, Tafel = und Hausgenossen des großen Königs, andre die Diener und Gehilfen von diesen, und wieder andre Geringere als diese 2). Diese Untergotter oder Damonen weilen zwischen himmel und Erde, vermögen weniger als Gott, mehr als die Menschen, find die Bermittler der Gemeinschaft zwischen Gottern und Menschen; fie erscheinen den Menschen, offenbaren fich ihnen, gewähren ihnen jenen Beiftand, dessen die Sterblichen von der Gottheit bedürfen, heilen Rrankheiten und verfündigen das Verborgene; mit einzelnen Menschen find fie als deren Schutgeister verbunden, und fo groß die Manigfaltigfeit der Menschen, so groß ist auch die der Damonen 3). Maximus selbst versichert, ihm feien Aftlepios und Herakles wirklich erschienen, machend, nicht etwa nur im Traume habe er ste gesehen, so auch die Dioskuren, die er auf dem Schiffe als leuchtende, in einem Sturme Rettung bringende Sterne gefeben habe 4). Auch bei ihm ist die Menschenseele ewig und göttlich; so lange sie im Rerker des Leibes weilt, hat sie nur ein traumartiges Bewußtsein, ohne flare Erinnerung an ihr mahres Befen; befreit vom Rörper durch den Tod gelangt fie zur Gemeinschaft der Götter, eingereiht in das himmlische Heer unter dem Anführer Zeus 5).

55. Etwas verschieden hievon ist die Lehre des Apulejus. Auch er unterscheidet sichtbare Götter, die Gestirne, und unsichtbare, zu diesen rechnet er die zwölf Olympischen Götter, Sprößlinge des höchsten Gottes, ewige, selige Geister. Die Meisten beten diese Götter an, aber auf verstehrte Weise, Alle fürchten sie, freilich aus Unkenntniß, Wenige nur läugnen sie 6). Die Dämonen haben die Unskerblichkeit mit den Göttern, die Leidenschaftlichkeit mit den Menschen gemein, sind dem Jorne und der Erbarmung zugänglich und lassen sich durch Gaben gewinnen; sie sind eigentlich die Objecte der Götterculte, an ihrer Natur liegt es, daß die Gebräuche und Dienste der Volksreligionen so ganz verschieden sind, die Aegyptischen Götter an Wehllagen, die Griechischen an Tänzen, die der Barbaren an dem Getöse der Trommeln, Pausen und Pfeisen ihr Wohlgefallen haben 7).

56. Der höchste Gott, lehrt Celsus, ift schlechthin unveränderlich

<sup>1)</sup> Apul. de Deo Socr. 3. Cels. ap. Orig. 4, 52. — 2) Diss. 17, 12. — 2) Diss. 14, 8. — 4) Diss. 15, 7. — 5) Diss. 16, 3 sqq. 9. — 6) De Deo Socr. p. 668. 669. Theol. Plat. p. 584. — 7) De Deo Socr. p. 684. 685.

und kann fich daher nicht zu den Menschen herablaffen, denn damit würde er sich verändern, d. h. aus einem guten ein boses Besen werden. Aber zwischen ihm und den Menschen stehen die der Welt vorgesetzten Beister, die Statthalter Gottes und Verwalter aller Dinge im himmel und auf Erden. Diesen Geistern zu glauben, ihnen nach Vorschrift der Landesgesche zu opfern, sie anzurufen, daß sie uns gnädig seien, das ift Pflicht; unter dieser Bedingung find wir in die Welt gekommen. was wir genießen, sclbst das Wasser, die Luft, die wir athmen, Alles ist Gabe dieser der Natur vorgesetzten Geister. Wer ihnen dient, leistet damit dem bochften Gotte einen Dienst; er ehrt etwas, das ihm angehort, Wesen, die er für die Seinigen erkennt; preiset man die Sonne ober Pallas, so ehrt man zugleich den bochften Gott defto ftarter. Denn alle diese Wesen, Götter, Damonen, Heroen, find nur Bollstreder seines einmal gegebenen Gesetzes; er hat die Welt einmal unabanderlich geordnet, die nun seiner unmittelbaren Borsehung und Regierung nicht weiter bedarf. Das Bose ift nur eine nothwendige Folge dieser Belteinrichtung, nach der Alles in ewig gleichmäßigem Laufe bleibt, so daß Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft einander völlig gleich find und des Bosen stets gleich viel in der Welt ist 1).

57. So wußten diese Platoniker und Pythagoraer, wie viel Berkehrtes fie auch in der Prazis des bestehenden Seidenthums erblickten, doch im Ganzen fich mit den polytheistischen Culten auseinander zu fegen und zu befreunden. Die aftralen Gottheiten nahmen Alle bereitwillig an, denn daß die Gestirne intelligente und wollende und dabei überaus mächtige Wesen seien, wurde fast von Niemanden bezweifelt. Selbst Seneca bewies, daß wir der Sonne und dem Monde zu dankbarer Huldigung verpflichtet seien, da sie mit Wissen und Willen uns Wohlthaten erweisen 2); und Apollonius ging nach Indien, wo man, meinte er, bessere Belehrung über die Götter als irgendwo sonst finden musse, da die Menschen dort der Quelle jenes Barmestoffs, der allen Besen Leben gebe, und also der Gottheit näher seien 3). Aber auch abgesehen von den Himmelsförpern ließ fich den Volksgöttern eine Deutung, wodurch fie in die philosophische Weltansicht sich einfügten, unterlegen. So stellten Platonisch = Gebildete, nicht ohne von einem Schimmer der Bahrheit erleuchtet einen tieferen Blick in das Wesen der Gottheit gethan zu haben, die aus dem Saupte des Zeus gerüstet hervorgegangene Athene als jenes Wesen dar, welches die erste Selbstoffenbarung des bochten

<sup>1)</sup> Ap. Orig. adv. Cels. 8, 55 sqq. — 2) De benef. 6, 23. — 3) Philostr. Vit. Ap. 1, 31; 2, 38; 7, 10.

verborgenen Gottes sei. Sie bleibt, sagten sie, beim Bater, wie mit ibm zusammengewachsen, sie haucht ihr Wefen in ihn zurud 1); nur sie ift mit ihm allein, als seine Beisitzerin und Rathgenossin; Zeus hat fie erzeugt, indem er sich in sich selbst zurudzog 2). — Die Ephesische Artemis war die Natur als nährende Allmutter 3), Hestia das Centralfeuer oder die Weltseele, und wenn man an der Erde eine Psyche und einen Rus, eine Intelligenz, unterschied, so war Bestia das Lettere, Demeter die Erdseele 4). Was wußte Plutarch nicht Alles in die Göttin Ists und ihren Ostris hineinzulegen? Manche Lucke in seiner Theorie, für die ihm keine Hellenische Gottheit paffen wollte, füllte er damit aus. Sie ist ihm die Vermittlerin des ersten, oberften Gottes (Ofiris) mit den irdischen und vergänglichen Dingen, aber auch der weibliche, alle Zeugung aufnehmende Theil der Natur, der die Liebe zu dem ersten und hochsten aller Wesen, das mit dem Guten identisch ift, eingepflanzt trägt 5). Und Apulejus läßt fast alle weiblichen Gottheiten in der Isis aufgehen; sie aber ift die Natur, die Mutter aller Dinge, die Gebieterin aller Eles mente, der Anfang aller Zeiten, die Bochfte unter den Göttern, die Rönigin der abgeschiedenen Seelen, herrschend über himmel, Meer und Unterwelt, die Göttermutter der Phrygier, die Pallas zu Athen, die Urania auf Cpprus, die Artemis der Cretenser, auch Persephone, De= meter, Juno, Helate, Bellona, Rhamnufia 6). Am leichteften machte fich's Maximus: Du darfit nur die Bezeichnungen andern, so findest du, daß die Philosophen von den Göttern dasselbe sagen, mas die Dichter: "Den Reus nenne die allerhöchste Vernunft, die Ursprung und Regiererin aller Dinge ist; die Pallas nenne die Klugheit im Thun und Leben, statt Apollo setze die Sonne, statt Poseidon stelle dir die durch Erde und Meer sich erstreckende, bewegende und erhaltende Kraft vor 7)." Bei solchen Ansichten mußte denn freilich die Accommodation an die Staats = und Volksreligion fast nur noch als Ironie und frivoler Scherz erscheinen.

58. Bir sahen früher, wie enge die Mängel der alten Philosophie in der Erkenntniß der menschlichen Freiheit, des Besens des Bosen und des Verhältnisses der Gottheit zu beiden, zusammenhingen. Es sehlte diesen Denkern die Einsicht in die Natur und die Bedingungen der Perssönlichkeit Gottes sowohl als des Menschen, weshalb sie das Böse theils in eine bloße Mangelhaftigkeit oder Schwäche des Erkenntnisvermögens sesten, es zur Unwissenheit machten und demgemäß meinten, es gebe kein andres und höheres Seil = und Reinigungsmittel als die Philosophie;

<sup>1) &#</sup>x27;Avanvei eiç aurov. — 2) Aristid. Or. 1. p. 12 sqq. Dindorf. — 3) Nicomach. Arithm. p. 24. — 4) So Plotin. Enn. 4, 4, p. 779 ed. Oxon. — 5) De Isid. 53. — 6) Metam. 11, p. 241. — 7) Diss. 10, 8.

theils zwischen dem physischen Uebel und dem moralischen Bosen nicht unterscheidend die Materie und ihren natürlichen Widerstand gegen das Geistige jur Quelle des Bosen machten. Daber war ihnen auch der Begriff der Sünde eigentlich fremd; die Beziehung der freien bosen That des Geschöpfs zur göttlichen Seiligkeit und Gerechtigkeit verstanden fie nicht. Zulett hatten noch die Stoiker diese wichtige Frage verdunkelt durch ihre Theorie, daß das Bose in der Weltordnung schlechthin nothwendig sei, wie der Schatten neben dem Lichte, und daß alles Bose gleich sei. Damit enthoben fie den Menschen aller Zurechnung und Berantwortlichkeit, ftellten ihn als das unfreie, mit unwiderstehlicher Macht bestimmte Wertzeug des Berhängnisses dar, und darin fand noch Raiser Marcus Aurelius bei seiner milden Gefinnung eine vollständige Entschuldigung für jeden Bose Ein Mensch, der gewisse Anlagen habe, könne nun einmal nicht anders als lasterhaft handeln; ihn deshalb verantwortlich machen wollen, sei, als ob man Einen strafen wollte, weil er einen übelriechenden Athem habe, oder einem Feigenbaume zumuthete, etwas Andres als eben Feigen hervorzubringen 1). Es sei ganz unmöglich, daß lafterhafte Menschen anders handeln sollten, als wir fie handeln sehen, und Unmöglichkeiten begehren, sei Thorheit.

59. Gegen diese Anficht vom Bosen erhoben fich Platoniker, wie Plutarch, nachdrudlich; nicht wie eine der Gottheit angenehme und ans muthige Episode sei das Bose in die Welt gekommen; es erfulle alle menschlichen Dinge und das ganze Leben, das gleich von seinem Beginne an bis zur letten Scene befleckt, voll unglücklicher Verirrung und an keiner Stelle rein und untadelhaft sei 2). Reiner ist nüchtern zur Tugend, fagt er später, sondern wir Alle sind in einem unanständigen und unseligen Taumel. Die ernstere Auffassung des Bosen, seiner Allgemeinheit im menschlichen Leben und seiner tiefen Wurzel in der Natur des Menschen, die sich hier kund gibt, ist überhaupt ein Zug der Denker dieser Zeit. Bei Seneca begegnen wir ähnlichen Aeußerungen darüber, daß kein Mensch gefunden werde, der nicht fehle, gefehlt habe und bis zum außersten Lebensalter zu fehlen fortfahren werde 3). Der Arzt Galenus, zu: gleich einer der scharffinnigsten Philosophen dieser späteren Zeit, ging noch weiter; er erkennt es an, daß die Neigungen der Kinder vorhert schend bose seien, und meint, daß nur nach und nach die Neigung zum Guten in ihrer Seele die Oberhand gewinne, je mehr die vernünftige

<sup>1)</sup> Medit. 9, 1; 10, 30; 8, 14; 5, 28. — 2) Adv. Stoic. 14. — 3) De Clem. 1, 6.

Seele über die beiden andern — Galenus nahm nämlich mit Platon die Dreitheilung der Seele an — zur Herrschaft gelange 1).

60. Um so schwieriger erschien nun aber die Lösung des Problems vom Ursprunge des Bosen. Nicht Alle befriedigte das bequeme Austunfts-mittel der Platoniker, wie Celsus, daß es aus der von Ewigkeit existiz renden Materie entstehe, oder wie Plutarch, der eine ewige bose Weltzseele und in den Menschenseelen einen unvernünstigen, wesentlich bosen Bestandtheil annahm. Darum meinte Maximus von Tyrus, Alexander hätte, statt Ammon's Orakel über die Nilquellen zu fragen, vielmehr eine für das ganze Menschengeschlecht wichtige Frage, nämlich die über den Ursprung des Uebels, stellen sollen; er versucht dann zwar selbst eine Erklärung, die aber am Ende doch nur wieder in die Materie den Sitz und die Quelle alles Bösen verlegt 2).

## 5. Jeftand und Einfluß der Philosophen-Schulen; ihre Auflösung.

61. Selbst nachdem die schöpferische Rraft und Fruchtbarkeit der Griechischen Philosophie erloschen war, brachte es immer noch Ehre und Ansehen, ein Philosoph zu sein und zu beißen; die Manner, die fich einer der bestehenden Schulen anschloßen, zehrten noch von dem reichen Erbtheil, das ihnen das goldne Zeitalter der Griechischen Denker an Ideen und an Ehre hinterlassen hatte; von dem Glanze der großen Namen: Pythagoras, Sofrates, Platon, Aristoteles, stel noch ein Schimmer auf sie, so wenig auch die Epigonen mit dem Geisteserbe der Bater hauszuhalten verstanden. 3mar zu "Epikur's heerde" zu ge= hören, brachte wohl nirgends Ruhm und Ansehen; nur das wußte man dieser Schule nachzurühmen, daß fie, unter fich einig, unverbrüchlich an den Dogmen ihres Meisters festhielt. Höher standen im Ganzen in der öffentlichen Meinung die Stoiker, die Platoniker, Beripatetiker; die Letteren wurden am wenigsten bemerkt und erloschen, nachdem fie schon lange zu bloßen Exegeten der Aristotelischen Schriften herabgesunken waren. Die Cynifer waren der Mehrzahl nach in der Litteratur, wie im Leben um ihrer zur Schau getragenen Rücksichtslofigkeit und Religions= feindschaft willen misachtet; robe, bettelstolze Gesellen, mit dem Cynischen Mantel schmutige Lafter bedeckend, brangten fie fich gierig zu den Tafeln der Reichen, abwechselnd Schmeichler und plumpe Polterer. Rach

<sup>1)</sup> Bgl. Daremberg: Fragmens du commentaire de Galien sur le Timée, Paris 1848, p. 18. 19. — 2) Diss. 41, p. 487 sq.

Lucian's Zeugniß waren sie es, welche die Philosophie in den Augen des Bolles herabwürdigten. Doch hatten sie zu Nero's Zeit noch einen als Muster eines Philosophen gepriesenen Mann, den Demetrius. Besseren Ruses erfreuten sich die Platoniser, denen schon die allgemeine Berbreitung der wirklich viel gelesenen Schriften Platon's günstig war; aber was Ernst und Tiese der Speculation betraf, standen sie allzu ties unter ihrem, nicht immer von ihnen verstandenen, Meister. Die Stoiser wußten durch den Rigorismus ihrer ethischen Principien, der freilich häusig in einen wenig begründeten Tugenddünsel und bloßes Reden von Tugend (Aretologie) ausartete, Achtung einzuslößen, doch wollte das von ihrer Schule anfzgestellte Lebens Ideal sich im eignen Leben der Philosophen nie verwirtzlicht zeigen, und nach M. Aurelius wird kein bedeutender Mann mehr als Stoiser genannt, während die Pythagoräer bereits zu einer einsluszreichen und noch im Steigen begriffenen Selte wieder herangewachsen waren.

- 62. Dadurch, daß in allen Theilen des Reiches die Priefterschaften ftumm, ohne Lehre und ohne Tradition, blos liturgische Berrichter waren, hatten die Philosophen einen nicht geringen Einfluß auf das Bolt in allen Ständen erlangt. Sie waren die Einzigen, welche eine Lehre besaßen und aus ihrem Ideenkreise heraus rathend, mahnend, aufklärend in das Gewühl und die Berwirrungen des praktischen Lebens hineinzweden vermochten. Hätte dieß ein Priester vermöge seiner Würde zu thun versucht, man würde das anmaßlich und lächerlich gefunden haben, so wenig verband man die Borstellung eines Lehrers und Seelsorgers mit der eines Götterpriesters. Diese ganze, civilistren Böltern doch immer unentbehrliche Sphäre des Lebens siel also den Philosophen zu, und so wird denn auch berichtet, daß, wenn Jemanden ein Misgeschick, wie der Tod einer geliebten Person, betroffen, er einen Philosophen, um Trost von ihm zu empfangen, rusen lasse 1).
- 63. Trop dieser günstigen Stellung indeß war das Ansehen der Philosophen seit dem ersten Jahrhundert n. Chr. fortwährend im Sinken begriffen. Da Viele von ihnen durch die Standestracht des Bartes, Mantels und Stockes auf den ersten Blick sich kenntlich machten, so siel es um so mehr auf, daß Schaaren ganz unbedeutender und selbst nichtswürdiger Menschen sich in ihre Reihen gedrängt hatten, und seit Marcus Aurelius Besoldungen für sie ausgesetzt, bemerkte man, die Sorgfalt für den stattlichen Bart scheine bei Manchen die einzige Beschäftigung zu sein, um welcher willen sie einen Jahrgehalt bezögen 2). Ohne Methode des

<sup>1)</sup> Dio Chrys. or. 27, p. 529. Cf. Plut. de superst. 7. — 2) Tatian. Apol. 32.

Philosophirens, ohne feste Tradition griffen fie aus den Lehren und Schriften ihrer großen Meister einzelne, auf die Spige gestellte und paradoze Sage heraus und bedienten fich des Beispiels dieser Manner zur Beschönigung des eignen, eiteln und übermuthigen Treibens. Uebereinstimmend pflegen alle Zeitgenossen sich über den Charafter der Philosophen am Ende des ersten und im zweiten und dritten Jahrh. höchst ungunftig zu außern. Die Schilderung, welche Lucian von der Beuchelei, der Eitelkeit, Geldgier und Sittenlosigkeit der Philosophen entwirft, wird noch überboten durch das Bild, welches Aristides von ihnen hinterlaffen bat; ihr Geiz, sagt er, ift unersättlich, Andern das Ihrige zu nehmen, nennen sie Gütergemeinschaft, ihr Neid heißt Philosophie, ihre Bettel= haftigkeit Berachtung des Geldes. Hochmuthig gegen alle Uebrigen friechen fie vor den Reichen, selbst vor den Röchen und Bäckern der Reichen. Ihre Stärke liegt im unverschämten Begehren und im Schmähen und Verleumden 1). Nicht gunftiger urtheilt Quintilian über fie: "In der jetigen Zeit bergen fich bei den Meisten unter jenen Namen (der alten Philosophen) die größten Laster; man verstedt die schlechtesten Sitten unter ernsten Gesichtszügen, abschreckendem Wesen und einer von allen übrigen Menschen ganz verschiednen Saltung 2)."

64. Mehr noch als durch diesen Philosophen = Pobel ward das An= sehen und der Einfluß der Schulen beim Bolke untergraben durch die Rämpfe, welche die verschiednen Sekten gegen einander führten, die Waffen, die sie dabei gebrauchten, die Mittel, durch welche sie ihre Junger gewannen und festhielten. Da alle Schulen in einem bestimmten, feindlichen oder freundlichen, ablehnenden oder eflettisch = reformatorischen Berhältnisse zur Bolkereligion standen, so hatten sie unter einander fast gang die Stellung von verschiednen, fich feindlich befampfenden Religiones parteien eingenommen, und ihre Kriege wurden denn auch mit der leidens schaftlichen Bitterkeit religiöser Zwifte geführt, den Draußenstehenden aber das Schauspiel unversöhnlicher Widersprüche und einer bis auf den Grund gehenden Spaltung in den ersten und wichtigsten Fragen gegeben. Das Beitalter mar keineswegs skeptisch gestimmt, es mar im Gegentheil ein machtiger Bug nach philosophischer und religioser Erkenntnig, ein tiefes Bedürfniß des Glaubens und einer festen Autorität vorhanden. Die Meister und Jünger der einzelnen philosophischen Schulen zerftorten das Bertrauen, welches Tausende gern und willig auf ihre Lehren gesett batten; sie selbst waren allzu sichtbar die Stlaven einer willkührlich ges machten, innerlich nichtigen Autorität, benen zu ruhiger, gewissenhafter

<sup>1)</sup> Opp. ed. Jebb, II, 307-314. - 2) Inst. Orator. 1, procem. 15.

wie Longinus selbst bemerkt, nur das, was die Vorfahren gearbeitet hatten, zu commentiren. Und nach wenigen Jahren war der Verfall, das gänzliche Aushören alles Nachwuchses bereits so sichtbar, das Longinus selbst beisetzt: "Zest aber (um d. J. 270) ist ein unglaublicher Mangel daran <sup>1</sup>)."

68. So verödeten die philosophischen Lehrstühle; Lehrer und Schüler verloren sich gleichmäßig; die Schaaren der lernbegierigen Ingend sammelten sich lieber um die Rhetoren, welche Worte an die Stelle der Gedanken zu sesen und die Armuth an sicherer Erkenntniß mit den Blumen ihrer Phrasen zu verhüllen lehrten. Auf den Trümmern sämmtlicher alteren Philosophen schulen blieb zulet Eine allein als die UniversalsErbin Hellenischer Speculation übrig, die von Ammonius Saktes und Plotinus im dritten Jahrd. gegründete, welche, Platonische Grundlage mit Pythas goräischen Lebensprincipien verknüpsend, eine Vereinigung von Philosophie und Religion mittels der Ekstase und eine Verjüngung und Umgestaltung des heidnischen Götterdienstes erstrebte.

### II. Die religiösen Zustände.

# 1. Idee einer Reichsreligion. Religiose Puldung und Verfolgung.

**69.** Seitdem die Romische Religion sich der Griechischen angeschmiegt hatte, und man in Rom wie in Hellas arglos an die Ibentität der Römischen und Griechischen Götter glaubte, erschienen den Römern auch die Götter andrer, von ihnen beherrschten Bolker als den ihrigen nabe verwandt; die Namen nur, meinten fie, seien verschieden, im Grund und Wesen aber seien es hier und dort dieselben Gestalten. Da sie die Bötter öftlicher Bölker, der Sprier, Kleinaftaten, Aegypter, meift erft durch die Vermittlung der Griechen und unter den Hellenischen Namen, welche diese ihnen bereits gegeben, kennen lernten, so fanden fie allenthalben die Bestätigung ihres Vorurtheils und tamen schon mit dem Entschluffe, in den fremden Göttern bekannte Gestalten zu erkennen, an diese beran. Sobald Cafar den Jug nach Gallien gesetzt hatte, war es ihm and gewiß, daß "die Gallier über die Götter ohngefähr dieselbe Meinung hatten, wie andre Bolfer", er übersah oder ignorirte alles Eigenthumliche

<sup>1)</sup> Ap. Porphyr. vit. Plotin. c. 20.

an den Gallischen Gottheiten; sie mußten ihm Mercur, Jupiter, Mars, Minerva sein. Nicht anders machten es Tacitus und seine Vorgänger mit dem Germanischen Götterwesen; ebenso ging es in Hispanien, Issyrien. Als Naturgottheiten hatten sie freilich alle gewisse gemeinsame Züge; und wo sich für einen Gott gar keine Griechisch Römische Parallele darbieten wollte, da half man sich leicht, indem man ihn für einen bloßen Ortsgenius erklärte. Die Landesbewohner ihrerseits ließen es sich gerne gefallen, daß ihre Götter, die der Bestegten und Gehorchenden, identisch mit denen der Sieger und Gebieter sein sollten, und so erhoben sich bald in den Provinzen Tempel, in denen Römische und barbarische Gottheiten, wie wenig sie auch ursprünglich denselben Gedanken personistziren mochten, Namen und Attribute mit einander vertauschten. Auf diese Weise ward in Gallien Jupiter mit Hesus, Mercur mit Teutates, Mars mit Camul, Ogmius mit Hertules, Belen mit Apollo verehrt.

- 70. So bildete sich bei Römischen Staatsmännern und Rachthabern die Idee einer allgemeinen Römischen Reichsreligion, in der bei aller Manigsaltigkeit der Cultussormen und Verschiedenheit der Namen doch allenthalben dieselben Götter angebetet wurden. Die Stoische Lehre, unter deren Einsuß so viele Römische Staatsmänner standen, kam dieser politischen Göttermischung und Reichsreligions = Theorie zu Gilse; durch sie lernten die Römer, daß die Götter aller Nationen gleich viel oder gleich wenig zu bedeuten hätten, daß man so viele Götter sich denken und verehren könne, als es Manisestationen der Einen göttlichen Kraft in der Natur gebe, daß jeder Gott oder Göttername doch immer die Bezeichnung einer Incorporation des mit der Urmaterie identischen Gottes sei, und daß also nichts hindere, neben dem Einen Gotte oder dem als Weltsele allgegenwärtigen Aether noch zehn oder hundert oder mit Hesiod dreißigtausend Götter anzunehmen, und auch den seltsamsten Ausgeburten der götterbildenden Phantasse Anspruch auf einen Cultus zuzugestehen.
- 71. Die Platoniker ihrerseits fanden einen Gesichtspunkt, der alle heidnischen Götterspsteme als einander nahe verwandt, als verschiedne Darstellungssormen eines einzigen Grundgedankens zu betrachten gestattete. "So groß auch," sagt Maximus von Tyrus 1), "die Uneinigkeit, der Streit und Widerspruch unter den Menschen über die Religion ist, so zeigt sich dir doch auf der ganzen Erde eine übereinstimmende Satzung und Rede, daß nämlich ein einziger Gott, König und Vater Aller sei, und daß viele Götter, die seine Söhne und Mitherrscher, seien; das sagt der Grieche wie der Barbar." Nun war diese Ansicht freilich einer

<sup>1)</sup> Diss. 17, 5, ed. Davis.

ganz oberflächlichen Betrachtungsweise entsprungen und paßte im Grunde auf keine einzige der damaligen Religionen; um so besser aber fügte sie sich in die Römische Politik ein.

- 72. Un dem Cultus des Augustus und der übrigen vergötterten Imperatoren hatte Rom schon ein religioses, durch alle Theile des Reiches fich hindurchziehendes Band; Rom selbst war ein Mifrotosmus, in welchem, wie alle Bolker, so auch alle Götterdienste des Reiches sich begegneten und friedlich neben einander bestanden, alle dem Herrscherwillen bes Einen kaiserlichen Groß=Pontifex willig ober unwillig fich unterordneten; ließ fich doch selbst diejenige Priesterschaft, die die stärkfte Organisation mit der schroffsten Abgeschlossenbeit verband, die Aegyptische, die Unterordnung unter einen Römischen Oberpriester gefallen. Go konnten die Machthaber in Rom hoffen, daß der Proces der religiösen Berschmelzung ebenso seinen stetigen Fortgang nehmen werde, wie er bereits in administrativer und sprachlicher Beziehung gelungen war. Es gab jedoch Religionen, welche dieser Berschmelzung sprode widerstanden, theils weil ste unter der Leitung einer festgegliederten Priesterschaft fanden, welche eine Erw dition zu bewahren hatte und den religiösen Unterschied von Reinem und Unreinem aufrecht erhielt: theils auch, weil fie, nur Ginen Gott fennend und anbetend, sich gegen alle andern Götteransprüche ausschließend und abweisend verhielten.
- hienach bemaß der Romische Staat sein Verhalten gegen **73.** nicht=Römische Culte und fremde Religionen. Man war in der Regel sebr duldsam oder eigentlich gleichgültig und unbefümmert bezüglich bloßer Lehren und Meinungen auf dem religiösen Gebiete: Stoiter und Epitureer, Platoniker und Pythagoreer ließ man ruhig gewähren; selbst böhnende Rritit des ganzen bestehenden Religionswesens murde nachfichtig geduldet; brach einmal, wie unter Domitian, eine Verfolgung über die Philosophen aus, so hatte das keine Beziehung auf ihre religiosen Anfichten. Solche Duldung oder Gleichgültigkeit fand jedoch alsobald da ihre Gränzen, wo die Lehre praktisch in's Leben eingriff, den Staats gottern zu dienen verbot, und diesem Cultus einen eignen Gottesbienft entgegenstellte, oder auch wo ein fremder Gott und Cultus fich feindlich gegen die Römischen Götter verhielt, in kein verwandtschaftliches ober collegiales Berhaltniß mit diefen gebracht werden konnte, der Sobeit des Jupiter Capitolinus sich nicht unterordnen wollte. In der Regel blieb daher das Religionswesen der unterworfenen Bolfer unangetaftet: auch in andern Ländern des Reiches durfte Jeder seine vaterlandischen Gotter nach eigner Beise verehren; in Rom selbst mochten die Peregrinen ihren mitgebrachten Göttern Rapellen und Altare errichten, und fich zu religiösen

Zweden versammeln. Aber schon die Aegyptische Religion wollte man, obgleich man ihr im eignen Lande freien Spielraum gestattete, in Rom nicht recht dulden; sie mar zu sprode und fremdartig, und die Macht= haber gaben nur widerwillig endlich dem unausrottbaren Hange des Bolkes zu dem Isis=Dienste nach. Zwar verbannte man den Dienst aus dem Pomörium, dem Weichbild der Stadt, aber in der Nabe Roms behauptete er sich doch, schlich sich auch in die abgelegneren Quartiere der Stadt ein und wirkte durch den Reiz des Geheimnisses nur um so anstedender. Mit welcher Sarte und Grausamkeit man verfuhr, wenn es die Unterdrückung einer misfälligen Religion galt, das zeigt der Cenatsbeschluß unter Tiberius, wonach viertaufend von dem Aegyptischen und Judischen Aberglauben angestedte Freigelassene nach Sardinien gegen die dortigen Räuber geschickt murden, wenn fie nicht in gegebener Frift dem profanen Cult entsagen würden. Das war bei dem dortigen mörderischen Klima so viel, als ob man die Hälfte dieser Menschen sofort hingerichtet hatte. Nach mehrfachem Wechsel von Gewaltmaßregeln und Nachsicht mußten indeß Raiser und Senat endlich nachgeben, und der Alegoptische Cultus burgerte fich formlich ein.

74. So lange das Druidische Priesterthum mit seiner starken Dr= ganisation und seiner überlieferten Lehre bestand, hatte auch die Gallische Religion einer Verschmelzung mit der Römischen beharrlich widerstrebt; die Romer arbeiteten daber mit allem Nachdrucke an der Zerstörung und Ausrottung des Druidenthums; nicht etwa blos der Menschenopfer wegen, denn diese unterdrückten sie auch anderwärts, z. B. in Afrika, ohne des= halb die Religionen selbst anzutasten, sondern weil man das ganze Drui= dische Religionswesen, so weit die Romische Macht reichte, vernichten wollte. Daher murde die Ausübung auch unblutiger Druiden = Gebräuche mit dem Tode bestraft; jener Gallische Ritter, der ein vermeintliches Schlangenei bei sich trug, mußte mit dem Leben bugen, und Suetonius fagt vom Raiser Claudius, er habe die Druiden = Religion vollig ver= tilgt 1). Es war das wenigstens die Absicht. Bei solchen Befehdungen der Landesreligion ward dann den Einwohnern der Cult der vergötterten Raiser auch mit Gewalt aufgedrungen; die Gallier zwar hatten sich schein= bar willig dem Cultus des Raisergottes gefügt, und sechszig Gallische Bölkerschaften hatten durch gemeinsame Beitrage dem Augustus einen Tempel zu Lugdunum erbaut; aber ihre Britischen Nachbarn maren noch nicht so gebrochen. Nach dem Ausdruck des Tacitus 2) war der Tempel des Divus Claudius, den die Romer zu Camulodunum errichtet hatten,

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 25. — 2) Arx (oder ara) acternae dominationis. Ann. 14, 31.

eine religiöse Zwingburg für die Britannischen Bölker; die Priester an diesem Tempel übten unter dem Vorwand der Religion die ärgsten Ranbereien; es kam darüber zu einem großen Aufstand und blutigen Ariege.
Uebrigens geschah es wohl auch, daß die Römer aus bloßer Habsucht an dem Götterdienste einer Provinz sich vergriffen, wenigstens bei der Aushebung des Heiligthums, welches der Gott Men Arkaos mit vielen Hierodulen und Ländereien zu Antiochia in Pisidien hatte 1), scheint kein andres Motiv gewaltet zu haben.

75. Von religiöser Duldung war also eigentlich im Alterthum über haupt nicht, bei den Romern so wenig als bei den Griechen, die Rede. Das Verfahren des Sprischen Königs Antiochus Epiphanes gegen die Juden wer eine förmliche Religionsverfolgung; fie sollten durch jedes Mittel, auch durch die blutigsten Grausamkeiten, gezwungen werden, ihren Gott und deffen Gebote zu verläugnen und die Hellenischen Gotter anzubeten Allerdings geschah dieß nicht aus reinem Eifer für Zeus und Apolle; der Rönig hatte seine politischen Gründe. Go lange die judische Re ligion bestand, war eine pollige Berschmelzung des Bolkes mit den Griechen und Sprern nicht möglich; sie blieben immer ein strenge geschiedenes Volk für sich, das wohl Tribut entrichtete, aber nie in das vollständige Unterthanenverhältniß gebracht werden, nie Bestandtheil eines compacten, einheitlichen Staates werden konnte. Daß man in Hellas felbst auch bloger Meinungen wegen verfolgt wurde, das hatten früher Anaxagoras, Diagoras und manche Andre, später noch der Philosoph Stilpon und viele Epikureer erfahren; unter Romischer Herrschaft kamen derartige Fälle nicht mehr vor, da die Griechischen Städte nicht mehr die Gewalt dazu besagen, die Römer selbst aber dieß nie thaten, nicht etwa, als ob fie von irgend einem Princip der Duldung in religiösen Dingen dabei geleitet gewesen maren, sondern einfach darum, weil in beidnischen Religionen überhaupt, besonders aber nach Römischen Borftellungen Alles auf die außere That, den vorschriftsmäßigen Ritus, nichts auf die innen Gefinnung dabei ankam; weil der Fall, daß Jemand seiner Meinungen wegen, aus Gewissensbedenken an dem Culte der Staatsgotter Theil zu nehmen sich geweigert hätte, sich nie ereignete. Nie ließ fic ein Philosoph beigeben, eine solche religiose Absonderung felbst zu üben, ober Andern zu rathen; erst an Juden und Christen mußten die Romer und Griechen die Erfahrung eines auf Lehre und Ueberzeugung gegrundeten thatsächlichen Widerstandes gegen die Staatsreligion machen. jedoch die Meinung, die Jemand äußerte, eine der apotheosisten

<sup>1)</sup> Strab. 12, p. 577.

Gottheiten des Raiserhauses, so wurde sie an sich schon gefährlich, denn da siel sie unter den Begriff des Majestätsverbrechens, wie bei Thrasea Pätus, der nicht an die Gottheit der Poppäa glauben wollte 1).

Religionsvergeben gab es übrigens nach Romischer Ansicht in Menge, und selbst dem Gläubigen und Wachsamen konnte es leicht begegnen, wegen irgend einer Berletung der Gotter oder ihrer Beiligthumer angeklagt zu werden. So wurde Aemilius Scaurus im J. 104 v. Chr. beim Volke angeklagt, daß durch seine Schuld der Penatendienst zu La= vinium nicht auf die rechte Beise geschehe 2). Bie leicht konnte man schuldig werden, wenn die Haruspices auf eine Anfrage des Genats er= Marten, die Götter gurnten, weil "heilige Stätten entweiht worden feien"! Beilige Derter gab es ungählige, hatte nun Jemand nur auf einem vor= mals einer Gottheit geweihten Plate gebaut, so ergab fich damit schon das Vergeben des Entweihung, und wir sehen aus Cicero's Rede 3), daß nicht wenige Personen darauf bin der Gefahr einer Verurtheilung ausgefett waren. Clodius felbst rühmte sich, daß wegen Religionsvergeben nicht weniger als 200 Senatusconsulte gegen ihn erlassen worden seien 4). Unter den Raisern vermehrten sich die Anlässe, denn wie leicht konnte man nun auch noch durch Nachlässigkeit oder Fehlgriffe im Dienste der vergötterten Imperatoren schuldig werden.

### 2. Die Apotheosen.

77. Suchen wir jest die Eigenthümlichkeiten des späteren heidnischen Religionswesens im Umfange des Römerreiches genauer und in's Einzelne eingehend zu bezeichnen, so tritt uns vor Allem der Eult der neuen Götter, der Kaiser nämlich, der lebenden wie der todten, entgegen. Schon in dem Titel "Augustus" lag, wie Dio Cassius bemerkt, die Hinzweisung auf etwas Uebermenschliches; und noch in späten Zeiten heißt es: Sobald ein Kaiser den Titel Augustus angenommen habe, sei ihm als einem gegenwärtigen und körperlichen Gotte zu huldigen 5). Wenn nicht zu läugnen ist, daß bei den Kaisern selbst die planmäßige Berechzung, durch diese Vergötterung ihr Ansehen und ihre Macht zu besestigen, vorwaltete, so ist doch auch andrerseits Thatsache, daß ihnen seit Augustus die göttliche Ehre mehr aufgedrungen, als von ihnen gesucht wurde. Es entstand bald in den Provinzen ein Wetteiser, dem lebenden und dem

<sup>&#</sup>x27;) Tac. Ann. 16, 22. — ') Asc. in Cic. p. Scaur. p. 21. — ') De harusp. resp. 14. — ') Cic. l. c. c. 5. — ') Lydus, de mens. 4, 72. Veget. 2, 5: tanquam praesenti et corporali Deo fidelis est praestanda devotio etc.

todten Augustus Tempel und Altäre zu errichten, und es ist, als ob damals die Ahnung, daß ein göttlicher Welterlöser unter den Menschen erschienen sei, durch die Gemüther gezogen, eine Ahnung, die aber, des rechten Gegenstandes versehlend, ihre Huldigung und Anbetung auf den Weltgebieter zu Rom übertrug. Hatte doch dieser die Menschen zwar nicht von dem Joche des Wahnes und der Sünde, wohl aber aus dem Chaos der Bürgerfriege und der Tyrannei der Proconsuln erlöst.

78. Octavian hatte geduldet, daß ihm in Gemeinschaft mit ber zur Göttin erhobenen Stadt Rom zu Pergamus und Nicomedien Tempel und Altare errichtet, und von Griechen (nicht von Romischen Burgern) ein Dienst erwiesen wurde; zu Nicaa und Ephesus durften auch Romifche Bürger nicht ihm, aber ber Gottin Roma und dem Cafar einen Cult widmen. Andre Städte des Reiches folgten bald; nach feinem Tode murde auch in Rom und Italien, wo er es lebend nicht geduldet, der Dienk des neuen Gottes allgemein. Der Senator Numerius Atticus fowut, er habe den Augustus gen himmel fahren sehen, mas ihm von Livie ein großes Geldgeschent eintrug, und dem Rubrius toftete Die Befduldigung, August's Gottheit durch Meineid entweiht zu haben, das Leben. Unter Tiberius ward es bereits ein Berbrechen, fich in der Anbetung des kaiferlichen Gottes nachlässig zu bezeigen; die Stadt Cyzicus verler darüber ihre Freiheit 1). Unter demselben Tiberius stritten eilf Affatische Städte um die Ehre, dem lebenden Raifer einen Tempel erbauen gu dürfen, und Smyrna trug den Sieg davon, weil es für sich anführen tonnte, daß es der Gottheit Roms zuerft, schon nach dem zweiten Bunischen Kriege, einen Tempel errichtet habe; doch verficherte Tiberius spater, er bereue es, dieß erlaubt zu haben 2). Die Stadte geigten nur nach der Ehre und dem Borrechte, fich Reoforen, Tempelwärter bes Raisergottes nennen zu durfen, und legten fich diesen Titel auf ihren Münzen bei; sie mußten das Recht dazu zu Rom vom Senate erwirken; es waren dann periodische Spiele zu Ehren des Raisers mit ber Rev torie verbunden, und war ein neuer Kaiser zum Throne gelangt, so ließ man fich die Neokorie zum zweiten = oder drittenmale ertheilen. Ge brachte es Ephesus unter Caracalla und Heliogabalus bis zur vierten Reoforie, und verfehlte nicht, diesen einzigen Borzug auf seinen Mungen zu preisen 3). Es versteht sich, daß, wenn auch die ganze Stadt ober Bürgerschaft sich auf solche Weise als Tempelwärter betrachtete, dech noch eigne Priefter für den Dienst vorhanden waren, und jeder Tempel

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 4, 57. — 2) Ibid. 4, 56. — 3) Mionnet, Supplém. VI. 162, n. 548.

eine Statue des Raisers, dem er geweiht war, besaß. Diese Statuen wurden heiliger gehalten, als die aller andern Götter 1).

Bis auf Cajus war es in Rom Grundsat, daß nach der **79.** Analogie der Manen überhaupt auch die Raiser erst nach ihrem Tode, und zwar durch ein eignes Decret des Senats und des Nachfolgers zu Bottern erhoben murden. Cajus wollte im ganzen Reiche gleichmäßig als fichtbarer Gott erkannt und angebetet fein; ein Senatsbeschluß hatte ihm einen Tempel in Rom zuerkannt, einen andern ließ er selber fich bauen; er hatte Priefter und Priefterinnen, Darunter seinen Obeim Claudius, und die Casonia, nachber seine Gattin; dieses Priesterthum mußte um hohe Summen gekauft werden; nur seltne und ausgesuchte Thiere, Fasanen, Pfauen und dergleichen, sollten ihm geopfert werden. Er selbst befahl, daß ihm zu Milet ein Tempel für ganz Afien erbaut wurde, und wollte einen dem Apollo dort bestimmten fich aneignen. Nicht zufrieden, in dem Heiligthum des Jupiter Capitolinus blos eine Rapelle zu baben, ließ er sich in einem eignen auf dem palatinischen Sügel erbauten Tempel öffentlich anbeten. Das theatralische Geprange, das er mit seiner Gott= beit und seinem Cultus trieb, wurde nur lacherlich und Zeichen eines wahnwißig gewordenen Hochmuths sein, wenn der Raisergott nicht im ganzen Umfange des Reiches, mit einziger Ausnahme der Juden, so bereitwillige Suldigung und Anbetung gefunden hatte 2).

80. Auch Frauen des kaiserlichen Hauses wurden nun vergöttert; Cajus ließ seiner Schwester Drufilla, mit der er in einem schändlichen Berhaltnisse gelebt, gleiche gottliche Ehren wie bem Augustus erweisen; Claudius erhob seine Großmutter Livia zu göttlicher Würde, ließ ihr durch Bestalinnen den Opferdienst verrichten und die Frauen bei ihrem Namen schwören. Er selbst wollte zwar göttliche Ehren, Aniebeugung und Opfer, nicht annehmen, erhielt jedoch einen Tempel in Britannien 3). So ging es nun fort: Nero ließ seinem Bater Domitius und seiner Gattin Poppaa nach ihrem Tode gottliche Ehren zuerkennen; Vitellius hatte eine Kapelle, in der er sogar die Günstlinge des Claudius, die Freigelassenen Narcissus und Pallas anbetete 4). Domitian folgte dem Beispiele des Cajus: er nannte sich selbst in Schreiben "Herr und Gott", und Niemand magte mehr, ihn anders als mit diesem Titel anzureden. Die Wege zum Capitol, fagt Plinius, maren angefüllt mit Beerden, welche man hinauftrieb, um dort vor seiner Statue geopfert zu werden 5).

<sup>1)</sup> Philostr. V. Apoll. 1, 15. — 2) Dio Cass. 59, 28. Suet. Caj. 21. 22. — 3) Dio 60, 5. Tac. Ann. 14, 31. — 4) Suet. Vitell. 3. — 5) Suet. Dom. 13. Oros. 7, 10. Plin. Paneg. 11.

Derselbe Plinius pries den Trajan, daß er seinen Vorgänger Rerva unter die Götter versetzt habe, nicht um sich selber dadurch zu ehren, sondern weil er ihn wirklich für einen Gott halte.

- 81. Das Stärkste dieser Art geschah unter Hadrian. Bahrsage hatten diesem Raiser erklart, er sei in großer Gefahr, wenn nicht in ihm theures Wesen sich freiwillig für ihn hingebe. Antinous, ein Jungling aus Bithynien, der mit Hadrian in einem schmachvollen, damals jedoch alltäglichen Verhältnisse lebte, bot sich dazu dar, stürzte fic in den Ril, und die Priefter erklarten nach Untersuchung feiner Ginge weide, daß Hadrian dem Beschlusse der Götter völlig genügt habe. Der Raiser beweinte ihn wie ein Weib, erbaute ihm an der Stätte seines Todes die Stadt Antinopolis, ließ ihm in Mantinea und an andern Orten Tempel erbauen und Festspiele feiern, im gangen Reiche Statuen errichten; er erhielt Priester und Propheten, die seine Drakel dollmetschten, wobei es freilich bieß, Habrian felbst habe diese Drakel verfaßt; noch jest findet sich sein Bildniß als "neuer Jacchus" auf vielen Münzen von Aften, Hellas, Sprien, Aegypten, und die Aftrologen entdeckten sofort einen neuen Stern, in welchem man, wie früher in einem abw lichen den Cafar, so jest den am himmel glanzenden Antinous erkannte. Das Alles hörte nun aber nicht etwa mit Hadrian's Tode auf, und war also nicht bloße Wirkung friechender Schmeichelei gegen des Herrschert Launen, sondern der Cult dieses Gottes bestand Jahrhunderte fort, besonders in Aegypten, wo der Gott fortwährend in der ihm zu Ehren erbauten Stadt Wunder wirfte, und, wie Origenes fagt, Menschen, die ihr schwaches und angstliches Gewissen qualte, sich einbildeten, daß der Gott Antinous ste züchtige und strafe 1); selbst am Ists = Tempel zu Rom nennt ihn eine Inschrift den "Tempelgenossen der Aegpptischen Götter" 2).
  - 82. Bon der ersten Vergötterung Casars bis auf die Apotheose Diocletian's zählt man dreiundfünfzig solcher feierlichen Consecrationen, darunter waren fünfzehn zu den Kaisersamilien gehörige Frauen. Zwischen der Vergötterung Lebender und den Apotheosen Todter fand indeß der Unterschied statt, daß die letzteren als eigne neue Götter das heidnische Pantheon vermehrten, mährend die ersteren gewöhnlich als Incarnationen eines bereits allgemein verehrten Gottes, meistens dessenigen, den sie selber mit besondrer Vorliebe dienten, geseiert wurden; man sindet

<sup>1)</sup> Dio Cass. 69, 10. Spartian. Hadr. 14. Plin. H. N. 219. Pausan. 8, 9, 4. Tatian. c. Graec. 26. Orig. c. Cels. 3, 36. — 2) Ap. Gruter. 86, 1.

dieß besonders auf den Rünzen der Griechischen Städte. Die Kaiserin Sabina, Hadrian's Gemahlin, ward als die neue Demeter verehrt '). Faustina, die Gemahlin des M. Aurelius, ward auf den Rünzen als Cybele, mit den Attributen der Göttermutter, dargestellt; und selbst in dem entlegenen Jotapa in Cilicien sindet sich eine Hohepriesterin der Göttin Faustina ').

83. Eigentlich stand es Jedem frei, wenn er nur die Mittel be= faß, der Sache einigen Nachdruck und Folge zu geben, seine verstorbenen Berwandten zu vergöttern, und ihnen als Heroen den Cult eines beständigen Opfers zu erweisen. So versetzte Herodes Atticus seine Gattin Regilla unter die Heroen, und errichtete ihr in Athen ein tempelartiges Monument 3). In Smyrna wurde Asclepiades, der Arzt des Augustus, nach seinem Tode als Heros verehrt. Ein in Berona befindliches auf Stein gegrabenes Testament der Spartanerin Epicteta verordnet, daß der Dienst ihres verstorbenen Gatten Phonix und ihrer Sohne in einem von ihr erbauten, den Musen gewidmeten, zugleich aber als Heroum Dienenden Beiligthume gefeiert werden, und ihr Entel Andragoras das Priesterthum dabei übernehmen folle; alle Jahre im Monat Delphinium follten die Verwandten in dem Seiligthume fich versammeln, und Andra= goras am 19ten den Musen, am 20steu den Heroen Phonix und Epics teta, am 21sten ihren beiden Sohnen opfern +). Hier erkannte fich also Die Erblafferin zum Voraus selber göttliche Ehren zu, die ihr nach ihrem Tode erwiesen werden sollten. Es war demnach nichts Unerhörtes, wenn Cicero das Grab seiner Tochter zu einem Tempel machen wollte 5), und es ift ein aus der Zeit gegriffener Zug, daß die Wittwe bei Apulejus, die fich über ihres Gatten Tod so troftlos gebärdet, ihn als Gott Liber abbilden läßt, und diesem Bilde einen eignen Dienst mit göttlichen Ehrenbezeugungen widmet 6).

#### 3. Pas Element des Aberglaubens.

84. In dieser spätern Zeit des Heidenthums wird die Rlage über den allgemein verbreiteten Aberglauben häufig vernommen. Aber nichts ist vager, unbestimmter, willführlicher, als die Deisidamonie der Griechen, die Superstitio der Römer; wo die Gränzlinie zwischen dieser Berirrung des religiösen Gefühles und der ächten Religiosität zu sinden

<sup>1)</sup> Inscr. fr. n. 4411. — 3) Zoëga, de Obelisc. p. 369. — 4) Masseji Mus. Veron. p. 14 sq. — 5) Ep. ad Att. 12, 35. — 6) Metam.

sei, gab Niemand an, und konnte Niemand angeben. Der Romer früherer Zeiten hatte allerdings ein einfaches Criterium: religios war ihm Jeder, der fich in seinen Beziehungen zu den Göttern an die gesetzlichen vaterländischen Einrichtungen hielt, superstitiös, wer sich mit fremden Göttern und Diensten abgab 1). Aber diese Unterscheidung konnte schon in den früheren Zeiten der Raiserperiode kaum mehr geltend gemacht werden, denn es gab taum noch Bersonen, welche einerseits den ganzen herkommlichen Cult mit seinem Gewimmel von Göttern in Schut nehmen, und andrerseits jeden ausländischen Gott und Cult blos darum, weil er aus der Fremde gekommen, verwerfen mochten. Roch weniger konnte dieser Unterschied bei den Völkern griechischer Junge jest noch gemacht werden, da bei ihnen der alte innige Zusammenhang der Relis gion mit dem Staatswesen durch den Zerfall des lettern aufgehört, oder doch seine Bedeutung verloren hatte. Man suchte also nach anderen Bestimmungen des Berhaltniffes von Religion und Aberglanbe. meinte Barra 2): die Abergläubigen seien die, welche die Götter als Feinde fürchteten, die Religiofen, die fie nur wie Bater ehrten; ober Maximus von Tyrus: der Religiose sei der Freund, der Abergläubige der Schmeichler der Gottheit — Erklarungen, durch welche wohl ein einzelner Zug der Superstition angedeutet ist, die aber doch eigentlich zur Beurtheilung der religiofen Manifestationen im Leben vollig unzus reichend waren. In der Griechischen Borftellung vom Aberglauben herrschte, wie es das Wort schon zu erkennen gab, der Begriff der Furcht vor; so erklärt denn auch Theophrast: der Aberglaube sei nichts andres als eine bange Furcht vor irgend einer Gottheit 3), und die ganze Abhandlung Plutarch's vom Aberglauben hebt an den mit dieser Verirrung Behafteten immer nur die Gefühle der Angst und des Schredens vor dem Zorne der Götter und den Strafen der Unterwelt hervor. pflegte das Gefühl der religiösen Furcht bei Hellenen und Romern fic nur als eine Berzerrung und oft in den monströsesten und widerstnnigsten Formen zu außern; denn hier drehte fich Alles um das ganz außerlich und mechanisch aufgefaßte Verhältniß der Befleckung, der rituellen Unterlassungen und Fehlgriffe, der durch die Anbetung eines Gottes erregten Eifersucht andrer Machte. Der Begriff ber gottlichen Beiligkeit mar, wenn wir von den Ahnungen einiger Philosophen absehen, den Alten im Leben und im Verkehr mit den Göttern völlig fremd; fie kannten daher auch nicht die wahre, eben in dieser Beiligkeit gegründete Furcht

<sup>1)</sup> So die Definition bei Festus, s. v. superst. — 2) Ap. Aug. C. D. 6, 9. — 3) Charact. 16.

Sottes, sondern nur das Zerrbild derselben: Angst vor der Macht launens hafter, tyrannischer Wesen, deren Gunst nicht anders als durch stete Opser und genaueste Beobachtung von Ceremonien gewonnen und bewahrt wersden kann, durch eine zahllose Menge möglicher Versehen und Unterslassungen verscherzt und in Zorn umgewandelt wird. Die Philosophen nun, indem sie diese Vorstellungen von der Gottheit verwarsen, und meinsten, darin bestehe eben das Wesen der verkehrten Religiosität, der Deistdämonie, kamen im Gegensaße zu der Behauptung, die Gottheit dürse überhaupt gar nicht gefürchtet werden, sie wolle nur verehrt und geliebt sein, Liebe aber und Furcht könnten nicht zusammenbestehen, wie es z. B. Seneca aussprach 1). Daß die Furcht von der wahren Liebe zu einem heiligen Gotte unzertrennlich sei, ahnten sie nicht.

So war also nichts schwankender und subjektiver als der 85. Vorwurf der Superstition. Im Grunde hielt Jeder den Andern für superstitios, wenn er andre Gotter oder dieselben Gotter auf andre Beise verehrte, oder wenn er wohl dieselben Ceremonien, aber öfter verrichtete, als gerade dem Urtheilenden zweckmäßig schien. Theophrast rechnet die öfteren Reinigungen des Hauses zu den Superstitionen, mahrend dieß jeder Römer nach vaterländischem Brauch that oder thun follte. Der, welcher beim Heraustreten aus dem Tempel die Hande mascht, ist bei ihm religiös, wer fich aber ganz mit dem geweihten Baffer besprengt, ift abergläubisch. Dem Polybius erschien wirklich die ganze Romische Religion als eine Deifidamonie, aber eine klug und staatsmannisch ein= gerichtete. Dagegen mußte den philosophisch gebildeten Griechen diefer jüngeren Zeit gerade das, was der patriotische Römer als Superstition verwarf und verfolgte, als acht religios und empfehlenswerth erscheinen, nämlich die Berehrung fremder, ausländischer Götter, der Ifis, des Ofiris und andrer, denn, sagten fie, "die Frömmigkeit, die fich auf Alles erstreckt, ist die vollkommenste 2)!" Alles, was man den Göttern, den Hellenischen sowohl als den Affatischen und Aegyptischen erweiset, ift zulett eine Verherrlichung des höchsten Gottes, und eine an ihnen begangene Berfaumniß fällt gleichfalls auf Diefen zurud. Wie gefährlich war es dagegen, nur diesem Einen bochften Gotte dienen zu wollen! "Sute dich vor Allem," fagt der Richter Rogatianus zu einem Chriften, "daß du nicht durch das Bekenntniß eines einzigen Gottes dir den Zorn vieler Götter zu deinem Verderben zuziehst 3)."

86. Wie aber in der Theorie Superstition von Religion sich nicht

<sup>1)</sup> Epist. 47. — 2) So 3. B. Celsus ap. Orig. c. Cels. 8. — 3) Ruinart, Acta MM. sinc. p. 281.

scheiden ließ, so trat auch im Leben die Religiosität gewöhnlich als Superstition auf. Drei der hervorragendsten Manner der alten Geschichte mogen bier als redende Beispiele erwähnt werden: Splla, Augustus, Alerander. Der Dictator Sylla, wie durch sein Glud so auch durch seine Laster, und zwar die bestialischen Laster der Völlerei und unnatürlichen Bolluft ausgezeichnet, hielt fich felbst für einen besonderen Liebling der Götter; sein größtes Bertrauen aber setzte er auf ein kleines Apollobild aus Delphi, das er im Kriege bei fich trug und vor den Augen des Beeres mit der Bitte um Gieg umfaßte 1). Chaldaern, Drakeln, Traumen, Zeichen konnte man nicht gläubiger folgen, als er es that. dieser Mann ließ seine sterbende Gattin in ein andres Saus bringen, damit das seinige nicht durch eine Leiche unrein würde 2). Augustus, der sich in den Provinzen des Reiches als einen lebendigen Bott anbeten ließ, beobachtete alle Zeichen auf's Sorgfältigfte; es galt für ein boses Zeichen, wenn ihm am Morgen statt des rechten Schuhes der linke gereicht ward. Er hielt auf Tage, unternahm nie etwas Ernstes an den Nonen, vermied am Tage nach den Nundinen eine Reise anzutreten 3). Er, der Groß=Pontifex, der religiose Restaurator Roms, bestrafte, als ihm eine Flotte durch Sturm zu Grunde gegangen, den Gott Neptun dafür, indem er verbot, deffen Bild bei der nächsten Feier der Circensischen Spiele in der Procession mitzutragen. Und in einer öffentlichen Rede, in der er, der überhandnehmenden Chelofigkeit entgegen, den Römischen Vornehmen die Ehe empfahl, hob er hervor, daß die Verheiratheten unter ihnen das Beispiel der Gotter nachahmten, Die auch geheirathet hatten. — August's Verfahren gegen Neptun erinnert an Alexander, den Eroberer. Diefer hatte zuerst das Beispiel relis giöser Weitherzigkeit im großen Maßstabe gegeben; in Troja opferte er dem Achilles und Priamus, in Memphis huldigte er dem Apis, in Tyrus dem Melfarth, in Babylon dem Bel. Dabei mar sein Ballaft voll von Bahrsagern, die für ihn opfern oder Reinigungen vornehmen mußten; in jedem ungewöhnlichen Zufalle fah er gleich ein göttliches Barnungszeichen. Als ihm aber sein Liebling Hephastion farb, ließ er Altäre und Bilder der Götter umstürzen, und rächte sich besonders an Aesculap, dessen Tempel er zu verbrennen befahl. Wie ihm dann begegnete, in einem Buthanfalle seinen Freund Klitus zu tödten, bildete er sich ein, oder ließ sich von den Wahrsagern bereden, Dionysos habe ihn aus Rache für ein von ihm unterlassenes Opfer zu dieser That

<sup>1)</sup> Val. Max. 1, 2, 2. Front. Strat. 1, 11. Plut. Syll. 20. — 3) Plut. 35.
— 3) Sueton. Octav. 90 — 92.

getrieben <sup>1</sup>). Solche Ausbrüche des Jornes gegen einzelne Götter, wie sie eben bei Augustus und Alexander erwähnt worden, begegneten selbst den eifrigsten Götterdienern. So wollte Kaiser Julian im Parthischen Kriege dem Mars Ultor ein glänzendes Opser von zehn ausgesucht schönen Stieren darbringen; aber neun derselben legten sich, als sie zum Altare geführt werden sollten, traurig zu Boden und der zehnte zerriß seine Bande; da schwur der erbitterte Kaiser beim Jupiter, daß er dem Mars nie mehr ein Opser bringen werde <sup>2</sup>).

- 4. Verfall der altrömischen Religion. Die fremden Götter und Culte. Religiosität der Franen. Die Canrobolien. Neigung zum Judaismus. Cheolepsie. Cheopoie und Pilderdieuft. Der Verkehr des Menschen mit der Gottheit:

  Gebete.
- 87. Die ächte altrömische Religion war eigentlich in der Raiserzeit bereits verfallen, wenn auch die Culte des Janus und einiger andern altlatinischen und sabinischen Gottheiten in herkommlicher Weise von Staatswegen noch fortgeübt wurden; das Bertrauen des Bolles war anderen, Griechischen, Affatischen, Aegyptischen Gottern zugewendet. Schon seit den Bunischen Kriegen hatte theils das Berlangen des Bolles nach lebendigeren, mythisch reicheren Göttergestalten, theils der Einfluß der Sibyllinischen Bücher und des sie auslegenden Collegiums der Fünf= zehnmanner bewirkt, daß das ganze Griechische Gotterspftem zuerft dem altromischen unvermittelt an die Seite trat, dann aber allmälig mit dem= selben verwuchs, indem es seine Mythologie, seine individuelle Ausprä= gung der Göttergestalten auf die Römischen Götter übertrug, bis auf wenige, welche als zu unhellenisch der Transformation sich entzogen. So geschah es, daß manche Religionsgebrauche, die früher von großer Bedeutung gewesen, später ganz verschwanden. So pflegte man früher bei großen Calamitaten und Gefahren für das Gemeinwohl, wenn alle andern Mittel nicht anschlagen wollten, oder der Bichtigkeit der Sache nicht gewachsen schienen, durch einen eigens nur für diesen 3wed er= nannten Dictator einen Nagel in die Wand des Jupiter = Tempels ein= schlagen zu lassen. Später, seit den Zeiten der Scipionen, scheint Niemand mehr auf die Kraft eines solchen Nagels ein Vertrauen gesetzt zu

<sup>1)</sup> Plut. Alex. 13. Curt. 8, 2, 6. Arrian. Exp. Al. 4, p. 261. — 2) Amm. Marc. 24, 6.

622 Bertrauen

haben; die Sache wird nicht mehr erwähnt: Lectisteruien und Supplizationen, Feier der Feriä Latinä, Verheißung kostbarer Weihgeschenke, Einführung neuer Götterculte, waren die Mittel, durch die man Unheil und Gefahr abzuwenden wähnte.

- Die fremden Culte wurden in Rom immer zahlreicher und beeinträchtigten vielfach die alten Dienste. Bu dem Dienste Aesculaps und der Cybele mar nun der lange bekämpfte Isiscult hinzugekommen. den Zeiten der Mithridatischen Kriege waren die Römer mit der Comanischen Göttin Ma bekannt geworden, von der die Griechen nicht wußten, ob sie ihre Kriegsgöttin Enpo, oder eine Mondgöttin, oder ihre Athene sei 1); die Römer verschniolzen fie mit ihrer altitalischen Gottin Bellona oder Duellona, welche bereits einen Tempel in der Rabe der Stadt hatte, errichteten ihr ein neues Heiligthum und ließen ihren Dienft durch ein aus Rappadocischen Priestern und Priesterinnen bestehendes Collegium von Bellonariern verwalten 2). Diese "Fanatici" hielten an den Festen der Göttin schwarzgekleidet ihren Umzug durch die Stadt, und versetten fich durch ähnliche Mittel, wie die Cybele=Briefter, in einen Bustand der Efstase und Raserei, in welchem ihr Körper unempfindlich ward; sie weissagten, brachten sich mit einem Doppelbeil Schnitte an den Armen und an andern Körpertheilen bei, und das in einem fleinen Schilde aufgefangene Blut ward benen, die fich der Göttin weihen wollten, als ein Einweihungstrank gereicht 3). Es war das eine Runft, fich dabei fo zu schneiden, daß Blut floß, aber die Wunde nicht bedenklich wurde, weshalb Commodus befahl, daß die Bellonarier tiefer in's Fleifch einschneiden sollten 4).
- 89. So mächtigen Reiz hatte das Dunkle, Unklare, Mysteridse an den Göttern; denn daß man von der Natur dieser Göttin so wenig wußte, scheint ihre beste Empsehlung bei den Römern gewesen zu sein. Darum galt auch jeder Cult, der sich mit der Hülle des Geheimnisses umgab, für heilsamer, energischer als die öffentlichen und ofsiciellen Religionssebräuche. Die größten und trefflichsten Männer des Alterthums unterlagen diesem allgemeinen Wahne. Selbst den Marcus Aurelius bewahrte seine Stoische Philosophie nicht davor. In dem Kriege gegen die Marcumannen ließ er von allen Ländern her Priester nach Rom kommen, und hielt sich mit fremden Götterdiensten in Rom so lange auf, daß er erst spät zu dem seiner wartenden Heere abging. Opfer ließ er in so

<sup>1)</sup> Plut. Sull. 9. — 2) Orelli, Inscr. 2316. 2317. Acron. ad Hor. Serm. 2, 3, 223. — 3) Tibull. 1, 6, 43. Tert. Apol. 9. Lact. 1, 21. Juven. 6, 511. — 4) Lamprid. Commod. 9.

massenhafter Beise dabei schlachten, daß man scherzte, die weißen Ochsen hätten an ihn geschrieben: Wenn du siegst, sind wir Alle verloren 1). Auf ein von dem Goeten Alexander verfündigtes Orasel ließ er zwei Löwen nebst vielen wohlriechenden Kräutern unter den kostbarsten Opfern in die Donau wersen; aber die Löwen schwammen heraus, und statt des verheißenen Sieges erlitten die Römer eine surchtbare Niederlage, in der 20,000 Mann auf dem Schlachtselde blieben 2). Darauf nahm er seine Zuslucht zu einem Aegyptischen Priester Arnuphis, und dessen zu berdanken, der ihm und seinem Heere zum Siege verhalf 3). Bon da an scheint er ein eifriger Verehrer Aegyptischer Götter geworden zu sein; in Nömischen Inschristen bekannte er sich als einen Anbeter des Serapis, und bei seiner kurz nachher unternommenen Aegyptischen Reise benahm er sich, heißt es, in allen Tempeln und Götterhainen als einen Aegyptischen Ritbürger und Philosophen 4).

- 90. So brachten in Domitian's Zeiten die Hellespontischen Städte, durch Erdbeben erschreckt, aus öffentlichen und Privatmitteln Geld zussammen, um durch Aegyptische und Chaldäische Priester der Erde und dem Poseidon ein ganz besondres, geheimes Opfer darbringen zu lassen, wofür diese Priester nicht weniger als zehn Talente sorderten 5). Freilich war gerade bei Erdbeben die Gesahr groß, daß in den Anrusungen und Opfern eine Verwechslung begangen und statt des rechten Gottes, der das Erdbeben verursachte, ein andrer angerusen ward 6).
- 91. Ueberall zeigt sich, wie das Zeitalter bei seinem religiösen Drange sich nicht mehr durch die alten vaterländischen Götter befriedigt fühlte. Der Kern des Vertrauens zu ihnen war zerstört, seitdem diese Götter die Unabhängigkeit ihrer Verehrer gegen die Römische Uebermacht nicht zu schirmen vermocht hatten, und die Grundlage ihres Dienstes erschüttert, seit die politische Versassung der einzelnen Staaten gebrochen war. Und seitdem die Menschen sich als Glieder eines großen, die manigfaltigsten Nationalitäten und Götterdienste umfassenden Reiches wußten, ward ihnen die endlose Zersplitterung des göttlichen Wesens, das bunte, unübersehdare Gewimmel von Göttern und Göttinnen durch das Uebermaß der Ansprüche, durch die peinliche Ungewisheit über sie und ihren Dienst verleidet; mächtig erwachte die Sehnsucht nach einer

<sup>1)</sup> Amm. Marc. 25. — 2) Lucian. Pseudomant. 48. Bgl. Jablonskii opusco. cd. Te Water, IV, 29 sq. — 3) Dio Cass. II, 1183 ed. Reimar. Suid. s. v. Youliavoç. — 4) Jul. Capit. vit. M. A. c. 26. — 5) Philostr. V. Ap. 6, 41. — 6) Amm. Marc. 17, 7.

Gottheit, der man sich ganz hingeben, von der man in allen Lagen und Bedürfnissen Hilfe erstehen und erwarten dürfe, ohne unruhig und zweisselnd bald an diesen, bald an jenen Gott sich wenden zu müssen. Dazu eigneten sich nicht etwa Hellenische Götter mit ihrer scharf ausgeprägten und durch die Zugehörigkeit zu einem zahlreichen Götterstaate enger begränzten Specialität, wohl aber Aegyptische, deren Wesen viel weniger individualisit, viel mehr in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt war, wie Iss und Serapis, oder Orientalische Sonnengottheiten.

- 92. Vor Allem blühte der Isis=Dienst; schon seit Alexander's Zeiten hatte er über alle Länder Griechischer Zunge fich auszubreiten begonnen. Wie machtig der Bug zum Dienste Diefer Gottin war, zeigt fich schon darin, daß in Rom, wo man früher denselben nicht bulden wollte, jest die Raiser selbst, Otho, Domitian, Commodus, Caracalla, Alexander, demselben eifrig anhingen. Die Priefter der Göttin verfundigten, daß sie Krankheiten aller Art heile, und so waren es, wie Diodor fagt, ihre Wunderheilungen, welche ihr die Anerkennung der ganzen Welt verschafften 1). Die Griechen hatten fie durch Gräcifirung ihres Mythus ganz bei sich eingebürgert, die Orphiker sie zur allwaltenden Königin der Natur und der übrigen Götterwelt erhoben. Sie trat vielfach an die Stelle der Demeter, Persephone, Artemis, Hefate, ward Spenderin der Nahrung, Unterweltsgöttin, Meerherrscherin und Schiffsgottin. Auch zur Fortuna murde sie gemacht, mährend man philosophisch : physikalisch in ihr die ganze weiblich = passive Natur oder Materie im Gegensate gegen die mannliche Sonnenkraft, oder auch die feuchte Allmutter des Lebens erblickte, so daß fie mit der Phrygischen Göttermutter, mit Rhea und der Sprischen Göttin von Hierapolis zusammenfiel und ihr Wesen immer umfassender und gestaltloser wurde, bis man zu der äußersten und letten Vorstellung einer chaotischen Urnacht kam, aus der das ganze Universum geboren worden 2). Damit war aber auch ihre Personlichkeit aufgelöst, und der nach einer Allgottheit suchenden Phantafie war zulett nur eine hohle, gespenstische Abstraction geblieben. schriften hieß sie nun pantheistisch: "die Eine, die Alles ift" 3).
- 93. Das war indeß und wurde nie Volksansicht; das Bolk versehrte sie vorzugsweise als Isis Salutaris, wie sie häusig auf Inschriften heißt, welche Arzneien erfinde und den Kranken Heilmittel in Träumen offenbare, vorzugsweise auch Blinden das Gesicht wieder gebe; daher

<sup>1)</sup> Diod. 1, 25. — 2) Plut. de Isid. 56. Jamblich. Myst. Aeg. 8, 5. Simplic. in Aristot. phys. ausc. 4, p. 150. — 3) Orelli, Inscr. n. 1871. Mommsen, Inscr. R. Neap. n. 3580.

auch in ihren Tempeln die Incubation stattfand und die Wände mit Weihetafeln bedeckt waren 1).

- 94. Da, wo der Isis=Cult als stehendes Institut oder auch nur von herumziehenden Priestern geübt wurde, befand sich Anubis mit dem Hundstopse, von einem Priester dargestellt, im Gesolge der Göttin; das ganze Drama des Suchens und Wiedersindens des Osiris mit Rlagsgeschrei und Frohloden wurde dargestellt; die Theilnehmerinnen sollten durch ein, neun Tage und Nächte lang währendes, Fasten mit Enthaltung von der ehelichen Beiwohnung dem Beispiele der trauernden Göttin solgen und ihre Gunst sich erwerben; Uebertretungen verrieth die silberne Schlange, die das Bild der Göttin in der linken Hand trug, durch Schütteln des Hauptes; sie wurden mit Spenden von Gänsen und Ruchen an die Priesster gebüßt<sup>2</sup>).
- Auch Gerapis, über dessen Wesen in Aegypten selbst nur dunkle und unklare Vorstellungen herrschten, murde seit dem ersten Jahrbundert n. Chr. allmälig zu einem Gotte universaler Bedeutung erhoben und viel verehrt. Dem fragenden Könige Nikokreon von Cyprus soll er selbst in einem Drakelspruche geantwortet haben: der himmel sei sein Haupt, das Meer sein Leib, die Erde seine Füße, und seine Ohren seien im Aether. Vielfach ward er für den Sonnengott oder für identisch mit Beus ausgegeben. Aristides schildert ihn in seiner Rede als einen Gott, der die Winde beherrsche, das Wasser auf dem Meere trinkbar mache, Todte erwede, den Menschen das Sonnenlicht zeige. Das ganze menschliche Leben von der Geburt an bis zum Tode sei seiner Fürsorge unter= geben; Beisheit sowohl, als Reichthumer spende er 3). Hauptsächlich war aber auch er ein Heilgott, der den Kranken, gewöhnlich jedoch nicht diesen, sondern den Priestern für fie, mittels der Incubation in seinen Tempeln die rechten Beilmittel offenbarte. Wie übrigens Serapis andre Götter verschlang, oder mit ihnen zusammenfloß, zeigt der Bere bei Julian: "Ein Zeus, Ein Hades, Ein Helios ist Gerapis;" auch Mithras, Attis, Jupiter Ammon, Adonis wurden als identisch mit ihm betrachtet 4).
- 96. In ungeschwächter, ja noch steigender Geltung erhielt sich forts während der Dienst der Idaischen Göttermutter. Gewiß trug es zu dem dauernden Ansehen dieses Cultes bei, daß die freiwillig versstümmelten Gallen als redende Denkmale der Macht dieser Göttin ums hergingen; denn wie sollte man sich den ekstatischen Zustand, in welchem

<sup>1)</sup> Tibull. 1, 3, 27. — 2) Juven. 6, 533 — 541. — 3) Aristid. or. in Serap. p. 82 sqq. Dind. — 4) Mart. Cap. p. 233 Kopp. Jul. or. 4, p. 136. Dollinger, Rirchengeschichte. L.

sie die schmerzhafte Operation an sich vollzogen, anders erklären, als durch die überwältigende Macht der Göttin, vor der auch Athen und Rom sich längst gebeugt hatten, so daß die Gallen nach den zwölf Taselsgesehen im Römischen Staate völlig anerkannt waren 1). In seiner klägelichsten Gestalt schildert den rohen Aberglauben dieses Dienstes Juvenal, wie der seiste Archigallus, den heiseren Schwarm seiner Untergebenen und die Paulen des ihm folgenden Trosses überschreiend, die gläubigen Beiber mit den drohenden Gesahren des Septembers und des Südwinds, der Bringer der herbstlichen Fieber, schreckte, und wie diese dann mit hundert Eiern sich loskausten und mit getragenen Kleidern, in die der Galle die schlimmen Miasmen der Jahreszeit bannte 2).

Ernster war der an den Dienst der Idaischen Gottermutter geknüpfte Ritus des Tauroboliums und Krioboliums, eine der feierlichsten und, wie man mahnte, wirksamften Religionshandlungen des späteren Beidenthums. Die alten gewöhnlichen, dem Griechischen und Römischen Ritus gemeinsamen Reinigungen und Luftrationen genügten nicht mehr, wenn sie auch fortwährend fleißig geübt wurden; man pflegte noch immer Häuser, Tempel, Landguter, ganze Städte durch Herumtragen von Wasser und Besprengen mit demselben zu suhnen 3); man führte oder trug lebendige Thiere, Ochsen, Schafe und Schweine, Ragen und Hunde herum, besprengte Sachen und Personen mit dem Blute der Opferthiere, bediente sich auch der Asche des Opfers, und die Purgamenta, die Gegenstände, welche zur Reinigung gedient hatten, wurden bann mit abgewandtem Gesicht in's Wasser oder auf Scheidewege hingeworfen. Dvid schildert es anschaulich, wie die Raufleute zu Rom fich und ihre Baaren mit dem aus der Mercurius = Quelle am Capmea = Thore geschöpften Basser befprengten, um damit ihre Lugen, Betrügereien und falichen Schwure zu sühnen. 4). Daß man aber auch von jedem Verbrechen, selbst von einem Morde, sich durch ein Flußbad oder eine Abwaschung überhaupt reinigen könne, das erwähnen Ovid und Tertullian als eine Vorstellung und einen Brauch früherer Zeiten.

D Leichtsinnige (sagt der Dichter), die ihr in Wassersluthen des Mordes Unheilvolles Vergeh'n euch zu entführen gedenkt! 5)

Dagegen blieb die Vorstellung, daß das Blut, der Sitz der Lebensstraft, besonders in dem Momente, wo es eben dem der Gottheit geweihten Thiere bei der Schlachtung noch warm und lebendig entströmt, das wirksamste Sühn = und Reinigungsmittel sei, und daß, wer nur ganz

<sup>1)</sup> Cic. de legg. 2, 9. — 2) Juven. 6, 511—521. — 3) Tertull. de bapt. c. 5. — 4) Ovid. Fast. 5, 673—690. — 5) Ibid. 2, 45.

in dieses Blut getaucht und von demselben völlig benetzt und übergossen werde, gründlich dadurch von aller Schuld und Besteckung rein und auf viele Jahre hinaus geheiligt werde. Go entstanden die Taurobolien und Rriobolien: eine geräumige Grube wurde mit durchlöcherten Bohlen zugedect; auf diesen schlachtete man das herbeigebrachte Opfer, den Stier der Widder, so daß das Blut durch die Löcher der Bohlen träufelnd einen Regen bildete, den der unten in der Grube Befindliche mit seinem ganzen Körper auffing, Sorge tragend, daß Wangen, Ohren, Lippen, Augen, Rase, Zunge besonders davon benett wurden 1). Bluttriefend trat er darauf aus der Grube und zeigte fich dem Volke, das ihn als einen völlig Reinen und Geweihten ehrfurchtsvoll begrüßte und fich vor ihm niederwarf. Seine blutgetränkten Kleider trug er fort, bis fie zerrissen 2). Ein solches Taurobolium machte den, der sich demselben unterzog, auf zwanzig Jahre hinaus rein und den Göttern gefällig; nach Ablauf dieser Zeit ließ man fich nochmals durch diesen Blutregen sühnen; es findet sich aber auch ein Sextilius Aedefius, der von sich versichert, durch die Anwendung des Tauroboliums sowohl, als des Krioboliums für die ganze Ewigkeit wiedergeboren zu sein 3).

98. Nicht blos für sich, zur eignen Reinigung, auch für das Heil Andrer, besonders des Kaisers und der kaiserlichen Familie, veranskaltete man das Taurobolium, und zwar häusig auf ausdrücklichen Besehl der Göttermutter, den sie durch den Mund ihres Priesters ertheilte 4). Ganze Städte oder Provinzen ließen für das Wohl des Kaisers ein solches Taurobolium vornehmen, wobei es gewöhnlich Weiber waren, die sich durch den Blutregen consecriren ließen. Mit welcher Feierlichkeit die Handslung verrichtet wurde, zeigt sich auch darin, daß z. B. bei dem zu Die vorgenommenen Taurobolium die Priester von Valence, Orange und Viviers erschienen 5), daß ferner bei dem gleichen Opfer, welches die Stadt Lyon für das Wohlergehen des Kaisers Antoninus zu Rom auf dem Vaticanischen Hügel darbringen ließ, Aemilius Carpus, der dabei die Blutsühnung empfangen hatte, das Stirnbein mit den vergoldeten Hörnern des Stiers nach Lyon brachte, wo es mit religiösen Ceremonien bestattet ward.

<sup>1)</sup> Prudent. Peristeph. 10, 101 sqq. Firm. Mat. de err. pros. rel. c. 27. — 2) S. die von Salmasius edirten Berse bei Van Dale, Dissertt. IX, Amstel. 1743, p. 48. — 3) Ap. Van Dale l. c. p. 127. — 4) Ex vaticinatione Pusonii Juliani Archigalli heißt es z. B. in der Inschrift, die zu Tein an der Rhone gesunden ward. Colonia, Hist. litt. de Lyon, p. 206. Sonst: Ex imperio Matris D. Deum. — 5) Colonia l. c. p. 223.

99. Das erste Beispiel eines Tauroboliums, das man bis jest kennt, findet fich aus dem Jahre 133 in einer Inschrift 1), denn der Act murde für so bedeutsam und fraftig gehalten, auch wenn er blos die Reinigung einer Privatperson betraf, daß man das Andenken durch ein Monument verewigte. Jenes Opfer von 133 galt indeg nicht der Phrygischen Gottermutter, wie sonst alle andern, sondern der Karthagischen Calestis, die freilich bereits für identisch mit der Cybele erklart ward. Die gewöhnliche Meinung, daß die taurobolische Blutfühnung als Rachahmung der driftlichen Taufe entstanden sei, ist sicher irrig; einmal, weil der Urfprung des Ritus in eine Beit fallt, in welcher die Beiden noch nicht daran dachten, driftliche Einrichtungen nachzuahmen, in eine Zeit, deren Sprecher, Plutarch, Plinius, Dio Chrpfostomus, Ariftides, Baufanias, die Christen theils noch nicht kannten, theils mit schweigender Berachtung einer Ermähnung nicht werth hielten; sodann, weil die Beiden langst ein Surrogat der driftlichen Taufe, nämlich die Baschungen und Alufbader hatten. Wohl aber mag im vierten Jahrhundert, wo die Tauro bolien überaus zahlreich wurden, die vornehmsten Staatsbeamten und Priester sich dem ekelhaften Ritus unterzogen, das Bedürfnig eines Gacraments, auf dessen Rraft man eben so vertrauen konne, wie die Chris sten auf Taufe und Communion vertrauten, zu diefer Bervielfältigung mitgewirft haben.

Seltsam möchte es erscheinen, daß mitten in diesem Gewirre bunter, einander an Verheißungen überbietender Götterdienste auch die Budifche Religion icon frube, feit Augustus' Beiten, Gingang fand — eine Religion, die mit ihrem bilderlosen, opferlosen und — fern vom Tempel — ceremonien armen Cultus den schroffften Gegensat zu jenen heidnischen Diensten bildete. Aber eben jene Sehnsucht nach dem Einen, allwissenden und allmächtigen Gotte, für welche das burch die Menge und die Unspruche der Gotter wie zerriffene Bewußtsein des Beiden sonst nirgend eine Befriedigung fand, erklart es, daß der Gott des alten Bundes in Rom selbst und wo immer judische Spnagogen sich bildeten, zahlreiche Proselpten aus dem Beidenthum an fich zog. rade, daß Er allein nicht einer unter vielen war, und keinen andern neben fich duldete, daß teine Mythen fich an feinen Ramen befteten, das gewann die ermüdete, ein höheres und weniger anthropomorphisches Wesen suchende Phantaste manches Beiden, mahrend die Beobachtung des Sabbats, der Speisegesetze und gewisser Gebete ihnen ein nicht uns gern getragenes Joch auferlegte — denn der Mensch beruhigt fich am

<sup>&#</sup>x27;) Mominsen, Inscr. R. Neap. n. 2602.

leichtesten und liebsten bei dem Bewußtsein eines in bestimmten, strenge vorgeschriebenen Formen geleisteten Dienstes.

Allerdings war den Meisten in jener Zeit der jüdische Gott ein so fremdes, unverstandenes Wesen, daß Juvenal meinte, die Juden beteten nichts als die Wolken und den leeren himmel an 1). Selbst ein so guter Beobachter, wie Strabo, meinte, der Gott, den Moses gelehrt, sei nichts anders, als was wir den himmel, die Welt, die Natur des Universums nennen 2); und auch Celsus versicherte, die Juden beteten den Simmel an 3). Aber trot dieser Irrthumer und obgleich die Juden mehr als irgend ein andres Volk zugleich gehaßt und verachtet wurden, neigten fich immer Mehrere der Beobachtung judischer Gebrauche zu, so daß Seneca schon klagen konnte: Die Sitte jenes verworfenen Bolkes habe so um fich gegriffen, daß sie bereits in allen Ländern Eingang gefunden und die Bestegten den Siegern Gesetze gegeben hatten. Ihm erschien die Beobachtung des Sabbats nur als eine der vielen Formen der Superstition, wobei man den flebenten Theil seines Lebens mit Nichts= thun verschleudere, und Manches, wo es auf den Augenblick ankomme, dadurch, daß man es nicht thue, zu Schaden gebe 4).

102. Ein andrer Zug, der fich im Seidenthume stets gleich blieb, war die weit verbreitete und meist ansteckend wirkende Reigung, sich in einen Zustand gewaltsamer Körper = und Geistesaufregung zu versetzen, der bis zu bacchantischer Raserei fich steigerte, und den dann die davon Befallenen sowohl als die Zuschauenden für etwas von der Gottheit Bewirktes, zum Dienste berselben Gehöriges hielten. Es geschah das nicht nur von den zu gewissen Priester = Collegien gehörigen Personen, wie vorhin von den Bellonariern erwähnt wurde; bei diesen war es Berufs= sache; aber auch viele Andre trieben sich als Gottbesessene umber. Man nannte fle Fanatici, weil fle fich in den Tempeln oder deren Rabe auf= bielten, und man meinte, fie athmeten mit den Dampfen der Opfer, zu denen fie fich fleißig einfanden, das "Numen", den gottlichen Beift, ein 5). Schmutig und verwilderten Aussehens, mit langen, ftruppigen Saaren, den Ropf gewaltsam herumwerfend und die Glieder verzerrend fließen diese Theoleptiker abgebrochene Worte aus, als ob sich die Götterbot= schaft, die fie den Menschen zu verkündigen hatten, mubsam ihrer Bruft entwinde 6). Schon die Menge der Ausdrücke, welche die Griechen für diesen Zustand hatten, zeigt, wie häusig er war, und bei den Römern

<sup>1)</sup> Sat. 14, 96 sq. — 2) Strab. 16, p. 760. — 3) Orig. c. Cels. I, p. 18; 5, p. 234. — 4) Ap. Aug. C. D. 6, 11. — 5) Tert. Apol. 23. — 6) Firmic. Mathes. 3, 7. Minuc. Octav. 27.

erörterten die Juristen trocken die Frage, ob es an einem Sklaven ein den Rauf ungültig machendes Gebrechen sei, wenn sich nachher zeige, daß derselbe ein solcher den Kopf herumwerfender Fanatiker gewesen und geweissagt habe 1).

So hatten denn die Götter wirklich zahllose Organe zur 103. Rundgebung ihres Willens, Organe der manigfaltigsten Art, vom Delphischen Orafel an bis herab zu einem von der Begeisterung wie vom Zieberfroste geschüttelten Stlaven. Und doch darbten und hungerten die Seelen der Menschen in Mitten dieses Reichthums gottlicher Offenbarungen. Nicht als ob es an Gläubigen gefehlt hatte; vielmehr war Jeder, der im Ramen einer Gottheit und von ihr ergriffen auftrat, wenn er nur seine Rolle nicht allzu schlecht spielte, ficher, Schaaren von glaus bigen Zuhörern um fich zu versammeln. "Wenn Einer," sagt Seneca, "das Sistrum schüttelnd (ein Ists : Priester), gebotene Lugen vorträgt, wenn ein Meister im Einschneiden (ein Bellona = Briefter) mit boch aufgehobener Sand Arme und Schultern bluttriefend macht, wenn Einer, auf den Anieen seinen Weg friechend, ein Geheul erhebt, und ein in Leinwand gekleideter Greis (ein Aegyptischer Priefter) den Lorbeer einherträgt und die Leuchte am hellen Tage, mit lautem Rufen, es sei einer der Götter erzürnt, da lauft ihr zusammen und sprecht: Der Mann ift gottbegeistert ! 2)4

104. Solche Bustande der wirklichen oder erfünstelten Gottesbesessenheit fanden sich viel häufiger bei Männern als bei Frauen; wenig= stens wird nur selten von diesen Aehnliches erwähnt. Doch lastete bas Joch der heidnischen Superstition mit verdoppelter Schwere auf dem weiblichen Geschlechte. Zwar stellten Römer und Griechen, Cato und Plutarch, theoretisch noch immer die Forderung auf, daß die Frau keine andern Götter haben und ehren folle als der Gatte; da aber bei den Männern selbst die früheren Schranken längst durchbrochen waren, so ließen sich die Weiber noch viel weniger mit den alten Göttern und den einfacheren Gebräuchen und Opfern begnügen. Stärker von gurcht und von Hoffnung bewegt, von Gefühl und Phantafie beherricht und von ihren Leidenschaften fortgerissen, zugleich hülfloser und abhängiger von fremdem Willen, dazu bei der Reizbarkeit ihrer Organe unfabig, Zweifel ober Ungewißheit zu ertragen, oder forgsam prufend ihre Buftimmung zurudzuhalten, sturzten fie fich begierig auf jeden Götterdienst, den irgend ein Sflave, ein Gaukler, ein geldgieriger Priester ihnen als wirffamer anpries. Bon den Griechischen Frauen jener Zeit wird berichtet, daß fie

<sup>1)</sup> Digest. 21, 1, 1, 9. --- 2) De vit. beat. 27.

Götter verehrten, deren Namen nicht einmal ihren Rännern bekannt waren; und von den Römerinnen sagt Juvenal, daß sie bereit gewesen, auf der Ists Priester Gebeiß sich nacht am frühen Morgen in die Tiber zu stellen und dann mit entblößten Knieen vom Anfange des Mars Feldes bis zum Ists Tempel zu rutschen i). Auch waren die gesetzmäßigen, blos von Frauen geübten Geheimdienste der Thesmophorien und der Bona Dea ganz geeignet, das Gelüste nach andern, vollständigere Befriedigung ihrer Leidenschaften verheißenden Culten erst recht bei ihnen rege zu machen.

Man kann sich vorstellen, worin die Religionsübungen der 105. Frauen bestanden, wenn die Manner in Rom den Gottern auf dem Capitol in der von Seneca beschriebenen Weise dienten. "Der Eine," fagt er, "gibt der Gottheit Nebengötter bei, der Andre zeigt dem Jupiter die Stunden an, der Eine macht den Amtsdiener, der Andre den Salben= einreiber, und thut mit bloger Bewegung der Arme, als salbte er ein. Manche besorgen der Juno und Minerva den Haarput, aber weit weg stehen sie nicht nur vom Götterbild, sondern sogar vom Tempel, machen aber doch die Bewegung mit den Fingern, als frauselten fie. halten ihnen den Spiegel; Andre sprechen die Götter zu Bürgen an; Andre halten ihnen ihre Rlagschriften vor, unterrichten fie von ihren Processen. — Rünstler aller Art bringen dort ihre Zeit zu, und weihen den unsterblichen Göttern ihre Dienste." Das Alles thaten Männer; Seneca fügt bei: "Es figen auch Weiber auf dem Capitol, die da meinen, Jupiter sei in sie verliebt, und die sich nicht einmal durch die Scheu vor der Juno abschrecken lassen 2)."

106. Die Theopoie, die Kunst, die Gottheiten in die Statuen zu bannen, sie durch geheime Gebräuche und Gesänge zu zwingen, daß sie in der neuen ihnen bereiteten Stätte ihre Wohnung nahmen — diese Kunst wurde sortwährend, besonders von Negyptischen und Griechischen Priestern und Goëten geübt. Man gab sie jetzt für die heiligste und stärkte Art des Götterdienstes aus 3), und es erschienen Schriften, in denen Hermes seinen Sohn Asclepios darüber belehrt, daß es in der Gewalt des Menschen sei, die Bildsäulen mittels der von ihm den Mensschen überlieserten geheimen Kunst zu beleben, die Götter zu nöthigen, daß sie sich mit ihnen, wie die Seele mit dem Leibe, vereinigten 4). Insdeß zogen die Götter nicht selten, zum nicht geringen Schrecken des Volztes, aus ihren Bildsäulen und Tempeln hinweg; nicht unvermerkt, sondern

<sup>1)</sup> Sat. 6, 522. — 2) Ap. Aug. C. D. 6, 2. — 3) Orig. c. Cels. 7. — 4) Ap. Aug. C. D. 8, 1. 2.

durch Zeichen ihren Abzug verfündigend; es stürzten nämlich die Bildsäulen von ihren Fußgestellen herab, oder, was am häusigsten geschah, die Pforten der Tempel öffneten sich nächtlicher Beile von selbst; und die Römischen Geschichtschreiber bemerken bei großen Katastrophen wiederholt: man habe, im Capitol oder auf dem Forum die Spuren der abziehenden Götter gefunden 1).

107. Lucian, der das Religiouswesen seiner Zeit unbefangen so nahm und darstellte, wie er es bei der Masse der Menschen vorfand, bob es ftets hervor, daß der Dienst des Bolfes direft den bolgernen, metallenen und steinernen Bildern der Götter galt, daß es in diesen Bildern die irdischen Bohnstätten seiner Simmlischen, den Rörper fab, den die Gottheit als Seele bewohnte. "Manche von euch," läßt er den Cyniscus zu Zeus sagen, "haben, wenn fie aus Gold und Silber waren, fich umschmelzen lassen muffen, wenn das Schickfal es so verhängte 2)." Von der berühmten Statue des Zeus zu Olympia fagt er: Alle, die in den Tempel traten, glaubten nicht das Gold und Elfenbein der Bildfaule zu sehen, sondern den von Phidias auf die Erde übergestedelten Sohn des Kronus und der Rhea in eigner Person 3). In der ergötlichen Scene seines tragischen Zeus soll Hermes den Gottern in der Bersammlung nach ihrem Werthe ihre Plage anweisen, was denn zur Folge bat, daß Bendis und Anubis, Attis, Mithras und Lunus, die Barbarengötter, die alle von Gold find, den Vorrang erhalten vor den Hellenischen Göttern, die sämmtlich von Stein und Erz, selten von Elfenbein find.

108. Lucian's Spott wird bestätigt durch die ernstere Rlage Plutarch's über den verderblichen Wahn, den die Hellenen dadurch besestigten, daß sie die Bildwerke aus Erz und Stein und die Gemälde selbst Götter nennten, und dann sagten, Lacheres habe die Athene entsleidet, Dionist die goldenen Locken des Apollo abgeschoren, der Capitolinische Zeus sei im Bürgerkriege verbrannt und zerstört worden 4). Hatte doch Stilpo es mit der Verbannung aus Athen büßen müssen, daß er beshauptet hatte, die Statue der Athene von Phidias sei keine Gottheit 5).

109. Dieselbe Idololatrie im engsten Sinne des Wortes legte Seneca den Römern zur Last: Man betet, sagt er, die Bilder der Götter an, man sleht zu ihnen auf den Knieen: man sitt oder steht Tage lang vor ihnen, man wirft ihnen ein Stück Geld hin, und schlachtet ihnen Opferthiere. Und während man diesen so hohe Verehrung beweist,

<sup>1)</sup> Die Stellen gesammelt bei Ansaldi: De Diis Romam evocatis, Brix. 1743, p. 19. — 2) Jup. consut. 8. — 3) De sacris. 11. — 4) De Isid. 11. — 5) Diog. Laert. 2, 116.

verachtet man die Menschen, welche sie gemacht haben 1). "Ich selbst," sagt ein Mann, der nicht etwa den untersten Rlassen angehörte, sondern auf der Höhe der Bildung seiner Zeit (Ende des dritten Jahrh.) stand, — "ich selbst verehrte noch kurzlich nur erst dem Osen entnommene, auf dem Ambos mit dem Hammer geschmiedete Götter, Elsenbein, Gemälde, alte mit Binden umwundene Bäume; und wenn ich einmal einen geglätteten mit Olivenöl gesalbten Stein erblickte, so bezeugte ich ihm, als sei eine Krast in demselben gegenwärtig, meine Ehrfurcht, ich redete ihn an und erstehte von dem sühllosen Block Gutthaten; und jenen Göttern selbst, an deren Existenz ich glaubte, that ich schwere Schmach an, indem ich annahm, sie seien Holz, Stein und Jahn, oder besänden sich in solchen Stoffen 2)."

- 110. Es ist beachtenswerth, daß die Berehrung von bloßen Steinen, deren Arnobius hier gedenkt, bei den Griechen sowohl als bei den Rösmern sich mit solcher Zähigkeit erhielt. Schon Theophrast erwähnt es als einen Zug der Deistdämonie, daß man an den heiligen gesalbten Steinen an den Kreuzwegen nicht vorbeigehe, ohne sie mit Del zu besgießen, vor ihnen niederzufallen und ihnen seine Berehrung zu bezeugen. Dasselbe erzählt Lucian von einem vornehmen Kömer Rutillian 3). Es scheint, daß Jeder auf seinen Landgütern solche Steine zu haben Sorge trug; denn Apulejus macht es einem Gegner, Aemilian, zum Borwurf, daß man auf seinen Bestzungen nicht nur keinen heiligen Hain, sondern nicht einmal einen gesalbten Stein oder bekränzten Zweig sehe 4).
- 111. Bersucht man, tiefer in die religiösen Triebsedern dieses Zeitzalters einzudringen, und die Frage zu beantworten, welches denn eigentzlich die Motive eines so emstgen und oft mühsamen, immer aber einen großen Theil des Lebens in Anspruch nehmenden Dienstes waren, wie er damals den Göttern erwiesen wurde, so zeigt sich vor Allem, daß die höheren Seelenkräfte und die ethischen Bedürsnisse des Menschen keinen oder nur einen sehr geringen Antheil daran hatten. Die Lücke läßt sich mit Einem Worte bezeichnen: es sehlte das Bewußtsein göttzlicher Heiligkeit und das Bedürsnis menschlicher Heiligung. In den Gebeten trug man nicht etwa seinen Seelenzustand der Gottheit vor; die Gedanken, die inneren Willensrichtungen des Menschen gingen die Gottsheit nicht näher an, sie kümmerte sich nicht darum; Viele meinten auch, die Götter wüßten nichts davon; ja die Vorstellung einer wahrhaft alls wissenden Gottheit hatte für Viele etwas Furchtbares, sie konnten es

<sup>1)</sup> Ap. Lact. 2, 2. — 2) Arnob. 1, 39. — 3) Pseudomant. 30. — 4) Apol. p. 349.

nicht ertragen, daß fie nicht mehr allein sein sollten mit ihren Gedanken und Bunichen, daß einen Bachter fie über fich erkennen follten, der ihre innersten Regungen und Begierden durchschaue. Ein Gott, fagt der Heide Cacilius 1), der auf die Sitten und Thaten Aller, ja auf ihre Worte und geheimsten Gedanten forgfältig merte, fei ein läftiges, unruhiges und unverschämt neugieriges Wefen, das, an allen Orten umherirrend, weder den Einzelnen dienen konne, zertheilt durch das Bange, noch dem Bangen genügen moge, bei den Ginzelnen beschäftigt. Die Philosophie des Zeitalters war im Grunde damit einverstanden. Das menschliche Geschlecht, sagt Seneca, steht allerdings unter der Borsehung der Götter, aber nur zuweilen bekummern fich diese auch um einzelne Menschen 2). Und Plutarch billigte den Ausspruch des Euripides, daß die Gottheit sich nur um die wichtigsten Dinge bekummere, das Geringere dem Zufall überlassend 3). Cotta bei Cicero bezeichnet dieß als die gewöhnliche Lehre der Stoifer 4), und die Platoniker meinten ohnehin, es zieme fich überhaupt nicht für die Majestat der himmlischen Botter, sich so eingehend um die unten auf der Erde sich ereignenden Dinge zu bekümmern 5). Dabei murde jedoch ziemlich allgemein ge glaubt, daß gewisse plogliche Regungen, Leidenschaften und Entschlässe von einem Gotte in der Seele des Menschen geweckt wurden; man war immer bereit, eine That, der man sich schämte, oder die man bereute, auf Rechnung einer Gottheit zu setzen. "Der Gott war es, ber mich dazu getrieben hat," entschuldigt sich im Lustspiel des Plautus der Berführer einer Dirne bei seinem Bater 6).

112. So war also die Erforschung des eignen inneren Zustandes, die Selbstprüfung vor Gott etwas den heidnischen Gebeten Fremdes; die Forderung, Beides miteinander in einen inneren Zusammenhang zu bringen, wäre den Menschen damals seltsam, ja widersinnig vorgekommen. Von der Pslicht einer solchen Einkehr in sich selbst hatten sie keine Ahnung, daher auch, trop der guten Rathschläge, welche die Stoische Philosophie darüber gab, der allgemeine Mangel an Selbstkenntniß.

Strebt kein Einziger doch, kein Einziger, fich zu ergründen, Aber die Last auf dem Ruden des vor uns Schreitenden seh'n wir! ?)

113. Man betete also um Reichthum, um die Bequemlichkeiten und das Glück des Lebens, um das Gelingen einer Unternehmung; nie aber

<sup>1)</sup> Minuc. Oct. 10. — 2) Epist. 95. — 3) Praecept. ger. reip. 15. p. 811. — 4) Nat. D. 3, 36; 39. — 5) Apul. de Deo Socr. p. 669 sq.: Neque enim pro majestate Deûm coelestium fuerit haec curare. — 6) Aulul. 4, 10, 7. — 7) Pers. Sat. 3, 23 sq.

dachte man daran, ethische Güter von der Gottheit zu erbitten. Jupiter gebe mir Leben und Reichthum, sagt Horaz, den ruhigen, zufriednen Sinn will ich mir selbst verschaffen 1). Epictet und Marcus Aurelius machten hier eine Ausnahme, aber selbst Seneca lehrt: Der Mensch müsse sich selbst glückselig machen, es sei schimpslich, mit darauf bezügelichen Bitten den Göttern lästig zu fallen; durch die Tugend, die man sich selber gebe, beginne man ein Gefährte der Götter, statt eines zu ihnen Flehenden zu werden 2). Maximus von Tyrus-widmete dem Nachweis, daß man überhaupt besser thue, das Beten ganz zu unterlassen, eine eigne Abhandlung; alle menschlichen Dinge stünden, meint er, theils unter der göttlichen Vorsehung, die in ihren Entschlüssen unabänderlich sei, theils seien sie durch das sest bestimmte Schicksal vorher geordnet, theils endlich vom Zufall abhängig; in jedem Falle also sei das Gebet vergeblich und thöricht 3).

Von dem Standpunkte einer andern Religion aus wurde man erwarten, daß bei großem sittlichen Verderben die entarteten Maffen überhaupt zu beten aufgehört hatten. Diese Birkung trat dem Genius des Seidenthums gemäß nicht ein; nicht über Abnahme der Gebete und Opfer klagen die den ethischen Zustand ihrer Zeit schildernden Zeitge= nossen, aber sie entwerfen eine furchtbare Beschreibung von dem Inhalte dieser Gebete. Man betete um den baldigen Tod eines reichen Oheims, um Aussindung eines Schatzes, um das Gelingen einer Testaments= fälschung, um Gelegenheit, unnatürliche Lüste zu befriedigen 4); Che= frauen opferten für das Wohlergeben und die Erfolge von Tänzern oder Schauspielern, mit denen sie im Chebruch lebten 5). Um diese Gebete zu heiligen, sagt Persius, taucht man den Kopf des Morgens dreimal in die Tiber. Umsonst freilich war nichts von den Göttern zu erhalten; für das Gelingen einer schwierigen Sache, für eine große Gunst mußte auch ein entsprechender Preis verheißen werden; der Genat ging mit dem Beispiele voran, und pflegte in wichtigen Fällen tausend Pfund Goldes als Weihegeschenk in den Tempel des Capitolinischen Jupiter zu geloben 6). Häufig, und zum Glud für die weniger Reichen, waren es indeg auch bestimmte Gebräuche, Gebetformeln oder Beschwörungen und Opfer,

<sup>1)</sup> Serm. 1, 17. — 2) Epist. 31, 41. Wenn Seneca einmal einen Freund mahnt: Roga bonam mentem, bonam valetudinem animi (ep. 41), so verstand er nicht die moralische, sondern die rhysische Gesundheit der Seele, die nicht in des Menschen Gewalt ist, also das Gegentheil von Verräcktheit und dergl. — 3) Diss. 11. p. 155 sq. — 4) Pers. Sat. 2, 3 sqq. Petron. 88, 7 sqq.; 85, 5. — 5) Juven. 6, 366—378. — 6) Petron. 1. c.

welche die Erhörung des Gebetes sicherten; nur daß es sehr leicht und doch gefährlich war, dabei im Namen oder im Nitus etwas zu versehen. Denn wenn man dem Gotte etwa einen ihm missälligen Beinamen gab, so ward sein Jorn dadurch gereizt, und mochte in unheilvoller Weise sich entladen 1).

- 115. Da für die Kenntniß des Griechischen Lebens dieser späteren Zeit die Quellen nur sparsam fließen, so sind bei ihnen nur wenige hieber gehörige Züge zu sinden. Wir erkennen indeß die auch hier herrschende Gesinnung in der Bemerkung Artemidor's, daß Personen, welche von großem Unglück betroffen worden, immer auch dem Dienste der Götter entsagten 2). In den Briesen Aristänet's bittet ein ehebrecherisches Weib die Götter, ihr Mittel zu zeigen, wie sie des Umgangs mit ihrem Gesliebten genießen möge 3); und in den Epigrammen der Anthologie werden die Götter angerusen, jenes Laster, das unzertrennbar mit dem Griechischen Namen verbunden ist, zu begünstigen 4). Theofrit stellt sogar den Tod eines Jünglings, der von einer Bildsäule des Eros erschlagen worden, als die göttliche Strase dafür dar, daß er kurz vorher einen schändlichen Antrag zurückgewiesen 5).
- 116. Natürlich schlug, wenn die Gebete und Gelübde ihres Zwecks versehlten, die Stimmung gegen die Götter auch oft in ihr Gegentheil um, und der Jorn gegen die Götter gab sich in Lästerungen oder Mishandlungen der Götterbilder kund, wovon Beispiele bereits erwähnt worden. Von Germanicus, Titus, von dem durch Hadrian hingerichteten Servianus wird berichtet, daß sie bei ihrem Tode die Götter der Ungerechtigseit beschuldigt oder mit Verwünschungen belegt hätten. Selbst in Grabschriften, die man den durch frühen Tod entrissenen Angehörigen septe, sprach sich dieser Unwille aus; da heißt es z. B. bei einem sünfziährigen Knaben: "Den ungerechten Göttern, die mein Leben raubten," und auf dem Densmal eines zwanzigjährigen Mädchens, Namens Prostope: "Ich hebe meine Hände auf gegen den Gott, der mich Unschulzdige hinweggenommen hat 6)."
- 117. Auch das ist ein nicht zu übersehender Zug, daß nicht leicht Jemand dem Andern versprach, für ihn beten zu wollen, oder Jemand die Fürbitte Andrer sich wünschte und darum nachsuchte; Opfer dazegen für Andre darzubringen, war allerdings sehr gewöhnlich, und insofern dabei ein Gebet stattfand, läßt sich wohl sagen, daß die Fürbitte im

¹) Arnob. 3, 43. — ²) Oneirocr. 2, 133, p. 199. — ³) Epist. 2, 15. — ¹) Meleagr. epigr. 22; 5. Automed. epigr. 2. — ³) Idyll. 23. — °) Mabillon, iter. Ital. p. 77.

Seidenthume häufig vorgekommen sei. Um so stärker und allgemeiner war aber nach der Bemerkung des Plinius die Furcht vor Verwünschungen 1). Man traute dem Sasse der Menschen größere Macht zu, als ihrer Liebe, und wähnte, daß ein Rachegebet viel eher von den göttlichen Mächten erhört werde, als ein Segenswunsch.

- 5. Fortdauernde Anhänglichkeit an die alten Götter und Culte. Per Pienst der Aphrodite. Pie Mythen und ihr Einfluß. Mimische und bildliche Parstellungen derselben. Unzucht in den Cempeln. Religiöser Erng und Goötie.
- 118. 3m Ganzen und Großen darf man fich die Zeit von Augustus bis auf die Antoninen keineswegs als eine Periode weitverbreiteten Un-Außerhalb der großen Städte hing die Masse der glaubens denken. Menschen noch immer den alten ererbten vaterlandischen Göttern ernstlich Noch in der Zeit des Paufanias lebte in Mannern und Weibern der Ortschaften von Hellas der feste Glaube an ihre Götter = und Herven= Sagen fort, und die Erinnerung an eine Beit, in welcher "unsterblichen Göttern und sterblichen Menschen gemeinsame Mahle und Sige waren". Gelbst die Fabel vom Kronos und seiner Entthronung, sagt Sextus Empiricus, werde noch immer von Vielen geglaubt 2). Man zeigte noch die Asche vom Scheiterhausen der Riobe = Rinder, die Steine des Amphion, die Copressen des Alcmaon 3); in Phocis glaubte man noch, daß die Lerchen des Tereus wegen keine Gier legten; zu Delphi besaß man den Stein, den Rhea dem Kronos zu verschlingen gegeben. "Sie glauben wohl," fagt Plutarch von seinen Zeitgenoffen, den Erzbildnern, Bildhauern und Wachsboffirern, "daß die Götter menschliche Gestalt hatten, sie formen und bilden fich selbst solche Gestalten und beten sie an, hingegen Phis losophen und Staatsmanner verachten fie, wenn diese ihnen beweisen, daß die Majestät der Gottheit mit Gute, Großmuth, Wohlwollen und Fürsorge verbunden sei 4)." Selbst die Verhöhnung des Götterglaubens und Götter= dienstes bei Lucian beweist, daß dieser Glaube noch die Menge, auch die Gebildeten beherrschte; eine bereits allgemein verachtete oder verschollene Sache wurde ein geistreicher Mann, wie er, nicht so beharrlich mit den Waffen des Spottes bekampft haben. Noch immer, auch im zweiten Jahrhundert noch, konnte man allenthalben die von Dionyfius früher gemachte Bemerkung bestätigt finden, daß das Bolf die Göttermythen

<sup>1)</sup> H. N. 28, 2. — 2) Pyrrh. Hyp. 1, 147. — 3) Paus. 9, 17, 1. — 4) De superst. 6.

des Lasters, ein Abgrund des Berderbens für die nachwachsenden Gon rationen von Jünglingen und Mädchen, so läßt fich überhaupt mit verkennen, daß die Göttersagen fortwährend, die Phantafie und be ganze Bewußtsein der von Jugend auf damit genährten Menschen b herrschend, einen zerstörenden Ginfluß auf das sittliche Gefühl ausüben daß man die Götter zu Vorbildern des Handelns nahm, und die eigen Unthaten mit der Berufung auf ihr Beispiel beschönigte. Niemand ichn sich an die physikalischen Erklärungen der Mythen, welche die Stufte Schule in Umlauf zu setzen versucht hatte; auch die Theorie der Ph toniker, wie Plutarch's, daß man statt der Götter niedere Befen, Di monen als die Handelnden in jenen der Gottheit unwürdigen Richt annehmen solle, fand keinen Eingang beim Bolke. Es foll hier nit das bereits erwähnte Zeugniß des Dionyfius wiederholt, nicht die k kannte Scene bei Terentius angeführt werden. Der ernfte, Die Zuflitt seiner Zeit treu restectirende Seneca sagt, auf den Mythus von 30% und Alcmene Bezug nehmend: "Beißt das nicht unfre Laster entflamme wenn man die Götter als die Borganger schildert und mit dem Beispie der Gottheit dem Verderbnisse Entschuldigung und freien Lanf gibt ')?"-In einer andern Schrift eifert er gegen die Dichter, welche den 30 als Chebrecher, als Verderber geraubter und noch dazu mit ihm m wandter Jünglinge, als Frevler an seinem Bater u. f. w. darftelm "Das hat zu nichts Underm geführt," sest er bei, "als daß den Me schen die Scheu vor dem Sündigen benommen ward, wenn fie glaute so seien ihre Götter 2)." Welche Vorstellungen aber auch die Rim schon in den Zeiten des zweiten Punischen Kriegs von ihren Getter! hatten, das zeichnet ein Bug aus dem Jahre 216 v. Chr. beffer, & eine ganze Abhandlung es thun könnte. Nach der Niederlage bei Ex glaubte man, der Born der Juno habe dieses Unheil über die Rim verhängt; ihr Zorn oder ihre Eifersucht sei nämlich dadurch erregt zu den, daß Barro, der in der Schlacht den Oberbefehl führte, früher Aedilis auf den Wagen, der bei den Circenfischen Spielen das B Jupiter's führte, einen schönen Jüngling gesett habe; einige Jahre frie wurden deshalb der Göttin alles Ernstes Sühnopfer gebracht 3).

122. So läßt Lucian den Cynifer Menippus erzählen, wie and seinen Knabenjahren bei Homer und Hesiod gar viel von den Krieft und Streitigkeiten der Götter, ihren ehebrecherischen Buhlschaften, Erwaltthaten, Räubereien gelesen habe; alle diese Dinge seien ihm gus

<sup>1)</sup> De vit. brev. 16. - 2) De vit. beat. 26. - 3) Val. Max. 1, 1, 15 Lact. 2, 16.

erschienen, und es habe ihn nicht wenig gefißelt, sich in Aehn= m zu versuchen. Als er aber zum Manne gereift und gesunden, daß Gesetze solche Dinge untersagten, sei er in großer Verlegenheit und Iweisel gewesen, ob den Göttern oder den Gesetzgebern zu solgen sei '). didloert, wie Frauen wohl thäten, die Tempel der Götter zu versen, um nicht stets an die Thaten Jupiter's, an die Abentheuer der Linnen erinnert und in Versuchung geführt zu werden ').

Aber man las die Mythen nicht nur in Homer und Heftod, borte sie nicht nur in der Rinderstube, sie wurden auch in den atlichen Schauspielen mimisch dargestellt, die wollustigen am bau-Schon in Sokrates' Zeit war es Sitte, zur Erheiterung bei Emablern Darftellungen aus der mythischen Göttergeschichte zu geben. Renophon's Symposion 3) wird geschildert, wie in Gegenwart des tates und seiner Freunde die Liebe des Dionpsos und der Ariadne, zärtliche Annäherung und Bereinigung, zum Entzücken der Buschauer uisch ausgeführt wurde. Später erreichte diese Runft in den theatra= Darstellungen einen hohen Grad der Ausbildung; die Griechen Ahnen eine Menge von Ramen für die verschiednen Arten mimischer me; die Liebeshändel der Aphrodite mit Ares und Adonis, die Gesten des Ganymed, der Danae, Leda und ähnliche waren die be-Besten Gegenstände. In Rom waren diese minischen Spiele in der Berzeit so häufig geworden, daß das ganze Jahr, mit Ausnahme der intermonate, davon erfüllt war. Sie wurden als Zwischenspiele zu= ich mit den eigentlichen Dramen gegeben. Gie waren das Lieblings= mugen des Volles, denn auf finnlichen Reiz, als Beide für lüfterne men, war dieg Spiel mehr als jedes andre berechnet. In ausdrucks Ler, von Floten begleiteter Gebardensprache, in einer eng anschmiegen-Rleidung, welche die Formen und Bewegungen des ganzen Körpers bei völliger Ractheit zeigte, stellten Tanzer und Tänzerinnen jene Miterfabeln dar, welche auf Geschlechtslust Bezug hatten. Belche Wir= been sie auf die empfänglichen Zuschauer und Zuschauerinnen hervor= Doten, schildert Juvenal 4), und es war keine Uebertreibung, wenn Mer Bosimus eine der Hauptursachen der Schwächung des Römischen **Eichs** in den Pantomimen fand 5).

124. "Es sigen," sagt Arnobius, "in den öffentlichen Schauspielen Ecollegien aller Priester und Obrigseiten, die Flamines und Augurn, etaschen Bestalinnen; dort sitt das gesammte Bolt und der Senat,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Luc. Menipp. 3. — <sup>2</sup>) Trist. 2. — <sup>3</sup>) Symp. 9, 1—5. — <sup>4</sup>) Sat. 6, <sup>8</sup>99. — <sup>5</sup>) Hist. 1, 6.

Dollinger, Rirchengefdichte. 1.

Die Consularen und Consuln, und die Mutter des Römischen Bolles, Benus, wird als Liebende getanzt, und durch alle Affekte buhlerischer Gemeinheit wird in schamloser Nachahmung ihre bacchantische Begierde dargestellt. Man tanzt auch die große Mutter, die Pessinuntische Dinzdymene, wie sie dem Anstand ihres Alters zuwider nach eines Rinderbirten Umarmung mit schändlichem Berlangen sich sehnt; selbst der höchste Gebieter der Belt wird ohne Scheu vor Name und Majeskät in ehebrecherischen Rollen vorgesührt, wie er, um die Reuschheit fremder Frauen zu täuschen, die Masten wechselt, und unter der Gestalt des Gemahls dessen Stelle einnimmt." Er schildert dann, wie Alle, wenn in den Romödien die Götter selbst lächerlich gemacht und verspottet werden, in wieherndes Gelächter ausbrechend, ausstehen und alle Räume des Theaters von rauschendem Beisale widerhallen 1). So werden, sagt Augustin, dieselben Götter in den Theatern verlacht, die in den Tempeln angebetet werden 2).

Diese Spiele wurden nun aber selbst wieder als Religions= **125.** handlungen betrachtet und behandelt, sie gehörten zu den Götterfesten, man gelobte sie für eine von den Göttern erflehte Gunft, man veranstaltete sie zur Expiation, wenn es galt, den durch Naturerscheinungen fund gegebenen Born der Götter zu sühnen und abzuwenden. wähnte wirklich, die Götter selbst geboten, erpregten gleichsam drobend diese Spiele. Und dieselbe Versammlung, die sich an den wollustigen Pantomimen weidete, ergötte sich noch an dem nämlichen oder am nächstfolgenden Tage an den Gladiatorenkampfen; da sagen sie nun wieder, Priester und Senatoren und Staatsbeamte und ihre Frauen und die Bestalinnen, alle Stände und Klassen des Bolkes, um in langen Bugen den füßen Genuß strömenden Menschenblutes einzusaugen und am Anblide flaffender Wunden, sterbender Männer sich zu laben; Erbarmung dem Bermundeten verweigernd riefen fie dem Fechter zu, den Gefturzten nochmals zu durchbohren, damit ja Reiner durch verstellten Tod sie täusche. Ungeduldig zürnten sie den Fechtenden, wenn nicht alsbald Einer durch= bohrt den Geist aufgab; neue Paare mußten dann auf ihren Ruf auftreten, damit nur ihre Augen recht schnell durch den Anblick des Blutbads gesättiget murden 3). Co verfloß im dämonischen Wechsel von Wollust und Blutdurst dem Bewohner der großen Städte das Jahr, und Alles geschah zur größeren Ehre der Götter; er konnte fich rühmen, daß sein ganzes Leben und alle seine Genüsse ein steter Gottesdienst seien.

¹) Arnob. 4, 34. 35. — ²) De Civ. D. 6, 8. — ³) Bgl. die anschanliche Schilderung Lact. 6, 20.

Was die Kunst der Mimen im Theater darstellte, das war in den Tempeln und Häusern auf den Wänden gemalt. Welch reichen Stoff die Mythologie für lüsterne Gemälde darbot, ist bekannt. Wohl flagten religiösgesinnte Männer, wie Aristides, daß man selbst in den Tempeln "abstoßende und gottlose Bilder anbringe". Schon Aristoteles hatte zwar der Obrigkeit empfohlen, keine obsconen Statuen und Bilder zu dulden, hatte aber doch die Tempel jener Götter, bei welchen das Geset selbst den Hohn und die Bossen gestatte, davon ausgenommen. Nun sah sich der Grieche und Römer freilich überall bei jedem Schritt und Tritt, den er that, von Bildern seiner Götter, von Erinnerungen an ihre mythische Geschichte umgeben, nicht nur die Tempel, auch die Straßen und öffentlichen Plage, die Bande der Saufer, die Gerathe des taglichen Lebens, die Trinkgefäße, Alles war wie bedeckt und übersaet mit solchen Darstellungen, er konnte den Blick nirgends hinwenden, konnte keine Munze in die Sand nehmen, ohne einem Gotte zu begegnen; und so batte durch die magische Kraft und Allgegenwart der bildenden Runft der Gedanke an die Götter fich unaustilgbar in seine Seele gesenkt, mar mit jeder Thatigkeit seines Geistes, mit jedem Bilde seiner Phantafte unzertrennlich verwachsen. Gab es nun allerdings Darftellungen, wie der Zeus des Phidias, welche, der gottlichen Majestät nicht unwürdig, einen erhebenden Eindruck hervorbrachten, und eine Uhnung gottlicher Hoheit weckten, so maren dieser doch verhaltnigmäßig Wenige. Biele maren, die in ihrem ganzen Leben tein solches Bild zu feben betamen, wie Viele, denen ein dicht danebenstehender Ganymed ganz entgegengesette Gedanken erweckte. Und allzu häufig waren die wirklich schlüpfrigen und lufternen Darstellungen; die Jugend beider Geschlechter wuchs unter dem steten Anblide derselben auf, ihre früheften Borftellungen von den Göttern waren schon durch diesen Anblick für immer gefarbt, ibre Phantasie befleckt. Gelbst ein Properz 1) führt unwillige Rlage darüber, daß garte Dadden durch die Bilder in den Baufern fruhe ichon mit Dingen vertraut gemacht seien, die ihnen sonft verborgen bleiben würden; und wenn er nur die eine Seite, die Berletzung weiblicher Scham= haftigkeit hervorhebt, so weist ein Späterer, Clemens, zugleich auf die andere Seite der Sache, die religiose, energisch hin 2). Die nackte, mit Ares im Nepe gefangene Aphrodite, Leda mit dem Schwane und abnliche Göttermythen waren, wie wir von ihm erfahren, die beliebtesten Gegenstände in den Band = und Deden = Gemalden der Hauser, und fo wußte man, was im Grunde nur den eignen wuften Begierden Nahrung

<sup>1)</sup> Eleg. 2, 5, 19-26. -2) Cohort. p. 53, Potter.

gewähren sollte, mit dem Scheine der Religiosität zu umgeben; man behandelte, nach dem Ausdrucke des Clemens, die Denkmäler der eignen Schamlosigkeit, weil sie zugleich Götterbilder waren, mit religiöser Ehrsurcht.

- 127. Da die Unzucht mit zur Religion gehörte, fand man es auch nicht anstößig, die Tempel oder die zu den Tempeln gehörigen Räume zur Befriedigung der Lüste zu benützen; die Bauart vieler Tempel, die darin herrschende Dunkelheit erleichterte dieß. Es ist eine allgemein bestannte Sache, sagt Tertullian, daß gerade Tempel die Stätten sind, wo Ehebrüche verabredet, wo zwischen Altären Rupplerei getrieben wird 1); in den Rammern der Tempeldiener und Priester werden bei brennendem Weihrauch die Lüste der Unzucht befriedigt, ja, set Minucius bei, es geschieht das in diesen Kammern häusiger als selbst in den privilegirten Häusern der Wollust 2). In Rom waren die Heiligthümer und Priester der Ists in dieser Beziehung besonders berüchtigt. "Wie Ists selbst dem Zeus Buhlerin war, macht sie auch Andre zu Buhlerinnen," sagt Ovid3). Noch Schändlicheres geschah in den Tempeln der Pessinuntischen Göttermutter 4); dort gaben sich Männer preis, und rühmten sich dessen nacher.
- 128. Bekannt ist, wie Tiberius den Frevel der Ists = Priester in Rom blutig rächte, die eine Römische Dame durch die Vorspiegelung, daß der Gott ihrer begehre, bewogen hatten, sich im Tempel der Lust eines jungen Römers zu überlassen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich später in Alexandrien. Ein Priester des Saturn, Tyrannus, gab vor, sein Gott fordere, daß gewisse schöne Frauen die Nacht im Tempel zubrächten. Die Männer dieser Frauen glaubten ihm, und er, der sich in der hohlen Bildsäule des Gottes verborgen hatte, bewirste durch das Anziehen gewisser Schnüre das Erlöschen der Lampen und vertrat dann die Stelle des Gottes 5).
- 129. Wie weit in jener Zeit die nach Wundern gierige Leichtgläusbigkeit ging, und was ein gewandter Betrüger den Menschen ohne Gestahr der Entlarvung zumuthen durfte, davon ist Alexander von Abosnoteichos ein redender Beweis. Dieser Mensch, der unter Antonin und Marcus Aurelius lebte, vergrub im Apollos Tempel zu Chalcedon eherne Taseln, auf denen zu lesen stand, Aesculap werde nächstens mit seinem Vater Apollo nach Abonoteichos kommen. Die Taseln waren so gelegt, daß ste bald gesunden wurden, und den von Alexander beabsichs

<sup>1)</sup> Apol. c. 15. — 2) Octav. c. 25. — 3) Art. Am. 1, 77. cf. 3, 393 sqq. — 4) Bon diesen allein ist wohl Firmicus, der nur in ipsis templis, ohne nähene Bezeichnung sagt, zu verstehen: de err. prof. rel. 4. p. 64, Ochler. — 5) Rusin. H. E. 12, 24.

tigten Eindruck gespannter Erwartung hervorbrachten. Einige von ihm gedichtete und verbreitete Drakel, die mit deutlicher Bezeichnung seiner Person das Erscheinen eines göttlichen Propheten verhießen, halfen mit. In Abonoteichos versteckte er ein Ei, in dem fich eine junge Schlange befand, in einem Fundamentgraben eines neuen Tempels, sprang am folgenden Tage begeistert auf einen Altar des Marktes, verkundete dem Bolke, daß Aesculap jest erscheinen werde, holte das Ei aus dem Graben, erbrach ce, und die Paphlagonier frohlockten über den Gott, der in Schlangengestalt bei ihnen erschienen sei. Der Ruf des Wunders zog Massen von Menschen herbei; Alexander aber — er gab sich selbst für einen Sohn des Podalirius, also für einen Enkel Aesculap's aus zeigte fich nach wenigen Tagen im Propheten = Ornat in halbdunklem Gemach mit einer großen aus Macedonien mitgebrachten zahmen Schlange, die, um seinen Leib sich windend, einen Menschenkopf und eine schwarze Zunge herausstreckte; das war der schnell erstarkte Schlangengott, Glykon, die jungste Epiphanie Aesculap's. Der neue Gott erhielt Tempelcult und Drakeldienst, ward in Silber und Erz abgebildet; nicht nur ganz Paphlas gonien, auch Bithynien, Galatien, Thracien ftromte berzu. Die Fragen wurden dem Propheten auf einer verstegelten Schreibtafel übergeben, der diese durch einen Runftgriff unbemerkt zu entstegeln wußte, und dann in metrischen Drakeln beantwortete. Selbst der Prafekt Severian von Rappa= dozien, der gegen den Partherkönig ziehen wollte, ließ sich ein Drakel von ihm geben. Sogar in Rom fand Alexander großen Anhang, und ein vornehmer Römer Rutilian beirathete seine Tochter, die er mit der von Liebe zu ihm entbrannten Mondgöttin gezeugt haben wollte. brandschatte er Afien und Europa und konnte an seinem Tempel eine ganze Schaar reichlich besoldeter Aufwärter, Aussendlinge, Rundschafter, Behilfen, Drakelverfertiger, Obsignatoren und Exegeten unterhalten. Auch eine neue drei Tage lang währende Mysterienfeier erfand er, in welcher die Niederkunft der Latona, die Geburt des Apollo, des Aesculap und des neuen Gottes Glykon, ja selbst sein eignes Liebesabentheuer mit der Göttin Luna dramatisch dargestellt ward. Die Städte im Pontus und Paphlagonien mußten ihm die blühendsten Jünglinge als Drakeldiener zur Absingung von homnen liefern, die er dann schändlich misbrauchte. Viele Weiber rühmten fich, Kinder von ihm zu haben, und ihre Männer fühlten fich dadurch febr geehrt 1).

130. Es gehörte ein seltener Berein von Geistes und Körpergaben dazu, um eine Rolle, wie diese, viele Jahre hindurch bis zu dem erst

<sup>1)</sup> Lucian. Pseudomantis, 10-51.

im hohen Alter des Mannes erfolgten Tode mit so glanzendem Erfolge durchführen zu können. Wir mögen aber von dieser Geschichte auf die zahllosen religiösen Betrügereien schließen, welche in kleinerem Maßstabe auf einem so empfänglichen Boden von Priestern und Gosten angewendet wurden. Wir kennen noch einige der am häusigsten gebrauchten Mittel, durch welche man Götter, Dämonen und Verstorbene, welche heraufsbeschworen werden sollten, erscheinen ließ. So ließ man den Gläubigen in ein mit Wasser gefülltes steinernes Becken schauen, das einen glässernen Boden hatte, und über einer im Fußboden angebrachten Deffnung stand; unten befand sich der vermeintliche Gott. Oder man zeichnete eine Figur auf die Wand, die man mit einer brennbaren Composition überstrich; bei der Evocation brachte man unversehens die Lampe nahe an die Wand, so daß die Composition Feuer sing, und ein feuriger Dämon den erstaunten Blicken der Gläubigen sich zeigte 1).

Besonders wirksam war die Erscheinung der Hefate; die 131. Gläubigen wurden ermahnt, fich gleich beim Anblicke der Flamme mit dem Gesichte auf den Boden zu werfen; dann wurde die Göttin der Stragen und Rrenzwege, die nachtlich unter Grabern herumirrende Gorgo oder Mormo in Versen angerufen, der Gehilfe ließ sofort einen Reiher oder Geier, dem man Werg an die Füße geheftet und dieses angezündet hatte, fliegen; der durch die Flamme erschreckte Bogel flog wild im Saale herum, so daß man das Feuer in der Luft bald da bald dort erblickte, und die am Boden Liegenden meinten Zeugen eines großen Wunders zu sein. Mit ähnlichen Runftgriffen ließ man den Mond und die Sterne an der Dede eines Zimmers erscheinen, man brachte den Schein eines Erdbebens hervor, man ließ eine Inschrift auf der Leber eines Opferthieres zum Borschein kommen, indem der Harusper das Wort zuvor mit sympathetischer Dinte in seine Hand schrieb, dann beim Opfer Die Hand so lange auf die Leber legte, bis das Wort sich abgedruckt hatte. Solche Kunste waren es, mit denen die Neuplatoniker den Raiser Julian berückten, als Mazimus ihn in ein unterirdisches Gewölbe des Setate= Tempels führte, und ihn da eine feurige Erscheinung sehen ließ. felbe Maximus machte mittels eines gereinigten Weihrauchkorns und eines leise gesungenen Homnus die Statue der Hefate lächeln, und ließ Fackeln fich von selbst entzünden 2).

132. Lehrreich in dieser Beziehung sind besonders die Pneumatica des Heron, der um die Mitte des zweiten Jahrh. v. Chr. zu Alexandrien

<sup>1)</sup> Hippolyti Philosophum. p. 70-73. - 2) Theodoret. H. E. 3, 3. Greg. Naz. or. 4, Opp. I, 1014. Eunap. vit. Max. p. 62, ed. Boisson.

lebte. Hier werden Anweisungen gegeben, wie man einen Tempel ein= richten muffe, auf daß beim Anzunden eines Reuers auf dem Altar die Thuren sich von selbst öffnen und beim Ausloschen des Zeuers fich schließen; wie man gleichfalls durch das Entzünden einer Flamme auf einem Altar bewirken kann, daß zwei neben dem Altar stehende Figuren Libationen in die Flamme gießen und eine Schlange zischt. Es wird gelehrt, wie man ein Opfer=Gefäß zu verfertigen habe, welches, wenn ein Stud Geld in dasselbe geworfen wird, Wasser fließen läßt; wie es zu machen sei, daß bei dem Eröffnen der Pforten eines Tempels die Rlange einer Trompete sich vernehmen lassen; und wie ein Altar zu bauen sei, der, während oben die Opferflamme brennt, in seinem transparenten unteren Theile tanzende Figuren zeige 1). Man sieht, welche Kunststude die Priefter anzuwenden verstanden, und wer etwa mahnen follte, daß fo leicht zu durchschauende Gaufelwerke ihres Zweckes nothwendig verfehlen, und vor Allem die Urheber der öffentlichen Schmach oder noch Schlim= merem hatten preisgeben muffen, den durfte man nur auf die Geschichte des Alexander von Abonoteichos und vieles Andere, selbst auf Phanomene neuerer Beit verweisen.

133. Ueberhaupt dürfen solche Gaukeleien und Täuschungen nicht mit einem späteren, driftlichen Maßstabe gemessen werden. Denn daß es in religiösen Dingen erlaubt und unvermeidlich sei, das Bolk zu täuschen, ihm die Wahrheit zu verbergen, und es in seinem Wahne durch Borte und Gebrauche von Staatswegen zu befraftigen, das mar ausgesprochener Grundsatz. So hatte schon der Groß=Pontifex Scavola er= klart, daß es nicht rathsam sei, die religiösen Borstellungen des Volkes zu berichtigen, wie wenn es Hercules, Aefculap, Caftor und Pollug für Götter halte, die doch sterbliche Menschen gewesen, oder fich die Götter geschlechtlich denke, und ihre Bilder in den Tempeln für mahre Abbilder balte 2). So hatte auch Barro erklart, vieles Wahre muffe dem Bolfe vorenthalten werden, und das Gemeinwohl erfordere, daß das Bolf bei seinen falschen Meinungen bleibe 3). Bei solchen Grundsätzen konnten religiöse Täuschungen, wenn Niemand dadurch beschädigt ward, und wenn fie zur Rährung des Bertrauens auf die Macht der Gotter dienten, nicht sehr bedenklich erscheinen; die Behörden dachten nicht daran, eine Untersuchung anzustellen und die Priester blogzustellen, auch hatte ja in vielen Fällen die Umgegend, die Stadt Berlufte erlitten, wenn das Ansehen des Lokalheiligthums durch eine solche Aufdeckung geschmälert

<sup>1)</sup> The Pneumatics of Hero, transl. by B. Woodcroft. London 1851, p. 33. 37. 57. 83. — 2) Ap. Aug. C. D. 4, 27. — 2) Ibid. 4, 31.

in ihrem gröbsten und handgreiflichen Sinne nehme, und deshalb die Götter entweder verächtlich behandle, oder auf ihr Beispiel gestützt, sich die schändlichsten Vergeben gestatte.

- Allerdings gab es Götter und Beiligthumer, Die vergeffen und vernachlässigt murden, Tempel, die verödet waren 1); aber dafür wurden andre um so fleißiger besucht, und immer neue Tempel gebaut, neue Feste gestiftet, neue Götter aus der Fremde in den Städten durch Bollsbeschluß eingeführt. Nirgends jedoch zeigte fich eine reformatorische Bewegung, kein Streben, das dem sittlichen Gefühle besonders Anstößige aus den Götterdiensten zu entfernen, gab fich tund, tein Bersuch, alte, finnlos gewordene oder moralisch verderbliche Bebrauche durch reinere zu ersegen, murde gemacht. Die Bildfaule des hermes Dolios (des Betrügers) auf dem Wege nach Pellene ftand noch zu Pausanias' Zeiten, und der Gott, hieß es, sei ftete bereit, die Bitten seiner Berehrer zu erhoren 2). Die Einwohner der Insel Chios opferten ihrem Heros aus Dantbarkeit dafür, daß er ihnen die Aniffe und Betrügereien ihrer Stlaven verrathe; die Stlaven aber opferten ihm die Erstlinge ihrer Diebstable 3). Bu Altis fab man die Statue Ganymed's neben der des Zeus 4). Die jungen Mädchen zu Trözene weihten ihre Gürtel der Athene Apaturia, der Tauscherin, wie fie hieß, weil fie durch List die Aethra in Poseidon's Gewalt geliefert hatte, und die Insel, auf der dieß geschehen war, hieß die heilige 5). Noch murden denen, die bei Bacchusfesten am unmäßigsten tranten, Preise gegeben; die Feste wurden mitunter noch üppiger, ausschweifender, zum Theil auch grausamer begangen als früher; denn einzelne Reiche suchten, seitdem ihr Ehrgeiz keine Befriedigung durch politische Thätigkeit mehr finden konnte, sich die Volksgunst dadurch zu erwerben, daß sie die Festspiele vervielfältigten und mit kostspieliger Bracht ausstatteten, Gladiatorengefechte dabei veranstalteten, Befatomben schlachten ließen und ganze Städtebevölkerungen üppig bewirtheten, mas dann die dankbaren Städte in Inschriften verewigten 6).
- 120. Pausanias sah noch das grausame Artemis = Opfer zu Paträ, wo man eine Menge Thiere lebendig verbrannte; er sah noch die blutigen Geißelungen am Altar der Artemis Orthia in Sparta, obgleich die ganze Spartanische Disciplin mit dem Staate längst untergegangen war?). Aussgelassener Hohn und frecher Spott wurde noch immer als religiöse Handslung, selbst bei den heiligsten Festen, denen der Demeter in Eleusis,

¹) Joseph. c. Apion. 2, 35, p. 1287. Oberth. — ²) Paus. 7, 27, 1. — ³) Nymphod. ap. Athen. 6, 90. — ⁴) Paus. 5, 24, 1. — ⁵) Ibid. 1, 33, 1. — ⁴) S. die Inschiften im Corp. Inscr. Gr. II., besonders die aus Galatien. — ˚) Paus. 7, 18, 7.

geubt; benn es gab Gotter, welchen, wie Aristoteles fagt, das Gesetz ben Cultus des Possenreißens darzubringen gebot 1). Solches Possenreißen gehörte zu dem Dienste des Apollo Aegletas auf Anapha, zu den Attischen Festen des Pan, zu dem Feste der Anna Perenna in Rom 2); und Lucian bezeichnet eine schmutige Lobrede auf die Paderastie als eine Rede, wie man fie nur an einem Götterfeste zu hören bekomme 3). Der Dienst ber Aphrodite hatte in allen Ländern Griechischer Zunge, sowie in Rom einen Charafter frecher Zuchtlosigkeit und absichtlicher Aufstachelung der roben Begierde angenommen, der das, was die frühere Zeit vor Alegander gesehen, noch überbot. Die alte kosmische Bedeutung der Aphrodite Urania war vergessen, man unterschied zwar fortwährend Urania und Pandemos, aber beiden murde derselbe Dienst finnlicher Wollust erwiesen. Die Buhlerinnen bei Lucian verheißen für ihre Erfolge ebenso der Urania wie der Pandemos, Opfer von Ziegen und Ruben 4), und in einem Epi= gramme des Dioscorides ift es die Urania, welcher Parmenis einen vom Ertrage ihres Unzuchtgewerbes erkauften Fächer weiht 5). Die Feier der Aphrodifien, die gewöhnlich drei Tage und drei Rachte hindurch dauerte, ward mit Gastmählern, Gesängen, bis zur Buth gesteigerten Tangen unter Gebeten an die Göttin und im fortgesetzten Rausch und Taumel der Wolluft, häufig in Hainen oder Garten, begangen; das war die Pannychis, das Pervigilium der Benus. Alles, mas verübt murde, geschah im Dienste der Göttin, war durch sie geheiligt und Mittel, sich ihrer Suld zu versichern. Um mas, nicht blos Buhlerinnen, sondern auch zuchtige Madden die Göttin in jenen Tagen anriefen, mag man bei Plautus seben 6). Auch die Ruppler trieben an diesen Tagen besonders ihr Geschäft, Mädchen zu taufen und zu vermiethen, unter der Obhut der Göttin; bei Plautus beflagt fich ein solcher, daß er der Göttin schon seche Lämmer geopfert habe, und sie dennoch seinen Sandel noch nicht begunstigt habe 7). Berühmte Buhlerinnen erhielten nun selbst unter dem Beinamen der Aphrodite Beiligthumer, so die Aphrodite -Lamia, die Pythionike zu Athen und Babylon, die Legina, Ktelespla auf Reos, die Aphrodite=Stratonikis in Smyrna 8). Auch in Rom stand . jest eine Drufilla = Benus im Tempel der Benus Genitrig.

121. War hier der Dienst einer Göttin eine stets offene Schule

<sup>1)</sup> Polit. 7, 15. — 2) Conon. 49. Lucian. Bis accus. c. 11. Ovid. Fast. 3, 675. — 3) Amor. 53. — 4) Dial. meretr. 7; 5. — 5) Diosc. Epigr. 12, Anthol. I, 247. — 6) Poen. 1, 2, 120; 4, 2, 27; 5, 3, 13 sqq. — 7) Poen. 2, 6; vgl. 4, 2, 25 sq. — 5) Athen. 13, 595. Anton. Liberal. c. 1.

des Lasters, ein Abgrund des Berderbens für die nachwachsenden Generationen von Jünglingen und Mädchen, so läßt sich überhaupt nicht verkennen, daß die Göttersagen fortwährend, die Phantafie und das ganze Bewußtsein der von Jugend auf damit genährten Menschen beherrschend, einen zerftorenden Einfluß auf das fittliche Gefühl ausübten, daß man die Götter zu Vorbildern des Handelns nahm, und die eignen Unthaten mit der Berufung auf ihr Beispiel beschönigte. Niemand kehrte fich an die physikalischen Erklärungen der Mythen, welche die Stoische Schule in Umlauf zu setzen versucht hatte; auch die Theorie der Pla= . toniker, wie Plutarch's, daß man ftatt der Götter niedere Befen, Da= monen als die Sandelnden in jenen der Gottheit unwürdigen Mythen annehmen solle, fand keinen Eingang beim Bolke. Es soll hier nicht das bereits erwähnte Zeugniß des Dionpfius wiederholt, nicht die betannte Scene bei Terentius angeführt werden. Der ernste, die Zustände feiner Zeit treu reslectirende Geneca fagt, auf den Mythus von Zeus und Alcmene Bezug nehmend: "Heißt das nicht unfre Laster entstammen, wenn man die Götter als die Vorgänger schildert und mit dem Beispiele der Gottheit dem Berderbnisse Entschuldigung und freien Lauf gibt 1) ?" -3n einer andern Schrift eifert er gegen die Dichter, welche den Zeus als Chebrecher, als Verderber geraubter und noch dazu mit ihm verwandter Jünglinge, als Frevler an seinem Bater u. f. w. darstellten. "Das hat zu nichts Anderm geführt," fest er bei, "als daß den Men= schen die Scheu vor dem Sündigen benommen ward, wenn fle glaubten, so seien ihre Götter 2)." Belche Vorstellungen aber auch die Romer schon in den Zeiten des zweiten Punischen Rriegs von ihren Gottern hatten, das zeichnet ein Bug aus dem Jahre 216 v. Chr. beffer, als eine ganze Abhandlung es thun könnte. Nach der Niederlage bei Canna glaubte man, der Born der Juno habe dieses Unheil über die Romer verhängt; ihr Zorn oder ihre Eifersucht sei nämlich dadurch erregt wor= den, daß Barro, der in der Schlacht den Oberbefehl führte, früher als Aedilis auf den Wagen, der bei den Circenfischen Spielen das Bild Jupiter's führte, einen schönen Jüngling gesett habe; einige Jahre spater wurden deshalb der Göttin alles Ernstes Sühnopfer gebracht 3).

122. So läßt Lucian den Cynifer Menippus erzählen, wie er in seinen Anabenjahren bei Homer und Hestod gar viel von den Ariegen und Streitigkeiten der Götter, ihren ehebrecherischen Buhlschaften, Ge-waltthaten, Räubereien gelesen habe; alle diese Dinge seien ihm ganz

<sup>1)</sup> De vit. brev. 16. - 2) De vit. beat. 26. - 3) Val. Max. 1, 1, 16. Lact. 2, 16.

löblich erschienen, und es habe ihn nicht wenig gekiselt, sich in Aehnslichem zu versuchen. Als er aber zum Manne gereift und gefunden, daß die Gesetze solche Dinge untersagten, sei er in großer Verlegenheit und im Zweifel gewesen, ob den Göttern oder den Gesetzgebern zu solgen sei <sup>1</sup>). Ovid schildert, wie Frauen wohl thaten, die Tempel der Götter zu versmeiden, um nicht stets an die Thaten Jupiter's, an die Abentheuer der Göttinnen erinnert und in Versuchung geführt zu werden <sup>2</sup>).

123. Aber man las die Mythen nicht nur in Homer und Heftod, man borte sie nicht nur in der Rinderstube, sie wurden auch in den öffentlichen Schauspielen mimisch dargestellt, die wollustigen am häufigsten. Schon in Sofrates' Zeit war es Sitte, zur Erheiterung bei Gaftmählern Darftellungen aus der mythischen Göttergeschichte zu geben. In Xenophon's Symposion 3) wird geschildert, wie in Gegenwart des Sofrates und seiner Freunde die Liebe des Dionpsos und der Ariadne, ihre gartliche Annaherung und Bereinigung, zum Entzücken der Buschauer mimisch ausgeführt wurde. Später erreichte diese Runft in den theatralischen Darstellungen einen hohen Grad der Ausbildung; die Griechen ermähnen eine Menge von Ramen für die verschiednen Arten mimischer Tange; die Liebeshandel der Aphrodite mit Ares und Adonis, die Geschichten des Ganymed, der Danae, Leda und ähnliche waren die beliebtesten Gegenstände. In Rom waren diese mimischen Spiele in der Raiserzeit so häufig geworden, daß das ganze Jahr, mit Ausnahme der Wintermonate, davon erfüllt war. Sie wurden als Zwischenspiele zu= gleich mit den eigentlichen Dramen gegeben. Sie waren das Lieblings= vergnügen des Volkes, denn auf finnlichen Reiz, als Weide für lüfterne Augen, war dieß Spiel mehr als jedes andre berechnet. In ausdrucks voller, von Floten begleiteter Gebardensprache, in einer eng anschmiegenden Kleidung, welche die Formen und Bewegungen des ganzen Rörpers wie bei völliger Nacktheit zeigte, stellten Tänzer und Tänzerinnen jene Götterfabeln dar, welche auf Geschlechtsluft Bezug hatten. Belche Birkungen sie auf die empfänglichen Zuschauer und Zuschauerinnen hervor= brachten, schildert Juvenal 4), und es war keine Uebertreibung, wenn später Bosimus eine der Hauptursachen der Schwächung des Römischen Reichs in den Pantomimen fand 5).

124. "Es sitzen," sagt Arnobius, "in den öffentlichen Schauspielen die Collegien aller Priester und Obrigseiten, die Flamines und Augurn, die keuschen Bestalinnen; dort sitzt das gesammte Bolk und der Senat,

<sup>1)</sup> Luc. Menipp. 3. — 2) Trist. 2. — 3) Symp. 9, 1—5. — 4) Sat. 6, 67 sqq. — 5) Hist. 1, 6.

Dollinger, Rirchengefcichte. 1.

die Consularen und Consuln, und die Mutter des Römischen Boltes, Benus, wird als Liebende getanzt, und durch alle Affeste buhlerischer Gemeinheit wird in schamloser Nachahmung ihre bacchantische Begierde dargestellt. Man tanzt auch die große Mutter, die Pessinuntische Dinsdymene, wie sie dem Anstand ihres Alters zuwider nach eines Rindershirten Umarmung mit schändlichem Verlangen sich sehnt; selbst der höchste Gebieter der Welt wird ohne Scheu vor Name und Majestät in ehesbrecherischen Rollen vorgesührt, wie er, um die Reuschheit fremder Frauen zu täuschen, die Massen wechselt, und unter der Gestalt des Gemahls dessen Stelle einnimmt." Er schildert dann, wie Alle, wenn in den Romödien die Götter selbst lächerlich gemacht und verspottet werden, in wieherndes Gelächter ausbrechend, ausstehen und alle Räume des Theasters von rauschendem Beisale widerhallen 1). So werden, sagt Augustin, dieselben Götter in den Theatern verlacht, die in den Tempeln angesbetet werden 2).

125. Diese Spiele wurden nun aber selbst wieder als Religions= handlungen betrachtet und behandelt, sie gehörten zu den Götterfesten, man gelobte sie für eine von den Göttern erflehte Gunst, man veran= staltete fie zur Expiation, wenn es galt, den durch Naturerscheinungen kund gegebenen Born der Götter zu sühnen und abzuwenden. wähnte wirklich, die Götter selbst geboten, erpreßten gleichsam drobend diese Spiele. Und dieselbe Versammlung, die sich an den wollustigen Pantomimen weidete, ergößte sich noch an dem nämlichen oder am nächst= folgenden Tage an den Gladiatorenkämpfen; da faßen sie nun wieder, Priester und Senatoren und Staatsbeamte und ihre Frauen und die Bestalinnen, alle Stände und Klassen des Bolles, um in langen Bugen den sußen Genuß strömenden Menschenblutes einzusaugen und am An= blide klaffender Wunden, sterbender Manner sich zu laben; Erbarmung dem Verwundeten verweigernd riefen fie dem Fechter zu, den Gestürzten nochmals zu durchbohren, damit ja Reiner durch verstellten Tod sie täusche. Ungeduldig zürnten sie den Fechtenden, wenn nicht alsbald Einer durch= bohrt den Beist aufgab; neue Paare mußten dann auf ihren Ruf auf= treten, damit nur ihre Augen recht schnell durch den Anblick des Blutbads gesättiget wurden 3). So verfloß im dämonischen Wechsel von Wollust und Blutdurst dem Bewohner der großen Städte das Jahr, und Alles geschah zur größeren Ehre der Götter; er konnte fich rühmen, daß sein ganzes Leben und alle seine Genusse ein steter Gottesdienst seien.

¹) Arnob. 4, 34. 35. — ²) De Civ. D. 6, 8. — ³) Bgl. die anschauliche Schilderung Lact. 6, 20.

Was die Kunst der Mimen im Theater darstellte, das war in den Tempeln und Häusern auf den Banden gemalt. Welch reichen Stoff die Mythologie für lüsterne Gemälde darbot, ist bekannt. Bohl flagten religiösgesinnte Männer, wie Aristides, daß man selbst in den Tempeln "abstoßende und gottlose Bilder anbringe". Schon Aristoteles hatte zwar der Obrigkeit empfohlen, keine obsconen Statuen und Bilder zu dulden, hatte aber doch die Tempel jener Götter, bei welchen das Ge= set selbst den Hohn und die Bossen gestatte, davon ausgenommen. Nun fah sich der Grieche und Romer freilich überall bei jedem Schritt und Tritt, den er that, von Bildern seiner Götter, von Erinnerungen an ihre mythische Geschichte umgeben, nicht nur die Tempel, auch die Straßen und öffentlichen Plage, die Bande der Saufer, die Gerathe des täglichen Lebens, die Trinkgefäße, Alles war wie bedeckt und überfäet mit folchen Darstellungen, er konnte den Blid nirgends hinwenden, konnte feine Munze in die Sand nehmen, ohne einem Gotte zu begegnen; und fo hatte durch die magische Kraft und Allgegenwart der bildenden Runft der Gedanke an die Götter fich unaustilgbar in seine Seele gesenkt, war mit jeder Thatigkeit seines Geistes, mit jedem Bilde seiner Phantafie unzertrennlich verwachsen. Gab es nun allerdings Darftellungen, wie der Zeus des Phidias, welche, der göttlichen Majestät nicht unwürdig, einen erhebenden Eindruck hervorbrachten, und eine Ahnung gottlicher Hoheit wedten, so maren dieser doch verhaltnigmäßig Benige. Viele maren, die in ihrem ganzen Leben kein solches Bild zu sehen bekamen, wie Viele, denen ein dicht danebenstehender Ganymed gang entgegengesetzte Gedanken erweckte. Und allzu häufig maren die wirklich schlüpfrigen und lufternen Darstellungen; die Jugend beider Geschlechter wuchs unter dem steten Unblide derselben auf, ihre früheften Borftellungen von den Göttern maren schon durch diesen Anblick für immer gefärbt, ihre Phantasie befleckt. Gelbst ein Properz 1) führt unwillige Rlage darüber, daß garte Madchen durch die Bilder in den Saufern frühe ichon mit Dingen vertraut gemacht seien, die ihnen sonft verborgen bleiben würden; und wenn er nur die eine Seite, die Berletzung weiblicher Scham= haftigkeit hervorhebt, so weist ein Späterer, Clemens, zugleich auf die andere Seite der Sache, die religiöse, energisch hin 2). Die nackte, mit Ares im Nete gefangene Aphrodite, Leda mit dem Schwane und abnliche Göttermythen waren, wie wir von ihm erfahren, die beliebtesten Gegenstände in den Band = und Decken = Gemalden der Saufer, und fo wußte man, mas im Grunde nur den eignen muften Begierden Nahrung

<sup>1)</sup> Eleg. 2, 5, 19-26. - 2) Cohort. p. 53, Potter.

erweisen. Hippolrates 1), Galenus 2) zweiselten nicht, daß es von den Göttern gesendete Träume gebe, und Menschen, welche die Runst, sie auszulegen, verstünden; und Macrobius unterschied fünf Arten von Träumen, von denen zwei verwerslich, drei prophetisch seien 3). Die Griechen hatten eine ganze Litteratur über Traumdeutung; Artemidor, dessen darüber erhalten ist, versichert, daß er auf ausdrückliches Geheiß des Apollo dieses Buch geschrieben, und daß die Runst der Traumdeutung ihn Tag und Nacht beschäftige 4). Blos in der Absicht, Träume zu sammeln, hatte er große Reisen nach Asien, Griechenland, Italien unternommen, und er gibt genaue Anweisung, wie man von den Göttern die Gewährung eines prophetischen Traums erbitten solle 3).

Ein Traum war es, der den Raiser Augustus bestimmte, 145. einen Tag in jedem Jahre als Bettler in den Straßen von Rom zu erscheinen. Galba trug Sorge, einen ihn beunruhigenden Traum sühnen zu lassen. Denn auch dieß wurde, um die schlimmen Folgen drobender Träume abzuwehren, für nothwendig gehalten. Man wandte fich des= halb an gewisse Götter, die Averrunci hießen, und brachte ihnen Weihrauch und gesalzenes Opferschrot dar 6); auch Reinigungen wurden vor= genommen; und bei den Griechen gab es eigne Beiber, die fich damit befaßten. Man tauchte fich, von einem Traume geangstigt, in's Meer, man blieb einen ganzen Tag auf der Erde figen, man wälzte fich im Roth oder beschmierte sich damit 7). Eine Menge von Denksteinen und Inschriften dieser späteren Zeit bezeugt, daß die Götter ihren Berehrern häufig im Traume erschienen, und etwas, gewöhnlich ein Opfer, begehrten; besonders zahlreich scheinen die nachtlichen Besuche der Ifis gewesen zu sein 8).

146. Durch den Einfluß der seit Alexander's Eroberung mit den westlichen Ländern in Verbindung gesommenen, sterndeutenden Chaldäer und der ihnen in die Hände arbeitenden Stoischen Philosophie war die Aftrologie zu großem Ansehen gelangt, unter den Krankheiten des menschlichen Geistes eine der zähesten und beharrlichsten. Von der Wesens=Einheit Gottes und der Natur ausgehend war der Stoicismus dahin gesommen, die Gestirne als das eminent Göttliche zu betrachten, und die göttliche Weltregierung in den unveränderlich bestimmten Lauf

<sup>1)</sup> Opp. ed. Van der Linden, p. 633. — 2) Opp. ed. Paris. 1679, T. VI, c. 1. 3. 4. 5. — 3) In somn. Scip. 1, 3. — 4) Oneirocrit. 2, 70. — 5) Oneirocr. 4, 2. — 6) Tibull. 1, 5. — 7) Plut. de superst. 3. — 9) Bgl. die bei Marquard, in der Forts. von Becker's Röm. Alterth. IV, 109, 110 gesame melten Inschristen.

der himmelstörper zu setzen. Der himmel mit den Sternen, den Planeten insbesondere galt also für ein Buch, in welchem die irdischen Ereigs nisse und die Schicksale der Menschen mit einer für die Eingeweihten leserlichen Sand geschrieben seien, und die Runft der Chaldaer, dieses Buch zu entziffern, mard um so weniger bezweifelt, als sie versicherten, schon seit 473000 Jahren bis auf Alexander in demselben ftudirt zu haben. Seit Alexander's Zeit waren die Mathematici, Genethliaci, die Astrologen der Chaldäischen und der Aegyptisch = Alexandrinischen Schule in Uften, Hellas, Italien verbreitet. Nach ihrer gemeinschaftlichen Lehre ') strömt eine geheime Kraft unaufhörlich vom Himmel auf die Erde aus, und findet ein Zusammenhang und ein Mitgefühl der Planeten und der himmelslichter mit der Erde und den irdischen Besen ftatt. Die menfchlichen Dinge hängen völlig von den Gestirnen ab, und besonders find die Planeten der Verwaltung der Menschengeschicke vorgesett; fie find es, welche bei der Geburt, dem Tode und den Handlungen der Menschen entscheidend einwirken; einige von ihnen, wie Jupiter und Benus, find an sich wohlthätig, andre, wie Mars und Saturnus, schädlich, und wieder andre, wie Mercur, unentschiednen Charafters, wirken abwechselnd gut oder schädlich; ihre Eigenschaften theilen fie den Constellationen mit, in denen sie wohnen, so daß ein Wechsel von Aftion und Reaftion unter ihnen stattfindet, ihre Eigenschaften sich unter einander vermöge ihrer Stellungen und Afpekte ermäßigen und verändern. Daraus ergibt fic jene Mischung von Gutem und Schlimmem, welche von ihnen auf die Erde ausströmt, und die Möglichkeit, durch an sie gerichtete Gebete und Ceremonien das Gute zu vermehren, das Verderbliche abzuwenden. Denn in ihren Wohnungen, d. h. in der bestimmten Sphare ihrer Wirksamkeit, haben die Planeten größere Macht als außer derselben, und so fann man durch Huldigungen, Gelübde und Gebete auf sie einwirken, weshalb auch eigene aftrologische Gebetformeln zu Gunsten einzelner Raiser, Ans tonin's z. B., verfaßt und gebraucht wurden.

147. Man wähnte demnach durch das Horostop, d. h. durch Besstimmung des bei der Geburt eines Menschen im Aufgang begriffenen Gestirns, alle Schicksale seines Lebens, selbst seinen Charakter ausrechnen zu können, so wenig auch der Einwurf der Gegner zu beantworten war, daß doch die unter der gleichen Constellation Geborenen in ihrem Chas

<sup>1)</sup> Clem. Alex. 6, p. 813. Chaerem. ap. Eus. Praep. ev. 3, 4. Sext. Emp. adv. Math. 5, p. 338. Tetrabibl., ed. Norimberg. 1535, p. 2 sqq. Dieses Berk ward lange dem Ptolemaus beigelegt, ist aber jedenfalls alter als das des Firmicus.

ratter wie in ihren Schicksalen und Lebensbahnen die größten Verschieden= heiten zeigten. Meistens waren es Griechen, welche, wie jede gewinnabwerfende Kunst, so auch diese trieben. Schon im J. 615 hatte ein Edift des Römischen Prators P. Lanas ihnen befohlen, binnen 10 Tagen Italien zu verlaffen; aber, den Römischen Großen willfommen, fanden ste sich bald wieder ein. Dem Pompejus, Craffus, Casar verhießen sie langes ruhiges Leben und einen späten friedlichen Tod. Cicero außert sein Erstaunen, daß die zahlreichen Anhänger der Astrologen durch die handgreifliche Falschheit ihrer Voraussagungen nicht enttäuscht wurden. Aber das Vertrauen darauf war noch im Steigen begriffen; man wähnte in der Aftrologie eine ernste Wissenschaft zu besitzen, die sich auf tiefe Berechnungen und auf kunstvolle, nach fester Regel angestellte Combinas tionen ftuge. Bergeblich erfolgte 721 ein neues Berbannungsdefret durch Agrippa; Augustus, der ihnen untersagte, über Leben oder Tod Auskunft zu ertheilen, befragte vor seiner Gelangung zur Herrschaft den Mathematicus Theogenes; Tiberius, Otho hatten ihre besonderen Astrologen; und doch hatte Tiberius einen Sterndeuter vom Tarpejischen Felsen fturgen, den andern "nach altem Brauch", d. h. mit Stäupung und dem Beile hinrichten laffen 1). Dem Vitellius, der ihnen bis zum ersten October Rom und Italien zu verlassen gebot, vergalten fie durch die Borberfagung, daß er selber diesen Tag nicht erleben werde. Richtig beurtheilte Tacitus seine Römer, indem er behauptete, diese Menschengattung, unzuverlässig den Mächtigen und trügerisch den Hoffenden, murde trot aller Berbannungen aus der Hauptstadt sich stets in ihr finden 2). Am fühlbarften ward ihr verderblicher Einfluß unter Domitian, dessen Grausamkeit fie mit ihren Künsten weckten, zugleich Ziel und Richtung ihr anweisend. Durch ihre Voraussagung, daß er ermordet werden würde, erfüllten fie ihn mit dusterem Argwohn, welchem zahlreiche Opfer fielen; er ließ nun das Horostop vieler Männer von höherem Range stellen, und sobald er aus demselben zu entnehmen glaubte, daß sie zu größeren Dingen bestimmt seien, ließ er sie hinrichten 3). Endlich gestattete Alexander Severus den Aftrologen trot so vieler Verbannungsdecrete in Rom öffentliche Schulen zu eröffnen.

## 7. Magie, Mekromantie und Chenrgie.

148. In höherem Grade noch als die Aftrologie stand die Magie im engsten Zusammenhange mit dem heidnischen Religionswesen, und

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 2, 32. - 2) Ibid. hist. 1, 22. - 3) Suet. Dom. 14.

mußte unabweisbar in den manigfaltigsten Formen und Berzweigungen sich aus demselben entwickeln. Es kann hier nicht die Aufgabe sein, eine vollständige Aufzählung aller der Bersuche und Gebräuche, denen Magie zu Grunde lag, zu geben, auch nicht, zu untersuchen, wie viel auf diesem fast unübersehbaren Gebiete bloßer Trug und Gaukelei geswesen, und wie weit ein Misbrauch geheimer, auch jest noch nicht befriedigend erforschter Naturkräfte dabei stattgefunden, oder ein förmlicher Dämonen = Cultus sich eingemischt habe. Nur der Jusammenhang der Magie mit dem heidnischen Götterglauben und dem gesammten sittlich religiösen Zustande jenes Zeitalters ist bier in einigen Zügen hervorzuheben.

- Die Briechischen und Romischen Staatsculte hatten neben den öffentlichen auch ihre geheim gehaltenen Opfer und Ceremonien, denen eine besondre Rraft, die Gotter dem Willen der Menschen dienstbar zu machen, zugetraut wurde. Bar nun hiemit schon die Schranke, welche die Staatereligion von der eigentlichen Magie trennte, theilweise aufgehoben, so zeigt fich dasselbe in einzelnen Gulten und Ceremonien, die schon einen magischen Charafter hatten, wie die Todtengebrauche der Romer, in den Gebetformeln, welche von den Romern besonders so verstanden und gehandhabt wurden, daß der Unterschied, der sonst zwischen einem Gebete und einer Zauberformel stattfindet, mehr ein formeller als ein wesentlicher mar. Die Römische Evocation der Götter gehört bereits gang in das Gebiet der Magie. Beld umfaffenden Raum das magische Element in der Perfisch = Boroaftrischen Religion vermöge ihres Dualismus, ihrer Lehre vom Ahriman und deffen Damonen, von der Wirkung des Rrautes Omomi einnahm, haben wir bereits gesehen. Daffelbe gilt von der Aegyptischen Religion mit ihren Bedrohungen der Gotter, ihrem Sterncult, dem gang magischen Charafter ihrer Beilfunde; es gilt von den Chaldäern, die fich nicht begnügten, das Schickfal blos aus den Constellationen zu deuten, sondern es auch durch Opfer und Ceremonien ju bestimmen, auf die Gestirne selbst dadurch jurudzuwirken, vorbergesehene Gefahren abzuwenden oder auf Andre hinüberzulenken unter= So strömten aus Persten, Babylonien, Aegypten magische Runfte und Gebrauche nach dem Abendlande, und mischten fich mit den dort icon längst vorhandenen verwandten Diensten und Ceremonien.
- 150. Der Einfluß der Philosophie kam hinzu. Zwar die Stoische Lehre mit ihrem Alles umfassenden und bindenden Fatalismus blos physsischer unter sich verketteter Ursachen war der Entwicklung des magischen Treibens nicht günstig; die pythagoräische dagegen war dazu um so besser geeignet und geneigt. In diesem Systeme ward eine erste, aller Quantität vorangehende, aber sie virtuell in sich enthaltende, höchste Ursache

gedacht, mittels welcher man, wenn man nur mit ihr in Bertehr zu treten verstand, die Gesetze und Bustande der physischen Belt beherrschen zu können meinte. Für die jüngeren Pythagorder fiel daber die Magie mit dem achten, höheren und reineren Götterculte geradezu zusammen; dieser war ihnen die Wissenschaft und Runft, durch gewisse Mittel (Opfer, Formeln, Ceremonien) zu bewirken, daß die Gotter den Bunfchen und Bedürfnissen der Menschen gemäß in den Lauf der Ereignisse und die Berkettung phofischer Ursachen eingriffen, Diesen Lauf zu unseren Gunften änderten: und nicht blos die Gotter, auch Damonen, Beroen, Menschenfeelen, die, in den verschiedenen Regionen des Weltalls vertheilt, größere oder geringere Macht über die Natur befigen, konnte man fich nach Pythagoraischer Lehre unterthänig machen, "denn alle beseelten Besen Bermoge Dieser Somogeneität und Berwandtschaft find homogen" 1). tann der Menschengeist auf die boberen Befen bestimmend einwirken, fie in den Areis seiner Existenz und seiner Bedürfnisse ziehen; da er aber eine doppelte Seele hat, nämlich außer der aus der Gottheit emanirten auch noch eine Naturseele, welche mit den übrigen Naturwesen verwandt ift, so kann er kraft dieser andern Seele auch auf die Natur magisch einwirken.

Dazu tam die besonders von den Platonikern ausgebildete Damonenlehre. Platon selbst hatte bereits mantische Begeisterung und zauberische Wirkungen auf diese höheren Mittelwesen zurückgeführt 2). Man nahm an, daß sie die der Erde nahe Luftregion bewohnten, und die Leidenschaften mit den Menschen gemein hatten, so daß fie, wie Apulejus fagt, von Born oder Mitleid bewegt, durch Gaben angeloct und durch Flehen besänftigt, durch Schimpf erbittert und durch Ehren: bezeugungen beschwichtigt wurden 3). Platon batte die Damonen bober, mehr im Sinne der driftlichen Engel, als völlig gute und die guten Menschen liebende, doch dem Schmerze und der Freude zugängliche Befen gefaßt 4). Daß es boje Damonen neben den guten, duftere und menichen: feindliche Wesen gebe, hatte zuerst, soviel wir wissen, Zenokrates ausgesprochen, und war dieß auch Stoische Ansicht. Damit hatte fich denn für die Magie ein weiter, durch Philosophie und Religion anerkannter, Spielraum ergeben; man konnte je nach dem Zwede, den man erreichen wollte, weiße oder schwarze Magie treiben, an die guten oder an die bösartigen Dämonen fich wenden.

152. Bei den Griechen waren es nicht die Olympischen Götter,

<sup>1)</sup> Porph. vit. Pyth. p. 13. — 2) Conviv. p. 1194. Phaedr. p. 1220. — 3) Apul. de Deo Socr. p. 132. 147. Oud. — 4) Epinom. p. 984 sq.

an deren Dienst die Magie sich anhängte, sondern theils ursprünglich fremde, theils unterirdische Gottheiten, in deren Gesolge als ihnen die nende Wesen dann die Dämonen gedacht wurden. Vor allen war die dreisöpsige Sekate die rechte Zaubergottheit, die man bei Bereitung von Zaubermitteln anrief, ihnen unwiderstehliche Kraft zu verleihen 1). Der ganze Cult der Phrygischen Göttermutter war ferner mit Magie durchsogen, und die Metragyrten gehörten zu den thätigsten, aber auch pöbelshastesten und marktschreierischen Adepten der Zauberkunst, die allenthalbensich einzudrängen wußten.

153. Magische Mittel murden angewandt, um Andre mit Krankheit oder Bahnfinn zu schlagen; Cicero erwähnt Beraubung des Gedacht= nisses als Wirkung solcher Mittel 2); der Wahnsinn des Caliqula wurde einem ihm beigebrachten Trank, der indeß als Philtrum wirken follte, zugeschrieben 3). Auch Caracalla's Verrücktheit hielt man für die Folge einer magischen Beschwörung 4). Liebestrante, die aus dem sogenannten Sippomanes, einer von Pferden gewonnenen Fluffigkeit, mit magischen Bebrauchen bereitet murden, maren in Rom febr gebrauchlich; daneben wächserne Bilder, die man dann im Feuer zerschmelzen ließ. Gine Menge andrer Philtra wird jedoch noch erwähnt. Unübersehbar war die Manig= faltigleit schützender Amulete und mit Charafteren beschriebener Talismane. Unter den magischen Formeln genoßen die Ephesischen und Milesischen Borte oder Namen den Ruf besondrer Birtsamteit; jene maren am Juß= gestell, im Gurtel und in der Krone der Ephesischen Artemis eingegraben, und bedeuteten "Finsterniß, Licht, Erde, Jahr, Sonne, wahre Stimme"; man trug sie auf einem Stein oder Ring eingegraben als Amulet 5).

154. Mit dem magischen Damonen-Dienste stand die uralte, in Asien sowie in Griechenland längst einheimische Netromantie in nächster Berbindung; die Griechen hatten eigene Todten Drakel, wie das schon von Periander befragte in Thesprotien; dort nöthigte man durch Anwensdung geheimer Mittel die Seele eines Verstorbenen zu erscheinen und Antworten zu geben 6). In Italien bestand ein solches bei Misenum am See Avernus. Sie wurden nicht nur um die Zukunft oder Verborgenes zu ersorschen, sondern auch um die zürnenden Geister gewaltsam Gestödteter zu sühnen, benützt. Bon dem Italischen sagt Maximus 7), nachsdem man das Opfer geschlachtet, das TranksOpfer ausgegossen, und den Todten gerusen, sei eine Gestalt erschienen, zwar dunkel und nicht

<sup>1)</sup> Hor. Ep. 5, 57. Sat. 1, 8. - 2) Brut. 60. - 3) Juven. 6, 615. -

<sup>4)</sup> Dio Cass. 77, 15. — 5) Clem. Alex. Strom. p. 568. Hesych. s. v. —

<sup>6)</sup> Herod. 5, 92. - 7) Diss. 14, 2.

leicht zu erkennen, die aber doch geredet und nach ertheilter Antwort wieder verschwunden sei. Neben diesen Anstalten gab es aber auch zahlzreiche Nekromanten oder Psychagogen, welche das Geschäft der Todtensbeschwörung trieben. Der Grammatiker Apion zu Plinius' Zeiten behauptete, den Homer um sein Vaterland und seine Aeltern befragt zu haben, versschwieg aber die Antwort 1). Appius, Cicero's Zeitgenosse, hatte sich bereits mit Todtenbeschwörungen abgegeben 2), unter den Kaisern nahmen Nero 3) und Caracalla 4), jener, um die ermordete Mutter, dieser, um die Geister seines Vaters und Bruders zu sühnen, ihre Zuslucht zu der Kunst, welche die Lacedamonier ehemals durch Thessalische Psychagogen hatten üben lassen, um die Seele des von ihnen getödteten Pausanias zu sühnen.

Dag man sich ohne Scheu offen zur Anwendung magischer **155.** Bebräuche bekennen durfte, wenn fie nicht Andre zu verderben bezwectten, das zeigt, wie allgemein die Sache verbreitet war. Go erzählt Tibull, daß er, um fich die Liebe seiner Delia zu fichern, einer Zauberin fic anvertraut habe, die ihn gereinigt, und ihn bei Facelschein ein schwarzes Schaf habe opfern laffen 5). Natürlich waren es vor Allem die Weiber, welche mit ihrer ganzen Leidenschaftlichkeit und dem Gefühl ihrer Schwäche sich jenen zahlreichen Goëten mannlichen und weiblichen Geschlechts mit gläubigem Bertrauen hingaben. Go rechnet bei Plautus ein Greis unter die Nachtheile des Chestandes die Nothwendigkeit, der Frau stets Geld zu schaffen für die Magierinnen, Traumdeuterinnen und ähnliches Gelichter 6). Auch zur Tödtung Andrer wurde Magie angewendet. Daß Tiberius den Germanicus durch solche Mittel habe um's Leben bringen laffen, murde im ganzen Reiche geglaubt. Man fand im Boden feines Hauses Theile ausgegrabener Leichname, Spruche und Flüche, Bleitafeln mit seinem Namen, halbverbranntes blutiges Gebein, wodurch man Seelen den untern Göttern weihte 7).

156. Wo immer Menschenopfer dargebracht wurden, da hingen sie auch mit Magie zusammen, oder knüpften sich magische Bestrebungen an sie an. So bemerkt Plinius, daß in Gallien und Britannien die Magie sehr stark getrieben werde, und bringt sie mit den Druidischen Menschensopfern in Verbindung, ja er erwähnt, daß selbst Anthropophagie dabei vorkomme. Bei den Römern waren es meist Kinder, welche zu magischen Zwecken geopfert wurden. Zwar sollte der Senatsbeschluß, der im 3. 97

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 30, 2. — 2) Tusc. 1, 16. — 3) Suet. Ner. 34. — 4) Hc-rodian. 4, 12, 3. — 5) Eleg. 1, 2, 40—64. — 6) Mil. glor. 3, 1, v. 95—100. — 7) Tac. Ann. 2, 69. Dio Cass. 57, 18.

v. Chr. Menschen zu opfern verbot, wohl auch Knaben und Kinder bezgreisen; aber bei dem damaligen Stavenwesen war es nicht möglich, diesem Berbote gebörigen Nachdruck zu geben. Dem Batinius konnte Cicero in's Gesicht sagen: "Du psiegst die Geister der Berstorbenen berauszubeschwören und den Göttern der Unterwelt Eingeweide der Knaben zu opfern 1)." Bon Nero bemerkt Plinius, er habe es bei seinen mazgischen Künsten, denen er sich eine Zeitlang mit größtem Eiser hingezgeben, an Menschenopfern nicht sehlen lassen 2). Bon Catilina, den Kaisern Didius Julianus und Heliogabal werden Kinderspfer berichtet; Julianus wollte dadurch den Haß, den das Bolt gegen ihn gefaßt, lindern. Kaiser Balerian ließ sich durch einen Negyptischen Magier bezeden, "die Kinder unglücklicher Bäter zu opfern, die Eingeweide der Neugebornen zu zerschneiden, Gottes Geschöpse zu zersleischen 3)." So beißt es bei Juvenal von dem Commagenischen Haruspez, der dem lüssternen Beibe einen Geliebten oder reiche Erbschaft verheißt.):

Brufte ber Ruchlein mublet er burch, und Gedarme bes hundleins; Auch mohl Anabengedarm.

Gräßlicher noch war der Gebrauch, einer lebenden schwangeren Frau die unreise Frucht auszuschneiden. Das that der Tribun Pollentianus, um damit Geister zu beschwören, die er über den Nachsolger des Valens zu befragen gedachte <sup>5</sup>). Dasselbe that Maxentius in Rom <sup>6</sup>). Nach Kaiser Julian's Tod sand man in dem von ihm zu geheimen Mysterien benüßten Tempel zu Carra ein an den Haaren aufgehängtes Weib mit ausgeschnittenem Leibe <sup>7</sup>); man meinte, er selber habe das thun lassen; es kann aber auch durch dortige Priester ohne sein Geheiß geschehen sein. Den Brauch selbst beschrieb schon Lucan <sup>8</sup>).

157. Die philosophisch Gebildeten pflegten mit Verachtung von der Magie jener Goëten zu reden, welche, meist Aegyptier oder aus Aegyptischer Schule hervorgegangen, um wenige Obolen auf den Marktpläten ihre ganze Wissenschaft seilboten, Damonen aus den Leibern der Menschen zu vertreiben, Krankheiten wegzublasen vorgaben, die Seelen von Heroen citirten, reichbesetzte Taseln erscheinen und Thiergestalten, als ob sie lebten, sich bewegen ließen. Aber, die Epikureer etwa abgerechnet, gab es nicht leicht Personen, welche die Magie überhaupt und in allen ihren Gestalten verworsen oder als bloße Täuschung betrachtet hätten.

<sup>1)</sup> Cic. in Vatin. c. 6. — 2) H. N. 30, 2. — 3) Dionys. Alex. ap. Eus. H. E. 7, 10. — 4) Sat. 6, 550. — 5) Amm. Marc. 29, 2. — 6) Euseb. H. E. 8, 14. — 7) Theod. H. E. 3, 21. 22. — 8) Pharsal. 6, 554. — 9) Cels. ap. Orig. c. Cels. 1, p. 53. Spenc.

Plinius scheint das Reiste für nichtig gehalten zu haben; er meint, Rero habe die Trüglichkeit dieser Dinge erprobt, da er sich mit leidenschafts licher Begierde auf die theurgischen Geheimkunste geworfen, und ihm Alles, was von den Magiern für nothwendig zum Erfolge ausgegeben werde, Opfer von Menschen und vollsommen schwarzen Schafen, leicht aufzubringen gewesen sei 1). Artemidor zählt, mit den Pythagorisern beginnend, eine lange Reihe von mantischen Künstlern auf, deren Berscheißungen man für Trug halten solle, da sie alle von der wahren Mantist nichts verstünden, dagegen solle man die Kunst und die Aussprüche der OpfersPriester, Vögelbeobachter, Sterndeuter, Traumdeuter und Lebersbeschauer für zuverlässig achten; über die Mathematici und Genestalogen (Horostopensteller) hält er sein Urtheil zurück, und von den Gattungen der eigentlichen Magie schweigt er 2).

Die höchste und schwierigste Magie war die Theurgie, die von den Neupythagoraern und Platonikern so gepriesene Geheimdisciplin, durch welche man in den Verkehr, nicht mit den niederen Mittelwesen, den Damonen, sondern mit den Gottern selbst treten und zu ihrer Anschauung gelangen, sich ihrer zugleich zu gewissen Zwecken bedienen konnte. Dazu gehörte eine Reinigung der niederen Seele, welche durch strenge Ascese, durch Absonderung von der Außenwelt und Zurückziehung in fich selbst erreicht wurde. Eine sehr geheim gehaltene Renntniß der rechten Götternamen, der rechten Opfer und Gebetformeln mar zur Ausübung der Theurgie erforderlich; die Renntniß der die Eigenthümlichkeiten der Götter adaquat aussprechenden Namen war den Theurgen zur Zeit des Marcus Aurelius von den Gottern selbst mitgetheilt worden: so versichert Proclus; durch Gebrauch dieser Namen erlangte man von den Gottern Bewährung seines Willens 3). Man hatte ferner Formeln, welche, gleich= fam als Reisepässe der Seelen dienend, soviel über die in den Zwischen-Regionen wohnenden Mittelwesen (Damonen) vermochten, daß fie die zum himmel sich aufschwingenden Seelen durch ihr Gebiet hindurchließen .). Die magischen Philosophen dieser Richtung hatten ihre Mysterien, in die man fich stufenweise einweihen lassen mußte; dadurch gelangte man zur Unschauung der in verschiednen Gestalten, namentlich menschlichen, baufig aber auch nur durch einen gestaltlosen Lichtglanz sich manifestirenden Wahrscheinlich handelte es sich dabei nicht blos um scenische Götter 5). Phantasmagorien, sondern um einen fünstlich herbeigeführten dem magnetischen Hellsehen verwandten Zustand, in welchem man sich, wie jene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Plin. H. N. 30, 2. — <sup>2</sup>) Oneirocrit. 2, 69. — <sup>3</sup>) Procl. in Cratyl. p. 77. — <sup>4</sup>) Arnob. 2, 62. — <sup>5</sup>) Procl. in Polit. p. 379.

Byzantinischen Nabelbeschauer des 14. Jahrh., von einem Lichtglanze umflossen sah. Nicht selten freilich mislangen diese hochsliegenden theursgischen Operationen, wenn nämlich in Folge irgend eines dabei beganzenen Versehens statt der berufenen Götter Wesen andrer Art, dämoznische von dichterem Stoffe, sogenannte Antithei, erschienen, und die Unwissenden dann mit Lügen und Scheinbildern täuschten 1).

<sup>1)</sup> Arnob. 4, 12. Jambl. Myst. 3, 31.

## Renntes Buch.

Die socialen und sittlichen Zustände in Griechenland, in Rom und im Römischen Reiche.

## L Die Griechen.

- 1. Pas Staatsbürgerthum; Griechen gegen Parbaren. Politische Freiheit. Mäßiggang und Handwerk. Die Lage der Reichen. Sklaverei. Erziehung.
- 1. Der Grieche war im eigentlichsten Sinne ein politischer Mensch; die Staatsbürgerschaft, die politische, in der Theilnahme an der höchsten Gewalt bestehende Freiheit war sein höchstes Gut; die völlige Abhängigsteit vom Staate und die unbedingte Hingebung des Einzelnen an das Ganze, den Staate und die ihm von Jugend auf anerzogene Gesinnung, und darauf ruhte, darin bestand seine Sittlichseit. Der Inbegriff seiner Pslichten war, mit seiner ganzen Persönlichseit im Staate aufzugeben, seinen eignen, von dem des Staates verschiednen Willen zu haben. Welche Stellung der Einzelne im Gemeinwesen einnehmen wollte, das war nicht seinem Gutdünsen überlassen, sie war vielmehr Jedem schon im Voraus angewiesen. Es gab auch eigentlich sein Gebiet, innerhalb dessen der Grieche blos als Mensch nach seinem Ermessen frei zu schalten berechtigt gewesen wäre; und wo das Wohl des Einzelnen mit dem Wohl des Staates in Collision sam oder nur zu sommen schien, da mußte der Einzelne weichen und als Opser sallen; man schritt über ihn

und sein Recht hinweg; daher der Oftracismus in Athen, Megara, Milet, Argos, der Petalismus in Sprakus.

- 2. Demnach war der Briechische Begriff von Gerechtigkeit: daß Alles gerecht sei, was dem Staate fromme. Sittlichkeit und Tugend bestanden in der Conformität des einzelnen Willens mit dem Staats= willen und in der Fähigkeit, dem Staate zu dienen, dem Ganzen sich möglichst nüglich zu erweisen. Die Religiosität der Griechen hatte den= selben politischen Charakter; der Dienst der Götter war vom Staate, der selbst eine göttliche Stiftung war, vorgeschrieben und für Jeden ge= nau bestimmt; diesen Dienst leistete man zunächst um des Gemeinwohls willen und als eine politische Pflicht.
- Einen Griechischen Gesammtstaat gab es aber niemals, sondern nur fleine Einzelstaaten, meift mit Einer Stadt und einem beschränften Gebiete. Berbunden durch Gemeinsamkeit der Sprache, der Sitten, des Götterwesens und der Nationalvorzüge fühlten fich alle Griechen im Gegensatz gegen die Barbaren, b. h. gegen alle nichtgriechischen Bölker. Sie waren fich bewußt, boch an Begabung über allen Diesen Boltern zu stehen, von denen viele nicht einmal ein geordnetes Gemeinwesen hatten, andre in schmählicher und herabwürdigender Rnechtschaft lebten. Aber auch die Aegypter, vor deren alterthümlichen Ueberliefe= rungen und priesterlicher Beisheit die Griechen hohe Achtung hatten, die Karthager, deren Staatswesen selbst Aristoteles einer rühmenden An= erkennung und der Vergleichung mit dem Griechischen werth fand 1), die Phonizier, die Etruster, die Macedonier, die Romer — alle galten den Griechen als Barbaren. Sie meinten, alle jene Eigenschaften vereint zu besigen, von denen bochstens nur einzelne den genannten Rationen zukämen. Sie konnten sich rühmen, daß sie, wenn sie auch Bieles von andern Nationen empfangen, doch stets das Empfangene vervollsommnet, und als harmonisches Glied in den Organismus einer den ganzen Men= schen umfassenden Bildung eingefügt hatten. Darum verglich Maximus von Tyrus die aus dem Körper befreite und in höhere Regionen versetzte Seele mit einem Menschen, der aus einem Barbarenlande in ein Hellenisches tame 2), und Sofrates sprach die allgemeine Meinung seiner Nation aus, wenn er den Gottern täglich dafür dankte, daß er Mensch und nicht Thier, Mann und nicht Beib, Grieche und nicht Barbar sei.
- 4. Zwischen Hellenen und Barbaren war natürliche, nothwendige Feindschaft 3); der Grieche war, das wurde ihm wenigstens von Rednern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pol. 5, 10. — <sup>2</sup>) Diss. 15, 6. — <sup>3</sup>) Plat. Rep. 5, 470. Demosth, adv. Mid. 40.

und Dichtern vorgesagt, von der Ratur beschigt, von den Göttern bestimmt, über die Barbaren zu herrschen. Für den von einzelnen Philosophen, Demokrit, Sokrates, Platon, ausgesprochenen Gedanken, das der Gegensatz zwischen Hellenen und Barbaren keineswegs ein so schrösker sei, daß es auch eine an sich berechtigte, kosmopolitische, das Menschengeschlecht als ein organisches Ganze betrachtende Ansicht gebe, hatten die Griechen noch kein Berständnis. Selbst das Wort "Wenschheit" war ihnen fremd. Erst in den, wahrscheinlich schon unter christlichem Einssunge verfaßten, angeblichen Briefen des Apollonius von Tyana sindet sich die Aeußerung, daß man verpslichtet sei, die ganze Welt als sein Vaterland, alle Menschen als seine durch Gemeinsamkeit der Abstanzmung verbundenen Brüder und Freunde zu betrachten 1).

5. Von einer völkerrechtlichen Schranke den Barbaren gegenüber war also keine Rede; fast nur die Schonung von fremden Gefandten ließe fich hier anführen; sie ward als Princip anerkannt, thatfacilic febr oft verlett. Aber auch selbst zwischen ben einzelnen Griechischen Staaten und in ihren Bandeln unter einander wurde kein rechtliches Berhaltniß anerkannt; nur das Recht des Stärkeren galt eigentlich, und man sprach es unumwunden aus, daß dieß das acht=Menschliche sei, Andre zu unterdrücken, damit man selbst nicht unterdrückt werde 2), ober, wie Perifles vor den Athenern, daß man getroft den haß der Andern verachten solle, wenn man nur von ihnen gefürchtet werde 3). Die Gotter felbst, sagten die Athener den Meliern, gaben den Menschen Das Beis spiel, daß der Stärkere fich auch seiner Macht zur Unterjochung des Schwächeren bediene 4). Noch im zweiten Jahrh. nannte der Rheter Aristides diejenigen Sophisten und Pedanten, die dieses Naturgeset, daß der Starke den Geringeren niedertreten dürfe, bezweifeln wollten 5). Die Griechen machten aber dieses Recht des Stärkeren, das einzige, bas fie in internationalen Beziehungen kannten und anerkannten, mit einer Barte und Schonungslofigfeit geltend, die dem Renner ihrer Befdichte oft die Frage nabe legt, ob nicht Hinterlift und Gransamkeit tiefe Buge des Griechischen National = Charakters seien. Das Hinschlachten ganzer Massen, die Ausrottung von Städtebevölkerungen, das Berkaufen der Beiber und Kinder in die Stlaverei, alles das wurde von Griechen an Griechen, nicht in der vorübergebenden Buth einer durch den Rampf aufgeregten Leidenschaft, sondern nach dem Siege mit kaltblütiger Ueber-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ap. Philostr. p. 395, ep. 44. — <sup>2)</sup> Thuc. 1, 76. 77. — <sup>3)</sup> Ibid. 3, 37. 40. — <sup>4)</sup> Ibid. 5, 105. — <sup>5)</sup> Aristid. Panathen. I, 288, Dindorf. cf. Or. 44, I, 835.

legung und nach einem berechneten Plane verübt; Demokratien und Aristokratien, Athen und Sparta wetteiferten darin mit einander. Und da die egoistische Herrsch = und Habsucht nicht blos Staat gegen Staat bewaffnete, sondern auch die Zerklüftung und das Parteiwesen in die einzelnen Staaten hineintrug, so zeigt sich jene oben gerühmte hinge bung des Einzelnen an den Staat weit öfter in der Gestalt eines giftigen Hasse zwischen Demokraten und Aristokraten, wo dann nur Benigen gelang, fich der Parteinahme zu entziehen. Da war es dann noch ein Glück, wenn die unterliegende Partei blos verbannt und beraubt, nicht ermordet wurde, denn auch dieß geschah nicht felten. Aus der Gelbftsucht der Partei, die schon jeden Gemeingeist erstickte, erwuchs bald die Selbstsucht der Individuen, das Grab alles edleren Strebens. Daber, wie Aristoteles berichtet, die Oligarchen in ihren Hetarien sich eidlich verbanden, dem Demos Feind zu sein und nach Rraften Boses anzuthun 1). Aus einer einzigen Stadt, flagte Jofrates, gebe es mehr Berbannte und Flüchtige, als in alten Zeiten aus dem ganzen Peloponnes 2). So ward Griechenland mit heimathlosen Beachteten, welche fich in plundernde und verwüstende Göldnerschaaren zusammenthaten und Jedem um Beld dienten, erfüllt. Die Freiheit und Gelbstftandigkeit der Staaten, und mit ihr die ganze Grundlage Griechischer Sittlichkeit, war unwiederbringlich verloren. Alle, sagte Aristoteles, begehren Gerechtigkeit für fich, aber in ihren Beziehungen zu Andern wird nicht nach Gerechtigkeit gefragt 3).

6. Der Begriff der Freiheit war im Alterthume und bei den Griechen insbesondre ein ganz andrer, als bei den späteren christlichen Böllern. Es war nämlich der Begriff des Gewissens im Alterthume theils nicht vorhanden, theils ein von dem christlichen sehr verschiedner, und dadurch war auch die Freiheit, die man begehrte und verwirklichte, eine andre. Durch das Christenthum ist das sittliche und das religiosse Bewußtsein des Menschen unauflöslich zu einem Ganzen verschmolzen, und dieses durch die Religion gebildete und bestimmte Sittlichkeitsprincip in ihm, dieses Bewußtsein der innersten Berantwortlichkeit für jede seiner Thaten einem allwissenden Schöpfer gegenüber heißt sein Gewissen, welches im Grunde allein der herrscher und Gesetzgeber für alles Thun und Lassen des Individuums ist oder sein soll. Hiemit ist aber, der Staatsgewalt gegenüber, welche für sich selbstverständlich nicht oberste Autorität für das Gewissen sein kann, ein unvertilgbares Bedürfniß und Streben nach autonomischer Bewegung und umfassender Selbstbestimmung

<sup>1)</sup> Pol. 5, 7, 19. — 2) Archidam. 68. — 3) Pol. 7, 2, 8,

in die Brust des Menschen gelegt; er versteht nun unter Freiheit die möglichste Erweiterung derjenigen Sphäre, in welcher er nach eignem Ermessen, blos der Stimme seines Gewissens folgend, unabhängig von staatlicher oder polizeilicher Bevormundung schalten kann; er hat das Bedürfniß, persönlich oder im corporativen Bereine mit Gleichgesimmten und Gleiches Wollenden die eignen Angelegenheiten zu ordnen, die eignen Interessen zu wahren und zu verfolgen, und er betrachtet es als die Ausgabe des Staates, diese seine Sphäre freier Selbstbestimmung zurückaltend zu achten, sie und ihn ohne Einmischung und Bevormundung mit den Formen der Rechtspsiege und den Mitteln der Gewalt zu schüßen.

Ganz anders der Grieche; er fühlte fich vor Allem als das Glied eines kleinen Staatskorpers, deffen leicht zu überschauende Plane und Intereffen Jedem por Augen lagen, deffen Bedeiben im unmittelbarften Zusammenhange mit dem seinigen fand. Sein fittliches Bewußtsein stand nur in sehr wenigen Punkten unter dem Einflusse ber Re ligion; der größte Theil seines Thuns und Lassens ging, wenn er den Göttern an Opfern und Ceremonien das Ihrige in herkommlicher Beise gegeben, diese nicht weiter an; sittlich und gut war, was bem Wohle des Staates und damit auch dem wohlverstandnen Interesse des Einzelnen zuträglich war. Einen andern Maßstab, der nur in einem durch den Glauben bis in's Einzelnste bestimmten Gewissen hatte bestehen konnen, gab es eigentlich nicht. Der Zweck des Staatswohls heiligte das Mittel, und in Dingen, bei welchen dieses Staatswohl irgendwie betheiligt sein tonnte, frei sein und nur subjectiver Gelbstbestimmung folgen zu wollen, ware dem Griechen als ein Widerspruch, als eine egoistische, faats feindliche Gesinnung erschienen. Es gab daber keine Sphare des Lebens, in welcher fich der Einzelne vor dem Eingreifen des Staates völlig frei wußte oder wissen wollte, und er empfand die Staats = Bevormundung nicht als eine druckende Last, denn an der Abfaffung der Gefete, nach denen sie ausgeübt murde, hatte er seinen Antheil, er war Mitsouverain; die Reihe, als einer der Beamten felbst zur Vollziehung mitzuwirken, traf gelegentlich auch ihn; einen abgesonderten, von eignen Intereffen und Ansichten geleiteten Beamtenstand gab es nicht. Freiheit mar alfo im Alterthume gleichbedeutend mit: Theilnahme an der Staatsgewalt, mit dem Bewußtsein, gemeinschaftlich mit allen Andern denfelben, aus den Beschlüssen der Mehrzahl hervorgegangenen Gesetzen, wie tief diese auch in das Privatleben eingreifen mochten, unterworfen zu fein. Wille des Staates war der Wille der Individuen, der Mehrzahl namlich; die Gesetze maren ebenso viele Verträge, wodurch fich Alle gegenseitig

zu einer gewissen Handlungsweise verpflichteten. Für die Minoritäten freilich, welche in solchen Fällen überstimmt worden waren, z. B. die Reichen, wenn ein Gesetz im Interesse der Mindervermöglichen und Armen gemacht war, gab es dann auch kein Schutzmittel, keine Freizheit mehr; sie waren eben die Besiegten, und mußten das Recht der Sieger in vollem Maße über sich ergehen lassen. Schutz war in den Griechischen Republiken zu erlangen für den Einzelnen gegen den Einzelnen, aber nicht gegen den Staat, d. h. die Mehrheit.

- 8. Wie weit die Bevormundung, die Unterjochung des ganzen Lebens in Sparta getrieben war, ist bekannt genug. Der Spartaner war eigentlich im modernen Sinne und nach unserm Gefühle das unsfreieste Wesen, das sich denken läßt; ihm selbst erschien das ganz anders. In den Gesehen des Zaseulus und Charondas war schon der bloße Umsgang mit schlechten Bürgern unter Strafe verpont 1), ja auf den Genuß ungemischten Weines ohne ärztliche Erlaubniß war die Todesstrafe gessetzt 2). In Athen hatte das Geseh bestimmt, wie oft der Mann seiner Frau im Monate ehelich beiwohnen müsse 3). Daher ward auch der Selbstmord unter dem Gesichtspunkt eines am Staate begangenen Raubes mit der Strafe der Atimie belegt und z. B. zu Athen mit Abhauen der rechten Hand geahndet 4).
- 9. Dieser Anschauung gemäß hatte der Staat auch ein schrankensloses Recht über das Vermögen der Einzelnen. "Ihr seid selbst nicht euer eigen," erklärt Platon's Gesetzgeber "und eben so wenig ist es die Habe, die ihr besit; ihr gehört sammt derselben eurem ganzen Geschlechte an, und noch mehr gehört das sämmtliche Geschlecht mit seinem Vermögen dem Staate an 5)." Auf diesem Grundsate ruhte die Spartanische Versassung, welche in der Beschränfung der Erwerbssfähigkeit so weit ging, daß der Besitz von Silber bei Todesstrase versboten war, und kein Handel getrieben werden konnte; wie denn dort der Müßiggang, die einseitige Ausbildung für den Krieg und das stete Zussammenleben der Ränner auch keinen Erwerb durch irgend eine Beschäftigung gestattete. Um so sicherer mußte der Untergang des Spartanischen Staates durch Veramung im J. 240 v. Chr. befanden sich hundert Personen im Besitze des ganzen Grundeigenthums und durch Renschenerschöpfung ersolgen.
  - 10. In Athen, wo die Leitung des Staates ganz an die Bolts=

<sup>1)</sup> Man konnte Jemanden wegen \*axouilia gerichtlich belangen. Diod. 12, 12.—
2) Athen. 10, 33.—
3) Plut. Sol. 37. Amator. p. 769.—
4) Aristot. Eth. Nic. 5, 11.—
3) Legg. 11, p. 923.

Bersammlung übergegangen war, hatte die armere Klasse durch die Mehrheit der Ropfzahl die vollständige Herrschaft über die Reichen, wälzte alle Staatslasten auf diese und ließ sich auf Rosten des Staates, d. h. der Reichen und der Bundesgenossen, speisen und mit prachtigen Festen, pomphaften Bugen und Schauspielen unterhalten. Athen war ein Paradies für die Rlasse der armen Bürger; sie wurden bezahlt für Theilnahme an der Bolksversammlung und als Heliasten, sie erhielten reiche Kornspenden, wurden mit großen Opferschmäusen und Festmahlzeiten gefüttert; die Reichen verstand der Demos wie Schwamme auszudrücken durch die Liturgien der Choragie, der Gymnastarchie, Architheorie und Trierarchie. Die lettere besonders, die Ausruftung und Unterhaltung von Schiffen, richtete manches Bermögen zu Grunde. Roch verderblicher für die Reichen war es, daß die Rechtspflege in den Banden der Armen eine gleichsam um den Raden jedes Begüterten gelegte Schlinge war, die jene nur anziehen durften. Abgesehen vom Areopag bestanden wenigstens zehn Tribunale, in welchen die Armen, die auch hier in jedem Falle durch ihre Kopfzahl entschieden, über die Reichen richteten, sich weidend an dem Anblide der vor ihrem Spruche demuthig zitternden, durch juriftische Formen fast gar nicht geschützten Beflagten.

11. Es gab bei den Griechen feine Wiffenschaft des Rechts, feinen Stand der Rechtskundigen, das ganze Recht, manigfachem Wechsel durch die steten Beränderungen der von dem Willen oder der Laune der Mehrheit abhängigen Gesetze unterworfen, eignete fich nicht zu einer wissenschaftlichen Bearbeitung; auf die genaue Beobachtung schützender Formen murde bei Beitem weniger Gewicht, als bei den Römern gelegt. Um so freier fühlten sich die Richter, und um so rudfichtsloser, baufig durch Neid, Saß, Eigennut, Partei=Interesse eingegeben, mar der Gebrauch, den sie von ihrer Richtergewalt machten. Die Redner wandten fich denn auch nicht felten geradezu nicht an das Gerechtigkeitsgefühl, sondern an die Interessen und Leidenschaften der Richter 1). Die gesetzliche Berpflichtung jedes Bürgers, denjenigen gerichtlich zu verfolgen, der ihm irgend etwas gegen das Staatswohl verbrochen zu haben schien, öffnete dem Unwesen der Sykophanten, die als die "Sunde der Demofratie" aus den Anflagen ein Gewerbe machten und zugleich bem Demos schmeichelten, ein breites Thor. An Stoff zu Anklagen konnte es bei

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Isocr. c. Lochit. Oratt. Att. II, 475. Auch Demosthenes in der Rede gegen Midias. Dasselbe findet sich nicht selten bei Isaus, z. B. Oratt. Att. III, 52.

der Unbestimmtheit des Begriffes: "Staatswohl" nicht leicht fehlen. Oft wurde der Angeklagte nicht einmal zur Bertheidigung zugelaffen 1). Beldbußen wurden mitunter den Richtern selbst bezahlt 2), gewöhnlich sielen sie der Staatstasse zu, und tamen so wenigstens indirett wieder den Richtern zu gut. Die Reicheren mußten fich daber mit Beld von den Spfophanten, die ihnen mit Anklagen drohten, loskaufen, mußten ihren Reichthum zu verbergen, den Demos durch grobe Schmeicheleien und mancherlei Spenden bei guter Laune zu erhalten suchen. Ueberhaupt gab es für Manner, die, durch ihre Perfonlichkeit oder ihren Reichthum bervorragend, dem Neide und der Habgier der Uebrigen ausgesett waren, keine Sicherheit und erträgliche Existenz in einer Stadt, wo die despotisch herrschende Demofratie kein Geset über fich erkannte, und die unberechenbaren Beschlüsse einer Ropfzahl = Majorität über Leben und Eigenthum des Bürgers verfügten. Golde Manner zogen daber vor, auswärts zu leben, und nur hie und da in langen Zwischenraumen in ihrer Baterstadt sich bliden zu lassen. Man bemerkt dies besonders in den letten Jahren des Peloponnesischen Kriegs und in der darauf folgenden Zeit bis zum Untergange der Freiheit Athens.

- 12. Arbeitschen und Hang zum Rüßiggange ist ein charafteristischer Jug der Bölfer des Alterthums überhaupt. Ganz besonders waren die mechanischen Gewerbe und industriellen Beschäftigungen misachtet. Die Germanen, sagt Tacitus, hassen die Ruhe, lieben aber die Unthätige feit; was sie mit dem Schwert erkämpsen können, sich im Schweiße ihres Angesichtes zu erwerben, halten sie für feig und unwürdig; die Sorge sur Haus und Aecker überlassen sie den Beibern, Greisen und Schwächslingen; sie selber bringen die Zeit lieber mit Schlasen und Essen zu 3). Auch die Gallier betrachteten jede Gattung der Arbeit, selbst den Ackerbau, als schimpslich 4). Die Tartesser in Spanien beriesen sich auf ein Geset ihres ersten Gesetzgebers Hatis, welches allen Bürgern Handsarbeiten jeder Art, die den Stlaven überlassen werden sollten, untersagte 5). Die Lusitanier und Cantabrer ließen die nothwendigen Arbeiten von ihren Weibern und Stlaven besorgen; sie selber wollten vom Raube leben 6).
- 13. Von den Griechen sagt Herodot, er wisse nicht, ob sie die Verachtung, mit der sie die Arbeit betrachteten, von den Aegyptern hätten, da er dasselbe bei Thraciern, Scythen, Persern, Lydiern sinde, und überhaupt bei den meisten Barbaren die Erlerner mechanischer

<sup>1)</sup> Isocrat. de antid. Oratt. Att. II, 351. — 2) Demosth. c. Aristogit. 1. Or. Att. V, 92. — 3) Germ. 14. 15. — 4) Cic. de Rep. 3, 6. — 3) Justin. 44, 4. — 6) Ibid. 44, 3.

Rünfte, und selbst ihre Kinder, als die letten der Bürger angeseben würden. Alle Griechen, vorzüglich die Lacedamonier, seien in dieser Ge finnung erzogen 1). Es war freilich nicht blos die Handarbeit an fic, fondern auch der damit verbundene Lohnerwerb, der ben Arbeitenden von den Räufern oder Arbeitgebern abhängig mache, was den Gewerben solche Geringschätzung zuzog 2). In mehreren Staaten, in Sparta vor allen, waren daher Handwerker von Aemtern und staatsburgerlichen Rechten ausgeschlossen; in Theben mußte man, um der Theilnahme an der Staatsverwaltung fähig zu sein, wenigstens seit zehn Jahren dem Gewerbe entsagt haben 3). Man meinte, das Betreiben der Gewerbe eigne sich nur für Sklaven und Nicht=Bürger, und so war der freie Handwerfer schon dadurch, daß er Sflaven zu Concurrenten hatte, in den Augen der Uebrigen herabgewürdigt. Die sitzende Lebensweise, die Entfernung von der Agora und den Symnasien, der Mangel an Bildung, alles dieß vereinigte sich, um den Begriff des Banausos und der Banausta für die Griechen möglichst ungünstig zu gestalten und alle gewerbartige Handarbeit ihnen widrig und verächtlich zu machen 4). ließ die Handwerker, weil fie ihr Leben nicht im Freien, fondern figend und in verschlossenen Raumen zubrachten, nicht einmal als rechte Manner gelten 5). Nur die Korinther machten hier eine von Herodot schon bemerkte Ausnahme. In Athen wurden daher Handel und Gewerbe von Fremden betrieben, oder von den Reichen durch gefaufte Stlaven und gemiethete, den Sklaven fast gleich geachtete Tagelohner ausgebeutet. Es gab keinen eigentlichen Mittelftand; der Athenische Burger wollte, wenn auch arm, vor Allem frei, nämlich mußig fein, nur um Staats angelegenheiten befümmert und vom Staate genahrt. Den Tag brachte man auf der Agora, in den Bolksversammlungen, den Gerichten, in den Gymnasien und Theatern zu. Bon den zwanzigtausend Athenern, fagt Demosthenes, treibt sich Jeder, theils mit öffentlichen, theils mit Privatangelegenheiten beschäftigt, auf der Agora herum 6). Die früheren, den Müßiggang beschränkenden Gesetze hatte die Demokratie als Eingriffe in ihre Freiheit aufgehoben. Das Haus, dem Manne nur ein Obdach für den Abend und die Nacht, suchte man erst mit Sonnen: untergang auf.

14. So waren denn Gewerbe und Kleinhandel theils den Stlaven, theils den aus der Fremde eingewanderten Beisassen, den Metoten,

<sup>1)</sup> Herod. 2, 167. — 2) Aristot. Pol. 3, 2, 8. — 3) Ibid. 3, 3, 4; 6, 4, 5. — 4) Ibid. Pol. 8, 2. Plat. Rep. 6, 495; 9, 590. — 3) Xenoph. Occ. 4, 2. — 6) Demosth. Aristog. 1, 51.

überlaffen. Diese Fremden aber, obgleich Hellenen — Richt = Hellenen wurden eigentlich immer nur zu den Barbaren gerechnet — waren an fich rechtslos; sie durften kein Grundeigenthum erwerben, entbehrten also alle an Grundbesit gefnüpften Rechte, sie tonnten feine Burgerstochter bei= rathen, und bedurften, um Recht zu erlangen, ftets des Schupes und der Bermittlung eines Einheimischen, eines Patrons. Und jeder Grieche mar, sobald er den Juß aus den Mauern seiner Stadt oder dem Gebiete sei= nes fleinen Staates heraussette, ein Fremder 1). So bedurfte es eines eignen Bertrags, damit nur die Bewohner zweier Cretischen Städte unter einander beirathen konnten 2). In neuern Staaten fest die Naturalisas tion den Fremden dem Burger gleich, und schon in den nachsten Generationen pflegt vollständige Verschmelzung einzutreten; im Alterthum haf= teten die Nachtheile und Ausschließungen auch an den Nachkommen eines Eingewanderten. Freilich mar die Lage des Fremden in Hellas noch immer besser als im Orient, wo, wie in Aegypten und Persten, der Fremde auch noch als religios unrein, der Berkehr mit ihm als befleckend galt; auch milderte die von den Sellenen beilig gehaltene Gaffreund= schaft für die Reisenden und in den Beziehungen der Staaten zu einan= der manche Barten des Fremdenrechts. Am Wenigsten indeg in Sparta, wo das Gesetz der Lenelasia jede Niederlassung von Fremden, häufig auch bloße Besuche verhinderte 3).

- 15. Die Stlaverei bildete die Brundlage, auf welcher das ganze sociale und politische Leben der Briechen ruhte. Bei keinem Griechen stieg je ein Zweisel an der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit dieser Einzrichtung auf; die Sache verstand sich von selbst, einen andern Zustand konnte man sich nicht denken, was wäre auch aus Griechischer Bildung, Macht und Freiheit geworden, wenn man der Sklavenarbeit hätte entbehren und selbst hätte arbeiten oder Andern zur Arbeit sich verdingen müssen? Ein vollständiger Hausstand ist nach Aristoteles nur der, welcher aus Sklaven und Freien besteht, der Sklave nur ein lebendiges Werkzeug, wie das Werkzeug ein unbeseelter Sklave.
- 16. In der That hat der Stagirite eine vollständige Theoric der Sflaverei als eines in der Natur der socialen Ordnung gegründeten Instituts geliefert. Die Stlaverei ist nach ihm nothwendig, denn ein wahres Hauswesen kann ohne Stlaven nicht bestehen, und sie ist rechtmäßig, denn sie entspricht einem Naturgesetze, da ein großer Theil der Menschen

<sup>1)</sup> Böch's Staatshaushalt d. Ath. I, 154, nach Demosth. pro Phorm. 6.

2) Sainte-Craix, législ. de la Crète, p. 358. — 3) Plut. Lycurg. 27. —
4) Polit. 1, 3. Eth. Nicom. 8, 13.

(die Barbaren nämlich) aus geborenen Stlaven besteht, für die um Regiertwerden und Gehorchen taugt, und die als eigentlich Unmündige nur so viel Vernunft haben, um zu begreifen, was ihnen besohlen wird. Stlaven und Hausthiere dienen mit ihrem Körper auf wenig verschiedne Weise unseren Bedürsnissen. Und da sich der Herr zu seinen Stlaven verhält, wie der Künstler zum Wertzeug, wie die Seele zum Körper 1), so kann er eben so wenig Liebe zu ihm haben, als zu seinem Pferde oder Ochsen, denn es besteht kein Gemeinsames und kein Recht zwischen beiden. Doch bestinnt sich Aristoteles, daß der Stlave auch Mensch sei, und meint, den Widerspruch dieser gezwungenen Unterscheidung übersehend: sosen er Mensch sei, könne der Herr dennoch Freundschaft für ihn begen.

Die Rahl der Sklaven war bedeutend größer als die der Freien. Die Bevölkerungsaufnahme des Demetrius Phalereus ergab in Attile auf 20,000 Bürger und 10,000 Metofen 400,000 Stlaven 2). waren die Sklavinnen, deren Zahl jedoch viel geringer als die ber Anechte war, nicht mitgezählt. In Sparta gab es auf 36,000 Bürger 244,000 Heloten und 120,000 Periofen, deren Zustand von der Stlaverei nur de durch sich unterschied, daß die Herren sie nicht tödten und nicht außer Landes verkaufen durften. In Korinth sollen 460,000, auf Aegina soger einmal 470,000 gewesen sein. Der größte Theil derselben wurde jum Feldbau, in Bergwerken und in Fabriken verwendet. Sie waren theils Nachkommen der alten besiegten Landeseinwohner, theils auf den Stla: venmärften, die in allen bedeutenderen Städten bestanden, gefauft, theils im Sause geboren, entweder vom Herrn mit einer Sklavin gezeugt, oder aus Stlaveneben entsprossen; denn solche murden, obgleich gewöhnlich feine regelmäßigen Verbindungen unter den Stlaven beider Beschlechter stattfanden, doch mitunter vom Herrn als eine Gunst gestattet3), freilich ohne gesetzlich anerkannt oder geschützt zu sein, und so, daß, wo nicht der Stlave, doch jedenfalls der Berr die Berbindung jeden Augenblick wieder zerreißen konnte. Man fand es jedoch meift wohlfeiler, einen erwachsenen fräftigen Sklaven zu kaufen, als ihn von Rindheit an aufzuziehen, um so mehr als diese im Hause geborenen Stlaven, Detotriben, als wenig brauchbar misachtet waren. Die Gefauften — man stellte fie nacht auf dem Markte aus — waren theils Kriegsgefangene, und also häufig auch Bellenen, theils durch Seerauberei, durch Menschendiebstahl in Diesen Bustand gerathen. Hellenische Kriegsgefangene konnten indeß in den meisten Fällen sich auslösen; etwa ein Zehntel der Sklaven mochten Griechen sein, die der Krieg in diesen Zustand versetzt hatte, und denen es ents

<sup>1)</sup> Eth. Nic. 8, 13. - 2) Athen. 6, p. 272. - 3) Xenoph. Oec. 9, 5.

weder an den Mitteln, fich auszulösen, gebrach, oder denen man aus Erbitterung dies nicht gestattete. Metoten, die ihre Steuer nicht zahlten, oder keinen Patron hatten, untergeschobene Rinder, Fremde, die fich das Bürgerrecht erschlichen batten, murden gleichfalls als Stlaven verkauft. Die große Mehrzahl waren immer gekaufte Barbaren, Carier, Phrygier, Thracier, Rappadozier. Die Haupt=Stlavenmärkte zu Chios, Samos, Cpprus, Ephesus, Athen versahen gang Bellas; zu Delos setten die Cili= cischen Geerauber in Strabo's Zeiten Myriaden von Sklaven in Einem Tage ab 1). Auch der geringste Grieche hielt sich, wenn er nicht völlig arm war, einen oder ein paar Sklaven, und ließ fich bei jedem Ausgange von einem, wenn er reicher war, von mehreren begleiten 2). Frauen pflegten nicht leicht ohne ein Befolge von mehreren Stlavinnen das Haus zu verlassen 3). Daß ein Reicher in Athen mehr als fünfzig Gfla= ven besaß, nimmt Platon als Regel an 1). Ein solcher konnte wie De= mofrit sagen: 3ch gebrauche die Sklaven wie die Glieder des Leibes, jeden zu etwas Anderem 5).

- 18. Im Ganzen war die Lage der Griechischen Sklaven nicht so schlimm, wie die der Römischen; am günstigsten in Athen, wo die Versfassung ihnen mancherlei anderwärts nur den Freien zustehende Rechte gewährte 6). Fremde Sklaven durfte man hier nicht schlagen, auch waren sie in der Kleidung und äußern Erscheinung bis auf die Haare von den Freien nicht unterschieden. Der Herr konnte seinen Sklaven nicht tödten, sonst aber freilich ihn nach Willführ mishandeln, qualen, ihn zum Krüppel schlagen. In den Bergwerken arbeiteten viele Tausende gefesselt?). Bei schweren Mishandlungen durfte der Sklave, in ein Aspl, wie das Theseion, oder zu einem Aktare stüchtend, das Mitleid des Bolkes ans rusen und bitten, daß er an einen andern Herrn verkauft werde 8). Entslausene Sklaven wurden häufig auf der Stirne gebrandmarkt.
- 19. In mehrfacher Beziehung verschieden war die Lage der Staats= Leibeigenen, welche meist ältere besiegte und unterworfene Landesbewohner waren, wie die Penesten in Thessalien, die Bithynischen Mariandyner im Pontischen Heraslea, vorzüglich die Heloten in Lasonien. Die letzteren überließ der Staat den Einzelnen zum Gebrauche, diese durften sie weder versaufen noch freilassen. Sie hatten Familie und eigne Wohnung; mußten ihren Herrn bedienen, und ihm ein bestimmtes Maß von Feldfrüchten entrichten. Daß ihr Loos surchtbar hart gewesen, berichten alle Alten;

<sup>1)</sup> Strab. 7, p. 467. — 2) Athen. 6, 88. — 3) Ibid. 13, p. 582. — 4) Rep. 9, p. 578. — 5) Stob. Floril. 62, 45. — 6) Xenoph. de rep. Ath. 1, 12. — 7) Athen. 6, p. 272. — 8) Plut. Thes. 36. Poll. 7, 13.

ob die von Manchen, z. B. von dem Geschichtschreiber Myron 1), berich teten Einzelheiten richtig find, und ob fie ftebende Sitte waren, ift freilis zweifelhaft. Sollte es wirklich Gebrauch gewesen sein, fie jahrlich ohne alles Bergeben, blos zur Mahnung an ihre Knechtschaft, zu geißeln, fie zum Tragen einer schimpflichen Rleidung zu nothigen, so mare schwer zu begreifen, wie die Spartaner ste so oft in ihren Feldzügen als Krieger gebrauchen konnten. Daß die Arpptia nicht eine förmliche Mordjagd erf die Heloten gewesen, ist sicher; wohl aber scheinen bei diesen Streifzügen manche, die fich trot der Warnung auf den Straßen betreffen ließen, getodtet worden zu sein. Immer jedoch ift es Thatsache, daß die Beloten wie die Penesten in Thessalien bei jeder durch einen Unfall sich darbie tenden Gelegenheit bereit waren, sich zu emporen, daß die Spartaner ste aramobnisch als gefährliche Feinde überwachten, und in einzelnen Rallen durch ein Blutbad fie zu schwächen trachteten. Co wurden im Belovon nefischen Kriege zweitausend der tapferften Geloten für frei erklart, sofon aber durch heimlichen Mord aus dem Bege geräumt 2); dafür war dem auch der haß der heloten und aller Spartanischen Anechte gegen ibn Herren so groß, daß sie, wie ein Zeuge im 3. 397 v. Chr. fich aus drucke, mit Freuden ste lebendig zerrissen und verzehrt haben wurden 3).

Jedes Zeugniß, das ein Stlave vor Gericht abzulegen batte, war stets von der Folter begleitet — eine Einrichtung, welche von allen Attischen Rednern, Lysias, Antiphon, Isaus, Jofrates, Demostbenes, Lyfurgus gepriesen murde. Was für den Freien der Eid, mar für den Stlaven die Tortur; nur daß man allgemein das lettere Mittel für viel ficherer und vorzüglicher als jenes hielt \*). Auf den Zeugen = Eid feste man in Athen sehr geringes Bertrauen; nur das durch die Folter erpreßte Zeugniß der Sklaven galt für verläßig, mochte es den Staat oder einzelne Bürger betreffen 5). Demosthenes trug stets auf Anwendung dieses Mittels an; es war sein lettes und wirksamstes, das er, wenn er feine übrigen Beweismittel ermähnt, als entscheidend zum Schluffe aufsparte 6). Der Angeklagte pflegte seine Sklaven zur Folter anzubieten, der Rläger fie zu fordern, wie man jest der Gegenpartei den Eid auschiebt. Es war gefährlich, dieser Forderung auszuweichen; als Andocides fich weigerte, einen seiner Sklaven zur Tortur auszuliefern, hielt man ibn des Verbrechens, dessen er angeklagt war, für überwiesen 7). Sklavinnen

<sup>1)</sup> Ap. Athen. 11, p. 657. — 2) Thuc. 4, 80. — 3) Xenoph. Hell. 3, 3, 6. — 4) Antiph. p. 778. — 5) Isocr. Trapezit. 27. Isaeus, de hacred. Ciron. p. 202. — 6) Demosth. contra Aphob. Or. Att. V. 136. — 7) Plut. vit. X orat. Andoc. 3, p. 834.

waren dieser Mishandlung eben so ausgesetzt wie die Männer, zuweilen noch mehr, wenn es sich um häusliche Vorfälle handelte, von denen sie leichter etwas wissen konnten. Wurde der Sklave durch die Tortur schwer beschädigt oder verkrüppelt, so wurde höchstens der Herr mit einer Geldentschädigung abgefunden 1).

Die herrschende Vorstellung war, jede Sklavenseele sei grund= verdorben, und wer verständig sei, durfe einem Sklaven nie im Geringsten trauen 2). Philosophen, wie Platon, riethen, nicht viele Sklaven von gleicher Heimath und Sprache zu halten, fie ftrenge zu behandeln und fleißig zu züchtigen; denn mit bloßen Vorstellungen würde man sie nur verzärteln, und mas man mit ihnen rede, muffe fast lauter Befehl sein 3). Es geborte nach Platon zum Rennzeichen eines wohl erzogenen Menschen, daß er seine Sklaven verachtete 4). Aber die Lage des Sklaven war auch ganz dazu angethan, ihn zu einem verächtlichen Wesen zu machen. Für ihn gab es in der Regel nur zwei Triebfedern feines Thuns: Furcht und Sinnlichkeit; die lettere in allen ihren Zweigen, in jeder Form des Lasters, Gefräßigkeit, Trunkliebe, Geilheit, zu befriedigen, den Herrn zu betrügen und zu bestehlen und dabei seiner Rache sich zu entziehen, das waren die Aufgaben seines Lebens. Für die Herren mar das Berhält= niß nicht minder moralisch nachtheilig als für die Knechte. Die Griechen wußten recht wohl, daß jede schrankenlose und unverantwortliche Gewalt über Andre den Menschen sittlich verderbe, die Laster des Uebermuthes, des steten Argwohns, des Zornes und der Wuth, der Wollust in ihm entwickle und nähre; sie schilderten diese Wirkungen an ihren Tyrannen sehr treffend. Aber daß jeder Sklavenbesitzer ein Tyrann im Kleinen sei, wollten sie nicht sehen, obgleich sie Beispiele der schlimmsten Tyrannei in ihren Wirkungen täglich vor Augen hatten. Wollte der Herr seinen Sklaven oder seine Sklavin zur Wollust misbrauchen, so war natürlich an einen Widerstand nicht zu denken. Bar er der Sklavin überdruffig, so überließ er sie an ein Porneion 5), miethweise, oder indem er sie an den Eigenthümer eines solchen Buhlhauses verkaufte. Es war etwas Gewöhn= liches, daß Flotenspielerinnen, mahrend eines Trinkgelages verkauft, aus einer Hand in die andere gingen 6). Dem fremden Gastfreund eine Stlas vin des Hauses für die Nacht zu überlassen, rechnete man zu den Pflich= ten der Gastfreundschaft 7). Selbst wenn eine Sklavin freigelassen wurde,

<sup>1)</sup> Demosth. c. Neaer. p. 1387. — 2) Plat. Legg. 6, p. 777. — 3) Legg. p. 778. — 4) Rep. 8, 549. — 5) Antiph. p. 611. — 6) Athen. 13, p. 607. 7) Plant. Merc. 1, 1, 101.

blieb ihr meist nichts übrig, als das Gewerbe der Unzucht zu erguit

- 22. Zu den Lebensverhältnissen, in denen die nachtheiligen Birkingen der Stlaverei sich besonders sühlbar machten, gehörte die Jugen Erziehung des Kindes war in den ersten Lebel jahren das Geschäft der Mutter und der Stlavinnen des Hauser seinen Knabenalter die zum 17ten Jahre gab der Bater seinem Sohne ein Pädbagogen; dieß war ein Stlave, der den Anaben überalihin begleit und ihn in die Schule und zur Palästra führte, namentlich auch geleicht und ihn in die Schule und zur Palästra führte, namentlich auch geleicht Berführung durch Päderasten ihn zu verwahren hatte. Säusig wählten dazu einen Stlaven, der schon abgenützt, bei törperlicher Gebrechstel und vorgerückem Alter zu andern Dienstleistungen nicht mehr zu brauchen war. Hatte doch selbst Peritles seinem Ründel Alcibiades unbrauchbarsten seiner Stlaven, den greisen Zopprus, zum Pädegel gegeben.
- Schulunterricht war allgemein, selbst in Dorfern. **23**. fümmerte fich aber nicht weiter um Lehrer und Schulen. wurde als Privatsache behandelt. Deffentliche Lehranstalten in met Form gab es nicht; Jeder, der wollte, tounte eine Schule aulegen, Stlaven scheinen von ihren herren dazu gebraucht worden zu sein; Geschäft war, wie jedes bezahlte, misachtet. Platon wollte daber ganze Lehrwesen in seinem Staate in die Bande gedungener Frem gelegt wissen '). Der Unterricht war, mit Ausnahme von Sparta, i der gleiche: Grammatik (Lesen, Schreiben, Rechnen), Dufik und naftik waren die, zur allgemeinen Bildung des Griechischen Manne borigen, Gegenstände. Die Gymnastif begann seit dem fiebenten 34 oder, wie Platon und Aristoteles begehrten 2), schon früher. Der Unterricht in den Uebungen des Laufes, des Schwingens und Ringer theilte der Padotribe in seiner Palastra; neben folden Privatschulen förperliche Ausbildung bestanden die Gymnasien als Staatsanstalten, m sich die Griechische Jugend, zwar unter der Ueberwachung von Grand starchen, sonst aber nach eigner Lust zwanglos berumtummelte, Werfen, im Faustkampf und im Pentathlon sich übend. Ruft wie vom dreizehnten Jahre an, gewöhnlich nach Ariftoteles' Benedick um des Bergnügens willen, als eine würdige Beschäftigung in In stunden, aber auch wegen der religiösen Chore getrieben; in Aben Lyra und der Gesang, in Theben die Flote. Das Lesen der Raine

<sup>1)</sup> Legg. 7, p. 804. - 2) Plat. Legg. 7, 794. Aristot Pol. 7, 17.

- r, des Homer und Hestod, bildete einen Haupttheil des Schulunters Homer besonders war das eigentliche und einzige Schulbuch. Versondern Kenophanes von Kolophon und Heraklit die Verbannung eiden Dichter aus den Schulen wegen des mythologischen Inhaltes. r blieb das allgemeine Bildungsmittel des Griechischen Geistes und alen Bewußtseins, das Religionsbuch für Knaben, Jünglinge und er, das nebst dem Anblick der Götterbilder und der Ceremonien usfall eines Religionsunterrichts ersehen mußte. Für die Attiker die dramatische Poeste mit ihren in mancher Beziehung veredelten igestalten einigermaßen ein Gegengewicht.
- 4. In Sparta, wo es vor Allem galt, den Knaben zu einem rüsabgehärteten und unbedingt gehorchenden Glied eines militärischen werden Gemeinwesens zu bilden, wurde die geistige Entwicklung gesetzt. Nach Isokrates lernte man bei den Spartanern nicht einmal emente, und Aristoteles wirft ihnen vor, sie erzögen die Kinder zu thiez Wildheit 1). Sie kummerten sich, heißt es, nur um die Symnasten dassen; meinten sie einmal musikalischer, poetischer oder ärztlicher keit zu bedürfen, so ließen sie Fremde kommen 2). Neben ihnen noch die Böotier im Ruse, die Unwissendsten der Menschen zu Kür die geistig aufstrebenden und vorbereiteten Jünglinge waren

Für die geistig aufstrebenden und vorbereiteten Jünglinge waren aton's Zeiten die Philosophie, die nun allen Gebildeten zugänglich it wurde, und die Rhetorik würdige Gegenstände der Beschäftigung. r Kömischen Zeit hatte, obgleich von einer allgemeinen Verpslichtung ymnastik nicht mehr die Rede war, doch jede Stadt noch ihr von obeben besuchtes Gymnasium, obgleich bei zunehmender Verarmung enlands den meisten jungen Leuten wohl nicht einmal mehr die zu diesen athletischen Künsten und Uebungen blieb.

## as Weib bei den Griechen; die Che. Setären. Päderastie. Anssehen der Kinder. Entvölkerung.

5. Aristoteles hebt es mit Recht als einen Hauptunterschied und worzug des Griechischen Lebens vor dem (Orientalisch=) barbarischen i, daß das Weib hier zur wahren Genossin des Mannes erhoben eicht den Stlaven gleichgestellt sei 4). Nur darum besaßen die sen ein gesundes, wohlgeordnetes politisches Leben, weil sie ein s, auf Monogamie gegründetes Familienleben hatten. Vielweiberei

Pol. 8, 4. - 2) Aelian. V. H. 12, 50. - 3) Dio Chrys. Or. 10, Reisk. - 4) Polit. 1, 1, 5.

war den Griechen fremd, Bigamie kam nur in höchst seltenen Fällen, Polygamie nur bei den von Orientalischen Sitten angesteckten Monarchen der Macedonischen Reiche vor; und darum wurden auch die Frauen nicht bei ihnen haremartig unter Verschluß gehalten, oder gar von Verschnittenen bewacht. Ihre Stellung war vielmehr eine durch Gesetz und Sitte vielsach gesicherte und mit bestimmten Nechten ausgestattete; im Innern des Hauses schalteten sie als Gebieterinnen über Stlaven und Kinder.

Gleichwohl wurde das Weib bei den Griechen eigentlich doch **26.** nur als Mittel zum 3med betrachtet, als ein für das Besteben des Hauses und der Rinderzeugung wegen nicht zu entbehrendes Uebel. Zwar kam es nie bei den Griechen vor, was bei den Lydiern und Etrustern Sitte war, daß die Mädchen durch das Gewerbe der Unzucht ihre Aussteuer zusammenbrachten; aber schon die Sorglofigkeit, mit welcher die Briechen ihre zu Gattinnen bestimmten Töchter allgemein ohne eigentliche Bildung und Erziehung aufwachsen ließen, zeigt, auf welcher niedern Stufe das Beib bei ihnen fand. Der Unterricht beschränkte sich auf die Abrichtung zu den nothwendigsten häuslichen Arbeiten, und auf etwas Tanzen und Singen zum Behuf der Theilnahme an einigen religiösen Festen. Die Tugend des Weibes ward eigentlich nur darein gesett, daß sie das Haus gut zusammenhalte und dem Manne gehorche 1). Man wähnte allgemein, daß das Weib schon von Natur fehlerhafter und mehr zum Bosen geneigt sei, als das mannliche Geschlecht, daß es mehr dem Neide, der Unzufriedenheit, der bosen Nachrede, der Frechheit sich hingebe, und eben so bereit sei, zu tauschen, als getäuscht zu werden 2). In Athen ward daher die Fran lebenslänglich als un mundig betrachtet; die Mutter fiel sogar unter die Vormundschaft ihres Sohnes, sobald dieser volljährig murde. Bas ein Mann auf Rath oder Bitten eines Beibes gethan, follte dem Gefete nach ungultig sein. Die Frau durfte fein irgend bedeutenderes Geschäft fur fich alschließen 3); lettwillig konnte sie nicht über den Werth eines Scheffels Gerfte hinaus verfügen. Nur in seltenen Fällen konnte Reigung den Mann und das Weib zur Schließung der Che zusammenführen, denn man heirathete häufig, ohne fich je vorher gesehen zu haben, und über die Tochter verfügte unbedingt der Bater, nach deffen Tode der Bruder. Das Frauengemach wurde von keinem Fremden betreten, die Frau hatte

<sup>1)</sup> Plat. Meno, p. 71. — 2) Aristot. H. A. 9, 1. cf. Polit. 1, 5. Magn. Mor. 1, 34. Plat. Legg. 6, p. 781. Democr. ap. Stob. t. 73, 62. — 3) Isaeus, de Arist. haer. p. 259.

nur geringen Umgang mit ihren nächsten Berwandten, auch mit dem eignen Manne war, da beide in getrennten Räumen wohnten, der Umgang beschränkt; sie war also hauptsächlich auf die Gesellschaft ihrer Sklavinnen angewiesen. Bewirthete der Mann einen Gast, so durfte sie nicht zugegen sein 1). Platon nennt daher die Weiber ein Geschlecht, gewöhnt, im Verborgnen und Finstern zu leben, und meinte, es sollten eigne Spsstien der Frauen eingeführt werden.

- 27. So ist denn die Griechische Geschichte, und, wenn wir etwa Euripides ausnehmen, auch die Literatur an edeln Frauengestalten mertwürdig arm; selten vernehmen wir von einem wohlthatigen Einfluffe der Mütter oder Gattinnen auf die Thaten und den Charafter der Sohne und Gatten. Die Che galt für Pflicht, weil die Gotter einen Nachwuchs von Verehrern, der Staat Bürger und Krieger, das Geschlecht Nachkommen bedurfte; Vollbürger zu zeugen war die Hauptsache, Sagestolze maren, ale Menschen, die ihrer Burgerpflicht nicht genügten, misachtet, in mancher Beziehung rechtlich zurückgesett, wie denn ein Athenisches Gesetz bestimmte, daß nur ein Chemann Redner oder Heerführer sein dürfe 2). Mehr noch: Platon und Plutarch sagen deutlich, daß in Athen ein gesetzlicher Zwang zum Heirathen fattfand 3). Die Bahl der freiwillig Chelosen war indeg in fortwährendem Bachsen begriffen — was für die Weiber um so schlimmer war, als freiwillige Jungfrauschaft bei dem ganglichen Mangel eines religiösen Motivs und einer erträglichen Lebensstellung gar nicht vorkam, und unfreiwillige als ein großes Unglud betrachtet ward 3). Bas fonnte auch der Grieche seinen Töchtern und Schwestern zutrauen, der die Trunkliebe für ein allgemeines Laster der Weiber hielt? 4) Nicht freiwillig und von Natur, sondern durch das Gesetz gezwungen, bequemt man fich zum Seirathen und Kinderzeugen — sagt Platon ganz allgemein 5).
- 28. Die Spartanische Gesetzgebung hatte die Ehe ganz unter dem Gesichtspunkte einer Anstalt zur Erzeugung gesunder und rüstiger Bürger betrachtet, und hienach das Verhältniß zwischen Mann und Weib geregelt. Die Mädchen wurden durch die gymnastischen Uebungen in der Palästra in einer an Entblößung gränzenden Kleidung, wobei Männer und Jüngslinge, sogar Fremde öfter zuschauten, zu einer kecken Oreistigkeit und unweiblichen Derbheit erzogen 6). Auch ihre Tänze werden als unziemlich

<sup>1)</sup> Herod. 5, 18. — 2) Dinarch. in Demosth. p. 51. — 3) Soph. Oed. tyr. 1492 sq. Eurip. Helen. 291. — 4) Anthol. Pal. 11, 298. Aristoph. Thesm. 735. Eccl. 218. Athen. 10, 57. — 5) Sympos. p. 192. — 6) Plut. Lyc. 14. 15. Athen. 13, 20. Anf der Insel Chios ließ man sogar Jünglinge und Mädchen öffentlich mit einander ringen. Ibid.

bis zur Schamlosigkeit geschildert. Bei den Vermählten konnte ber Begriff ehelicher Treue als einer geheiligten Verpflichtung eigentlich gar nicht aufkommen; die Ehe mußte ihnen als eine Form erscheinen, deren Zweck durch die Geburt fraftiger Krieger für den Staat erfüllt wurde, wobei es nicht darauf ankam, wer der Bater war. Denn der Gesetzgeber wollte, wie Plutarch sagt, nicht, daß die Bürger eifersüchtig auf den ausschließenden Besit ihrer Frauen Anspruch machten, fle sollten diesen Besit vielmehr bereitwillig mit Andern theilen; ein alterer Mann sollte seine Gattin einem Jungeren auf einige Zeit überlaffen, Damit auch dieser Rinder mit ihr zeuge; und so galt es denn, wie Polybius sagt 1), für schön, und geschah häufig, daß ein Mann, der bereits mehrere Rinder von seiner Gattin hatte, diese nun auch einem seiner Freunde lieh. Wünschte man also in Sparta, Rinder zu zeugen, ohne sich doch mit einer Frau zu belasten 2), so entlehnte man die Frau det Nachbars auf einige Zeit. Diese Polyandrie ging so weit, daß nach dem Zeugnisse des Polybius drei oder vier Manner in Lacedamon Eine Frau gemeinschaftlich hatten 3).

- 29. Wenn man sich nun auf die Aeuserung eines Spartaners berufen hat, daß in seinem Staate Chebruch nie vorkomme, so kam die Meinung nur gewesen sein, daß dasjenige Verhältniß, welches in Sparta Che hieß, durch das, was man anderwärts als Chebruch betrachtete, in der That nicht gebrochen werde, weil das Gesetz ein Berbrechen des Chebruchs nicht anerkannte, dieser vielmehr etwas Gesetzliches, Gewöhnliches, täglich Vorfallendes war. Schon zu Sokrates' Zeiten waren die Spartanischen Frauen ihrer Ausschweifungen wegen in gam hellas berüchtigt\*), Aristoteles sagt, sie lebten in völliger Zügellosigkeit's), und schon der Eine Zug ist wohl für den Charakter des weiblichen Geschlechts in jener Republik entscheidend, daß die Frauen in Sparta den allbekannten Versührer einer vornehmen Frau durch öffentlichen schamlosen Zuruf ermunterten: er möge fortsahren, und nur sorgen, wie er Sparta tüchtige Knaben liesere 6).
- 30. Solche Zustände waren den übrigen Griechen, wenigstens den Jonischen Staaten, ein Aergerniß; nie konnte in Athen eine ähnliche Zügellosigkeit der Weiber einreißen. Aber um so größer war hier die dem Manne eingeräumte Willführ; die Gewalt des Mannes, seine Frau zu verstoßen, eine andre, hübschere, jüngere, reichere zu nehmen,

<sup>1)</sup> Hist. 12, 6. — 2) Xenoph. de rep. Lac. 1, 8. — 3) Fragm. in Scr. vet. nov. Coll. ed. Maj. II, 384. — 4) Plat. Legg. 1. — 5) Aristot. Polit. 2, 5. — 6) Plut. Pyrrh. 28. cf. Parth. narr. 23.

war im Grunde gar nicht beschränkt; es hieß zwar, bei Uebereinstimmung beider Theile könne die Ehe sofort getrennt werden, ohne Beobachtung irgend einer andern Formalität als der der bloßen schriftlichen Anzeige beim Archon; aber die Einwilligung der Frau war in den meisten Fällen illusorisch, da sie, ganz in die Gewalt des Mannes gegeben, nicht wohl wagen durste, ihre Zustimmung zu verweigern; sie mußte es geschehen lassen, daß sie völlig wie eine Baare an einen Andern verhandelt, verschenkt, durch Testament vermacht wurde. Und überdieß scheint auch schon der Wille des Mannes allein zur Trennung der Ehe hingereicht zu haben 1). Nur die Mitgist, die weder dem Manne, noch eigentlich der Frau, sondern den Gewalthabern der letzteren, die sie verlobten, gehörte, und von welcher der Mann nur den Nießbrauch hatte, wirkte hier einigermaßen als Schutzmittel, wenn es dem Manne nicht gelegen war, sie herauszuzahlen 1). Eine Ehe ohne Mitgist stand thatsächlich dem Concubinate ziemlich gleich.

31. "Setären" — erklart Demosthenes vor dem Athenischen Bolte - "haben wir des Vergnügens wegen, Rebsweiber für die tagliche Pflege des Leibes, und Chefrauen zur Zeugung vollburtiger Rinder und als verlässige Bächterinnen im Innern des Hauses"2). Das Verhaltniß zum Rebsweibe, zur Pallake, war häufig ein vertragsmäßiges, und stand selbst unter dem Schut des Gesetzes. Größer, verderblicher war der Einfluß der Hetaren. Wenn Zuruckgezogenheit, Zwang, Unwissenheit, gesetzliche Achtung der Antheil der Chefrauen war, so waren Freiheit, Bildung, Huldigungen der Manner und am Ende Berachtung der Antheil der Hetaren. Madchen, die zu diesem Gewerbe bestimmt waren, erhielten eine forgfältige Erziehung, wie fie den für den Chestand bestimmten Töchtern verweigert ward. Go traten die Hetaren in eine Berbindung mit den Runften, der Literatur und selbst der Religion ihres Landes, welche ihnen eine historische Bedeutung verliehen hat. Es mag, was den letten Punkt betrifft, nur erinnert werden, daß die Aphrodite Anadyomene des Apelles, und die Knidische Göttin des Praxiteles Bilder der berühmten Phryne waren 3), daß die Buhlerinnen zu Athen der Göttin zu Samos eine Statue von dem Ertrage ihres Gewerbes errichteten 4), daß die Buhlerinnen zu Korinth von Staats. wegen verpflichtet waren, bei öffentlichen Befahren oder Unglücksfällen

<sup>1)</sup> Beispiele: Demosth. c. Eubulid. Oratt. Att. V, 514. 515. Demosth. pro Phorm. ib. p. 218. Dem. c. Aphob. p. 103. 104. — 2) Dem. c. Neaer. Or. Att. V, 578. cf. Λthen. 13, 31. — 3) Athen. 13, 59. — 4) Alexis ap. Athen. 13, 31.

den der Aphrodite dargebrachten Opfern beizuwohnen 1). Es galt für keine Profanation des Nationalheiligthums zu Delphi, daß hier eine Bildfäute der Phrpne stand 2). Seitdem Aspasia und Perifles den Stand und das Berhältniß in den Augen der Griechen verfeinert, wo nicht veredelt hatten, fiel es Niemanden ein, auch den Umgang verheiratheter Manner mit Hetaren zu misbilligen. Ein Streit um den Bests einer solchen Buhlerin zwischen zwei Rebenbuhlern, ward gerichtlich dahin entschieden, daß jeder sie einen Tag um den andern besitzen folle 3). Erinnert man sich, welche Borsichtsmaßregeln Sofrates seinen Jungern im Umgange mit den Beibern empfahl, und wie er selber Die Betäre Theodota mit seinen Jüngern besuchte, und ihr über die Mittel, die Manner zu gewinnen und festzuhalten, Rathschläge ertheilte 4), bedenkt man ferner, daß diese Dinge in einem Buche berichtet werden, welches bei seiner apologetischen Tendenz den Sofrates unter andern auch gegen die Beschuldigung, ein Jugendverführer gewesen zu sein, vertheidigen sollte — so hat man daran einen Maßstab für die damals herrschende Beurtheilung dieses Berhältnisses. So oft dasselbe in Processen oder bei andern Gelegenheiten öffentlich zur Sprache fam, mard es wie etwas völlig Gleichgültiges oder von selbft fich Berftebendes ermähnt. Runftler, Dichter, Philosophen, Redner, Staatsmanner gaben durch ihre Berbindungen mit hetaren den Uebrigen das Beispiel: Perifles, Demades, Lystas, Demosthenes, Jokrates, Aristoteles, Speusippus, Aristipp und Epifur find nur einige Namen aus der langen Lifte der Hetaren - Gonner. An der Tafel der Phryne fanden sich selbst Areopagiten ein. dieser Buhlerinnen genoßen königliche Ehren, und vielen von ihnen wurden öffentliche Standbilder errichtet.

32. Ein näheres Eingehen auf das paderastische Berhältnis bei den Griechen wird hier unumgänglich, da dasselbe in der genanesten Wechselwirkung mit dem Chewesen und dem Familienleben dieses Volkes stand. Das Laster selbst hatten die Griechen mit vielen, wohl darf man sagen, den meisten Nationen des Alterthums gemein. Das aber die Neigung eines reiseren Mannes zu einem eben erst dem Anabenalter entwachsenden Jünglinge bei ihnen zugleich auch eine pädagogischpolitische und eine ästhetisch philosophische Form annahm, dadurch unterscheiden sie sich von allen andern Völkern. Mit der hinweisung auf das heiße Klima und die verseinerte Civilisation ist hier nichts erklärt; gegen jenes genügt es, zu erinnern, daß Völker, die in einem heißeren

<sup>1)</sup> Athen. 13, 32. Strab. p. 581. — 2) Plut. Amat. p. 753. De Pyth. orac. p. 400. — 2) Demosth. c. Neaer. — 4) Xenoph. Mem. Socr. 3, 11.

Rlima, als das Griechische war, wohnten, wie Aegypter, Juden, Araber, sich von dieser Berirrung, im Großen und Ganzen wenigstens, frei erhielten, während andrerseits die nördlicher wohnenden Relten in weitestem Umfange davon angesteckt waren. Bas die Civilisation betrifft, so genügt ein Blick auf die dem Laster anheimgefallenen Bölser, um sogleich zu erkennen, daß die Bildungsstuse der Nation nur auf die Form, nicht auf das Wesen der Sache Einsluß hatte. Die Nachkommen jener Horden, welche unter Dschenghis-Rhan und Timur Mittel- und Nordasien erobert, die Usbeckischen Rhane hatten es darin so weit gebracht, daß es bei ihnen für ein schlimmes Zeichen und für eine Schwäche galt, wenn Einer von dem allgemeinen Laster sich frei erhielt 1).

33. Bei den Griechen tritt das Phanomen mit allen Symptomen einer großen nationalen Rrankheit, gleichsam eines ethischen Miasma auf; es zeigt fich als ein Gefühl, das ftarker und heftiger wirkte, als die Beiberliebe bei andern Bolkern, maßloser, leidenschaftlicher in seinen Ausbrüchen war. Rasende Eifersucht, unbedingte Hingebung, sinnliche Gluth, gartliche Tandeleien, nachtliches Weilen vor der Thure des Geliebten, Alles, mas zur Caricatur der natürlichen Geschlechtsliebe gehört, fand fich dabei. Auch die ernstesten Moralisten waren in der Beurtheis lung des Berhältnisses höchst nachsichtig, mitunter mehr als nachsichtig, sie behandelten die Sache häufig mehr mit leichtfertigem Scherze, und duldeten die Schuldigen in ihrer Gesellschaft. In der gangen Literatur der vorchriftlichen Periode ift kaum ein Schriftsteller zu finden, der fich entschieden dagegen erklärt hatte. Bielmehr war die gesammte Gesellschaft davon angesteckt, und athmete man das Miasma, so zu sagen, mit der Luft ein. Die Poefie in allen Formen verherrlichte das Verhältniß, die "erotischen Reden" oder Ansprachen der Philosophen trugen zur Nährung des Uebels bei, die tragische Bühne machte es zum Mittelpunkte vieler ihrer Schöpfungen, die komische Buhne bezeichnete ganz offen und namentlich die Feldherren, Staatsmänner und hervorragenden Bürger, welche dem Dienste dieses Eros frohnten, was auf Tausende den Eindruck machte, daß man fich doch, an derselben Seuche leidend, in guter und vornehmer Gesellschaft befinde. Bie die Griechen überhaupt ihre Lieblingsfünden und Berirrungen auf ihre Götter zu übertragen, und in Mythen plastisch darzustellen liebten, so mußten die Sagen von Ganymed und dem von Poseidon geraubten Pelops die bekannte Gestalt annehmen, Apollo und Herakles mußten zu Paderaften werden. So geschah es, daß in zahllosen Stellen der Griechischen

<sup>&#</sup>x27;) Sylv. de Sacy, im Journal des Sav., Juin 1829, p. 331.

Rednern, allzuklar vor. Die Attischen Gesetze griffen nur nach zwei Seiten ein: sie verhängten die Strafe der Atimie, der Ehrlofigkeit und Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern über den Attischen Burger, der fic selbst gegen Lohn der Schändung preisgab, und sie belegten die Schändung eines minderjährigen Anaben mit Geldftrafen. Ein alteres Gefet verbot, um die Anaben gegen Verführung zu schützen, Erwachsenen die Schulen, Gymnaften und Palaftren zu betreten, es ward aber in der uns näher bekannten Zeit seit Sokrates allgemein übertreten. Stlaven hatte die Solonische Gesetzgebung die Mannerliebe verboten, die also überdieß noch als ein den Freien gestattetes Borrecht erschien 1). Dagegen wurden junge Stlaven von ihren Herren zur öffentlichen Prostitution gezwungen, denn es bestanden dort eigene Sauser mannlicher Unzucht 2). So hatte Phadon, der Urheber der Sofratisch - Eleischen Schule, als Gefangener in Athen fich öffentlich preisgeben muffen. Auch Agathoffes, der Tyrann von Sprakus, soll in seiner Jugend eine solche mannliche Hetare gewesen sein 4).

36. Das Beispiel der gefeierten Tyrannenmörder Harmodius und Aristogiton, deren paderastisches Berhaltniß zu einander den Anlag gur Tödtung des hipparch gegeben, ward stets in Athen mit besonderen Boblgefallen zur Beschönigung der herrschenden Reigung angeführt. So war es denn in Aristophanes' Zeit schon so weit gekommen, daß ohngeachtet des Gesetzes viele Jünglinge theils um Geld, theils, was für anständiger galt, gegen das Geschent eines Pferdes oder Jagdhundes, oder kostbarer Gewänder ihren Leib preisgaben 5). Selbst förmliche Berträge wurden darüber errichtet. Und doch prägte diefes Lafter denen, die sich ihm ergaben, seinen Stempel unauslöschlich auf, so daß ein Sprichwort fagte: man konne eber fünf Elephanten unter den Achseln als einen Rinados versteden 6). Der Staat aber erhob von den zahlreichen Elenden, die diese Prostitution als Gewerbe trieben, eine eigne Unzuchts. Steuer, welche jährlich vom Senat der Fünfhundert verpachtet wurde, und an die Pachter derselben entrichtet werden mußte?). jungen Leute konnten daher ohne allzugroße Schande vor Gericht gegen Personen klagen, welche ihnen den ausbedungenen Preis ihrer Bill. fährigkeit vorenthielten 8); und indem Aeschines in seiner gerichtlichen Rede den Bürger, der den Timarchus gemiethet, und der stets einige

<sup>1)</sup> Plut. Sol. 1. Aesch. contr. Timarch. Or. Att. III, 295. — 2) Aesch. c. Tim. p. 274. — 3) Diog. Laert. 2, 105. — 4) Suid. s. v. — 5) Aristoph. Plut. 153 sq. Av. 704 sq. Ael. ap. Suid. v. Mélyroç. — 6) Lucian. adv. indoct. 23. — 7) Aesch. c. Tim. Or. Att. III, 289. — 8) Ibid. l. c. p. 301.

junge Leute zu gleichem Zwecke in seinem Hause habe, ganz genau bezeichnet, fügt er bei, er nenne ihn nicht, um ihm in der öffentlichen Meinung zu schaden, sondern nur damit man wisse, wen er meine 1).

37. Bei einem solchen Buftande, wobei gang dieselben Scenen, Schlägereien, Processe, Bermögens - Zerruttungen vorkamen, wie bei den Berbindungen mit Buhlerinnen, begreift man, daß Bater und Badagogen jungen Leuten nicht einmal gestatteten, mit einem fremden Manne ohne Zeugen zu reden 2). Auch nicht mit Philosophen, so gerne diese schöne Jünglinge an sich zu ziehen und ein Liebesverhältniß mit ihnen anzuknüpfen pflegten; fie ftanden in diefer Beziehung im Allgemeinen in sehr schlimmem Rufe, so daß nach Plutarch's Bemerkung ?) viele Bater den Umgang ihrer Sohne mit Philosophen überhaupt nicht dulden wollten. Parmenides, Eudozus, Tenofrates, Ariftoteles, Polemon, Rrantor, Arkefilaus werden vorzugsweise als Baderaften bezeichnet, und die Namen der von ihnen geliebten Jünglinge genannt. Cynifer und die Haupter der Stoischen Gekte betrachteten nach Geztus' Angabe 4) die Anabenliebe als etwas Indifferentes. Zenon selbst, der Gründer der Stoa, sprach es mit dem derbsten Cynismus aus, daß es an sich ganz gleich, ein Adiaphoron sei, ob man mit einem Anaben Unzucht treibe, oder in das natürliche Geschlechtsverhältniß zu einem Beibe trete 5). Auch wird von ihm berichtet, daß er nie mit Frauen, immer nur mit schönen Jünglingen Berkehr gehabt habe 6). Ueber die Beschönigung, daß diese Liebe der Philosophen zu Rnaben und Junglingen nicht grobsinnlicher Art sei, spottete Cicero: warum denn Niemand einen häßlichen Jüngling noch einen schönen Greis liebe? und er meinte, Epikur, der den gang fleischlichen Charakter Diefer Liebe offen heraussagt, habe nicht Unrecht 7). In gleichem Sinne außerte sich Lucian: Richt die Seelen, wie die Philosophen mitunter vorgaben, sondern die Leiber seien der Gegenstand ihrer Bartlichkeit, und entscheidet zulett dabin, für alle andern Menschen sei das ebeliche Berhaltniß gemacht, den Philosophen aber moge die Rnabenliebe nachgesehen werden 3).

38. "Lasters Ansang ist, unter Bürgern bloß am Leib zu sein"), mit diesen Worten hatte bereits Ennius auf die nackten Uebungen in den Symnasien und Palästren als die Hauptursache dieses Griechischen Lasters hingewiesen. Lange vor ihm hatte Platon selbst erklärt <sup>10</sup>), das

<sup>1)</sup> Aesch. l. c. p. 263. — 2) Plat. Sympos. p. 183. — 3) De educ. puer. 15. — 4) Pyrrh. Hypot. 3, 24. — 5) Ap. Sext. Emp. adv. Ethic. 190. — 6) Athen. p. 563. — 7) Tusc. 4, 33. — 8) Amor. 51, T. V, p. 315, ed. Bip. — 9) Cic. Tusc. 4, 34. — 10) Legg. 1, p. 636.

Berderben der Berkehrung des Geschlechtstriebes falle allen den Stas ten zur Last, bei welchen die öffentlichen Leibesübungen mit entblösten Rörper vorzüglich im Gebrauch seien 1). In vielen Gymnaften und Palastren war denn auch ein Altar des Eros errichtet, bort pflegten die Päderasten sich gerne aufzuhalten, dort wuchsen nach Plutarch's Ansdruck diesem Eros, der nun nicht mehr gezügelt werden konnte, die gittige 2). Als daher Bolyfrates solche Berbindungen nicht dulden wollte, begann er damit, die Gymnasien und Palästren zu schließen 3). tam nun noch als zweite Hauptursache des Uebels die Berructung der natürlichen Stellung zwischen beiden Geschlechtern, die Erniedrigung des Weibes und Verbannung des nicht entweihten Theils der Frauen ans der Männer = Gesellschaft. Wo immer ein solcher Zustand besteht, wird das dem Menschen inwohnende Bedürfniß geschlechtlicher Reigung die Richtung auf den jungeren, blubenden Theil des eignen Geschlechts net men, und werden jene Verirrungen dann unausbleiblich eintreten. Ben Sotrates bei dem Rritobul, offenbar weil dieß das gewöhnliche Berbaltniß war, voraussetzt, daß er wohl mit Niemanden weniger rede, als mit seiner Frau, und dieser es bestätigt \*), wenn die Manner und Junglinge dagegen fast immer auf der Agora, in den Spssitien und Setarien 311 fammenlebten, so mußte bei einem so reizbaren, finnlichen und zu gleich beweglichen und phantastereichen Bolf wie die Griechen, Die Bir tung die sein, die wir kennen; die sorgfältige Pflege und Rraftigung bet Körpers mit reichlicher Nahrung und dem steten Genusse starter Weine, verbunden mit dem Müßiggange, dem Rechte des freien Sellenen, der kein Banausos sein wollte — alles dieß trug das Seinige bei. der Männerliebe entstand nun aber wieder Abneigung und Bidermille gegen den ohnehin allgemein für drudend gehaltenen Cheftand. und Plutarch bemerken diesen Zug; nicht von Natur, sagt jener, nur durch das Gesetz gezwungen, gebe ein Mann, deffen Reigung Junglingen zugewendet sei, eine eheliche Verbindung ein 5). Sobald aber der gesetliche Zwang und das patriotische Motiv, dem Staate Bürger und Rampfer zu erzeugen, mit der Auflösung der Griechischen Republiken verschwand, mußte das Uebel der Chelosigfeit sich zu einer furchtbaren bibe entwickeln, und man dürfte wohl berechtigt sein, die spätere bleibende

<sup>1)</sup> Es ist unbegreislich, wie Angesichts solcher Zengnisse Otfr. Müller (Der rier II, 294) und Sod (Kreta III, 118) biese Thatsache läugnen konnten. –
2) Amator. p. 751. — 3) Athen. 13, 78. — 4) Xenoph. Occon. 12. –
5) Plat. Sympos. 192. Plut. Amator. p. 751.

Entvölkerung Griechenlands zum Theil auf Rechnung dieser nationalen Berirrung zu setzen 1).

- Mehrere Ursachen wirkten indeß zusammen, um eine fortschrei= tende Berminderung der Bevölkerung zu bewirken. Der größere Theil der Einwohner von Hellas bestand, wie oben erwähnt worden, aus Sklaven. Die feldbauenden Leibeigenen lebten nun zwar in der Che, nicht aber die Arbeiter in den Bergwerken und Fabriken, und mas die Saus = Sklaven betrifft, scheint ihnen die Berheirathung nur in Attika und auch hier nur theilweise gestattet gewesen zu sein. Da die Bahl weiblicher Stlaven in den Städten weit geringer war, und von diesen wieder ein bedeutender Theil der Wollust der Freien diente, theils in den Buhlhäusern, theils als Flotenspielerinnen und Concubinen, so ware für eine große Anzahl der Anechte Chelosigseit schon darum unvermeidlich gewefen, weil sie, wenn ihre herren ihnen auch zu heirathen gestattet batten, teine Frau hatten finden konnen. Der mittlere Preis eines erwachsenen, zur Feld = oder Bergwerks - Arbeit geeigneten Sflaven mar etwa 200 Gulden 2). Die Rosten der Auferziehung eines Sklavenkindes waren also viel beträchtlicher als der Preis eines ermachsenen Stlaven, und fo tam zu allen übrigen hindernissen der Fortpflanzung unter den Stlaven auch noch der Eigennut der herren bingu.
- 40. Erwägt man zugleich die Art der Kriegführung, die steten Verswüstungen, das Aushauen der Fruchtbäume und die nothwendig dadurch bewirfte Verschlechterung des Bodens, die weitverbreitete Cheschen, die Päderastie, den Zustand der Stlavenbevölkerung, und die sosort zu erswähnenden Mittel, die Kinder einer Familie nicht zahlreich werden zu lassen, so kann man nicht umbin, zu sagen, daß kein historisches Volk gründlicher an seiner eigenen allmäligen Aufreibung und Zerstörung gezarbeitet hat, als die Griechen.
- 41. Bon zahlreichen Familien kommen bei den Griechen, wenigstens in den Zeiten nach dem Peloponnesischen Ariege, auffallend wenige Beisspiele vor. Man hört von zwei, mitunter von drei Geschwistern, selten von mehreren. Abtreibung der Leibesfrucht hatten zwar einige Gesetzes bungen in früherer Zeit den Müttern verboten 3), die Sache wurde aber so gewöhnlich, daß die Philosophen, Platon und Aristoteles, sie förmlich billigten und empfahlen. Wenn etwa, sagt der Lettere, die Sitte irgendwo

<sup>1)</sup> Zumpt, über den Stand der Bevölserung im Alterth. S. 14. — 2) Dureau de la Malle in den Mémoires de l'Acad. des Inscr. Nouv. Sér. XIV, 319. — 3) Stob. Serm. 74, 61 u. 75, 15.

## II. Die socialen und sittlichen Zustände der Römer.

## 1. Charakter der Kömischen Nationalität. Jas Kömische Privatrecht. Die fremden. Die Gewalt des gansvaters.

- 45. Wir begegnen hier einer Nationalität von so intensiver Krast und überwältigender Wirlung, daß ste alle fremden Völkerstoffe, welche ste in ihre Kreise zuließ, absorbirte und in ihre Substanz verwandelte, ohne dadurch selber alterirt zu werden. Im Bunde mit dieser energischen Nationalität steht eine großartige Selbstsucht, welcher es bei der Versolzung ihres großen Zieles der Weltherrschaft an Opferbereitwilligkeit und Selbstüberwindung nicht mangelte. Die Römer überwanden alle andern Völker, weil sie stets zuerst sich selber überwanden, stets den endlichen Erfolg und Gewinn des Ganzen, des Staates, dem eignen Privatgewinn, der eignen Lust und Bequemlichkeit vorzogen.
- Als ein zum Zwecke fortwährender Eroberungstriege trefflic organisirter Militärstaat war Rom eine Schule, in welcher feine Burger an strenge Bucht, an den Behorfam und die Entbehrungen eines langen Rriegsdienstes gewöhnt murden, und Alles um des Einen Zweckes willen, des Sieges und der Eroberung, gering zu achten lernten. So entwickelte fich der Römische Nationalcharakter mit seinem tiefen, Alles nur nach seiner Tauglichkeit als Mittel zu dem Einen Zweck würdigenden Egoismus, mit feiner ftablernen Barte und nie zu ermudenden Ausdauer, feiner Standhaftigkeit im Unglud, seinem nüchternen praktischen Berftande. Die Romer waren eigentlich nie von einer 3dee erfüllt, beren Berbreitung ober Berwirklichung sie erstrebt hatten; sie wollten nicht etwa die Anerkennung und Verehrung ihrer Götter in der Welt ausbreiten. Beit entfernt, fic Diesen Böttern selbst als Eigenthum und Werkzeug hinzugeben, betrachteten ste dieselben vielmehr als ihre vertragsmäßig verpflichteten Diener, die ihnen den Weg zur Herrschaft zeigen, die Mittel zum Siege gewähren mußten. Sie eroberten durch die beharrliche Arbeit eines balben Jahrtausends die Welt, ohne dabei von irgend einem höheren Gedanken geleitet zu sein; nur eben weil sie sich berufen hielten, alle andern Bolter zu beherrschen, weil fie damit die von den Gottern und dem Schid: sale ihnen angewiesene Bestimmung zu erfüllen wähnten. Ibre gange Geschichte und Thatkraft erschöpft sich in zwei Aufgaben: rechtliche und

politische Gleichheit nach innen, Weltherrschaft nach außen; nie aber wurde die erste auf Rosten der zweiten verfolgt; und bei der überströmenden Külle von Kraft, die im Schooße dieses Volkes ruhte, würde dasselbe sicher schon viel früher selbstmörderisch gegen den eignen Staat sich gestehrt haben, wenn die steten Kriege nicht als Ableiter und Sicherheitssventile gedient hätten. So glich denn auch ein Römer in der Regel genau dem andern; alle ihre ausgezeichneten Wänner tragen das gleiche Gepräge; die Individualität tritt vor dem Römerthum zurück, und jene reiche Wanigsaltigkeit originaler Charaktere, wie sie Hellas auszuweisen hat, an deren jedem doch jeder Zoll ein Grieche ist, zeigt sich in Rom keineswegs; erst in den letzten Zeiten der Republik trat auch hier eine Aenderung ein.

- 47. Beiz und Habsucht sind indes frühe schon nicht zu verkennende Züge des Römischen Charafters; die Ariege wurden nicht nur um der Ehre und des Ruhmes der Eroberung willen geführt, sondern dienten allerdings auch als eine Haupterwerbsquelle für die Theilnehmer. Es galt, bei einsachen Sitten und strenger Sparsamkeit im Privatleben doch immer mehr Ländereien sür die wachsende Bürgerzahl zu gewinnen. Die rechte unersättliche, Alles aussaugende Habgier entwickelte sich freilich erst später, als sie durch sinnlose Verschwendung genährt ward; man darf aber, um die Ursprünglichkeit jenes Zuges zu erkennen, nur das eiserne, erbarmungslose Schuldrecht der älteren Zeit betrachten, als sast jedes Patricier Saus zugleich ein Kerker war, in welchem arme Plebejer, die Opfer wucherischer Jinsen und patricischer Habgier, Knechtsarbeiten verzrichteten, als das Geseh "zu ihrem Schuh" verfügte, daß ihre Kette nicht mehr denn 15 Pfund wiegen solle 1), und der Gläubiger seinen zahlungs-unsähigen Schuldner jenseits der Tiber als Stlaven verlaufen konnte.
- 48. Abgesehen von seinen Kriegen und Eroberungen hat das Rösmische Bolt nur Ein großes, bleibendes Wert zu Stande gebracht, aber so zu sagen ein Wert ewiger Geltung und Wirkung. Es ist dieß die Ausbildung seines Privatrechts, jenes großartige, zwölf Jahrhunderte hinsdurch fortgeführte Gebäude, ein Wert aus Einem Gusse, unübertroffen durch nüchterne Verständigkeit, scharfe Zergliederung der Begriffe und durch eine mit mathematischer Sicherheit fortrechnende Folgerichtigkeit. Diesem Gebäude lag das schrofsste Mein und Dein, der Begriff eines ausschließlichen und schrankenlosen Sondereigenthumes zu Grunde. Der Entstehungsgrund des Rechtes ist das "Nehmen mit der Hand", die Mancipation, also die Stärke des eignen beutemachenden Armes. "Was

<sup>1)</sup> Gell. 20, 1.

Romer: Recht und Freiheit.

die Römer den Feinden genommen," sagt Saius, "das hielten sie mallermeisten für ihr Eigenthum" 1). Dieser Besitz gewährt nur Recht, keine Pflichten; mit dem Erbeuteten kann der Mensch machen, was er will; seine Herrschaft über das, was ihm gehört, ist unbegränzt, er hat Niemanden von dem Gebrauch, den er davon macht, Rechenschaft pgeben, so lange er nicht in das Rechtsgebiet anderer Gleichberechtigten eingreist. Daher gab es nur Eine diesem unbedingten Rechte zur Seine stehende blos negative Pflicht: "Berlete Niemanden;" wer nur nicht wieder den Willen Andrer in ihre Rechtssphäre übergriff, durste sich abschließen nach außen; ob er von seiner Herrschaft über die ihm unterwersenen Dinge und Personen einen sittlichen oder unsittlichen Gebrauch machte, das war seine Sache. Dieß war Geist und Princip des Römischen Rechts; gemildert konnte dieses souveraine Schalten des Bestigert in der Anwendung auf einzelne Fälle sein durch die Sitte und die herrschende Meinung, und durch das beiden dienende Institut der Censur.

- 49. Das Römische Gemeinwesen nach seiner privatrechtlichen Seite war also eine große Versicherungs : Anstalt für das Eigenthum. Dieses absolnte ausschließende Eigenthum, diese unbedingte Herrschaft über den Bests, den todten wie den lebendigen, Sachen wie Personen, ohne Gegenseitigkeit zwischen dem Eigenthum und dem Eigenthümer, zwischen dem Herrn und den Dienenden, zwischen dem Vater und den Kindern, war die Basis und die Seele der Römischen Gesetzgebung.
- 50. Für den Bürger, den thätigen Theilnehmer am Staate, der "Herr seiner selbst" war, gab es in Rom weit mehr Freiheit als in den Griechischen Staaten. Zenes tiefe Eingreifen des Griechischen Staates in das ganze Leben des Burgers, selbst in seine hauslichen Berbaltniffe, jene Staatsallmacht, wie sie auch Platon in seinem Musterstaate zu ver geistigen gesucht hat, war dem Griechen natürlich; der Römer kannte fie nicht, und hatte fie nicht ertragen. Der Grundsat der personlichen Rreiheit, in dem Sinne der Berechtigung, innerhalb der vom Befete gezoge nen Schranken fich und seine Handlungen nach eigenem Ermeffen zu bestimmen 2), ist im Römischen Rechte enthalten, wiewohl er seine volle Ausdehnung erft gegen Ende der Republik erhielt. Da der Romifde Bürger Theil hatte an der Verwaltung des Staates, Theil an der gesetzgebenden und strafrichterlichen Gewalt, an der Bahl der Beamten. selbst an der Handhabung der Polizei, so waren die Schranken besonderer Gesetze, welche in einzelnen Fällen und Beziehungen in seine Freiheit eingriffen, Selbstgesetze. Die Gesetzgebung, von der Gesammtheit der

<sup>1)</sup> Gaius 4, 16. - 2) Rach der Definition L. 3. pr. D. de statu hominum.

Staatsbürger ausgeübt, was selbst der Theorie nach noch unter den Kaisern sestgehalten wurde, forderte keine Unterwerfung unter einen fremden Willen. So sind es eigentlich die Römer erst, bei denen der Staatsbürger, und nur er allein, für seine Willführ den weitesten Spielraum und die volle Selbstständigkeit des Rechtes bezüglich seiner Person wie seiner Sachen erlangte; aber mit dieser Selbstmacht des Eigenwillens, der keine seinem Rechte zur Seite stehenden und dieses bedingende Pflichten, keine Gegenseitigkeit des Thuns anerkennt, hängt auch jene selbstssüchtige Härte zusammen, die der Römer und sein Recht gegen Ueberwundene, gegen Schuldner, gegen Arme walten ließ. Ein Volk mit einem solchen Rechte und solcher Freiheit war ganz dazu gemacht, als eine gewaltige, stets und unaufhaltsam fortarbeitende, Alles zermalmende Rasschine das Joch einer eisernen Weltherrschaft den übrigen Nationen aufzulegen.

Nach Römischer oder überhaupt antiker Ansicht stehen die Men= 51. schen, die nicht zu demselben Staate geboren, sich als "Hostes" einander gegenüber; der Fremde hieß in altefter Zeit bei den Romern Softis. Zwischen Römern und Nichtrömern galt daber, wo nicht besondre Bun= des = und Freundschaftsverträge in Mitte lagen, nur das Recht des Stär= teren; die einen waren berechtigt, die andern zu unterjochen, ihr Eigen= thum zu rauben, ihre Personen zu Sklaven zu machen 1). Die Peregri= nen, wie die Fremden später hießen, hatten demnach in Rom keinen An= spruch auf rechtlichen Schut, außer wenn ein Römer als Patron sich ihrer annahm und ihre Sache zur feinigen machte, oder wenn fie, mit einer Römischen Familie in Gastfreundschaft stehend, von einem Gliede dieser Familie vertreten wurden. Doch nach dem ersten Karthager = Kriege, als Fremde immer zahlreicher nach Rom strömten, und dieses seinen Stolz wie seinen Bortheil darin fand, einer der Mittelpunkte des Welt= verkehres zu werden, anderte sich dieß; eine neue Ragistratur, die den Peregrinen ein eignes Tribunal gewährte, der Prator Peregrinus, wurde geschaffen; es bildete fich ein Jus Gentium, nach welchem der Berkehr der Peregrinen unter fich und mit den Romern geregelt wurde. Sie blie= ben indeg immer noch, fle mochten Provinzialen oder Barbaren sein, großen Beschränkungen und Nachtheilen unterworfen; fle wurden mehr= mals aus der Stadt gewiesen, hatten weder Commercium noch Connubium, konnten also weder testiren, noch erben, noch eine Che mit allen civilrechtlichen Folgen eingeben, fie unterlagen der entehrenden Strafe der Stäupung, und waren von der Theilnahme an Römischen Opfern

l

Ę

1

ľ

<sup>1)</sup> L. 5, 2. D. 49, 15.

ausgeschlossen, durften selbst bei manchen nicht als Zuschauer zugegen sein 1).

Nur als Pater = Familias, als Herr einer Familie, war ber **52.** Römische Bürger fabig aller der Macht, welche die Römische Gefetgebung einem Privaten einräumte; eine Macht, fraft welcher sein Bille für alle Glieder des Hauses absolutes Gebot war. Dem Rechte nach gab es zwischen der väterlichen Gewalt über die Rinder, der Manus über die Chefrau, der Herrengewalt über die Sklaven und dem Dominium über die Sachen keinen Unterschied; in seinem Sause war der Romer unum schränkter Gebieter, durch nichts bestimmt oder zurückgehalten, als durch seine Neigung und die Rücksicht auf Sitte und öffentliche Meinung. Als Bater hatte er das Recht über Leben und Tod seiner Rinder, und die Falle, in denen ein Bater seinen Sohn todten ließ, find nicht felten; doch scheint die Sitte gefordert zu haben, daß er es nicht thue, obm ein Familiengericht von Verwandten beizuziehen 2). Mehrere Bater fetter fich indes darüber weg und richteten ihre Rinder allein. Erft Alexander Severus gebot, daß der Bater seinen Sohn bei der Obrigkeit anklagen, nicht ungehört tödten solle 3). Auch verkaufen konnte der Bater seine Rinder, und das Zwölftafelgesetz bestimmte, daß erst nach dem dritten Verkauf ein Rind von der väterlichen Gewalt frei werden folle; went nämlich der Räufer den ein = oder zweimal Verkauften frei gelaffen batte, fiel er wieder unter die väterliche Gewalt 4). Ein verheiratheter Sobt durfte indeß nach einem Numa beigelegten Gesetze nicht verfauft werden 5). In der altesten Zeit mag ein Verkauf der Rinder bausig genug vorgekommen sein, später wirkten Sitte und Ruckficht auf des öffentliche Urtheil einem solchen Gebrauche ber Vatergewalt entgegen.

## 2. Pie frauen in Rom. Die Che. Cheschen und Chescheidung.

53. Gleich den Griechen sahen auch die Römer in der Ehe eine um der Erzeugung und Erziehung der Kinder willen geschlossene Berbindung, aber sie hatte bei ihnen auch eine gewisse Heiligkeit, sie war ein für die Dauer des ganzen Lebens, für Gemeinschaft aller Frender und Leiden und für zusammenwirkende Kindererziehung eingegangenes Bündniß. Der Mann behielt nichts ausschließlich für sich, vielmehr

<sup>1)</sup> Paul. Diac. v. exesto, p. 82. — 2) Val. Max. 5, 8. Plin. H. N. 34, 4. — 3) Cod. 8, 47, 3. — 4) Ulp. 10, 1. Gajus 1, 132; 4, 79. — 5) Plut. Num. 17.

sollte die Fran an allen Gütern ihres Gatten, auch den religiösen, den Opfern, Theil haben. Die Monogamie ward nachdrücklich gewahrt; jede zweite gleichzeitige Ehe war nichtig, hatte nach dem Edict des Prätors Insamie zur Folge und wurde als Chebruch bestraft.

54. Die Stellung der Hausfrau an der Seite ihres Gatten war eine würdige und geachtete, fie leitete die hauslichen Geschäfte, verkehrte frei mit ihren Verwandten; aber sie war, wo volle oder strenge Ehe, Ehe mit Manus bestand, völlig abhängig von dem Manne, sie stand unter seiner "Hand", d. h. sie war ganz und gar in seiner Gewalt. Denn in der Familie herrschte in früherer Zeit der Wille des Familien= vaters mit schrankenloser Botmäßigkeit. Er hatte das Recht über Leben und Tod. Er konnte seine auf Chebruch betroffene Frau sofort todten. Er konnte dieß sogar, blos weil sie Wein getrunken hatte, thun, und Egnatius Mecenius foll wirklich seine Frau wegen Beintrinken ungestraft getödtet haben 1). Nur der Mann hatte Eigenthum, alle in der Familie erwarben nur für ihn. Doch gab es zwei Schutzmittel für die Frau gegen allzu argen Misbrauch dieser Gewalt; einmal nämlich bildete die Cenfur, die im alten Rom den Beruf hatte, die alten Sitten zu wahren, eine auch für die Che und die Stellung der Frau heilsam schützende Autorität, und dann war der Mann durch die öffentliche Meinung gehalten, seine Gerichtsbarkeit über die Frau mit Zuziehung ihrer Verwandten auszu= üben, wenigstens wenn es sich von einer Anklage auf Leben und Tod handelte.

55. Es gab aber von Alters her auch noch eine weniger streng bindende Form der Che, eine Che ohne Manus, in welcher die Frau, der hausherrlichen Gewalt des Mannes entzogen, noch unter der Geswalt ihres Vaters oder der Tutel ihrer Verwandten und in dem Besitze ihres Vermögens, mit Ausnahme der Mitgift, blieb. Sie war dadurch nicht eigentlich freier, denn sie blieb unter der nicht minder strengen Geswalt des Vaters oder der Agnaten, und konnte der Vater seine Tochter dem Manne wieder absordern oder von ihm scheiden. Doch hatte auch in dieser Che der Rann über seine Frau das Züchtigungsrecht. Im Ansange der Kaiserzeit war diese Che ohne Manus bereits die gebräuchslichere und verdrängte allmälig die andere vollständig.

56. Die volle Ehe mit Manus kam zu Stande entweder durch Coemtion, indem der Mann die Frau durch einen imaginären Kauf erswarb, oder durch Usus, wenn sie ein Jahr lang ununterbrochen beim Manne gewohnt habe. Brachte sie aber jährlich drei Nächte hinter

<sup>1)</sup> Serv. Aen. 1, 737. Plin. 14, 13.

einander außer dem Hause des Mannes zu, so blieb dadurch dem Beier seine Gewalt über die Tochter und das Recht, fie auch zurudzufordern, gesichert. Die rechte alterthümliche und religiös feierliche Beise, eine volle Che zu schließen, war die Confarreation. Diese achte patricische Form der Cheschließung erforderte, da sie die Ansprüche auf des Priesterthum gab, die Gegenwart des Groß=Pontifez, des Flamen Dialis und zehn Bürger als Zeugen; wesentlich war dabei eine Art von Com munion, indem nach dargebrachtem Opfer der Opferkuchen zwischen Braut und Brautigam, welche dabei auf dem Felle des geschlachteten Opferschafes sagen, getheilt und von ihnen mit feierlichen Borten ge gessen wurde 1). Durch die dabei gesprochenen Formeln wurden die Ber lobten vor dem Angesichte der Götter vereint und ihre Verbindung unter den Schut der Gotter gestellt. Aber diese religiose Beflegelung ber Ehe ward mit der Zeit sehr unbequem, theils weil leicht ein Berftog bei den Ceremonien begangen werden konnte, der dann die ganze Sandlung von Neuem vorzunehmen genothigt batte, theils weil die Frauen der strengen Che überhaupt immer mehr abgeneigt wurden. Go tam es, daß sich unter Tiberius nur noch drei aus confarreirten Eben stammende und folglich zu dem Priesterthum des Flamen Dialis fähige Patricie vorfanden.

Wenn die Nachricht des Dionpflus 2) buchstäblich richtig wäre, **57.** daß fünfhundertzwanzig Jahre lang in Rom keine Chescheidung vorgekommen und erst Carvilius Ruga das Beispiel einer Scheidung gegeben habe, dann mußte den Romern in Seilighaltung des Chebandes der Preis vor allen Völkern des Alterthums zuerkannt Erinnert man sich jedoch, daß schon im J. 422 d. St., als ein Jahrhundert vor dieser Chescheidung des Carvilius, eine Berfcwe rung vieler Frauen gegen ihre Männer stattfand, so daß die vornehmsten Männer an Gift starben; worauf zwanzig Frauen gezwungen wurden, das von ihnen bereitete Gift zu genießen und sogleich starben, und bei fortgesetzter Untersuchung an hundertstebzig Frauen ale schuldig verur theilt wurden, und daß fünfzig Jahre nach jener Scheidung eine Menge von Frauen, auch vornehmen, in die Gräuel der Bacchanalien verwickt waren, so verräth sich in solchen Thatsachen ein so tiefes Verderben det weiblichen Geschlechts und des Familienlebens, daß ein solcher Unschulds zustand, in welchem es keine Chescheidungen gab, unbegreiflich und un: glaublich wird. Auch kommt schon im J. 447 der Fall einer leicht

¹) Ovid. Fast. 1, 319. Tac. Ann. 4, 16. Caj. 1, 112. Serv. Aca. 4, 374. — ²) Dionys. 2, 25.

fertigen Chescheidung vor, welche durch die Censoren bestraft murde 1), und nach den alten Gesetzen war fie dem Manne wegen vier Vergeben der Frau, Giftmischerei, Chebruch, Beintrinken, Unterschieben eines Rindes, gestattet. Da aber solche Bergeben durch Urtheil des Mannes und des beigezogenen Berwandtengerichts meist mit dem Tode bestraft wurden 2), so mag es allerdings damals zu einer formlichen Scheidung nur selten gekommen sein. Die Frau hatte ohnehin kein Recht, Schei= dung zu begehren. Wir find daber anzunehmen berechtigt, daß bis auf die Zeiten des zweiten Punischen Krieges die Bolksstimmung, das moralische Gefühl, den Chescheidungen überhaupt abgeneigt gewesen sei, daß fle beschränkt gewesen durch die Censorische Aufsicht, und daß der Mann, der willführlich seine Gattin verstieß, an seinem Vermögen gestraft wurde. Dabei ist jedoch nicht zu überseben, daß es zu allen Zeiten dem Manne frei stand, sich feiner Stlavinnen zu bedienen. Bei der confarreirten Che geschah die Scheidung oder Verstoßung durch Diffarreation; denn da, mas die Götter gebunden hatten, die Menschen nicht eigenmächtig trennen durften, so war ein feierlicher, religioser Aft, um die Ein= willigung der Götter zu erlangen und ben Bruch jenes religiös ge= knüpften Bandes zu sühnen, erforderlich. Die Diffarreation geschah durch einen Priester unter traurigen Gebrauchen und Verwünschungen, die wahrscheinlich dem schuldigen Theile galten. Unauflöslich war nur die Ehe des Flamen Dialis, bis Domitian auch ihm die freie Schei= dung gestattete. Sich wieder zu verheirathen und in einer zweiten Che zu stehen, galt überhaupt, wenigstens in früherer Zeit, als ein ungunstiges Omen. Daher durften der Groß=Pontifez und der Opferkönig fich nicht zum zweitenmale vermählen 3). Die zweite Che eines Weibes ward darum auch für bedenflich gehalten, weshalb nur einmal vermählte Frauen bei Sochzeiten zu Pronuba genommen und zum Culte der Pu= dicitia, Fortuna Muliebris und Mater Matuta zugelassen wurden 4).

58. Anders verhielt es sich indeß mit der freieren She ohne Manus. Hier war das Band jedenfalls schon durch den Willen des Vaters der Frau und natürlich auch durch den des Mannes, sowie durch beidersseitiges Uebereinkommen auflöslich, nur daß in der älteren Zeit auch hier die Censoren leichtfertige Scheidungen mit Geldbußen oder auf andre Weise ahndeten. Und seit dem zweiten Punischen Kriege wurden die Scheidungen in rascher Progression vervielfältigt und erleichtert. Die

<sup>1)</sup> Val. Max. 2, 9, 2. — 2) Plin. 14, 13. Plut. Num. comp. 3. — 3) Tertull. de exh. ad cast. 13. De monog. 17. Ad uxor. 1, 7. — 4) Plut. Quaest. Rom. 105. Tac. Ann. 2, 86. Propert. 5, 11, 36.

ifungen wegen auf eine Insel verbannt, wohnte auf offenem Markte te hindurch Trinkgelagen bei 1).

60. Und doch wollte Augustus dem Berderben, das bereits die sche Grundlage des Staates angriff, durch Gesetze wehren und ein, aftens äußerlich geordnetes, Familienleben wiederherstellen. Wenn ich einerseits stete Scheidungen und Chebrüche in Rom an der sordnung waren, so griff andrerseits die Chelosigkeit in bedenter Weise um sich, und damit mehrten sich wieder alle Arten von chweifungen unter beiden Geschlechtern. Die Manner scheuten fich, sos an solche Furien und unersättliche Verschwenderinnen zu knupfen, Die Weiber damals großentheils waren oder bald wurden; sie zogen ungebundene Leben Chelofer vor. Hatte man doch selbst in besseren en Zeiten die Che als eine Last, ein nothwendiges Uebel betrachtet; Doch schon der Censor D. Metellus im J. 622 vor dem Bolle ge= Wenn wir ohne Frauen als Staatsbürger bestehen konnten, so ben wir alle gern uns dieser Burde entschlagen 2). Und jest, wo der alten Verfassung auch der patriotische Sinn untergegangen war, Der Gedanke, um des gemeinen Begten willen die eigne Bequem= sit zu opfern, den allermeisten Römern ferne.

61. Als Augustus im J. 736 (18 v. Chr.) seine ersten Gesetzes= blage gegen die Chelosigkeit machte, stieß er auf heftigen Widerstand, **Da** man die Verschwendung und die sittliche Verwilderung der ben als Grund für die Chescheu anführte, so suchte er vorerst dieses M zu mildern. Beibliche Verschwendung wurde beschränkt, den Frauen Stand untersagt, auf dem Theater aufzutreten, Chebruch mit Ber= tung nach einer Insel und schweren Gelöstrafen bedroht, aber dem Me das Recht der Selbstrache durch Tödtung des Chebrechers oder Beibes entzogen 3). Endlich überwand er auch den Widerstand h sein Chegeset, die Lex Julia und Papia Poppaa, doch hatte er ker mildern und wiederholte Fristen bis zur wirklichen Anwendung ten mussen. Dem Gesetze lag das Princip zu Grunde, daß alle fabigen Romer, mannlichen und weiblichen Geschlechts, verpflichtet " zu heirathen, um Kinder zu erzeugen, Manner bis zum sechs= 2, Weiber bis zum fünfzigsten Jahre. Die Strafen des Gesetzes n fowohl Chelose als Kinderlose, jene schwerer als diese, und waren Biell sehr empfindlich. Andrerseits wurden die Bermählten, wenn Ect eine verrufene Person geheirathet hatten, besonders die, welche

<sup>\*)</sup> Dio 55, 10. — 2) Gell. N. A. 1, 6. Liv. epit. 59. — 2) Dio

geringfügigsten Ursachen reichten bin, oder dienten als Vorwand. C. Gulpicius schied sich von seiner Frau, weil fie unverschleiert über die Straße gegangen war; Q. Antistius Betus, weil seine Gattin mit einer Freigelassenen öffentlich vertraulich geredet; P. Sempronius Sophus verstieß die seinige, weil sie ohne sein Bissen in's Schauspiel gegangen mar 1). Aemilius Paulus, der Sieger über Perseus, entließ seine Frau, ohne irgend einen Grund anzugeben. Und wie stand es erst unter Cicero's Beitgenoffen ? Er selber trennte fich von seiner ersten Frau, um eine reichere zu nehmen, von seiner zweiten, weil sie über den Tod seiner Tochter nicht betrübt genug gewesen sei. Der sittlich strenge Cato schied sich von seiner ersten Gattin Atilia, die ihm zwei Kinder geboren hatte, und überließ seine zweite Gemahlin Marcia mit Zustimmung ihres Baters seinem Freunde Hortenstus, nach dessen Tode er sie zum zweiten= male heirathete 2). Pompejus verstieß seine Frau Antistia, um in Sulla's Berwandtschaft zu kommen, und nahm dessen Stieftochter Aemilia, die aber erst von ihrem Gemahl Glabrio, von welchem fle schwanger war, getrennt werden mußte. Nach ihrem Tode nahm er die Mucia, die er gleichfalls verstieß, um Casar's Tochter, Julia, heirathen zu können. Ihrerseits schieden fich nun auch Frauen von ihren Männern, ohne irgend einen Grund, als den ihres Beliebens, wiewohl die Sitte von den Frauen begehrte, die Ausschweifungen der Männer zu ertragen 3), und das Vergeben des Adulteriums in Rom, wie bei den alten Bölkern überhaupt, nur auf das Weib bezogen wurde; dann erst, wenn der Mann die Frau eines Andern verführte, traf ihn der Vorwurf des Chebruchs.

59. Die Zerrüttung der Ehen und des Familienlebens stieg nun zu riesenhafter Höhe. Ein Wetteiser der Unzucht sand zwischen beiden Geschlechtern statt, und unter den Frauen gab es mehr Verführerinnen als Verführte 4). Bei Cäsar's Gallischem Triumphe riesen die Soldaten den Bürgern Roms zu: "Städter, wahret eure Weiber, wir sühren euch den kahlen Ehebrecher zu!" Augustus, gleich Cäsar unter Anderm auch lebenslänglicher Censor, verführte nicht nur die Frauen Andrer, aus Politik, wie seine Freunde sagten, um durch die Frauen die Plane der Wänner auszukunden, sondern schickte auch in die Häuser der vorznehmsten Römer kurzweg bedeckte Sänsten, die ihm ihre Frauen in seinen Palask brachten 5). Seine Tochter, endlich ihrer unverbesserlichen Aus-

<sup>1)</sup> Val. Max. 6, 3, 10—12. — 2) Plut. Cat. Min. 7; 57. — 3) Plaut. Merc. 4, 6, 1 sq. — 4) Drumann, Gesch. Roms III, 741. — 5) Dio Cass. 56, 43.

schweifungen wegen auf eine Insel verbannt, wohnte auf offenem Markte Rächte hindurch Trinkgelagen bei 1).

- Und doch wollte Augustus dem Verderben, das bereits die phyfische Grundlage des Staates angriff, durch Gesetze wehren und ein, wenigstens außerlich geordnetes, Familienleben wiederherstellen. Wenn nämlich einerseits stete Scheidungen und Ehebrüche in Rom an der Tagesordnung waren, so griff andrerseits die Chelosigkeit in bedenklichster Weise um sich, und damit mehrten sich wieder alle Arten von Ausschweifungen unter beiden Geschlechtern. Die Manner scheuten fich, ihr Loos an folche Furien und unerfattliche Berschwenderinnen zu knupfen, wie die Weiber damals großentheils waren oder bald wurden; sie zogen das ungebundene Leben Cheloser vor. Hatte man doch felbst in besseren älteren Zeiten die Ehe als eine Last, ein nothwendiges Uebel betrachtet; hatte doch schon der Censor Q. Metellus im J. 622 vor dem Bolke ge= fagt: Wenn wir ohne Frauen als Staatsburger bestehen konnten, so würden wir alle gern uns dieser Bürde entschlagen 2). Und jest, wo mit der alten Verfassung auch der patriotische Sinn untergegangen war, lag der Gedanke, um des gemeinen Besten willen die eigne Bequems lichkeit zu opfern, ben allermeisten Romern ferne.
- 61. Als Augustus im 3. 736 (18 v. Chr.) seine ersten Gesetzesvorschläge gegen die Chelosigkeit machte, stieß er auf heftigen Widerstand, und da man die Verschwendung und die sittliche Verwilderung der Frauen als Grund für die Cheschen anführte, so suchte er vorerst dieses Uebel zu mildern. Beibliche Verschwendung wurde beschränkt, den Frauen von Stand unterfagt, auf dem Theater aufzutreten, Chebruch mit Ber= bannung nach einer Insel und schweren Gelöstrafen bedroht, aber dem Manne das Recht der Selbstrache durch Tödtung des Chebrechers ober des Weibes entzogen 3). Endlich überwand er auch den Widerstand gegen sein Chegeset, die Lex Julia und Papia Poppaa, doch hatte er es sehr mildern und wiederholte Fristen bis zur wirklichen Anwendung gestatten muffen. Dem Gesetze lag das Princip zu Grunde, daß alle dazu fähigen Römer, mannlichen und weiblichen Geschlechts, verpflichtet feien, zu heirathen, um Kinder zu erzeugen, Manner bis zum fechs= zigsten, Beiber bis zum fünfzigsten Jahre. Die Strafen des Gesetzes trafen sowohl Chelose als Kinderlose, jene schwerer als diese, und waren finanziell sehr empfindlich. Andrerseits wurden die Vermählten, wenn sie nicht eine verrufene Person geheirathet hatten, besonders die, welche

<sup>1)</sup> Dio 55, 10. — 2) Gell. N. A. 1, 6. Liv. epit. 59. — 3) Dio

Harte, mit der diese "beseelten Instrumente" behandelt wurden, erhalt man ein Bild durch das Berfahren des alteren Cato, jenes leuchtenden Vorbildes Römischer Tugend. Für ihn gab es keinen Unterschied zwischen den Thieren und den Sklaven, als daß diese als vernünftige Beschöpfe anstellig seien und zur Rechenschaft gezogen werden konnten. Daß seine Anschauung acht Romisch war, beweist die altere Romische Gesetzgebung, welche die Todtung eines Pflugochsen mit dem Tode bestrafte, während der Mörder eines Stlaven nicht einmal zur Verantwortung gezogen ward 1). Cato also pflegte seine Sklaven, wenn fie vor Alter untüchtig geworden, gu vertaufen ober aus dem Sause zu werfen. Gleich den hunden und Pferden ließ er fie abrichten, und erlaubte ihnen um des Nachwuchses willen, fich zu paaren. Um Meutereien unter ihnen zu verhuten, faete er Zwietracht und Feindschaften unter ihnen; Beißelbiebe wurden fleißig wegen geringer Bergeben gespendet, Sinrichtungen nicht gespart; man hielt ihn so wenig einer barmberzigen Regung fabig, daß ein Stlave, der einen Befehl von ihm nicht erfüllt hatte, fic erhing 2). Derselbe Cato trieb unter fremdem Namen auch Menschenhandel; er ließ durch seine Stlaven Anaben taufen und abrichten, und fie dann wieder verfaufen.

- 68. Allgemein galt das Sprichwort: So viele Sklaven einer hat, so viele Feinde. "Sie sind nicht unsere Feinde, wir machen sie dazu," erwiedert Seneka, und er schildert die Methode: "Den unglücklichen Sklaven steht es (in Gegenwart des Herrn) nicht frei, die Lippen zu bewegen, selbst nicht um zu reden. Durch die Ruthe wird jedes Gessührter zurückehalten; nicht einmal zufällige Dinge, als Husten, Niesen, Schluchzen, sind von Schlägen frei. Mit schwerer Strase wird jeder Laut gebüßt, der das Stillschweigen unterbricht. Die ganze Nacht hindurch stehen sie nüchtern und stumm da. Wir misbrauchen sie nicht als Menschen, sondern als Lastthiere" 3).
- 69. Da selten ein Verbrechen ohne die Hilse oder die Mitwiffensschaft von Sklaven begangen wurde, so hatten die Herren häusig dringenden Grund, solche gefährlichen Zeugen aus dem Wege zu räumen oder unschädlich zu machen. Cicero erwähnt einen Fall, wo der Sklave, erst nachdem man ihm die Zunge ausgeschnitten, damit er die Gebieterin nicht verrathe, gekreuzigt ward ). Eines ähnlichen, wo der Herr, der seinem Sklaven die Zunge ausgeschnitten, vorgab, es sei dies von Anderen geschehen, gedenkt Martial b. Wurde der Herr des Hauses

<sup>1)</sup> Colum. 6, praef. 7. - 2) Plut. Cat. M. 10; 21. Plin. H. N. 18, 8, 3.

<sup>- 3)</sup> Sen. ep. 47. - 4) Cic. pro Cluent. 66. - 5) Epigr. 2, 82.

von einem seiner Stlaven ermordet, so mußten Alle, die unter demselben Dache wohnten, sterben. So wurden bei der Ermordung des Pedanius Secundus unter Nero vierhundert Stlaven hingerichtet, weil sie den Mord nicht verhindert hatten 1). Es sam vor, daß herren ihren Stlaven die hände abhaden ließen, oder sie, eines zerbrochenen Gesäßes wegen, den Muränen im Fischteiche vorzuwerfen besahlen 2); und derselbe Augustus, der damals den hiezu verurtheilten Stlaven des Bedius Pollio rettete, ließ seinen Berwalter Eros 3), weil dieser eine zum Thierstamps abgerichtete Wachtel, die mehrmals gestegt, gebraten und verzehrt hatte, an dem Mastbaum seines Schisses kreuzigen.

70. Der Händler, der die Gflaven im Rriegslager oder von Geeraubern oder auch in der Seimath erkauft hatte, bot fie in den Städten auf einem hölzernen Berufte feil; jedem hing eine Tafel um den Hals mit der Angabe, ob er gesund und von Vergeben frei sei. In den Tabernen der Eklavenhändler, wo die schönsten Eklaven und Stlavinnen zu finden waren, mußten diese fich auf Berlangen vor den Räufern entkleiden 4). Die meisten Sklaven lieferte Afien: Sprier, Lydier, Rarier, Myfier, Phrygier, vorzüglich ruftige, farkgliedrige Rappadozier murden schaarenweise in Rom verkauft. Bie diese Menschen Stlaven murden, zeigt ein zufällig aufbewahrter Bug: als Marius auf Befehl des Senats den König Nikomedes von Bithynien aufforderte, sein Contingent an hilfstruppen zu ftellen, erwiederte dieser, er habe teine dienstfähigen Unterthanen mehr, denn sie seien fast alle von den Römischen Zollpächtern zu Sklaven gemacht und in verschiedne Provinzen geschleppt worden 5). Gallische und Germanische Sklaven wurden meift zur Feldarbeit verwendet. Uebrigens war jeder von einer Sklavin Geborene Eklave durch die Geburt, und gehörte, wer auch der Bater sein mochte, dem herrn der Mutter. So mußte es sich häufig treffen, daß ein Bruder Sklave des andern war.

71. Bei den Reichen hatte ein Stlave auch nur Einen Dienst zu versehen, und gab es mehrere für dasselbe Geschäft; man hatte Atrienses, sür das Atrium des Hauses, Cubicularier, sür den Dienst des Schlassemachs, Secretarii für die Briefe, Lectoren, Introductoren, Nomenclatoren, Dispensatoren oder Berwalter, Badelnechte, Köche, Degustatoren, Briefboten oder Tabellarier, Senstenträger, Roßsnechte u. s. w., die Thürhüter lagen, wie Haushunde, an der Kette. Die Frau des

<sup>1)</sup> Tac. 14, 42-45. — 2) Sen. de ira, 3, 40. — 3) Plut. Apophth. VI, 778, Reisk. — 4) Suet. Octav. 69. Pers. 6, 77 sq. Mart. 9, 60. — 3) Diod. Fragm. 36, 3, 1.

wesentliche Milberungen ein. So lange die Römer selber ihre Gesetze machten, hatten fie nicht daran gedacht, die Allgewalt über ihre Stlaven irgendwie zu beschränken 1), erst als sie ihre Gesetze von einem kaiser= lichen Oberherrn empfangen mußten, erschien eine Lex Petronia, welche verbot, Gklaven ohne Benehmigung der richterlichen Behörde zum Rampfe mit den Bestien zu verlaufen 2). Allmälig wurde dann auch untersagt, Stlaven eigenmächtig zu todten oder zu castriren 3). Der Stadtprafett tonnte wegen graufamer Behandlung oder Aushungerung der Stlaven durch den Beig der Herren gegen diese einschreiten 4). Es gab jett Afple für die Ellaven; und ein vor der Grausamkeit seines Gebieters dahin geflüchteter Anecht konnte von der Obrigkeit an einen andern Gerrn verkauft werden. Bisitationen der Ergastula, in welche mitunter auch freie Menschen geschleppt und zur Arbeit gezwungen wurden, hatten bereits Augustus und Tiberius angeordnet 5); Hadrian, der überhaupt unter den Raisern am meisten für die Milderung der Stlaverei that, bob diefe unterirdischen Sklavenbehälter ganz auf 6); sie bestanden aber doch an mehreren Orten fort.

75. Sklaverei war über die ganze heidnische Welt verbreitet, fle fand sich bei Galliern und Germanen so gut als bei den Römern, aber das Institut der Gladiatoren war den lettern eigenthümlich, und nirgends sonst zeigt fich etwas Aehnliches. Zuerst als Leichenspiele von Privatpersonen veranstaltet, wurden die gezwungenen Rämpfe dieser Un= gludlichen im letten Jahrhundert der Republik öffentliche Belustigungen, die nun zu den Staatsausgaben gehörten, und für welche die Aedilen zu forgen hatten, so daß die Feier derselben eine periodische und constante wurde. Dabei fuhren jedoch einzelne Reiche und Vornehme fort, ju Ehren eines Berftorbenen, hauptfächlich aber um die Bunft des Boltes zu gewinnen, solche Spiele auf eigne Rosten zu veranstalten. Die Babl der Rämpfenden steigerte sich. Stlaven zu Gladiatoren abzurichten, fie zu vermiethen, mit ihnen zu handeln, ward von den Lanista als ein einträgliches Gewerbe betrieben. Die meisten mächtigen Romer unterhielten Schaaren von Gladiatoren, die Manchem von ihnen zugleich als Leibwache Dienten. Das Beispiel Roms wirkte nun anstedend; in vielen Städten entstanden Schulen (Ludi) für Gladiatoren, die Leidenschaft für diese Blutscenen bemächtigte fich der Einwohner aller bedeutenderen Städte. In Macedonien hatte fie Perseus bereits eingeführt?), in Judaa ließ

<sup>1)</sup> Dig. 50, 17, 32. — 2) Dig. 48, 8, 11. — 3) Spart. Hadr. 18. Suet. Domit. 7. — 4) Senec. de benef. 3, 22. — 5) Suet. Oct. 32. Tib. 8. — 6) Spart. Hadr. 18. — 7) Liv. 41, 21.

Berodes Agrippa an Einem Tage 700 Paare tampfen 1); zu Pollentia in Ligurien wollte das Bolt den Leichnam eines Centurio nicht eber bestatten lassen, bis die Erben die Geldsumme zur Beranstaltung eines Gladiatorenkampfes erlegt hatten 2). Auch in Sellas wurden solche Schauspiele gegeben, zu Athen, zu Korinth, auf Thasos 3); überall erho= ben sich Amphitheater. Die Raiser wetteiferten, sich und dem Bolke dies sen Genuß zu verschaffen, die Tage reichten nicht mehr aus, man ließ auch Nachts bei Fackelschein fechten; und hatte Cafar einmal 320 Paare auftreten laffen 4), so warf Trajan bei einer einzigen Gelegenheit zehn= tausend Gklaven in die Arena, und ließ die Spiele 123 Tage lang fort= segen 5). Bur Abwechslung ergöpte fich das Römische Bolk an den Thierbegen, bei welchen die Bestiarii, meist verurtheilte Sklaven, nacht und wehrlos, zuweilen sogar gebunden, den Löwen, Leoparden, Tigern und andern Bestien entgegengetrieben wurden 6), oder an den Raumachien, für welche gewaltige Wafferbehälter ausgegraben wurden, und bei denen dann Tausende durch ein einziges Schaugesecht, getödtet oder in den Wogen untergehend, um's Leben kamen. Man wählte die Gladiatoren unter den fraftigsten Gefangenen oder Sklaven, Thracier, Gallier, Germanen, Sarmaten; in den Hauptschulen, zu Ravenna und in Campanien murden sie für verschiedene Zechtweisen eingeübt, um dadurch wie durch ihre Rustung einige Abwechslung in die Monotonie des Sinschlach= tens zu bringen. Für die reichliche Nahrung, die der Lanista ihnen gewährte, schworen fie, sich brennen, fesseln und mit dem Schwerte todten zu laffen 7), und nachdem fie Monate, Jahre in täglichem Berkehr zu= sammengelebt 8), mußten sie, als ob sie Todfeinde waren, zum Bergnügen der Buschauer einander morden.

76. Stlavenverschwörungen, Stlavenaufstände, massenhafte Hinrichtunsgen von Stlaven ziehen sich durch die spätere Römische Geschichte wie ein rother Faden. Unter Eunus in Sicilien, Spartacus in Unteritalien bildeten sich Stlavenheere von ungeheurer Größe, Eunus und Kleon besehzligten einmal 200,000 Streiter. Sie erlagen zuletzt alle; der Kampf war beispiellos mörderisch, die Rache so, wie sie von Römern zu erwarten war. Erassus, der Besteger des Spartacus, hatte auf dem ganzen Wege von Capua nach Rom Kreuze aufrichten und zehntausend Gladiatoren kreuzigen lassen  $^9$ ). In den Bürgerkriegen verstärkte jede Partei

<sup>1)</sup> Joseph. Ant. Jud. 15, 8; 19, 5. — 2) Suet. Tib. 37. — 3) Luc. Demon. 57. Orelli, Inscr. 2564. — 4) Suet. Dom. 4. — 5) Dio Cass. 68, 15. — 6) Cic. pro Sest. 64. Ep. ad Quint. fr. 2, 6. — 7) Sen. ep. 37. — 5) Sen. de ira, 2, 8. — 9) Plin. ep. 10, 38. 39.

sich durch Bewaffnung der Stlaven, und Augustus rühmte sich auf dem Monument von Ancyra, daß er dreißigtausend Sklaven, welche für Sextus Pompejus gekämpft, den Herren derselben (zegen sein gegebenes Wort) zur Hinrichtung ausgeliefert habe.

77. Ueber die Zahl der Sklaven im Berhältniß zu den Freien läßt fich natürlich nur annäherungsweise etwas bestimmen; sicher waren die Provinzen des Reiches einander in diesem Punkte sehr ungleich. scheinlich gab es z. B. in Aegypten weit weniger Sklaven als in Gallien. Da, wo Römische Colonien bestanden, war ihre Zahl stets besonders groß. In Rom selbst war wohl die Menge der Stlaven verhältnismäßig am größten. Aber die Berechnungen geben weit auseinander. Blair nimmt an: zwischen der Vertreibung der Könige und der Zerstörung von Karthago sei die Zahl der Stlaven und Freien ohngefähr gleich gewesen; aber seit dem Falle von Korinth bis auf Alexander Severus (146 v. Chr. bis 222 n. Chr.) seien drei Sklaven auf einen Freien gekommen 1). Dagegen behauptet Dureau de la Malle: die Sklavenzahl habe zu der der Freien sich im J. 476 v. Chr. verhalten wie 1 zu 25, im J. 225 v. Chr., mit Einschluß der Peregrinen, wie 22 zu 27 2). Zumpt halt Bunsen's Annahme, daß im J. 5 v. Chr. die Sklaven eben so viel als die städtische Plebs, nämlich 650,000 Seelen betragen, für viel zu gering, man muffe zwei Sklaven auf einen Freien annehmen 3). Mit größerer Sicherheit läßt fich behaupten, daß die Zahl der männlichen Stlaven die der weiblichen wenigstens um das Bierfache übertroffen habe. Da nun kein Sklave mit einer Frejen fich verheirathen durfte, so ist klar, daß mindestens vier Fünftheilen der männlichen Sklaven selbst ein Contubernium mit einer Sklavin unmöglich gemacht war. In welch einen Abgrund von Verderben dieses Gine Verhältniß uns bliden laffe, bedarf teiner Ausführung.

# 4. Wirkungen der Sklaverei auf die freie Pevölkerung. Armuth; Anssehen der Kinder; geringere Kinderzahl. Päderastie. Inhlerinnen. Weibliche Verdorbenheit.

78. Wie in Griechenland, so war in Rom die Sklaverei eine der Hauptursachen des herrschenden sittlichen Verderbens und des unaufhalts samen Verfalles. Die Wirkung, welche die Knechtschaft in Rom auf die

<sup>1)</sup> Inquiry into the state of slavery among the Romans, Edinb. 1830, p. 10. 15. — 2) Economie polit. des Romains I, 270 sq. — 3) Ueber den Stand der Bevölserung, S. 60.

Stlaven selbst ausübte, gibt das Römische Recht durch seine Unterscheisdung eines Novitius und eines Beterator fund. Ein Stlave, der ein Jahr und darüber im Dienste gewesen, war ein Veterator, ein Gebrauchster, und schon deshalb viel weniger werth; denn, sagt das Rechtsbuch, den Gebrauchten bessern und dem Dienste des neuen Herrn anpassen ist allzuschwer. Die Stlavenhändler psiegten daher einen Veterator häusig für einen Novitius auszugeben. Ein Jahr Stlavendienst war also hinzreichend, einen Menschen so zu verderben, daß er wie eine andre abgenützte Waare im Preise bedeutend sant.

Wie die Herren ihre Sklaven verdarben, so maren diese hin= wiederum die wirksamsten Berkzeuge, die Freien sittlich zu verschlechtern. Rom und alle Städte waren in Folge dieser Einrichtung angefüllt mit Schaaren von Menschen, für die es kein Motiv der Sittlichkeit gab, deren einzige Pflicht unbedingter Gehorfam gegen den Gebieter war. Die Meisten kannten nur Eine Ruckscht und Furcht, die vor der Körperstrafe; sie waren darauf gefaßt, sich zu Allem, was den Menschen schänden und herabwürdigen kann, gebraucht zu sehen, und doch standen sie wieder in so vielfachem Berkehr mit der Gebieterin, den Kindern des Hauses, mit den Freien außer dem Hause. Aus den verschiedensten Nationen des Oftens und Westens zusammengewürfelt, bildeten diese Menschen eine Gesellschaft, zu der jeder die Fehler und Laster seines Landes und Stam= mes gleichsam wie zu einem großen Capitale menschlicher Verdorbenheit beitrug, jeder den andern mit irgend einer diesem noch fremden Ausschweifung bekannt machte. Durch zahlreiche Freilaffungen vermischten diese oft in der Schule aller Sklavenlaster ergrauten Menschen sich un= ablässig mit den Freien, aus ihnen ergänzte sich die aussterbende Bürger= schaft; ste brachten als Mitgabe aus ihrem bisherigen Stande in den neuen jenen Sang zur Luge und zur Verstellung, jene zur Natur gewordene Gewöhnung, mit Beseitigung jedes sittlichen Magstabes und Dotives stets nur blind einem fremden Willen als Werkzeug zu dienen oder eben so blind den eignen Luften zu fröhnen, fie lebten als Parafiten der Reichen, als mußige Verzehrer der öffentlichen Spenden. Die Glucks pilze unter ihnen, die Reichgewordenen waren es, welche an die Stelle der durch ihre Laster und durch die Bürgerkriege aufgeriebenen Patricier= Familien traten. Schon unter Claudius legt Tacitus einem Redner das Geständniß in den Mund, daß die meisten Ritter und sehr viele Sena= toren ihr Geschlecht von Freigelaffenen herleiteten 2), und unter Nero erfüllten die Liberti bereits die Tribus, die Curien und die Cohorten.

<sup>1)</sup> Dig. 39, 4, 16. §. 3. — 2) Tac. Ann. 13, 27.

- Für den Bestand der freien, wehrhaften Bevölkerung Italiens außerhalb der Städte wirkte die Sklaverei schon zu den Zeiten der Gracchen verderblich. Die Vornehmen verdrängten mit ihren Schaaren feldbauender vom Rriegsdienste freier Anechte die kleinen freien Eigen= thumer und Arbeiter; es entstanden die großen Gutercompleze, die Lati= fundien, und in weiten Landstrichen begegnete man nur noch Stlaven. Die freie Bevölkerung schmolz zusammen; der Plebejer fab fich als Befiger aus seinem Patrimonium, als Bachter aus den Staatslandereien vertrieben, bald auch von aller landlichen Arbeit ausgeschloffen 1); man fand es allmälig noch bequemer und einträglicher, das Acerland in Beideland zu verwandeln, und wo ehemals eine fleißige, acerbauende, freie Bevölkerung, die Pflanzschule der Römischen Legionen, gesessen, da irrte nun der leibeigne hirte mit seinen Biebheerden. So verschwand die beste Stütze des Riesengebaudes Römischer Herrschaft, der Italische Bauer. Wo einst Cincinnatus gepflügt, sab man jest gefesselte, gebrandmarkte Sklaven, wo ehemals wohlbewohnte Dörfer gewesen, standen jest Ergastula; der Boden war, nach Columella's Ausdruck, dem Auswurf Romischer Anechte, wie einem Genker überliefert 2). Italien ward unfruchtbar und abhängig vom Ausland; Africa und Sicilien mußten das Getreide, Cos und Chios, Spanien und Gallien die Weine liefern 3).
- 81. Die vom Lande vertriebene Bevöllerung strömte in die Städte, vorzüglich nach Rom, wohin der Reiz der öffentlichen Korn = und Geldspenden locke 4), wo man mit seinem Stimmrechte Handel treiben konnte. Die Oligarchie der Reichen zog sich immer enger zusammen, schon konnte der Consul Lucius Philippus in einer Rede vor dem Bolke sagen: es gebe nicht 2000 Bürger in Rom, die Eigenthum besähen 5). In der That gab es keinen wohlhabenden freien Gewerbsstand, denn die Gewerbe waren misachtet, wenn auch in Rom der Widerwille gegen Handarbeit nie so groß war, als bei den Griechen. Aber die Römer ließen nur den Ackerbau als anständige mit Handarbeit verknüpste Beschäftigung gelten; Cicero erklärt, unanständig und schmutzig seien die Gewerbe aller um Lohn Arbeitenden, bei denen man die Arbeit und nicht die Kunst bezahle; alle Handwerker trieben eine schmutzige Kunst, denn eine Handswerksstätte könne nichts einem Freien Anständiges haben; auch aller Kleinshandel sei zu den schmutzigen Erwerbsarten zu rechnen; nur Architektur,

<sup>1)</sup> Hor. Od. 2, 18, 23 sq. Sall. Jug. 41. Sen. ep. 90, 38. Quintildeclam. 13. — 2) Colum. 1, praes. 3. — 3) Varr. de R. R. 2, praes. 3. Colum. 1, praes. 20. Tacit. Ann. 3, 54. — 4) App. Bell. civ. 2, 120. — 3) Cic. de oss. 2, 21.

Arzneiwissenschaft, Großhandel, Lehramt sind nach ihm für gewisse Klassen anständige Beschäftigungen 1).

Demnach mußte die Concurrenz der Stlaven den Freien die Handwerke noch mehr verleiden; die Reichen konnten bei der Menge ihrer Stlaven, die für das Haus arbeiteten, der Freien und ihrer Produtte fast gang entbehren; die großen Stlavenpächter fanden es überdieß einträglich, junge Stlaven aufzukaufen, und zu einem Gewerbe abrichten ju laffen, worauf fie entweder fur Rechnung des herrn oder miethweise arbeiteten. So verlor fich in Rom der tüchtige, arbeitfame Mittelftand; die freie Bevolkerung bestand aus Proletariern, welche zur Zeit der Republik von dem Erlos ihrer Bablstimme, unter den Raisern von den öffentlichen Beld = und Rornaustheilungen lebten, und, entsittlicht, berab= gewürdigt, von den Reichen verachtet, fich immer mehr dem Stlaventhum affimilirten. Die Herrscher suchten dem Unbeil Einhalt zu thun: Cafar nöthigte 20,000 Familien, die Stadt zu verlassen und sich dem Landban zu widmen; 80,000 Meuschen sandte er von Rom nach fernen überfeeischen Colonien, die Zahl der Spendenempfänger verminderte er von 320,000 auf 150,000 2), Augustus und die besseren Raiser nach ihm setzten die Bemühungen, die Freien zur Arbeit, auf dem Lande wie in der Stadt, zurückzuführen, fort; aber auch Augustus mußte schon wieder 200,000 Bürger zu den Vertheilungen zulassen 3). Das Römische Volk war nun einmal durch die Sklaverei vermindert, verschlechtert, in seinem innersten Rerne umgewandelt. Der alte, achte Plebejerstamm hatte eigentlich aufgehört, zu existiren. Schon 150 Jahre v. Chr. hatte Scipio Aemilianus dem murrenden Volke zugerufen: nie werde er sich vor ihnen, die er in Retten nach Rom geführt, fürchten 4). Nicht die Latifundien, wie Plinius meinte, hatten Italien zu Grunde gerichtet, sondern die Eklaverei; waren die Latifundien mit freien Pachtern bevölkert gewesen, so ware der Erfolg ein anderer geworden. Aber die Stlaven auf den Landgütern drängten die Freien in die Städte, wo fie, statt Familien zu gründen, in kurzer Zeit zum großen Theile ausstarben, da die Reigung zur Chelosigkeit immer mehr überhand nahm, so daß unter Augustus die Zahl der ehelosen Bürger in Rom die der Berheiratheten weit übertraf 5). Zwar war dieß auch bei den Stlaven der Fall, fie wurden noch rascher aufgerieben durch schlechte Behandlung, durftige Nahrung, ungefunde

<sup>1)</sup> De off. 1, 42. Der Gegensatz ist zwischen sordidi quaestus, sordidae artes und ingenuae. — 2) Suet. Caes. 41. 42. Dio Cass. 43, 21. — 3) Dio Cass. 55, 10. — 4) Val. Max. 6, 11. — 5) Dio Cass. 56, 1.

1

Wohnungen und schwere Arbeit, aber sie ersetzten sich leicht durch stete Zufuhr aus allen Weltgegenden.

83. Bu der herrschenden Chescheu gesellte fich noch als ein Demm= niß des Wachsthumes der Bevölkerung das häufige Aussetzen neuge= borner Rinder. Dem Bater blieb es gang überlaffen, ob er fein Rind auferziehen, oder gleich nach der Geburt verstoßen und zu Grunde geben lassen wollte. Das älteste Romulische Recht hatte die Tödtung oder Aussehung eines neugeborenen Kindes nur im Falle einer Misgeburt und unter Beiziehung der Nachbarn gestattet, das galt von allen Anaben und von der erstgeborenen Tochter 1); wie lange dieses Beset beobachtet wurde, ist ungewiß; in spateren Zeiten hatte es seine Rraft verloren. Der Jurist Paulus in der Kaiserzeit erkennt das Recht des Baters, seine Rinder gleich nach der Geburt zu tödten, ohne Ginschränkung an 2), und in der That war das Aussegen derselben zur alltäglichen Sitte geworden. So bemerkt Suetonius, daß am Todestage des Germanicus auch das zu den Zeichen des allgemeinen Volksschmerzes geborte, daß man die eben zur Welt gesommenen Rinder aussetzte 3). Tacitus bebt es mit einem Seitenblick auf die Romische Unfitte an den Juden sowohl als den Germanen hervor, daß es bei ihnen für Frevel gegolten, ein Rind nicht aufzuziehen 4). Selbst Augustus, der doch sonst den Urfachen der Bevölkerungsminderung so nachdrücklich entgegenarbeis tete, that nicht nur nichts gegen eine so schmachvolle und verderbliche Unfitte, er ging felbst mit seinem Beispiel voran; er befahl, das Rind, das seine Enkelin Julia nach ihrer Berbannung geboren, auszusetzen 5).

84. Stark und freimüthig äußert sich über diese Sitte Tertuliau: "Wie viele" — redet er das Römische Bolk an — "wie viele sind unter euch, und selbst im Richterstande, die ihre eignen Kinder (durch Aussiehung) umbringen? Ihr nehmt ihnen den Lebenshauch im Wasser, oder laßt sie zu Tode frieren, verhungern, von Hunden fressen." Und in einer andern Schrift: "Die Gesetze verbieten euch zwar, neugeborenen Kindern das Leben zu nehmen, aber keine Gesetze werden so unbekümmert und sorglos verletzt"). Ost geschab dieß auch, wie Tertullian selbst bemerkt, in der Hoffnung, daß ein Vorübergehender das Kind aushebe und ausziehe. In der That konnten die Laniskä ausgesetzte Knaben sich aneignen und zum Gladiatoren – Gewerbe erziehen. Am häusigsten wurden indes Mädchen ausgesetzt, und es gab überall Weiber, welche solche Geschöpse

<sup>1)</sup> Dionys. 2, 15. — 2) Dig. 28, 2, 11. — 3) Calig. 5. — 4) Hist. 5, 5. Germ. 19. — 5) Suet. Oct. 65. — 6) Tert. Apol. 9. Ad nationes 15. Hier meint er das oben erwähnte Zwölstasel - Geset. Bgl. Lact. 6, 20.

auferzogen, um sie nachher zum Gewerbe der Unzucht zu verwenden; Justin bemerkt, dieß sei das Gewöhnliche, nicht nur bei Rädchen: auch ausgesetzte Knaben würden von habgierigen Menschen zu fünftiger Prostitution aufgezogen. So traf es sich denn, wie Minucius anführt, daß Bäter oder Rütter, ohne es zu wissen, mit ihren eignen Kindern Blutsichande trieben 1). Häusig stelen solche Kinder auch in die Hände von Menschen, welche sie verstümmelten und zu Krüppeln machten, um dann Bettelei mit ihnen zu treiben 2).

85. Bei Bornehmen tam es nicht leicht zur Aussetzung; diese be= dienten fich, gleich den Griechen, erprobter Mittel zur Abtreibung der Leibesfrucht. Es geschah dieß theils durch Ginschnüren und Zusams menpressen des Leibes, theils durch Medikamente; und es gab Beiber, die nach Juvenal's Ausdruck den Kindermord pachteten, d. h. ein Gewerbe daraus machten, die Abtreibung zu bewirken. Das kam so häufig vor, daß der genannte Dichter außert: Böchnerinnen gebe es kanm noch in den höheren Ständen 3). Nicht selten geschah diese Unthat blos aus Beichlichkeit und Gefallsucht, weil die Beiber den Schmerz der Geburtswehen und die Entstellung ihrer Gestalt und Saut scheuten; dann wurden die abgetriebenen Kinder durch Findlinge, die immer leicht zu haben waren, ersett 4). Es mußte weit damit gekommen sein, wenn Seneca es an seiner Mutter Helvia als einen besondern Vorzug rühmen konnte, daß fie nicht nach der Beise eitler Beiber die Hoffnungen der Mutterschaft in ihrem Schoose vernichtet habe 5). Freilich konnte nach dem Gesetze die Frau mit dem Exil bestraft werden, wenn sie gegen den Willen des Baters die Frucht abtrieb 6), aber wie leicht es den Weibern war, mit Bulfe ihrer Stlavinnen die Manner darin zu tauschen, ift befannt. Schon die gewöhnliche Bahl der Rinder in den Römischen Chen lagt ahnen, welcher Zustand in den Familien herrschte, und welcher Mittel man sich bedienen mochte. Bahrend bei driftlichen Bolfern durchschnittlich vier ja fünf Rinder auf Eine Che kommen, bewilligte in Rom das Geset schon dem Bater von drei lebenden Kindern Freiheit von allen persönlichen Staatslaften, galten dort die feche Rinder des Germanicus icon für ein außerordentliches Beispiel von Fruchtbarkeit. Fünf Rinder rechnete man in den höhern Ständen zu den Seltenheiten. Reiner der Römischen Raiser hinterließ eine zahlreiche Familie; Viele starben kinderlos. Man hat bereits hervorgehoben 7), daß die Autoren der ersten Raiserzeit, wenn

<sup>1)</sup> Octav. 30. 31. — 2) Senec. controv. 10, 4. — 3) Sat. 6, 592 sq. — 4) Juv. 6, 602. — 3) Cons. ad Helv. 16. — 6) Dig. 48, 8, 8. — 7) Jumpt, über den Stand der Bevölf. S. 67.

Romer: Einfluß

ste auch in Folge der Lex Papia Poppäa in der Che lebten, doch kinders los blieben: so Ovid, Lucan, Statius, Silius Italicus, Seneca, beide Plinius, Suetonius, Tacitus. Martialis erbittet sich in einem seiner Gedichte von Domitian das "Recht der drei Kinder", und gibt dann im nächsten Epigramme seiner Gattin, da er sie nun nicht mehr brauche, den Abschied 1).

- 86. Hier mnß denn auch des päderastischen Lasters wieder gedacht werden; denn wenn die Verbreitung desselben bei den Römern nicht so groß, die Wirkungen nicht in so weitem Umfange verderblich waren, wie bei den Griechen, so hatte es doch einen nicht geringen Antheil an dem steigenden Verfalle der Gesellschaft, und griff auch im Römischen Reiche tief und vergiftend in alle socialen Verhältnisse ein.
- 87. In den früheren Jahrhunderten der Republik tamen Falle von Anabenschändungen in Rom nur vereinzelt vor; im fünften Jahrh. wurde T. Beturius, der Sohn eines Römischen Feldherrn, der in die Schuldfnechtschaft des C. Plotius gefallen war, von diesem wie ein Stlave gezüchtigt, weil er in seine Schändung nicht einwilligen wollte 2); augleich ein Beweis, welche Folgen das Negum, diese Schmach des Romischen Patriciats, hatte. Die Beispiele werden von da an, tros der schweren Strafe, welche auf Schändung eines Freien gesetzt mar, immer zahlreicher; der Centurio Latorius Mergus entzog fich der über ihn deshalb verhängten Todesstrafe durch Selbstmord. Am Ende des sechsten Jahrhunderts war es aber schon so weit gesommen, daß nach Polybius' Bemerkung viele Römer ein Talent für einen schönen Anaben zahlten 3). Sklaven oder Freigelassene zu misbrauchen, hatte ohnehin stets für erlaubt gegolten. Cajus Gracchus konnte es bereits als einen Beweis besondrer und feltner Enthaltsamkeit vor dem Bolle rühmen, daß er die Anechte Andrer nicht zur Unzucht begehrt habe 4). Das Scatinische Gesetz, das dem Schuldigen, wenn das Vergeben an einem Freien verübt worden, eine Geldstrafe auferlegte, gerieth bald in Bergeffenheit 5); auch unter den Kaisern schlief es, nur ließ Domitian einmal einige Se natoren fraft desselben verurtheilen 6); sonst aber waren es die Raiser selbst, auch die besten, wie Antonin und Trajan, die das Beispiel der Uebertretung gaben. Bereits in den letten Zeiten des Freiftaats hatte auch dieses Laster unter den Römern eine furchtbare Sobe erreicht. In einem politischen Processe wurden schone Jünglinge, Göhne von Senatoren

<sup>1)</sup> Mart. 2, 91. 92. — 2) Val. Max. 6, 1, 9. — 3) Pol. 32, 11. — 4) Gell. 15, 12. — 5) Christii hist. legis Scatiniae, Halae 1727, p. 7. 9. — 6) Suet. Domit. 8.

und aus den ersten Römischen Familien, den Richtern angeboten, und dienten, die Stimmen derer zu erkaufen, welche der Geldbestechung unzugänglich waren 1).

88. Mit Ausnahme Dvid's haben alle Dichter des Augusteischen Zeitalters in ihren Boefien Denkmale ihrer paderaftischen Reigungen hinterlassen, oft, wie namentlich Catullus, mit einer an's Unglaubliche gränzenden Schamlofigkeit. Und was Ovid betrifft, so ist die von ihm angegebene Urfache, warum er fich an den Beibern genügen laffe, des Mannes und des Zeitalters würdig. Im Ganzen zeigt fich das Laster bei den Römern in einer noch ekelhafteren Bestalt als bei den Griechen; bei den lettern war doch häufig ein spiritualistischer Zug noch beigemischt; sie hatten die Sunde so zu sagen mit Blumen der Empfindung und einer opferfähigen Singebung umfranzt und verhüllt; aber bei den Romern trat der nacte Schmut, die freche, auf jede Beschönigung verzichtende Gemeinheit des Lasters in grauenhafter Größe hervor. wechselnd beide Gattungen der Unzucht zu treiben, mit Beibern sowohl als mit Anaben und Jünglingen zu buhlen, gehörte, nach der Menge von Beispielen zu schließen, zur Regel. Cafar's schandliches Berhaltniß zum Bithynischen Könige Rifomedes bildete bei seinem Gallischen Triumphe das Thema für die Spottlieder seiner Soldaten 2).

89. Gräuel, wie sie nur die verdorbenfte Phantaste erfinnen mag, wurden durch die Stlaverei ermöglicht. Die Römer hatten nun mannliche Harems, Padagogien euphemistisch genannt; die unglucklichen, zur Bolluft des herrn bestimmten Geschöpfe, Exoleti genannt, hatte man entmannt, damit sie um so langer misbraucht werden konnten 3); man gab ihnen, auf daß fie die erloschenen Begierden wirtsamer erregten, eine gewisse Erziehung und einen Firnig von Bildung; man suchte fünstlich die Entwicklung des Knaben und Jünglings zum Manne aufzuhalten. "Aufgeputt wie ein Weib," fagt Geneca von einem folchen, "ringt er mit feinen Jahren; er darf nicht über das Anabenalter hinaussommen, man halt ihn zurud, und obwohl stämmig wie ein Krieger, hat er ein glattes Rinn, die Haare find ihm ausgeschabt oder ganzlich ausgeriffen 4)." Solche Zwitterwesen waren mitunter nach Nationen und Farben in Haufen eingetheilt, damit Alle gleich glatt seien, Aller haare von Einer Art seien 5). Und damit sie die garte Sautfarbe länger behielten, mußten fie, wenn fie dem Herrn auf Reisen folgten, mit einer das Geficht bedeckenden

<sup>1)</sup> Cic. ad Att. 1, 16. — 2) Suet. Caes. 49. — 3) Exoletos suos, ut ad longiorem patientiam impudicitiae idonei sint, amputant. Sen. exc. con. trov. 10, 4. — 4) Epist. 47. — 5) Sen. ep. 95.

Maste reisen 1). So führte Clodius auf seinen Reisen neben den Buhlerinnen auch solche Exoleti mit sich herum 2). Tiberius auf Kapreä,
selbst Trajan hielt sich Heerden dieser Lustnaben. In jener Zeit kamen
in Rom förmliche Verheirathungen von Männern an Männer mit allen Feierlichkeiten einer Hochzeit vor 3); Nero ließ bei einer solchen Gelegenheit die Römer Freudenbezeugungen anstellen und dem von ihm erwählten Sporus alle Ehren einer Kaiserin erweisen 4).

- 90. Die Ursache der weit verbreiteten und die Fundamente des Staates untergrabenden Chelosigleit ift indeß nicht sowohl in diesem unnatürlichen Laster als vielmehr in der Leichtigkeit des Umgangs mit Buhlerinnen zu suchen. Schaaren von freigelaffenen Sklavinnen und deren Töchtern gestatteten bequeme Auswahl. Das Gesetz des Augustus, welches den Chebruch und den außerehelichen Umgang mit freigebornen Mädchen mit Strafen belegte, war großentheils unausführbar, und wirkte nur so viel, daß die Römer sich noch mehr an fremde und freigelaffene, in allen Künsten der Ueppigkeit erfahrene Beiber hielten. Um jenen auf Chebruch gesetzten Strafen des Julischen Gesetzes zu entgehen, ließen fich bereits unter Tiberius Chefrauen, felbst aus vornehmen Saufern, mit Verzichtung auf den Stand und Rang ehrbarer Frauen als öffentliche Dirnen in den Listen der Aedilen einschreiben. Jede Freigeborne konnte dieß thun, und als Tiberius Frauen, deren Gatten oder Brüder Senatoren oder Ritter waren, davon ausnehmen wollte, stieß er auf Schwierigkeiten 5).
- 91. Für Jünglinge und Männer waren solche Verhältnisse um so unverfänglicher, als keine Empfindung von Scham oder Schen vor der öffentlichen Meinung sich trübend einzumischen vermochte. Wurde doch schon dem Jünglinge erzählt, daß Cato, der strenge Sitten = Censor, einem jungen Manne, den er aus einem Buhlhause kommen gesehen, sein Wohlgefallen darüber bezeugt habe. Und Cicero erwähnt in öffentslicher Rede, den Verkehr mit Buhlerinnen habe man in Rom zu allen Zeiten als etwas Erlaubtes und Untadelhastes angesehen 6). Wosur hatte man denn auch einige zwanzig Tempel und Kapellen der Venus, und darunter der Venus Volupia oder Lubentina in Rom?
- 92. In Zeiten und Ländern, wo die Religion ihren schützenden und heilenden Einfluß auf das weibliche Geschlecht noch bewahrt hat,

<sup>1)</sup> Sen. ep. 123. — 2) Cic. pro Mil. 21. Julian. Caes. ed. 1796, p. 6. Spart. Hadr. 4. — 3) Juven. 2, 117 sq. Mart. 12, 42. — 4) Suet. Ner. 28. 29. Dio Cass. 62, 23; 63, 13. Tac. Ann. 15, 37. — 5) Tac. Ann. 2, 85. Suet. Tiber. 35. — 6) Pro Coelio c. 15.

tann der Fall eintreten, daß bei großem sittlichen Verderben der Männer die Frauen doch nicht von dem Strome der Corruption mit fortgerissen werden, sondern im Ganzen auf einer hohern Stufe der Reinheit fich behaupten. In Rom, wo an einen derartigen Einfluß der Religion nicht zu denken war, mußten die jeder sittlichen Stupe beraubten Frauen werden, was die Manner aus ihnen machten, und unaufhaltsam tiefer und tiefer finken. Die meisten Chen wurden als zeitweilige Verbindungen geschlossen, mit dem stillschweigenden beiderseitigen Borbehalt, das Berhältniß, sobald es Einem oder Beiden lästig werde, zu lösen. "Man findet Reine," fagt Seneca, "die so elend, so gemein ware, daß sie an Einem Paare Chebrecher genug batte, daß fie nicht an Einen nach dem Andern ihre Stunden vertheilte, und der Tag nicht zu kurz mare, bis ste bei Allen herumkommt 1)." So völlig ohnmächtig hatte sich August's Gesetzgebung gegen den Chebruch schon in den nachsten Decennien er= wiesen. Die besser gesinnten Raiser gaben sich Dube, die schamlose Un= sitte, daß Manner und Weiber gemeinschaftlich badeten, auszurotten; Trajan, Hadrian, Marcus Aurelius erließen Edifte dagegen; vergeblich: Alexander Severus mußte neuerdings ein Verbot erlaffen 2). Es mar nun auch Gebrauch, fich in feine, ganz durchsichtige Stoffe zu kleiden, Gewänder zu tragen, an denen nach Seneca's Ausdruck nichts war, mas den Körper oder gar nur die Scham decken konnte, womit angethan ein Weib nicht mit gutem Gewissen schwören konnte, daß sie nicht nackt sei 3).

93. In der Schwelgerei, worin die Römer damals leisteten, was wohl nie bei irgend einem andern Bolke in gleichem Grade vorgekommen ist, wollten die Frauen nicht hinter den Männern zurückleiben, so daß sie nach der Bemerkung desselben Zeugen das alte Borrecht ihres Gesschlechtes, von gewissen Krankheiten frei zu bleiben, verloren hatten, und nun Kahlheit und Podagra unter ihnen gewöhnlich war 4). Als Gattinnen von Statthaltern wurden diese verworfenen Geschöpfe die Furien und Plagegeister ganzer Provinzen. Bei allen Klagen über Erpressungen waren es immer die Weiber, gegen welche die häufigsten und stärksten Beschwerden erhoben wurden; an sie hing sich das habgierige Gesindel in den Provinzen, weshalb Cäcina unter Tiberius den, wie wohl vergeblichen, Antrag im Senate stellte, daß den für die Provinzen ernannten Staatsbeamten untersagt werde, ihre Frauen mitzunehmen.

<sup>1)</sup> De benef. 3, 16. — 2) Plin. H. N. 33, 54, 3. Spart. Adr. 18. Capitolin. M. Ant. Phil. 23. Lamprid. Alex. Sev. 24. — 3) De benef. 7, 9. Cf. ad Helv. 16. — 4) Epist. 95. Cf. Juven. 6, 250.

### 5. Jas Verhalten gegen die Armen. Erziehung. Die Schanspiele.

94. Man hat häufig die Ansicht ausgesprochen, durch die Stlaverei fei in den Staaten des Alterthums die Bildung einer zahlreichen Klaffe von Armen und Proletariern verhindert worden. Man bat aber übersehen, daß das Dasein der Sklaven selbst für die niederen Rlaffen eine Ursache der Erwerbslosigkeit, eine Quelle der Armuth war. Daß jedenfalls in den Raiserzeiten die Zahl der völlig Armen und Besitlosen bedenklich groß und in stetem Wachsen begriffen gewesen sei, ift nicht zu verkennen. Fragen wir nun, welches die Stellung der Reichen und Wohlhabenden zu diesen Armen und wie die Lage der Letteren beschaffen gewesen sei, so fällt zuerst auf, daß überhaupt Mildthätigkeit gegen Arme in der Regel nicht zu den Eigenschaften der Römer gehörte; schon Polybius bemerkt: nie gebe ein Romer einem Andern etwas freiwillig. Das änderte fich allerdings, als jene ungeheuren Reichthumer in den Banden Weniger fich anhäuften, welche den Besitzern es nabe legten, auf Mittel und Wege der Verwendung zu sinnen und sich durch Unterstützung ärmerer Bürger und Clienten einen Anhang zu verschaffen. Nicht Wenige der Letteren murden durch die Sportula von ihren reichen Patronen ganz unterhalten. Zugleich hatte ber Staat 200,000 arme Bürger nebst deren Weibern, Schwestern und Töchtern zu ernähren. Aber es gab noch Schaaren von Armen, welche von jenen Spenden ausgeschlossen waren, denen die öffentlichen Hallen und Säulengänge der Tempel einziges Obdach maren. Ohnehin hatten sammtliche Peregrinen keinen Anspruch darauf. Bermehrt wurden diese Schwärme von Proletariern und Bettlern durch die zahlreichen Freilassungen von Sflaven, feitdem die meisten Vornehmen in ihren Testamenten einer Anzahl ihrer Anechte die Freiheit zu schenken pflegten, so daß Augustus es nothig fand, diese Freilassungen auf eine bestimmte Bahl zu beschränken. den übrigen Städten, wo die regelmäßigen Gold = und Getreideverthei= lungen fehlten, mußte die Babl der hülflos Armen noch größer fein.

95. Es gab also Schaaren von Bettlern; Seneca gedenkt ihrer mehrmals und bemerkt, daß die meisten Menschen dem Bettler das Alsmosen mit Widerwillen und mit sorgfältiger Vermeidung jeder Berührung hingeworfen hätten 1). Bei den Alten galt es für eine bose Vorbedeutung,

<sup>1)</sup> De clem. 5. 6.

einem Bettler nur zu begegnen 1). "Könntest du dich vielleicht so weit herablassen, einen Armen nicht mit Etel von dir zu stoßen?" — heißt es bei einem Rhetor der Kaiserzeit von einem Reichen 2). Das Aeußerste, was die Römische Moral bezüglich der Bedürftigen anrieth, war, einem Fremden dann zu geben, wenn man die Gabe ohne irgend einen Nach= theil für fich entbehren könne 3). Wozu auch, fagt ein beliebter Volks= dichter, einem Bettler etwas geben? man verliert, was man gibt, und verlängert dem Armen nur ein elendes Leben 4). Hier kam die Stoische Philosophie den Reichen zu Gulfe mit ihrem Grundsat, daß alles mensch= liche Elend, Noth und Armuth kein wirkliches Uebel sei, und daß daher der Weise fich vor dem Affekt eines wirklichen Mitleids mit Nothleidenden forgfältig buten folle 5), und es ist charafteristisch, wie Virgil in der schönen Stelle, mo er den Frieden und die Ruhe eines Beisen schildert, auch das zu dessen Borzügen zählt, daß er nie mit einem Nothleidenden Er= barmen empfinde 6). Unter den Millionen besitzenden Reichen Roms dachte denn auch keiner daran, für Arme ein Hospitium, für Kranke ein Hospital zu stiften. Erft Julian verfiel darauf, als ihm die blübenden driftlichen Institute dieser Art wie ein stehender Borwurf gegen beidnische Selbstsucht erschienen.

96. Werfen wir endlich einen Blick auf den Zustand des Erziehungswesens, so ist, was die Zeiten vor Cicero betrifft, nur wenig darüber zu sagen. Um die Erziehung der Jugend kummerte in den Zeiten der Republik der Staat sich nicht; man beschränkte sich auf einige abwehrende Maßregeln und überließ übrigens Alles den Privaten?). Es gab also auch keinen öffentlichen Unterricht; öffentliche Schulen beschanden, aber nur als Unternehmen Einzelner für die Wohlhabenden. Alles lag in den Händen der Väter, von ihrer Persönlichkeit, von dem Verkehr mit der Mutter bing die Entwicklung des Charakters der Kinzder ab. Vücher gab man der Jugend nicht in die Hände, denn es gab noch keine. Einige rohe Hymnen, wie die Gesänge der Salier und Arvalbrüder, Lieder in Fescenninischen Versen, die man an Festen und bei Mahlzeiten sang, bildeten die Poesse. Doch hörte der Knabe auch die von Frauen zu Ehren Verstorbener vorgetragenen Nänien oder

<sup>1)</sup> Hermogen. περί στάσεων, cap. περί στοχασμού, ap. Walz, Rhett. Gr. T. III, p. 25, läßt Jemanden sagen, er habe bei Racht gebettelt und nicht bei Tage, öre ού βούλεται δυσοιώνιστος είναι. — 2) Quintil. Declam. 301, III, 17. — 2 Cic. de off. 1, 16. — 4) Plaut. Trinumm. 1, 2, 58. 59. Die Stelle siel später sehr auf; detestanda sententia neunt sie Lactantius, Inst. 6, 11. — 4) Epict. Enchir. c. 22. — 6) Georg. 2, 449. — 7) Cic. de Rep. 4, 3.

Gedächtnislieder und wohl auch mitunter die öffentlichen Lobreden auf abgeschiedene Verwandte, die selbst den Frauen seit den Zeiten des Camillus zugestanden waren. Was er von Vater und Mutter, wie außer dem Hause vernahm, war berechnet, die Römische "Virtus" ihm als das höchste Ziel seines Strebens erscheinen zu lassen, d. h. Selbsteherrschung, unbeugsame Festigkeit des Willens, Ausdauer und eiserne Consequenz in der Durchführung des einmal für recht Erkannten.

- 97. Die Palastra der Griechen mit ihren nacht ringenden Junglingen war dem Romer fremd und anstößig. Gymnastische Uebungen tamen in der republikanischen Zeit nur vereinzelt vor 1), aber Reiten, Schwimmen, friegerische Uebungen zur Vorbildung für den Feldzug wurden fleißig getrieben. Ein dem Anaben zugegebener Stlave, Badagogus, ftand bei den Romern in boberem Ansehen als bei den Griechen, und durfte seinen Zögling vor dem 20sten Jahre nie von der Seite Als Schulbuch wurde zuerst die lateinische Odpssee des Livius Andronicus gebraucht. Diefer und Ennius sind die beiden einzigen, welche vor der Zerstörung von Karthago den Sinn für litterärische Studien in Rom wedten und nährten; ihr Zeitgenoffe, der Freigelaffene Spurius Carvilius, eröffnete die erste höhere Schule. Seitdem bildete Griechische Sprache und Litteratur den Gegenstand des Unterrichts; in Folge der Sicilischen, Macedonischen, Affatischen Kriege hatten die vornehmeren Häuser Griechisch gebildete Sklaven; die Lehrer, die fich nun rasch mehrten, waren theils Liberti, theils Sohne von solchen; kein eingeborner Römer wollte besoldeter Lehrer sein; man hielt das für eine Erniedrigung.
- 98. Die Griechische Sprache blieb fortwährend die klassische Sprache für die Römer; mit Homer ließ man auch in Rom die Anaben beginnen; als Ennius, Plautus, Pacuvius Terenz bereits alte Dichter geworden, im siebenten Jahrh. der Republik, dictirte man den Schülern auch Stellen aus ihren Schriften. Bereits unter Augustus begann man den Virgilius zu erklären 2). Zugleich gingen nun die jungen Römer nach Athen, Rhodus, Apollonia, Mitylene, um in Griechischer Rhetorik und Philossophie sich auszubilden. Bei der ganz praktischen, vor Allem auf das Nüpliche gerichteten Sinnesweise der Römer wurde Musik als Bildungsmittel verschmäht, dagegen mußten die Anaben die Zwölstaselgesetze auswendig lernen. Cicero beklagt es, daß man dieß zu unterlassen anfange; er hatte sie noch mit den übrigen Anaben gelernt. Als ein schlimmes Zeichen der Ausartung rügte bereits Schio Aemilianus, daß man Knaben

<sup>1)</sup> Cic. Legg. 2, 15. - 2) Suet. de ill. Gramm. 16.

und Mädchen in die Schulen von Hiftrionen schiede, wo sie, mit jungen Buhlerinnen vermischt, Tanzen und Singen lernten. In einer dieser Schulen hatte er 500 Zöglinge gefunden, welche in den schamlosesten Stellungen und Bewegungen unterrichtet wurden 1). Diese Reigung der Römer zum Tanze steigerte sich später unter dem Einstusse der mimischen Tänze des Theaters die zur Leidenschaft; was man täglich sah und beswunderte, wollte man auch selbst treiben und bei sich im Hause haben, und Horaz schildert die Lust, mit der die Jungfrauen die mit weichlichen und lüsternen Gesten und Bewegungen verbundenen Jonischen Tänze lernten 2). Andrerseits verstelen die gymnastischen Uebungen, mit welchen die Jünglinge ehemals für den Krieg sich vorbereitet hatten; als unter Augustus kein Römischer Bürger mehr in die Legionen eintreten wollte, waren jene Uebungen natürlich zwecklos und lästig geworden 3).

Aber die vornehmste Quelle des Jugendverderbens und einer verkehrten Erziehung war und blieb die Sklaverei. Seit durch den Zusammenfluß von Stlavinnen und Stlaven der verschiedensten Nationas litäten die Wohnungen der Reichen und Vornehmen Treibhäuser aller Laster und Pflanzschulen der Corruption geworden waren, vergifteten Barterinnen und Sklaven die Sitten in der Burgel; schon im Rindesalter siel die Jugend in schlimme Hände. Es waren nicht mehr die Mütter, welche ihre Kinder bildeten; fie hatten weder die Neigung, noch die Fähigkeit mehr dazu, die Mütter vom Schlage der Cornelia waren ausgestorben; das Rind ward also gleich nach der Geburt einer Griechi= fchen Stlavin überlaffen, der dann der eine oder andre von den Rnechten, oft der schlechteste, beigegeben wurde 1). Selbst Mädchen wurden solchen "Pädagogen" anvertraut; wie denn Fannius Saturninus die eigne Tochter und den Padagogen, der sie verführt hatte, todtete 5). junge Römer wurde nicht in stetem Zusammenleben mit seinen Alters= genoffen unter gleicher Disciplin erzogen; umgeben von den Stlaven und den Parasiten seines Baters, stets, wenn er ausging, von einem Stlaven begleitet, empfing er fast nur Eindrude, welche Dunkel, Trop und Uebermuth in ihm zu nähren geeignet waren; er wußte, daß er einst der Herr seines Badagogen, seiner Lehrer werden wurde; und diese suchten wieder die Gunst ihres jungen Gebieters zu gewinnen, ihren Ein= fluß über ihn zu bewahren, indem fle ihm in der Befriedigung seiner früh geweckten Leidenschaften behülflich waren, oder ihn zu noch un= bekannten Genüssen und Lastern anleiteten. Und die Erziehung, welche

<sup>1)</sup> Ap. Macrob. Sat. 2, 10. — 2) Od. 3, 6, 22. — 3) Suet. Oct. 24. Tib. 8. — 4) Tacit. de caus. corr. eloq. c. 29. — 5) Val. Max. 6, 1, 3.

Sklaven begonnen und geleitet hatten, vollendete das Theater und der Circus ').

So führt uns die Betrachtung dieser Zustände nothwendig ju den Schauspielen jurud. Diese maren jest die eine Salfte des Lebens für Reiche wie für Arme: Brod und Circenses! Seit die Romer mit dem Untergange des Freistaats dem politischen Leben entsagt hatten, vermochten nur noch die Spiele sie aus ihrer trägen Indolenz aufzurütteln. Die Circus, die Theater, die Arenen waren die Stätten, auf welche das öffentliche Leben sich concentrirte, wo das Volk sich noch in seiner Macht fühlte. Man begeisterte fich, man nahm Partei für einen Pantooder Wagenlenker. Nicht immer vermochte die bewaffnete Macht förmliche Schlachten der Theater=Faktionen zu verhindern; mit Gefängniß, mit Verbannung mußte man gegen die zügellosen Anbanger der Histrionen einschreiten 2). Rein Vollsfest, keine Lustbarkeit war vollftandig, wenn nicht Rampfe der Gladiatoren, Rampfe mit wilden Thieren, Naumachien dem Bolke dargeboten wurden. Titus gab an Einem Tage eine Seeschlacht, ein Gladiatoren = Gefecht und eine Jagd wilder Thiere, in welcher deren Fünftausend getödtet wurden. Die Leidenschaft war so allgemein, so hinreißend, daß Patricier, Ritter, Frauen in Die Arena hinabstiegen und freiwillig unter ben Gladiatoren mitfochten. In einem einzigen Kampfe dieser Art fielen 26 Romische Ritter 3), die nach der Vergeudung ihres Vermögens auch ihr Leben wegwerfen wollten. Unter Nero erschienen Manner ritterlichen und senatorischen Standes als Bagenlenker im Circus, als Gladiatoren oder Thierkampfer im Amphitheater; Andre und selbst Frauen der höchsten Stände zeigten sich als Schau: spieler, Sänger und Tänzer auf der Bühne 4).

101. Neben dem drastischen Interesse der Gladiatorenkämpse, wo Frauen und Mädchen mit einer Bewegung der hand dem verwundeten, Gnade begehrenden Fechter den Todesstoß geben ließen, wären gewöhnsliche Tragödien mit ihren singirten Katastrophen allzu blaß, die durch sie erregten Gemüthsbewegungen nur schwach und reizloß gewesen; man bedurfte auch hier der lebensvollen Wirklichkeit, und so wurde der Schausspieler, der den Räuberhauptmann Laureolus darstellte, vor den Augen der Zuschauer wirklich an's Kreuz genagelt und überdieß von einem Bären zersleischt 5); die Entmannung des jungen Atys, die Verbrennung des Herfules auf dem Deta wurden an Verurtheilten wirklich vollzogen 6).

<sup>1)</sup> Bgl. die Scene bei Plautus, Bacchid. 2, 1; ib. 3, 3, 405. — 2) Tac. Ann. 1, 77; 11, 13; 13, 28. — 3) Dio Cass. 59, 9. — 4) Ibid. 61, 17. — 5) Martial. lib. de spect. ep. 7. — 6) Tertull. Apol. 15. Ad nat. 1, 10.

Plutarch erwähnt, wie Knaben im Theater die spielenden Personen, die setwals in vergoldeten Rleidern und purpurnen Mänteln befränzt auftreten sähen, voll Verwunderung als glückliche Menschen betrachteten, bis diese vor ihren Augen unter Streichen und Geißelhieben und dem aus ihrer prachtvollen Kleidung auflodernden Feuer erlägen 1).

Die Theater waren demnach Schulen der Harte, der Grausamteit, der Wolluft, Stätten, in denen jedes feinere Gefühl abgestumpft, jeder unlautere Trieb des Thieres im Menschen geweckt und gepflegt ward. "Nichts ift," sagt Seneca, "für die Sittlichkeit so schädlich, als das Sigen in den Schauspielen; da beschleichen uns unter der Ergötslichkeit die Laster um so leichter. Ich kehre habgieriger zurud, ehrsüch= tiger, finnlicher, ja grausamer und unmenschlicher, weil ich unter Menschen war." Und er erzählt nun, wie er zu Mittag in's Theater gekom= men, und da als ludenbugendes Zwischenspiel einen Kampf von Gla= diatoren gesehen, die ohne alle Rüstung fechtend ein reines Gemetel voll= brachten und mit Anuttelschlägen in's Blutbad getrieben wurden, um mit nackter Bruft die Siebe zu empfangen. "Des Morgens," fährt er fort, "wirft man Menschen Lowen und Baren vor, des Mittags werden fie ihren Zuschauern vorgeworfen. Das Ende für alle Kämpfenden muß der Tod sein, mit Zeuer und Schwert geht man zu Werke, und so treibt man's bis der Rampfplat leer ift" 2).

Das Leben war wohlfeil geworden; man sah täglich so viele Menschen zum bloßen Zeitvertreib gemordet, man fab fie muthig, taltblutig sterben, mit keiner Bitte, keinem Laute versuchten fie den Todesfloß abzuwenden; und andrerseits hatte das Leben Tausenden, die den Taumelkelch der Lufte bis auf die Hefen geleert, nichts mehr zu bieten; bei der Leichtigkeit, mit welcher die Romer fich jeden Genuß verschaffen konnten, blieb nicht einmal mehr der Reiz der zu überwindenden Schwierigfeiten. Go warf man benn das zur Burde gewordene Dasein bereit-Nicht blos unter dem Drucke despotischer Raiser, auch unter willig weg. besseren Regierungen war in Rom Lebensverachtung und Selbstmord an der Tagesordnung, und die Stoische Lehre förderte die Neigung dazu, indem sie eine Theorie des Selbstmordes aufstellte, und eine Menge von Fallen aufgahlte, in denen man mit Burde und unter dem Beifalle der Weiseren sich aus dem Leben abführen könne und solle. Das Leben gehörte nach dieser Lehre unter die Adiaphora; ward es lästig, so konnte man es wie ein Rleid unbedenklich ablegen. Seneca wunderte fich, daß nicht eine größere Zahl von Sklaven von diesem einfachen Mittel, fich in

<sup>1)</sup> De ser. num. vind. 9. — 2) Epist. 7.

ische Siechthum war zugleich ein physisches in seinen Wirtungen den, ein verheerendes in die Eingeweide des Staates gedrungenes und wie früher in blutigen Bürgerfriegen, so schienen jett die n der Welt durch ihre Laster sich selber aufreiben zu wollen. Wohl die wunderbar treue Fortuna des Römischen Imperium noch nicht zm gewichen; aber, die tiefer Blidenden konnten sich's nicht verbergen, Iternative war: entweder sittliche Umkehr und Regeneration, oder er Zerfall und Untergang. Die Menschen waren an allen wahren en verarmt, und haschten, von dichten Nebeln der Selbstverblendung sien, mit wilder Gier nach den rohesten Sinnesgenüssen, an denen 8 zum wüsten Taumel sich berauschten.

106. Nicht groß war die Zahl derer, die von der allgemeinen Beng und Verwilderung sich frei erhielten, oder doch sich frei zu erhals rebten; unter ihnen ragen die Anhänger der Stoischen Schule hervor. Senate waren einige Stoiker mitten in der allgemeinen Niedertrach= t und Feigheit die Einzigen, welche durch ihre Reden, oder ihr aussvolles Schweigen die Burde unabhängiger Manner bewahrten. iche von ihnen büßten durch den Tod oder durch Verbannung die zegebene oder vorausgesette Stoische Gesinnung. Als Moralisten en die Stoiker der Kaiserzeit auf einer hohen Stufe; ihr geistiger ont war freier und weiter geworden: der Begriff der Menschheit als großen zusammengehörigen Ganzen hatte fich bei ihnen entwickelt; Lurelius redet bereits von einer Belt=Republit, in welcher Romer Barbaren, Sklaven und Krüppel Bürgerrecht hatten und Gleichheit be 1). Wie die Aerzte in Zeiten großer Krankheiten ihre besten ien machen, so hatten auch die Stoiker in dem allgemein herrschen-Sittenverderben ihren moralischen Blick geschärft; sie waren ernste mrichter, sie wußten mitunter sehr treffende Rathschläge zu ertheilen Die Methode ethischer Reinigung und Besserung. Wie einschneidend, Dig, glänzend, voll tiefer Renntniß des menschlichen Herzens, seiner sächen und Tücken ist Seneca — wie feierlich, wehmuthig und rüh= M. Aurelius! Bie vertraulich und unwiderstehlich wissen Epiktet sein Dollmetscher Arrian den Lefer für ihre Predigt des Duldens der Selbstverläugnung zu gewinnen, und ihn stets wieder darauf kauführen, daß er nichts leidenschaftlich begehre, und seiner geistigen eit immer eingedent, auf dem Wege der Tugend nichts fürchte! gleichwohl war ihr Einfluß im Ganzen geringe, und erlosch ihre de früher, als man es hätte erwarten sollen. Ihr System war bis

<sup>)</sup> M. Aur. 4, 5.



giegen j. und viele verlende, entporgiegende gund wirgends fich zeigen.

107. Rur Benige fdmeidelten fich mehr mit be fie Die Antwort auf ibre Fragen, Die Rube Des Geiftel fens, Die Befriedigung ihrer Bedurfnife in einem b Spfteme finden murden. 218 bas Erzeugnig bes fich Menschengeiftes batte die Philosophie mit einem bewunde mant von Charffinn und fpeculativer Rraft ben gange Softeme burdmanbelt und ericopft; und nirgende mol geigen, auf meldem, nirgends Die Beiftesfruchtbarfeit, ein neues Bebaube errichtet werben tonnte. Die einzel ten fich felber vergebrt und aufgerieben; feine batte vermocht, jede mar erloschen ober im Erloschen begriffe murben fich ibrer tiefen Gebufucht nach einem über i Beltliche folechthin erbabenen Gotte immer bewußter; begehrten einen Gott, ben man mabrhaft anbeten tonn bietender herr und Richter ber Begenftand ber Schen ber Beilige und Gnabige ber Begenstand ber Gulbigur Bedürfniffe Des beladenen und febnenden Bergens ft aber, noch immer bie Beachtetften unter ben Philosop Gottesbedurfnig ber Deniden nichts zu bieten, als ibi gebundene, und in der Beltentwidlung jur Ericheinu turfraft, wie febr fie fic auch abmubten, Diefer alle L faffenden Beltfeele, biefem in der Belt mit Nothwer Aetberaotte Bernunft und Geliofeit beigulegen. Und 1 Sittengeset als etwas, das er selber fich gegeben, betrachten. Ein tgegebenes Geset aber war nun einmal nicht schlechthin unverletlich beilig; die Uebertretung besselben, zulett doch immer in das eigne tessen des teine höhere Autorität und keinen Gesetzgeber außer und fich anerkennenden Menschen gestellt, erzeugte wohl allenfalls das erschlagende Bewußtsein der eignen Schlechtigkeit und Ohnmacht, aber t das der Sünde.

Auch in dem hertommlichen Dieufte ber Staats und Bolts-108. ter tonnten Biele ihre Beruhigung nicht mehr finden. Mit welcher jerbe batte bie Romifche Belt fich jur Anbetung bes vergotterten uftus gedrangt! In bem Wetteifer der Stadte, ber Gingelnen lag t feige Schmeichelei allein, es lag barin bas Berlangen, einen Mitt: und Schirmherrn bes Reiches, einen Gott, der felber Denich geme-, der vor Rurgem noch fichtbar unter ben Menfchen gewandelt, im imel zu haben; er mar, wie ebemals Dionpfos, ber jungfte ber gebenen Gotter, noch einmal hatte bie alternde Belt einen Gott erzeugt. Ifein Dienft mar im Grunde ber einzige im gangen Reiche verbreis , wirklich univerfale. Aber feitdem waren alle folgenden Raifer und Frauen benfelben 2Beg ber Apotheofe gegangen, und welche veracht: en Befen, welche moralischen Ungeheuer fanden fich barunter! 'es Mittel war verbraucht und der Gott Augustus gleich so vielen ern abgenutt. Nach bem Beifpiele bes Raifers Sabrian versuchten Die der Reihe nach alle Religionen, übten alle Gotterdienfte, ließen tlle Mofterien fich einweihen, um am Ende rathlos und ungewiß vor Pforten der Emigfeit zu fteben, oder auf der Sandbant eines vagen troftlosen bylozoistischen Pantheismus fest figen zu bleiben. In allen n Bollsreligionen trat ihnen nur das mit groben Widerspruchen bete, fittlich machtlose Produkt einer engen Nationalität entgegen; Botter maren gemachte Wefen, benen bas Beprage biefes ober jenes es, seiner Reigungen und Fehler unaustilgbar aufgedrückt mar, Got= welche die Boller mehr ju Dienern ihrer Lufte, ju Bertzeugen ihrer bfifucht, ale ju wirklichen herren und Gebietern über fich beftellt hatten. jest war das Bewußtsein von der Einheit des Menschengeschlechts acht, man mußte folgerichtig auch nach bem Ginen, boch über allen Conalitaten ftebenden, gemeinschaftlichen Gott der gangen Menschheit en und fragen. Go viele Bolfer maren nun außerlich ju Ginem ben Reiche verbunden, alle Bollwerke, hinter welchen die Nationen ber, in ihrer Abgefchloffenheit auf fich felber rubenb, fich ficher gedunft, be bas Schwert und die Bermaltung der Romer niedergeriffen; bas igige, mas noch ber alten Trennung als Stupe biente, mar ber Begenend, an welchem fie ihr sittliches Bewußtsein stets aufzurichten und rientiren vermöchten, so verlangten fie auch nach einer festen gött= n Lehre, welche fie aus dem Labyrinthe von Meinungen, Vermuthungen Zweifeln über das Ziel des Daseins, über den Zustand des Menichen dem Tode errette; sie sehnten sich nach einer Regel und Disciplin des ns, welche, der schwankenden Willführ des eignen Beliebens entruckt, n Thun und Lassen Halt und Zuversicht gewähre; und der Aublick Römischen Reiches mochte wohl anch die Ahnung eines anderen Reiches en, welches, die Voller der Erde in freiem, willigem Gehorsam ver= gend, die Verheißung der Dauer habe, welchem nicht, wie dem Römis i, ein die Verbrechen der Menschen strafender Gott den Untergang drohe. 111. Und solche Hoffnungen und sehnsüchtige Ahnungen entbehrten t ganz eines Stützpunktes. In der Erythräischen Sammlung Sibylli= er Beissagungen, wie ste in Rom bekannt geworden, war eine, welche Geburt eines gottlichen Anaben verhieß; wenn dieser vom himmel bsteigend auf Erden erscheine, dann werde ein neues Weltalter, eine : Ordnung der Dinge, ein besseres, goldenes Zeitalter beginnen 1). Römer erwarteten nach den Gräueln der Bürgerkriege den Anbruch er Weltperiode; mochte auch Virgil schmeichlerisch die Erwartung deuten und auf einen Sohn des Consuls Pollio beziehen, wie Andre 8 später die Weissagung von dem damals im Oriente sich erheben= Beltherrscher auf Vespasian deuteten — es gab sicher nicht Benige, be, zu solchen Schmeicheleien zu edel, oder den Mächtigen allzuferne nd - die Erfüllung einer reineren Hoffnung, die Befriedigung eines en Bedürfnisses ahnten.

e zwischen Bitellianern und Bespassanern, von Römischer Hand zündet, das Capitolium mit dem Tempel des Jupiter Capitolinus den Heiligthümern der Juno und Minerva in Flammen ausging. tus nennt dieß das schmerzlichste und schmachvollste Ereignis, welches Römischen Staat seit Roms Gründung betroffen habe 2). Nur aus Jorne der Götter über das verbrecherische Rom konnte er sich die issung desselben erklären. Acht Monate darauf, am 10. August 1. 70, warf ein Römischer Krieger die Brandsackl in den Tempel zu isalem, und der Tempel sank in Asche zusammen. So waren binnen igen Monden das Römische Nationalheiligthum, der religiöse Mittelskt des Reiches, und der Tempel des wahren Gottes, die zwei bedeuts sten Cultus Stätten der alten Welt, durch Römische Soldaten,

<sup>1)</sup> Virg. Eclog. 4. - 2) Hist. 3, 72.

# ll. Das Indenthum.

# Zehntes Buch.

## L Geschichtliche Entwicklung.

#### 1. Dis gur Erhebung der gasmender - Bynaftie.

1. Fernab, im sudöftlichen Binkel des Römischen Beltreiches, lebte Bolt, das, unter allen damals dem Römischen Scepter unterworfenen Ltionen das am meisten verbreitete, aber auch das am stärksten gehaßte 3. Aus Einer Familie, den Abrahamiten, welche fiebenzig Röpfe ftark Aegypten gezogen, war in dem Zeitraume von 430 Jahren, zulett Ber hartem Druck und in unerträglicher Anechtschaft, dieses Bolk er-Bisher hatten die Ifraeliten blos in Familien - und Stamm-Thand ohne eigentlich nationale Existenz als Fremdlinge in Aegypten Dohnt; der Mann, der zu ihrem Befreier erkoren mar, sollte zugleich ihr Gesetzgeber ihnen die Gestalt eines organisch-verbundenen Volkes betaates verleihen. Diese Aufgabe vollbrachte Moses während des Bigjährigen Zuges in den Gegenden zwischen Aegypten und Gudaan. In der strengen Disciplin dieses langen Aufenthalts in der ter fraftigte und reinigte er sein durch die Aegyptische Knechtschaft vervies Bolk. Grundlage und Mittelpunkt der im Namen Gottes 1 Moses ertheilten Gesetzgebung bildete die Lehre, daß Gott sich die Bolt unter allen Nationen der Erde erwählt habe, um sein Eigenthum

zn sein als ein priesterliches Königreich, ein geheiligtes Bolf 1). Erste Reichsgrundgesetz war der Glaube an den alleinigen Gott, den Schöfe des himmels und der Erde und aller Menschen, den Bater und Lentaller Bölker, der sein Nationalgott im Sinne andrer Bölker war, zu der aber Israel in einem Verhältnisse stand, in welchem kein andres Bestich befand, als das von ihm gebildete Werkzeug seiner Rathschlift, dessen ganzes Dasein, dessen Geschichte von ihm Zeugniß geben, des aber auch durch die Schranke seines Gesetzes von allen polytheistischen Bölkern vollständig geschieden sein und bleiben sollte. Ohne diese Schrank wäre das Volk dem lange so mächtigen Zuge zum Polytheismus zu lich erlegen.

- 2. Unter Josua ward das Land Ranaan erobert, aber die a säßigen, in einen gräuelhaften Göpendienst der Unzucht und der Kind opfer versunkenen Ranaaniter. Stämme wurden nicht vollständig aus rottet, sondern unterworfen, und die Israeliten lebten selbst in mehm Städten mit ihnen zusammen, begannen auch sich durch Heirathen ihnen zu vermischen. Daher unter ihnen der hänsige Abfall zum seinen zu vermischen. Daher unter ihnen der hänsige Abfall zum seinen Under Cigenthümer des Grundsatz des Mosaischen Gesetzes: Gets der Eigenthümer des den Juden zum Wohnsitz angewiesenen Luddes seinen nur die Verwalter und zeitigen Nießbraucher des Bedarfiemand, hieß es im Gesetz, kann seinen Acker auf ewige Zeitanstaufen, weil er nicht Eigenthümer ist.
- 3. Vierhundert fünfzig Jahre stand Ifrael, eine nur lose verbut theofratische Republik, unter Richtern. Diese Zeit war eine Borbering auf das Königthum. Die Richter waren einzelne, von Gott ermig nur in gewissen Zwischenraumen und in Zeiten der Roth auftidal Manner; den Mittel- und Einigungspunkt des Bolkes bildete die in Silo befindliche Stiftshutte mit der Bundeslade. Von dem les Richter, Samuel, begehrte die Ration die Einsetzung des Königthung als das einzige Mittel, das Ganze zu erhalten und die drohende und jochung durch die Heiden abzuwehren. Sie erhielt ihren ersten Richt im J. 1099 v. Chr. in der Person Saul's aus dem Stamme Benjame. Sein Nachfolger David aus dem Stamme Juda wurde der Ordun = Befestiger des Königthums; er machte das erft von ihm eroberte 3000 salem zum Sitz der Herrschaft und Mittelpunkt des Staates, inden & die Bundeslade dahin brachte, und dehnte das Reich durch gluciff Rriege bis zum Euphrat und zu Aegyptens Gränze aus. Unter Sales dem Erbauer des Tempels, erreichte das Reich seine höchste politife

<sup>1) 2</sup> Mos. 19, 5. 6. Bgl. 5 Mos. 7, 6—14.

the, was innere Stärke, Umfang und Achtung bei den Nachbarn be-; sofort trat aber auch der Verfall ein; Salomo ließ sich durch seine sgamische Verbindung mit auswärtigen Fürstentöchtern zum Naturcult Sprisch = Phonizischen Voller verführen; Frohndienste und Abgaben böpften das Volk; und unter seinem Sohne Rehabeam (975 v. Chr.) Agte die Spaltung des nicht lange vereinigten Königreiches. hne Salomo's blieb nur die Herrschaft über den Stamm, dem er selbst prossen war, und über Benjamin; die zehn übrigen, in den von Je= ulem entfernteren Landschaften wohnenden Stämme gestalteten sich zum tigreich Ifrael oder Ephraim, und machten den Jerobeam zu ihrem ige, womit zugleich eine Losreißung vom Tempel zu Jerusalem und dem dortigen Levitischen Priesterthume vollzogen mard. Ein neuer us mit Aegyptischem Bilderdienste ward für das neue Reich gegrün= Priester, die nicht vom Stamme Levi's waren, wurden gemacht; riß auch Baalsdienst ein. Samaria wurde später die Residenz Seiches, dessen Könige meist gewaltsamen Todes starben, so daß L verschiedene Dynastien sich folgten. Trop der blutigen Reaktion m den Baalsdienst unter Jehu nahm das Seidenthum im Cult und en Sitten Israels überhand, und nach 253 Jahren ging dieses König= unter: Salmanasser, König von Assprien, eroberte 722 v. Chr. Sa= a, führte den Israelitischen König Hosea und sein Bolk in's Exil, verpflanzte dagegen Affprische Colonisten in das Land. Zehn Glies waren vom Stamme des erwählten Bolles abgehauen.

- 4. Auch Juda, die kleinere Hälfte der Nation, wo das Haus Das im Bestige des Thrones blieb, verstel, in Folge der Verschwägerung er Königs Familie mit den Regenten zu Tyrus, mehr und mehr Phönizischen Heidenthume, das mit seinem ausschweisenden Cult zu Neigungen des Hoses paßte, wiewohl Histias und Josias den reinen when und Dienst nach Kräften wieder aufrichteten. Unter Josias ward Gelegenheit einer Ausbesserung des Tempels in einem Winkel dessen das vergessene und verschollene Mosaische Gesetzuch aufgefunden vor dem Volke verkündigt. Zwischen die übermächtigen Reiche Basm und Negypten gestellt, abwechselnd von beiden abhängig oder bestegt, dendlich auch das Reich Juda, 134 Jahre nach dem Falle Israels, J. 588 v. Chr. gestürzt. Rebutadnezar, König von Babel, zerstörte malem mit dem Tempel, ließ alle heiligen Geräthe in den Tempel zu Inson bringen, und den Kern der Nation nach Chalda führen.
- 5. So schien der Areislauf des Jüdischen Volles vollendet, seine ke in der Geschichte ausgespielt; aus der Anechtschaft in Aegypten ziehend, hatte es sein nationales und staatliches Dasein begonnen; denger, Airchengeschichte. L.

- 7. Im Norden des Landes wohnte das Mischvolk der Samasaner, erwachsen aus den bei der Wegführung der zehn Stämme im de zurückgelassenen Israelitischen Resten und aus den heidnischen in Städte verpstanzten Colonisten. Ihre Religion war gemischt wie sie r; sie beteten Jehova, aber neben ihm auch heidnische, phönizische und ihrer Heimath mitgebrachte Götter an. Von Serubabel und Josuaden sie deshalb, als sie am Tempelbau Theil zu nehmen begehrten, Agewiesen. Seitdem herrschte Feindschaft zwischen ihnen und den en, die in ihnen keine Stammesverwandtschaft mehr anerkennen und nur als Heiden gelten lassen wollten. Später, entweder um d. J. oder erst um 332 1), erhielten die Samaritaner ihren eigenen Jehovapel auf dem Berge Garizim bei Sichem, als Manasse, der Enkel Jüdischen Hohenpriesters, wegen seiner Vermählung mit der Tochess Samaritanerhäuptlings Sanballat von den Seinigen verstoßen, das epriesterthum bei den Samaritanern übernahm.
- Ernüchtert und gebessert durch ihre Leiden im Exil, gründlich ilt von dem früheren leidenschaftlichen Sange zum Polytheismus, m die Juden nach der Heimath zurückgekehrt; ohne alle politische bftftändigkeit, von einem Statthalter regiert, vertieften fie sich um so r in die einzige Quelle und Stütze ihres Nationalbewußtseins, ihre laion, und wurden Eiferer für das Geset, für die hingebende Durch. ung alles dessen, was vom Inhalte des Gesethuches noch anwendbar Freilich konnte nicht Alles wieder hergestellt werden: das Allerhei= te des neuen Tempels war leer; denn es fehlte die verlorene und Fetbare Bundeslade; auch der Orakelschmuck des Hohenpriesters mar ichwunden. Wenn Jerusalem jest weit mehr als früher Ropf und der Nation murde, so war das Hohepriesterthum, das im Hause Bosua erblich blieb, die Burde, welcher die Ration freiwillig sich twarf, die als Träger und Repräsentant ihrer Einheit diente; die ne David's fanken in Vergessenheit. Bu den bleibenden Folgen des B gehörte übrigens auch die veränderte Lebensrichtung in der Nation: ausschließlich dem Ackerbau zugewendet, hatten die Juden in der De gelernt, fich mit Handelsgeschäften zu befassen, und diese Reigung Edelte sich fortan bei ihnen stets wachsend; sie trug wesentlich zu ihrer reitung weit über Palästina's Gränzen hinaus bei, und vervielfältigte Riederlassungen in fremden Ländern.
- 9. In Folge der Auflösung des Perfischen Reiches mußte Judäa, Den die Reiche Sprien und Aegypten gestellt, sich bald den Ptolemäern

<sup>3)</sup> Joseph. Arch. 12, 1, 1.

Freiheit zu setzen, Gebrauch mache: die Freiheit ist so nahe, ruft er aus, und doch gibt es Sklaven! Er führt das Wort eines ausgezeichneten Stoilers an, in welchem sich zugleich Berachtung der Sklaven und des Lebens malt: Es ist nichts Großes, zu leben; alle Sklaven leben auch und alle Thiere!). M. Aurelius empfahl denn auch das "Hinausgehen aus dem Leben", wenn man nicht Stärke genug besitze, sich auf einer gewissen sichtlichen Höhe zu behaupten. Cato's Beispiel wirkte bei den Römern noch lange nach. Viele rannten mit einer Art von Heftigkeit und instinktmäßig in den Tod, wie der jüngere Plinius sich ausdrückt; aber mit ruhiger Abwägung der Gründe sich den Tod geben, das hielt er für die That einer großen Seele?).

### 6. Allgemeiner Neberblich. Die Vorboten des Neuen.

104. Es sind Roms Zustände, die wir vorzugsweise kennen; von dem Leben und Treiben in den Provinzen und den übrigen Städten des Reiches findet sich nur fragmentarische Runde. Aber die Römischen Heerstraßen liefen vom Forum der Weltstadt bis nach der Thebais und der Gränze Arabiens und im Besten bis nach Caledonien, überall walteten Römische Beamte, herrschte Römisches Recht, Römische Sprache und Sitte. Ueberallhin trug Rom sein Sittenverderben, und wiederum floß die Corruption aller Länder in Rom wie in einem großen Aufnahme-Beden zusammen. Man sieht es aus den Berichten des Tacitus, wie jeder Sitz einer Römischen Verwaltungsbehörde eine Schule der Entfittlichung war, wa unerfättliche Habsucht und Wollust sich jede Willführ gestatteten 3). Der große Geschichtschreiber gesteht, daß die Römer über die Unterworfenen mehr vermöchten durch die Erregung und Befriedigung finnlicher Lufte als durch die Waffen '); der Lugus der Bader, die Pract der Gastmahle, was sie Mittel der Bildung und Menschenveredlung nannten, waren in Wahrheit Mittel der Anechtschaft 5). Auch die Barbaren ließen sich, wie er fagt, von den schmeichelnden Lastern der Romer gewinnen 6).

105. So hatte das Verderben nach dem Worte des Römischen Dichters am Beginne des zweiten Jahrhunderts seinen Höhepunkt erzreicht?). Die Laster nagten am Marke der Nationen; vor Allem der Römischen selbst; der nationale Fortbestand war mehr als bedroht, das

<sup>1)</sup> Epist. 77. — 2) Epp. 3, 7. — 3) Ann. 13, 31; 16, 23; 4, 72; 12, 33. Agr. 38. — 4) Hist. 4, 64. — 5) Agr. 21. — 6) Agr. 16. — 7) Juven. 1, 149.

moralische Siechthum war zugleich ein physisches in seinen Wirkungen geworden, ein verheerendes in die Eingeweide des Staates gedrungenes Gift, und wie früher in blutigen Bürgerkriegen, so schienen jetzt die Herren der Welt durch ihre Laster sich selber aufreiben zu wollen. Wohl war die wunderbar treue Fortuna des Römischen Imperium noch nicht von ihm gewichen; aber, die tiefer Blidenden konnten sich's nicht verbergen, die Alternative war: entweder sittliche Umkehr und Regeneration, oder völliger Zerfall und Untergang. Die Menschen waren an allen wahren Gütern verarmt, und haschten, von dichten Rebeln der Selbstverblendung umflossen, mit wilder Gier nach den rohesten Sinnesgenüssen, an denen sie bis zum wüsten Taumel sich berauschten.

Nicht groß war die Zahl derer, die von der allgemeinen Befledung und Verwilderung sich frei erhielten, oder doch sich frei zu erhals ten strebten; unter ihnen ragen die Anhanger der Stoischen Schule hervor. Im Senate waren einige Stoiter mitten in der allgemeinen Niedertrachtigkeit und Feigheit die Einzigen, welche durch ihre Reden, oder ihr ausdruckvolles Schweigen die Burde unabhängiger Manner bewahrten. Manche von ihnen bußten durch den Tod oder durch Verbannung die kundgegebene oder vorausgesetzte Stoische Gesinnung. Als Moralisten standen die Stoiker der Kaiserzeit auf einer hoben Stufe; ihr geistiger Horizont mar freier und weiter geworden: der Begriff der Menschheit als eines großen zusammengehörigen Ganzen hatte fich bei ihnen entwickelt; M. Aurelius redet bereits von einer Welt=Republit, in welcher Romer und Barbaren, Sklaven und Rruppel Bürgerrecht hatten und Gleichheit herrsche '). Wie die Aerzte in Zeiten großer Krankheiten ihre besten Studien machen, so hatten auch die Stoiker in dem allgemein herrschenden Sittenverderben ihren moralischen Blick geschärft; fie maren ernste Sittenrichter, sie wußten mitunter sehr treffende Rathschläge zu ertheilen über die Methode ethischer Reinigung und Besserung. Wie einschneidend, lebendig, glanzend, voll tiefer Renntnig des menschlichen Berzens, feiner Schwächen und Tuden ift Seneca — wie feierlich, wehmuthig und ruhrend M. Aurelius! Wie vertraulich und unwiderstehlich wissen Epiktet und sein Dollmetscher Arrian den Leser für ihre Predigt des Duldens und der Selbstverläugnung zu gewinnen, und ihn stets wieder darauf zurudzuführen, daß er nichts leidenschaftlich begehre, und seiner geistigen Freiheit immer eingedent, auf dem Wege der Tugend nichts fürchte! Und gleichwohl war ihr Einfluß im Ganzen geringe, und erlosch ihre Schule früher, als man es hätte erwarten sollen. Ihr System war bis

<sup>1)</sup> M. Aur. 4, 5.

zur Selbstvernichtung mit inneren Widersprüchen behaftet, und die Mensschen fühlten sich nicht getröstet und nicht ethisch gekräftigt durch diesen selbstgefälligen Tugendstolz, der Alles nur sich selbst verdanken wollte, der sich der Gottheit gleich setze, und bei aller menschlichen Gebrechlichkeit doch die Sicherheit der Gottheit für sich in Anspruch nahm 1). Sanz andre Hebel mußte der ansehen, der die Menschen aus ihrer Versunkens heit allmälig emporheben wollte. Niemand, sagt Seneca, ist im Stande, sich selber zu helsen, es muß Jemand ihm die Hand reichen, ihn emporzziehen 2). Und diese helsende, emporziehende Hand wollte niemals und nirgends sich zeigen.

107. Nur Wenige schmeichelten sich mehr mit der Hoffnung, daß ste die Antwort auf ihre Fragen, die Ruhe des Geistes und des Gewis= fens, die Befriedigung ihrer Bedürfniffe in einem der philosophischen Spsteme finden murden. Als das Erzeugniß des fich selbst überlaffenen Menschengeistes hatte die Philosophie mit einem bewundernswürdigen Aufwand von Scharffinn und speculativer Rraft den ganzen Rreis möglicher Spsteme durchwandelt und erschöpft; und nirgends wollte der Boden fic zeigen, auf welchem, nirgends die Beiftesfruchtbarkeit, mit welcher noch ein neues Gebäude errichtet werden konnte. Die einzelnen Schulen hatten sich selber verzehrt und aufgerieben; keine hatte sich zu behaupten vermocht, jede war erloschen oder im Erlöschen begriffen. Die Menschen wurden sich ihrer tiefen Sehnsucht nach einem über alles Irdische und Weltliche schlechthin erhabenen Gotte immer bewußter; fie bedurften und begehrten einen Gott, den man wahrhaft anbeten konnte, der als allgebietender Herr und Richter der Gegenstand der Scheu und Furcht, als der Seilige und Bnadige der Gegenstand der Huldigung und Liebe, alle Bedürfnisse des beladenen und sehnenden Herzens stille. Die Stoiter aber, noch immer die Geachtetsten unter den Philosophen, wußten dem Gottesbedürfniß der Menschen nichts zu bieten, als ihre an die Materie gebundene, und in der Weltentwicklung zur Erscheinung kommende Naturfraft, wie sehr fie fich auch abmühten, dieser alle Lebenskeime in fich fassenden Weltseele, diesem in der Welt mit Nothwendigkeit waltenden Aethergotte Vernunft und Seligkeit beizulegen. Und mas das Gewissen betraf, konnten fie nicht anders, als den Menschen, der Gott in fic haben und felbst göttlich sein sollte, dem aber bei seiner Göttlichkeit meh und bange ward, immer wieder auf sich selbst, auf die eigne Burde zu verweisen; er sollte seine Handlungen nicht vor Gottes Richterstuhl, sondern vor dem eignen nur beurtheilen, nur vor sich selber sich schämen;

<sup>1)</sup> Senec. epist. 53. - 2) Epist. 52.

das Sittengesetz als etwas, das er selber sich gegeben, betrachten. Ein selbstgegebenes Gesetz aber war nun einmal nicht schlechthin unverletzlich und heilig; die Uebertretung desselben, zuletzt doch immer in das eigne Ermessen des keine höhere Autorität und keinen Gesetzgeber außer und über sich anerkennenden Menschen gestellt, erzeugte wohl allenfalls das niederschlagende Bewußtsein der eignen Schlechtigkeit und Ohnmacht, aber nicht das der Sünde.

Auch in dem herkommlichen Dienste der Staats = und Volks-108. Götter konnten Viele ihre Beruhigung nicht mehr finden. Mit welcher Begierde hatte die Romische Welt fich zur Anbetung des vergötterten Augustus gedrängt! In dem Wetteifer der Städte, der Einzelnen lag nicht feige Schmeichelei allein, es lag darin das Berlangen, einen Mitt= ler und Schirmherrn des Reiches, einen Gott, der felber Mensch gewesen, der vor Rurzem noch fichtbar unter den Menschen gewandelt, im Himmel zu haben; er war, wie ehemals Dionpsos, der jungste der gewordenen Götter, noch einmal hatte die alternde Welt einen Gott erzeugt. Und sein Dienst war im Grunde der einzige im ganzen Reiche verbrei= tete, wirklich universale. Aber seitdem waren alle folgenden Raiser und ihre Frauen denselben Weg der Apotheose gegangen, und welche verächt= lichen Wesen, welche moralischen Ungeheuer fanden fich darunter! Auch dieses Mittel war verbraucht und der Gott Augustus gleich so vielen andern abgenutt. Nach dem Beispiele des Raisers Sadrian versuchten Manche der Reihe nach alle Religionen, übten alle Götterdienste, ließen in alle Mysterien sich einweihen, um am Ende rathlos und ungewiß vor den Pforten der Ewigkeit zu stehen, oder auf der Sandbank eines vagen und troftlosen hylozoistischen Pantheismus fest figen zu bleiben. In allen diesen Volksreligionen trat ihnen nur das mit groben Widersprüchen behaftete, sittlich machtlose Produkt einer engen Nationalität entgegen; Diese Götter maren gemachte Besen, denen das Geprage Dieses ober jenes Volles, seiner Neigungen und Fehler unaustilgbar aufgedrückt mar, Got= ter, welche die Bolfer mehr zu Dienern ihrer Lufte, zu Berfzeugen ihrer Selbstsucht, als zu wirklichen Herren und Gebietern über fich bestellt hatten. Und jest war das Bewußtsein von der Einheit des Menschengeschlechts erwacht, man mußte folgerichtig auch nach dem Einen, boch über allen Nationalitäten flebenden, gemeinschaftlichen Gott der ganzen Menschheit suchen und fragen. Go viele Bolter maren nun außerlich zu Einem großen Reiche verbunden, alle Bollwerke, hinter welchen die Nationen bisher, in ihrer Abgeschlossenheit auf sich selber rubend, sich sicher gedünkt, hatte das Schwert und die Verwaltung der Römer niedergerissen; das Einzige, was noch der alten Trennung als Stütze diente, war der Gegen= fat der Götter und der Culte. Zwei Sprachen hatten sich mit Zuruckdrängung aller andern zur Herrschaft erhoben, und dienten jest allein
als Organe der Gedankenmittheilung; aber noch sehlte diesen Organen,
die sich zugleich als geistiges Band um alle Völker schlangen, der Inhalt, sehlten die Ideen und Lehren, welche als wahrhaft universal, jeder Nationalität, jeder Fassungstraft angemessen, allen Völkern, allen Ständen angeboten werden konnten. Das Gesäß war vorhanden, es erwartete den Wein der neuen Lehre, den es aufnehmen sollte.

109. Jene Manner freilich, welche in Rom auf der Sobe ihrer Zeit standen, Manner wie Tacitus, waren von einem tiefen Gefühl der Entmuthigung oder Trauer beherrscht; sie erkannten die Bergeblichkeit des Rampfes wider das herrschende Berderben, fle sahen die Ohnmacht aller Gefete, sie vermochten nirgends Reime eines neuen Lebens, einer großen sittlichen und politischen Wiedergeburt zu entdeden. Tacitus zweis felte nicht, daß der Römische Staat unter der Wucht des göttlichen Bornes liege 1). So drangte am Ende das Gefühl sich ihnen auf, daß alles Irdische inhaltlos und schal, daß das menschliche Leben ein großes Bossenspiel sei 2). Schon Cicero hatte die Berachtung aller menschlichen Dinge als ein Zeichen der Geistesgröße angesehen 3); in der Kaiserzeit, wo auch die politische Thatigkeit den Menschen großentheils entzogen war, wurde diese Ansicht von der Inhaltlosigkeit des Lebens häufiger; es fehlte die Beziehung auf ein boberes, jenseits liegendes. Erft dann konnte diese Misachtung der irdischen Dinge und des Lebens auf ihr richtiges Maß zurückgeführt, konnte dem Leben sein Werth wieder verlieben werden, wenn derjenige erkannt wurde, der wie mit goldener Rette Diefes zeitliche Dasein als Vorbereitungsstufe an ein andres, ewiges Dasein band, und damit dem Leben den rechten Inhalt und die hochste Bedeutung gab.

110. Die Stoische Lehre hatte sich zu der Erklärung gedrungen gesehen, daß der ächte Weise, das Ideal von Tugend und sittlichem Heroismus, bis jest noch nicht auf Erden erschienen sei; schon Cicero aber hatte das Entzücken geschildert, welches die Menschen empfinden würden, wenn sie einmal so glücklich wären, die vollkommne Tugend lebendig und persönlich schauen zu können '). So war nach allen Seiten hin das Gesühl unbefriedigter sittlicher und geistiger Bedürfnisse verbreitet. Wie die Besseren sich sehnten nach einem sichtbar leuchtenden Vorbilde menschlicher

<sup>1)</sup> Ann. 4, 1; 16, 16; Hist. 3, 72. — 2) Tacit. Ann. 3, 18: Ludibria rerum humanarum cunctis in negotiis; und öfter. — 3) De off. 1, 4; 1, 18. — 4) De fin. 5, 24, 69.

Tugend, an welchem ste ihr sittliches Bewußtsein stets aufzurichten und zu orientiren vermöchten, so verlangten sie auch nach einer sesten göttslichen Lehre, welche sie aus dem Labyrinthe von Meinungen, Bermuthungen und Zweiseln über das Ziel des Daseins, über den Zustand des Menschen nach dem Tode errette; sie sehnten sich nach einer Regel und Disciplin des Lebens, welche, der schwankenden Willsühr des eignen Beliebens entrückt, ihrem Thun und Lassen Halt und Zuversicht gewähre; und der Anblick des Römischen Reiches mochte wohl auch die Ahnung eines anderen Reiches wecken, welches, die Völker der Erde in freiem, willigem Gehorsam verzeinigend, die Verheißung der Dauer habe, welchem nicht, wie dem Römisschen, ein die Verbrechen der Menschen strasender Gott den Untergang drohe.

- 111. Und solche Hoffnungen und sehnsüchtige Ahnungen entbehrten nicht ganz eines Stützunktes. In der Erythräischen Sammlung Sibyllisnischer Weisfagungen, wie sie in Rom bekannt geworden, war eine, welche die Geburt eines göttlichen Knaben verhieß; wenn dieser vom himmel herabsteigend auf Erden erscheine, dann werde ein neues Weltalter, eine neue Ordnung der Dinge, ein besseres, goldenes Zeitalter beginnen 1). Die Römer erwarteten nach den Gräueln der Bürgerkriege den Anbruch dieser Weltperiode; mochte auch Virgil schmeichlersich die Erwartung misdeuten und auf einen Sohn des Consuls Pollio beziehen, wie Andre etwas später die Weissagung von dem damals im Oriente sich erhebens den Weltherscher auf Vespasian deuteten es gab sicher nicht Wenige, welche, zu solchen Schmeicheleien zu edel, oder den Rächtigen allzuserne stehend die Erfüllung einer reineren Hoffnung, die Befriedigung eines tieseren Bedürsnisses ahnten.
- 112. Es war am 19. Dezember des Jahres 69, als im Bürgerfriege zwischen Bitellianern und Bespasianern, von Kömischer Hand
  angezündet, das Capitolium mit dem Tempel des Jupiter Capitolinus
  und den Heiligthümern der Juno und Minerva in Flammen ausging.
  Tacitus nennt dieß das schmerzlichste und schmachvollste Ereigniß, welches
  den Kömischen Staat seit Roms Gründung betroffen habe 2). Nur aus
  dem Jorne der Götter über das verbrecherische Kom konnte er sich die
  Zulassung desselben erklären. Acht Monate darauf, am 10. August
  d. J. 70, warf ein Kömischer Krieger die Brandsackel in den Tempel zu
  Jerusalem, und der Tempel sank in Asche zusammen. So waren binnen
  wenigen Monden das Kömische Nationalheiligthum, der religiöse Mittels
  punkt des Reiches, und der Tempel des wahren Gottes, die zwei bedeuts
  samsten Cultus Stätten der alten Welt, durch Kömische Soldaten,

<sup>1)</sup> Virg. Eclog. 4. — 2) Hist. 3, 72.

zu sein als ein priesterliches Königreich, ein geheiligtes Voll 1). Erstes Reichsgrundgeset war der Glaube an den alleinigen Gott, den Schöpfer des himmels und der Erde und aller Menschen, den Vater und Lenker aller Völker, der kein Nationalgott im Sinne andrer Völker war, zu dem aber Israel in einem Verhältnisse stand, in welchem kein andres Volksich befand, als das von ihm gebildete Werkzeug seiner Nathschlüsse, dessen ganzes Dasein, dessen Geschichte von ihm Zeugniß geben, das aber auch durch die Schranke seines Gesetzes von allen polytheistischen Völkern vollständig geschieden sein und bleiben sollte. Ohne diese Schranke wäre das Volk dem lange so mächtigen Juge zum Polytheismus gänzelich erlegen.

- 2. Unter Josua ward das Land Ranaan erobert, aber die anssätigen, in einen gräuelhaften Gögendienst der Unzucht und der Rindersopser versunkenen Ranaaniter. Stämme wurden nicht vollständig ausgerottet, sondern unterworsen, und die Israeliten lebten selbst in mehreren Städten mit ihnen zusammen, begannen auch sich durch Heirathen mit ihnen zu vermischen. Daher unter ihnen der häusige Abfall zum Heidensthum. Uebrigens war es Grundsatz des Mosaischen Gesetzes: Gott sei der Eigenthümer des den Juden zum Wohnsitz angewiesenen Landes, diese seien nur die Verwalter und zeitigen Nießbraucher des Bodens. Niemand, hieß es im Gesetz, kann seinen Acker auf ewige Zeiten verkausen, weil er nicht Eigenthümer ist.
- 3. Vierhundert fünfzig Jahre stand Israel, eine nur lose verbundene theofratische Republik, unter Richtern. Diese Zeit mar eine Vorbereitung auf das Königthum. Die Richter waren einzelne, von Gott erweckte, nur in gewissen Zwischenräumen und in Zeiten der Noth auftretende Manner; den Mittel- und Einigungspunkt des Bolkes bildete die meift in Silo befindliche Stiftshütte mit der Bundeslade. Von dem letten Richter, Samuel, begehrte die Nation die Einsetzung des Rönigthumes, als das einzige Mittel, das Ganze zu erhalten und die drohende Unterjochung durch die Heiden abzuwehren. Sie erhielt ihren ersten König im J. 1099 v. Chr. in der Person Saul's aus dem Stamme Benjamin. Sein Nachfolger David aus dem Stamme Juda wurde der Ordner und Befestiger des Königthums; er machte das erft von ihm eroberte Jerusalem zum Sitz der Herrschaft und Mittelpunkt des Staates, indem er die Bundeslade dahin brachte, und dehnte das Reich durch gluckliche Rriege bis zum Euphrat und zu Aegyptens Granze aus. Unter Salomo, dem Erbauer des Tempels, erreichte das Reich seine höchste politische

<sup>1) 2</sup> Mos. 19, 5. 6. Bgl. 5 Mos. 7, 6—14.

Bluthe, was innere Starke, Umfang und Achtung bei den Nachbarn betraf; sofort trat aber auch der Verfall ein; Salomo ließ sich durch seine polygamische Verbindung mit auswärtigen Fürstentöchtern zum Naturcult der Sprisch = Phonizischen Bolker verführen; Frohndienste und Abgaben erschöpften das Bolt; und unter seinem Sohne Rehabeam (975 v. Chr.) erfolgte die Spaltung des nicht lange vereinigten Königreiches. Sohne Salomo's blieb nur die Herrschaft über den Stamm, dem er selbst entsprossen war, und über Benjamin; die zehn übrigen, in den von Je= rusalem entfernteren Landschaften wohnenden Stämme gestalteten sich zum Königreich Ifrael oder Ephraim, und machten den Jerobeam zu ihrem Könige, womit zugleich eine Losreißung vom Tempel zu Jerusalem und von dem dortigen Levitischen Priesterthume vollzogen ward. Ein neuer Cultus mit Aegyptischem Bilderdienste ward für das neue Reich gegrün= det, Priester, die nicht vom Stamme Levi's waren, wurden gemacht; bald riß auch Baalsdienst ein. Samaria wurde später die Residenz dieses Reiches, deffen Könige meist gewaltsamen Todes starben, so daß neun verschiedene Dynastien sich folgten. Trop der blutigen Reaktion gegen den Baalsdienst unter Jehn nahm das Seidenthum im Cult und in den Sitten Ifraels überhand, und nach 253 Jahren ging dieses König= reich unter: Salmanasser, König von Assprien, eroberte 722 v. Chr. Sa= maria, führte den Ifraelitischen König Hosea und sein Bolk in's Exil, und verpflanzte dagegen Affprische Colonisten in das Land. Zehn Glies der waren vom Stamme des erwählten Bolfes abgehauen.

- 4. Auch Juda, die kleinere Hälfte der Nation, wo das Haus Das vid's im Besitze des Thrones blieb, versiel, in Folge der Verschwägerung seiner Königs Familie mit den Regenten zu Tyrus, mehr und mehr dem Phönizischen Heidenthume, das mit seinem ausschweisenden Eult zu den Neigungen des Hoses paßte, wiewohl Histas und Josias den reinen Glauben und Dienst nach Krästen wieder aufrichteten. Unter Josias ward bei Gelegenheit einer Ausbesserung des Tempels in einem Winkel dessselben das vergessene und verschollene Mosaische Gesetzuch ausgefunden und vor dem Volke verkündigt. Zwischen die übermächtigen Neiche Basbylon und Aegypten gestellt, abwechselnd von beiden abhängig oder bestegt, ward endlich auch das Reich Juda, 134 Jahre nach dem Falle Israels, im J. 588 v. Chr. gestürzt. Nebukadnezar, König von Babel, zerstörte Ierusalem mit dem Tempel, ließ alle heiligen Geräthe in den Tempel zu Babylon bringen, und den Kern der Nation nach Chaldäa führen.
- 5. So schien der Kreislauf des Jüdischen Bolkes vollendet, seine Rolle in der Geschichte ausgespielt; aus der Knechtschaft in Aegypten ausziehend, hatte es sein nationales und staatliches Dasein begonnen;

١

jest befand es sich wieder, außerlich zertrummert und wie in Stude zerrissen, in der Knechtschaft unter fremden Völkern. Es schien jedoch nur Ifrael zwar war als Staat und Nation völlig und für immer vernichtet; das Mag seiner Frevel war voll geworden; der Gögendienst batte das ohnehin zu ausschweifender Sinnlichkeit geneigte Bolk vollends von jeder Scheu und Schranke entkettet, Lufte aller Art waren mit ihm unverhüllt hervorgetreten. Die zehn Stämme hatten ihre Rationalität eigentlich schon vor ihrer Wegführung innerlich aufgegeben; ohne Gefet und Opfer und ohne Levitisches Priesterthum, waren sie durchfauert von heidnischer Sitte, und im Exil mangelten ihnen die Einrichtungen, welche ihre Religion und Nationalität hätten tragen und stützen können, sie lösten fich daber auf, und verloren sich fast ganz unter den heidnischen Bewohnern von Affprien, Medien, Mesopotamien. Doch finden fich in spateren Jahrhunderten zahlreiche Juden = Colonien in den Medisch = Babylonischen Provinzen, von denen die Nachkommen der zehn Stämme den Grundstod gebildet haben mögen. Von dem Reiche Juda dagegen war nur ein Theil der Bevölkerung, waren nur die bedeutendsten Familien mit dem königlichen Hause nach Babylon und an die Ufer des Chaboras geführt worden; Andre hatten sich nach Aegypten geflüchtet. Die Landbewohner, deren religiösen Mittelpunkt noch fortwährend das wenn auch in Trümmern liegende Jerufalem bildete, blieben in ihren Wohnfigen. Sohne der Gefangenschaft aber hatten das Priesterthum und das Gefet: buch als Regel ihres Lebens unter fich, sie blieben im Ganzen ihrem Glauben treu, durch dieses religiose Band murden fie zusammengehalten, und Propheten traten unter ihnen auf, welche ihnen die Biederherstellung ihres Reiches verhießen.

6. Der Perserkönig Cyrus gewährte im J. 536 v. Ehr. nach dem Sturz des Babylonischen Reiches den Berbannten die Erlaubniß zur Rücklehr; 43,360 Seelen, darunter 4280 Priester, nebst 7000 Sklaven, traten die Rückreise an; sie waren sast alle von den Stämmen Juda und Benjamin, daher die Benennung Israeliten allmälig erlosch, und das wiedergeborene Bolk nach dem Hauptstamme Juden genannt ward. Der größte Theil blieb zurück, zerstreut in den Provinzen des großen Persischen Reiches. Die Führer der Heimkehrenden waren Serubabel, ein Sprößling des Hauses David, und Iosua, der Hohepriester; aus ihren Antried wurde die Biedererbauung des Tempels an der alten Stätte begonnen und dis 516 vollendet. Die Herrschaft der Perser, die in der Jüdischen Religion eine der ihrigen verwandte, in dem Jüdischen Gott ihren Ormnzderblickten, war eine für die Juden sehr milde, und setze ihrer religiösen und nationalen Entwicklung keine Hindernisse entgegen.

- 7. Im Norden des Landes wohnte das Mischvoll der Sama = ritaner, erwachsen aus den bei der Begführung der zehn Stämme im Lande zurückgelassen Israelitischen Resten und aus den heidnischen in die Städte verpstanzten Colonisten. Ihre Religion war gemischt wie ste selber; ste beteten Jehova, aber neben ihm auch heidnische, phönizische und aus ihrer Heimath mitgebrachte Götter an. Bon Serubabel und Josua wurden ste deshalb, als ste am Tempelban Theil zu nehmen begehrten, zurückgewiesen. Seitdem herrschte Feindschaft zwischen ihnen und den Juden, die in ihnen keine Stammesverwandtschaft mehr anerkennen und ste nur als Heiden gelten lassen wollten. Später, entweder um d. J. 410 oder erst um 332 1), erhielten die Samaritaner ihren eigenen Jehova=Tempel auf dem Berge Garizim bei Sichem, als Manasse, der Enkel eines Jüdischen Hohenpriesters, wegen seiner Vermählung mit der Tochter des Samaritanerhäuptlings Sanballat von den Seinigen verstoßen, das Hohepriesterthum bei den Samaritanern übernahm.
- 8. Ernüchtert und gebessert durch ihre Leiden im Exil, grundlich geheilt von dem früheren leidenschaftlichen Hange zum Polytheismus, waren die Juden nach der Heimath zurückgekehrt; ohne alle politische Selbstständigkeit, von einem Statthalter regiert, vertieften sie fich um so mehr in die einzige Quelle und Stütze ihres Nationalbewußtseins, ihre Religion, und murden Giferer für das Gefet, für die hingebende Durch. führung alles dessen, was vom Inhalte des Gesethuches noch anwendbar Freilich konnte nicht Alles wieder hergestellt werden: das Allerhei= ligste des neuen Tempels war leer; denn es fehlte die verlorene und unersetbare Bundeslade; auch der Orakelschmud des Hohenpriefters mar verschwunden. Wenn Jerusalem jest weit mehr als früher Ropf und Herz der Nation wurde, so war das Hohepriesterthum, das im Hause jenes Josua erblich blieb, die Bürde, welcher die Nation freiwillig sich unterwarf, die als Trager und Reprasentant ihrer Einheit diente; die Söhne David's sanken in Bergessenheit. Bu den bleibenden Folgen des Exils gehörte übrigens auch die veränderte Lebensrichtung in der Nation: früher ausschließlich dem Ackerbau zugewendet, hatten die Juden in der Fremde gelernt, fich mit Handelsgeschäften zu befassen, und diese Reigung entwickelte sich fortan bei ihnen stets wachsend; sie trug wesentlich zu ihrer Berbreitung weit über Palästina's Gränzen hinaus bei, und vervielfältigte ihre Niederlassungen in fremden gandern.
- 9. In Folge der Auflösung des Persischen Reiches mußte Judaa, zwischen die Reiche Sprien und Aegypten gestellt, sich bald den Ptolemäern

<sup>1)</sup> Joseph. Arch. 12, 1, 1.

im Nillande, bald den Geleuciden in Sprien unterwerfen, und ward jum Schlachtfelde, auf welchem die beiden Mächte fich bekampften; zulett fiel es unter Seleucus Philopator und Antiochus (180 — 167) völlig dem Sprischen Reiche zn. Die Könige beförderten die Niederlassung von Griechen und Spriern; allmälig ward ganz Palästina wie übersäet mit Städten und Ortschaften Griechischen Namens; nur das engere Judaische Gebiet erhielt sich frei davon, sah sich aber rings von Anwohnern mit Griechischer Sprache, Sitte und Cultus umgeben. Andrerseits verbreiteten sich auch die Juden fortwährend in die Länder Griechischer Zunge; fie murden in bedeutender Bahl nach Aegypten, nach der neugegrundeten Hauptstadt Antiochia, nach Lydien und Phrygien verpflanzt 1); bald wohnten fie, auch vom Sandelsgeiste getrieben, zahlreich in den Bestaftatischen Handelsstädten Ephesus, Pergamus, Milet, Sardes u. a. Von Aegypten und Alexandrien aus, in welcher Stadt sie später fast zwei Fünftel der Bevölkerung bildeten, zogen fie fich langs der Rufte von Afrika nach Cyrene und den Städten der Pentapolis, von Vorderafien nach den Macedonischen und Griechischen Sandelsstädten, denn mehr und mehr entwidelte sich der alle andern Thätigkeiten verschlingende Handelsgeist der Nation, woran allerdings die gesammte vorzugsweise dem Handelsverkehr zugewendete Richtung der damaligen Zeit großen Antheil hatte. So geschah es, daß zwei, in ihren Wirkungen gleichartige, Bewegungen fic treuzten, ein Einströmen Griechischer oder Affatischer, aber Hellenisiter Anstedler nach Palästina, und eine Ausströmung von Juden und Samaritanern nach Städten Griechischer Zunge.

10. In älterer Zeit, als noch das Ifraelitische Nationalreich bestand, war den Ifraeliten gerade ihre Abgeschiedenheit von den übrigen Bölfern zur Last; sie erschien ihnen als ein drückendes Joch, das sie mit Ungeduld trugen und immer wieder abzuschütteln versuchten; sie wollten wie andre Bölker leben, mit ihnen essen, trinken, sich mit ihnen verschwäsgern, und neben ihrem Gotte, den so viele roh und sleischlich gesinnte Juden nur als einen Gott neben andern, den besondern Gott und Beschützer ihrer Nation ansahen, auch noch die Götter fremder Bölker versehren. Zest war das Bolk in dieser Beziehung vollständig umgewandelt: überall lebten und handelten die Juden nach dem Grundsag, daß zwischen ihnen und allen andern Nationen eine unübersteigliche Kluft bestehe, sie schloßen sich ab, bildeten in jeder Stadt eine gesonderte Corporation mit eigenen Vorstehern; zugleich blieben sie in steter Verbindung mit dem Heiligthum in Jerusalem, sie entrichteten an den dortigen Tempel einen

<sup>1)</sup> Joseph. Arch. 12, 3, 1-4.

Tribut, der allenthalben sorgfältig gesammelt, und von Zeit zu Zeit in seierlichem Zuge nach Jerusalem überbracht wurde. Dort dursten auch die vom Gesetze gesorderten Opfer und Gaben allein dargebracht werden. Auf solche Weise behielten sie einen Mittelpunkt, eine Mutterstadt.

- 11. Und doch erfolgte in seinen Wirkungen eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte - die Hellenistrung der außerhalb Judaa lebenden, ja selbst theilweise der im Lande gebliebenen Juden. Sie ma= ren eine geistig zu begabte Nation, als daß sie sich der magnetischen Kraft hatten erwehren konnen, mit welcher Hellenische Sprache, Sitte und Dentweise selbst auf diejenigen einwirkten, welche sich grundsätlich dagegen zu verschließen geneigt waren. Mit großer Leichtigkeit eigneten fich die Juden in den Sandelsstädten die Griechische Sprache an, vergagen bald ihre Muttersprache, und da die jüngere Generation schon im Familien= freise, nicht etwa von Griechen, deren Sprache erlernte, so bildete fich die= ses Judische Griechisch zu einem eignen, dem Hellenistischen Idiom. Bereits war auch, unter der Regierung des zweiten Ptolemaus (284 — 247), das Mosaische Gesethuch zu Alexandrien in's Griechische übersetzt worden, wohl mehr, um das religiose Bedürfniß der Juden in der Diaspora zu befriedigen, als um dem Berlangen des Königs zu genügen. Damit war die Nothwendigkeit, sich zum Gebrauche des heiligen Buches die Renntniß der Hebräischen Sprache zu erwerben, aufgehoben; die Herr= schaft Griechischer Sprache und Bildung unter den Juden griff immer mehr um sich. Einzelne schloßen sich bereits nach Reigung und Geistes= verwandtschaft dieser oder jener philosophischen Schule an; die platonische Philosophie mußte sich dem Jünger Mosis am meisten empfehlen.
- 12. Weit größeren Widerstand setzte das altgläubige, conservative Judenthum dem Eindringen des Hellenismus in Judäa selbst entgegen. Die Juden in der heidnischen Diaspora mußten sich ohne den seierlichen Tempel= und Opserdienst mit bloßem Gebet, biblischen Vorlesungen und Erstärungen in ihren Proseuchen und Synagogen behelsen; in Jerusalem aber ward der Tempeldienst mit allen seinen alten, ehrwürdigen Gebräuchen und Symbolen mit ängstlich gewissenhafter Sorgsalt geübt. Dort hatten auch die Sopherim ihren Sitz, die Gesetzestundigen und Gesetzeslehrer, ein Titel, den Esra zuerst (um 450 v. Chr.) eigenthümslich sührte. Dieser Mann, einer der Begründer der neuen Ordnung des wiederaussebenden Staates, Priester und zugleich vom Persischen Könige bestellter Richter, hatte es sich zur Ausgabe seines Lebens gemacht, im Gesetz zu forschen und als Gesetzeslehrer zu wirken, und blieb sortan das Vorbild eines schriftgelehrten Priesters. Er und seine Schüler und Nachsolger erlangten einen mächtigen und bleibenden Einsluß auf

den Geist und Charafter des Bolkes: sie predigten und vertraten die unbedingte Herrschaft des Gesetzes, als einer Regel für alle Beziehungen und Vorfälle des täglichen Lebens. Seitdem senkte sich die Anhänglichsteit an das Gesetz, der Stolz auf den Besitz desselben, als des Unterpfandes göttlicher Auserwählung, die sorgfältige Pflege dieser trennenden Scheidewand, tief in den Charaster der Nation, und wurde die Quelle mancher Vorzüge, aber auch schlimmer Fehler. Zunächst indeß war dieser Gesetzeseiser das schützende Bollwerk geworden, innerhalb dessen die Nation zu neuem, frischen und eigenthümlichen Leben erstartte.

- 13. Die spätere Jüdische Ueberlieferung weiß viel von der "großen Synagoge" zu berichten; man glaubte, daß fle schon zu Efra's Zeit bestanden habe, oder von ihm gestiftet sei; fie sollte, unter dem Borfis des Hohenpriesters, 120 Manner start, die Bewahrerin der Lehre und des Gesetzes gewesen sein; als eines ihrer letten haupter wird Simon der Gerechte, der Hohepriester und angesehenste Lehrer seiner Zeit (unter den ersten Ptolemäern), genannt. Später war diese dreifache Wurde oder Funktion eines Hohenpriesters, eines Lehrers oder Rabbi und eines Nast oder Fürsten der Synagoge nie mehr vereinigt. Daß eine über Lehre und Sitte wachende und entscheidende Behörde in der Perfischen und früheren Griechischen Zeit bestanden, ist wohl nicht zu bezweifeln; fie scheint fich allmälig zu einer blos richterlichen und verwaltenden Körperschaft gestaltet zu haben, während die Autorität der Lehre auf einzelne angesehene Gesetzebrer und die durch fie gegründeten Schulen über-Ein leitender Grundsatz der großen Synagoge und eine dem Bolke gegebene Borschrift war: "Machet einen Zaun um das Geset!" Hierin spricht fich bereits das Princip aus, daß man, um gegen jede Verletzung oder Nichterfüllung des Gesetzes = Buchstabens völlig gesichert zu sein, mehr thun solle, als dieser Buchstabe fordere. Die Folge davon mußte sein, daß sich immer neue Satzungen, neue Bestimmungen und Erweiterungen der alten, erzeugten, daß man Gefete auf Gefete baufte, daß der ursprüngliche Zweck der Satzung als etwas an fich Gleichgültiges oder nicht ficher Bekanntes übersehen oder zurückgedrängt murde, dagegen die äußere Beobachtung auch des kleinsten und geringfügigsten Buchstabens als die Summe religiöser Leistung galt.
- 14. Zu dieser sich allmälig stärker entwickelnden Richtung auf Ersweiterung und Verherrlichung der Satzungen verhielt sich das steigende Ansehen der Sopherim, der Gesetzeslehrer oder "Schreiber" als Ursache zugleich und als Wirkung. Zu ihnen gehörten vor Allem die Leviten, gehörte aber auch Jeder aus dem Volke, der den Eiser für das Gesetz, das Studium und die Auslegung desselben zu seinem Beruf oder seiner

Lieblingsbeschäftigung erwählte. Aus dieser Zeit stammte der Rabbinische Grundsat: daß die Krone des Königthums in Juda erledigt sei, die Rrone des Priesterthums bei Aaron's Samen, die Krone des Gesetzes aber ganz Ifrael gemeinschaftlich sei. Das Hohepriesterthum fant, je mehr es den fremden Herrschern als ein ihrer Willführ preisgegebenes Werkzeug diente, in Misachtung; aber die Gesetzeslehrer, die Bewahrer alles theologisch = juristischen Wissens, blühten, getragen von dem Bertrauen und der Verehrung des Volkes. Sie hatten ihre Tradition, d. h. gewisse Vorschriften und Satzungen, die theils auf den Aussprüchen berühmter Lehrer, theils auf einer allmälig zum Herkommen gewordenen kunstlichen Auslegung der Schriftsatzungen und den nach und nach als "Zaun um das Geset" hinzugekommenen Vorschriften beruhten. das Ansehen der Leviten mußte nun zurücktreten; die Sopherim wurden der Gegenstand jener Verehrung der Nation, welche ehemals die Leviten genoßen; durch das Aufkommen der Schriftgelehrten zerftelen die Leviten in zwei Rlassen, die Einen nämlich schloßen fich jenen an, und hatten nun Bedeutung und Ansehen nicht als Glieder des Stammes Levi, sondern als Glieder der gelehrten Zunft von Gesetzverständigen, die Andern blieben bloße kirchliche Handlanger und Verrichter der Ceremonien.

Dhne Zweifel hatte der Hellenismus unter den Juden, selbst in Palästina, solche Fortschritte bis gegen das Jahr 170 v. Chr. hin gemacht, daß der Sprische König Antiochus Epiphanes den Plan fassen konnte, die Jüdische Religion ganz auszurotten, und den Tempel zu Jerusalem in einen Tempel des Zeus Olympios umzuwandeln. Reicheren und Vornehmen waren an den Höfen zu Antiochien und Alexandrien mit Griechischer Sitte, Griechischen Runft = und Lebens= Genüssen bekannt geworden; das Gesetz mit seinen Auswüchsen und Um= zäunungen mochte ihnen ohnehin schon als ein drückendes Joch, die ftolze Herrschaft der Gesetzeskundigen als eine verhaßte Tyrannei erscheinen; den gebildeten Griechen und ihren Spöttereien gegenüber schämten fie sich ihres "barbarischen" Gesetzes, welches ihnen alle Theilnahme an den Freuden Hellenischer Symposien untersagte; in Jerusalem selbst hätten sie gerne Gymnasien, Schauspiele und Wettkampfe gehabt. des aber, die Abschüttelung des Gesetzesjoches und die Hellenistrung des Jüdischen Lebens, konnte ihnen nur durch die mächtige Hülfe der Spri= ichen Herrscher gelingen, denn das Bolt fließ fie als die "Abtrunnigen des heiligen Bundes, die Gesetzlosen und Gottlosen" mit Abscheu zurück 1).

<sup>1) 1</sup> Maccab. 1, 11; 7, 5.

- 16. Es war der Bruder des Hohenpriesters Onias III., Jesus oder Jason, wie er sich hellenistrend nannte, der vom Könige die bobes priesterliche Würde für sich erkaufte, und nun im J. 175 mit Errichtung eines Gymnasiums nach Griechischem Muster das Werk begann; so groß war die Zahl der Gleichgefinnten, daß selbst Priester den Tempeldienst verließen, und viele Juden fich eine kunftliche Vorhaut wachsen ließen, um auf dem Rampfplage nacht, ohne irgend ein den Griechen anstößiges Zeichen ihres Glaubens, auftreten zu können. Schon sandte Jason Gefandte (Theoren) mit Opfergeschenken zu den Herakles : Festen in Tyrus; ihn überbot aber noch durch Bestechung des Hofes und im Eifer des Hellenistrens Menelaos. Dieser wurde vom König zum Hohenpriester er= nannt, und nun ward Jerusalem, von wo die Strengeren und Gläubigen entflohen, in eine ganz heidnische Stadt umgewandelt. Bald erschienen königliche Edikte, welche in ganz Judaa Beschneidung, Sabbath, Gebrauch des Gesethuches untersagten; die Opfer im Tempel hörten auf, und über den großen Brandopfer = Altar ward ein kleinerer gebaut, auf welchem nunmehr dem Olympischen Zeus geopfert, jum hohne des Judischen Gesetzes selbst Schweineopfer geschlachtet wurden. Eine Bartei von Abtrünnigen unterstützte ihn. So war nach Daniel's Worten das Heiligthum entweiht, das tägliche Opfer abgethan, und der Gräuel der Berwüftung angerichtet.
- Mitten in der blutigen, über die Treuen verhängten Verfol= gung gab Mattathias aus dem Priestergeschlechte der Hasmonaer das Reichen zur Erhebung; sein Sohn Judas Maccabaus (der Hammer) sette nach dem Tode des Baters den Kampf flegreich fort, zog nach Jerufalem, reinigte im J. 164, ohngeachtet der Sprischen Besatzung auf Bion, den Tempel, und stellte den Gottesdienst wieder her. Dieser Erfolg war indeß für jett nur vorübergehend; Judas fiel auf dem Schlachtfelde, Jerusalem kam wieder in die Gewalt der Sprier, deren Judische An= hänger den vom Könige Demetrius eingesetzten Alcimus als Hoben= priester anerkannten. Dieser Mann, aus Aaronischem Geschlechte, trat als Haupt der Griechisch = heidnischen Partei auf, und wollte eben die Mauer des Tempels, welche den Vorhof der Heiden von dem der Ifraeliten schied, niederreißen, als er plötzlich im J. 159 starb. wußten die Brüder des gefallenen Judas, Jonathan und nach ihm Simon, an der Spige eines kleinen Haufens von Patrioten und Glaubenstreuen sich zu behaupten. Bald wurde die Sprische Macht durch Thron= streitigkeiten geschwächt und getheilt; Simon gelang es, die Zionsburg in Jerusalem 141 einzunehmen, und das dankbare Bolt übertrug ibm und seinem Geschlechte die höchste geiftliche und weltliche Gewalt, die

erbliche Fürsten = und Hohepriesterwürde, "bis Gott ihnen einen rechten Propheten senden werde" 1), denn Simon war weder aus David's, noch aus Aaron's Geschlecht. Die Hellenistische Partei war für immer unterslegen.

## 2. Die Chasidim. Die Sadducäer. Pharisäer. Essäer. Die Cherapeuten.

- 18. In den Zeiten der Maccabaer=Kämpfe gab es unter den Justen eine Schule oder Partei der Chasidim, der Frommen oder Gottessfürchtigen, die nicht eigentlich verschieden waren von den Sopherim, den Geseßeskundigen, aber durch besondere Strenge in der Beobachtung des Geseßes und dessen, was zum Geseße gerechnet ward, sich auszeichneten. Sie hatten sich, als der Sprische Feldherr Bacchides sechszig von ihnen binrichten ließ, der Erhebung des Mattathias angeschlossen, nachher aber sich auf die Seite des treulosen Hohenpriesters Alcimus, um seiner Abstammung willen, gewendet; unter Jonathan und Simon griffen sie nicht mehr in die Ereignisse ein.
- 19. Die Antipoden dieser Chafidim waren die Sadducaer. Einer Ueberlieferung zufolge foll diese Partei ihre ersten Anfange dem Sadot, einem Schüler des berühmten Gesetzeslehrers Antigonus von Socho (291 — 260 v. Chr.), verdanken. Unstreitig ift ihre Entstehung aus den Griechischen Einflussen auf das Judenthum abzuleiten, philosophischen sowohl als socialen und politischen: sie waren zur Zeit, wo sie in der Geschichte zuerst erwähnt werden, nämlich unter dem Hasmonder Jonathan (159 — 144), die Erben und Nachfolger der schon lange bestehen= den Hellenisten, nur gemäßigt, von eigentlicher Apostasie weit entfernt, und nicht gleich den früheren Hellenisten bestrebt, ihre Griechische Gefinnung durch Nachahmung hellenischer Sitten zur Schau zu tragen. Unter den Hasmonaern war der Hellenismus bestegt und aus dem Felde geschlagen worden, ein neuer Aufschwung von Jüdischem Patriotismus und Eifer für das Gesetz war eingetreten. Die Sadducker, die von Anfang an als eine den Zeitströmungen sich anbequemende Schule von Reichen, Gebildeten, Staatsmannern erscheinen, fügten fich der berrschenden Stimmung im Volke; sie nahmen Theil am Tempel= und Opfer= dienst, beobachteten die Beschneidung und den Sabbath, gaben fich dem= nach für achte Juden und Befolger des Gesetzes, aber des richtig verstandenen und auf seinen einfachen Wortlaut und buchstäblichen Sinn

<sup>1) 1</sup> Macc. 14, 41.

zurückgeführten Gesetzes aus; sie verwarfen, sagten fie, die Autorität der neuen Gesetzeslehrer (jett der Pharifaer) mit ihrer ganzen Tradition, ihrem Zaun, den fie um das Gesetz herumgezogen hatten. Bu Dieser Tradition rechneten sie nun natürlich Alles, was ihnen lästig war. Mit dem Buchstaben des Gesetzes, die wenigen Hauptpunkte der Beschneidung, des Sabbaths und Opferdienstes abgerechnet, war leichter fertig zu werden, und die Sadducker verstanden es, sich das Joch des vereinfachten, in seine engsten Schranken eingeschlossenen Gesetzes leicht zu machen. Man hat ihre Berufung auf die Thora allein mitunter so verstanden, als ob sie die übrigen heiligen Bücher, die ganze prophetische Sammlung, verworfen und nur die fünf Bücher Mosts allein als beilige Schrift anerkannt hatten; dagegen sprechen jedoch Zeugnisse und Thatsachen, besonders die Versicherung des Josephus, daß die 22 Bücher des alten Bundes bei allen Juden ohne Ausnahme als göttlich geachtet würden 1). Es versteht sich aber, daß die Thora als das Gesetz bei ihnen eine höhere Geltung hatte, als die prophetischen Schriften und die Hagiographen.

- 20. Die eigentlichen Lehren der Sadducker sind unverkennbar aus Einwirkungen der Epikureischen Philosophie entstanden, die gerade in Sprien besonderen Anhang gefunden hatte. Die Schöpfung scheinen sie zwar angenommen zu haben, aber sie läugneten jede fortgehende Thätigteit Gottes in der Welt. Sott hat zwar seinem Volke ein= für allemal das Gesetz gegeben, dann aber sich zurückgezogen; er hat das Volk und jeden Einzelnen seiner Wahlfreiheit völlig überlassen, so daß Gutes und Böses einzig von der Selbstbestimmung des Menschen abhängt. Es gibt, sagten sie, kein Verhängniß, denn das müßte etwas von Gott Gesetzes sein; Gott greift aber in die irdischen Dinge nicht ein, der Mensch ist seines Schicksals Meister und Urheber, und das Uebel, das ihn trifft, hat er selber sich zugezogen, ohne daß Gott daran einen Antheil hätte <sup>2</sup>).
- 21. Als ächte Jünger Epikur's erwiesen sich die Sadducker durch ihre Läugnung des Seelenlebens nach dem Tode. Die Seele vergebe mit dem Leibe, sagten sie, verwarsen also auch die Auserstehung<sup>3</sup>). Ebenso wenig wollten sie an das Dasein der Engel glauben; wie sie die zahle reichen Erwähnungen derselben im Pentateuch erklärten, ist nicht bekannt. Der vorherrschend negative Charakter der Sadduckischen Schule machte es Personen von sehr verschiedenartigen Ansichten leicht, sich derselben anzuschließen; waren doch alle durch das gemeinschaftliche Interesse vers

<sup>1)</sup> Contr. Apion. 1, 8. — 3) Jos. bell. Jud. 2, 8, 14; Arch. 13, 5, 9. — 3) Jos. Arch. 18, 1, 4.

bunden, sich eines doppelten Joches zu erwehren, nämlich einmal der vollständigeren Glaubenslehre, wie sie, vom herrschenden Lehrsörper der Gesetsestundigen getragen, der Meinungswillsühr der Einzelnen Fesseln anlegte, und dann den strengeren und ausgedehnteren Gesetsessorderungen, welche in den Deutungen der Sopherim lagen, oder durch Anordnungen späterer Zeit geschaffen worden waren. Hiebei geschah es aber auch mitzunter, daß das Princip der Sadducker, nur den trokenen Buchstaben des geschriebenen Gesetses gelten zu lassen, zu größerer Härte führte, wie bei der Handhabung der Strafe für Körperverletzungen: "Auge um Auge, Zahn um Zahn," wo die Pharisäer, einer milderen traditionellen Ausslegung solgend, dem Schuldigen gestatteten, sich mit einer Geldentschäddigung loszukausen.

Der Masse der Nation standen die Sadducker fremd, mit Abneigung und Mistrauen von ihr betrachtet, gegenüber; seitdem der Hellenismus so unsägliches Unheil über das Bolk gebracht hatte, und die Gesetzeuen blutig verfolgt worden waren, war der Eifer für das Geset, strenge Absonderung von allem Ausländischen und Heidnischen die herrschende Gefinnung unter den Juden, oder doch dasjenige, wo= durch allein eine Schule oder Partei fich dem Bolte empfehlen konnte. Die Sadducaer übernahmen daher öffentliche Aemter in der Regel nur widerwillig, theils aus Bequemlickfeit, wenn mehr Lasten als Vor= theile damit verknüpft waren, theils weil fie in der Handhabung des Besetze bei der Bolksstimmung nicht umbin konnten, den Grundsätzen und der Uebung der Pharifaer zu folgen 1). Nach der Bemerkung des Josephus waren sie rauh und unfreundlich, nicht nur gegen alle Anders= gesinnten, sondern auch gegen einander selbst. Alles zeigt, daß sie nicht eine innerlich zusammenhängende oder organisch verbundene Sette bildeten, nicht etwa ein eignes geordnetes Lehramt hatten; vielmehr war es eben nur das lockere Band einer mehr im Läugnen als im Bejahen übereinstimmenden Denkweise, was sie als eine zusammengehörige Schule zu bezeichnen gestattete. Bon einer besonderen Thätigkeit, Proselpten zu machen, ihre Ansichten in weiteren Kreisen zu verbreiten, war bei ihnen nicht die Rede. Sadducaische Schriften, in denen ein System dargelegt, ein Bekenntniß aufgestellt gewesen ware, haben wohl nie existirt. siel ihnen nicht ein, das Volk, auch wenn sie in der Stellung dazu waren, in seinem Glauben und gesetzlichen Leben irre machen zu wollen. Sie waren die Aufgeklarten und Gebildeten ihrer Zeit und ihres Volkes, welche sich's mit der Religion leicht machten und davon nur so viel

<sup>1)</sup> Jos. Arch. 18, 1, 4.

beibehielten, als zum äußern Anstand und um als Jüdischer Staatsbürger gelten zu können, erforderlich war, so viel, als auch der aufgeklärte Grieche, der sich doch nie der Theilnahme an religiösen Bolkssesten und Opfern entzog, für nothwendig erachtete. Als politische Partei waren sie jeder demokratisch=republikanischen Richtung abgeneigt, Freunde und Stüßen der Herrschergewalt, sowohl unter den späteren Hasmonäern, als unter den Römern.

23. Man pflegt die Pharifaer den Cadducaern gegenüberzustellen, fo, als ob beide zwei einander entgegengesette, im Schoofe der Judi= schen Nation bestehende und von der Masse der Juden abgesonderte Getten gewesen seien. Allein weder die Sadducaer, noch die Pharisaer waren Setten im gewöhnlichen Sinne, am wenigsten die Letteren. Grunde genommen war die Nation überhaupt pharisaisch gefinnt, oder die Pharisaer waren nur die bedeutenderen, den religiosen Dingen vorzugsweise zugewandten Manner der Nation, welche das herrschende Bewußtsein am entschiedensten aussprachen, und durch eine geordnete Lehre und schulmäßige Interpretation der heiligen Bücher zu begründen strebten. Alle Priester, wenn sie nicht stumpfe, gedankenlose Berrichter waren, hegten pharisaische Gefinnung. Alle Sopherim oder Schriftgelehrten waren zugleich auch Pharisaer, und wo fie als zwei Rlassen unterschieden und neben einander genannt werden, find unter den lettern diejenigen Manner zu versteben, welche, ohne ihrem Stand und Beruf nach zur gelehrten Bunft zu gehören, im Leben die Grundfate, Lebren und Uebungen derfelben eifrig verfochten, und mit dem Beispiele genaue= ster Gesetzeserfüllung vorangingen. So konnte Josephus einmal von einer Zahl von mehr als 6000 Pharifaern zu Berodes' Zeiten reden; diese Bahl ergab fich aber nur dadurch, daß diese 6000 den Romern und dem Könige den Eid der Treue zu leisten verweigert hatten, und dafür mit einer Geldstrafe belegt wurden 1). Und wenn er von drei Hareften oder drei Philosophien unter den Juden redet, so ift das, wie so oft bei ihm, eine Anbequemung an Griechische Vorstellungen, den Griechen nämlich und den Römern, die in ihrer ganzen Geschichte nie etwas dem Pharifaismus Aehnliches, eine folche Verbindung des Religionseifers mit dem Nationalstolz und mit patriotischen Gesinnungen, gehabt hatten, konnte ein beiläufiger Begriff von der eigenthümlichen Stellung und dem Charafter der Pharisaer nur dadurch gegeben werden, daß man fie mit Griechischen Philosophen = Schulen, den Pythagoraern etwa oder den Stoikern, verglich. Dazu kam, daß die Sadducker das

<sup>1)</sup> Arch. 17, 2, 4.

stärkste Interesse hatten, ihre entschiedensten Gegner als eine bloße Partei zu bezeichnen und einen Parteinamen zu erfinden, um auf solche Weise die Thatsache, daß diese Manner im Grunde nur die allgemein überlieferte Lehre und religiöse Uebung der Nation vertraten, zu verdunkeln. Hiezu gesellte fich endlich die religios politische Opposition gegen jede auswärtige oder von Machthabern fremder Abstammung geübte Herrschaft, welche bei den Juden in Judaa, wenn fie nicht Bellenisten oder religiös gleichgültig waren, unvermeidlich war. Denn das Volk Gottes hatte das unverjährbare Recht, frei zu sein von jeder Fremdherrschaft; eine solche war nur eine vorübergehende Strafe für die Gunden und Gesetzesübertretungen der Ration, und seit die Nation den neuen religiösen Aufschwung genommen, und sich mit solchem Ernste der umfassendsten Gesetzeue bestiß, schien dem Juden die Fortdauer des fremden Joches eine Art Ungerechtigkeit, ein unerklärbares Disgeschick, das er nur mit zorniger Ungeduld ertrug, entschlossen, die erste Gelegenheit zu dessen Abschüttlung zu ergreifen. Die Pharisaer mußten auch hierin vorangeben, fie waren durch ihr Ansehen beim Bolke gewissermaßen genothigt, wenn es die Treue gegen Gott und das Gesetz zu erheischen schien, das Beispiel des Widerftands gegen die Staatsgewalt zu geben, und wurden daber auch gewöhnlich die ersten Opfer königlicher Rache 1).

24. So waren denn die Pharisaer in den Augen der Nation die theils fandesmäßig berufenen, theils freiwillig fich darbietenden Bachter aller geistigen Güter des Judenthums, der reinen Lehre, der Satungen und des gesetzeuen Lebens und der nationalen Würde und Freiheit. Sie waren die Sprecher und Vertreter des Volks, wo es irgend eine mit der Religion zusammenhangende Frage galt, und bei den Juden, über deren ganzes öffentliches und Privat=Leben das Gesetz fich wie ein mächtiges Net ausgebreitet hatte, gewann Alles, was immer fich er= eignen mochte, sofort eine religiose Bedeutung. Einerseits reflektirten fie als treuer Spiegel die im Bolke lebenden Anschauungen und Neis gungen, andrerseits wirkten fie wieder durch ihre Autorität bestimmend auf die Borftellungen des Boltes ein. Die Lichtseiten wie die Schattenseiten des National-Charakters und der allgemeinen Sinnesweise mußten fich in ihnen potenzirt darstellen. Unter ihnen befand sich die Aristofratie des Jüdischen Geblütes, derjenigen, deren Geschlecht fich rein erhalten hatte von Griechischem und Sprischem Blute, die Bebraer der

<sup>1)</sup> Jos. Arch. 17, 2, 4.

Hebraer, die fich rühmten, geborene Gerechte und Sohne der Gnade zu sein.

Wenn der Name der Pharisaer, wie nicht zu zweifeln, von 25. einem Worte fich herleitet, das "Aussondern", "fich Abschließen" bedeutet, so haben sie diesen Namen sicher nicht, wie häufig behauptet wird, darum erhalten, weil sie als die Anhänger einer befondern Frommigkeit vom Volke fich absonderten; denn eine solche Absonderung vom Volke, als ob dieses an fich schon unrein, der Verkehr mit demfelben befledend gewesen ware, konnte den Pharisaern nach dem Geifte und Buchstaben des Gesetzes nicht in den Sinn tommen, und dadurc würden fie wohl den haß und Widerwillen, nicht aber das Vertrauen des Bolkes, welches sie doch in so hohem Grade besagen, sich erworben haben. Bielmehr erhielten fie den Ramen, weil zur Zeit der Entstehung deffelben der große Rampf mit dem Hellenismus und deffen zerrüttenden Einflüffen geführt werden mußte, und die Frommen, die Chafidim, nun die sorgfältige Absonderung von allem Hellenischen predigten und übten. Es wurde ihnen also dieser Name wohl zuerst von ihren Gegnern, den Bellenifirenden, gegeben, fie aber ließen fich denselben als einen Ehrentitel gerne gefallen. Dabei mag die Jüdische Ueberlieferung einen ge schichtlichen Grund haben, daß der Ursprung der Pharisaer auf Antigonus von Socho zurudgehe; diefer habe nämlich zuerst die Behaup. tung aufgestellt, der "Gader" oder Zaun des Gesetzes sei ein Theil des göttlichen Gesetzes selbst und ebenso bindend als dieses; seine Anbanger und Schüler hatten den Namen Pharisaer erhalten, weil fie durch den Zaun des Gesetzes von allem Fremden, Beidnischen und Be fledenden sich abzusondern getrachtet hätten. Es war natürlich, das man gerade bei der großen Gefahr des Hellenismus, der, durch die verschiedensten Ranale eindringend, durch die manigfaltigsten Lockungen die Juden verführend, sie immer weiter von ihrem Glauben und Gesetze abführte, das Unzureichende der alten Gesetzesbestimmungen empfand. Diese Satzungen waren vor vielen Jahrhunderten für einfachere Berhaltnisse und für ein unter ganz anderen Umständen lebendes Bolt gegeben, und konnten eben deshalb mit Berufung auf die damalige, so ganz verschiedne Lage und die jest eingetretenen Berwicklungen leicht umgangen, oder durch Deutungen für die jetigen Bustande unbrauch. bar gemacht werden; viele Falle, die fich jest ergaben, waren darin nicht vorgesehen. Mit der Berufung auf den Geist und 3med der Gesetzgebung richtete man naturlich bei der Masse derer, die nach hellenischen Genüssen luftern waren, nichts aus. Es mußten also Erweiterungen, mitunter auch Beschränfungen des Gesetzes eintreten, man

mußte die Bestimmungen desselben durch eine oft kunstliche und willstührliche Interpretation auf Dinge und Handlungen ausdehnen, die jett gefährlich oder verwerslich schienen, und man wähnte, diesen "Zäunen", die man um die Gesetz zog, gleich verbindendes Ansehen, wie dem geschriebenen Buchstaben desselben, beilegen zu müssen. Auf dieser Bahn konnte man aber nicht leicht stille stehen; es bildete sich eine gesetzliche Casuistis aus, in der man allmälig mit einer peinlichen Genauigkeit Kleines und Unbedeutendes abwog und zu gleicher Höhe und Wichtigkeit mit den ersten Lebenspssichten erhob.

- 26. Seit Efra's Zeiten bereits war das Bebraische zu einer todten, der Maffe des Volkes fremden Sprache geworden 1). Die heiligen Bucher waren also den Meisten im Bolke, wenn auch die einzelnen Abschnitte in den Synagogen hebraisch vorgelesen und dann erklart wurden, unjuganglich, nur die Belehrten, die fich von Jugend auf damit beschäftigt hatten und regelmäßig unterrichtet worden waren, mochten fie auslegen und die Besetze deuten und anwenden; die Schriftgelehrten, d. h. die Pharisaer, waren demnach für das Bolk die Bewahrer und Berwalter einer unentbehrlichen Biffenschaft und Ueberlieferung, die Borbilder und lebendigen Spiegel, in denen fich die achte gesetzeue Lebensweise darftellte, Rathgeber in zweifelhaften Fällen. Eine eigne Lehre hatten sie eigentlich nicht und konnten sie nicht haben, da fie eben keine besondere Schule und noch weniger eine Sekte bildeten, sondern der herrschende und über das ganze Land verbreitete Lehrstand der Nation waren, der "auf dem Stuhle Mosis saß", so daß die Sadducaer selbst, wenn sie einmal zu öffentlichen, mit der Religion verknüpften Aemtern gelangten, fich in Wort und That den Pharifaern anbequemen mußten. Rur der Gegensatz gegen die Sadducaer konnte die Vorstellung erzeugen, daß auch die Pharisaer eine besondere Schule oder "barefis" feien.
- 27. Die Pharisaische Erklarung des Gesetzes war eine überlieserte, und wenn die Sadducker die Traditionen der Schriftgelehrten verwarfen, und sich blos an den Buchstaben der biblischen Satzungen zu halten vorgaben, so verwarfen sie damit nicht blos die einzelnen Zusätze oder neuen Satzungen der Pharisaischen Schulüberlieserung, sondern auch die ganze herrschende Gesetzes. Interpretation, und gaben diese dem

<sup>1)</sup> Rehemias hatte noch für die Reinheit der hebräischen Sprache geeisert, Neh. 13, 23 sq., aber daß Maccabäische Fürsten noch im 2ten Jahrh. Münzen mit hes bräischen Legenden prägen ließen, beweist wohl für den Boltsgebrauch nicht mehr, als unsre Münzen mit lateinischen Legenden für eine Boltstenntniß des Lateinischen.

individuellen Ermessen des Einzelnen, der hierin an feine Antorität gebunden sei, anheim. Dabei handelte es fich aber immer nur um das ceremonielle und das burgerliche Recht, die Deuterosen oder Gesetzesgloffen, bezüglich derer Chriftus den Pharifaern vorwarf, daß fie durch solche Menschensatungen das Gesetz unträftig machten, den wesentlichen Sinn deffelben beschädigten und entfrafteten 1), gehörten meiftens diesen Bebiete an; fie bezogen sich auf das Baschen der Bande vor der Rable zeit 2), das Baden des Rörpers, wenn man, vom Markte kommend, durch Berührung mit mancherlei unreinen Dingen oder Personen fic beflect glaubte; das Baschen der Schuffeln, Becher und Rruge, der Banke, auf denen man zu Tische lag; war z. B. eine todte Fliege in einen irdenen Rrug gefallen, so mußte derselbe zerbrochen werden. Ferner enthielten diese Traditionen eine peinliche Erweiterung und Schärfung des Sabbathgesetzes: Niemand sollte am Cabbath über tar send Schritte weit von seinem Wohnort fich entfernen; jeder Martt perkehr, das Tragen von Lasten, das Ausrupfen von Aehren, das Seilen von Kranken galt schon für Sabbathschändung. In den Deuterosen oder der Mischna maren 39 verbotene Geschäfte aufgezählt, zu benen aber noch viele andre nahe verwandte oder ahnliche Dinge als gleich falls am Sabbath verboten hinzukamen. Zudem ward der Sabbath verlängert, indem man ihn schon vor Sonnenuntergang beginnen ließ, um nach der Theorie vom Gesetzeszaun recht sicher vor jeder Entweibung der heiligen Zeit zu sein. In ahnlicher Beise murde das Gefetz von Rehnten erweitert; dieser war im Mosaischen Geset nicht auf jedes Gemade ausgedehnt, die Pharifaer aber entrichteten auch von Munge, Dil und Rummel den Behnten 3); spater, scheint es, gaben die Pharisaischen Briefter und Leviten von dem empfangenen Zehnten wieder den Bebnten. Und da die meisten Insetten zu den unreinen Thieren gehörten, beim Trinfen aber leicht eine Mude mit verschludt werden konnte, so fiebten die Eifrigeren auch ihr Getrant; daher das Wort Jesu vom Muden seigen. Zu dem von Moses am Versöhnungstage vorgeschriebenen go sten wurden noch andre Fastenzeiten zum Andenken an nationale Unaluckfälle, wie die Eroberung Jerusalems durch die Chaldaer, hingugefügt. Biele fasteten zweimal in der Woche zum Andenken an das Besteigen des Sinai durch Moses. Lautes Beten an öffentlichen Platen, Aufsehen erregendes Almosengeben, große Quaften am Rleide, breite Phylafterien oder mit Gesetzesstellen beschriebene Denktafelden, die mit

<sup>1)</sup> Matth. 15, 16. Marc. 7, 10 sq. - 2) Matth. 15, 1 sq. Luc. 11, 38. Marc. 7, 1 sq. - 3) Matth. 23, 23.

Riemen an die Stirne und die linke Hand gebunden wurden, das waren Dinge, durch die ein Pharisaer sich kenntlich machte.

- 28. Was die Pharisaer von sich selbst hielten, zeigt sich bei dem Pharisaer Josephus: sie sind die Blüthe der Nation, die genauesten Aussleger und Beobachter des Gesetzes; die gegenseitige Liebe und Eintracht, welche nach seiner Aussage ein hervorstechender, auch von den Heiden bewunderter und beneideter Borzug des Volkes war, legt er den Pharissäern besonders bei 1); vermöge des Umgangs Gottes mit ihnen besitzen manche derselben die prophetische Gabe 2); sie sind stolz auf die genaue Auslegung des väterlichen Gesetzes, und überzeugt, die auserwählten Günstlinge Gottes zu sein.
- Josephus hat durch seine dem Griechischen Sprachgebrauche fich anbequemende Darftellung zu der Behauptung Anlaß gegeben, es babe nicht nur bei den Effaern, sondern theilweise selbst bei den Pharisaern eine fatalistische Weltanschauung geherrscht; die Esfaer, fagt er, betrachteten das Verhängniß als Alles beherrschend, so daß nichts dem Menschen begegne, was ihm nicht durch das Geschick bestimmt sei. Die Pharifaer behaupteten zwar auch, es geschehe Alles durch das Berhang= niß, aber es sei doch auch in des Menschen Willführ gestellt, das Gute oder das Bose zu thun, und so finde eine Mischung zwischen Verhängniß und Freiheit statt; in den meisten Fallen stehe es beim Menschen, gerecht oder ungerecht zu handeln, bei Allem aber wirke auch das Ber= hangniß mit 3). Offenbar ist hier im Sinne der Essaer sowohl als der Pharifaer statt "Berhangniß" gottliche Borsehung oder Borberbestimmung zu setzen. Die Effder lehrten: Alles steht in Gottes Hand; mas der Mensch thut, und was ihm begegnet, das thut er, das begegnet ihm nach dem Willen Gottes. Im Gegensatze gegen diese, die menschliche Freiheit aufhebende, Lehre sowohl als gegen das entgegengesette Extrem der Sadducaischen Anficht, wonach Gott fich von dem menschlichen Leben ganz zurückgezogen hat, und Alles vom Wollen und Thun der Menschen allein abhängt — lehrten die Pharisäer: menschliche Freiheit und gött= liche Vorsehung und Lenkung greifen so in einander, daß gewöhnlich beide Faktoren als zusammenwirkend, aber ohne Beeinträchtigung des menschlichen Bahlvermögens gedacht werden muffen, und im Ganzen julett die gottliche Weltregierung, ungestört durch den Gebrauch mensch= licher Freiheit, ihre Zwecke erreicht. Nach späteren Angaben beschäftigten sich manche unter den Pharisäern mit Astrologie und kamen auf diesem

<sup>1)</sup> Bell. Jud. 2, 8, 14; cf. adv. Apion. 2, 19 sq. — 2) Arch. 17, 2, 4. — 3) Arch. 18, 1, 5; 13, 5, 9; Bell. Jud. 2, 7.

Dollinger, Rirchengeschichte. I.

33. Obgleich also in den Essäern eine Mischung von Judica und beidnischen Elementen, wiewohl ohne Beeintrachtigung des itenza Monotheismus, zu Tage tritt, so waren sie doch unstreitig ihrer eige Schäpung nach achte Junger Mofis, ja die einzig achten, und Gifne für bas Gejet, wie fie es verstanden und auslegten. Die Berehm: bes großen Gesetzgebers ging bei ihnen so weit, daß fie, nach dem 14 brud bes Zeiepbus, seinem Ramen die größte Ehrfurcht nach Gon m meten, und die Lästerung seines Mamens mit dem Tode bestraften & einigen Prifier tes Mosaischen Gesetzes wetteiferten fie in ftritte 12 legung und Geweiterung mit den Pharifaern. Die peinliche Beolutun de Execute meten nie noch weiter als diese; sie bereiteten ihn Em ier rier zur am Tage verber, um nicht am Sabbath Feuer anquinde te rainen und nicht einmal, an diesem Tage irgend ein Gefag wir Ben Binge in bemegen, noch selbst ibre Rothdurft zu verrichten '). B ic 122 mitem Gifer für einen Theil des Gesetzes einen anden it mangen und umfaffenden, den über die Thieropfer, beseitigen, und talm te verd von dem Tempelcultus und von der religiösen Gemeinschink Racon ausschließen konnten, mare unbegreiflich, wenn nicht in mifen eurweder einige geringschätige Aeußerungen der spateren Pust In 216 eine formliche Abrogation der früher angeordneten Thieroriu, rentet. oder durch eine bodit willführliche und gewaltsame alleges Becerretation die flaren Gesetzesbestimmungen Darüber verflütz NYA.

Die Borstellungen von der Reinheit oder Unreinheit der werelen Tinge beherrschten das ganze Leben der Essäer bis zu eine witen von Andern erreichten Grade, und erschwerten ihren Verlett undern noch weit mehr als das bei den Juden gegenüber den seine Ver Fall war. Jede Berührung eines Nichtessäers, ja selbst eines Presignossen von einer niederen Stufe galt für besteckend, und ersonen Reinigungs Geremonien. Das Del ward gleichfalls für besteckend patien; war einer wider Willen gesalbt worden, so mußte er seinen Schleich abwaschen. Die gemeinschaftlichen Rahlzeiten wurden ganz kritzliche Alte von ihnen begangen; jeder wusch sich vorher am ganz Kolper, legte ein frisches linnenes Gewand an, welches er gleich und ber Wahlzeit wieder auszog, der Bäcker legte jedem sein Brod hin, der Roch brachte jedem Eine Schüssel mit Einem Gerichte, der Priester abs betete über den Speisen, und keiner durste vor dem Gebete etwas beste

<sup>1)</sup> Jos. bell. jud. 2, 8, 9. Bgl. Porphyr. de abst. 4, 13, p. 341.

Anhänger zu einer Gemeinschaft ermuntert habe, welche Effaer genannt worden sei 1).

Die Effaer waren eine Gesellschaft von Asceten; ihrer Ascese lagen aber mehr Griechische, Orphisch = Pythagoraische als eigentlich Jüdische Anschauungen zu Grunde. Sie sind nicht aus den Chasidim oder dem Nafträerthum hervorgegangen; man tann nicht sagen, daß ein Effaer nichts andres gewesen, als ein lebenslänglicher Nafiraer 2). Gerade das, was beim Nafträat das Eigenthumliche war, die Enthaltung vom Weine und von jedem berauschenden Getranke und das Wachsenlassen des Hauptbaares, wird von den Effaern nicht erwähnt, und nie hat ein Nasträer fich einer fo unjudischen Lebensweise, wie die Der Effaer mar, unterzogen. Ueberhaupt konnen die Effaer nicht aus dem Judenthum durch eine spon= tane, von äußeren Einfluffen unbetheiligte Entwicklung hervorgegangen sein, etwa wie jungst behauptet worden 3), durch das Bestreben, den Charafter des Priefterkönigreichs zu verwirklichen, und auf den Grund des allgemeinen israelitischen Priefterrechts eine Prieftergesellschaft zu bilden. Da ware weder die fremdartige unjudische Ascese, noch die Ber= werfung der Thieropfer, noch die Erwählung eigner Priefter erklarbar. Endlich können aber auch die Effaer nicht ein Produkt der Judisch = Alexandrinischen Religionsphilosophie sein +); denn in dieser herrschte der Platonismus vor, während wir bei den Effaern nichts Platonisches, da= gegen um so mehr Orphisch = Pythagoraisches finden. Daß die ethische Doktrin der Orphiker und Pythagoraer und die ihr entsprechende Lebensweise, wenn auch die eigentliche Philosophen = Schule der Pythagoraer schon um die Mitte des vierten Jahrhunderts v. Chr. erloschen war, sich ohne speculative Thatigkeit in der Form eines Ordens oder einer freien Verbindung in der Zeit nach Alexander fort erhielt, zeigen die bäufigen Ausfälle und Spöttereien der Komiker der Alexandrinischen Bei dieser Schule oder Sette besonders sindet sich die Dis= Periode. billigung der Thieropfer mit der Enthaltung von Fleischspeisen, was schon Platon an den Orphifern bemerkt hatte 5), das Berehren der Gott= heit in weißen linnenen Kleidern und Anderes. Daß diese Orphischen Pythagoraer sich auch in Sprien verbreiteten, und bei der Hellenistrung von Palästina mit den Juden in Berührung kamen, war natürlich.

<sup>1)</sup> Fragm., ed. Mangey, II, 632. — 2) Wie Gräß, Gesch. der Juden vom Tode Juda Mattabi's, Leipz. 1856, S. 97 behauptet. — 3) Von Ritschl in Zelsler's theol. Jahrbüchern 1855, S. 315 ff. — 4) Was Dähne, Artikel: Essäer, in der Halle'schen Encytlop. Bb. XXXVIII, S. 183, für ganz unzweiselhaft erklärt. 4) Legg. 6, 782.

١

sind ihrem freien Willen überlassen: Hilfeleistung und Erbarmen. Der Eidschwur war ihnen verboten. Bei ihren Zusammenkünften und Rahlzeiten herrschte eine seierliche Ruhe, welche auf den noch nicht Zugelassenen den Eindruck machte, als ob die Gesellschaft im Besitze stannenerregender Geheimnisse sei. Zu einer richterlichen Entscheidung ward eine Bersamms lung von wenigstens hundert erfordert.

- Die Effaer nahmen nur völlig Erwachsene, und erft nach über-**37.** ftandenem Prüfungsjahre auf; die Aufnahme erfolgte stufenweise; nach Ablauf jenes Jahres wurden die Neulinge nur erst zu den beiligen Baffer = Reinigungen, nicht aber zu den Mahlzeiten zugelaffen; dann folgte noch eine zweijährige Prüfungszeit; hatten sie in dieser genügende Beweise von Charafterstärke und Enthaltsamkeit gegeben, so fand die vollige Aufnahme statt, wobei fie einen feierlichen Eid, den letten, der ihnen er laubt war, schwören mußten; der Eid betraf neben den Regeln strenger Sittlichkeit die Geheimhaltung alles die Gesellschaft Angehenden, follten fie auch bis zum Tode gepeinigt werden. Kläglich war das Loos der eines Bergebens wegen Ausgestoßenen; durch ihr Gelübde gebunden, durften fie von Andern keine Nahrungsmittel annehmen; fie mußten daber von Arautem fich nabrend langsam verschmachten, und wurden nur zulett, um fie ge rade noch vom Sungertode zu retten, aus Erbarmen wieder aufgenommen. Unter sich waren die Esfaer der Zeit ihres Eintrittes nach in vier Grade geschieden; ein Essäer des höheren Grades mußte, wenn er von einem Ordensgenoffen einer niedern Rlaffe berührt worden, fich einer Reinigung unterziehen. Ganz Pythagoraisch lehrten die Effaer, daß der Leib eine Reffel der aus dem feinsten Aether hervorgegangenen Seele sei, in welchen diese, durch eine natürliche Attraktionskraft angezogen, sich einsenke. Wenn die Seele einmal aus diesen körperlichen Fesseln wie aus langer Anechtschaft befreit sein werde, dann werde fle frohloden und fich himmelwärts schwingen. Dabei nahmen fle jedoch auch für die Guten ein irdisches Paradies an, ein jenseits des Oceans gelegenes Land mit stets milder Witterung, während die Bosen in einem kalten und finsteren Orte wohnen und dort gequalt werden wurden.
- 38. Nach Philo's Bemerkung 1) beschäftigten sich die Essäer mit gänzlicher Beseitigung der Logik und Physik sleißig mit der Ethik, welche bei ihnen vorherrschend ascetisch und auf Abtödtung der Sinnlichkeit gerichtet war. Die Lust verabscheuten sie als Sünde, Enthaltsamkeit war ihnen die erste und vornehmste Tugend, das Jundament für alle andern Tugenden. Dabei erreichten sie meist ein hohes Alter, oft über hundert

<sup>1)</sup> Quod omnis prob. lib. p. 458, Mang.

Jahre. Ihre Standhaftigkeit in Ertragung von Martern war bewundernswürdig. Manche unter ihnen besaßen, wie man glaubte, die Gabe der Beissagung. Eine andre Gesellschaft von Essäern unterschied sich von der Hauptpartei durch Gestattung der Ehe. Die Männer prüften ihre Verlobten drei Jahre lang, und heiratheten sie erst, wenn sie mindestens dreimal die Reinigung gehabt, zum Beweise, daß sie Kinder gebären konnten.

- So zeigt fich an dieser merkwürdigen Gesellschaft eine seltsame **39.** Mischung von heidnischen Zugen mit einem, was die Beobachtung gewisser Gesetze betraf, gesteigerten Pharisaismus. Der Cult, den sie der Sonne erwiesen, war ein solcher dem Heidenthum entlehnter und ihre Pythagoraische Farbung bestätigender Bug, wobei fle ohne Zweifel ihren Mosais schen Monotheismus nicht zu beeinträchtigen wähnten. Zwar hatte das Gefet 1) ausdrücklich die Conne anzubeten untersagt, aber die Exegese, welche die Thieropfer beseitigte, wußte sich auch hier leicht zu helfen, und mancher biblische Ausdruck von der Sonne und ihrem Verhältniß zu Gott bot sich als scheinbarer Beleg dar, daß sie als ein wenn auch geringeres, doch immer noch göttliches Wesen, etwa nach dem Berhältniß, welches die Persische Lehre ihr zu Ormuzd anwies, zu denken sei. Juden jener Zeit mußten sie als eine fremdartige Bildung von sich aus= ftogen, und ihnen die religiofe Gemeinschaft entziehen, obgleich die Effaer regelmäßig ihre Gaben an den Tempel schickten. Nach dem Falle des Tempels freilich hatte ihre Berwerfung der Thieropfer die unmittelbare praftische Bedeutung verloren, die außerordentliche Standhaftigkeit und Anhänglichkeit an das Geset, die fie im Jüdischen Kriege bewiesen, gewann ihnen die Herzen vieler Rechtgläubigen, und so erklärt fich, daß Josephus sie mit fichtbarer Vorliebe schildert.
- 40. Während die Essäer, ohne sich räumlich von den andern Juden abzusondern, ein thätiges und arbeitsames Leben sührten, widmeten sich die Therapeuten, von den Städten sich entsernt haltend, in der Umgesgend von Alexandrien einem beschaulichen Leben. In kleinen, dürstigen Gebäuden lebten sie einzeln, ohne Handarbeit, blos mit Lesung der biblischen Bücher, die sie allegorisch auslegten, und mit Meditation göttlicher Dinge beschäftigt. Iedes Haus hatte seinen heiligen Ort, Semneon oder Monasterion genannt, wo sie nach Philo's Ausdruck vollkommen abgeschieden die Mysterien ihres heiligen Lebens übten. Nur am Sabbath kamen sie in einem gemeinsamen Heiligthume zusammen; Männer und Frauen waren hier in zwei Abtheilungen geschieden; man hörte die Rede

<sup>&#</sup>x27;) 5 Mos. 4, 19; 17, 3.

eines Aeltesten an. An diesem Tage gönnten sie sich auch etwas reichtichere Nahrung, mährend sie die Woche über strenge Diät und anhaltendes Fasten beobachteten; Fleisch und Wein waren durchaus verpönt. Alle sieben Wochen versammelten sie sich in weißen Gewändern zu einem heiligen Mahle mit Gebet, religiösen Gesprächen und Gesängen. Daranfolgte die heilige Nachtseier: Männer und Frauen begannen in zwei Chören anfänglich gesondert einen von Gesang begleiteten Tanz, in dessen Verlauf beide Chöre sich mischten; der Tanz ward so die ganze Racht bis zu Tagesanbruch fortgesetzt.).

41. Nichts spricht dafür, daß eine nähere Verwandtschaft der Aegyptischen Therapeuten mit den Essaern in Palastina bestanden habe; Die let teren waren eine haretische Sette; daß die Therapeuten von der religiösen Gemeinschaft der übrigen Juden getrennt gewesen seien, deutet Philo, der einzige Berichterstatter, mit keinem Worte an; daß den Therapenten jeme fo boch getriebene Essäische Steigerung des Gegensates von Rein und Unrein fremd gewesen sei, läßt fich theils aus dem Schweigen Philo's, theils aus der Sitte der religiösen Tänze schließen. Ueberhaupt werden gerade jene Orphisch = Pythagoraischen Doktrinen und Gebrauche, welche an den Essäern auffallen, bei den Therapeuten nicht erwähnt: die Berwerfung der Thieropfer, der Sonnen=Cult, die Lehre von der athe rischen Seele in ihrem Gefängnisse, das Berbot des Eides. Therapeuten unter dem Ginflusse der Griechischen Philosophie gestanden, läßt sich aus ihrer Sitte, die Bibel allegorisch zu deuten, noch keines wegs schließen. Sie waren also nichts weiter als eine Gesellschaft von Jüdischen Asceten, die sich von der kirchlichen Gemeinschaft der Uebrigen weder selber trennen wollte, noch von ihnen ausgestoßen wurde.

## 3. Pie Beiten der Hasmonäer und Herodianer. Die Römische Herrschaft.

42. Auf den treulos ermordeten Simon folgte im J. 135 v. Chr. der Hasmonaer Johannes Hyrkanus. Die dreißigjährige Herrschaft dieses eben so klugen als kriegerisch tüchtigen und hochstrebenden Fürsten, der den Panzer immer unter dem priesterlichen Leibrocke trug, war nach außen sieg= und glanzreich. Der Samaritische Tempel auf Garizim wurde zersstört, die Jdumäer, die alten Stiesbrüder, dann abtrünnige Unterthanen und beharrliche Feinde Juda's, wurden unterworfen, zur Annahme der Beschneidung und der Jüdischen Religion gezwungen, und dem Jüdischen

<sup>1)</sup> Philo: quod omn. prob. lib. p. 458 sqq. Mang.

Staate einverleibt. Hyrkanus ahnte nicht, daß ein Jdumäisches Geschlecht über sein Haus den Untergang bringen, und sich an dessen Stelle setzen würde. Inzwischen war auch die Seeküste erobert, und die Judäer in Palästina ergaben sich immer eifriger dem Handel; ihre Brüder in der Diaspora waren ihnen hierin schon vorangegangen. Zugleich suchte man sich den mächtig schützenden Kömern durch Bundesgenossenschaft enger anzuschließen.

- Aber schon begannen die inneren geistigen Zerwürfnisse im **43**. Schoofe der Nation sich furchtbar zu entwickeln, und die Juden sollten zu ihrem Verderben lernen, mas es heiße, eine Partei wie die Saddus caifche in ihrer Mitte, und gerade in den hoheren einflugreichen Standen zu haben. Ein Pharisaer Eleazar hatte dem Sprkanus unter dem Borwande, daß seine Mutter einmal eine Gefangene gewesen, zugemuthet, dem Hohenpriesterthum zu entfagen und sich mit der Fürstenwürde zu begnügen; die andern Pharifaer hatten dem Lafterer eine in den Augen des erbitterten Fürsten allzugelinde Strafe zuerkannt; da wandte er sich von ihnen ab, die bisher die festeste Stute des Hasmonaischen Saufes gewesen, verdrängte fie aus den hohen Stellen und besetzte diese mit Sadducaisch Gefinnten 1). Zum erstenmale wurde das Volk gezwungen, diese ihm und seinen theuersten Gutern entfremdeten Menschen, die Judaa gerne den heidnisch = Hellenischen Staaten möglichst abnlich gemacht hatten, als die Vertreter und Ausleger seines Gesetzes anzuerkennen.
- 44. Nun nahmen die Gränel in dem Hasmonäischen Hause ihren Ansang: Hyrkan's ältester Sohn Aristobulus begnügte sich nicht mit der Hohenpriesterwürde, legte sich zuerst unter den Hasmondern den Königstitel bei, ließ seine Mutter im Gefängnisse verbungern, seinen Brusder hinrichten, und starb von Gewissensbissen gequält schon nach einem Jahre. Unter seinem Bruder und Nachfolger Alexander Jannäus scheinen die Pharisäer, von der Fürstin begünstigt, vorübergehend zu bedeutendem Einstusse wieder gelangt zu sein, denn Jüdische Ueberlieserungen berichten, daß es dem Gesehessehrer Simon ben Schetach gelungen sei, die Sadducäer allmälig wieder aus dem Synedrium zu verdrängen, und dassselbe wieder zu einem unbedingten Organe der pharisäischen Lehre zu machen, so daß der Tag, an welchem der Hobe Rath von Sadducäischen Mitgliedern völlig gesäubert war (um das J. 100), zum jährlichen Gesbenstage erhoben wurde 2).
- 45. Aber bald schloß sich Jannaus, von seinem Günftling Dioge= nes berathen, den Sadducaern an; als Hoherpriester beim Hüttenfeste

<sup>1)</sup> Jos. Arch. 13, 10, 6. — 2) Grap S. 134 u. 471.

böhnte er den pharisaischen Ritus, so daß das Volk ihn im Tempel mit Citronen bewarf und ihn den Sohn einer Sklavin schimpfte. er (im 3. 95) seine auslandische Leibwache einhauen, und an sechstausend Menschen murden getödtet. Die pharisaische Partei erregte einen Burger frieg, der in sechs Jahren an 50,000 Menschen das Leben kostete; Jan: naus siegte endlich, ließ achthundert gefangene Pharifaer an's Aren nageln, und ihre Weiber und Kinder vor ihren Augen erschlagen, mab rend er seinen Rebsweibern ein großes Gastmahl gab. In der Rack darauf flüchteten über achttausend Pharisaer in's Ausland, theils nach Sprien, theils nach Aegypten. Und nach solcher That durfte Januar als Hoherpriester das Allerheiligste betreten, und mit den vom Blut seines Volles triefenden Sanden für seine und der Nation Sunda Gleichwohl empfahl er sterbend (3. 79) seiner Gattin, die a als Regentin einsetzte, sich ganz dem Rath und der Leitung der Phais faer zu überlassen, erkennend, daß die vom Bolke gehaßten Sadducaer ein allzu morsche Stütze der Herrschaft seien. So wurde der Regierungs: Antritt der Salome Alexandra ein vollständiger Sieg der aus dem Ant land zurückgekehrten Pharisäer über die Sadducäer, und nach Jüdische Rachrichten war dieß der Zeitpunkt, in welchem mit den beiden Häupten des Synedriums, Juda ben Tabbai und Simon ben Schetach, Die her schaft des gesetzlichen Judenthumes in pharisaischem Sinne begann. Su wurden daher als die Restauratoren, welche der Krone (des Gefetel) ihren alten Glanz wiedergebracht hatten, bezeichnet; eigne Gedenstagt mahnten später an die damals errungenen Siege, die Abschaffung be Sadducaischen Strafgesetzbuches, die Einführung Pharisaischer Ritus bestimmungen 1), und schwere Rache traf mehrere Sadducaer.

46. Mit dem Tode der Königin Salome im J. 70 brach der bletige Kampf zwischen ibren Söhnen, den Brüdern Hyrkan II. und Arisebul, aus. Beide Parteien riesen die Kömer herbei, und von da an war es um die Freiheit und Selbstständigkeit Judäa's geschehen. Pompejus eroberte im J. 63 Jerusalem und den Tempel, wobei 12,000 Juda umkamen, betrat mit seinen Offizieren das Innere des Tempels, wohn sonst kein Heide den Fuß sehen durste, und drang — zum tiessten Schmerze der Juden über die unerhörte Entweihung — selbst in du Allerheiligste ein, erstaunt, hier kein Bild einer Gottheit zu sinden. In Geburtsjahr des Augustus endete das Maccabäische Königreich, nachden die Unabhängigkeit der Ration ein Jahrhundert gewährt hatte.

47. Ein doppeltes Joch wurde nun dem Nacken einer Ration

<sup>&#</sup>x27;) Gras, S. 143; 412.

ı

Ì

ŀ

E

ŀ,

Ľ,

5

ľ

aufgelegt, welche vor allen andern Boltern Fremdherrschaft als einen Eingriff in ihre Religion ungeduldig ertrug: ein Idumaer Antipater, durch die Schwäche des leitungsbedürftigen Hyrkanus und durch kluge Erwerbung und Benützung Römischer Gunft gehoben, bahnte fich und seinem Sohne Herodes den Weg zur Herrschaft; die eigentlichen Herren aber waren die Romer; vor ihnen frochen die beiden Idumäer, ihnen brachte Herodes den Wohlstand der Nation in steten durch schwere Erpressungen zusammengebrachten Geldspenden und kostbaren Geschenken zum Opfer. Bare Judaa gleich nach der Unterwerfung durch Pompejus eine Römische Provinz geworden, so ware sein Zustand, wenigstens seit Augustus, weniger drudend geworden; es hatte unter einer geordneten, wenn auch strengen Verwaltung sich gleich anderen Provinzen wieder zu einiger Bluthe erheben können. Aber der Mittelzustand eines abhängis gen Königreichs, das zugleich der Tyrannei und Grausamkeit eines De= rodes und der Habsucht und Willführ Römischer Machthaber preisgege= ben war, erwies fich als eine taum zu ertragende Häufung von Unheil. In vergeblichen Versuchen, fich der Judischen Krone zu bemächtigen, ober gemordet durch Herodes, gingen die letten Spröglinge des Hasmonaer. Hauses zu Grunde. Nur für einen kurzen Augenblick gelang es dem durch die Parther beschütten Antigonus, dem Sohne Aristobul's, die Rönigerolle zu spielen; er ließ seinem Oheim, dem bis zum Blodfinn schwächlichen Hyrkanus, die Ohren abschneiden, um ihn zum Hohenpriesterthum untauglich zu machen. Unterdeß aber feierte der Idumäer Herodes zu Rom, wo er acht Tage vorher als fast hoffnungsloser Flücht= ling angekommen war, seine Ernennung und Krönung zum Könige von Judaa. Romische Legionen führten ihn zurud; zum zweitenmale, an dem= selben Tage, an welchem Pompejus vor 27 Jahren die Stadt erobert hatte, fiel nach fünfmonatlicher Belagerung Jerufalem in die Gewalt eines durch den langen Widerstand erbitterten Römischen Heeres; in den Straßen und Sausern wurden die Einwohner gemordet, und nur durch große Geldgeschenke an die einzelnen Soldaten vermochte Herodes, der nicht über Ruinen herrschen wollte, die Einäscherung der Stadt abzu-Antigonus, der lette der acht fürstlichen Hohenpriester aus dem wehren. Hasmonaischen Hause, ward auf Antonius' Befehl und auf Betrieb des Berodes enthauptet.

48. Als König eines durch Römische Gunst und durch seine Ersoberungen noch sehr erweiterten Reiches, dessen Ertragsfähigkeit und Steuerkraft er freilich auf's Aeußerste anspannte, konnte Herodes eine Pracht und einen Auswand entfalten, dessen Größe selbst die Römer in Erstaunen setzen mußte. Von dem Volke wurde er als der Idumäer



Nachstellungen und Berschwörungen und an einzelnen suchen, doch Gerodes entging tlug und glücklich allen C jedesmal surchtbare Rache, so daß dem Haffe gegen ihr und verzagender Glaube an seinen Glückstern sich trug man jest manche beidnischen Reuerungen, gegen balb Jahrbunderten der Maccabäische Berzweiflungsta obwohl die Zahl der Hellenistrenden gegenwärtig im war, das einträchtige Gefühl des Abschenes gegen a weit stärter und allgemeiner die ganze Nation durchdi

49. Herodes ging weit in dieser Richtung; er Gymnasten, er feierte beidnische Spiele den Kaisern z Olompischen Spiele ließ er mit Jüdischem Gelde se Gaben sloßen an auswärtige beidnische Städte, Tempel Mit einem ungebeuren Auswande baute er das zur baa bestimmte Casarea (Stratons: Thurm) als ein Stadt aus. Unbeildrohend für Jerusalem erhob sich stadt von Judaa; die Juden mochten fühlen, daß das sarea und das monotheistische Jerusalem sich wie zw würden, von denen der eine sinken mußte, währent Und überall schien jest das Judenthum vom heidenth werden. Die ganze 37jährige Regierung des herodes angethan, dem Volke die Empfindung zu geben, daß um für seine heidnischen Gebieter und deren halbhei

en unerklärliche Anhänglichkeit an heidnische Gebräuche und auslänse Sitten an den Tag legte. Er blieb wohl nur darum Jude, weil lug genug war, einzusehen, daß, wenn er offen sich als heide zeige, i jedes Jüdische Mitglied seiner Familie dem Bolke und am Ende den Römern willsommener und erträglicher sein wurde als er. Auch die Jüdische Religion gab indeß herodes seinen Eiser nach seiner se zu erkennen, indem er den Tempel Zerubabels, der nun 500 Jahre Nein und unscheindar war, viel größer und prächtiger wieder aufbaute, i er, ganz nach der Forderung der Gesesslehrer, die vorher herbeisachten und hergerichteten Materialien durch tausend zu Bauarbeiten elernte Priester in Priestergewändern zusammensügen ließ, so daß das ze durch geweihte hände errichtet schien. Nach acht Jahren ward Tempel mit großem Jubel eingeweiht, und wurden allmälig auch die zen Borhöse und Säulenhallen, die zahllosen, das Tempelgebäude umsmeden Zellen und Gemächer vollendet.

- 51. Unterdeß wüthete Herodes gegen seine eigne Familie; er hatte durch die Che mit Mariamne, der Enkelin Hyrkan's, mit dem Has-Mischen Hause verbunden; gleichwohl ließ er Mariamne's Vater und Boater hinrichten, ihren Bruder beim Bade ertranken, dann fiel auch elbst und ihre Mutter Alexandra, stelen seine beiden mit ihr erzeugten ne als Opfer seines Argwohns. Zulett, als er, schon bei lebendis Leibe verwesend, an der Todesschwelle stand, ließ er auch noch den Dtanstifter dieser Gräuel, seinen ältesten Sohn Antipater, hinrichten. zum letten Athemzuge fuhr er fort, jedes Zeichen eines auf religiöse ive gegründeten Widerstandes mit unerbittlicher Graufamkeit zu ver= Der Römischen Oberhoheit huldigend, hatte er über dem Haupts aug des Tempels einen goldenen Römischen Adler anbringen laffen. er Adler erschien den Juden als eine Berhöhnung des Bilderverbots der demselben gegebenen Ausdehnung; sie schlugen ihn herab. auf ließ Berodes den Gesetzeslehrer Matthia mit seinen Genoffen, be die That angestiftet oder vollbracht hatten, lebendig verbrennen.
- 52. Ein gräßlicher Alp, der 37 Jahre lang auf der Nation gelasschien mit seinem Tode hinweggenommen, man wagte aufzuathmen, träumten schon von Herstellung volksthümlicher Freiheit, im ganzen de brachen Aufstände, Boltserhebungen aus. Mit besonnener Würdist der Lage ward von Jerusalem aus eine große Gesandtschaft an kins abgeordnet, die, von 8000 in Rom wohnenden Juden unters, den Kaiser bat, sie von der Herodäischen Familie zu befreien und zu einer mit Sprien verbundenen Römischen Provinz zu erklären. ist ich Augustus theilte die Länder des Herodes unter seinen Söhnen;

und Thronrauber, der Mörder des Hasmonaischen Hauses und der Henter so vieler Tausende und darunter der besten und gesetzeseifrigsten Juden, gründlich gehaßt; mit dem tiefsten Schmerze sah man durch diesen blutbefleckten Tyrannen fremder Abkunft, der fich vor jedem Romischen General und Machthaber als unterthäniger Diener beugte, das na= tionale Königthum geschändet, das Hohepriesterthum, deffen Träger er willführlich ein = und absetzte und zu bloßen Werkzeugen seines Rugens oder seiner Laune machte, entweiht. Aber durch die vorausgegangene dreißigjährige Verwirrung und den Bürgerkrieg war das Volk ermüdet und erschöpft; seine Widerstandstraft war gebrochen; es fehlte nicht an Nachstellungen und Verschwörungen und an einzelnen verzweifelten Versuchen, doch Herodes entging klug und gludlich allen Gefahren, und nahm jedesmal furchtbare Rache, so daß dem Hasse gegen ihn gleich große Furcht und verzagender Glaube an seinen Glücksstern fich beigesellte. So ertrug man jest manche beidnischen Neuerungen, gegen welche vor anderts halb Jahrhunderten der Maccabäische Verzweiflungskampf entbrannt war, obwohl die Zahl der Hellenistrenden gegenwärtig im Volke viel geringer war, das einträchtige Gefühl des Abscheues gegen alles Seidnische jest weit ftärker und allgemeiner die ganze Nation durchdrang, als damals.

- 49. Herodes ging weit in dieser Richtung; er baute Theater und Symnasien, er seierte heidnische Spiele den Kaisern zu Ehren, selbst die Olympischen Spiele ließ er mit Jüdischem Gelde seiern; überreichliche Gaben sloßen an auswärtige heidnische Städte, Tempel und Götterdienste. Mit einem ungeheuren Auswande baute er das zur Hasenstadt von Judaa bestimmte Casarea (Stratons Thurm) als eine völlig heidnische Stadt aus. Unheildrohend für Jerusalem erhob sich diese wahre Hauptstadt von Judaa; die Juden mochten sühlen, daß das polytheistische Casarea und das monotheistische Jerusalem sich wie zwei Eimer verhalten würden, von denen der eine sinken mußte, während der andre stieg. Und überall schien jetzt das Judenthum vom Heidenthume überstuthet zu werden. Die ganze 37jährige Regierung des Herodes war so recht dazu angethan, dem Bolke die Empsindung zu geben, daß es nur dazu da sei, um für seine heidnischen Gebieter und deren halbheidnische Handlanger Frohndienste zu thun, und ausgepreßt zu werden.
- 50. Herodes mochte sich erinnern, daß seine Vorsahren nur gezwungen die Jüdische Religion angenommen hatten, und in Jehovah einen National=Gott sehen, dessen Verehrung sich ganz gut mit dem Dienste andrer Götter vertrage; so erklärt es sich wohl, daß er den abgebrannten Pythischen Tempel in Rhodus auf eigne Kosten (d. h. mit Jüdischem Gelde) wieder aufbaute, und bei vielen Gelegenheiten eine für einen

Juden unerklärliche Anhänglichkeit an heidnische Gebräuche und ausländische Sitten an den Tag legte. Er blieb wohl nur darum Jude, weil er flug genug war, einzusehen, daß, wenn er offen sich als Heide zeige, dann jedes Jüdische Mitglied seiner Familie dem Bolke und am Ende auch den Römern willsommener und erträglicher sein wurde als er. Auch für die Jüdische Religion gab indeß Gerodes seinen Eiser nach seiner Weise zu erkennen, indem er den Tempel Zerubabels, der nun 500 Jahre alt, klein und unscheindar war, viel größer und prächtiger wieder ausbaute, wobei er, ganz nach der Forderung der Gesetzelehrer, die vorher herbeizgebrachten und hergerichteten Materialien durch tausend zu Bauarbeiten eingelernte Priester in Priestergewändern zusammensügen ließ, so daß das Ganze durch geweihte Hände errichtet schien. Nach acht Jahren ward der Tempel mit großem Jubel eingeweiht, und wurden allmälig auch die großen Borhöse und Säulenhallen, die zahllosen, das Tempelgebäude umzgebenden Zellen und Gemächer vollendet.

- Unterdeß wüthete Herodes gegen seine eigne Familie; er hatte fich durch die Che mit Mariamne, der Enkelin Sprkan's, mit dem Hasmonaischen Sause verbunden; gleichwohl ließ er Mariamne's Vater und Großvater hinrichten, ihren Bruder beim Bade ertranken, dann fiel auch sie selbst und ihre Mutter Alexandra, sielen seine beiden mit ihr erzeugten Söhne als Opfer seines Argwohns. Zulett, als er, schon bei lebendis gem Leibe verwesend, an der Todesschwelle stand, ließ er auch noch den Hauptanstifter Dieser Gräuel, seinen ältesten Sohn Antipater, hinrichten. Bis zum letten Athemzuge fuhr er fort, jedes Zeichen eines auf religiöse Motive gegründeten Widerstandes mit unerbittlicher Grausamkeit zu ver= Der Römischen Oberhoheit huldigend, hatte er über dem Haupteingang des Tempels einen goldenen Römischen Adler anbringen lassen. Dieser Adler erschien den Juden als eine Berhöhnung des Bilderverbots nach der demselben gegebenen Ausdehnung; sie schlugen ihn berab. Darauf ließ Berodes den Gesetzeslehrer Matthia mit seinen Genoffen, welche die That angestiftet oder vollbracht hatten, lebendig verbrennen.
- 52. Ein gräßlicher Alp, der 37 Jahre lang auf der Nation gelasstet, schien mit seinem Tode hinweggenommen, man wagte auszuathmen, Biele träumten schon von Herstellung volksthümlicher Freiheit, im ganzen Lande brachen Ausstände, Boltserhebungen aus. Mit besonnener Würdisgung der Lage ward von Jerusalem aus eine große Gesandtschaft an Augustus abgeordnet, die, von 8000 in Rom wohnenden Juden untersstützt, den Kaiser bat, sie von der Herodäischen Familie zu befreien und Judaa zu einer mit Sprien verbundenen Römischen Provinz zu erklären. Vergeblich: Augustus theilte die Länder des Herodes unter seinen Söhnen;

Nactheit vor den Blick des Ifraeliten. Das Gesethuch fannte nur Stenern für das Heiligthum, es war also in den Augen der Eiferer eine das heilige Geset verletende Zumuthung, daß sie nun beidnischen Machthabern steuerpflichtig sein sollten. Und wem sollten die Abgaben entrichtet werden? dem Raiser; das Gesetz hatte jedoch geboten: sie sollten einen König aus ihren Brudern über fich setzen, nicht aber einen Frem= den, der nicht von ihren Brüdern ware 1). So entstand eine Partei und Lehre, welche Josephus die "vierte Philosophie der Judaer" nennt 2), als ob sie neben den Pharisäern, Sadducäern und Essäern eine besondere Fraktion gebildet hatte. Judas der Gaulonaer und der Pharisaer Sadok standen an der Spipe dieser Zeloten. "Seid Eiferer für das Geset, und gebt euer Leben dafür bin!" hatte der sterbende Mattathias, der Bater der Hasmonaischen Dynastie, zu den Seinigen gesagt. Eiferer wollten die Stifter und Anhänger der neuen, religiös = republi= kanischen Partei sein. Rur Gott allein dürfe Herrscher des heiligen Bolles sein, keine andre Berfassung dürfe der Züdische Gottesstaat haben, als das Gesetz Mosis, man musse daher im Rampfe gegen die Romische Usurpation Alles, Bermögen, Familie und Leben, daransetzen, und, wie die Theorie und die Handlungsweise der Partei bald sich weiter entwidelte, fremdes Leben zur Erreichung des großen Zwedes fo wenig schonen, als das eigne.

56. Der Steuerdruck war in der That groß, laute Klagen darüber waren aus Sprien und Judaa bereits in Rom geführt worden. jenigen, die als Steuerpächter oder als Böllner dabei mitwirkten, waren dem Volke als Blutsauger verhaßt, als Schergen der heidnischen Gewalt verächtlich; man floh ihren Umgang, man wollte fie vor Gericht als Zeugen nicht zulassen. Die Römer kannten Diese Stimmung, aber fie fürchteten fie nicht; ein paar Legionen reichten in ihren Augen bin, jeden Aufstandsversuch sofort gründlich und für immer niederzuschlagen. Bei aller Schwäche und inneren Zerklüftung, wodurch jede umfassende und großartige Anstrengung der Nation unmöglich gemacht ward, hatten aber die Juden doch Einen Bug, der fie selbst den Romern furchtbar machte: ihre fühne Todesverachtung, wenn es die Religion galt; ihre unbeugsame Standhaftigkeit in Ertragung der Martern. Jeder Frevel nahm jest die Farbe des Religionseifers an, jede öffentliche Störung und Auflehnung war durch ein religiöses Motiv hervorgerufen, oder wollte für ein im Namen Gottes und des Gesetzes gewagtes Unternehmen gelten. Die Beschaffenheit des Landes, die Menge der Schlupf-

<sup>1) 5</sup> Mos. 17, 5. — 2) Arch. 18, 1, 1.

winkel begünstigte die Bildung großer Räuberbanden, die sich jest sür Patrioten und Versechter der Jüdischen Nationalfreiheit gegen heidnische Unterdrückung ausgaben. Jede Erhebung endete, meist nach kurzem Kampse, mit dem Untergange der Betheiligten, aber so groß war die Todesverachtung, so glühend die Begeisterung für das "Geseh" und die Freiheit, daß immer wieder Tausende bereit waren, sich in das sichere Verderben zu stürzen.

- 57. Rleinigkeiten reichten hin, die blinde Buth des von tiefem Grolle erfüllten Bolkes zu entzünden. Ein Soldat des Procurators Cumanus bei der Tempelwache verhöhnt die zum Ofterseste sich drängensden Juden durch eine unanständige Gebärde; sogleich entsteht ein Auferuhr; man begehrt den Tod des Soldaten, und in dem darauf gefolgten Handgemenge werden zehntausend Menschen erschlagen oder erdrückt. Aurz darauf zerreißt und verbrennt ein Soldat ein Exemplar des Pentateuchs, das ihm in die Hände gefallen; wüthend sordern die Juden die Hinrichtung des Schuldigen von Cumanus; er bewilligt sie, aber mit dem Vorsat, sich zu rächen, und bald bietet ihm ein Angriff der Juden auf die Samaritaner die willsommene Gelegenheit, ein Blutbad unter ihnen anzurichten.
- 58. Im Bolte lebte das dunkle Gefühl, daß es unter der eisernen, allmälig alle nationalen Eigenthümlichkeiten absorbirenden und einebnen= den Römischen Verwaltung seine Religion und seine durch diese bedingte Nationalität auf die Dauer nicht werde behaupten können, und schon ge= schahen Dinge, welche den Juden als Vorboten Romischer, auf ihr theuerstes Gut gerichteter Plane erscheinen mußten. Pilatus wollte tros der dringendsten Vorstellungen der Juden einige dem Tiberius, d. h. eigentlich seiner Gottheit, geweihte Schilde im Tempel zu Jerusalem aufhängen laffen; sie mußten deshalb Abgeordnete nach Rom senden, die doch so viel erreichten, daß die Schilde auf des Raisers Befehl in einen ihm geweihten Tempel zu Cafarea gebracht wurden. Ernster wurde die Sache, als Caliqula Befehl gab, ein ganzes heer in Bewegung zu fegen, um seine Bildfaule im Tempel aufstellen, und so das National= Heiligthum in einen Gößentempel verwandeln zu lassen; nur sein Tod verhinderte die Vollziehung des Gebots, welche unfehlbar einen Religions= frieg entzündet hatte, einen Krieg, der wahrscheinlich mit größerer natios naler Einigkeit, als nachher unter Nero und Bespasian, unternommen worden wäre.
- 59. Gerade die Würde, welche in früheren Zeiten der Nation und dem Gemeinwesen als lebendiger Vereinigungspunkt gedient und in schwie= rigen Lagen öfter den Ausschlag gegeben hatte, die hohepriesterliche, war

nun schon lange, theils durch die Schuld der letten Hasmonder, theils durch die Willführ der Herodäer und jett der Römer, geschwächt und entweiht, das Vertrauen des Volkes zu seinen Hohenpriestern mar gerstört oder erschüttert. In einer langen Reihe von Jahrhunderten hatte die Jüdische Kirche ein einzigesmal die Absetzung ihres Hohenpriesters Jest wurden seit der Eroberung Jerusalems durch Berodes bis zur Zerstörung unter Titus, in dem Zeitraum von 108 Jahren, achtundzwanzig Hohepriester ernannt, so daß also durchschnittlich einer nicht einmal vier Jahre im Besit der Burde blieb, und Absetzungen an der Tagesordnung waren. Weder auf die Abstammung, noch auf personliche Berdienste murde mehr Rucksicht genommen. Herodes Agrippa und sein Neffe, der lette Sprögling des Hasmonaischen und Herodischen Hauses, Agrippa II., hatten sich vom Kaiser Claudius die Vollmacht, die Hobenpriester zu ernennen, erwirkt; sie zogen Sadducker vor, welche sich williger unter die Römischen Forderungen beugten. Go wurden im 3. 52 Ananias und im J. 61 sein Sohn Ananus, beide Sadducaer, zu der bochften geiftlichen Burde erhoben. Bulegt brach offene Zwietracht zwischen den Hohenpriestern und den übrigen Gliedern des Priesterstandes über die Aneignung des Zehnten aus; da die Hohenpriester, deren der Absetzungen wegen mehrere waren, die Zehnten für fich in Anspruch nahmen, saben fich die niederen Geistlichen der Gefahr, zu verhungern, preisgegeben; manche Priester und Leviten brachten sich aus Berzweiflung um's Leben. Beide Theile umgaben fich mit bewaffneten Anhangern, und es fam zu Gefechten in den Straßen. Rurz darauf, noch vor dem Ausbruche des Römischen Kriegs, brach in Jerusalem ein formlicher Krieg über die Hohepriesterwurde aus, da drei Bewerber, Josua, Sohn des Damnaus, Josua, Sohn des Gamaliel, Beide von Agrippa II. ernannt, und der alte Ananias sie an sich zu reißen suchten und mit befoldeten Banden einander befehdeten.

60. Bon Einer großen Hoffnung wurde das ganze Bolt bewegt: es erwartete den Messias, an den die Väter schon geglaubt, dessen Erscheinung die Propheten in den manigsaltigsten Bendungen und in immer deutlicheren Jügen verfündigt hatten; aber diese Hoffnung nahm die Farbe der Neigungen und Leidenschaften an, von denen die Masse des Bolles erfüllt war; die Justände der Nation in Vergangenheit und Gegenwart spiegelten sich in ihren Messianischen Borstellungen. In der Gegenwart war es das Gesühl des unerträglichen Druckes, mit welchem die Römersperschaft auf ihnen lastete, und der Erniedrigung, die für sie in dieser Knechtschaft liege; der Gedanke, daß sie eigentlich, ihrem sittlichen und religiösen Werthe nach, eine ganz andre Rolle unter den

Bölkern zu spielen berechtigt, daß sie zu herrschen und nicht zu dienen berusen seien, was ihre Resslanischen Vorstellungen gestaltete und färbte. Sie sehnten sich nach einem Rächer, der die Unbilden und Kränkungen, die täglich ihnen von den übermüthigen Seiden zugefügt wurden, mit starkem Arme reichlich vergelten werde. Mit allen Völkerstämmen, die an den Gränzen oder in ihrem Gebiete wohnten, mit den Samaritern im Norden, den Arabern im Süden, den Griechen und Spriern in den Städten, lebten die Juden in bitterer Feindschaft; blutige Ausbrüche des wechselseitigen Hasses vermochte selbst der gewaltige Arm der Römer, vermochten die schweren, von ihnen verhängten Strasen nicht zu vershindern. Der Messlas mußte also vor Allem seinem Bolke zum Triumph über diese nächsten Feinde verhelsen.

Rückwärts in die frühere Geschichte seines Volkes blickend weidete der Jude fich an Bildern einer glorreichen Vergangenheit, nationaler Größe und Selbstständigkeit, welche der erfehnte Messtas wieder aufzurichten kommen sollte. Ein Sohn David's sollte er sein; der Bater war der mächtigste König der Juden gewesen, hatte über Sprier und Ammoniter gestegt, konnte ber Sohn weniger leisten? Ein neuer Elias follte vor ihm hergehen und ihm die Wege bereiten; der Jude dachte an einen grimmen, thatkräftigen Propheten des Zornes, der wie der erfte die Baalspfaffen mit der Schärfe des Schwertes schlagen, den Macht= habern ihr Todesurtheil in's Gesicht sagen werde. So lange dieser Elias und mit ihm die handgreiflichen Strafgerichte über jede Art des Gößens dienstes nicht erschienen, konnte Niemand als Messias sich beglaubigen. Und kam der Messtas wirklich, womit anders konnte er sein hohes Amt beginnen, als mit dem Zerbrechen des Römischen Joches? Vor Allem mußte diesem Nothstande, dieser stebenden Gesetzesverletzung ein Ende gemacht werden, daß das Bolt Gottes heidnischen Herrschern diente und Steuern zahlte, daß das National=Heiligthum in der Gewalt der Romer war, daß die Sohne dieses Volkes in die Legionen gepreßt, und als Soldaten zu täglichen Gesetzesübertretungen, Verunreinigungen und Theil= nahme an heidnischen Gräueln genothigt wurden. Der Messtas mußte das achte Königthum, den Thron seines Baters David wieder aufrichten; er mußte, weithin über die Bolfer herrschend, ein neues Beltreich grunden, in welchem die Sohne Abraham's der herrschende Stand wurden. Der konnte nicht der achte verheißene Messtas sein, der nicht als ein mächtiger Eroberer an der Spipe eines siegreichen Heeres auftrat. Hieß es doch in prophetischen Aussprüchen, daß sein Reich fich von einem Meere zum andern ausdehnen murde. Wenn Abraham bereits die Ver= heißung empfangen hatte, daß alle Nationen der Erde in seiner Rach= tommenschaft gesegnet werden sollten, wie anders konnte dieser Segen verwirklicht werden, als dadurch, daß die Rationen zuerst bestegt und Jüdischer Herrschaft unterworfen, dem Gößendienste entrissen und von ihren Judischen Bebietern zur Erkenntniß und Anbetung des mahren Gottes geführt wurden? War doch auch Jerusalem so deutlich als der Sitz und die Hauptstadt des neuen Messtanischen Reiches bezeichnet, wo der Thron des Messtas errichtet werden, wo die reichen Gaben aller Nationen, ihr Silber und Gold, zusammenfließen sollten 1). Hatte Doch der vornehmste ihrer Propheten ihnen verheißen, daß sie die Guter der Beiden effen und in ihrer Herrlichkeit fich rühmen 2), daß fie Milch von den Heiden saugen, und der Könige Brufte sie saugen 3), daß die Fremden ihre Mauern bauen, und ihre Könige ihnen dienen würden 4); "ge= budt," lasen sie dort, "werden die zu dir kommen, die dich unterdrückt haben, und Alle, die dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen" 5); ja noch mehr: das Haus Ifrael wird gefangen halten die, von denen es gefangen war, wird herrschen über seine Treiber, und wird die Fremden besitzen im Lande des Herrn zu Knechten und Mägden. Und war ihnen nicht ein Zeitpunkt angekündigt, wo "zehn Männer aus allerlei Sprachen der Beiden einen Jüdischen Mann beim Rock ergreifen und sagen würden: Wir wollen mit euch gehen, denn wir horen, daß Gott mit euch ift"? 6) Das Alles mußte buchstäblich in Erfüllung gehen, so versicherten die Lehrer das Bolf.

- 62. Gierig schlürften ste den süßen, berauschenden Trank solcher Berheißungen, und nur das beachtend, was ihren Wünschen schmeichelte, ihren nationalen Dünkel befriedigte, übersahen ste die Bedingungen, an welche die Erfüllung geknüpft sein sollte. Alles, was von ihrer Seite als Bedingung der Messias Erscheinung und der Aufrichtung seines Reiches erfordert wurde, war, wie sie täglich von ihren Meistern gelehrt wurden, sorgfältige Beobachtung des Gesetzes, und daß sie es daran nicht sehlen ließen, das glaubten sie selber sich bezeugen zu dürsen. Durch diese nationale Treue erwarb sich das Volk ein Verdienst, welches ihm auf die Wohlthaten Gottes, vor Allem die größte, die Erfüllung der Messsanischen Verheißungen, einen sörmlichen Rechtsanspruch gewährte; ohnehin kamen die Verdienste der Stammväter, welche das Volk geerbt hatte, hinzu.
- 63. Daher die Jüdische Logik: Wer sich für den Messias erklärt, der gibt sich damit für den König der Juden aus; wer aber dieß thut,

<sup>1)</sup> Jes. 60, 9. 10. — 2) Ibid. 61, 6. — 3) Ibid. 60, 17. — 4) Ibid. 6. — 5) Ibid. 60, 14. — 6) Zach. 8, 23.

der lehnt sich gegen die Herrschaft des Kaisers auf, und wer einen solchen nur als Messtas anerkennt, der macht sich schon des Hochverrathes schuldig 1). Es half dem Angeklagten nicht, daß er Messtanisches Reich und irdisches Königthum unterschied, das Streben nach dem letzteren aus's Bestimmteste ablehnte — die Juden hatten das einmal ausgemacht, und die Nation war darüber einig, daß Keiner ihr Messtas sein dürse, der nicht auch ihr König sein, und die Nömische Herrschaft stürzen wolle. Wäre er an der Spitze eines Heeres und als Sieger über ein paar Römische Legionen in Jerusalem eingezogen, dieselben Priester und Pharisaer, die ihn jetzt gekreuzigt sehen wollten, hätten sich freudig vor ihm in den Staub geworfen.

- 64. Zugleich maren alle Eiferer für das Gefet und das maren damals neun Zehntel der Nation — entschlossen, nur den als ächten Messias anzuerkennen, der, gleich ihnen, und mehr als fie, das Gesetz mit allen seinen Nebenbestimmungen, in allen seinen Zeinheiten, mit dem ganzen um dasselbe gezogenen Zaune beobachtete, als leuchtendes Vor= bild makelloser Gesetzeue die Sabbathruhe nie unterbrach, sorgfältig jede Berührung unreiner Menschen und Dinge vermied. Heilte er etwa am Sabbath einen Kranken, gestattete er Zöllnern, mit ihm umzugehen, so war es schon entschieden, daß er nicht der Verheißene sein konnte. Ließ er merken, daß er auch eine Botschaft an die Seiden habe, eine andre, als das Gebot, dem auserkorenen Volke fich dienend zu unterwerfen, dann mußte er vertilgt werden 2). Trat er als scharfer Strafprediger auf, klagte er das ganze Bolk, und zuerst die Blüthe und Intelligenz des Bolkes, die Schriftgelehrten und Pharisäer, schwerer Schuld an, dann mochte er eher ein heimlicher Samariter als ein wahrer Jude sein; war doch noch keine Zeit gewesen, in der das Gesetz von der Nation im Ganzen so sorgfältig gehalten, das Seiligthum so besucht, der Opferdienst so regelmäßig verwaltet worden war. Und jest galt es, dem Volke Muth und Rühnheit einzuflößen, nicht es zu demuthigen und mit Bildern von Buße und Zerknirschung zu erfüllen.
- 65. Viele meinten, wenn nur einmal das Schwert gezogen, die Nation im Kampf auf Leben und Tod mit den Römern begriffen, die heilige Stadt und der Tempel bedroht seien, dann werde der Resslas unsehlbar als Retter und Rächer erscheinen; selbst während der Belasgerung erwarteten sie zuversichtlich diese Hülfe j; als schon jede menschliche Hoffnung geschwunden war, stählte dieser Wahn ihren Arm und

<sup>1)</sup> Joh. 19, 12. Act. ap. 17, 7. — 2) Act. ap. 22, 22. — 3) Jos. bell. Jud. 3, 27; 6, 35; 7, 4.

fochten fie mit einer bewundernswürdigen Tapferkeit. Wie fleischlich die Erwartungen in Palastina waren, mag man an denen ermessen, die selbst ein Philo in Alexandrien und bei all' seinem Platonismus wenige Jahre vor dem Ausbruche des großen Krieges begte: "Der Krieg foll die Granzen der Gottseligen (ber Juden) dann nicht erreichen, und wenn auch ihre Feinde so unfinnig waren, sich zum Rampfe gegen fie zu versammeln, so werden fünf von ihnen hundert jagen, und hundert sollen zehntausend in die Flucht schlagen, und die auf Einem Wege herkommen, follen auf vielen auseinander getrieben werden. Denn es fagt eine Beiffagung: es wird ein Mann aufstehen, der gegen große und zahlreiche Bolferschaften friegen und sie bestegen wird, denn Gott wird den Beiligen die passende Hulfe senden. Und dieser Mann wird das Oberhaupt aller Menschenkinder werden"1). Philo knupft zwar diese Meska= nischen Hoffnungen an die Bedingung, daß die Juden ihre Leidenschaften gabmen; aber auch er erwartet, daß sein Bolt, welches seit langer Zeit nur Misgeschick gehabt, noch den Triumph erleben werde, daß die Gegner ihre eignen Gesetze und Gewohnheiten verließen, und die Jüdischen an= nahmen 2). Mittels diefes Gefeges, glaubt er, werde unter bem gangen menschlichen Geschlechte alle wahre Glückeligkeit entstehen; bisher seien dieß freilich blos Buniche gewesen, aber er sei überzeugt, daß es zur Birklichkeit kommen werde, sobald nur vollendete Tugend durch Gottes Verleihung sich zeigen werde. "Und wenn wir es auch nicht erleben follten," fest er bei, "so haben wir doch von Rindheit an sehnliches Berlangen danach empfunden" 3).

66. Die Gesetzetreue, die Standhaftigseit im Bekenntnisse und im Dienste Jehovah's war damals die Stärke des Jüdischen Bolkes, sein edelster Zug und die Quelle alles Guten an ihm. Als Pilatus die Römischen Feldzeichen mit den Bildnissen des Kaisers in Jerusalem aufpstanzen ließ, strömten die Juden in Hausen nach Cäsarea und harrten sechs Tage stehend vor dem Prätorium aus. Da läßt der Procurator am stebenten Tage ste von seinen Truppen umstellen und droht, sie zussammenhauen zu lassen; sie aber wersen sich zu Boden, entblößen den Hals und rusen ihm zu, sie lieber gleich tödten zu lassen, als ihnen eine Uebertretung ihres Gesetzes auszuerlegen 1). Solche Züge heldens müthiger Treue mußte der Römer, wie vornehm er auch sonst auf dieses ihm unbegreisliche Volk herabblicken mochte, bewundern.

<sup>1)</sup> De praem. et poen. p. 924 sq. Paris. 1640. — 2) De vita Mos. p. 660. — 3) De praem. et poen. p. 929; cf. vit. Mos. p. 696. — 4) Jos. Arch. 18, 3, 1.

- Andrerseits aber laftete eben diese Besetlichkeit in ihrer Ber-**67.** zerrung wie ein schwerer Fluch auf der Nation und machte fie für alles edlere Geistige, für Alles, was über das enge Pfahlwerk ihres Volks= thumes und ihres Satungswesens hinausreichte, stumpf und unempfänglich. Denn es war eigentlich nur das Gerippe eines, großen Theils für andre Verhaltnisse und anders geartete Menschen gegebenen, Gesetzes, an welches der Jude fich anklammerte; die Schriftgelehrten hatten das Ihrige dazu gethan, daß Geist und Leben aus diesem Anochengerippe entflohen war. Wo der scharf legale Standpunkt die Oberhand gewinnt, pflegt ohnehin eine engherzige Interpretation sich geltend zu machen, welche das Hohe herabzuziehen, und in die Bande einer leicht zu hand= habenden Satung zu schlagen versucht, dagegen aber das Rleine erhebt, und zu einem das leben umspinnenden Nete verarbeitet. So maren unter den Sanden der Pharisaer die Gesetzes=Ueberlieferungen zulett vielfach zu einer dichten Schale geworden, welche den wahren inneren Rern des ursprunglichen Gesetzes nicht mehr erkennen ließ. Der Jude war dahin gekommen, daß ihm nur noch bestimmte, handgreifliche, ganz specielle Gebote und Verbote als Regel und Triebfeder seines Thuns und Lassens dienten; wo ein solches concretes Gebot nicht zur Hand war, oder wo die Casuistik der Schriftgelehrten das Gesetz nicht ausdrücklich auf diesen Fall bezogen hatte, da schwieg sein Gewissen. Es war nicht ein sittliches, auf allgemeinen Principien ruhendes Bewußtsein, welches ihn leitete und beherrschte, sondern nur der Buchstabe einer vereinzelt stehenden Satung, und das Princip des Gehorsams war in ihm eber geschwächt als geschärft durch die Last und Menge der Gebote.
- 68. Rein Gedanke war diesem gesetzlichen Volke unerträglicher, als der, daß Heiden jemals in religiöser Beziehung ihnen gleich gestellt wersen tönnten. Mochte der Heide sich selbst der Beschneidung und der ganzen Last des Gesetzes unterziehen, und ein Proselyte der Gerechtigkeit werden, er blieb doch stets durch eine Kluft, gleichsam als ein blos Bürsgerlicher im irdischen Reiche der Gnade, von dem Israelitischen Geburtsadel getrennt. Nie konnte ein Heide wahrhaft ein Sohn Abraham's, nie der vollen Privilegien eines solchen theilhaft werden. So eifrig im Erswerben von Proselyten die Pharisäer waren, das wollten sie doch nicht, daß ihr heiliges Gesetzbuch den Heiden zugänglich, daß die darin enthalstenen Lehren durch dessen Uebersetzung in andre Sprachen verbreitet würden. Allerdings wirkte dabei die rechtmäßige Ueberzeugung mit, daß das heilige Buch losgerissen von dem lebendigen Commentar, den das Jüdische Volk seilen Sieher feiner fortgepflanzten Glaubenslehre, seinem Ristus und seinen Sitten bildete, unvermeidlich misverstanden werden müsse,

daß überhaupt eine Religion sich nicht durch ein todtes Buch, fondern nur durch das lebendige Wort eines geordneten Lehramtes verbreiten lasse; aber zugleich offenbart sich auch darin die Eifersucht auf die Befitthumer und Vorzüge des Volkes, die, nur ihm anvertraut, Andern über= haupt nicht mitgetheilt werden sollten. In diesem Sinne erklärte die Jus dische Sage den Tag der Alexandrinischen Uebersetzung als einen Un= gludstag, wie der, an dem das goldene Ralb gemacht wurde, von welchem am dritten Tage Finsterniß über die Welt gekommen sei 1). Gelbst Josephus, der doch sein Geschichtswerk hauptsächlich für Griechen und Romer schrieb, berichtet als achter Pharisaer, wie Jehovah den Historiker Theopompus und den Tragiter Theodeltes bestraft habe: jener habe namlich einen Bericht über die Jüdischen Glaubenslehren in seine Geschichts= werke aufgenommen, sei deßhalb in eine dreißigtägige Beisteszerrüttung gefallen, und als er durch einen Traum gemahnt worden, die Urfache feines Uebels sei, daß er fich vermessen, göttliche Dinge unter profanen Menschen zu verbreiten, habe er jene Blatter vernichtet und sei nun wieder zu Verstand gekommen. Theodektes sei mit Blindheit geschlagen worden, weil er in einer Tragodie Sate der heiligen Schrift habe einflechten wollen, und erft, als er nach Erkenntnig der Ursache den Jehovah verföhnt, sei er von seinem Augenübel geheilt worden 2).

Eben in dieser Zeit Romischen Druckes lebten in Jerusalem zwei berühmte Meister des Gesetzes, Hillel und Schammai, die Gründer zweier Schulen, welche für die Gesammtentwicklung des späteren Judenthums entscheidende Bedeutung erlangten. Hillel, aus Babylonien nach Jerusalem eingewandert, erlangte so hohes Ansehen, daß man ihn später nächt Efra als den vornehmsten Restaurator der ächten, vor ihm in Verfall gerathenen Gesetzeslehre betrachtete. Dieser Verfall mußte jedoch blos von der Lehre, in der es noch viele Streitfragen und willführliche, widersprechende Bestimmungen gab, verstanden werden; denn im Leben herrschte damals größerer Gesetzeseifer als jemals. Hillel's Verdienst war also, eine größere Festigkeit und Gleichförmigkeit in den Bau der Satzungen gebracht, und zugleich durch mildernde Interpretationen die Beobachtung erleichtert zu haben. Manche Traditionen foll er aus Ba= bylonien mitgebracht haben 3). Hillel's Gegner, Schammai, vertrat da= gegen die Strenge der Gesetze und die Pflicht der buchstäblichen Leistung. Es find bezeichnende Züge, die von ihm berichtet werden, daß er seinen Sohn, noch ein kleines Rind, dem Fastengesetze am Versöhnungstage

¹) Tract. Sopher. 1. Meg. Taquith. s. 50. c. 2. — ²) Arch. 12, 2, 13. — ³) Gräß, S. 210. Biesenthal im Lit. Bl. des Orients, 1848, S. 683 ff.

unterwerfen wollte, so daß seine Freunde ihn zwingen mußten, die Gesund= beit des Rindes zu schonen; und daß er, als einst feine Schwiegertochter am Buttenfeste niedergekommen war, die Dede über dem Bimmer der Wöchnerin durchbrach, damit auch sein neugeborener Entel der Satzung genügen könne. Seine Schule hatte indeß das Berdienst, daß sie den unsittlichen, die wichtigsten Moralpflichten entkräftenden Auslegungen ber Hilleliten entgegentrat. Diese Schule war so weit gegangen, daß fie die ehebrecherische Ausartung der Juden, die damals in der Leichtigkeit der Chescheidung mit den Romern wetteiferten, grundsätlich rechtfertigte burch die Deutung, daß die "schändliche Handlung", um welcher willen das Mosaische Gesetz dem Manne verstattete, der Frau den Scheidebrief zu reichen, von Allem, mas dem Manne am Weibe misfalle, zu versteben sei, daß er also seine Gattin schon verftoßen könne, weil sie in der Rüche Speisen verbrannt habe, oder, wie Afiba beifügte, wenn er eine andre schöner finde. Dagegen lehrte die Schule Schammai's: nur wenn er wirkliche Unzucht an ihr entdecke, durfe er fie entlassen 1). Der Rigorismus dieser Schule behagte indeg den späteren Juden keineswegs; eine Bath = Rol, eine Stimme aus der Bobe, hatte nach der Bersicherung der Rabbinen den Streit beider Schulen, deren Jünger nicht selten bis zu blutigen Rampfen fich entzweiten, zu Gunften der Hilleliten entschieden. Dieg scheint jedoch erft später, nach der Zerstörung Jerusalems, berrschende Anficht geworden zu fein; in der Zeit der letten Bewegungen vor der Katastrophe war die Schammaitische Partei, deren Haß gegen die Romer und deren strenge Auslegung aller auf die Unbeschnittenen bezüglichen Satungen der herrschenden Stimmung besser entsprach, die popularere.

## IL Das Gesetz.

# 1. Die socialen und sittlichen Bustande des Jüdischen Volkes nach dem Gesete.

70. Als oberstes Ziel des ganzen Gesetzes war Heiligkeit bezeichnet: Israel soll heilig sein, weil und wie Jehova heilig ist; es soll in der Heisligkeit Jehova's das Vorbild seines eigenen Lebens zu erkennen im Stande

<sup>&#</sup>x27;) Biefenthal S. 726.

sein, und dafür sorgen, daß sein ganzes Thun und Lassen in Staat und Familie für fremde Bolter ein Spiegel sei, in welchem fie die Erhaben= heit und heiligkeit des von Ifrael verehrten Gottes erblicken. Denn jum Segen aller Geschlechter auf Erden zu dienen, war die hohe Bestimmung dieses Volkes; dazu wurde die Heiligung desselben erfordert. Bu dieser Heiligkeit gelangte der Israelite nur, wenn er die im letten Theile der Thora 1) so nachdrucklich hervorgehobene innere Seite, den Beist des Gesetzes erfaßte, und in Furcht sowohl als in Liebe Gottes es zu erfüllen strebte. Daber die hohe Forderung: Gott von ganzem Herzen und aus allen Kräften zu lieben, als die Summe, in der das ganze Gesetz fich zusammenfaffe, als die Bedingung, unter welcher Ifrael wirt= lich ein priesterliches Königreich, das höchste und edelste Bolf und Borbild aller andern werden könne. Wie nämlich der Priester ein Bewahrer und Ueberlieferer religiöser Erkenntniß, ein Bermittler der Bersöhnung mit Gott ift, so sollte Ifrael in der Mitte der Nationen in seiner ein= samen Absonderung, ferne gehalten vom zerstreuenden und irreführenden Betoje des großen Boltermarttes, das priesterliche Bolt fein, das schützende Gefäß, in welchem das anvertraute Pfand der reinen Gotteserkenntniß niedergelegt und aufbewahrt blieb, und in welchem der Same sich erhielt und fortpflanzte, aus welchem der Hohepriester und Versöhner aller Rationen geboren werden follte. Die Lösung dieser hohen Aufgabe erforderte die engste Berbindung Ifraels mit Gott, die Verbindung durch hingebende Liebe. In diesem Geifte der Liebe Gottes aufgefaßt und geübt, war das Geset, wie es der Schluß der ganzen Gesetzgebung so schön aussprach, kein fernes, kein dunkles und schwer zu verstehendes Geset, es durfte nicht erft vom himmel herab oder jenseits des Meeres hergeholt werden, es war Jedem nabe, in eines Jeden Mund und Herzen 2). Dieses Gebot der Liebe Gottes sollte daber den Rindern eingeschärft, ftets und bei allen Veranlassungen besprochen werden; überall soll wenigstens der Buchstabe desselben dem Israeliten in die Augen leuchten; er soll es sich um die Hand binden, über die Pfosten seines Hauses und an die Thore der Stadt es schreiben 3). Wenn später die Masse des Volkes in einen mechanischen Werkdienst verfiel, sich an das äußere Gesetzeswerk allein hielt, ohne fich um die Reinigung und Seiligung des Herzens zu tum= mern — so war das nicht die Schuld des Gesetzes.

71. Gemäß der theokratischen Natur des Hebräischen Staates mußte die Gesetzgebung das gesammte Leben in allen seinen Richtungen umsfassen: Familie und Ehe, persönliche Lebensweise, Pflege des Körpers,

<sup>1) 5</sup> Mos. 6. - 2) Ibid. 30, 11 sq. - 3) Ibid. 6, 7-10.

Eigenthum, Polizei, Völkerrecht. Alle Lebensverhältnisse mußten unter den religiösen Gesichtspunkt gestellt werden, alle Hauptakte und Mittelspunkte des menschlichen Thuns und Lebens waren Jehova gottesdienstlich geheiligt. Die Erstlinge der Feldfrüchte, die Erstgeburt des Thiers, der schönste Punkt des Landes, der Ansang der Zeit, die großen Ereignisse und entscheidenden Wendepunkte der als speciellste göttliche Führung erkannsten Stamm = und Volksgeschichte waren religiös geweiht. Der Staat sollte zugleich Kirche sein; das Volk war gerade als nationaler und poliztischer Körper bestimmt, zugleich ein heiliges Eigenthum Gottes, ein priesskerliches Königreich zu sein.

- Recht und Moral waren in dieser Gesetzgebung nicht strenge von einander geschieden; Speifegebote, Vorschriften über Aeußerlichkeiten des religiösen, des bürgerlichen und häuslichen Lebens find gemischt mit Befeten über die wichtigsten fittlichen Fragen; die Bohlthatigkeit erscheint mehrfach als eine politische Pflicht. Alles, auch die Beziehungen des Menschen zur Natur, zur Pflanzen= und Thierwelt, war genau in Gebote Bahrend fich nun das Gesetz mit einer Menge scheinbar kleiner oder indifferenter Dinge beschäftigte, muß es auf den ersten Blick auffal= len, daß die politische Verfassung im Grunde doch so wenig gesetzlich fizirt war. Ifrael konnte unbeschadet des Gesetzes monarchisch oder republikanisch constituirt sein; es konnte abwechselnd unter Richtern, unter Königen, unter einem hohen Rathe stehen. Doch ist nicht zu verkennen, daß ein Königthum im Ganzen den Bedürfnissen und der eigenthümlichen Lage eines theokratisch geordneten, auf ein fo umfassendes und eindringen= des Gesetz gebauten Staates minder entsprach, wie denn auch die zahl= reichen schlimmen Könige der Hebraer mehr Unheil und Verderben stif= teten, als die wenigen guten Monarchen Segen brachten. Darum heißt es auch, als das Volk von Samuel einen König forderte: "Sie haben nicht dich verworfen, sondern mich, auf daß ich nicht herrsche über sie"1). Das Königthum war allerdings nothwendig geworden durch die eingerif= sene Anarchie, aber diese war selbst wieder nur Folge der Gunden des Volks und seiner Auflehnung wider Jehova.
- 73. Eine Verehrung der Könige, wie ste bei den andern orientalischen Völkern Sitte war, konnte sich bei den Juden schon aus religiösen Gründen nie entwickeln. Auch kam den Königen nie die volle Wajestätsgewalt zu; sie vertraten wohl das Volk nach Außen, sie schloßen Frieden und führten Kriege, sie übten die Richtergewalt in höchster Instanz; aber es mangelte ihnen das höchste und wichtigste Attribut der Herrschaft: sie

<sup>1) 1</sup> Sam. 8, 7.

konnten eigentlich keine Gesetze geben; sie hatten nur das Schwert, um das Gesetz zu schirmen. Die Gesetzebung war ein = für allemal abgesschlossen; auch die Propheten nahmen sich nie heraus, neue Gesetze im Namen Gottes zu verkündigen. Gott herrschte durch das Gesetz in Israel. Und die Auslegung des Gesetzes stand nicht den Königen, sondern dem Priesterthume, später dem Spnedrium zu.

74. In späterer Zeit bestand nämlich ein bochfter geistlicher und welt= licher Gerichtshof von einundstebenzig Mitgliedern, Prieftern, Aelteften und Schriftgelehrten, das Synedrium zu Jerusalem, dessen Prafident gewöhnlich der Hohepriester war. Man hat es von Moses abgeleitet, aber die von Moses auf dem Zuge ernannten 70 Gehülfen waren nur eine vorübergebende Einrichtung, die frühere Geschichte des Volles weiß nichts von der Existenz eines solchen Collegiums. Erwähnt wird es zum erstenmal zur Zeit des Antipater und Herodes 1), und mag in der Zeit der Sprischen Herrschaft entstanden sein. In einem Schreiben des Ronigs Antiochus an Ptolemaus wird bereits dem "Senat" zu Jerusalem 2), den Priestern und Schriftgelehrten des Tempels Befreiung von Abgaben zu= gesichert. Die Mitglieder, durch eine Handauflegung eingeweiht, versammelten sich täglich, und entschieden alle wichtigeren oder schwierigeren Fragen religiöser und gesetzlicher Natur; fie richteten über religiose Bergeben, wie Gottesläfterung, oder falsche Prophetie, entschieden Dinge, welche einen ganzen Stamm oder das Hohepriesterthum betrafen. der Angabe des Josephus 3) waren selbst die Könige an die Zustimmung des Synedriums gebunden. Die Gewalt desselben erstreckte fich auch über die Gränzen Palästina's hinaus 4). Zwar verhängte dasselbe dem Gesetze gemäß Todesurtheile, aber seitdem Judaa unter Römischen Procuratoren stand, mußte das Urtheil von dem Procurator bestätigt und dessen Vollziehung angeordnet werden 5).

75. Die Geschlechtsregister hatten bei den Juden ganz besons dere Wichtigkeit, schon wegen des eigenthümlichen Erbrechts, dann wegen der Verfassung: die Familiengruppen bildeten Stämme mit speciellen Rechten; in Stämme gliederte sich der Staat, und die Staatsverfassung war eine Stammverfassung. Aller Ruhm des Israeliten lag in diesen Geschlechtsregistern, und da die Rinderlosen aus dem Stammbaum weggestrichen wurden, so lag ihm Alles daran, viele Nachsommen zu erlangen, und dadurch seinen Namen in der Tasel seines Geschlechtes, seines Stammes, zu verewigen. Doch wurden in den Geschlechtsregistern regels

<sup>1)</sup> Joseph. Arch. 14, 9, 4. — 2) Γερουσία, Arch. 12, 3, 2. — 3) Arch. 4, 8, 17. — 4) Act. 9, 2. — 5) Joseph. Arch. 20, 9, 1.

mäßig blos die männlichen Abkömmlinge aufgeführt; nur die Erbtöchter, auf welche das Familiengut überging, wurden mit eingereiht. Hatten einzelne Frauen für das Geschlecht eine besondre Wichtigkeit, so wurden sie miterwähnt.

**76.** Die Sitte, für die Gattin einen förmlichen Raufpreis zu ent= richten, kam, wie bei andern Bölkern, auch bei den Hebraern vielfach vor. Nur selten findet fich eine Mitgift der Braute in früherer Zeit; spater aber wurde ste allgemein. Das Mosaische Gesetz verfügte hierüber, so wie über die bei Schließung der Ehe zu beobachtenden Gebräuche nichts. Der Chevertrag wurde meift zwischen den Aeltern abgeschlossen. Princip der Monogamie als einer geistig=leiblichen Einheit von Mann und Weib, einer Verbindung, welche die Zweiheit aufhebe und beide zu Einer Person mache, ist in der Genefis so bestimmt ausgesprochen, daß man das Verbot der Vielweiberei, welche offenbar dem achten Geiste der alttestamentlichen Religion widerstrebte, auch im Mosaischen Gesetze zu finden erwarten follte. Dieses aber schweigt darüber, und so war denn Polygamie geduldet und als erlaubt im Gesetze vorausgesett 1). Beispiele der Stammväter mögen dabei mitgewirkt haben, wiewohl doch Isaak nur Ein Weib hatte, Abraham nur auf den Wunsch der Sarah die Hagar zum Rebsweib genommen hatte, und Jakob erft durch Laban's Betrug Gatte zweier Schwestern geworden war. Hier war es die "Herzenshärte", die schwer zu bändigende Sinnlichkeit des Volkes, wie sie sich auch in der Leidenschaft für die Sprischen mit geschlechtlichen Ausschweifungen verknüpften Götterculte kund gab, welche den Gesetzgeber be= stimmte, Polygamie oder das Halten von Rebsweibern als das kleinere Uebel zu dulden. Die letteren pflegte man, zumal wenn die Hausfrau kinderlos war, aus Rriegsgefangenen oder Haus = Sklavinnen zu nehmen. Man darf hier nicht vergessen, daß die Juden in ihren beiligen Büchern als ein tropiges, halsstarriges, zur Fleischeslust geneigtes und übermuthiges Volk geschildert werden 2). Hätte das Gesetz die Monogamie streng vorgeschrieben, so ware das Joch des Gesetzes noch häufiger abgeschüttelt worden, der Zug zu dem völlige Freiheit ge= währenden Seidenthume mare noch stärker geworden, und vielfach ware auch das Leben der Frau, die dem Manne keine Rinder gab, oder ihm nicht mehr gestel, gefährdet gewesen. Uebrigens waren es besonders die Könige, welche durch ihr Beispiel, indem sie ganze Harems mit zahlreichen Frauen und Concubinen hielten, nachtheilig auf das Volk wirkten;

<sup>1) 5</sup> Mos. 21, 15. 3 Mos. 15, 18. — 2) 5 Mos. 9, 7. 24. 1 Sam. 12, 8. Jesai. 1, 3. 4.

legen. Eine Ausnahme hievon fand jedoch bei der Nasträerin und bei der des Ehebruchs verdächtigen Frau statt. Werth und Bedeutung des weiblichen Geschlechts ging ganz in der Ehe und Mutterschaft auf; für die höhere Bedeutung und Würde freiwilliger Virginität war im alten Testamente noch kein Raum; doch gab es Frauen, welche durch freiwillige Widmung am Heiligthum (der Stiftshütte und ohne Zweisel nachher dem Tempel) dienten 1); sie scheinen sich mit weiblichen Handarbeiten für das Bedürfniß der heiligen Stätte beschäftigt zu haben. Vildeten diese Dienerinnen des Heiligthums eine Gemeinschaft, so konnten Rädchen hier erzogen werden, und dann fände die alte Nachricht, daß Maria, die Mutter Jesu, als Kind im Tempel erzogen worden sei, eine Bestätigung 2).

- 82. Rindermord und Abtreibung der Leibesfrucht waren nach dem Gesetze todeswürdige Verbrechen; eine Frau, welche ihre Schwangerschaft vereitelte, wurde nach Josephus Bemerkung als doppelt schuldig betrachtet, sosen sie den Tod eines Kindes verursachte, und ihr Geschlecht verminderte 3). Doch war es erlaubt, das Kind, wenn dessen Kopf noch nicht sichtbar war, und das Leben der Mutter bei der Entbindung in Gesahr schwebte, zu tödten 4). Die Abtreibungen, das Aussetzen der Kinder, waren Dinge, welche, der ganzen Sinnesweise des Volkes und seinem Gesetze schroff widerstrebend, jedenfalls nur selten vorlamen.
- 83. Mehrfach suchte das Geset in geschlechtlicher Beziehung mäßigend und beschränkend einzugreisen. Zeder Alt ehelicher Beiwohnung verunreinigte beide Theile bis an den Abend 5); geschah sie mit einer in der monatlichen Reinigung begriffenen Frau, so sollten beide das Leben verwirkt haben, was natürlich nur die Schwere des Vergehens dem Geswissen der Chegatten nahe legen sollte, da eine richterliche Ueberführung hier fast immer unmöglich gewesen wäre 6). Buhldirnen sollte es in Ifrael nicht geben, den Ifraelitinnen wenigstens war solche Preisgebung strenge untersagt, und die gefürchtete Ansteclung Sprisch Phönizischer Laster erzeugte noch ein eignes Verbot männlicher Preisgebung. Hurens lohn (d. h. die Opfergabe eines Geldstücks oder eines Böckens, welche von Buhldirnen an heidnische Heiligthümer zur Heiligung ihres Gewers bes entrichtet wurde) sollten die Priester nicht annehmen 7). Die Unstitte war freilich bei einem so hestig sinnlichen Volle mächtiger als das Geset, und es gab stets öffentliche Dirnen bei den Hebräern; aber eine solche

<sup>1) 2</sup> Mos. 38, 8. 1 Sam. 2, 22. — 2) Greg. Nyss. in nat. Ch. Opp. III, 546. — 3) Adv. Apion. 2, 24. — 4) Tertull. de anim. 25. — 5) 3 Mos. 15, 18. Joseph. contr. Ap. 2, 24. — 6) 3 Mos. 20, 18. — 7) 5 Mos. 23, 19.

zu heirathen galt für gesetzwidrig 1), und Sohne solcher Weiber konnten nie die politischen und religiösen Rechte eines Staatbürgers erlangen 2).

84. Die Stlaven, gewöhnlich Auslander, die jedoch beschnitten fein mußten, waren theils durch Rrieg, theils durch Rauf im Frieden er= worben oder als solche im Sause geboren. Ein Ifraelit gerieth nur dann in Anechtschaft, wenn er fich der Verarmung wegen felbst verfaufte, oder wenn er, unfähig das Entwendete zu ersetzen, zur Bergutung des Diebstahls verkauft ward 3). Ein Bater konnte freilich auch, wie sich selbst, so feine Rinder verkaufen, das geschah aber bei dem hohen auf Rinderbefit gelegten Werthe nur im Falle außerster Noth. Wer so durch Armuth Eflave geworden, war stets lösbar, fand sich kein Verwandter oder Freund, der ihn löste, so ward er im Sabbathjahre von selbst frei, und die Rin= der wurden es mit ihm. Nach dem Gesetze sollte ein in Knechtschaft ge= rathener Ifraelite nicht als Sklape, sondern wie ein Micthling und Gast behandelt werden '). Im Grunde war bei der Gebundenheit und abgeschlossenen Vertheilung des Bodens solche vorübergehende Anechtschaft die mildeste Form, den Verarmten und seine Rinder vor ganglichem Elend zu schützen; und andrerseits war wieder bei der agrarischen Ginrichtung des Landes, wo es keine frei verfügbaren Arbeitskrafte gab, die Sklaverei nicht zu entbehren. Gerieth der Jude in die Rnechtschaft eines Fremden, so empfahl das Gesetz dringend deffen Lostaufung 5). Daß hartherzige Gläubiger einen zahlungsunfähigen Schuldner zum Sklaven machten, tam vor, war aber nicht gesetlich.

85. Das Loos der Stlaven war im Ganzen besser, ihre Existenz und Menschenwürde gesicherter als bei andern Bölkern. Der entslohene Knecht sollte nicht ausgeliesert, vielmehr gegen die Rache des Herrn gesschützt werden <sup>6</sup>). Die Ruhe des Sabbaths kam dem Stlaven zu aut; an den seierlichen Opsermahlen nahm er, gleich der übrigen Familie, Theil <sup>7</sup>). Hatte der Herr dem Stlaven ein Auge oder einen Jahn ausgeschlagen, oder ihn sonst beschädigt, so mußte er ihn freilassen, blieb der Stlave unter dem Straswertzeug todt, so ward er gerichtlich gestraft <sup>8</sup>). Hatte der Herr dem Stlaven ein Beib gegeben, so blieb sie bei der Freilassung des Knechtes mit ihren Kindern im Besitze des Herrn <sup>9</sup>). Eine Stlavin, die der Herr seinem Sohne zur Gattin gab, trat in das Recht der Tochter ein <sup>10</sup>). Auch geschah es, daß Stlaven mit den Töchtern

<sup>1)</sup> Jos. Arch. 4, 28. 23. — 2) 5 Mos. 23, 2. — 3) 3 Mos. 25, 39. 2 Mos. 22, 3. — 4) 3 Mos. 25, 35. 39. 40. — 5) Ibid. 25, 47. 58. — 6) 5 Mos. 23, 15. 16. — 7) Ibid. 12, 12. 18. — 5) 2 Mos. 21, 20. — 7) Ibid. 21, 4. — 10) Ibid. 21, 9.

ihrer Herren, wenn diese keine Sohne hatten, verheirathet wurden 1). Wollte ein Sklave, auf die gesetzliche Freilassung im siebenten Jahre verzichtend, auf immer im Hause des Herrn bleiben, so nahm dieser es durch die symbolische Handlung der Durchbohrung des einen Ohres an 2).

- 86. Bei der im Orient herrschenden Unsitte, an den Höfen und in den Harems sich Verschnittener zu bedienen, so zwar, daß es in verschiednen Gegenden förmliche Castraten. Märkte gab, war es eine besondre Wohlthat der Mosaischen Gesetzgebung, daß sie Renschen und Thiere zu verschneiden oder sonst zu entmannen verbot 3); wie denn jede Verstümmelung des von Gott gegebenen Leibes als eine Versündigung angesehen ward. Wenn manche Jüdische Könige dennoch Verschnitztene an ihrem Hose hatten, so waren das aus dem Aussande Eingebrachte.
- 87. "Liebe beinen Rächsten wie dich selbst!" gebietet das Geset, nachdem vorher haß und Rache verboten werden: "Du sollst nicht rachgierig und nachtragend sein gegen die Sohne deines Boltes!" eine Pflicht, welche in Verbindung mit der Rechtsverwaltung eingeschärst wird, um den Israeliten zu warnen, daß er zwar gegen den Beleidiger als Kläger auftreten solle vor Gericht, aber ohne haß und Rachsucht gegen ihn '). Unter dem "Nächsten", der geliebt werden soll, ist indes nach dem Zusammenhange nur der Volksgenosse zu verstehen, und weiter hin werden auch noch die Fremdlinge, welche sich als Schützlinge unter den Israeliten aushielten, unter der Nächstenliebe begriffen. Auf die Genossen sremder, gößendienender Völker konnte dieses Gebot der das maligen Stellung der Juden nach sich nicht erstrecken; diese erscheinen im ganzen Gesetz zu sehr als Feinde Jehovah's und seines Volks. Das Gebot universaler Menschenliebe war einer höheren Stuse der Religionsentwicklung vorbehalten 5).
- 88. Reine Gesetzebung des Alterthums hatte so trefflich gegen Berarmung eines Theils der Nation, gegen die Entstehung eines Proletariats gesorgt, als die Hebräische. Eigentliche Bettler gab es in Juda wohl nicht; die Hebräische Sprache hat gar kein Wort für den Bettel. Nach der Eroberung waren die Aecker zu gleichen Theilen unter die Israeliten vertheilt worden, und sollten den Nachkommen des ersten Besitzers für immer bleiben, da das Jubeljahr, auch wenn Berkauf stattgefunden, für den Rückfall an den angestammten Besitzer sorgte. Dadurch war der bleibenden und rettungslosen Berarmung ganzer Familien vorgebaut. Bei der Ernte war den Aermeren das Recht, auf

<sup>1) 1</sup> Chron. 2, 35. — 2) 2 Mos. 21, 6. — 3) 3 Mos. 22, 24. 5 Mos. 23, 2. — 4) 3 Mos. 19, 18. — 5) Matth. 5, 27 sq.

Feldern und in Dels und Weingärten eine Nachlese zu halten, ausbedungen, deshalb sollte der Besitzer nicht allzu genau lesen'); ohnehin konnten sie im Sabbathsjahre Alles, was von selbst wuchs, sich aneignen; zu den Rahlzeiten, welche an den Festen vom zweiten Zehnten angestellt wurden, sollten sie beigezogen werden; für den Zweck solcher beim Tempel zu veranstaltenden Rahlzeiten war nämlich die Entrichtung eines eigenen Zehents vorgeschrieben. Selbst die Leibeigenschaft, welche für den Sohn des Landes immer nur einige Jahre dauerte, war eine gewiß sehr Vielen erwünschte Zuslucht.

- 89. So konnte das Gesetz wirklich sagen: "Es wird kein Armer unter euch sein, wenn ihr nur gehorcht und alle Gebote haltet 2)." Gegen unverschuldetes Misgeschick hatte die Gesetzgebung das Mögliche an Schutzmitteln vorgekehrt, aber den Wohlstand des Einzelnen auch gegen die Wirkungen seiner eignen sittlichen Verderbtheit oder eines großen Abfalls und einer überhandnehmenden Ausartung und Gesetzlosseit in der Nation zu schirmen, konnte nicht in der Absicht des Gesetzgebers liegen. Wohl aber war auch dadurch für den Armen gessorgt, daß das Gesetz Allen, Hohen und Niedern, die Gleichheit vor Zehovah, ihre Zusammengehörigkeit als Brüder, die Pflicht der Bruderzliebe einschärfte, und vor der "Nichtswürdigkeit des Herzens", sich dem Armen entziehen zu wollen, warnte 3).
- Der Zfraelite follte nach dem Willen des Gesetzes seinem geldbedürftigen Mitburger bereitwillig durch ein Darleben beifteben; Zinsen davon zu nehmen war untersagt. "Treibe nicht Bucher," heißt es, "damit dein Bruder mit dir leben tonne 4)." Auch auf geliehene Naturalien aufzuschlagen war verboten, wohl aber durfte man unter einigen Einschränkungen Pfander nehmen. Dafür gestattete das Gesetz ausdrücklich, von Fremden Binfen zu nehmen. Damals war dieß natürlich; unverzinsliche Darleben fegen ein engeres, verwandtschaftliches Berhältniß voraus, wie es zwischen einem Juden und einem Fremden nicht stattfinden konnte. Welche Auslegung aber die Juden allmälig dieser Unterscheidung des Gesetzes zwischen Fremden und Ifraeliten gaben, und wie man jede Art auch des schändlichsten Buchers gegen Nichtjuden für erlaubt hielt, ift bekannt. In alteren Zeiten, wo die Juden, staatlich abgeschlossen, in sehr geringem Verkehr mit den Nachbarstaaten lebten, konnte dieser schlimme Bug im Jüdischen Charakter sich noch nicht entwickeln.

<sup>1) 3</sup> Mos. 19, 9. 5 Mos. 24, 19 sq. — 3) 5 Mos. 15, 4. 5. — 3) Ibid. 15, 7—11. — 4) Ibid. 23, 20.

- 91. Wiewohl das Gesetz jede nähere Verbindung zwischen Ifrael und den übrigen Bölkern abzuschneiden oder zu erschweren trachtete, gewährte es doch den im Lande wohnenden Fremden seinen vollen Schut. Man tann sagen: die Judische Gesetzgebung war den Fremden gunftiger, als die aller andern Bolker. "Einerlei Geset," heißt es, "soll sein für den Einheimischen und den Fremden, der bei dir wohnt 1)." Noch mehr: "Wie ein Einheimischer foll dir der Fremde sein; du follst ihn lieben wie dich selbst, denn auch ihr seid Fremdlinge gewesen in Aegypten 2)." Fremde waren denn auch zum Mitgenuffe der Fest - und Behnt-Mahlzeiten, zur Nachlese in den Feldern und Weinbergen und der Ernte im Jubeljahre berechtigt; vor Gericht follten fie den Ifrae liten gleich gestellt sein, mußten fich aber allerdings den Landesgesetzen in so weit fügen, daß fie vermieden, mas den Ifraeliten ein Grauel war, also jeden öffentlichen Alt eines heidnischen Cultes. Am Tempel nahm man die von auswärts wohnenden Seiden geschickten Opfer und Beschenke an. Auch durften die Seiden zwar den Borhof Israels beim Tempel nicht betreten, wohl aber im außersten Borhofe, dem "Beidenvorhof", ihr Gebet zu Jehova verrichten.
- 92. Mit besondrer Sorgfalt nahm das Gesetz sich der Thiere an: der Mensch soll sie mit Milde und Schonung behandeln, dem Hausthiere die Nahrung nicht entziehen, und ihm die Sabbathsruhe gönnen. "Bei der Arbeit," heißt es, "sollst du ihm keinen Maulkorb umhängen; dem unter seiner Bürde gesunkenen Lastthiere aushelsen, und das versirrte Hausthier zurückbringen 3)." Auch war untersagt, Thiere verschiedner Gattung mit einander zu paaren, oder am Pfluge zusammenzuspannen. Das Junge durste nicht vor dem siebenten Tage von der Mutter genommen, nicht mit der Mutter auf Einen Tag geschlachtet, oder gar in der Milch der Mutter gekocht werden. Man sieht an diesen und andern Berordnungen, auch denen über das möglichst schmerzlose Schlachten der Thiere, daß das Gesetz rohe Sinnesweise und fühllose Grausamkeit, wie sie durch das Bersahren gegen Thiere genährt wird, nicht aussommen lassen wollte.
- 93. In den vom Gesetze angeordneten Strafen galt vorzugsweise das Princip der Wiedervergeltung und des mitunter erhöhten —
  Schadenersates. Gliederverletzung, wenn sie vorsätlich zugefügt worden, sollte mit gleicher Verletzung an demselben Gliede geahndet werden.
  Es scheint aber, daß diese Strafe nur sehr selten zur wirklichen Boll-

<sup>1) 4</sup> Mos. 15, 16. — 2) 5 Mos. 10, 19. — 3) 2 Mos. 23, 12. 5 Mos. 25, 4. 2 Mos. 23, 5.

ziehung kam; die Richter erkannten fast immer auf Geldbußen. Zwar war die Todesstrase, das "Ausgerottetwerden aus dem Volke" für zahle reiche Fälle religiöser Vergehen angeordnet (vollstreckt durch Tödtung mit dem Schwerte oder durch Steinigung) 1), und hier tritt die volle Schärse des auf Abschreckung berechneten Gesetzes start hervor. Wer sich an seinen Aeltern vergriff oder ihnen sluchte, wer Sodomie beging, der Menschendieb, Seelenverkäuser, alle diese hatten wie der Mörder das Leben verwirkt. Im Ganzen war aber das Strasrecht milde; die Rörperstrasen waren mit schonender Rücksicht auf die Gesundheit des zu Strasenden start und genau beschränkt; insamirende Strasen gab es nicht. Diebstahl wurde nur mit erhöhter Wiedererstattung bestrast 2).

- 94. Die Gerichte verfuhren in Criminalsachen menschlich und rückstooll; zwei Zeugen waren zur Berurtheilung erforderlich; in Ermanglung derselben schritt man zum Eid. Die Folter war ein den Israeliten und ihrem Gesetze fremdes Institut, das erst unter den Herodianern eingeführt ward 3). Richter waren die "Aeltesten", die Repräsentanten der Gemeinde, welche überhaupt Angelegenheiten der Stadt und des Landes beriethen und ordneten, dann die Könige, welche nicht blos in letzter Instanz entschieden, sich aber auch oft willführliche und ungerechte Richtersprüche zu fällen gestatteten. Ueberhaupt wird in den biblischen Schriften der späteren Zeit über die Bestechlichseit der Richter und den häusigen Gebrauch falscher Zeugen starte und häusige Klage geführt.
- 95. Die Blutrache, eine ältere, allen noch nicht zu vollständiger staatlicher Ordnung entwickelten Stämmen eigne Sitte, war durch das Mosaische Recht anerkannt, aber dem Geiste des Ganzen gemäß beschränkt. Als Ahndung eines schweren, an einem göttlichen Ebendilde und an Gott selbst, dem Schöpfer und Herrn des Menschenlebens, begangenen Frevels mußte die Ausrottung des Verbrechers aus dem Bolke erfolgen; sie war Religionspslicht und für den nächsten Verwandten des Ermordeten zugleich Familienpslicht. Aber nur für vorsställiche Tödtung war sie geboten. Jum Schutze dessenigen, der unvorsätzlich, aus Versehen einen Menschen getödtet hatte, waren sechs Freistädte bestimmt, in deren eine er vor dem ihm nachjagenden Bluträcher sliehen konnte. Hier mußte er bis zum Tode des Hohenpriesters, unter welchem die Tödtung geschehen war, bleiben 4). In der nachezilischen Beit, und wohl früher schon, war die Blutrache als Sitte erloschen.

<sup>1)</sup> Lightfoot hor. hebr. p. 282. — 2) 2 Mos. 22, 1 sq. — 3) Jos. bell. Jud. 1, 30, 3. — 4) 2 Mos. 21, 13. 4 Mos. 35, 9 sq. 5 Mos. 19, 1 sq.

- 2. Jas religiöse geben. Peschneidung. Sabbath, Priesterthum und Prophetie. Cempel. Pilder. Proselyten. Opfer, Gebete und feste. Reines und Aureines.
- 96. Die Beschneibung hatten die Juden mit den Aegyptiern gemein, und es mag leicht sein, daß fie zuerft im Nillande eingeführt, von da in Palastina bei den Stammvätern des Ifraelitischen Bolkes Eingang fand. Herodot wenigstens behauptet, daß die Einwohner von Balaftina felber den Ursprung der Sitte nach Aegypten verlegt batten. Nur war fle in Aegypten nicht allgemeiner Bolksbrauch, sondern blos bei dem Priesterstande, und bei der Ariegerkaste eingeführt, während sie bei den Juden das Rennzeichen der Zugehörigkeit zur Ration mar. In Balästina war fle auch auf die Edomiter, Moabiter und Ammoniter ohne Ameifel vermöge ihrer Stammverwandtschaft mit den Ifraeliten übergegangen, und auf demfelben Bege mar fle zu den Arabern gekommen. Die Behauptung des Josephus, der Gesetzgeber habe durch dieses Zeichen die Ifraeliten von allen Bolfern der Erde absondern wollen, tann alfo nur mit bedeutenden Ginichrankungen gelten. Nach Berodot hatten and noch die Rolchier, eine Colonie der Aegyptier, und die Aethiopier den Ritus. Die phyfischen und medicinischen Grunde, aus denen der Ursprung des Ritus erklart worden ist, Beforderung der Reinlichkeit und Fruchtbarkeit, und Berhinderung besondrer im Drient vorgekommener Rrankbeiten, find ungenügend. Bahricheinlich batte fie zuerft die Bedeutung eines vom mannlichen Leibe dargebrachten Opfers, und mar, in Balaftim und Sprien wenigstens, den dort gebrauchlichen Rinderopfern entgegen: gefett. Erinnert man fich, daß auch in Rom und bei ben Galliern frühere Menschenopfer durch eine leichte Bunde, ein Rigen der Haut und Bergießen einiger Blutstropfen ersett murden, so ift es wohl denkbar, daß auch die Beschneidung ein solcher stellvertretender Opfer = Ritus gewesen sei, der sich zu dem Judischen Gebrauche in abnlicher Beise verhielt, wie die heidnischen Lustrationen sich zur Taufe verhielten. Damit verknüpfte fich dann die Idee einer Seiligung des Zeugungegliedes und des auf die Fortpflanzung des Geschlechtes sich beziehenden Attes.
- 97. Nach der Angabe späterer Juden hießen die beschnittenen Kinster "durch Blut Verlobte" (nämlich Gottes). Das Kind war also durch die Beschneidung Gott besonders geweiht, es war damit zugleich ausgenommen in die Gemeinde, welche "ein Königreich von Priestern und

<sup>1)</sup> Bgl. 2 Mos. 24-26.

ein heiliges Bolt" sein sollte 1). Während des Zuges durch die Wüste war die Beschneidung unterlassen worden, Josua aber führte sie wieder allgemein ein; und sortan war es ein Schimpf, unbeschnitten zu sein 2). Die Vorstellung eines Unreinen und Prosanen, dessen Berührung man meiden müsse, knüpste sich daran. Jeder Ifraelit durste die Handlung verrichten, gewöhnlich war es der Hausvater, der sie an seinem Sohne am achten Tage nach der Geburt vornahm. Auch Knechte, die nicht zu Abrahams Nachkommen gehörten, sollten beschnitten werden. Ausrottung aus dem Volke war jedem gedroht, der unbeschnitten bleiben würde, "da er den Bund mit Gott zerstöre".

- 98. Bu den dem Bebraischen Bolte gang eigenthumlichen Inftitu= tionen gehört die durch Moses eingeführte Beobachtung des Sabbaths. Dieser Tag, an welchem Gott das Wert der Schöpfung vollendet hatte, gehörte ihm vorzugsweise an, und follte gehalten, geheiligt werden vor Allem durch gangliche Rube nicht nur der Menschen, sondern auch der Hausthiere von jeglicher Arbeit. Der Ifraelit sollte an Diesem Tage theilnehmen an der Rube Gottes und ein thatsachliches Bekenntniß seiner Berehrung des Schöpfers und Weltherrschers ablegen; es war der Bundestag, und dessen Beobachtung ein stetes Zeichen des zwischen Gott und Israel noch bestehenden Bundes 3). Am Sabbath durfte daher kein Feuer zum Rochen angezündet werden, man genoß talte Speisen, die Abendmahlzeit ward erst nach Sonnenuntergang (zwischen 5 und 7 Uhr) bereitet. Im übrigen hatte das Gesetz dem Ifraeliten für den Sabbath keine positive Leistung irgend einer Art, keine Form des Gottesdienstes vorgeschrieben, er genügte dem Gesetze durch vollständige Rube. Die Berordnungen über das Sabbathopfer und das Wechseln der Schaubrode gingen blos die Priester beim Tempel an.
- 99. Erst in späterer Zeit wurde, was alles am Sabbath zu unterslassen sei, näher bestimmt. Das Reisen an diesem Tage wurde unterssagt, und die Länge des Weges, den man gehen dürse (2000 Ellen), bestimmt. Die Sabbathsruhe erstreckte sich nun nach Philo selbst auf die Pstanzenwelt; kein Schößling oder Zweig durste an dem Tage abgesschnitten, keine Frucht gepflückt werden. Josephus erst berichtet, daß man es für Psticht oder doch für rathsam hielt, den Sabbath religiöser Besichäftigung mit dem Gesetze zu widmen d. Zur Zeit Christi wurde in den Synagogen der Hauptgottesdienst am Sabbath mit Gebet, Vorslesung und Erklärung der heiligen Bücher gehalten. Man legte Festsleider

<sup>1) 2</sup> Mos. 19, 6. — 2) Ezech. 32, 19. 21. — 3) 2 Mos. 31, 13—17. Ezech. 20, 20—22. — 4) Arch. 16, 2, 4.

an, versammelte sich zu fröhlichen Mahlzeiten, und nie wurde an diesem Tage gefastet.

- 100. Da der Israelit auch zu dem von Gott ihm verheißenen und gegebenen Lande in einem religiös gebeiligten Verhältnisse stand, so sollte das Land seinen ihm entsprechenden Sabbath, gleichsam seinen Antheil an der Sabbathsruhe Gottes haben 1). In jedem stebenten Jahre sollte weder der Acker besäet, noch der Weinberg beschnitten, noch das von selbst gewachsene Getreide geerntet, noch die Traube gelesen werden. Was das Land in diesem Jahre trug, gehörte allen Lebendigen. Darum dursten aber auch in diesem Jahre seine Schulden eingesordert werden. So wurde durch das Sabbathsjahr der doppelte Zweck einer die Fruchtbarseit der Felder erhöhenden Brache, und einer Menschen und Thieren gewährten längeren Erholung erreicht. Verloren die Besitzer den Ertrag eines Jahres, so gewann dabei das Volk im Gauzen, die Armen besonders, und der Verlust der Eigenthümer ersetze sich durch den reicheren Ertrag der sechs übrigen Jahre.
- 101. Ein ähnliches Sabbathsjahr, aber von weit tiefer greifender Wirfung, ward nach siebenmal sieben Jahren, im 50sten, gehalten. In diesem Jubeljahre ruhte gleichfalls alle Feldarbeit. Alle Stlaven Ifraelitischer Abkunft erhielten ihre Freiheit. Jeder trat wieder in seinen alten Besitz ein. Die Verkäuse von Grundstücken waren also eigentlich nur Abtretungen des Nießbrauchs; sie geschahen unter der Bedingung des Rückaufs, wodurch der Kauspreis eigentlich in einen, nach der größeren oder geringeren Nähe des Jubeljahrs sehr wechselnden, Pachtschilling verwandelt wurde. Diese in ihrer Art einzige Einrichtung beabsichtigte eine stete sociale Wiedergeburt, eine Restauration der Besitzelsverhältnisse; die allzugroße Ungleichheit, die sonst unvermeidliche Anshäufung des Grundbesitzes in wenigen Händen, die Expropriation der Aermeren durch die Reichen, oder das Herabdrücken jener zu bloßen Päcktern oder Lohnarbeitern sollte dadurch verhindert werden.
- 102. Die Leviten traten eigentlich an die Stelle der Erstgeborenen in Israel, denn diese sollten nach dem Gesetze dem Herrn heilig sein, und nach der Behauptung der Jüdischen Tradition waren ursprünglich die erstgeborenen Söhne sämmtlicher Stämme Israels zum Opferdienste berufen. Seit der Berufung der Söhne Levi's sollten die Erstgeborenen der übrigen Stämme fortan nur einen Monat nach der Geburt in den Tempel getragen, und dort nach einer Schätzung der Priester, die jedoch

<sup>1) 2</sup> Mos. 23, 11. 3 Mos. 25, 2-8. Joseph. Arch. 3, 12, 3.

nicht über fünf Sedel betragen durfte, losgekauft werden 1). Die Leviten waren also jetzt vorzugsweise der Antheil des Herrn und er war ihr Erbtheil 2). Als sie das erstemal von den übrigen Israeliten abgesondert und vor Aaron und dessen Sohne gestellt worden, da hatten die Kinder Israels, d. h. die Aeltesten als deren Repräsentanten, ihre Hände auf das Haupt der Leviten gelegt, um sie damit als eine Weihegabe des ganzen Volkes zu bezeichnen 3). Sie waren gleichsam das erste Opfer des Volkes.

Grundeigenthum war dem Stamme Levi verwehrt, dafür follte ihm der Zehnte gehören. Aber die Grundlage einer bedeutenden Macht oder sehr einflußreichen Stellung war den Leviten damit entzogen. Ihre Wohnplätze waren im ganzen Bolke zerstreut, eigne Städte (48) mit einem Umfreise für ihr Bieh und den übrigen Lebensbedarf. waren in vier Rlaffen getheilt, Priesterdiener (Hierodulen), deren vor dem Exil 24,000 waren, Thurhuter 4000, Sanger und Musiker 4000, Rich= ter und Amtleute 6000 4). Die Sänger und Musiker waren wieder in 24 Klassen getheilt, von denen abwechselnd Eine jede Woche den Dienst hatte. Die Dienstjahre der Leviten mährten vom 30sten bis zum 50sten Lebensjahre; in Folge einer Anordnung Davids wurden ste indes schon vom 20sten Jahre an zum Dienste zugelassen. Die Gorge für Deffnung, Schließung und Reinigung des Tempels, die Bewahrung der Schäße und Vorrathe in demselben, die Einsammlung der Zehnten und Erstlinge, die Beischaffung des zu den Libationen, dem Rauchwerk, den Opfern und Festen Erforderlichen — dieß waren die Geschäfte der Leviten am Tempel. Beim Schlachten und Enthäuten der Opferthiere standen sie den Priestern bei; dem Altar durften sie sich nicht nahen. Die niedrigsten Dienste am Tempel, das Holzfällen und Wassertragen, wurden jedoch nicht von den Leviten versehen, sondern von Tempelsklas ven, den Nachkommen bestegter Stämme 5). Uebrigens trugen die Levis ten keine besondere Kleidung, waren frei von Kriegsdiensten und von Steuern, selbst unter der Fremdherrschaft; die Verwaltung des Richteramtes tam ihnen nicht ausschließlich zu, doch bekleideten fie seit Davids Reiten solche Aemter und Municipalstellen baufig.

104. Da das ganze Volk ein geheiligtes, von Jehova zu seinem Eigenthum erwähltes Priestervolk sein sollte, so war der an die Nachstommen einer Familie, der Aaronischen, geknüpfte Priesterstand der Theil der Nation, in welchem die religiöse Würde und Verpflichtung des Ganzen am stärksten und alles Andre beherrschend oder als Mittel zu

<sup>1) 2</sup> Mos. 13, 13. — 2) Jos. 13, 33. — 3) 4 Mos. 8, 5 sq. — 4) 1 Chron. 23, 4. — 5) Jos. 9, 23. 1 Esdras 2, 58; 8, 20.

ihrer Verwirklichung gebrauchend hervortrat. Er war Repräsentant und Stellvertreter des Volkes als einer moralischen Persönlichkeit vor Gott. Vor Allem sollte in der Erblichkeit, der Zugehörigkeit zu einem bestimmsten, zuerst von Gott erwählten priesterlichen Geschlechte diese Thatsache der Erwählung recht sichtbar hervortreten; das Priesterthum, da es keine besondere geistige Vildung oder eigenthümliche Anlagen ersorderte, sollte nicht Sache der freien Selbstbestimmung, sondern ein durch die Geburt und damit durch höhere Zügung angewiesener Beruf sein. Jeder, der sich, ohne zum Priesterthume zu gehören, priesterliche Verrichtungen ans maßen würde, war mit dem Tode bedroht. Dabei war aber die Abgeschlossenheit des Jüdischen Priesterthums nicht die strenge Sonderung einer Kaste; die Priester dursten mit Weibern aus andern Stämmen sich vermählen.

105. Der Priester, berufen sich dem Seiligen zu naben, zum Altar hinzugutreten, mußte förperlich fehlerfrei sein; ein Gebrechen verkurzte ihn zwar nicht an seinem Unterhalte, aber vom Altar mußte der fic ferne halten, deffen Aeußeres nicht durch Fehlerlofigkeit ein Reflex der göttlichen Volltommenheit und der Heiligkeit des Dienstes war 1). Aus demselben Grunde war ihm, eine Buhlerin oder eine von ihrem Manne Berftoßene zu ehelichen, untersagt, und murde die Priestertochter, Die fic als Hure preisgegeben, verbrannt, weil sie die Priesterwürde ihres Batere geschändet hatte 2). Bor dem 20sten Jahre durfte keiner zu rituellen Berrichtungen zugelassen werden. Da in späteren nachezilischen Zeiten ein Priester im Stande sein mußte, seine Berechtigung durch eine Geschlechtsprobe zu erweisen, so führten sie ihre Familienregister sorgfältig fort 3). Ihr Hauptdienst bezog sich auf die Opfer, deshalb war auch ihre Einweihung eine Art Opferakt, oder gang in das Opfer verflochten. Buerst wurde der zu Weihende durch die Darbringung eines Stieres als Sundopfers entsundigt; denn als die fortdauernde Scheidewand zwischen Gott und dem Menschen mußte die Gunde an dem, der gang dem gottlichen Dienste gehören sollte, zuerft aufgehoben werden. Sierauf folgte das Brandopfer eines Widders, und wurden mit dem Blute eines zweiten Opfer = Widders das Ohr, der Daumen und die große Bebe bestrichen, also Gehör 4), Hand und Fuß für den Opferdienst geweiht; das übrige Blut ward um den Altar ausgegossen; zugleich wurden aber auch die Person des zu Weihenden und seine Rleider mit einer Mischung von Opferblut und Del besprengt. Die Körpertheile des Widders murden

<sup>1) 3</sup> Mos. 21, 22. — 2) Ibid. 22, 9. — 3) 1 Esdr. 2, 62. Nehem. 7, 64. Joseph. contr. Apion. 1, 7. — 4) 2 Mos. 29, 15—18.

nebst einigen ungesäuerten Weizenkuchen auf die Hände des neuen Priessters gelegt und auf dem Altar verbrannt. Bei der Weihe wurden also alle drei Gattungen der Opfer, das Sündopfer, das Brand = und Hebesopfer, und das Dant = und Speisopfer angewandt.

106. Nur die Priester konnten am Altare dienen; sie unterhielten das ewige Feuer auf dem Brandopferaltar; sie brachten die Opfer auf dem Altar dar, nahmen die Blutbesprengungen vor und zündeten das zu Verbrennende an, betraten das erste Heiligtbum, sorgten für die Lampen des goldnen Leuchters, und verrichteten die öffentlichen Gebete. Sie waren angewiesen, dem Bolke das Gesetz zu verkünden i), besonders an den drei hohen Festen, und es in privatrechtlichen Streitsachen richterlich auszulegen. König Josaphat errichtete selbst aus Priestern und Leviten einen Gerichtshof in Jerusalem?). Die Priester zogen auch mit in den Krieg, und empfingen einen Antheil an der Beute. Auch war das Priesterthum mit kriegerischen Nemstern vereindar. So war der Priester Benaias Besehlshaber der Leibwache Salomons und General seines Heeres. Sadot und Joiada, beide Abstömmlinge Narons, gehörten zu den Offizieren in Davids Heere. Daß die Maktabäer priesterlichen Geschlechts waren, ist bekannt.

107. Für den Unterhalt der Priester war gesorgt durch die Erstslinge, welche jährlich dreimal vom Getreide, vom Brode, den Früchten und den Thieren entrichtet wurden, die Schaubrode und die Weihgesschenke oder die Hebe, und das Lösegeld der Erstgeborenen. Auch der Rest der Sündopser, die Brust und die rechte Schulter der Friedensopser gehörten den Priestern, und das Recht, die geheiligten Speisen zu gesnießen, erstreckte sich auch auf die Mitglieder ihrer Familie. Dieser Genuß der Opserspeisen war aber an die Bedingung geknüpft, daß jede rituelle Berunreinigung auf's sorgsältigste vermieden wurde. Sie mußsten daher von allen Leichen, die der nächsten Blutsverwandten ausgesnommen, sich serne halten, und während ihres Dienstes im Tempel sich der ehelichen Beiwohnung und jedes berauschenden Getränkes enthalten 3). Ehe sie dem Rauchaltar oder der Bundeslade sich nahten, hatten sie hände und Küße zu waschen 4).

108. Wie die Leviten, hatten auch die Priester mehrere (dreizehn) Städte als eigne Wohnsitze, die sämmtlich in der Nähe von Jerusalem, im Gebiete der Stämme Juda, Benjamin und Simeon lagen. Erst nach dem Exil wohnten einige Priesterfamilien in Jerusalem selbst. Während

<sup>1) 5</sup> Mos. 17, 8 sq.; 19, 17; 21, 5. 2 Chron. 17, 8. — 2) 2 Chron. 19, 8. Joseph. contr. Apion. 2, 21. — 3) 3 Mos. 10, 8—11. — 4) 2 Mos. 30, 21.

ibrer Dienftzeit bewohnten fie Bemacher in ben Umgebungen Des In Don bem Bebnten ber Leviten erhielten Die Priefter wieder den je Theil. Gie bilbeten eine engverbundene, gewissermagen die Stell Abels einnehmende, im Bangen vom Bolfe febr geachtete Romen Aufer bem Tempel trugen fie bie gemeine Bollefleidung, im Tempe weißes linnenes Gewand, betraten aber Die beilige Statte um mit & Rugen. Den Gottesdienft beforgten fie abmechfelnb nach ber Gintel in 24 Rlaffen; die ftete wiederfebrenden Berrichtungen murben bat gelnen burch bas Loos zugetheilt. Die Bewahrung und Anslegmy Befegbuches, welches ihnen ober auch allen Melteften bes Bollet i geben morden, geborte ju ihrem Amte; doch mar die Reuntnig bei feges allen, die Recht ju fprechen batten, unentbebrlich, und jeber A empfing eine Abidrift bei feinem Regierungsantritte. Briefterthum tonnte bei ben Gebraern nicht auftommen, ba fie nicht leinen Naturdienst hatten, fondern ihre Religion geradezu auf Aussalie und Riederhaltung jedes Strebens ober Anfages ju einer Empil des Maturcultus berechnet mar.

109. Das gange Priefterthum hatte feine Spige in dem Deb priefter. In feiner Berfon mar bas gefammte Bolt als ein mit lices und Gott geweihtes jufammengefaßt; er mar ber Bermitte fchen Jehova und dem Bolle, bas Oberhaupt ber Bubifden Rirdu ibm murde baber die bodfte Reinheit und Beiligfeit im altteftamen Sinne geforbert, -- wie fie berjenige befigen mußte, ber im Name Bolles ju Jebova bingntreten, bas unbeilige Boll ju ihm bringen, Beiligfeit alfo auf Die andern übergeben, in gewiffem Ginne ben gel an Reinheit bei ben anbern erfegen follte. Dabei maren jete fich febr mobl bewußt, bag auch biefes ihr priefterliches Cherhan ibr Bertreter vor Gott doch nur ein fündiger Renfch fei, der fell der der Berfobnung und Reinigung durch das Opferblut bedurit zwar burch baffelbe Opfer, wie bas mar, welches fur bas gan dargebracht mard. 36m mar noch ftrengere rituelle Reinbett au nur eine reine Jungfrau burfte feine Battin werben; jebes Eraue mar ihm unterfagt; auch nicht einmal bie Leichen feiner Meltern t berühren. Bor dem Berfohnungstage mußte er fieben Tage la feinem Saufe fich entfernt halten, Damit Die Reinheit, welche bat biefes Tages erforderte, nicht etwa burch Berührung feines Beib riri werde.

110. Die Rleidung des Hohenpriefters war ansgesucht und bedeutungsvoll; mit Anlegung derfelben und mit Calbun Mofes den ersten hohenpriefter vor der versammelten Gemein weiht 1). Das fest anliegende Ephod, der kurze Leibrock, wurde auf Schulter durch Onyksteine zusammengehalten, in welche die Namen = zwölf Stämme eingegraben waren. Ueber dem Ephod befand sich vorn der Brust das vieredige Amtsschild von gleichem Stoffe, mit zwölf Elsteinen, deren jeder den Namen von einem der zwölf Stamme trug; Diefes taschenförmige, oben geöffnete Schild wurde das heilige Drakel, "Urim und Thummim" (d. h. Licht und Heil, oder nach Philo: enbarung und Wahrheit) gelegt. Worin dasselbe bestanden habe, dar= Find die verschiedenartigsten Meinungen aufgestellt worden. Das Brif des Josephus, welchem Philo's Angaben keineswegs wider= chen, ift jedoch flar und entscheidend. Aus dem ftarteren oder gerin= 💶 , ganzen oder theilweisen Leuchten der Edelsteine und dem dabei Ergebenden Farbenspiele weissagte der Hohepriester; um aber dieses Dien hervorzubringen, bediente er fich des Urim und Thummim, denn Dieses von den Steinen im Schilde verschieden gewesen sei, fieht aus den Worten: "Thue an das Brustschild das Urim u. f. w." = Tabar mußte etwas geschehen, um, wenn das Orakel befragt werden e, die Steine aus ihrem gewöhnlichen Zustande in einen besonderen Dersetzen und eine Wirkung auf sie hervorzubringen. Nun war nach \* klaren Wortlaute des Gesetzes 2) das Urim und Thummim ein Ge-Rand, der, verschieden von den zwölf Steinen, in das Bruftschild ge= oder darin befestigt wurde; und nach Philo's Ausdruck war das Sgion", oder das "Drakel" doppelt, d. h. es bestand aus zwei Geweben, so die Steine von dem Urim durch eine dazwischen liegende Schicht oder de getrennt waren 3). Sollte demnach das Drakel befragt werden, so ard dieses Gewebe oder diese Dede hinweggenommen, und das Urim brachte f die Gemmen einwirkend ein Leuchten derselben hervor. Daß jedoch Bei etwas über das Gewöhnliche hinausgehendes stattgefunden, zeigt 2 Angabe des Josephus, daß vor zweihundert Jahren in Folge des ttlichen Unwillens über die Gesetzesübertretungen das Leuchten des rustschildes aufgehört habe. Die Sache stand also nicht in menschlicher

<sup>1) 3</sup> Mos. 8, 4—12. — 2) 2 Mos. 28, 30. Bergl. den Sprachgebrauch Mos. 25, 16. 21. — 3) Einmal sagt er (Vit. Mos. 3, Opp. II, 152: τὸ γιον τετράγωνον διπλοῦν κατεσκευάζετο. Das andremal (Monarch. 2, II, 226): ε τοῦ λογείου διττὰ ὑφάσματα καταποικίλλει. Hier erklärt eine Stelle die andre, deftätigt den Josephus, der nie sagt, daß die zwölf Edelsteine das λόγιον seien, tdern vielmehr beides, Arch. 8, 3, 8 unterscheidet: σὺν ποδήρεσιν ἐπωμίσι καὶ γίφ καὶ λίθοις, und Arch. 3, 8, 9 sagt, das Bruftschild selbst heiße λόγιον, also nz wie Philo.

ihrer Dienstzeit bewohnten fie Gemächer in den Umgebungen des Tempels. Von dem Zehnten der Leviten erhielten die Priefter wieder den zehnten Theil. Gie bildeten eine engverbundene, gewissermaßen die Stelle des Adels einnehmende, im Ganzen vom Bolle sehr geachtete Körperschaft. Außer dem Tempel trugen fie die gemeine Bolkskleidung, im Tempel ein weißes linnenes Gewand, betraten aber die heilige Stätte nur mit bloßen Füßen. Den Gottesdienst besorgten sie abwechselnd nach der Eintheilung in 24 Klassen; die stets wiederkehrenden Berrichtungen wurden den Ginzelnen durch das Loos zugetheilt. Die Bewahrung und Auslegung des Gesetzbuches, welches ihnen oder auch allen Aeltesten des Bolles übergeben worden, gehörte zu ihrem Amte; doch war die Renntniß des Ge setzes allen, die Recht zu sprechen hatten, unentbehrlich, und jeder Ronig empfing eine Abschrift bei seinem Regierungsantritte. Ein weibliches Briefterthum konnte bei ben Bebraern nicht aufkommen, da fie nicht nur keinen Naturdienst hatten, sondern ihre Religion geradezu auf Ausschließung und Niederhaltung jedes Strebens oder Ansages zu einer Entwicklung des Naturcultus berechnet war.

- Das ganze Priesterthum hatte seine Spipe in dem Hobenpriester. In seiner Person war das gesammte Bolt als ein priesterliches und Gott geweihtes zusammengefaßt; er war der Bermittler zwischen Jehova und dem Volke, das Oberhaupt der Jüdischen Rirche. Von ihm wurde daher die höchste Reinheit und Beiligkeit im alttestamentlichen Sinne gefordert, - wie fie derjenige besiten mußte, der im namen des Volles zu Jehova hinzutreten, das unheilige Volk zu ihm bringen, deffen Beiligkeit also auf die andern übergeben, in gewissem Sinne den Mangel an Reinheit bei den andern ersetzen follte. Dabei maren jedoch alle sich sehr wohl bewußt, daß auch dieses ihr priesterliches Oberhaupt und ihr Vertreter vor Gott doch nur ein fündiger Mensch sei, der felbst wieder der Versöhnung und Reinigung durch das Opferblut bedurfte, und zwar durch dasselbe Opfer, wie das war, welches für das ganze Bolt dargebracht ward. Ihm war noch strengere rituelle Reinheit auferlegt; nur eine reine Jungfrau durfte seine Gattin werden; jedes Trauerzeichen war ihm untersagt; auch nicht einmal die Leichen seiner Aeltern durfte er Vor dem Verföhnungstage mußte er sieben Tage lang von feinem Sause fich entfernt halten, damit die Reinheit, welche das Opfer dieses Tages erforderte, nicht etwa durch Berührung seines Beibes alterirt werde.
- 110. Die Kleidung des Hohenpriesters war ausgesucht prächtig und bedeutungsvoll; mit Anlegung derselben und mit Salbung hatte Woses den ersten Hohenpriester vor der versammelten Gemeinde ein:

geweiht 1). Das fest anliegende Ephod, der kurze Leibrock, murde auf der Schulter durch Onpxsteine zusammengehalten, in welche die Namen der zwölf Stämme eingegraben waren. Ueber dem Ephod befand sich vorn auf der Bruft das vieredige Amtsschild von gleichem Stoffe, mit zwölf Edelfteinen, deren jeder den Namen von einem der zwölf Stämme trug; in dieses taschenförmige, oben geöffnete Schild wurde das heilige Drakel, das "Urim und Thummim" (d. h. Licht und Seil, oder nach Philo: Offenbarung und Wahrheit) gelegt. Worin dasselbe bestanden habe, dar= über find die verschiedenartigsten Meinungen aufgestellt worden. Zeugniß des Josephus, welchem Philo's Angaben teineswegs wider= sprechen, ift jedoch flar und entscheidend. Aus dem ftarkeren oder gerin= geren, ganzen oder theilweisen Leuchten der Edelsteine und dem dabei sich ergebenden Farbenspiele weissagte der Hohepriester; um aber dieses Leuchten hervorzubringen, bediente er fich des Urim und Thummim, denn daß dieses von den Steinen im Schilde verschieden gewesen sei, fieht man aus den Worten: "Thue an das Brustschild das Urim u. s. w." Offenbar mußte etwas geschehen, um, wenn das Orakel befragt werden sollte, die Steine aus ihrem gewöhnlichen Zustande in einen besonderen zu versetzen und eine Wirkung auf sie hervorzubringen. Nun war nach dem klaren Wortlaute des Gesetzes 2) das Urim und Thummim ein Gegenstand, der, verschieden von den zwölf Steinen, in das Bruftschild ge= legt oder darin befestigt wurde; und nach Philo's Ausdruck war das "Logion", oder das "Drakel" doppelt, d. h. es bestand aus zwei Geweben, so daß die Steine von dem Urim durch eine dazwischen liegende Schicht oder Dede getrennt waren 3). Sollte demnach das Drakel befragt werden, so ward dieses Gewebe oder diese Dece hinweggenommen, und das Urim brachte auf die Gemmen einwirkend ein Leuchten derselben hervor. Daß jedoch hiebei etwas über das Gewöhnliche Hinausgehendes stattgefunden, zeigt die Angabe des Josephus, daß vor zweihundert Jahren in Folge des göttlichen Unwillens über die Gesetzesübertretungen das Leuchten des Brustschildes aufgehört habe. Die Sache stand also nicht in menschlicher

<sup>1) 3</sup> Mos. 8, 4—12. — 2) 2 Mos. 28, 30. Bergl. den Sprachgebrauch 2 Mos. 25, 16. 21. — 3) Einmal sagt er (Vit. Mos. 3, Opp. II, 152: το λόγιον τετράγωνον διπλοῦν κατεσκευάζετο. Das andremal (Monarch. 2, II, 226): ἐπὶ τοῦ λογείου διττὰ ὑφάσματα καταποικίλλει. Hier erklärt eine Stelle die andre, und bestätigt den Josephus, der nie sagt, daß die zwölf Edelsteine das λόγιον seien, sondern vielmehr beides, Arch. 8, 3, 8 unterscheidet: σὺν ποδήρεσιν ἐπωμίσι καὶ λογίω καὶ λίθοις, und Arch. 3, 8, 9 sagt, das Brustschild selbst heiße λόγιον, also ganz wie Philo.

gestürzt und auf sein Geheiß als Götzendienerin und Volksverführerin hingerichtet, und Jojada regierte lange Zeit unter dem Namen seines Schützlings, des jungen Joas.

115. Dem Priesterthum parallel, als das alttestamentliche Afceten= oder Mönchthum, stand das Nasiräat. Es gab Ifraeliten von beiden Beschlechtern, welche Gott speciell geweiht, "abgesondert" maren. beobachteten die allgemeinen Reinigkeitsgebote in geschärfter Beise; vor Allem vermieden fie Berunreinigung durch Leichen und enthielten fich be fonders des Weines, aller berauschenden Getränke und alles deffen, mas vom Weinstock tam, auch der Trauben und Rofinen 1). Zugleich lief der Nafiraer sein Saupthaar frei wachsen; "tein Scheermeffer follte auf seinen Ropf kommen." Dieß scheint geschehen zu sein, theils weil das Tragen eines langen, vollen Haares in der heißen Jahreszeit besonders lästig war, theils auch weil, wie durch die Beschneidung das Zeugungs glied, so durch das Nafiraer = Gelübde das haar ein Gott besonders ge weihter Theil des menschlichen Leibes wurde, der dann beim Ablauf des Gelübdes Gott als eine Art von Opfer abgeschnitten und durch Verbrennen dargebracht ward. Es gab Nasiraer, welche schon vor ihrer Geburt von den Aeltern auf Lebenszeit Gott geweiht waren, wie Simson, Somuel, Johannes der Täufer. Gewöhnlich aber murde die Berpflichtung nur auf eine gewisse Beit, und zur Erreichung eines besonderen Zwedes, Erhorung eines Webetes, und bergleichen übernommen. Beim Ablauf der Gelübde = Zeit brachte der Nasträer ein Lamm als Brandopfer, ein Schaf als Gundopfer und einen Widder zum Dankopfer, nebft einem Rorb ungesäuerter Delkuchen und Fladen. Satte er fich mabrend seines Nasträats durch Berührung einer Leiche verunreinigt, so begann er nach dargebrachtem dreifachem Opfer dasselbe von Neuem. In der Zeit des Josephus pflegten Viele, besonders in Krankheiten und sonftigen Bedrängnissen, zu geloben, daß sie vor Darbringung eines Opfers fic dreißig Tage lang des Weines enthalten, beten, und ihr Saar icheeren wollten 2). Dieses Gelübde war also kein eigentliches Nasiraat, bei welchen man vielmehr das Saar wachsen zu lassen gelobte.

116. Bas das Hebraische Bolk für andre Bolker sein sollte, ein

<sup>1)</sup> Dieß zeigt, daß keineswegs, wie Bahr meint, diese Enthaltung blos Mittel zum Zwecke war, nämlich um stets in nüchternem Zustande Reines und Unreines unt terscheiden zu können (Symbolik II, 432). In Palästina war sicher die Enthaltung von Trauben noch ein größeres Opfer als die Enthaltung vom Weine. Geschlechtliche Enthaltung war in älteren Zeiten, scheint es, mit dem Nasiräat nicht verbunden. – 2) Bell. Jud. 2, 15, 1.

Spiegel, eine stete Mahnung und ein Zeichen, das waren ihm die Propheten. Zeiten, in denen Propheten sich nicht vernehmen ließen, waren Zeiten des Verfalls oder Todes; wurde auf das Wort der Seher nicht gehört, so war das ein Zeichen eines unseligen Schlummers und eines auf Israel lastenden Strafgerichts. Schon vor Samuel sinden sich Beispiele prophetischer Wirtsamseit an Ehud und Debora; in den letzten Zeiten vor seinem Auftreten scheint bei der Versunkenheit der öffentlichen Zustände auch das Prophetenthum ausgegangen zu sein. Aber mit ihm, 400 Jahre nach dem Auszuge Israels aus Aegypten, 1100 Jahre ohnsgesähr vor Christus begann jene Kette von Propheten, welche mit geringen Unterbrechungen beinahe 700 Jahre sich sortpstanzte bis auf Waleachi.

117. Samuel hatte eigne Propheten - Schulen gegründet, deren fich später verschiedene fanden in Rama, Bethel, Zericho, Gilgal. In Diesen Schulen lebten junge Männer, Propheten = Sohne genannt, zusammen, unter der Leitung und Belehrung alterer Meister. Nun konnte zwar die prophetische Begeisterung nicht gelehrt und künstlich gemacht werden; aber es konnten junge Manner durch ernste Bucht, durch ascetische Lebens= weise und durch anhaltende Beschäftigung mit der Thora und Eindringen in den Geift des göttlichen Gesetzes, selbst durch religiöse Musik und Tanz dazu vorbereitet werden, um gleichsam als geeignete Gefäße, wenn eine Ausgießung des prophetischen Geistes erfolgte, bereit zu steben. Wir sehen, daß in diesen Schulen ein Zustand der Ekstase kunstlich gepflegt ward, wahrscheinlich in ähnlicher Beise, wie später bei den Therapeuten, so daß Fremde, die plöglich in einen Kreis solcher Prophetenjunger tamen, von der gleichen Begeisterung ergriffen, und zu denselben Gebahr= den und Handlungen mit fortgerissen wurden 1). Samuel's Schulen mas ren wohl ein Versuch, den Wunsch, den Moses einst gehegt und ausge= sprochen, daß doch alle im Volke Propheten sein möchten, in weiteren Rreisen zu verwirklichen, und eine Anzahl von Mannern vorzubereiten in der Hoffnung, daß eine so umfassende Ausgießung des prophetischen Gei= stes, wie sie Joel in ferner Zukunft gesehen, schon in der nächsten Zeit erfolgen möchte.

118. Wie lange diese Propheten = Schulen bestanden, läßt sich nicht sicher angeben, sie scheinen nach Elisa's Zeiten eingegangen zu sein; die letten Spuren derselben sinden sich bei Amos. Aber die Macht des Prophetenthums als einer ganz einzigen, mit nichts Aehnlichem in der Geschichte zu vergleichenden Institution tritt von nun an in den Gesschicken des Volles und dem Entwicklungsgange des theokratischen Reiches

<sup>&#</sup>x27;) 1 Sam. 10, 10-12; 19, 19-24.

Räucherdüfte zu entlassen und zur Luftbewegung. Das Allerheiligste, im zweiten Tempel völlig leer, war vom Heiligen durch eine Thüre mit einem Borhang geschieden. Zunächst umgab den Tempel von allen Seiten der Priestervorhof. Auf der Ostseite befanden sich zwei andere Borhöse, der der Weiber und der der Männer, beide durch eine Wand von einander geschieden. Der äußerste eingeschlossene Raum, der Vorhos der Heiden, lief gleich dem Priestervorhos um den ganzen Tempel herum, und war von den andern Hösen abgesondert durch ein steinernes Gitter mit Inschriften, welche jedem Nicht-Israeliten das Betreten der inneren Räume und namentlich des Heiligthums bei Todesstrase untersagten.

- 123. Im Heiligthume befand sich der große goldene stebenarmige Leuchter mit seinen stets brennenden Lampen, der Räucheraltar, auf welchem die tägliche Räucherung angezündet wurde, und der Tisch mit den Schaubroden und den mit Wein gefüllten Schalen, dem täglichen Brod = und Weinopser des Volles. Im Vorhose besand sich der Brandopseraltar, häusig der Altar schlechthin genannt, denn er war der einzige sür alle Thieropser von ganz Israel. Ein ewiges Fener brannte auf demselben, zum Zeichen, daß das Opser in seiner Bedeutung als täglich sich erneuernde Hingabe des Volles und des Einzelnen an Gott ein uns unterbrochenes sei. Eine an dem Altare angebrachte Röhre nahm das an die Seite desselben gesprengte Opserblut auf, und leitete es durch einen unterirdischen Kanal in den Bach Kidron. Unter dem Altar war eine Grube, in welche die Transopser sloßen.
- 124. Dem Bolle war das Betreten beider Theile, des Heiligen und des Allerheiligsten, untersagt; es erblickte nur durch den zurüczeschlagenen Borhang die im Heiligen mit ihren täglichen Dienstverrichtungen beschäftigten Priester. Das Allerheiligste war den Blicken und Tritten aller, selbst der Priester, für immer verschlossen, und wenn der Hoher priester am Bersöhnungstage hineintrat, durfte Niemand im Heiligthum überhaupt verweilen. Der Hohepriester aber mußte an jenem Tage mindestens zweimal hineingehen, das einemal mit dem Blute des sin seine eignen Sünden geschlachteten Stiers, das andremal mit dem Blute des Bockes, der sür die Sünden des Bolles geopfert worden. Beide male mußte er mit seinen Fingern von dem Blute siebenmal gegen den Deckel der Bundeslade sprengen. Nach der Jüdischen Tradition ging er aber noch zweimal hinein, zuerst um im Heiligthume zu räuchern, und dann um die Kohlenpfanne mit der Rauchwertschale wieder herausze

<sup>1)</sup> Sev. 16, 17.

- tragen 1). Wer es gewagt hätte, für sich oder mit dem Hohenpriester das Heiligthum zu betreten, wäre mit dem Tode bestraft worden, ja den Hohenpriester selber hätte der Tod getroffen, wenn er an einem andern Tage des Jahres hineingegangen wäre 2).
- 125. Dem Beidenthume gegenüber, welches die Gottheit immer wieder in die Natur herabzog, mit der Natur gleichsam körperlich behaf= tete und vermischte, sollte Jehova von den Hebraern stets als der Un= sichtbare erkannt und verehrt werden, der keine greifbare, sinnenfällige Gestalt habe, vielmehr von der Welt ganzlich geschieden sei. Es war ihnen daher auf's strengste untersagt, irgend ein Bild von ihm zu machen, unter einer bildlichen oder symbolischen Darstellung ihn zu verehren. Den heidnischen Nachbarn der Juden war das Bild nicht etwa ein Erinnerungszeichen, eine Andeutung der Gottheit, sondern ein selbststän= diges göttliches, machtiges Wesen. Es waren wahre Gögen, todte, ohn= mächtige Götter, wie das Gesetz sie nennt 3), Holz und Stein, das Werk seiner Hande, mas der Heide und der abtrunnige Ifraelite mit direftem, auf das Bild gerichteten Cultus anbetete. Daber mußten alle Bilder menschlicher und thierischer Gestalten dem Diener Zehova's untersagt werden; er follte im Gegensatz gegen die Naturvergötterung der Beiden, ohne Bersuch einer Nachbildung, die Natur in ihrer weiten Entfernung vom Schöpfer belassen; daber sollte kein Hain den Tempel umgeben, weder Säulen noch Denkmale sollten errichtet werden 4), der Altar sollte nur aus Erde oder roben Steinen bestehen; das Steinmesser murde ihn ent= weiht haben 5). Denn um alle diese Dinge rankten sich sofort bei der trankhaften Stimmung des Volkes heidnische Vorstellungen und Dienste in uppigem Bachsthum. Die Runft mußte von dem religiösen Ge= biete noch entfernt gehalten werden, und so war es allerdings für die Hebraer besser, gar keine bildende Runft, als eine von religiösen Ideen völlig entleerte zu haben.
- 126. Das Bilderverbot erstreckte sich indeß noch weiter: dem Wortslaute nach war jede Verfertigung eines Bildes in Stein, Holz oder Mestall von dem, was im Himmel oder unten auf Erden, oder im Wasser unter der Erde ist, untersagt 6). Auch auf Gemälde, die im Gesetze nicht erwähnt sind, wurde dasselbe ausgedehnt. Götterdienst und Bildersdienst waren so untrennbar miteinander verknüpft, der Bilderdienst eben nur die Erscheinung und Verwirklichung des Gößendienstes, daß die

<sup>&#</sup>x27;) Mischnah tr. Jomah, 5, 1 sq. 7, 4. Cf. Maimonid. de fest. exp. 4.

- ') Phil. leg. ad laj. 39, p. 1035. - ') 5 Mos. 32, 37. 38. - ') Ibid.

16, 21. 22. - ') 2 Mos. 20, 24 - 26. - ') Ibid. 20, 4.

Bedingung, solche Proselpten zu werden, unter den Ifraeliten in Palässtina sich ansässig machen durften; ihnen wurde nur auferlegt, dem Gößensdienst zu entsagen, und die sieben Noachischen Gebote zu beobachten, d. h. Gotteslästerung, Gestirndienst, Blutschande sammt Päderastie, Mord, Raub, Empörung gegen die Jüdische Obrigseit, und den Genuß lebend ausgeschnittener (noch blutender) Thierstücke zu meiden.

- 130. Den Kern und Mittelpunkt jeder achten Religion bildet das Opfer, jede Beziehung, in welche der Mensch zur Gottheit treten soll und will; alles, was er von ihr an Gaben und Gnaden zu erlangen ge= denkt, wird ihm durch das Opfer vermittelt. Reine Religion hatte aber ein so durchgeführtes, alle Lagen des Lebens, alle menschlichen Bedürf= nisse umfassendes System von Opfern, wie die Hebräische. Hauptmomente alles religiosen Lebens, die Tilgung der Gunde und Aufhebung der Schuld, als der Scheidemand zwischen Gott und dem Menschen, den Dank gegen Gott, die ihm zu leistende Anbetung und Huldis gung, die freie Singabe des Menschen an Gott und endlich seine innigste Bereinigung mit ibm: für alle diese Bedürfnisse hatte das Gesetz durch die angeordneten Sündopfer, die Schuldopfer, die Brand=, Speise= und Dantopfer gesorgt. Es gab daber keine bobere Angelegenheit in den Augen des Bolkes, als die, die Opfer für Gott nicht zu vernachläßigen, kein traurigeres Misgeschick als die gewaltsame Unterbrechung des Opfer= dienstes, die Unmöglichkeit, fich in die durch die Opfer vermittelte Bechsel= wirkung des Gebens und Empfangens, des Flehens und Erhörtwerdens zu setzen.
- 131. "Mein Antlit soll nicht leer gesehen werden" 1). Nicht mit leeren Händen sollte der Israelit vor Gott im Heiligthume erscheinen, sondern mit einer Gabe von dem Erwerb seiner Hände und dem Segen, den Jehova darauf gelegt, also von den Erzeugnissen der Viehzucht oder des Feldbaues, Rindern, Schaasen, Ziegen, Getreide, Del, Wein. Nur was werth war, vom Menschen besessen oder genossen zu werden, insebesondre diesenige Nahrung, die zugleich Erzeugniß seiner Thätigkeit war, deren Gewinnung und Bereitung seinen Beruf bildete, eignete sich für den Altar Gottes. Alle nicht eßbaren, und alle eßbaren aber wilden Thiere waren vom Opfer ausgeschlossen. Auch Baumfrüchte wurden nicht zum eigentlichen Opfer verwendet, wenn sie auch als Erstlinge darsgebracht wurden.
- 132. Indem der Opfernde die Hand auf das Haupt des Thieres legte, bezeugte und verwirklichte er die stellvertretende Beziehung, welche

<sup>1) 2</sup> Mos. 23, 5. Cf. 5 Mos. 16, 16.

zwischen ihm und dem Thiere zum Behuf des Opfers stattsinden sollte, er zog das Thier in den menschlichen Kreis, übertrug auf dasselbe seine Gesinnung und Absicht; handelte es sich um eine zu tilgende Günde und Schuld, so übertrug er seine Schuld auf das Thier, das statt seiner sters ben sollte, und legte zugleich ein thatsächliches Bekenntniß seiner Sündshaftigkeit damit ab. Wollte er durch das Opfer sich selber an Gott hinsgeben, so ward mit der Handauslegung wiederum das Thier zu seinem Stellvertreter, zum Vermittler und Träger dieser Hingebung eingeweiht.

- Die Schlachtung des Thieres geschah nicht durch den Priester, sondern durch den Opfernden; nur das eigne Gündopfer schlachtete der Priester selber. Der, welcher die Ursache des Todes gesetzt hatte, vollzog auch die Tödtung an dem stellvertretenden Thiere. Dann wurde das Blut der Hoftie von dem Priester in einer Schale aufgefangen und gegen den Altar bin gesprengt, oder es wurden die Hörner des Altars damit bestrichen. Dieß war eigentlich ber wichtigste Aft des Thieropfers: "ich habe euch, heißt es im Gesetz 1), das Blut gegeben auf den Altar, zu sühnen eure Seelen, denn das Blut, in welchem die Seele des Fleisches ift, sühnet mittelft der Seele." Die Naturseele (Nephesch) des Thieres oder der Träger derselben, das Blut, vertrat und verfinnbildete demnach hier die Seele, das Leben des Menschen. Der Nephesch, die Seele des Thieres, wurde für die Lösung der menschlichen, durch die Sunde der gottlichen Gerechtigkeit verhafteten Geele in der Blutvergießung dargegeben. Daber sollte dieser Theil der Thiere nicht in die Gewalt der Menschen gegeben sein, fie follten des Blutessens fich enthalten wegen des ausschließlichen Gebrauchs der Sühnung durch Opferblut.
- 134. Das gewöhnlichste und vorzüglichste Opfer war das Brands opfer, zu welchem stets ein männliches Thier genommen ward. Dieses ward nach seiner Schlachtung zertheilt, und der Priester legte die sorgsfältig gewaschenen Theile auf den Altar, wo sie unter starkem Duste versbrannt wurden. Dergleichen Opfer konnten für sich dargebracht werden, andre Opfer dagegen hatten gewöhnlich ein Brandopser zur Begleitung. Außer den vorgeschriebenen Fällen wurden solche Opser bei jedem wichtigeren Ereignisse verrichtet. Auch Heiden konnten im Borhose des Tempels so opsern, und Augustus hatte für sich ein tägliches Brandopser von zwei Lämmern und einem Stiere angeordnet 2). Für den Israeliten war ein solches Ganzopser Zeichen und Ausdruck der völligen Hingebung an Zeshova, namentlich der Hingabe des Leibes mit seinen Kräften und Trieben;

<sup>1) 3</sup> Mos. 17, 11. — 2) Philo opp. VI, 592. Joseph. bell. Jud. 2, 17, 2. Contr. Ap. 2, 6.

verstand sich denn die Fürsorge, daß das Blut nicht gegen seine Bestimsmung, zur Opfersühne zu dienen, verwandt und etwa genossen werde, von selbst. Dieß war indeß nur möglich, so lange Ifrael in Einem Lager beisammen wohnte; später, bei dem Eintritt in Kanaan, wurde diese Bersordnung wieder ausgehoben; man richtete, scheint es, Altäre an versichiedenen Orten zu diesem Zweck aus, um die Schlachtung bei denselben und das Ausgießen des Blutes vorzunehmen; so ist wohl der in Saul's Geschichte berichtete Vorsall zu erklären, wo das im Kriege bei einer Versolgung des Feindes erschöpfte Volk die blutenden Fleischstücke der geschlachteten Thiere rasch verzehren wollte, Saul aber schnell einen Alstar aus einem großen Stein errichten ließ, an welchem mit dem Blute nach gesetzlicher Weise versahren werden konnte 1). Aber auch dieß änsderte sich wieder, als nach Erbauung des Tempels der Altar in Jerussalem der einzige rechtmäßige im Lande war.

- 140. Jum Dankopfer gehörte die eigenthümliche Ceremonie des "Webens" als Symbol der Uebergabe an Jehova, welche der Priester verrichtete, indem er die Brust des Opferthiers auf die Hände des Opfernden, seine Hände unter dessen Hände legte, und diese mit den auf ihnen liegenden Opferstücken vorwärts und rückwärts bewegte 2). Nach Rabbinischer Angabe war es eine treuzförmige Bewegung nach den vier Weltgegenden, vorwärts und rückwärts, rechts und links.
- 141. Speiseopfer, Mincha, aus Gaben von Mehl oder Delkuchen bestehend, wurden zum Theil den blutigen Opfern beigegeben; so konnte kein Brandopfer oder Lobopfer ohne Speis = und Trankopfer (Wein) dargebracht werden; bei jenen kam eine Hand voll Mehl auf den Altar, das mit dem Weihrauch verbrannt ward; bei diesen, den Lobopfern, wurden ungesäuerte Delkuchen hinzugenommen. Ueberhaupt sollten Sauerteig und Honig von den vegetabilischen Opfergaben, da sie Gährung hervorbrachten, und die Reinheit des Stoffes alterirten, serne bleiben, wosgegen Del, Weihrauch, der das Gebet versinnlichte, und Salz, als die vor Fäulniß und Verderben bewahrende Würze, als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel 3), nicht sehlen durste.
- 142. Das tägliche Morgen = und Abendopfer wurde im Namen des ganzen Bolkes dargebracht; am Morgen ward ein Lamm geschlachtet und mit Mehl und Wein als Speise = und Transopfer verbrannt, und am Abende geschah dasselbe. Zu diesem Zweck befand sich im letzten Tem= pel eine besondre Lämmerkammer. Am Sabbath wurde es verdoppelt.

<sup>1) 1</sup> Sam. 14, 34 sq. — 2) 2 Mos. 29, 24. 3 Mos. 8, 27. — 3) 3 Mos. 2, 13.

An den Neumondstagen betrug das Festopser zehn Thiere mit der Zuthat des Speiseopsers, wozu noch das Sündopser eines Bockes zur Sühnung der Gemeinde kam. Ein stehendes Opser waren die Schaubrode, welche zwölf an der Zahl, gemäß der Zahl der Stämme Israels, im Heiligsthum des Tempels dicht bei dem Borhange vor dem Allerheiligsten auf einem niedrigen mit Gold überzogenen Tische aufgelegt, und wöchentlich am Sabbath erneuert wurden. Die Abgenommenen wurden von den Priestern an heiliger Stätte gegessen.

Das Mosaische Gesetz enthielt keine Bestimmungen über das Gebet; nur bei der Ueberreichung des Zehnten an den Priester und bei der hauslichen Zeier einer Darbringung der Erftlinge wird eine zugleich Bekenntniß und Gebet enthaltende Formel vorgeschrieben, durch welche der Hausvater, sein Verhältniß zu Jehova und seinen gesetzlichen Gehorsam bezeugend, und um den göttlichen Segen für ganz Ifrael bittend, die religiose Handlung weihen soll 1). Das Gebet war also im Ganzen durch das Gesetz freigegeben, sicher aber war durch die überlieferte Sitte hier vieles näher bestimmt, was unverbrüchlich gehalten wurde, denn das Ifraelitische Volk war vor andern Nationen ein betendes Volk. Es war schon frühe allgemeine Sitte, sich beim Gebete nach der Gegend, in welcher der Tempel und das Allerheiligste stand, zu wenden; und ohne Zweifel waren traditionelle Gebetsformeln mit den Opfern verknüpft. Der tägliche Morgen = und Abendgottesdienst fand wohl nicht ohne ein Gebet des anwesenden Volles, wenn auch ein stilles, statt. Dem unter David und Salomo fich entwickelnden Gebet = und Gesangs = Gottesdienst wohnte das Volk, mitunter durch Antiphonien theilnehmend, bei. Ueber= haupt waren die Vorhöfe des Tempels die Stätten, wo die Bewohner Jerusalems vorzugsweise ihr Gebet verrichteten. Man that es stets mit bedectem Saupte. Gerne verrichtete man es auch, um ungestört zu fein, auf dem flachen Dache des Hauses?), oder in dem dort befindlichen Söller, und zwar dreimal des Tages, um neun, zwölf und drei Uhr. Wen die Gebetsstunde auf der Straße oder im Freien fand, der blieb stehen, um sofort sein Gebet zu sprechen. Gegen die Zeiten des Exils hin gab es schon eigne Vorbeter 3). Beim Gebete pflegte man zu stehen, nur zuweilen ward es knieend oder mit zur Erde niedergeworfenem Kor= per verrichtet. Die Bebetsriemen und Dentzettel, die Rleiderfaume oder Fransen, welche mit dem Gebet in eine Berbindung gebracht wurden, waren in der Zeit Christi bereits üblich.

<sup>1) 5</sup> Mos. 26, 12-14. — 2) Dan. 6, 11; Judith 8, 5; Tob. 3, 12. — 3) 1 Chron. 23, 30.

Unter allen religiös geweihten Tagen nahm eigentlich der große Versöhnungstag die höchste Stelle ein, und dieser Tag war zugleich der einzige vom Gesetze vorgeschriebene Fasttag. Die Juden nannten ihn schlechthin "den Tag". Er war einer Alles umfassenden Subne für die große Menge jener vom Bolle unerkannten oder ungefühnt gelaffenen Gunden gewidmet, für welche feine besonderen Gundopfer dargebracht worden waren. Daber war es zugleich ein Tag tiefer Trauer, der Trauer über die allgemeine Schuld und Sündhaftigkeit, an der Alle, der Hohepriester, die übrigen Priester und das ganze Bolk ihren Theil hatten, wie denn auch Alle der Sühnung bedurften. Zweimal trat an diesem Tage der Hohepriester in das für Alle und sonst auch für ibn verschlossene innerfte Beiligthum. Er sollte babei von dem Blute Der beiden Opferthiere, des für ihn bestimmten Stieres, und des für das Boll getödteten Bodes, beide Male mit seinen Fingern fiebenmal gegen den Bnadenstuhl, den Deckel der Bundeslade, sprengen. Da aber im zweiten Tempel das Allerheiligste ohne Bundeslade war, so sprengte er das Blut gegen Decke und Fußboden; zugleich erfüllte er den heiligen Raum mit Beihrauchwolken. Einem zweiten Bode legte der Sobepriefter die Sande auf, übertrug auf ihn dann die Gunden des Bolks, und ließ ihn darauf in die Bufte bringen, wo er losgelassen ward. Das Fleisch ber Sündopfer ward außerhalb der Stadt verbrannt.

Unter den später eingeführten Teften ragt das Purim = Fest hervor, zum dankbaren Andenken an die durch Efther bewirkte Rettung der Juden im Persischen Reiche von Haman's Mordanschlägen. Beit des Josephus bereits in allgemeinem Brauch, war es kein Tempels fest, sondern wurde in den Synagogen durch Vorlesung des Buches Esther, in den Säusern durch frohe Gastmähler und Almosengaben begangen. Das Fest der Tempelweihe oder der "Lichter" hatte Judas Maklabaus zum Gedachtnisse der von ihm im J. 164 v. Chr. vollbrachten Reinigung des Tempels und Wiederherstellung des gesetzlichen Got= tesdienstes angeordnet 1). Es wurde acht Tage lang durch Beleuchtung der Synagogen und der Häuser (wegen des Wiederanzundens der Lichter im Tempel) gefeiert. Dazu tamen einige Trauertage zum Andenken an die Eroberung Jerusalems durch die Chaldaer, an die Zerstörung der Stadt und des Tempels und an die Ermordung Gedalja's 2), welche die Flucht des Restes der Juden nach Aegypten bewirkt, und damit die Berbannung vollständig gemacht hatte.

<sup>1) 1</sup> Macc. 4, 59. cf. Jos. Arch. 12, 7, 7. - 2) Jos. Arch. 10, 9, 3.

- 150. Das Mosaische Gesetz ordnete nur Einen allgemeinen strensgen Fasttag an, den großen Versöhnungstag. Später wurden noch die bereits erwähnten Trauertage mit Fasten gehalten. Außerordentliche Fasten kommen in der Hebräischen Geschichte häusig vor, wenn das Volksich vor Gott demüthigen, seine butsertige Gestinnung bezeugen, ein Unsheil abwenden wollte. Landplagen, Niederlagen im Rampse gegen die Feinde veranlasten solche Fasten. Bei anhaltender Trockenheit psiegte das Synedrium ein Fasten anzuordnen. Ein Jüdisches Fasten ward aber gewöhnlich mit gänzlicher Enthaltung von Speise von einem Abend bis zum andern beobachtet.
- Eigene, zur Vorlesung des Gesetzes und zum gemeinschaft= **151.** lichen Gebete bestimmte Synagogen hatte man in Judaa seit den Reiten Efra's. Sie wurden allmälig in allen Städten und Dörfern errichtet, und es bildete sich die Ansicht, daß der regelmäßige Besuch ders selben für jeden im Bolke Pflicht sei. Größere Städte hatten deren mehrere. In Jerusalem besaß jede Judische Landsmannschaft ihre eigene Spnagoge, und es sollen an 460 derfelben in der Stadt gewesen sein. Man versammelte sich daselbst an den Sabbathen und Festtagen; Ab= schnitte aus der Thora, den Propheten und den andern beiligen Büchern (Megilloth) wurden vorgelesen und ausgelegt. Mit einem vom Priester ertheilten Segen und dem antwortenden Amen der Gemeinde ward diese entlassen. Als Lehr= und Erbauungsanstalten standen die Synagogen unter der Aufsicht des Synedriums und der Schriftgelehrten. bei den Spnagogen aufgestellte Dolmetscher übersetten das aus den bei= ligen Büchern Vorgelesene in die Landessprache.
- 152. Bliden wir zum Schlusse auf die Gesetzebung über unrein machende Zustände, unreine Thiere und Nahrungsmittel, so ist hier Vieles dunkel, da die klimatischen und die in tieseren physischen Beziehuns gen gegründeten Ursachen solcher Verbote und Unterscheidungen nicht bestannt sind. Nur so viel ist sicher, daß die Zoroastrisch Persische Ansicht vom Gegensate einer guten und einer bösen Schöpfung und ihrer beiden Urheber keinen Einsluß auf die Israelitischen Bestimmungen hatte; da diesem Volke die Vorstellung eines Ahriman fremd blieb. Genuß des Blutes und blutiger Fleischstücke war untersagt, theils weil das Blut der Sig des thierischen Lebens sei 1), theils und besonders wegen der relizgissen Bedeutung, welche das Blut der Thiere bei den Opfern hatte; es "gehörte dem Jehova zur Versöhnung" 2). Aus demselben Grunde,

<sup>1) 3</sup> Mos. 17, 11. 14. 5 Mos. 12, 23. Jos. Arch. 3, 11, 2. — 2) 3 Mos. 17, 11.

ihrer sacristiciellen Bestimmung wegen, durften gewisse Fettstücke am Rinds, Ziegens und Schasvieh nicht gegessen werden. Unrein waren und als Speise verboten Hasen, Rameele, Schweine, alle Schlangen und Eidechsen, schuppenlose Wasserthiere, und gegen zwanzig Vogelarten, vor allen natürlich die Raubvögel. Diese Verbote wurden von den Juden sehr strenge gehalten; in der Zeit der Sprischen Versolgung duldeten Viele eher die Folter und den Tod, als daß sie Schweinesleisch aßen 1). In Jerusalem durften unz reine Thiere nicht gehalten, das Fleisch derselben nicht eingebracht werden.

153. Außerdem gab es gewisse geseliche Unreinigkeiten, welche in Folge von stüssigen Sekretionen des menschlichen Leibes oder durch Krank- heiten wie der Aussatz und durch Berührung einer Leiche entstanden. Solche Verunreinigungen dauerten theils den Tag über bis an den Abend, theils eine ganze Woche, und erforderten Waschung der Kleider oder Baden in Quellwasser. Bei gewissen natürlichen, länger anhaltenden Unreinigkeiten war ein Reinigungsopfer verordnet. So viel läst sich erkennen, daß der Tod als Folge der Sünde betrachtet, daß das Leichenartige und die Zersehung und Verwesung, welche bei Krankheiten wie der Aussatz eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Aussatz eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Aussatz eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Aussatz eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Aussatz eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Aussatz eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Aussatz eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Aussatz eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Aussatz ein Unreinigkeiten bildeten.

## III. Die religiösen Lehren des Jüdischen Volkes.

### 1. Schrift und Cradition.

154. Als das heilige Buch vorzugsweise, als göttliche Offenbarung, als Nationalgesethuch, als die Magna Charta des Jüdischen Staates und Volles wurde von jeher die Thora, die fünf Bücher Mosis, hochgeehrt. Wie weit vor den Zeiten des Josephus noch eine größere, allegemein anerkannte Sammlung heilig geachteter Schriften vorhanden gewesen sei, darüber sehlt es an Nachrichten. Nur wird berichtet, daß Nehemias (um d. J. 430 v. Chr.) eine Bibliothek angelegt habe, welche die Geschichte der Könige und der Propheten, und Briese der Könige über die Tempelgeschenke enthalten habe. Erst Josephus spricht von einer Sammlung von 22 Büchern, welche alle Juden für göttliche Belehrungen

<sup>1) 1</sup> Macc. 1, 65; 2 Macc. 6, 18.

achteten. Zu dieser zählt er neben der Thora dreizehn Bücher, in welchen die nach Moses lebenden Propheten das zu ihrer Zeit Geschehene aufgezeichnet hatten. Dazu tamen noch vier Bucher (Psalmen, Sprüche, Prediger, Hobes Lied), welche Loblieder auf Gott und Lebensregeln für die Menschen enthielten 1). Welches jene dreizehn von Propheten verfaßten Bücher gewesen seien, bleibt dunkel 2). Sicher ift, daß noch geraume Zeit später das Buch Esther von einem großen Theil der Juden als nicht kanonisch betrachtet wurde. Im Talmud finden fich Aeußerun= gen und Zeugnisse, daß noch nach Josephus einzelnen Büchern, befonders dem Salomonischen Ettlestastes und dem Hohenlied, ihre Stelle im Ranon streitig gemacht wurde. So erfolgte die Feststellung des Kanons der Debräisch geschriebenen Bücher erst in den Schulen der Schriftgelehrten nach der Zerstörung von Zerusalem. Im Ranon der Alexandrinischen Juden befanden sich noch jene deuterokanonischen Bücher, Baruch, Sirach, die Weisheit, nebst Judith, Tobias und den Makkabaerbüchern, welche die Palästinensischen Juden nicht in ihre Sammlung aufnahmen, da sie theils Briechisch geschrieben waren, theils die Hebraischen oder Chaldaischen Driginale nicht mehr existirten.

155. Das Jüdische Bolt bewegte sich in einem Rreise religiöser Borstellungen, welcher nur zum Theil in seinen heiligen Büchern Ausdruck gefunden hatte. Gelehrt wird eigentlich in diesen Büchern wenig,
und fast nur durch die Darstellung von Ereignissen, durch das Berichten
von Thatsachen. Die Hauptquelle, die Thora, hat neben ihrem geschichtlichen und gesetzlichen Inhalte keine eigentlich lehrhaften Bestandtheile;
eben so wenig enthalten die übrigen Bücher und Sammlungen, mit Ausnahme etwa des Buches der Beisheit, direkte Lehre, bestimmtes Dogma;
sie sehen das in vielen Fällen voraus, oder spielen darauf an, aber sie
tragen die Lehren nicht eigentlich vor. Nun hatten aber die Juden schon
von den Zeiten ihrer Stammväter her eine mündliche Ueberlieserung, die
ohne Zweisel in den ersten Zeiten aus wenigen einsachen Grundlehren
bestand; doch selbst unter diesen besanden sich bereits einzelne Punkte,
welche in der Thora nicht eigentlich vorgetragen sind, sondern theils ganz,

<sup>1)</sup> Contr. Apion. 1, 8. — 2) Bgl. Movers: Loci quidam hist. Canon. V. T. illustr., Vratisl. 1842, p. 9 sq. Saneberg Gesch. der bibl. Offenbarung, 1850, S. 696. S. zählt die 13 Bücher des Josephus so: 1. Josue. 2. Richter. 3. Ruth. 4. Erstes Buch Samuels. 5. Zweites Buch Samuels. 6. Erstes Buch der Könige. 7. Zweites Buch der Könige. 8. Jsaias. 9. Jeremias mit den Klageliedern. 10. Ezechiel. 11. Die zwölf kleinen Propheten. 12. Job. 13. Daniel. Also waren nicht darin begriffen die zwei Bücher der Chronik, Esra, Nehemiah und Esther.

man möchte fast glauben, absichtlich übergangen, wie der Zustand nach dem Tode, theils vorausgesetzt wurden. Diese Ueberlieferung war nicht ein todtes Depositum in den Sanden eines geistig stagnirenden Bolkes, sie besaß vielmehr die Kraft und den Trieb, sich in stetigem Bachsthum organisch zu entwickeln; fie ftand in lebendiger Bechselwirtung mit dem religiösen Zustande der Ration, deren ganze Geschichte, deren Berührungen mit fremden Bollern schon durch den Contrast und Biderspruch oder die Verwandtschaft fremder Lehren dazu beitrugen, die Ueberlieferung in stetem Flusse zu erhalten und fortzubilden. wurde sich mehr und mehr der in den Dogmen liegenden Consequenzen bewußt; Bieles in den nachmosaischen Büchern ift aus dieser Ueberlieferung heraus geschrieben, und wird nur unter deren Boraussehung verständlich. Es versteht sich, daß die Tradition sich stets an den Text der Thora anlehnte, aber wie wenig man dabei nach den Regeln einer fich streng an den Buchstaben bindenden Auslegung verfuhr, wie vielfach man, bei Begründung des Ueberlieferten durch biblische Texte über diese hinausging, das zeigen schon gewisse von Christus und Paulus gegebene Erflärungen.

156. In den Zeiten nach der Babylonischen Gesangenschaft, als ein neuer Religionseifer in Israel erwacht war, und die Gesetes = Schusten so sleißig besucht wurden, entwickelte sich auch eine dem dogmatischen Bedürsnisse entsprechende Thätigkeit; nicht ausschließend gab man sich mit dem Studium des rituellen und des politisch = moralischen Gesetes ab. Der Rampf mit dem Gellenismus, das hervortreten der Sadducäer wirkte geistig anregend; und sicher würde jeder Israelit, mit Ausnahme der Sadducäer, denjenigen für einen Thoren oder einen Irrlehrer gehalten haben, der ihm gesagt hätte, er wolle nichts glauben, als was man ihm mit klaren Texten aus der Thora oder den andern biblischen Büchern beweisen könne, und in der Auslegung der Texte wolle er nur seinem eignen Urtheile, nicht der überlieserten Auslegung der Synagoge solgen.

157. Daß das Blut, mit welchem die Besprengung am Paschasfeste stattsand, mit Wasser gemischt worden sei, daß dabei auch das Buch des Gesetzes mit besprengt worden sei 1), das beruhte auf Tradition. In der Thora steht nichts davon. Der pslichtmäßige Besuch der Prosseuchen oder Synagogen an den Sabbathen und Festen war blos trazditionell. Die für die ganze Dekonomie der Jüdischen Religion so wichtige Lehre, daß das Gesetz durch die Vermittlung von Engeln gegeben

<sup>1)</sup> Hebr. 9, 19.

sei, sindet sich nicht in den geschriebenen Urkunden, sie ist Tradition, aber eine Tradition, die schon die Alexandrinische Uebersetzung in den Text eingeschaltet, Josephus und die Apostel sich angeeignet und bestätigt haben 1). Aus der Jüdischen Ueberlieserung seiner Zeit hat Paulus seine Behauptung von dem Wasser gebenden Steine, der den Israeliten auf dem Juge in der Wüste nachgesolgt, geschöpft 2). Derselben Quelle hat er seine Annahme mehrerer himmelsregionen entnommen 3). Die ganze Lehre von der Vergeltung und dem Justande nach dem Tode, die Untersscheidung einer Gehenna, als Ort der Qual für die Bösen, und eines Paradieses, als eines Theils des Hades, in welchem die Seelen der Gerechten nach dem Tode bis zur Auserstehung sich besinden, eine Lehre, die Christus selbst sanctionirt hat 4), ruht nicht auf Texten des alten Testaments, sondern einzig auf der mündlichen Ueberlieserung.

#### 2. Gott und die Eugel.

158. Daß Gott nicht vollständig erkannt werden könne, empfand der Hebräer tief: Gott offenbart sich dem Menschen, zu ihm sich herabslassend, aber er zeigt sich ihm nicht, wie er ist; auch die Propheten schauen Gott nur im Symbol. Der Mensch könnte den Anblick Gottes nicht ertragen: "Niemand sieht mich und lebt 5)." Gottesläugner beshandeln die Hebräischen Schriften einsach als Thoren, von Beweisen für Gottes Dasein ist keine Rede; es ist auch nur die praktische Gottessläugnung, das Verkennen der Gerechtigkeit Gottes, seines Lenkens der irdischen Geschieße, was ihnen vorschwebt 6).

159. Die zwei Hauptnamen Gottes, Clohim und Zehova, sind uralt, und nicht von Außen zu den Hebräern gesommen, sie stehen so zu sagen schon an der Wiege des Volkes. Die Bedeutung des Namens Johova erklärt Gott selbst: "Ich werde sein, der ich sein werde?)." Hier bezeichnet die zukünstige Zeit die beständige Fortdauer des Wesens, Gott legt sich also als das persönliche, selbstbewußte, unveränderlich sich selbst gleiche Wesen diesen Namen bei. Später heißt es 8), er sei den drei Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob erschienen als El-Schaddai (allmächtiger Gott), aber nach seinem Namen Jehova sei er ihnen noch

<sup>1) 5</sup> Mos. 33, 2 nach der LXX. Joseph. Arch. 15, 5, 3. Act. Ap. 7, 53. Gal. 3, 19. Hebr. 2, 2. — 2) 1 Cor. 10, 4. Bgl. die Stellen bei Wetstein N. T. p. 139, und Schoettgen p. 623. — 3) 2 Cor. 12, 2. — 4) Luc. 16, 22 sq.; 23, 43. — 5) 2 Mos. 33, 20. — 6) Ps. 10, 4; 14. — 7) 2 Mos. 3, 14. — 6) Ibid. 6, 3.

nicht offenbar geworden, d. h. der Sinn dieses Ramens werde ihnen erst jest, wo die Bundesverheißung bezüglich der Berleihung Ranaans in Erfüllung gehen sollte, aufgeschlossen werden. Den Namen Jehova, den "großen, einzigen Namen", scheuten die Juden sich auszusprechen. In den ältesten Schriften sehr häufig gebraucht, wird er in den späteren biblischen Büchern immer seltner; die Alexandrinische Uebersetzung sette durchweg statt desselben "der Herr"; Josephus erklärt, es sei ihm nicht . gestattet, über den Namen zu reden 1); Philo außert indeg, daß die Geweihten im Seiligthume ihn hören und aussprechen dürften 2). Jüdischer Tradition soll er seit dem Tode Simeon's des Gerechten auch im Tempel mit Adonai vertauscht worden sein, und seit der Zerstörung Jerusalems ift unter den Juden selbst die Renntniß, wie er auszusprechen sei, verloren. Jehova ift der sich selbst Bestimmende und in seinem Walten stets sich gleich Bleibende, der in seiner, durch allen Zeitwechsel bindurch dauernden, ewigen Wahrheit den festen Grund der Hoffnung Ifraels bildet; der die Gebete der Seinigen erhört, in der Leitung seines Bundesvolkes fich offenbart 3).

- 160. Der Rame Elohim wird überhaupt von außer = oder überirdischen Wesen, von den heidnischen Göttern, von den guten Engeln 4),
  selbst von Menschen, welche als Fürsten und Richter über Andre Macht
  haben, gebraucht. Das Wort in seiner Bedeutung: "Kräfte, mächtige
  Geister", gehört einer Zeit an, in welcher die Stammväter des Volkes
  noch Göttern dienten 5); verwachsen mit der Volkssprache behielt es, als
  der Monotheismus herrschend wurde, seine Pluralsorm, diente aber zur
  Bezeichnung des Einen Gottes. Meist wird Elohim gebraucht, wo von
  der allgemeinen kosmischen Thätigkeit Gottes die Rede ist, Jehova, wo
  es sich von seinen Beziehungen zu seinem Bundesvolke handelt.
- 161. Völliges Geschiedensein Gottes von der Welt, Gott, reiner Geist und Schöpfer, die Welt nach Stoff und Form durch seine all-mächtige Willenstraft hervorgebracht: die ganze Natur nichts enthaltend, was als Bild und Gleichniß Gottes angesehen werden dürfte das ist die große unterscheidende Grundanschauung des Judenthums. Im Uebrigen ist die Gebräische Sprache zu wenig abstrakt, um für metaphysische Erklärungen über das Wesen Gottes die erforderlichen Bezeichnungen darzubieten, und die heiligen Bücher verfolgen so überwiegend praktische Zwecke, daß sie Alles sagen, was die Rajestät und Macht Gottes in's Licht zu sezen und die Demuth des Menschen, sein

<sup>1)</sup> Arch. 2, 12, 4. — 2) Vit. Mos. 11, p. 152. — 3) 2 Mos. 3, 13 sq.; 6, 2 sq. Mal. 3, 6. — 4) Ps. 82, 1; 97, 7; 138, 1. — 5) Jos. 24, 2; 14 sq.

Gefühl unbedingter Abhängigkeit von Gott zu weden geeignet war, aber schärfere, direkte Bestimmungen des göttlichen Besens mangeln. der Ewigleit Gottes heißt es: daß mahrend die himmel, das Werk seiner Bande, vergeben und veralten wie ein Rleid, seine Jahre kein Ende nehmen 1). Seine Allgegenwart ist in den Ausdrücken bezeugt, er er= fülle Himmel und Erde 2), er finde die Menschen überall, vergeblich suche man ihm zu entfliehen 3). Die Idee der Allwissenheit und der Borsehung Gottes gestaltet sich zum Bewußtsein, völlig von Gott durchschaut zu werden. Er merket unsern Gedanken von ferne, mit allen unsern Wegen ift er vertraut. "Deine Augen saben meinen Reim, in dein Buch wurden verzeichnet alle die Tage, die bestimmt waren, bevor einer von ihnen war" 4). So weiß der Prophet, daß er schon vor seinem Eintritt in's Erdenleben in Gottes Hand mar; denn er ift's, der den Menschen bildet im Mutterschoose 5), und forgt, daß sein Gebilde seine Bestimmung erfüllt 6). Die Vorstellungen vom Zufall und vom Verhängniß sind dem Ifraeliten fremd; Alles wird auf Gottes Rathschluß zurückgeführt, in Allem, was fich begibt, Gottes Beisheit, Gute, Gerechtigkeit und Dacht erkannt. Der Zufall ist bei ihm göttliche Fügung.

Dag in den Hebräischen Büchern sehr häufig von Gott in anthropomorphischer und anthropopathischer Weise geredet wird, das kann bei einem Berhältniffe, wie das zwischen Jehova und Ifrael war, nicht befremden. Die lebendige Wechselwirkung zwischen beiden, das Berwebtsein Jehova's in die ganze Geschichte des Volkes brachte dieß mit sich. Solche Ausdrücke und Darstellungen waren theils eine leicht zu durchschauende symbolische Einkleidung, theils boten die Bücher selbst das Correctiv, indem sie jede Vorstellung einer niederen menschlichen Leidenschaft von Gott ferne gehalten wissen wollen. Gottes Rache ist der Ernst der göttlichen Gerechtigkeit; wenn er bald als befümmert, bald als sich freuend über das von den Menschen verschuldete Verderben dargestellt wird, wenn ihm Reue beigelegt wird, so ist damit nur der in der Unveränderlichkeit seines Wesens begründete Wechsel in der Behand= lung der Menschen angezeigt. "Er ist nicht ein Mensch, daß ihn Reue anwandelte," sagt Samuel ?). Wenn der Jorn Gottes über die Frevler unter den Menschen in starken Ausdruden geschildert, wenn ihm Haß und Grimm gegen fie zugeschrieben wird, so ist das die nothwendige Manifestation der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes gegen das Bose:

<sup>1)</sup> Ps. 102, 25 sq. — 2) Jerem. 23, 24. — 3) Amos 9, 2—4. — 4) Ps. 130, 1 sq. — 5) Ps. 139, 15. Job. 10, 8. — 6) Jerem. 1, 5. — 7) 1 Sam, 15, 19. cf. 4 Mos. 23, 19.

Und hinter den Wolfen des Jornes wird die Barmberzigkeit Gottes, die heilende Jucht seiner Gnade gezeigt?). Gott straft, die Besserung des Sünders mag solgen oder nicht; im letteren Falle ist die Strafe blos die Wirkung seiner Heiligkeit, sie wird "Austilgung vom Angesichte Gottes".). Die Propheten, während sie ein näheres, zeitliches Strafgericht über Israel, das Exil, ankündigten, wiesen doch auch auf ein anderes, den ganzen Lauf irdischer Dinge abschließendes, allgemeines Weltgericht hin, in welchem Jehova diesenigen richten werde, welche das Wesssanische Heil nicht angenommen haben würden \*).

163. Eine der Platonischen Ideenlehre verwandte und doch wesentlich verschiedene Vorstellung findet sich in den Hebräischen Büchern; es ist die von der Chosma, der Weisheit als dem Inbegriffe jener ewigen Ideale oder Urbilder, welche Gott in sich trägt, und nach denen er die endlichen Wesen geschaffen, ihre Geschichte geordnet hat. Die Beisheit ift nicht blos eine göttliche Eigenschaft gleich andern, sondern sie ist der Grundriß der Welt, in welchen Gott wie in einen Spiegel schaut. 'So heißt es im Buche Siob, daß Gott, als er dem Regen sein Gesetz und dem Donnerkeil die Bahn anwies, die Weisheit ansah und offenbarte, und dann dem Menschen die Furcht Gottes als den ihm bestimmten Antheil an der Weisheit bezeichnete 5). Bestimmter schon sagt in den Sprüchen die Weisheit von fich aus, daß Gott vor allen Geschöpfen fie als den Anfang seines Weges hervorgebracht und wie eine Königin fie gesalbt habe, daß fie mit ihm bei der Beltschöpfung als geschickte Runklerin thatig gewesen, daß fie ihr Spiel vor ihm treibend seine Wonne Tag für Tag sei 6). Weiter noch ausgeführt erscheint diese Lehre im Buch der Weisheit. Hier ist sie ein Hauch der Kraft Gottes, ein lauterer Ausfluß seiner Herrlichkeit, der Abglanz des ewigen Lichtes, der fledenlose Spiegel der Wirksamkeit Gottes und das Bild seiner Gute?). Sie ist eingeweiht in Gottes Verständniß und Rathgeberin bei feinen Werken und Beisitzerin auf seinem Throne. Und wie der Siracide von der Weisheit sagt, sie sei über den Weltfreis ansgeschüttet, so ift fie bier identisch mit dem "Geist des Herrn", der den Weltfreis erfüllet oder umfaßt. Endlich wird Gott gebeten, fie herabzusenden von seinem Throne, "daß sie mir beistehe und Alles lehre, daß sie meine Gefährtin, meine Braut sei" 8). Sie ist also keineswegs eine innergöttliche Person oder

<sup>1)</sup> Jes. 10, 17. — 2) Ps. 103, 9. Ps. 78, 38. Jes. 10, 25. — 3) Ps. 27, 9. — 4) Jes. 34, 1 seq.; 66, 15 sq. Dan. 7, 22 seq. — 5) Job 28, 24 — 28. — 5) Prov. 8, 22 — 31. — 7) Sap. 7, 25 sq.; 8, 4; 9, 4. — 5) Sap. 9, 9. 10.

Hppostase, sondern der personisicirte Inbegriff der göttlichen Schöpfungsegedanken, zu welchem Gott sich wie zu einem Spiegel verhält, in welchem Welt und Menschheit ihm ewig gegenwärtig find.

- 164. Die Götter des Heidenthums erscheinen bei den Hebräern unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten; einmal werden sie als nichtige Wesen, Elilim, denen im Gegensaße zu Jehova kein wahres göttliches Sein und keine Macht zukommt, bezeichnet 1); dann aber wird ihnen auch wieder eine Realität zugeschrieben, und Jehova in Bezug auf sie der Gott aller Götter und der Herr der Herren genannt 2). Es ist daher auch von einem Gerichthalten über die Götter Negyptens die Rede 3); man sieht in ihnen nicht blos Schein und Nichtigkeit, sondern real exissirende, persönliche Wesen, aber freilich ganz andrer Art, als das ist, wosür der Wahn ihrer Verehrer sie hält. Wenn demnach Jehova und die Götter verglichen werden, so ist jener der Sieger, diese sind die Gebrochenen, die einst vollständig unterliegen werden.
- Jehova ist der Herr der himmlischen Schaaren; Engel **165**. als dienende Beister, als Gott nahestehende Wesen, deren er sich in der Berwaltung der Belt bedient, werden häufig erwähnt; daß fie geschaffen feien, wird nirgends gefagt, aber (aus der Ueberlieferung) vorausgesett; ste sind hochbegnadigte Wesen, aber ste haben ihre Schranke, wo ihre Weisheit und Vollkommenheit ein Ende hat 4). Sie bilden verschiedne Ordnungen, in denen ein ftufenweiser Fortschritt vom Niedern zum Bobern stattfindet. Sie erscheinen nie selbstständig für sich wirkend, sondern sind ftete nur Bollftreder gottlicher Auftrage. Sie stehen vor Gott, und beißen daher Engel seines Antliges 5). Zu ihrem Berufe gehört es, die Anbeter Jehova's zu schützen: "Jehova's Engel lagert fich um seine Verehrer und errettet fle 6)." Im Siob ist die Rede von einem Engel, einem Dollmetscher, einem aus Taufend, der über dem Kranken stehend, deffen reuevolles Fleben um Bergebung bort, und es dollmetscht, d. h. als sein Fürsprecher es vor Gott bringt 7). "An welchen von den Heiligen (Engeln) wirst du dich wenden?" fragt Eliphas den Siob 8).
- 166. Sieben Engel, als die höchsten, umgeben den Thron Gottes zunächst und bringen die Gebete der Frommen vor ihn <sup>9</sup>). In der Viston des Jesaias ist der Herr von Seraphim umschwebt, welche in Chören den Hymnus des Dreimalheilig sangen <sup>10</sup>). Cherubim sind es,

<sup>1) 2</sup> Mos. 20, 20. — 2) 5 Mos. 10, 17. cf. Ps. 136, 2. 3; 135, 5; 97, 9. —
5) 2 Mos. 12, 12. — 4) Job 4, 18. — 5) Jes. 63, 9. — 6) Ps. 34, 8. —
7) Job 33, 23. — 6) Ibid. 5, 1. — 7) Tob. 12, 15. — 10) Jes. 6, 2.

welche nach der Bertreibung des Menschen das Paradies bewahm? Daß Figuren von Cherubim auf dem Deckel der Bundeslade angebrat waren, hatte wohl seinen Grund in der abbildlichen Beziehung des Ales beiligsten in der Stiftshütte und im Tempel auf das Paradies. Dein werden die Ausdrücke "Mann", "Gottessohn" von den Engeln gebruckt Die Anbetung, die Jehova allein gebührt, soll ihnen nicht erwiesen woden, sie selber weisen sie zurück 2). Auch die einzelnen Böller him ihre Engel, welche sie vor Gott vertreten 3). Nichael ist insbesohn der Schußengel des Jüdischen Bolles.

167. Die Hebräischen Schriften reden nirgends bestimmt von einer in der Geisterwelt eingetretenen Falle, nirgends erwähnen sie, wie der Satan das geworden, was er bereits bei seiner ersten Berührung mi der Menschheit war. Wir haben hier wieder eine jener zahlreichen Beausssehungen mündlicher Tradition, denen man im Alten Testament is bäusig begegnet. Die Schlange, die das erste Menschenpaar zur Sinde versührt, ist nicht nur Thier, sondern zugleich geistiges Wesen, die zur Haltung der Schlange ist eine Symbolit, durch deren Hülle das Im und Wesen eines arglistigen, versuchenden Geistes durchscheint, und in Kampf, den der Weibessamen, das ganze Menschengeschlecht, mit im Schlangensamen führen soll, ist ein Kampf geistiger Principien. Die es der Satan sei, durch dessen Reid der Tod in die Welt geloum, sagt das Buch der Weisheit ausdwällich 4).

168. Lange wird dann, wohl nicht unabsichtlich, über den Sangeschwiegen, erst in der Chronit erscheint er wieder, den David zu ein sündhaften That reizend 5). Im Buche Hiob darf er, obgleich auch sie bose, und Urheber des auf den Frommen gelegten Unheils, doch wor dem Throne Gottes, zugleich mit den übrigen Engeln erscheinen aber er wird dargestellt als ein durchaus ohnmächtiges Bertzeng göttlichen Rathschlüsse. Ueberhaupt, auch bei Zacharias, wird er als de Widersacher, der Ankläger und Berfolger der Menschen, besonders des Gerechten und Frommen vorgestellt 7). Die versöhnenden Bemühmsches Hohenpriesters sucht er zu vereiteln. Dieser Eine nun wird in debräischen Litteratur nirgends mit einer Gottheit der benachbarten Weberäischen Litteratur nirgends mit einer Gottheit der benachbarten Weberbunden; es heißt nicht, daß die, welche den Baal oder Rolod agebetet, eigentlich dem Satan gehuldigt hätten, wohl aber wird von dandern bösen Geistern, den Dämonen, gesagt, daß sie mit den heimschen Gottheiten identisch seinen. So sest die Alexandrinische Ueberses

<sup>1) 1</sup> Mos. 3, 24. -- 2) Judd. 13. 16. -- 3) Dan. 10, 13. 20. -- 4) Sap. 22. -- 3) 1 Chron. 21, 1. -- 4) Job 1, 6; 2, 1. -- 7) Zach. 3, 1. 2.

"Dämonen" statt der Elilim 1) und der Schedim, denen die Abzigen ihre Söhne und Töchter opferten 2), und statt des Gad, dem ine Mahlzeit opferten 3). — Die Meinung des Josephus 4), der enter den Dämonen die Seelen verstorbener böser, die Lebenden als Zeister beunruhigenden, Menschen vorstellte, scheint eine sonst unter Zuden nicht verbreitete, aus heidnischer Quelle geschöpfte gewesen in 5).

## chöpfung. Per Mensch und sein fall. Gettes Jerderung an ihn. Juge. Esd und Anterwelt.

169. Den Ansang des Schaffens machte, der Hebräischen Urzemäß, Gott damit, daß er eine, Himmel und Erde gemeinsam Mende, Substanz, einen chaotischen in Finsterniß gehülten stüssigen if hervorbrachte. Aus dieser ansänglich gestaltlosen Wasse, diesem Substanz aller Körper noch vereinigenden Chaos, wurde in sechs sen (Tagewerken) durch Sonderung Himmel und Erde, dieses Plasnspstem, Meer und Trockenes. Die ganze Schöpfung wurde vollt, indem Gott immer die bereits vorhandene niedere Stuse des eins zur Grundlage der höhern machte.

Wenn alle andern Geschöpfe durch Gottes Machtwort in's **170.** ein gerufen wurden, so ist dagegen der Mensch, mit dessen Schöpfung Belt an ihr Ziel gelangt ift, ihren Gebieter empfangen hat, von t selbst gebildet. Er, als der eigentliche Gegenstand der schöpferis Ehätigkeit Gottes, für den die gesammte Natur hervorgebracht en, ist aus einem durch direkte Einhauchung des göttlichen Lebens= 18 belebten Erdenstaube, also aus irdischer Materie und gott= m Hauche, dem Siegel seiner Gottesverwandtschaft, geworden. Substanz des vorwiegend zum Manne geschaffenen Menschen wurde 1 das Beib gebildet, als Gott im Menschen das Gefühl des Allein-3 hervorgerufen hatte. Dieses erste Menschenpaar befaßte das ganze ischengeschlecht der Anlage nach in sich. In seiner Persönlichkeit, und der Herrschaft über die Natur betraut, ist der Mensch Gottes Ebenbild. n erster Lehrer war Gott; auch die Sprache des Menschen ist das Echo 28 Unterrichts; ehe der Mensch geredet, hat Gott zu ihm geredet 6).

171. Durch das Richtbestehen in der entscheidenden Prüfung, durch Uebertreten des göttlichen Gebots versielen die Menschen dem

<sup>1)</sup> Ps. 96, 5. — 2) Ps. 106, 37. cf. 5 Mos. 32, 17. — 3) Jes. 65, 11. — ell. Jud. 7, 6, 3. — 3) Bell. Jud. 7, 6, 3. — 6) 1 Mos. 2, 7 — 25.

welche nach der Bertreibung des Menschen das Paradies bewahren '). Daß Figuren von Cherubim auf dem Deckel der Bundeslade angebracht waren, hatte wohl seinen Grund in der abbildlichen Beziehung des Allerbeiligsten in der Stiftshütte und im Tempel auf das Paradies. Defter werden die Ausdrücke "Wann", "Gottessohn" von den Engeln gebraucht. Die Anbetung, die Jehova allein gebührt, soll ihnen nicht erwiesen werden, sie selber weisen sie zurück '). Auch die einzelnen Völker haben ihre Engel, welche sie vor Gott vertreten '3). Nichael ist insbesondre der Schußengel des Jüdischen Volkes.

167. Die Hebräischen Schriften reden nirgends bestimmt von einem in der Geisterwelt eingetretenen Falle, nirgends erwähnen sie, wie der Satan das geworden, was er bereits bei seiner ersten Berührung mit der Menschheit war. Wir haben hier wieder eine jener zahlreichen Boraussehungen mündlicher Tradition, denen man im Alten Testamente so häusig begegnet. Die Schlange, die das erste Menschenpaar zur Sünde verführt, ist nicht nur Thier, sondern zugleich geistiges Wesen, die ganze Haltung der Schlange ist eine Symbolik, durch deren hülle das Thun und Wesen eines arglistigen, versuchenden Geistes durchscheint, und der Rampf, den der Weibessamen, das ganze Menschengeschlecht, mit dem Schlangensamen sühren soll, ist ein Kampf geistiger Principien. Das es der Satan sei, durch dessen Neid der Tod in die Welt gekommen, sagt das Buch der Weisheit ausdwücklich 4).

168. Lange wird dann, wohl nicht unabsichtlich, über den Satan geschwiegen, erst in der Chronit erscheint er wieder, den David zu einer sündhaften That reizend 5). Im Buche Hiob darf er, obgleich auch hier bose, und Urheber des auf den Frommen gelegten Unheils, doch noch vor dem Throne Gottes, zugleich mit den übrigen Engeln erscheinen 6); aber er wird dargestellt als ein durchaus ohnmächtiges Wertzeug der göttlichen Nathschlüsse. Ueberhaupt, auch bei Zacharias, wird er als der Widersacher, der Ankläger und Versolger der Menschen, besonders der Gerechten und Frommen vorgestellt 7). Die versöhnenden Bemühungen des Hohenpriesters sucht er zu vereiteln. Dieser Eine nun wird in der Hebräischen Litteratur nirgends mit einer Gottheit der benachbarten Voller verbunden; es heißt nicht, daß die, welche den Baal oder Moloch anzgebetet, eigentlich dem Satan gehuldigt hätten, wohl aber wird von den andern bösen Geistern, den Dämonen, gesagt, daß sie mit den heidnisschen Gottheiten identisch seinen. So setzt die Alexandrinische Uebersetzung

<sup>1) 1</sup> Mos. 3, 24. -- 2) Judd. 13, 16. -- 3) Dan. 10, 13. 20. -- 4) Sap. 2, 24. -- 3) 1 Chron. 21, 1. -- 6) Job 1, 6; 2, 1. -- 7) Zach. 3, 1. 2.

die "Dämonen" statt der Elilim 1) und der Schedim, denen die Abstrünnigen ihre Söhne und Töchter opferten 2), und statt des Gad, dem ste eine Mahlzeit opferten 3). — Die Meinung des Josephus 4), der sich unter den Dämonen die Seelen verstorbener böser, die Lebenden als Duälgeister beunruhigenden, Menschen vorstellte, scheint eine sonst unter den Juden nicht verbreitete, aus heidnischer Quelle geschöpfte gewesen zu sein 5).

## 3. Ichopfung. Per Mensch und sein fall. Gettes ferderung an ihn. Juße. Cod und Anterwelt.

169. Den Anfang des Schaffens machte, der Hebräischen Urtunde gemäß, Gott damit, daß er eine, Himmel und Erde gemeinsam umfassende, Substanz, einen chaotischen in Finsterniß gehüllten stüssigen Urstoff hervorbrachte. Aus dieser anfänglich gestaltlosen Masse, diesem die Substanz aller Körper noch vereinigenden Chaos, wurde in sechs Stusen (Tagewerken) durch Sonderung Himmel und Erde, dieses Plasnetenspstem, Meer und Trockenes. Die ganze Schöpfung wurde vollsbracht, indem Gott immer die bereits vorhandene niedere Stuse des Daseins zur Grundlage der höhern machte.

Wenn alle andern Geschöpfe durch Gottes Machtwort in's **170.** Dasein gerufen wurden, so ist dagegen der Mensch, mit dessen Schöpfung die Welt an ihr Ziel gelangt ift, ihren Gebieter empfangen hat, von Gott selbst gebildet. Er, als der eigentliche Gegenstand der schöpferis schen Thätigkeit Gottes, für den die gesammte Natur hervorgebracht worden, ift aus einem durch direkte Einhauchung des göttlichen Lebens= odems belebten Erdenstaube, also aus irdischer Materie und gott= lichem Hauche, dem Siegel seiner Gottesverwandtschaft, geworden. Aus der Substanz des vorwiegend zum Manne geschaffenen Menschen wurde dann das Beib gebildet, als Gott im Menschen das Gefühl des Alleinseins hervorgerufen hatte. Dieses erfte Menschenpaar befaßte das ganze Menschengeschlecht der Anlage nach in sich. In seiner Perfonlichkeit, und mit der Herrschaft über die Natur betraut, ift der Mensch Gottes Ebenbild. Sein erster Lehrer war Gott; auch die Sprache des Menschen ist das Echo dieses Unterrichts; ehe der Mensch geredet, hat Gott zu ihm geredet 6).

171. Durch das Nichtbestehen in der entscheidenden Prüfung, durch ihr Uebertreten des göttlichen Gebots versielen die Menschen dem

<sup>1)</sup> Ps. 96, 5. — 2) Ps. 106, 37. cf. 5 Mos. 32, 17. — 3) Jes. 65, 11. — 4) Bell. Jud. 7, 6, 3. — 5) Bell. Jud. 7, 6, 3. — 6) 1 Mos. 2, 7 — 25.

Gesetze des Todes; die Verbannung aus Eden, dem Garten, der dem Menschen zum Bebauen und Bewahren übergeben worden, die ganzliche Veränderung der Stellung des Menschen zu Gott und zur Ratur waren die weiteren Folgen. Die Erde mit Mühe zu bauen, war nun Bestimmung des Mannes, sie mit Schmerzen zu füllen, Bestimmung des Weibes.

172. Die Sünde ist nun allgemein, sie ist etwas der menschlichen Natur von Geburt an Inwohnendes: "das Dichten des menschlichen Herzens ist bose von Jugend an 1)." Auch die größten Personlichkeiten, die Heroen und Günstlinge Gottes werden nicht als frei von Sünde dargestellt, sondern als kämpsend mit derselben, und zuweilen unterliegend 2). Jugleich aber erscheint die einzelne Sünde als Produkt der menschlichen Freiheit, und der Mensch als schuldig und verantwortlich dafür. Daß die gemeine Sündhaftigkeit sich vom Vater auf den Sohn vererbe, spricht sich in dem, die Sache zugleich als Unmöglichkeit bezeichnenden, sehnsüchtigen Wunsche Hind's aus, daß doch ein Reiner abstammen möge von dem Unreinen 3).

173. Die Thatsache, daß abgesehen von der allgemeinen Sündhaftigkeit die besondern und einzelnen Sünden sich so häusig von der Bätern auf die Söhne vererben, ist es, welche der Drohung zu Grunde liegt, daß Gott die Missethat der Bäter heimsuchen wolle an den Kindern 4). Es gibt Sünden, die durch ganze Geschlechter sich fortpflanzen. Aber das Gesetz erklärt auch, daß Jeder nur für seine Sünde sterben
solle 5).

174. Was fordert nun Gott von dem gefallenen Menschen nach Hebräischer Lehre? Vor Allem, heilig zu sein, weil Er heilig ift, Gen von ganzem Herzen und aus allen Kräften zu lieben 6), dann, das an "vom Bosen weiche, dem Guten nachfolge und demuthig wandle vor Gott 7)." Gott hat Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erfenntniß Gottes mehr denn am Brandopfer 8). Gott zu loben, seine Ehre auf der ganzen Erde auszubreiten, ist das Höchste 9). So hohe Forderungen, verbunden mit der strengen Verpslichtung des Gesetze, würden nur entmuthigend und niederdrückend auf den seiner sittlichen Ohnmacht bewußten Israeliten gewirft haben, wenn nicht die Lehre von der Gnade Gottes ihnen zur Seite gestanden wäre. Diese Hauptider des ganzen Hebräischen Religionssystems macht die breite Klust zwischen diesem und allen heidnischen Religionen recht sichtbar. Wohl fühlten die

¹) 1 Mos. 8, 21. — ²) Ps. 14, 1—3; Ps. 143, 2. 1 Regg. 8, 46. — ³) Hiob 11, 4. — ¹) 2 Mos. 20, 6. — ¹) 5 Mos. 24, 16. — ¹) Ibid. 6, 5. — ²) Mich. 6, 8. — ³) Hos. 6, 6. — ²) Ps. 8.

Israeliten den großen unendlichen Borzug ihrer Religion und ihres Gottes: sie hatten einen gnädigen, einen sündenvergebenden Gott. "Boist ein Gott," sagt der Prophet, "wie du, der Sünde vergibt? Nicht ewig hält Gott sest seinen Zorn, denn Gefallen hat er an Gnade. Er wird sich unsrer wieder erbarmen, unsre Missethat unter die Füße treten und all' unsre Sünden in die Tiese des Meeres wersen 1)." Gott will nicht ewig zürnen, sonst müßten die Seelen, die er geschaffen, vor ihm verschmachten 2).

175. Die Bedingungen der sündenvergebenden Gnade sind aber Reue, Buße, demüthiges Bekenntniß der Sünde. "Jehova ist nahe den am Herzen Zermalmten, und den Geist-Gebeugten hilft er 3);" er wohnt in den Menschen zerschlagenen und gebeugten Geistes, in denen er sein Wert des Heilens, Tröstens und Neubelebens wirkt 4). Das Sündens bekenntniß von Gott ist so nothwendig, daß wer nicht bekennt, in den Augen Gottes ein Falscher ist 5). Die weitere Bedingung der Begnasdigung ist dann die wirkliche innere Umwandlung und Besserung: Gott hat kein Wohlgesallen am Tode des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe 6). Besonders werden Werke der Barmherzigkeit und der Liebe gesordert: Der Mensch soll, unter Voraussehung der Buße, dem Hungrigen sein Brod brechen, einen Nackten kleiden, seinem Bruder sich nicht entziehen, dann wird seine Heilung schnell wachsen 7); er soll durch Barmherzigkeit gegen die Armen seine Schuld abwersen 8), durch Liebe und Treue seine Missethat versöhnen.

176. Wenn nun der Israelit sich dem Wahne hingab, er könne vor Jehova seine Schuld abtragen durch äußere Bußgeberden, durch Fasten, Rleiderzerreißen, Bestreuen des Hauptes mit Asche oder durch Darsbringung von Thieropfern, so ließen die Propheten dieß nicht ungerügt; in dem Typus ächter Buße, dem 51sten Psalm, wird der geängstigte und zerschlagene Geist als das wahre Sündopfer dem blos äußeren Thieropfer entgegengestellt; Gott wird gebeten, ein reines Herz im Rensschen zu schaffen und seinen Geist zu erneuern 9). Auch die Wiederersstatung des Geraubten, das Wiedergutmachen des begangenen Unrechts wird gesordert 10). Jene äußeren Zeichen der Buße wurden indeß nur dann, wenn die innere Gesinnung und der ernstliche Wille der Besserung mangelte, für unnüß erklärt; sonst hatten sie als Demüthigung vor Gott

<sup>1)</sup> Mich. 7, 18. 19. — 2) Jes. 57, 15. 16. — 3) Ps. 34, 19. — 4) Jes. 57, 18. — 5) Ps. 32. Bgl. Ps. 51 und Dan. 9. — 6) Ezech. 33, 11. — 7) Jes. 58, 7. 8. — 5) Dan. 4, 24. Tob. 4, 7. — 9) Ps. 51, 19. — 10) Ezech. 33, 15.

Gedanke gegenwärtig sein, daß fie nur darum der erwählte Stamm seien, um in der Hand Gottes als Werkzeug des Heils für andre Rationen zu dienen, daß ihre jetige Stellung etwas Vorübergehendes fei, daß es keineswegs in ihrer Bestimmung liege, für immer in jener schroffen Abfonderung von allen übrigen Bolfern und Menschen wie gefangen zu bleiben. Jeder Ifraelite mußte einem Zeitpunkte entgegenblicken, wo bie Scheidewand falleu würde; und hier war es denn die Lehre von dem zu erwartenden großen Propheten und Erretter der Nation, in welche am Ende Alles sich zusammendrängte, von welcher alles Andre in Gesetz und Ritus sein Licht, seine rechte Stellung und Bedeutung empfing. Hofft, erwartet ihr einen Messias? und welchen? An dieser Frage bing das Schicksal der Nation. Ihre Vorstellung vom Messias mußte das , Salz sein, welches ihr ganzes religioses Leben vor Verderben und Faulnig bewahrte. Wenn es von den Heiden hieß, daß wie das Bolt sei, so auch der Gott, den es habe, so mußte man von den Israeliten sagen: wie sie zur Zeit der großen Krisis der Masse nach sein werden, so witd auch der Messtas sein, den sie ersehnen, dem sie vertrauen; er wird der treue Resleg ihrer Sinnesweise sein. Wohl boten die prophetischen Bucher viele Züge dar zu dem Bilde jenes Menschen des Beils, durch welchen nach der Bater Erwartung Gott fich seines Bolkes erbarmen werde; aber diese Büge waren zerstreut, und in ihrem poetischen Halbdunkel, in ihren scheinbaren noch nicht durch die Erfüllung aufgeklärten Widersprüchen ließen sie der Willführ der Deutung einen weiten Spielraum; dem Dünkel des fleischlichen Juden war es, wenn er nur die ihm unbequemen Büge und Andeutungen unbeachtet bei Seite liegen ließ, nicht fcwer, fic aus den andren Stellen ein Bild des Messias nach seines Bergens Ge lüsten zusammenzusetzen. Man fühlt dieß lebhaft, wenn man die Lage der Juden seit Pompejus vergleicht mit den Messianischen Ideen und Hoffnungen, wie sie in den heiligen Büchern allmälig, von Stufe zu Stufe, entwickelt worden find.

182. Fünfmal wird den Stammvätern des Volles, Abraham und seinem Enkel Jakob, die Verheißung ertheilt, daß sie mit ihren Rachtommen zum Segen werden sollen sur alle Völker der Erde 1), daß Gottes Erkenntniß und Gemeinschaft durch ihren Samen auf alle Völker übergehen, daß diese keine höhere Seligkeit sich wünschen würden, als die, zu Abraham's Nachkommen zu gehören.

183. Durch Jakob's Berheißung ward zuerst der Stamm Juda als

<sup>1) 1</sup> Mos. 12, 2. 3. Ibid. 18, 18. Ibid. 22, 16—18. Ibid. 26, 4; 28, 14.

vornehmster Träger und Wertzeug der göttlichen Dekonomie bezeichnet: "Der Stab soll nicht von Juda weichen, der Führerstock zwischen seinen Füßen bleiben, die Schilo ("der Friede oder die Ruhe", d. h. der große, den Segen des Friedens bringende Nachkömmling von Juda) kommt; ihm wird dann der Gehorsam der Völker zufallen 1)."

Seitdem David die Verheißung empfangen hatte, "daß sein 184. Haus und sein Königreich beständig bleiben und sein Stuhl ewig bestehen solle," war es das Davidische Haus, an welches die Propheten ihre Hoffnungen und Weissagungen anknüpften. Davids Königthum soll ein ewiges sein, Gott selbst ist ewig mit ihm und seinem Samen 2). selbst wußte, daß Gott einen ewigen Bund mit ihm errichtet habe 3). Sein Name, heißt es, wird ewig dauern; so lange die Sonne scheint, wird er sprossen und gesegnet werden . Dieser ewige Herrscher, ber bis an der Erde Enden gebietet, wird alle Bölker an der Seligkeit seines Reiches Theil nehmen laffen; ganz besonders werden die Geringen, die Armen und Elenden unter ihm eines glücklicheren Loofes genießen 5). Priesterthum und Rönigthum soll in ihm vereinigt sein, aber ein Priesterthum andrer Art, als das Aaronische, und von ewiger Dauer 6). Alle Bölker werden ihm unterworfen sein, alle Könige derselben ihm dienen. Sein Name wird ewig bleiben, und so lange die Sonne bleibt, wird er in den stets folgenden Geschlechtern sich verjüngen ?).

185. So erhielt sich die Hoffnung auf einen Sproß des Davidis schen Hauses, der das neugebildete, blühende Reich gründen und beherr= schen und auch die übrigen Völker der Erde zum Glauben an Jehova, zu seinem Dienste führen werde, so daß alle Nationen der Erde mit ihren Schätzen nach Jerusalem kommen und dort vor Jehova anbeten Auch die Geburtsstätte des fünftigen Erretters, Bethlehem, würden. wurde bereits mit Namen genannt 8). Zemach, der gottgeschenkte Sproß= ling, wird nun die Bezeichnung des zu Erwartenden; geschildert wird er bald als unbezwinglicher Sieger, der jeden Widerstand, jede Auflehnung gegen seine Majestät überwältigt, dessen Reich alle seine Feinde, die auch Gottes Feinde find, überdauert und demuthigt. Dann aber, und indem zum erstenmale die Herrschaft des Messtas über die ganze Erde — "von Meer zu Meer und vom Strome zu der Erde Enden" — an= gefündigt wird, erscheint seine Wirksamkeit vorwiegend als eine geistige, mit milden Friedensworten segnende 9). Von da an vervielfältigen sich

<sup>1) 1</sup> Mos. 49, 10. — \*) Ps. 18, 51. — \*) 2 Sam. 23, 5. Cf. Ibid. 7, 12 sq. — 4) Ps. 72, 17. — 5) Ps. 21; 72, 4—14. — 6) Ps. 110. — 7) Ps. 72, 17. — 5) Mich. 5, 1. — 5) Zach. 9, 9. 10.

opfer dem Herrn von Often bis Westen allenthalben, auch unter den heidnischen, nun aber den wahren Gott anbetenden Bölsern dargebracht werden 1). Diese Weissagung ergänzte und bestätigte die des Jesaias, der schon angekündigt hatte, daß Gott auch aus den Heiden sich Priester und Leviten wählen werde, nicht für den alten gesetzlichen Gottesdienst, sondern um darzubringen ein neues, reines Opfer 2). Maleachi fügt dann dem Messtanischen Bilde noch die letzten weissagenden Züge bei. Er kündigt den "Engel", den von Gott zu sendens den Boten, an, der dem Herrn den Weg bereiten soll; diesen "Engel" bezeichnet er näher als einen zweiten Elias, einen Prediger und ein Borbild der Buße, der Alt und Jung in Besehrung vereinigen werde.

Schon langst hatte Jeremias dieß denkwürdige Wort ge-**191.** fprochen, welches allein schon den Juden der letten Zeit die Augen hatte öffnen und ihren blinden Gesetzeseifer dampfen konnen: Zeit werde kommen, wo man der Bundeslade des Herrn nicht mehr gedenken, noch sie vermissen oder sie wieder machen werde, und das werde die Zeit sein, wo die Heiden fich sammeln werden zu dem Throne des Herrn, dem neuen Jerusalem 3). Damit war schon auf eine Berwandlung des ganzen typischen und gesetzlichen Gottesdienstes hingewiesen. Und in Berbindung damit hatte derselbe Prophet einen neuen Bund angefündigt, den Gott mit Ifrael machen wolle, indem er fein Gefet in ibr Berg schreibe 4). Bestätigend hatte Ezechiel verheißen, daß Gott, um seinem Bolte die Gunden vergeben zu können, ihm ein neues berg und einen neuen Beift geben, Das steinerne Berg aus ihrem Leibe megnehmen und ihnen ein fleischernes geben werde 5). Go hatten Die Ifraeliten einen prophetischen Spiegel, der ihnen nicht nur das Bild det Messias und seines Zeitalters vorhielt, der ihnen auch jenes Eine Hamptgebrechen, jene Nationalfunde warnend zeigte, an welcher fie zulett als Nation zu Grunde gingen; den Geift, der fie auch in die Zerstreuung begleitet, der sie, welche ihrer Bestimmung nach ein Segen der andern Böller werden sollten, so oft zur Geißel derselben gemacht bat: in Hochmuth wurzelnde Herzenshärte.

## 5. Pas Alexandrinische Indenthum. Philo.

192. Die Berührung der Palästinensischen Juden mit Griechischen Leben und Denken während der Zeit Sprischer Herrschaft batte, wie

<sup>1)</sup> Mal. 3, 3; 1, 11. — 2) Jes. 66, 20. — 3) Jerem .3, 6. — 4) Ibid. 31, 33. 34. — 5) Ezech. 11, 19; 39, 26; 36, 26.

wir sahen, in der Erzeugung des Sadducaismus ihre schlimme Frucht getragen; im Ganzen aber suchten die dortigen Juden sich gegen eine Litteratur und Lehre; an welche sich für sie die schmerzlichsten Erinnerungen knüpften, sorgfältig abzuschließen. Anders war es in Aegypten, wo sich die Juden in die große Alexandrinische religiös=philosophische Bewegung der Geister mit hineingezogen sahen, und theils in apologestischer Tendenz, theils weil sie wirklich von Griechischer Philosophie tiesergriffen waren, und sich in sie hineingelebt hatten, zum erstenmal eine Mosaische Theologie zu begründen und durchzusühren unternahmen, indem die Form Griechischen Denkens mit der Substanz des Jüdischen Glaubens verschmolzen ward, wobei allerdings nicht sehlen konnte, daß Griechische Philosopheme auch einen starten materiellen Einsluß ausübten, und mitunter nicht blos die Form, sondern auch den Stoff der Doctrin lieserten.

Die Juden befanden fich in Aegypten in einer vergleichungs= 193. weise günstigen und blühenden Lage. Sie bildeten etwa ein Siebentheil der Bevölkerung des Landes, hatten in Alexandrien eigene Quartiere inne, und besaßen selbst einen religiösen Mittelpunkt, einen Tempel. Onias, ein Sohn des in Jerusalem abgesetzten und ermordeten Hohenpriesters Onias III., hatte in einer Zeit, wo der Tempel zu Jerusalem heidnischer Entweihung preisgegeben war, von dem Gönner der Aegyptischen Juden, Ptolemaus Philometor, die Erlaubniß erhalten, einen bei Leontopolis im Nomos von Heliopolis befindlichen, zerfallenen heidnischen Tempel für Judischen Gebrauch in ein Jehova - Heiligthum umbauen zu lassen, im 3. 152 v. Chr. Die Absicht war nicht, dem Tempel zu Jerusalem einen andern mit gleichen Ansprüchen entgegenzustellen, oder die Besuchenden und die Opfergaben von dort wegzuziehen; sondern nur eine Stätte der Anbetung herzustellen für den Nothfall, wenn der rechte Tempel in feind= lichen Sanden, der freie Zutritt zu demfelben verwehrt sein wurde. Die Beissagung des Jesaias, daß Gott Aegypten segnen, daß man ihm in Aegypten mit Opfern und Speisopfern dienen wurde 1), wurde zur Recht= fertigung des sonst mit dem Gesetze nicht wohl zu vereinigenden Unter= nehmens benütt. Dieser Tempel, mit Ländereien ausgestattet, blieb bis auf die Zeiten Bespasians mit einem regelmäßigen, durch eigne Leviten und Priester versehenen Dienste. Die Palästinenfischen Juden duldeten ihn, und wenn sie ihn auch ungerne saben, hoben sie doch die kirchliche Gemeinschaft mit den Aegyptischen Brüdern deshalb nicht auf.

194. Schon in der ersten Halfte des 2ten Jahrh. v. Chr. lebte

<sup>1)</sup> Jes. 19, 21-25. Joseph. Arch. 13, 3, 2.

der Beripatetiker Aristobulus zu Alexandrien, aus priesterlichem Geschlechte und Lehrer des Königs Ptolemaus Philometor, der durch ein in sehr gutem Griechisch verfaßtes Werk zu zeigen unternahm, daß die ältesten und größten Dichter und Philosophen der Griechen mit den Lehren des Moses befannt gewesen, und die Wahrheiten der beiligen Bucher durch ihre gleichlautenden Aussprüche bestätigten; namentlich follte Platon aus einer alten Griechischen Uebersetzung des Bentateuchs geschöpft haben. Es scheint, daß schon vor Aristobulus Hellenisch gebildete Juden in gleicher Absicht Manches gedichtet hatten, denn von den zahlreichen angeblich Homerischen, Bestodischen, Orphischen Berfen, Die er anführte, mag doch nur Einiges etwa von ihm selbst verfaßt sein; das meiste fand er schon vor; und Orphische Bruchstücke, als Träger neuer religiöser 3deen, waren seit Onomakritus unter den Griechen baufig gedichtet worden. In gleicher Absicht wurden später Sibpllinische Drakel jur Empfehlung des Judischen Boltes und seines Glaubens und zur Betampfung des Hellenischen Beidenthums gedichtet. Aristobulus erklärte den Mosaisch = Judischen Inhalt seiner Griechischen Dichter = Fragmente durch die Annahme, daß Orphens mit Moses in Aegypten zusammengetroffen, daß der lettere identisch mit dem Musaus der Griechischen Sage sei, und daß Pythagoras daselbst von Jüngern oder Rachfolgern des Jeremias unterrichtet worden sei. Uebrigens reicht das, was von Aristobul's Theologie bekannt ist, noch keineswegs bin, ihn zu einem Borgänger und Grundleger für Philo zu machen; es läßt fich von ihm nur fagen, daß er von Griechischen Lehren, aber ohne fich an eines der Sp steme zu binden, Gebrauch gemacht habe. Ihm war es zunächst m Beseitigung der Anthropomorphismen in den biblischen Ausdruden, und Beltendmachung murdiger, der Beistigkeit Gottes entsprechender Borstellungen zu thun.

195. Der Alexandrinische Jude Philo war im Jahre 40, als er an der Spize der Jüdischen Gesandtschaft vor Caligula in Rom erschien, ein bejahrter Mann; seine Geburt mag also um d. J. 25 v. Chr. fallen. Einer der angesehensten Familien seines Volkes angehörig, war er, wenn wir von dem apostolischen Areise absehen, der geistig bedeutendste Mann, den die Juden damals besaßen; ein reich begabter, durch umfassende Studien und vertraute Besanntschaft mit der Griechischen Litteratur gebildeter Geist von ernster Frömmigseit und sestem Glauben. In seinen Schriften weht eine seurige Begeisterung und ein Schwung der Gedanken, der freilich oft mit der Mangelhaftigkeit des Ausdrucks ringt, und seste Begrissbestimmung und Klarheit des Gedankens zuweilen vermissen läßt.

196. Ueberzeugt, daß die Jüdische Religion auf göttlicher Offensbarung beruhe, andrerseits aber auch geistig beherrscht durch die Griechische Speculation, insbesondre in den eigentlichen philosophischen Principiensfragen Platonischen und Stoischen Ansichten solgend, ging Philo aufrichtig von der Annahme aus, daß jene Philosopheme, in denen er Wahrsbeit erkannte, schon in der Hebräischen Religion enthalten seien, wenn auch auf eine dem großen Hausen verborgne Weise. Nicht selten bleibt er unbewußt, und in der Meinung, der Griechischen Philosophie zu folgen, doch seinem Gebräischen Glauben getreu. Woses ist ihm der größte Philosoph; alle Philosophie kommt nur von ihm her, und ist mit der überlieserten Religion identisch; wo sie nicht völlig mit dieser zusammenfällt, ist sie doch nur die Magd der Weisheit, d. h. der höchsten nur auf dem Wege der Ascese und Contemplation zu erreichenden Gotteserkenntniß 1).

Das nie versagende Werkzeug, deffen fich Philo bei der Errichtung seines zugleich biblischen und spekulativen Baues bediente, mar die allegorische Erklärung des Pentateuchs; er gebrauchte sie um so un= befangener, als er sie bereits traditionell und von den früheren Alexan= drinischen Juden ausgebildet überkommen hatte, und fie zugleich auch bei den Griechen zur Mythendeutung allgemein angewendet fab. scheint nicht gezweifelt zu haben, daß er durch seine allegorische Erklärung den wirklichen vom Gesetzgeber gemeinten Sinn enthülle. In den bei= ligen Büchern ift Alles göttliche Eingebung; ein unerschöpflicher Reich= thum göttlicher Gedanken ift in die Hulle des Buchstabens niedergelegt; es kommt dabei nicht auf den zunächst sich darbietenden Wortsinn an; dieser ist oft täuschend und falsch; man muß vielmehr den Rern religiöser Bahrheit aus der geschichtlichen oder bildlichen Umbullung herausschälen. An jedem Batchen der Schrift hangen ganze Berge von Lehren, fagten später die Rabbinen. Philo erklart diese seine Deutungen für Mysterien, die freilich nicht für Jedermann, sondern nur für die solcher hoben Dinge würdigen Eingeweihten seien 2). Er geht darin so weit, daß er in einer Reihe von Schriften, worin er das Leben der einzelnen Patriarchen behandelt, jeden derselben als Typus eines besonderen Geelenzustandes darstellt, und hienach alles auf ihn Bezügliche deutet. Da ihm jede un= mittelbare Berührung Gottes mit der Welt mit feinem Gottesbegriff in Widerspruch steht, so muffen alle derartiges aussagenden biblischen Stellen und Erzählungen durch Allegorie entsernt werden. Daß hier der Will= kuhr ein schrankenloses Feld eröffnet sei, erregte ihm kein Bedenken, da er sich häusig in einem Zustande befand, den er als einen theoleptischen

<sup>1)</sup> De congr. quaer. erud. gratia, ed. Paris. 1640, p. 435. — 2) De Cherub. p. 115.

bezeichnet, und in welchem ihm höhere Eingebungen zuströmten. "Das Vortrefflichste und Vollendetste," sagt er, "ist dasjenige, was Gott selbst in die Seele ergießt; ich scheue mich aber nicht, zu gestehen, daß dieß ein Zustand ist, den ich selbst unzählige Male erfahren habe 1)."

198. Philo lebte in einer ganz anderen Atmosphäre, las daher auch die heiligen Bucher mit andern Augen, als die Palästinenstschen Juden seiner Zeit. Der Alexandriner, erwachsen unter dem Einstusse Griechischer Sprache, Densweise und Litteratur, gestaltete sich das Verständnis der Schrift gemäß den Ideen, die er aus dem Leben, aus dem damals herrschenden Bewußtsein in sich aufgenommen hatte. Und die Ausicht, daß gerade die unerschöpsliche Vielseitigkeit der Schrift ihr höchster Vorzug sei, hatte er mit den übrigen Juden gemein. Kämpse mit Gegnern, welche ihn mit entgegengesetzten, gerade eben so gut oder schlecht berechtigten Deutungen hätten bedrängen können, hatte er nicht zu bestehn; in seinen ekstatischen Zuständen sah er sich in denselben Kreis von Vorstellungen versetzt, wie im nüchternen des Alltaglebens, nur daß diese Vorstellungen lebendiger, farbenreicher und unvermittelt durch discurstwes Densen waren; darin sand er die Bürgschaft für die Wahrheit seiner Anschauungen.

199. Philo erklärt sich häusig gegen die Annahme von Mythen in der biblischen Geschichte. Die Mythen beziehen sich nur auf die heidnischen Götter und ihre Genealogien 2). Doch sagt er, im Pentateuch seien Dinge erzählt, die noch unglaublicher seien als Mythen, es seien aber keine Mythen, sondern Allegorien, d. h. bei ihm: wahre Vorstellungen, die der Versasser in bildlicher oder geschichtlicher Einkleidung vorträgt.

200. Das Bolt Ifrael, "die Menschen im wahren Sinne", hat Gott, wie Philo lehrt, aus dem ganzen Menschengeschlechte ausgewählt, und unter seine besondre Leitung genommen, mit der Bestimmung, daß die Juden der übrigen Menscheit als Priester und Propheten der reinen Gotteserkenntniß dienen sollen. Gott verläßt dieses Volk nie, wiewohl es in seiner Absonderung als eine Baise, die nie auf den Beiskand andrer Nationen rechnen darf, erscheint: denn diese, den Sinnengenüssen ergeben, sühlen sich durch die Strenge des Mosaischen Gesetzes zurückgestoßen: Gott wird ihm aber in der zu erwartenden Messanischen Zeit seine Leizben und seine Standhaftigkeit durch Sammlung und Heimführung der Zerstreuten belohnen. Mit unbegränzter Verehrung huldigt Philo dem Moses als dem "in jeder Beziehung größten und vollkommensten Menschen",

<sup>1)</sup> De migr. Abr. 7. cf. De Cherub. 9. — 3) De monarch. 1, 814. 818. — 3) De Mose 3, 691.

dem "höchst Seiligen". In den Mosaischen Gesetzen sieht er das vollsständigste Bild bes göttlichen Weltstaats.

Philo's Bewunderung und Liebe für sein Volk und seinen Glauben hat indeß seiner Anerkennung Hellenischer Vorzüge keinen Ein= trag gethan. Platon ift ihm der Große, selbst der Beilige; er redet von der heiligen Gemeinde der Pythagoraer, dem heiligen Bereine der gottlichen Manner, eines Parmenides, Empedofles, Zeno, Kleanthes. Hellas sieht er die Wiege der Wissenschaft und einer acht menschlichen Bildung. Im hintergrunde steht hier freilich immer die Meinung, daß das Beste dieser Einsichten aus Hebräischer Quelle geflossen sei. wird Heraklit auf Moses zurückgeführt 1); Beno ift ein Zögling Jüdischer Beisheit 2); auch in den Gesetzen der Griechen ist viel Jüdisches 3); Philo trägt kein Bedenken, den Griechischen Philosophen in ihrer Anficht von den Gestirnen beizustimmen; auch er halt sie für beseelte Wesen, und diese Sternseelen für reine Beister einer höheren Ordnung, nennt ste selbst mit Platon die sichtbaren Götter, wiewohl er dieß nur uneigent= lich nimmt \*). Doch find fie ihm Statthalter Gottes, die aber nicht göttlich zu verehren seien.

202. Bon dem Gegensat, dem unendlichen Abstand zwischen Gott und der Welt geht Philo aus. Gott und die Geschöpse sind, selbst inssofern die letzteren gut oder vollkommen sind, so weit von einander entssernt, daß man sagen muß: Gott ist besser als das Gute und das Schöne, reiner als das Eins, ursprünglicher als die Monas, seliger als die Sesligseit 5). Er ist eigenschaftslos und kann ihm daher eigentlich auch kein Name beigelegt werden, wir wissen nur, daß er ist, nicht was er ist. Der Name des Seienden (Jehova) ist der einzige sein Wesen bezeichsnende 6). Zene Eigenschaftslosigseit Gottes geht indeß bei Philo nicht so weit, daß er Gott auch die Persönlichseit abgesprochen, und ihn zu einem bloßen abstracten Seienden verstüchtigt hätte. Ihm steht vielmehr die Persönlichseit Gottes sest; er ist der absolut Selige und stets Wirstende, dem das Wirsen so wesentlich, so natürlich ist, als dem Feuer das Brennen?).

203. Es gibt also eine wirkende Ursache und einen leidenden Stoff ), nämlich die seelenlose, qualitätlose, aus sich selbst blos unbewegliche, aber bildsame Materie, von der, so lange ihre Theilung in verschiedenen

<sup>1)</sup> Quis rer. div. haer. p. 346. — 2) Quod omn. prob. lib. p. 598. — 3) De Mosc 2. — 4) De mundi opif. 6. De confus. ling. 345. — 5) Fragm. ap. Eus. Praep. cv. 7, 15, 2. — 6) Quod D. immut. 302. — 7) Leg. alleg. 41. — 9) De mundi opif. 2.

Gestaltungen noch nicht erfolgt ist, sich nur sagen läßt, daß sie das Berworrene, an sich Todte ist, das Leere und Bedürftige, das Finstere, ja das Richtseiende <sup>1</sup>). Philo nimmt also eine Präezistenz der Materie, keine Schöpfung aus nichts an, obgleich er Gott oft als den Urgrund alles Seins bezeichnet. Ja die Borstellung von einem stofflichen Substrat war ihm unentbehrlich, um die Mängel des Endlichen daraus zu erklären, und nicht Gott als Ursache derfelben sich denken zu müssen; wiewohl er die physischen Uebel, welche vor dem Sündenfalle nicht existirten, blos als frästige Erziehungsmittel in Gottes Hand betrachtet, und also von jenen Mängeln unterscheidet. Gegen die Ewigkeit der Welt wendet Philo ein, daß damit die Vorsehung aufgehoben und völlige Unthätigkeit Gottes behauptet werde. Zwar meint er, daß Gott, seinem eigentlichen Wesen nach betrachtet, aller Berührung mit Welt und Materie entrückt sei. Aber die Vorstellung von einem unthätigen Gotte verwirft er als einen groben Irrthum <sup>2</sup>).

204. Die Platonische Idenlehre ist eine von denen, welche Philo nicht blos weil sie so ganz seiner Betrachtungsweise zusagten, sondern auch weil er sie bereits bei den Alexandrinischen Juden vorsand, zu Grunde legte. Er beruft sich auf Jüdische Schrifterklärer, welche diese Lehre von den Ideen in der Schrift nachgewiesen hätten 3). "Der Selige," sagt er, "durste die gährende Materie nicht berühren; er bediente sich seiner unkörperlichen Kräste, der Ideen, um jeder Gattung die ihr angemessene Gestalt zusommen zu lassen 4)." Die Ideen sind es also, welche die Materie gestaltet, ihr gleichsam ihr Siegel aufgedrückt haben. Diese Ideen sind an und für sich qualitätslos, indem sie aber zu der gleichfalls eigenschaftslosen Materie in thätige Beziehung treten, beide sich vermischen, entstehen die Eigenschaften der letzteren 5).

205. Alle Ideen stehen in einem Zusammenhange oder bilden die intelligible Welt, die Gott zuerst als Musterbild der physischen hervorsbrachte. Philo, bei dem sich indes diese Borstellung der Idealwelt nicht so ausgebildet sindet, wie bei Platon, verlegt ihre Hervorbringung auf den ersten biblischen Schöpfungstag. Sie hat keine räumliche Existenz, sondern ist blos der gedachte Entwurf der physischen Schöpfung; wie der Baumeister im Geiste den Plan einer Stadt entwirft, und dann nach diesem Urbilde die wirkliche Stadt aussührt, so versuhr Gott, als er die Welt, diese Regalopolis, schaffen wollte 6). Der Urheber dieser

<sup>1)</sup> De mundi opis. 18. — 2) Legg. alleg. 1, 41. — 3) Quis rer. div. 520. — 4) De sacris. 857. — 5) De sacris. 858. — 6) De opis. p. 5.

1

Idealwelt ist aber der göttliche Logos, wiewohl sie selbst wieder nichts Anderes ist als eben der Logos.

208. Die Ideen sind nun aber nicht blos die Modelle, nach denen Gott schafft, oder die Siegel, die er den Dinger aufdrückt; fie find zu= gleich auch die wirkenden Ursachen oder dienender Kräfte, durch welche er seinen Schöpfungsplan ausführt. Diese Rrafte, Die bei Philo zu den Mittelwesen geboren, find gottliche Thatigkeiten oder Manifestationen Gottes an die Welt, denen eine gewisse Selbfständigkeit zukommt 1). Sie stehen in der Mitte zwischen dem Logos und den Ideen, doch so, daß der Logos die Concentration oder Zusammenfassung der Kräfte ist. Gott, welcher an und für fich, als der abstracte, ohne alle Beziehungen und Eigenschaften ist, d. h. in welchem alles dies potentiell ruht, und der seiner überschwänglichen Erhabenheit wegen nit der Welt in keine unmittelbare Berührung treten fann, ift durch diese Rrafte, seine Diener, Statthalter und Gesandten thätig. Sie bilden einen Gott umgebenden, keinem sterblichen Auge mahrnehmbaren Lichtglanz 2), der von Gott aus= strahlt; gleich Sonnenstrahlen geben sie von ihm ars, und fließen wieder Durch ihre Spannfraft erstrecken fie sich überallhin; in ihn zurück. oder vermöge einer Selbstmanifestation Gottes, einer Erweiterung von innen nach außen kommt die Vermittlung zwischen Gott und der Welt Philo nennt diese Kräfte sogar unsterbliche Seelen, und versteht sie unter den biblischen Engeln 3). So persönlich er aber auch Diefelben meistens faßt, er halt die Borstellung ihrer Hypostase nicht fest; er ruckt sie so nahe an Gott hin, ja er setzt sie so sehr in das Wesen Gottes hinein, daß ihm die perfonliche, von Gott verschiedene Subfistenz derselben gleichsam wieder unter den Händen zerrinnt. Und doch erfordert es seine Grundanschauung von der Unzuläßigkeit einer direkten Berüh= rung Gottes mit dem Endlichen, daß er solche von Gott verschiedene Befen als Vermittler annehme.

207. Der Logos ist bei Philo die göttliche Vernunft, die theils als bloße unpersönliche im göttlichen Wesen beschossene Eigenschaft bestrachtet wird, theils aber auch und vorzugsweise als durch das göttliche Sprechen aus dem Schooße der Gottheit heraustretend und sofort in persönlicher Abgeschiedenheit von Gott für sich bestehend erscheint. "Was Gott spricht," sagt Philo, "sind keine Worte, sondern Werke")." In dem Logos spricht Gott sein Wesen aus; er ist die vollendete Offensbarung Gottes, das älteste von allen intelligibeln Wesen, der Inbegriff

<sup>1)</sup> De Abr. 366. Migr. Abr. 416. — 2) De monarch. 1, 817. — 3) Confus. ling. 324; 345. — 4) De decal. 750.

aller göttlichen Kräfte, Eigenschaften und Aeußerungen. Zugleich ist er der erste Vermittler zwischen Gott und Welt, das unmittelbare Abbild des Vaters, die göttliche Gedankenwelt, das Alles zusammenhaltende Band.

208. Philo nennt den Logos nicht nur den Sohn Gottes, sondern geradezu einen zweiter Gott, freilich mit dem beschränkenden Beisate, daß dieß nur katachrestisch gesagt sei, da er als Jude doch unmöglich zwei Götter ernstlich behaupten konnte. Geine ganze Anschauung drängt ibn, die Persönlichkeit des Logos festzuhalten; er bedarf derselben; aber die Schwierigkeit, zwijchen der Alternative eines Verfallens in den Polytheismus, oder einer Herabsehung des Logos zu einem bloßen Engel zu wählen, überwältiget ihn; er schwankt vielfach, und läßt seinen Logos wieder zu einer unperönlichen Eigenschaft oder einem bloßen Collectivum der gottlichen Ideen ich verflüchtigen. Denn daß er zwischen einem innergöttlichen und einem außergöttlichen Logos unterschieden habe, findet fich nicht. Und doch hat er die Idee eines wahrhaften perfonlichen Mittlers zwischen Gott und der Menschheit gefaßt, und mit der des Logos verbunden; er nennt ihr einen Hohenpriester und Fürbitter für Die Den: schen; der Logos bringt, wie er fagt, Gott die Berficherung, daß das sterbliche Geschlecht nie ganz von ihm abfallen werde, gibt aber auch den Menschen die Gewißheit, daß sie nie von Gott verlassen werden würden 1). Er nennt ihn hier den Erzengel, sagt aber von ihm, er sei weder ungeschaffen wie Gott, noch geschaffen wie die Menschen; er ahnte also dasjenige Berhältniß zwischen dem Logos und dem Bater, welches nachher durch den Begriff der Zeugung ausgedrückt worden ift

209. Der Logos ist es demnach, durch welchen aller Verkehr zwisschen Gott und der Welt vermittelt wird, der, das All durchdringend, das göttliche Wesen in dasselbe hineinträgt. Wie die geistige Natur des Menschen durch ihn vermittelt ist, so offenbart er sich auch dieser Natur; "den unkörperlichen und ihm dienenden Seelen erscheint er wie er ist, und redet mit ihnen wie ein Freund mit dem andern; den noch im Leibe besindlichen aber erscheint er in Engelsgestalt, ohne seine Natur zu verändern?)." Dieß bezieht sich auf die biblischen Theophanien. Seiner Wirssamseit auf die menschliche Seele nach ist indeß der Logos identisch mit der Sophia, der göttlichen Weisheit, und Philo scheint hier an die Darstellungen der Sophia in den späteren biblischen Büchern angesnüpft zu haben. Sein Logos ist im Grunde die um den einen Schritt der Hypostastrung weiter gesörderte und in's Rännliche übersetze Sophia.

<sup>1)</sup> Quis rer. div. haer. 509. — 2) De somn. 1, 599.

Ì

Zwar unterscheidet Philo einmal den Logos von der göttlichen Beisheit als seiner Mutter 1), er stellt fie gerne als Mutter des Universums dar, welches Gott zum Bater habe 2); sie hat aus dem von Gott empfangenen Samen den einzigen und geliebten Sohn, diese Beit, geboren 3); aber es ergibt fich doch aus der Vergleichung aller seiner Aeußerungen deutlich genug, daß ihm die Sophia und der Logoe nicht wesentlich verschieden, nur zwei Bezeichnungen deffelben gottlichen Mittelwesens find, das er je nach dem Zusammenhange bald als das empfangende mütterliche, bald als das zeugend active Princip darstellt. Wenn man übrigens auch in der "Memra" der Targums, der mit Philo gleichzeitigen Chaldaischen Paraphrasen des Onkelos und des Jonathan Ben Uftel, eine dem Philonischen Logos gleiche Hypostafe gefunden hat, so ist dagegen zu bemerken, daß bei ihnen Memra nur ein Wort der Umschreibung zur Bezeichnung der Subjefte: Gott, Mensch, Engel, ift, und von den Paraphrasten da angewandt wird, wo im Hebraischen der "Name, der Beift, die Ehre Gottes" fteht.

210. Am ftarfften tritt Philo's Platonismus in seiner Lehre von den Seelen hervor. Engel, Damonen und Seelen find nur verschiedene Namen für ein und dieselben Wesen; ihre Zahl ift unendlich wie die Sterne und ihr Aufenthalt ist die Luft, die, als das Beste von dem Irdischen, auch mit dem besten Organismus lebendiger Wesen versehen ist \*). Ein Theil dieser Seelen steigt, von der Lut zur Erde und zum Rörper ergriffen, berab, um sich mit fterblichen Leibern zu verbinden. Viele von diesen werden hier, von der Gewalt des sinnlichen Strudels ergriffen, verschlungen und geben in der Sinnlichkeit völlig unter, andre, durch Ringen nach höherer Erkenntniß fart genug, dem Andrange zu widerstehen, trachten vom Anfang bis zum Ende tem leiblichen Dasein abzusterben, um das höhere Leben zu gewinnen 5); diese kehren nach dem Tode zum himmlischen Wohnst zurud; um so ficherer, als Einige von ihnen, die Seelen der Weisen, in der That die Wanderung auf die Erde nur aus Wißbegierde unternommen haben 6). Die Lasterhaften läßt Philo zugleich mit der Zerftorung des Leibes untergeben. Einige der zurückgekehrten Geelen laffen fich indeß neuerdings durch irdische Neigung verleiten, die Erde zum zweitenmale zu besuchen. Andre Seelen dagegen, die die Gemeinschaft mit Irdischem ihrer nicht wurdig halten, die Engel der Bibel, die Heroen der Griechen, deren Wohnstätte in dem über der Luftregion befindlichen Aether ift, pflegt Gott als seine

<sup>1)</sup> De profug. 466. — \*) Alleg. 2, 1096. — 3) De temul. 344. — 4) De somn. 1, p. 585. — 5) De gigant. 284. 285. — 6) Confus. lingu. 331.

**,** 

Diener und Geschäftsträger zur Beaufsichtigung der Sterblichen zu verswenden. Bose Engel gibt es nach Philo's Behauptung allerdings auch, er beschreibt sie aber als bose Menschen, wie er denn auch, da er das Bose einzig in die Sinnlickseit sett, den Fall und das Schlechtwerden der Geister mit dem Einzehen derfelben in die Sinnlichkeit, ihrer Verbinsdung mit Körpern zusummenfallen, oder aus dieser im weiteren Verlause entstehen lassen muß.

211. In dieselbe Rlaffe himmlischer Seelen sett Philo auch die Seelen der Gestirne; das sind die vornehmsten, die Herrscher im Beltstaate, die unter dem Monde in der Luft befindlichen Besen sind die Diener '). Schwer ist es indeß, bestimmt anzugeben, welche Borstellungen Philo von der Natur der Seelen oder Engel und ihrem Berhaltuiß zu Gott gehabt habe. Er nennt den menschlichen Rus einen nicht abzutrennenden Bruchtheil der göttlichen allgemeinen Seele (des Logos) 2), von welcher sich nichts ablöse, die sich nur ausdehne. Mensch ift seinem Berftande nach dem göttlichen Logos verwandt, Abbild, Bruchtheil, Abglanz dieses seligen Besens 3). Er unterscheidet also im Menschen die ernährende und empfindende Seele, die er aus den luftartigen Bestandtheiler des Samens entstehen läßt, von der Bernunft, dem Rus, dem mit Gott Verwandten und Unvergänglichen, nach welchem der Mensch ein Abbid des göttlichen Logos ist 4). Ob aber dieser vernünftige Beift nur Abbild oder zugleich auch Bruchtheil der Substanz des Logos sei, darüber hat sich Philo nicht bestimmt erklärt. Es zeigt fich auch hier wieder, daß in Philo gleichsam zwei Seelen, eine Sellenische und eine Züdische, thatig find, die nicht selten in Conflict mit einander gerathen; er bewegt sich in Platonischen und Stoischen Ideen, aber sein Hebraisches Gewissen reagirt, und so entsteht ein Schwanken und eine Unsicherheit, die sich gerade bei den wichtigsten Fragen sehr fühlbar macht. So erklärt er auch wieder den Geist des Menschen für einen Ausfluß jenes Aethers oder fünften Elements, aus welchem der Simmel und die Gestirne gebildet seien 5), und zu welchem bei der Trennung vom Leibe der Geift wie zu seinem Bater hingehen werde; eine Ansicht, die, wie er selbst bemerkt, von den Alten (den Butba= gordern) entlehnt war.

<sup>1)</sup> De monarch. 1, 812. — 2) Απόσπασμα ου διαιρετόν. Quod det. pot. insid. 172. — 5) De mundi opis. 33. — 4) De mundi opis. 31. 33. Philoschreibt wohl auch der ψυχή die Gottähnlichkeit zu; quod Deus immut. 300; er gebraucht aber dann dieß Wort nur im Gegensatz zum Körper. Soust sagt er auch: Pneuma. — 5) Quis rer. div. haer. 521.

- Philo nimmt einen zuerst hervorgebrachten Urmenschen oder Idealmenschen an, der, noch nicht in die beiden Geschlechter zertheilt, Mannweib gewesen sei 1). In der biblischen Erzählung vom Sünden= falle findet er einen doppelten Sinn, den nächsten, eigentlichen, wonach die Sünde durch das Beib, welches den Mann zur geschlecht= lichen Vermischung verführt habe, entstanden sei; hiebei habe sich die Wollust, der Anfang aller Ungerechtigkeit und Gunde, entwickelt. Rach dem allegorischen Sinne ift unter dem Weibe der Sinn, unter der Schlange die Wolluft zu verstehen. Der Grundgedanke bleibt also bei ihm, daß die Wollust Princip und Sit der Gunde sei; durch die gewährte und empfundene Wollust ist das Weib die Urheberin der Sünde. Die Luft in ihren beiden Zweigen, der Eg= und Trinksucht und der Beilheit, ift bei Philo die Quelle aller Laster, sie ist an sich schon bose 2); und da fie fich in einem körperlich = geistigen Wesen unfehlbar entwickelt, so ift allen Menschen die Sünde schon angeboren, die eben in der Herr= schaft der finnlichen Luft über die Seele besteht 3). Niemand erhalt sich von der Geburt bis zum Tode ganz frei von Gunde, obgleich an sich die Möglichkeit besteht, daß ein göttlicher Mann fehlerfrei bleibe 4). Das Bose kommt demnach von der irdischen Umhüllung, dem Leibe, diesem häßlichen Rerter des Geiftes, aus welchem er fich wegsehnt, wie Ifrael aus Aegypten 5), um erst nach dem Tode in's wahre Leben einzutreten.
- 213. Philo's Ethik gebietet Unterdrückung und möglichste Beschränstung der sinnlichen Triebe, Bedürsnisse und Affekte; und hier, wie in seiner Schilderung des ächten, allein freien und herrschenden Weisen, schließt er sich vielsach den Stoikern an 6). Dagegen unterscheidet er sich völlig von ihnen, und geht seinen eignen, biblischen Weg in der Hervorhebung der göttlichen Gnade, ihrer Macht und Nothwendigkeit und der sittlichen Ohnmacht des Menschen ohne sie 7). Tugenden in der Seele zu pflanzen, steht nur Gott zu; nur durch den kräftigen Zug der göttlichen, dem Menschen vielsach zuvorkommenden Gnade vermögen wir uns über den sinnlichen Lustreiz zu erheben. Tugend aber ist, Alles aus Rücksicht auf Gott thun 8), und Glaube ist die wahre Weisheit. Das menschliche Wollen und Denken muß in Gott die Quelle alles Guten wie alles Wahren erkennen und suchen.
  - 214. So stark Philo sonst die Unerreichbarkeit und Unberührbarkeit

<sup>1)</sup> Quis rer. div. 503. Legg. alleg. 3, 1089. De mundi opif. 30. —
2) Legg. alleg. 3, 73. cf. 106. —
3) De mundi opif. 37. Vita Mos. 3, 675.
—
4) De poenit. 716. —
5) Quis rer. div. haer. 518. —
6) Quod omnis probus liber, \$\forall e \int 867. —
7) Legg. alleg. 1, 48. 55. 101. —
9) Ibid. 112.

Sottes betont, er lehrt zugleich, daß es für den Menschen einen Weg oder Justand, den der Estase, gebe, in welchem sein Geist, über alles Sinnliche sich erhebend, selbst über die Ideen und den Logos hinauszgehend, von der Glorie Gottes umstrahlt, ihn in seinem Wesen schaue. Es ist dieß ein Justand der Selbstentäußerung und leidenden Hingebung an Gottes Einwirfung, in welchem der Mensch, "wie ein sprach= und bewußtloses Kind, von göttlichem Wahnstnn ergriffen," einzig vom göttlichen Geiste wie die Saiten eines musikalischen Instrumentes bewegt, aus einem Sohn des Logos ein Sohn Gottes, dem Logos, der bisher seine Führer war, gleichsam ebenbürtig wird. Dieß ist freilich, sagt Philo, ein dem großen Hausen unverständliches, nur vor Eingeweihten zu besprechendes Mysterium ).

215. In einer gewissen Analogie mit diesem ekstatischen Zustand Einzelner gestalten sich Philo's oben schon berührte Messtanische Hoff: nungen zur Erwartung einer Art nationaler Efstase. In der Messianis schen Zeit werden die Feinde der Juden, von Staunen über deren Tugend ergriffen, fich schämen, über Beffere zu berrschen, ale fie selbst find, und deshalb den Zerstreuten die Freiheit gemähren. Diese werden hierauf, aus allen Ländern aufbrechend, in das ihnen bestimmte Land einwandern 2). Drei Paraklete der Verföhnung werden dann die Juden vor Gott haben: die Milde und Gute Gottes selbst, der immer die Berzeihung der Strafe vorzieht; die Heiligkeit ihrer Ahnen, welche für ihre Sohne wirksame Fürbitten einlegen, und die wirkliche Besserung der Bußfertigen. Dann wird der Boden seine Früchte von selbst in reichster Fülle tragen, damit fle nicht durch die Sorge für Leibliches von der Beschäftigung mit Siberem abgehalten werden; und ein langes, der Unsterblichkeit nabe bm: mendes Leben nebst zahlreichen Sprößlingen wird Jedem zu Theil werden. Solche diliastische Vorstellungen hat Philo sicher nicht zuerst ersonnen, sondern fie im Rreise seiner Stammesgenossen schon vorgefunden.

## IV. Die letzten Dinge des Jüdischen Staats- und Rirchenwesens.

216. Bier Ursachen sehen wir zusammenwirken, um die Katostrophe, in welcher Staat, Stadt und Tempel der Juden ihren Untergang fanden, herbeizuführen. Das Verfahren der Römischen Statthalter,

<sup>1)</sup> Quis rer. div. haer. 490 f. Legg. alleg. 3, 79; 93. De somn. 587. 111) fouft noch oft. — 2) De execr. 937.

den Haß der Heiden, die Corruption unter den Juden und ihr blin= des Vertrauen auf falsche Propheten und Messiasse.

- (1.) Die unersättliche Habgier, die planmäßige Harte und Grausamsteit der Römischen Statthalter trieb die Ration zur Verzweiflung. Die Reichthümer des Tempelschapes, der, oft beraubt, sich doch durch die jährlichen Beiträge aus allen Weltgegenden stets und rasch wieder füllte, reizten zu gewaltsamen Eingriffen und willführlichen Verwendungen; dadurch wurde aber die Erbitterung des Volkes, welches hierin ein Sacrilezgium, einen an seiner Religion verübten Frevel sah, aus's Höchste gessteigert. Schon der Statthalter Felix hatte seine Vorgänger an Härte und Blutvergießen übertroffen; auf die gerechtere Verwaltung des Porzeius Festus war die des Albinus gesolgt, der sein Amt nur als Erwerbszuelle handhabend, selbst die Rechtspsiege den Reistbietenden verlaufte. Alle aber überbot Sessius Florus, Nero's würdiger Günstling, der das unglückliche Volk behandelte, als ob er als Scharfrichter über eine Schaar verurtheilter Verbrecher bestellt wäre, und mit berechneter Bosheit die Flammen des Ingrimms und der Rache anblies.
- 217. (2.) Freunde hatten die Juden (außerhalb des Kreises der Profelyten) nirgends unter den Beiden. Sag und Schadenfreude maren ringsum die herrschenden Gefühle. Die Motive dieser Erbitterung, die aus haß und Verachtung gemischte Stimmung der Römer insbesondre erkennen wir aus den Worten des Tacitus: "Alles gilt bei ihnen für gottlos, was bei uns heilig ift, und wiederum erlaubt ift ihnen Alles, was uns unrein dunkt. Gewisse Gebrauche (des Sabbaths und Sabbathsjahres) schützt ihr Alterthum; die andern verkehrten Einrichtungen haben sich durch ihre widerliche Verderbtheit Geltung verschafft. Denn die schlechtesten Menschen aller Orten brachten mit Hintansetzung ihrer väterlichen Religionen dort Abgaben und Beiträge bin, daber mehrten sich die Kräfte der Juden. Und weil gegen die Ihrigen sie beharrlich Wort halten und bereit zum Mitleid find, gegen alle Andern aber voll feindseligen Hasses, im Essen, im Schlafen, in der Geschlechtsverbindung von allen Fremden fich trennen, während untereinander ihnen Alles erlaubt ist; so haben sie die Beschneidung unter sich eingeführt, um sich von Allen zu unterscheiden. Die zu ihnen übergeben, unterwerfen sich dems selben Gebrauche, und nichts lernen fie eher, als die Götter verachten, das Baterland aufgeben, Aeltern, Rinder, Geschwister verläugnen 1)."

218. Nur der starke Arm Römischer Herrschaft hielt die zahllosen Feinde der Juden zurück; sobald die Machthaber selbst, wie Caligula,

<sup>1)</sup> Hist. 5, 5.

den allgemeinen haß zu theilen und Straflostgkeit zu gewähren schienen, brach der lange verhaltene Ingrimm in schrecklicher Weise gegen diese "Feinde des menschlichen Geschlechtes" los. So war es in Alexandrien, wo der heidnische Pöbel, durch das Benehmen des Statthalters Flaccus ermuthigt, Götterbilder in den Jüdischen Bethäusern ausstellte, die Wohnungen der Juden plünderte und verunreinigte, und Viele von ihnen unter Qualen ermordete. Der Tod des Caligula brachte zwar den Mishandelten wieder einige Sicherheit, und sie genoßen nun 25 Jahre lang Ruhe. Aber die Ereignisse unter Nero veranlaßten neue Versolgungen. Bald nachher wurden Cäsarea, Damascus und viele andre Städte von Griechisch= und Jüdisch=gemischter Bevölkerung die Schaupläße eines sast immer durch geringsügige Dinge entzündeten Kampses, in welchem die Juden ihren zahlreicheren Feinden erlagen, und viele Tausende gemordet wurden.

219. (3.) Unter den Juden war das Sittenverderbniß und die nichtswürdige Gefinnung bei aller Anhänglichkeit an das Gerippe des Gesetzes zu solcher Sobe gestiegen, daß kein stitliches Gegengewicht in der Nation mehr vorhanden war, welches bei der schlechten Verwaltung der Römischen Landpfleger die gesellschaftliche Ordnung aufrecht zu balten Da es keinen Adel, keine ständische Gliederung, kein vermocht hätte. eigentliches Bürgerthum gab, so lag die Leitung des Bolkes in den Sanden der Pharifaer und des mit ihnen verbundeten Priesterthums. Diese maren aber jest selbst gespalten; die einen hielten es im Grunde der Seele mit den Beloten, überzeugt, daß heidnische Herrschaft und Abgabenerhebung gesetwidrig sei, die andern wollten Frieden und Sicherheit und damm Unterwerfung. Das Hohepriesterthum war kauflich geworden; fünf gamilien buhlten um dasselbe mit allen Mitteln der Corruption. neue Hohepriester, der kurzen Dauer seiner Macht versichert, suchte fie rasch und nach Kräften für sich und seine Verwandten auszubeuten. 3m Lande trieben fich bewaffnete, aus den Zeloten hervorgegangene, von Raub und Plünderung lebende Freischaaren um, die ihre Gewalt = und Mordthaten mit dem Eifer für das Geset beschönigten, und fich berechtigt hielten, alle ruhigen Unterthanen Römischer Herrschaft als Anbanger Roms zu plündern und zu tödten. Die verworfensten waren die Sicarier, welche, kurze Dolche unter dem Gewande verbergend, selbst auf öffents lichen Plägen, mitten unter Menschenmassen, ihre Opfer fallten, und da sie meist unentdect blieben, um so größeren Schreden verbreiteten '). Sie wurden nachher von den Enkeln Judas des Gauloniten, Manaben

<sup>&#</sup>x27;) Jos. bell. Jud. 2, 13, 3.

und Eleasar, als Zelotenbanden organisirt. Mordthaten waren so alltägslich geworden, daß die Gesetzeslehrer das Sühnopser für unschuldig versgossenes Blut abschafften 1); man konnte nicht so viele Thiere schlachten, als man Menschen tödtete. Eine Verunreinigung des Tempels ward viel eruster genommen als ein Mord 2).

220. (4.) So allgemein und so gespannt war die Erwartung des verheißenen Retters und Befreiers, daß das Bolk blind und leichtgläubig jedem Aufwiegler folgte, der fich für einen Propheten, den Borläufer des Messias, oder für diesen selbst ausgab. Die meisten dieser "Goëten" und Pseudopropheten waren nicht eigentlich Betrüger, sondern von dem allgemeinen Schwindel selber ergriffen, hielten sie sich für berufene Bert= zenge Gottes, und glaubten zuerst an die Wunder und Zeichen, welche Gott durch sie thun werde. So jener Theudas, der schon um d. 3. 45 n. Chr. Schaaren Volkes beredete, ihm an den Jordan zu folgen, der fich auf sein Beheiß theilen, und fie trockenen Fußes hindurchlassen sollte 3). Unter Nero, um d. J. 55, kam ein neuer Prophet aus Aegypten, der die Römerherrschaft stürzen wollte und seine zahlreichen in der Bufte gesammelten Anhänger auf den Delberg führte, von wo fie die Mauern der Hauptstadt einstürzen seben sollten 4). Bur Zeit des Landpflegers Festus, um d. 3. 60, locte wieder ein Prophet - Josephus nennt ibn einen Betrüger — zahlreiche Schaaren mit der Berheißung, fie von allem Druck zu befreien, in die Wüste 5). Selbst als der Tempel schon brannte, folgten 6000 Menschen einem solchen Propheten, der, Rettung ihnen verheißend, sie auf einen bedeckten Bang beim Tempel führte. Die Romer zundeten diesen Bang an, und Alle tamen um's Leben.

221. Als Cleasar, der Besehlshaber der Tempelwache, die dienstehnenden Priester beredete, die kaiserlichen Opfergaben zurückzuweisen, und zu beschließen, daß kein Fremder mehr zum Opfern im Tempel zusgelassen werden sollte, da war das Signal zum Kriege gegeben, der Absall vollbracht. In den meisten Städten von Galiläa und Judäa würde die Mehrzahl der Bewohner den Frieden und mit ihm die Römersherschaft als das kleinere Uebel vorgezogen haben; aber man war ohne Führer, ohne Organisation, vereinzelt, mehr zum Zusehen und Stillessihen geneigt. Die Zeloten dagegen beherrschten das platte Land, zogen Alle, die nichts zu verlieren hatten, an sich, überwältigten durch energissiches Handeln die passiven Friedensfreunde, und rissen die Halben und Unentschiedenen mit sich sort.

<sup>1)</sup> Sota 47 a. Gräß 350. — 2) Joma 23 a. — 3) Jos. Arch. 20, 5, 1. — 4) Jos. bell. Jud. 2, 13, 5. — 5) Arch. 20, 8, 10.

- Nach dem Rückzuge und der Niederlage des Gallus gelang es dem Hohen Rathe zu Jerusalem nur auf kurze Zeit, fich der Zeloten noch zu erwehren, und den Aufstand zu ordnen und zu leiten. flegten indeg die "Rämpfer für Jehova, Gesetz und Freiheit", und die Schredensherrschaft begann. Die angesehensten Manner wurden als Berrather, oder als zu Verrath und Unterwerfung unter die Römerberrschaft geneigt, hingerichtet. Aus Dieser Zeit bat fich in Rabbinischen Schriften das Andenken einer Versammlung von Gesetzesgelehrten erhalten, welche der Zelotenhäuptling Eleafar in seinem Hause veranstaltete. Hier wurde durch das Uebergewicht der Schammaiten über die eingeschüchterten Silleliten beschlossen, daß kein Jude kunftig von Beiden Bein, Del, Brod oder irgend etwas Egbares taufen dürfe. Niemand follte ferner eine heidnische Sprache erlernen, keinem Beugniß eines Beiden follte Glauben geschenkt, keine Gaben für den Tempel sollten von ihnen angenommen, und kein Umgang durfe mit beidnischen Jünglingen oder Mädchen gepflogen werden. Eleafar hatte das Haus mit seinen Zeloten umstellt, mit der Weisung, Jedermann hinein und Niemand beraus zu lassen. Einige Hilleliten, die ihre Zustimmung versagten, tamen — wohl durch das Schwert der Zeloten — um's Leben. Nach dem Berichte des Josephus weigerten sich denn auch die Juden in ganz Sprien, beidnis sches Del zu gebrauchen 1). Der Tag dieser "achtzehn Beschluffe" wurde später von den Hilleliten als ein Ungludstag betrachtet, aufgehoben aber wurden sie nicht, "weil sie mit Blut bestegelt seien 2)."
- 223. Schammaiten und Zeloten gingen also Hand in Hand, die letzteren waren die Vollstrecker der Schammaitischen Grundsäße. Wenn die Zeloten nach des Josephus Bemerkung 3) besonders strenge in der Beobachtung des Sabbaths waren, gleichwohl aber, weit entsernt, die früheren Bedenken der Maskader zu theilen, selbst Angriffe auf die Römer am Sabbath unternahmen, so erkennt man hierin die Schammaitischen Lehren, nach denen es unerlaubt war, am Sabbath Almosen zu bestimmen, selbst zur Ausstattung von Waisen, oder für einen Kranken ein Gebet um Genesung zu verrichten, erlaubt dagegen und selbst Pslicht, am Sabbath einen Angriffs-Krieg zu sühren, eine Stadt zu belagern 1). Ganz anders war es noch zur Zeit des Pompejus gewesen, dem die Eroberung Jerusalems dadurch erleichtert wurde, daß die Juden am Sabbath jede Gegenwehr unterließen.

224. Man kann der standhaften Ausdauer, der Hingebung, der

<sup>1)</sup> Bell. Jud. 2, 21, 2; 7, 3, 1. — 2) Jernschalmi bei Gräß S. 558. — 3) Bell. Jud. 2, 19, 2. — 4) Die Stellen bei Gräß S. 545.

Tapferleit, mit der dieses Volt den ungleichen Kampf gegen die Romische Weltmacht unternahm und bestand, seine Bewunderung nicht versagen. Die Juden hatten kein geordnetes und disciplinirtes Geer, keine Vorrathe für einen langen Krieg, teine erprobten Führer und Feldherren; es tam nie zu einer umfassenden, festen und einheitlichen Leitung; Die besten Kräfte wurden in vereinzeltem Widerstande und planlosen Unternehmungen zersplittert, und der stärkste Bundesgenosse der Römer war die Zwietracht der Parteien. Seit der Entwaffnung Galilaa's hatten sich alle Rampflustigen in der Hauptstadt gesammelt. Die Zeloten hatten den von Agrippa gewählten Hohenpriester entsetzt und an seine Stelle einen roben Menschen, einen Steinmetz Samuel durch das Loos er= hoben. Darüber war es zwischen den gemäßigteren von Ananus geführten Bürgern und zwischen den durch die Idumaer verstärkten Zeloten zu einem bochst blutigen Rampfe gekommen; tausende von Leichen lagen in den Straßen; die Saupter der bestegten Burgerpartei wurden hingerichtet oder ermordet. Bier Parteien zerfleischten fich sofort in rasender Buth: die Jerusalemischen Zeloten unter Eleasar, die Galiläischen Ze loten unter Johannes von Gischala, die Simonisten mit den rauberischen Sicariern und die Idumäer. Rlüglich überließen die Römer, anderwärts beschäftigt, drei Jahre lang Jerusalem diesen Parteien, die unterdeß, sich untereinander aufreibend und die aufgespeicherten Vorräthe vernich= tend, das Werk des Feindes thaten.

Zulett, als die Römer unter Titus die Stadt Schritt für Schritt erstürmten, entspann sich ein Vertilgungskampf. Mögen auch die Zahlen des Josephus, der die Menge der während der Belagerung durch das Schwert und durch Hunger Umgekommenen auf eine Million schätt, unzuverläßig sein: sicher ift, daß ein großer Theil der Galiläi= schen und Judaischen Bevölkerung, welche die Ofterfeier noch unmittelbar vor der Einschließung zu ihrem Verderben in die Hauptstadt geführt hatte, ausgerottet ward. Bon den Gefangenen wurden die Zeloten hin= gerichtet, jungere für den Triumph aufbewahrt; die übrigen wurden theils in die Aegyptischen Bergwerke geschickt, theils in die Provinzen vertheilt, um in den Amphitheatern als Gladiatoren oder im Rampfe mit wilden Thieren verbraucht zu werden; theils endlich wurden sie als Stlaven verkauft. Der während des ganzen Rrieges Berkauften sollen neunzigtaufend gewesen sein. Bei den Rampffpielen zu Cafarea ließ Titus an Einem Tage zweitausend fünfhundert Juden sich morden. Bei seinem Triumphzuge in Rom wurden die Tempelgefäße, der goldne Tisch, der Rronleuchter und die Gesetzesrolle mitgetragen.

226. Jerusalem und der Tempel lagen in Trummern, aber der

Berzweislungskampf der Zeloten war noch nicht geendet. In Palastina zwar beschloß der Selbstmord der Besatzung von Masada, zwei Jahre nach der Eroberung der Hauptstadt, das Drama; aber ein Hause von Sicariern entsam nach Aegypten, wo sie einen neuen Judenausstand zu stiften versuchten. Sechshundert von ihnen wurden von den Juden selbst den Römischen Behörden ausgeliesert, und erduldeten eher die surchtbarsten Qualen, als daß sie den Kaiser für ihren Gebieter ersannt hätten 1). Da besahl Bespasian, den Oniastempel zu Heliopolis zu schließen, und die Juden versoren damit den letzten religiösen Mittelpunkt. Die Beihzgeschenke dieses Tempels wurden in die kaiserliche Schapkammer gebracht. In der Eprenaika erregte der Zelote Jonathan mit Verheißung von Bunderzeichen einen Ausstand; ein großes von den Römern augerichtetes Blutbad war der einzige Ersolg. Jonathan ward in Rom lebendig verbrannt.

227. Ifrael war nun "ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Ephod und ohne Heiligthum". Der ganze an den Tempel und deffen Altar gebundene Gottesdienst mar eine Unmöglichkeit geworden. Denn nach allgemeiner Rabbinischer Lehre war seit der Einweihung des Salomonischen Tempels jeder Privatopfercultus für immer widergesetlich. Auch später noch erklärten angesehene Lehrer, jede Opferhandlung außerhalb der Tempelstätte musse mit Ausrottung bestraft werden 2). Gelbst der Gebrauch Einiger, am Paschaabende gebratenes Bleisch als eine schwache Erinnerung an die ehemalige Opfermablzeit des Tages aufzutragen, murde von den Aengstlicheren verworfen. daher, so lange das Darbringen der Opfer unmöglich sei, habe des Bebet die Stelle derselben zu vertreten, und allmälig übertrug man in der Talmudischen Literatur die vom Opfer hergenommenen Bezeichnungen auf das Gebet; besonders aber sollte das Studium, die Auslegung der Tempel = und Opfergesete, als Ersat dienen, da diese Besete boch wieder in nachster Frist zur Anwendung kommen würden. Denn fortwährend gaben sich die Schriftgelehrten und das Bolt der zuversichtlichen Hoffs nung einer naben munderbaren Wiederherstellung des Tempels bin. Es konnte Gott nicht Ernst sein mit der dauernden Zerstörung feines Beiligthumes, des einzigen auf Erden; er hatte es nur geschehen laffen, um gerade durch deffen plotliche und wunderbare Restauration feine Macht und Herrlichkeit um so glanzender zu zeigen und sein treues Bolt vor der Heidenwelt zu rechtfertigen. Fast von Minute zu Minute saben die

<sup>1)</sup> Jos. bell. Jud. 7, 10, 1 - 4. - 2) Die Zeugnisse in ber Abhandlung von Friedmann und Grät: theol. Jahrbucher von Baur und Beller, 1848, 344 ff.

karrenden Juden der Tempelauferstehung entgegen. Hieß es doch schon in Moses' und Miriam's Siegeslied, daß der Tempelberg das Erbtheil sei, das Gott sich zur Wohnung gemacht, daß das Heiligthum dort seine Kand bereitet habe 1). Sollte diese Hand es nicht wieder aufrichten? Er muß es thun, meinten die Juden; denn es heißt dort unmittelbar darauf: "Der Herr wird König sein immer und ewig!"

228. So wurde denn verordnet, daß ein Priester an dem Tage keinen Wein trinken durfe, an welchem er nach der Tempelordnung zur Tempelwache gehörte 2); denn das Wunder der Restauration konnte sich ja an eben dem Tage noch ereignen, und dann mußte der Priester dem Gesetze nach nüchtern sein. Proselyten ließ man eine Geldsumme depo-niren, damit das gesetzliche Opferthier im Falle der Tempelerneuerung dafür gesauft werden könne. Erst in spätern Zeiten, als man, des vergeblichen Harrens müde und mit der Lage einigermaßen durch Geswohnheit ausgesöhnt, die wunderbare Herstellung des Tempels in eine ferne Messauische Periode verlegte, gestatteten die Gesetzesgesehrten denen, die noch priesterlichen Geschlechts waren, an dem betreffenden Tage Wein zu trinken.

Es gab Jüdische Asceten, die sich, eingedenk der sacristiellen Besteutung von Fleisch = und Weingenuß, seit der Zerstörung beider Nahmungsmittel ganz enthielten. "Sollten wir," sagten sie, "Fleisch essen, wos von ehemals geopfert wurde, was jest aber aufgehört hat? Sollten wir Wein trinken, wovon früher Trankopfer bereitet wurden, die nun gesichwunden sind 3)?" Ihr Fasten war zugleich Trauer über die Lage des Volkes; denn zum Zeichen, daß der Gott der Römer den Jüdischen bessiegt habe, mußten alle Juden die sonst an den Tempel gezahlte Abgabe von zwei Drachmen an den Jupiter Capitolinus in Rom entrichten. Sie wurde mit schamloser Härte eingetrieben, so daß Suetonius sah, wie ein neunzigsähriger Greis untersucht ward, ob er beschnitten sei oder nicht.

229. Palästina war indeß noch nicht entvölkert; viele Juden waren als Römerfreunde in ihrem Bestt geblieben, andre kehrten allmälig, losgestauft aus der Knechtschaft, in das Land der Väter zurück, oder wagten sich aus Höhlen, Wäldern und Wüsten hervor; große Gebietstrecken, die Ostjordanischen besonders, waren vom Kriege kaum berührt worden. Jamnia und Cäsarea am Meere, Tiberias und Sepphoris in Galika blieben oder wurden Sige Jüdischer Schriftgelehrsamkeit. Zunächst trat

<sup>1) 2</sup> Mos. 15, 17. — 2) Friedmann im Drient, 1849, S. 549. — 2) Friedmann, am a. D., nach Batra 60 b. — 4) Jos. bell. Jud. 7, 6; 6.

Jamuia mit seiner Schule, deren Ruf alle andern überstrahlte, an die Stelle von Zerusalem als nationaler und religiöser Mittelpunkt. fammelte sich wieder ein Synedrium mit einem "Rabban" oder allge meinen Lehrer, einem Patriarchen, an der Spige. Leviten und Priester waren großentheils bedeutungslos geworden, aber fie klammerten fich an die Hoffnung der Tempelerneuerung und der Wiederherstellung des beis ligen Dienstes in seinem vollen Glanze an; und in den einzelnen gamilien erhielten sich unsichere Traditionen von Aaronischer Abkunft. einer Priester=Corporation war aber keine Rede mehr. dagegen blühte das Rabbinenthum, in welchem das Erbe des Pharifaismus und der alten Schriftgelehrten sich fortpflanzte, und alle geistigen und religiösen Bestrebungen der Nation sich concentrirten. Diese Gelehrten = Oligarchie wurde zusammengehalten durch einen zähen Corpo= rationsgeist, durch Gleichbeit der Interessen und der Principien, und bestand aus Männern, die zugleich als Theologen und als Juristen die Lenfung der Gewissen in Anspruch nahmen. Sie ersetzte dem Bolke alle anderen, nun zertrummerten Institutionen. Sorgfältig bewahrte sie die Mumie des jum großen Theile unanwendbar gewordenen Gefetes; denn auch die Bestimmungen über Grundbesitz, Tempelritus, Opferdienst, peinliche Justig, so unmöglich die Handhabung derselben geworden mar, wurden gründlich erörtert, und in breiter, stets anschwellender Cafnistit ausgesponnen. Je mehr im Grunde das Gesetz in seinem Berhaltniffe zur jetigen Lage des Bolkes nur noch den zerstückten und nicht mehr zufammenzufügenden Gliedern eines ehemals lebendigen Organismus glich, desto ängstlicher strebte die Rabbinische Runft, diesen Knochen ein Scheinleben einzuhauchen durch Deutungen und Zusätze; sie wurden eingewiselt in ein ganzes Gehäuse von Nebenbestimmungen und Entscheidungen moglicher Specialfälle; und wo die Sitte und das Leben über das enge, gesetzliche Gehege hinausgewachsen war, bot die Schule ihren Scharffinn auf, um eine, wenn auch nur fictive Uebereinstimmung mit dem Budstaben der Satung zu erfinnen.

230. Die Empörungslust der Juden war noch nicht gebrochen; nach etwa vierzigjähriger Ruhe folgten unter Trajan und Hadrian neue blutige Kriege. Die Erhebungen der Juden in der Cyrenaika, in Aegypten und auf Cyprus mussen ihren Hauptgrund in dem grimmigen Hasse dieses Bolkes gegen die Heiden gehabt haben; sie waren nicht zuserst und unmittelbar gegen die Römische Herrschaft gerichtet. In Mesopotamien dagegen empörten sie sich wohl nur, um das von Trajan ihnen ausgelegte Joch abzuschütteln. Vielleicht lag, wie neuerlich mehrsach beshauptet worden, ein allgemeiner, tief angelegter Plan zu Grunde,

obgleich schwer zu sagen ist, was über den Zweck der Rache hinaus die politische Absicht gewesen sein könne. Die Cassius sagt, überall hätten die Juden sich empört und zusammengeschaart, viele andre Bölker hätten sich des Gewinnes halber mit ihnen verbündet, und die ganze Welt sei in Bewegung gewesen. Derselbe berichtet von surchtbaren Grausamkeiten und Gräueln, welche die Juden an gefangenen Griechen verübt hätten. Sie zwangen Griechen und Römer, mit wilden Thieren und gegen einsander im Circus zu kämpsen. Sie unterlagen zuletzt überall, noch im letzten Jahre Trajans, 117; aus Cyprus, wo sie die Stadt Salamis zerstört und ein großes Blutbad angerichtet hatten, wurden sie völlig vertrieben; kein Jude durste bei Todesstrase die Insel mehr betreten.

231. In Palastina brach der Aufstand erst geraume Zeit später, im 3. 131, aus, als Hadrian die Beschneidung verbot, und auf dem Boden von Jerusalem eine Beidenstadt unter dem Namen Aelia Capitolina mit einem Tempel Jupiters auf dem Moria zu pflanzen unternahm 2). Beide Maßregeln waren geeignet, die Juden zu verzweifelten Anstrengungen zu treiben; das Verbot der Beschneidung war unverkennbar darauf berechnet, die Scheidemand zwischen ihnen und den Heiden zu durchbrechen, und ihre Berschmelzung mit diesen zu ermöglichen. Und die Gründung einer Beidenstadt mit fremdem Namen schien für immer die Wiederherstellung der heiligen Stadt, des Jüdischen Jerusalems und seines Tempels, ver= eiteln, die Stätte, die das unveräußerliche Eigenthum des Volkes Gottes war, dem Besit des Fremdlings überliefern zu sollen. Da erscholl die Nachricht, der lang erwartete Messias sei erschienen, so, wie die Juden ihn ersehnten, mit dem Schwerte, um das Römische Joch zu zerbrechen. Er nannte fich selbst, oder seine Boltsgenoffen nannten ibn, Bar Cochba, d. i. den Sohn des Sternes, denn auf ihn bezog man das Wort der alten Verheißung: Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Scepter aus Ifrael aufkommen und wird zerschmettern die Fürsten der Moabiter u. s. f. 3) Rabbi Afiba, der "zweite Moses", der damals für das größte Licht in Ifrael galt — die spätern Rabbinen gaben ihm 24,000 Schüler —, erklärte öffentlich vor dem Synedrium den Bar Cochba für den Messias. Nur einer, der Rabbi Jochanan, soll ihm widersprochen haben mit den Worten: "Afiba, Gras wird aus deinen Kinnladen wachsen, und noch wird der Sohn Davids nicht gekommen sein." berichtet von Bar Cochba, er habe durch insgeheim angezündetes Werg Feuer aus dem Munde gesprüht 4); dessen bedurfte er jedenfalls nach

<sup>1)</sup> Dio Cass. 68, 32. — 2) Euseb. H. E. 4, 2. — 3) 4 Mos. 24, 17—19. — 4) Apol. 2 adv. Rufin.

Atiba's Antundigung nicht mehr. Er ward in der festen Stadt Bitther zum Könige gefalbt und gekrönt. Die ganze Jüdische Bevölkerung griff zu den Waffen und ordnete fich ihm unter. Es scheint, daß die Juden auf kurze Zeit auch Jerusalem, d. h. die befestigten Standquartiere der Romischen Besatung, in ihre Gewalt brachten, denn die Romer mußten es durch eine Belagerung wieder einnehmen, worauf es erft, im 3. 134, recht gründlich zerstört und Alles dem Boden gleich gemacht ward. 311lett fiel auch, zum Schlusse des dreijährigen mörderischen Krieges, die Hauptfestung Bitther. Bas aus Bar Cochba, oder Bar Cosiba, dem Sohn der Lüge, wie ihn seine getäuschten Volksgenossen nun nannten, geworden sei, ist unbekannt. Der greise Aliba wurde gefangen und hingerichtet. Das ganze Land war verödet; gegen tausend Ortschaften und fünfzig feste Städte mit 480 Synagogen wurden von den Romern zer-Diefer zweite Berheerungstrieg muß noch verderblicher für die ftört. phyfische Beschaffenheit und Cultur des Landes gewirkt haben, als der erste; Palästina hat sich nie wieder davon erholt. Die Zahl der im Rampfe Getödteten wird zu 580,000 angegeben, weit größer noch war die Menge der durch Hunger, Rrantheiten und Feuer Umgekommenen. Die Schaaren der Gefangenen wurden unter die Terebinthe bei Hebron geschleppt, und dort an die zum großen Menschenmarkte berbeigekommenen Nachbarvoller, je vier um ein Malter Gerfte oder ein Mann für ein Pferd, verkauft. Andre wurden nach Aegypten, selbst nach Spanien gebracht. Dem ganzen Volke wurde zu der Abgabe an den Capitolinischen Jupiter auch noch eine läftige Ropfsteuer auferlegt.

232. Der Plan des Kaisers, die Heidenstadt Aelia Capitolina an die Stelle Jerusalems zu setzen, wurde nun ausgeführt. Ein Theater, öffentliche Bäder, ein Tempel Jupiters, in welchem nebst der Bildsäule des Gottes die Statue des Kaisers stand, wurden erbaut. Den Juden ward das Betreten der neuen Stadt bei Todesstrase untersagt; selbst nicht in die Nähe derselben dursten sie sich wagen 1). Endlich ward ihnen gestattet, einmal des Jahres, am Tage der zweimaligen Zerstörung, hineinzugehen und zu klagen. "Am Jahrestage der Zerstörung," sagt ein späterer Augenzeuge, "sieht man ein trauerndes Bolk einherziehen, schwächliche Frauen hereinströmen und betagte Greise mit zerrissenen Trauerkleidern die Zertrümmerung des Tempels besammern. Der Soldat sordert seinen Lohn, wenn sie noch länger weinen wollen 2)." Die Beschneidung hatte Hadrians Nachsolger, Antoninus Pins, ihnen wieder

<sup>1)</sup> Justin. Dial. c. Tryph. p. 116. Apol. 1, p. 71. — 2) Hieron. in Zephan. c. 2.

gestattet. Auch dieser vierte gegen die Jüdische Nationalität gesührte Schlag — nach den drei Katastrophen durch Nebusadnezar, Antiochus, Titus — war nicht im Stande, den sesten Kitt des Jüdischen Gemeinswesens aufzulösen. Schon fünfzig Jahre nach dem Hadrianischen Kriege zeigt sich das Judenthum in der Gestalt zweier sest organisirter Körpersschaften; die eine, unter dem Patriarchen zu Tiberias, umsaste alle Jusden des Römischen Reiches, die andre, zu der alle Israeliten der östlichen Länder gehörten, stand unter dem Fürsten der Gesangenschaft. Das Schicksal zersprengter Nationalitäten, von der herrschenden Bevölkerung ausgesogen zu werden, war den Juden nicht bestimmt. Sie sollten bleiben, eine abgesonderte, ungemischte Race, zum Zeugnisse für die Welt, und als ein Wertzeug der Vorsehung in ferner Jukunft.

# Anmertungen.

I.

Au S. 123, oben.

Die offenbar einer alten, jest, scheint es, verlorenen Quelle entlehnte Angabe des Johann von Salisbury (Polycrat. 1, 6.), daß die Mütter und Schwiegertöchter ber Ciconischen Manner ben Orphens ermordet hatten, weil er die Ranner burch seine Gebräuche verweichlicht habe, will wohl nichts Anderes sagen, als daß der mildere Orphische Dioupsosdienst den früheren rauben und wilden Thracischen zu verdrängen gesucht habe. Wenn Phanotles (ap. Stob. serm. 64.) und Ovidius (Metam. 10, 83.) die Einführung der Päderastie durch Orpheus als die Ursache der von den Thracischen Beibern au ihm verübten Rache bezeichnen, so scheint mir dieß den Aretischen Ursprung der Orphischen Mpsterien zu bestätigen; denn die Anabenliebe mar ein in Rreta schon sehr früh einheimisches, dort so zu sagen organisirtes Laster, dessen Einführung Aristoteles (Polit. 2, 10.) schon dem Minos zuschreibt, und dessen Berbreitung in Sellas Timaus (ap. Athen. 13, 79, p. 602.) überhaupt von den Rretensern Bugleich mit dem Orphischen Dionpsosdienste mag auch diese Unfitte von dort nach Thracien gekommen sein. — Richt unerinnert darf ich wegen des Biderspruche von Bobe (Gesch. der Bellen. Dichtkunft, I, 110.) und Andern laffen, bag es durchaus die alteren Beugen find, welche die Birksamkeit oder ben Tod bet Orpheus in das Land der Ciconen, also in die Umgegend von Maronea verlegen: Diodor (5, 77.), Aristot. (Epitaph. 46.), die Orphischen Argonautika (v. 78.); bann Eustath. ad Homer. 596. 847. Mela 2, 2, 8, Solin. 10. Marcian. Capella 6, p. 557 kopp. Strabo indeß (p. 330.) gibt Pimpleia in Thessalien als seine Wohnung an, und eine Sage bei Pansanias versest sein Grabmal in die Nähe des schon sehr frühe vernichteten Libethra in Pierien am Olympus, was dann oft wiederholt worden ist. Daß man von einem alten vielgefeierten Heros wie Orpheus an verschiedenen Orten des ehemaligen Thraciens Sagen hatte, ist natürlich, aber die Orphische Mysterienpflanzung ift für Thracien unverkennbar an das Ciconische Land und Bolf gefnüpft.

II.

Bu G. 756, porlette Beile.

Hier hat Ritschl gegen Beller mit der Behauptung Recht: iegeis dia xoipsir sirov re xai sowiarwr, heiße: "Priester (wählen sie sich) für die Opferung des

Brodes und der Speisen;" nicht, wie Zeller, Jahrbücher, 1856, S. 414, meint: "für die Bereitung des Brodes und der Speisen;" denn einmal wäre es doch in der That seltsam und dem sonstigen Charafter der Essäer wenig entsprechend gewesen, wenn sie sich Priester gewählt hätten, blos um sie zu Bädern und Köchen zu machen, und dann unterscheidet Josephus ausdrücklich bei der Beschreibung ihrer Mahlzeiten den ocroxococ, der die Brode austheilt, den uayecoc, der die Schüsseln mit den Speisen aufträgt, und den seewis, der das Gebet verrichtet. Um bei der Bereitung der Rahrung die nöthige Reinheit in Acht zu uehmen, dazu bedurfte man keiner Priester, da jeder Essäer der höheren Ordnung als ganz rein dazu hinreichte.

# Ш.

Zu S. 842 J. 3.

Die Stelle Philo's de Somn. 1, p. 577: "ws o nlios ra xexpumuéva των σωμάτων επιδείχνυται, ουτω και ο θεός τα πάντα γεννήσας, ου μόνον είς τουμφανές ήγαγεν, άλλα και α πρότερον ουκ ήν, έποιησεν ου δημιουργός μόνον alla xai xriory's auros wur — scheint auf den ersten Blick ganz bestimmt Gott als den Schöpfer der Materie zu bezeichnen, und Referstein (Philo's Lehre von den Mittelwesen, 1846, S. 5) sagt: "dyucoveyog tann hier blos den Bildner, xriorig blos den Schöpfer der Materie bezeichnen. Dieß wird auch durch den Insammenbang bestätigt, wonach fich Gott mit dem Licht vergleicht und zugleich über dasselbe ftellt, sofern er nicht allein, wie die Sonue, die Dinge vor den Anblick des Menschen bringe, sondern ihnen auch das Dasein gegeben und fie so aus dem Duntel des Richtseins hervorgerufen, und vor das Auge des Betrachtenden hingestellt habe." — Bare es so, so mußte man eben sagen, daß bei Philo einmal das Judische Bewußtsein stärker gewesen, als seine der Griechischen Philosophie entlehnte Anschauungsweise; denn die Aunahme einer Präegistenz der Materie kehrt bei ihm so oft wieder und spricht fich so far aus, daß über seine gewöhnliche Anficht kein Zweifel sein kann. Recht betrachtet fteben aber diese Worte mit den übrigen zahlreichen Stellen in keinem Biderspruch. Philo unterscheidet zwei Birkungen Gottes, die eine wodurch er die Dinge zu bem macht, mas fie find, und vorher nicht maren Caber aus praexistirendem Stoffe), die andre wodurch er fie, der Sonne gleich, in die Sichtbarkeit einführt, denn die Unmaterie ift als solche finnlich nicht wahrnehmbar. Bezüglich der letteren nennt er ihn Demiurg, bezüglich der ersteren xriorns, ein Wort, das an sich nicht den spekulativen Begriff der Schöpfnug aus nichts involvirt. hinfichtlich der anderen von Großmann, Quaestiones Philoneae I, p. 19, angeführten Stellen hat bereits 3. G. Müller (bes Juden Philo Buch von der Beltschöpfung, heransgeg. und ertlart, 1841, 6. 129. 30) gezeigt, daß fie der Praegistenz des Stoffes nicht widersprechen.

# Register.

## A.

Aberglaube, der Römeru. Griechen, seine Bermischung mit der Religiofität Seite 617 fg. Beispiele des Aberglaubens Sylla, Augustus, Alexander 620, Markus Aurelius 622.

Abtreibung der Leibesfrucht, bei den Juden verboten 784, bei den Romern gewöhnlich 717.

Acca Larentia, Amme des Romulus 5(18).

Achaer, Griech. Bolfsstamm, ihre Götter und Götterculte 99.

Aderbau, seine Wichtigseit in der Romischen Religion 466.

Adam (Adonis, Esmun), Samothracische Mpfteriengottbeit 143.

Adonis (Attes) Mpsteriengottheit 14() fg. Eins mit Ofiris, Korpbas, Zagreus, Adam und Agdistis 142 fg. 149.

Adyton, Beiligthum des heidnischen Tempels 215.

Aeginetische Mysterien 154.

Aegypten, allgemeine Charakteristik des Landes und seiner Bewohner 13 fg., das Götterwesen, Entstehung 407 fg., die einzelnen Gottheiten 410 fg., der Thierdienst 423 fg., Lehre vom Zenseits 429, Feste 435,

Briefterthum 438 fg., Opferwesen 442 fg., dufterer u. exclus. Charafter

6. 444, Eindruck auf fin 445 fg., priesterliche Gebeink 447, Schicksale und Entwickung Aegyptischen Religion 4.10 fg., L götterung der Könige 4.34 fg. ehre. Sombol des Adoust v

Aehre, Symbol des Adens 1. Auferstehung 167.

Aelia Capitolina 8.

Aenesidemus, steptischer Riffept 339.

Aeolier, Griechischer Bellien

ihre Hauptgötter 99.

Aeolus, Griech. Gott der Wirden Aerolithen, als Idele angeben. Aeschaplus, seine Premete sage 269.

Aesfulap (Astlepice), Gried. 84, Betrügereien in seinen ?

peln 648.

Aethiopien, seine Geschichte Gulturzustand im Allgemeinen

Afrita, bas nördliche, als Rom Proving, ihre Dauptstädte u. d Blutbe 19, das proconsularische

Agathodamon (Hor-hat) Acz

Gottheit 417.

Agonalien, Rom. Fen 541.

Agrā, Ortschaft bei Athen. I führung der kleinen Mpfterien selbst 162, 169.

Agrarische Bestandtheile tes A

Religionswesens 466.

Ahriman, Perfische Gottbeit, Princip des Bosen 357 fg., Spältniß zu Ormuzd u. Zerran 3

sein Kampf gegen das Lichtreich S. 365, er ist Urheber des physischen und moralischen Uebels 366, wird durch das Feuer endlich versshut 382, Ahriman. Thiere 369.

Aidoneus, Griechischer Unterwelts-

gott 61.

Albanien, Landschaft, ihre Bevolkerung 36.

Alexander, der Macedonier, als Sohn des Jupiter Ammon erklärt 452, sein Aberglaube 620.

— Jannaus, der Hasmonaer 761 fg. — von Abonoteichos, religiöser Be-

trüger 644 fg.

Alexandria, spätere Hauptstadt von Aegypten, allgemeine Charakteristik 14.

Allat, Arabische Gottin 404.

Allegorische Deutung der heidnischen Bolksgötter u. Mythen durch die Philosophen 253 fg., 600 fg.

Altare, ihr Ort und ihre Gestalt bei den Römern 540.

Ammon, Aegyptische Gottheit 410. Ammons Orafel in Libyen 192.

Umphitrite, Griech. Gottin 68.

Amschaspands, die fieben unsterb= lichen Beiligen der Berfer 360.

Anahita, Anaitis, Perfische Göttin der Fruchtbarkeit 389 fg.

Anagagoras, seine dualistische Lehre 240 fg.

Anarimander, Griech. Philosoph 224 fg.

Anaximenes, Griech. Philosoph 225. Androgyne, Gottheiten der Heiden überhaupt 56, der Aegypter insbes., Erklärung ihres Ursprungs 409.

Anna Perenna, Rom. Göttin 507. Anthropomorphismus, der, des alten Testamentes 823.

Antigonus, der Hasmonäer 763. Antinous, vergötterter Jüngling 616.

Antiochia, Stadt in Sprien 16, ausschweisender Götterkult das. 402.

Antisthenes, Griech. Philosoph, Gründer der cynischen Schule 278.

Antithei, damon. Götterwesen 663. Anubis, Aegypt. Gottheit, Todtenrichter 430, Genius der Mumien 432, in Verbindung mit dem Isiscult 625. Anute, Aegypt. Göttin S. 420.

Apathie, stoische 327, epikuräische 334.

Aphrodite, Griech. Göttin, Sit ihres Cultes Paphos 12, Berschmelzung der Cyprischen u. Pelasgischen, Berbreitung und Charafter ihres Cultes 76.

Aphrodite Urania und A. Pandemos 77, Göttin der sinnlichen Liebe 77 vgl. Benus 503, Unzucht bei ihrem Culte 639.

Apis, der heil. Stier der Aegypter,

sein Cult 426 fg.

Apollo, Gricch. Gott, sein Verhältniß zu Athene 69, Beinamen und
Wesen 70, Einfluß insbes. durch
sein Orakel 71, später mit Helios,
dem Sonnengott, identisizirt 71 fg.,
verbunden mit der Artemis 72, der
Kretische Apollo verschieden von dem
Achäisch = Dorischen und sein Verhältniß zu Dionysos 124 fg., sein
Eult bei den Kömern 494.

Apollonius, Philosoph, Neupytha-

goräer 579, 597.

Apotheose, bei d. Griechen 314 fg., den Aegyptern 454, Einführung in Rom 485 fg., Apotheose der Rom. Kaiser 613 fg., der Frauen aus taiserlichem Hause 615.

Apulejus, Platoniter, seine An-

sichten 599 fg.

Aquitanien, Romische Provinz in Gallien 26.

Aquitanier, Boltsframm, ihr Wohnfit und Charafter im Algem. 23.

Araber, ihr Berhältniß zu Rom u. ihr Charafter im Allgem. 40, ihre Götter und Culte 404.

Arbeitscheu der Bolter des Alterthums, bef. der Griechen 671.

Arduina, Reltische Göttin 562.

Arelate, Stadt in Gallien 25. Ares, Kriegsgott der Griechen, sein

Charafter und Cultus 75.

Aristipp, Griech. Philosoph, Gründer der Cyrenaischen Schule und des Sedonismus 276.

Aristophanes, Griechischer Dichter, sein Berhältniß zur Volksreligion

259.

Aristoteles, Griech. Philosoph, sein Berhältniß zu Plato 304, seine Lehre über Gott 306, sein Ber-

haltniß zur Belt S. 306 fg., über die Vorsehung 307, seine Ansicht von den Gestirnen ein Anknüpfungspunkt an die Bolkereligion 308, Seelenlehre 309, Unsterblichkeit 310, die Freiheit u. das Bose, Ethik 311, Theorie der Sklaverei 673.

Arkadien, Griech. Landschaft, ihre

Baupt - Gottheiten 103.

Arme, ihre Herrschaft in Athen 670, ihre Lage im Judenthum 786, ihre Ueberhandnahme in Rom 715, das Berhalten der Reichen gegen sie 722.

Armenien, allgem. Schilderung des Landes und seiner Bevölkerung 35. Armiluftrium, Rom. Fest 548.

Arnobius, über die öffentl. Schauspiele in Rom 641.

Arsaces, Gründer des Arfaciden=

Reichs 36.

Artemis, Griech. Göttin, die Ztarische 58, die Sellenische mit Apollo verehrt 72, ihr Charakter und ihre Namen 73, die Ephefische 73, Berbreitung ihres Cultes 105.

Artemistempel zu Ephesus 10.

Arvalische Brüder 521.

Asebie, Religionsvergehen und ihre Bestrafung bei den Griechen 218 fg. Afia, Rom. Provinz, allgemeine Cha-

rafteristik 10.

Astlepios, Gott der Heilkunde 84. Affprien, Schickfale des Landes 37, Religionswesen 394.

Aftarte, Sprische Göttin. 398 fg., ihr Cult in Karthago 456.

Aftrolatrie, ihre Entstehung Augem. die Chaldäische 393 fg.

Aftrologie, die Chaldäische 393 fg., ihre Berbreitung u. Lehre 654 fg., ihr Eindringen in Rom 655.

Aftronomie, die Chaldaische im Berhältniß zur Religion 393.

Ataragie, Epikur's 334.

Atheismus der Griech. Sophisten 245.

Atheisten, Griechische, werben verfolgt 246.

Athen, Griechische Hauptstadt, ihre Hauptgötter und Götterculte 101, politische Buftande, Berrschaft der Armen 669 fg.

Athene, Griech. Göttin bei den Belasgern als ein Balten verehrt 58, Pallas Athene, ihr Charafter S. 68 fg., ihr Cult in Athen 101.

Athrava's, Perfische Priester 374.

Atmu, Aegypt. Gott 410.

Atomistische Schule 239 fg., ihre Kosmologie 239, Psychologie und Theologie 240, Atomistik der Cpiturder 330.

Attes, Attis, oder Adonis, Mysteriengottheit 140, sein Cult in Phrygien 346, in Bithynien u. Lydien 347.

Auferstehung, Perfische Lehre davon 380, 382, Debraische 831.

Auguralwesen, das Rom. 552 fg. Auguren, ihre Gewalt und Rechte 523 fg., vgl. auch Auguralwesen.

Augustales, Romifche Priesterinnen

**521**.

Augustalien, Röm. Fest 547.

Augustus Octavianus, Alleinherrscher des Rom. Reiches 2 fg., seine Bergotterung 486, 613 fg., sein Oberpriesterthum 487.

Ausleger der Drakel 196, der Si-

byllinischen Bücher 525.

Auspicien, die Rom. Bogelschau, Geremonienwesen dabei 471, als Werkzeug der Politik 478, Mittel zur Erforschung des Götterwillens, Arten derfelben 552 fg., die Griech. Vogelschau 185.

Aussetzung der Kinder in Griechen-

land 692, in Rom 716.

Augumitisches Reich 41.

Averrunci, eine Art Götter 654. Arieros, Pelasgische Gottheit 62. Arioterfosu. Azioterfa, Pelasgische

Gottheiten 62.

### 33

Baal, weitgreifende Bedeutung des Namens 395, der Moloch Canaaniten 396, fein Cult mit Kinderopfern 397, identisch mit dem Dionpsos = Omestes auf Chios und Tenedos 137.

Baal-Melkarth, Stadtgott von Ty-

rus 397.

(Heliopolis) Baalbet Stadt in Sprien 16.

Babylon, Weltstadt, ihr Berfall 39, ift die Metropole des Seidenthums 391.

Babylonien, Landschaft, ihre Lage und Bevölkerung S. 37.

Bacchus, Griech. Gottheit, s. Dionysos, der Rom. Liber 504.

- Bachanalien, ihre Entstehung bei den Griechen 137, Verpflanzung nach Italien, ihre Unterdrückung u. Verderblichkeit 482.
- Bactrien, Landschaft u. Reich 42.
- Barbaren im Gegensatz zu ben Griechen 665.

Bar Cochba 857.

- Barden, Gallische, religiöse Sanger 559.
- Baume, beilige, der Gallier u. Germanen 566.
- Bel, Babylon. Hauptgottheit 392.
- Belenus, Celtischer Gott 562.
- Belgien, als Rom. Provinz, Umfang u. Bevölkerung 26.

Belgier, Boltsframm 23.

- Belifana, Gall. Göttin 561.
- Bellona, Rom. Göttin, ihr fanatischer Cult 622.
- Bellonarier, Priefter der Bellona 622.
- Belstempel in Babylon 391, als Sternwarte dienend 393.
- Berge, find dem Beus beilig 58.
- Berntus, Stadt in Phonizien 17.
- Beschlüsse, die achtzehn der Berfammlung in Eleazar's Hause 852.
- Beschneidung, bei den Juden u. andern Bolkern 790.
- Betrügereien, religiofe, f. Gau-

teleien 644 fg.

- Bilder, der Götter, rohe 58, fünstelerische 216 fg., deren Anbetung im eigentl. Sinne bei Griechen u. Römern 632 fg., ihre Weihe 217, obscone in Häusern und Tempeln 643; sind den Juden verboten, Grund u. Ausdehnung dieses Versbotes 805 fg.
- Bithynien, als Rom. Proving 9.
- Blit, Symbol des Zeus 59, Lehre der Etruster von den Bliten 461 fg., Ansichten der Romer 555.
- Bligbeschauer, die Rom. 552, 555.
- Blut, als Sühnmittel betrachtet bei den Heiden 203, 626 fg., wird um den Altar gegoffen 209, Verfahren damit bei den Juden 809.
- Blutrache, die, im Mos. Geset 789.

Bona Dea, ihr Charafter u. Geheimdienst S. 498.

Boreas, Griech. Gott 84.

- Bose, das, Ansichten der Griechen davon 266, des Plato 292, des Aristoteles 311, der Griech. Stoiker 322, der Romer, Seneka's 575, Plutarch's 581, der spätern Platoniker 602, Lehre der hl. Schrift des A. T. 828.
- Brahmanen, Indische Rafte 43.
- Brahmanenthum, das, sein Rampf mit dem Buddhismus 45.
- Branchiden-Orakel zu Didymi 649.
- Brandopfer bei den Griechen 208, bei den Juden 809.
- Britannien, Romanistrung, Städte, Bevölkerung 28.
- Briten, ihr Charafter im Allg. 28. Bücher, die heiligen der Etruster 460, Ritualbücher der Kömer 471,

die unterschobenen des Numa 483, die heiligen Bücher der Juden 818.

Buddhismus, seine Verdrängung aus Indien 43, seine Lehre und sein Verhältniß zum Brahmanismus 45, sein Eindringen in China 49.

Buhlerinnen, in Griechenland 683, in Rom 720, bei den Juden 784.

Bufe, im alten Bunde 829.

Bugwerte, bei ben Perfern 378.

### **C**.

Cafar, Julius, erobert Gallien 22 fg., wird vergöttert in Rom 486.

Casarea, Stadt in Judaa 19.

Camulus, Celtischer Rriegsgott 562.

Capitolinischer Tempel in Rom, seine Erbauung 474.

Carien, Romische Provinz, Städte derselben 10.

Carmenta, Romische Göttin 510.

Carmentalien, Romisches Fest 544. Carthago, das neue 19 fg.

Celsus, Platonifirender Philosoph, seine Lehre 599.

Celten, Bolksstamm 22.

Celtiberier, Bolksstamm in Spanien 21.

Cerealien, Romisches Fest 546.

Ceremonienwesen der Römer 471. Ceres (Demeter), Romische Göttin, ihr Cult 497. Cetion, Einer der Rabiren S. 149. Ceplon (Taprobane), Insel 46.

Chaldaer, die, in Babylon 391, ihr Götterwesen 392 fg.

Charistia, Romisches Fest 545.

Chariten, Griechische Göttinnen 85. Charra (Haran), Stadt in Meso-

potamien, angeblicher Ausgangs= punkt des Heidenthums 38, ihr Götterwesen 403.

Charun, der Etrustische Charon 459. Chasidim, Jüdische Partei 745.

Cherubim 826.

Chiliasmus, Perfischer 380.

China, Geschichte, Bevölkerung, ihr Charafter, Verfassung des Reichs im Allgem. 47, dürftiger Charafter der Religion befördert das Eindringen des Buddhismus 49.

Chresmologen, Orakeldeuter 196.

Chytrismus, Kinderaussetzung in Griechenland 692.

Cicero, als Philosoph 568, sein steptischer Eklektizismus 569, seine Gotteslehre 570, Ethik 571, Anssicht über die Staatsreligion 571, über die Unsterblichkeit der Seele 590 fa.

Cilicien, als Romische Proving 12. Clusius, Beinamen des Janus 490.

Coldis und Colchier 36.

Communion, in den Eleufinischen Mysterien 168, bei den Persern durch das Homa 373, 388, durch das Opfer eines Kindes zu Haran 404.

Compita, Kirchspiele Roms 476. Compitalien, Römisches Fest 548. Complices, Etrustische Götter 458. Confarreation, seierl. Eheschließung bei den Römern 700.

Consentes, Etrustische Götter 458. Consivius, Beiname des Janus 490.

Consualien, Römisches Fest 547. Consus, Römischer Gott 505.

Cornutus, Röm. Philosoph 576. Corsita, Insel, als Römische Pro-

ving 8.

Curionen, geistliche Beamte zu

Rom 521.

Cybele, Phrygische Göttin, Charakter und Size ihres Cultes 88, ihr Verhältniß zu den Samothracischen Nysterien 148, berühmte symbolische Abbildung zu Phlya S. 156, ihr Gult in Phrygien 345 fg., in Bithynien und Lydien 347, in Lykaonien 348.

Cyniter, Griechische Philosophen-

schule 278.

Chprus, Insel, ihre Bevölkerung u. Hauptstädte 12, ihre Götter 104. Chrenaiker, Griechische Philoso-

phenschule 276.

Cyrene, Stadt in Afrita 19.

# D.

Dacier, Boltsframm 32.

Daduche, Facelträger bei den Eleufinischen Mysterien 157.

Dagon, Hauptgott der Philifter 402.

Damastus, alte Stadt in Colesprien 16.

Damonen, Glauben und Lehre der Griechen im Allgem. darüber, Arten von Dämonen 89 fg., der Dämon des Sofrates 250.

Damonologie des Plato 285, des Empedofles 236, der Perfer 365, des Plutarch 582, Maximus von Tyrus 599, Apulejus 599, Celsus 600, Zusammenhang mit der Magie 658.

Dant= oder Friedensopfer der Juden 811.

Suven 611. Dardanos.

Dardanos, Einer der Rabiren, Griechischer Gott 149.

David, König der Juden 736. Dea=Dia, Römische Göttin 507.

Deisidamonie, siehe Aberglauben. Delphisches Orakel 188 fg.

Demeter, Griechische Göttin, urssprüngl. sinstre Unterweltsgöttin 61, Göttin des Ackerbaus und der Gultur 79, die Samothraeische 148, Eleusinische 157, ihr Weythus darsgestellt in den Eleusinien 164 sg., ihre Berehrung in den Thesmophorien 179, ihr Orakel zu Paträ 192.

Demiurg, der Weltbildner in der Philosophie Plato's 280.

Demokrit, Griechischer Philosoph, Atomist 239 fg.

Derketo, Philistäische Gottheit 402. Determinismus bei Plato 290, vgl. den Artikel Freiheit.

Deutschland, bas Romische 27, 29.

- Deutsche Bölkerstämme, ihre Wohn= fitze zur Römerzeit S. 49, ihr Unter= schied von den Kelten und Einthei= lung in drei Hauptstämme 50.
- Deutsche Völkerbunde 51, Charafter u. Culturzustand 52, deutsches Götterwesen 563 fg.
- Dew's, bose Beister bei den Persfern 365.
- Diagoras, Griechischer Philosoph, als Atheist verfolgt 246.
- Diana, Romische Göttin 502.
- Dicaardus, Griechischer Philosoph, Laugner der Unsterblichkeit 317.
- Dichter, Griechische, Homer und Hefiod, als Begründer der Hellenischen Götterlehre 63 fg., Römische, ihre religiösen Ansichten 585.
- Didymi, Sit eines berühmten Oratels 649.
- Diocasarea, Hauptstadt von Ga-lilaa 18.
- Diogenes von Apollonia, Griech. Philosoph 225; von Sinope, Cpniker 278.
- Dionysius von Halikarnaß, sein Urtheil über die Romische Religion 584.
- Dionyfos, Griechischer Gott, Urfprung und Ginfluß feines Dienftes 80, Dionysos Omestes 81, 137, sein Affatischer Naturcharakter 82, Dionysos Zagreus, Gott der Unterwelt, fein Cult im Rampf mit dem des Orpheus 122, in Berbindung mit dem Apollocult 125, Dionpsos Belios, verschieden von dem Weingott 125, Dionysos Zagreus 126, als Mittelpunkt der Orphischen Lehree 134 fg., Ueberblick der Formen des Dionpsoscultes in Hellas 135 fg., Dionpsosfeste 135, Dionysos Eins mit Adonis, Ofiris, Korybas 2c. 127, verschieden vom Thracischen Weingott 159, vom Thebanischen D. 160 fg., Ueberhandnehmen seines Cultes 314.
- Diosturen, Griechische Heroen 94, ihr Verhältniß zu den Kabiren 147, Zahl und Ramen 149.
- Diospolis (Theben) Stadt in Aegyten 15.
- Dis, Römischer Unterweltsgott 505.
- Divination, siehe Weissagung.
- Dodonaisches Drakel 192.

- Donar oder Thunger, Germanische Gottheit S. 564.
- Dorier, Griechischer Bolksftamm, seine Hauptgötter 100.
- Dreieinigkeit in der Lehre des Plato 300.
- Druiden, Priester der Kelten 23, 24, der Briten 28, ihre Würde und Macht bei den Galliern 558 fg., ihre Lehre vom Jenseits 559, ihre Unterdrückung durch die Römer 562, 611.
- Druidinnen, Priesterinnen der Gallier 559.
- Dufares, Arabische Gottheit 405.

# E.

- Egeria, Numasrathende Nymphe 510. Ehe, deren Beiligkeit bei den Germanen 52, ihre Stellung in der Persischen Religion 376, wird mit Opfern gefeiert bei den Kömern 532, ist monogamisch bei den Griechen 679, gilt für Pflicht 681.
- Chebruch, bei den Griechen 682, den Römern 702 fg., den Juden 783.
- Chegeset, des Augustus, Lex Julia 703.
- Ehelosigkeit, von den Persern verabscheut 376, bei den Griechen 681, Augustus' Gesetz dagegen in Rom 703, bei den Essäern Gesetz 757.
- Cherecht, Griechisches 681 fg., Romisches 698 fg., Mosaisches 781 fg.
- Chescheidung, bei den Griechen 683, den Romern 700, den Juden 782.
- Eileithyia, Geburtsgöttin 419. Eingeweideschau bei den Griechen
- 185, bei den Römern 550. Etlekticismus, beim Berfall der
- Griechischen Philosophie 342, bei Cicero 569.
- Elagabalus, Sprischer Sonnengott 401.
- Eleaten, Griechische Philosophen, ihre Lehren 233 fg.
- Elementendienst, der Heiden übers haupt 55, der Perfer 362.
- Eleusinische Mysterien, Ursprung und Einrichtung 156 fg., Berhältniß zu den cerealischen Göttinnen 157 fg., zu Dionysos 159 fg., Gang und Inhalt der Eleusinischen Feier 162,

glanzende theatralische Darftellung S. 166, mystische Symbole und Formeln 167, Einweihungsgrade und Reinigungen dabei 170 fg., Ausschluß der Nichtgriechen, Berpflichtung zum Schweigen 173, Reiz derselben 175, Wirkungen 176.

Elohim, Gottesname, seine Bedeu-

tung 822.

Empedokles, Griechischer Philosoph 235 fg., sein philosophisches Lehrgedicht 236, pantheistische Rosmologie 237, Seelenwanderung 238.

Empirismus, bei den Epikurdern 329.

Emporungen der Juden 856.

Engel, nach der Lehre des alten Teft. 825.

Ennius, Rom. Dichter, fein Berhältniß zur Religion der Romer 480.

Enthaltsamteit des hierophanten der Eleufinien, Mittel dazu 171. des Judischen Sohenpriesters 796.

Entmannung der heidnischen Priester 346, 625 fg.

Eos, Griechische Göttin 84.

Ephesus, Stadt in Aleinafien 10, der Cult und Tempel der Artemis 73 fg.

Epibomius, Altardiener in

Eleufinien 157.

Philo= Griechischer Epicharmus,

foph 258.

Epiktet, Köm. Philosoph, Stoiker 576, praktische Richtung seiner Philosophie, mit driftlichen Un=

klängen 577.

Epitur, Griechischer Philosoph, bochgeachtet von seiner Schule 329, feine Lehre, Denklehre oder Rano= nik, Empirismus 329, die Physik, Atomistik 330, die Seelenlehre materialistisch 331 fg., die Götter= lehre 332, Ethik, Annahme der Freiheit 333, Lehre von der Gludseligkeit 333 fg., Ideal des Epis kureischen Weisen 335.

Epimenides, der alteste Orphiter

**132**.

Epopten, Eingeweihte in die Eleus finischen Mysterien 166 fg.

Epoptie, der dritte Baupttheil der

Eleufinien 166 fg.

Epulonen, Römische Priefter 521. Erbfünde, Lehre des A. T. 828. Erde, Erdgöttin, ihre Berehrung von den Beiden im Aug. S. 56, bei den Perfern 364, den Belasgern 58, den Romern 497, den Germanen (Rerthus) 564.

Erinnyen, Griechische Göttinnen 86. Eros, Ordner des Weltalls u. Gott

der Liebe 83.

Erziehungswesen der Griechen 678 fg., der Romer 723.

Efra, Neubegründer des Jüdischen Staats und Gesetes - Lehrer 741.

Essaer, ihre Entstehung Ascese 755, Gefetes Eifer und Reinheit 756, Sonnencult, Einrichtungen 757 fg., Stellung jum herrschenden Judenthum 759.

Ethik, die, des Sokrates 248, der Chrenaiter 276, der Chnischen und Megarischen Schule 278, des Plato 293 fg., Ariftoteles 311, der Griehischen Stoiker 326, Epituraer. 333, der Perfer 376, der Rom. Stoiter; Seneca's 575, Epittet's 577, Cicero's 571.

Etruster, ihre Gotter und Religion

457 fg.

Eudamonismus, Lehre der Chrenaischen Schule 276.

Euhemerus, Philosoph, seine Erklarung des Ursprunges der Götter 316.

Euflides, Griechischer Mathematiter und Philosoph, seine Schule 278.

Eumeniden oder Erinnyen 86. Euripides, Griech. Dichter, feine Aeußerungen über die Götter 260. Exil, Affprisches und Babylonisches

737, Rückfehr 738.

Exoleti, Lustinaben der Römer 719.

# 3.

Familiengötter (Penaten) der Griechen 217 fg., der Etruffer 458, der Romer 511.

Fanatici, Priefter u. Priefterinnen der Bellona 622, andere Gottheseffene 629.

Fastage der Juden 817.

Fata Stribunda, Röm. Göttin 509. Fatalismus, fiehe die Art. Schicksal und Freiheit.

Fatum, siehe Schickfal.

Faunus, Rom. Waldgott und die Faunen 491.

Februation, Rom. Fest S. 545. Fecialen, Römische Priester, ihre Functionen 526.

Feralien, Rom. Todtenfest 541,545. Feria, Romische Festzeiten 543.

Ferwer's, eine Art Schutzengel in der Persischen Religion 361.

Feste, der Griechen 211 fg., Festspiele 214, Feste der Perser 373, der Aegypter 435 fg., der Römer 542 fg., der Juden 814.

Fetische, robe Götterbilder der Pelasger 58, der Romer 473, Ger-

manen 563.

Veuer, heilig den Perfern 363, der Besta 499, das große Reinigungsfeuer beim Weltende 382.

Feuerdienst der Hestia bei den Griechen 60, der Kabiren 62, in Rappadocien 349, Hauptbestandtheil der Persischen Religion 362, Trastition über seinen Ursprung 353, Röm. Feuerdienst der Besta 499.

Finnischer Boltsftamm 53.

Flamines, Römische Priester 515, 518, eigenthümliche Borschriften für sie 519.

Flora, Rom. Göttin, ihr Cult 508. Floralien, Romisches Fest 546.

Florus, Gessius, Landpsteger in Judaa 849.

Fluch, der, bei den Griechen 202. Folter, ihre gerichtliche Anwendung bei den Griechen 677, den Römern 708.

Fontus, Romischer Gott 490.

Fordicidien, Römisches Fest 546. Fornacalien, Römisches Fest 544. Fortuna, Römische Göttin, ihr Wesen und Cultus 500.

Frauen, beilige und weiffagende bei den Germanen 565.

Freigelassene, in Rom, Uebers handnehmen derselben 713.

Freiheit, die, des Menschen, nicht gewahrt in der Lehre des Plato 289, Aristoteles 311, der Stoiker 323, vgl. 321 und 263; Freiheit des Einzelnen im Verhältniß zum Staate nach Griechischem Begriff 667 fg., nach Römischem 696, Ansichten der Estäer, Sadducker und Pharisker 753.

Fremdenrecht, Griechisches 673, Romisches 697, Jüdisches 788. Fulguratoren, Römische Blitbeschauer S. 552.

# **G**.

- Ga, weibliche Urgottheit 59, vgl. Erde.
- Säolatrie, Berehrung der Erde im Aug. 56, bei den einzelnen Bölkern siehe den Artikel Erde.
- Salatien, als Rom. Provinz, ihre wichtigsten Städte u. Bevölkerung 11.
- Galen, Bolksstamm, seine Berbreitung 22.
- Galilaa, Judische Landschaft, ihre Bevolkerung u. wichtigfte Städte 18.

Gallen, die, entmannte Priester der Cybele 347, 626.

Gallien, Rom. Provinz, Wischung und Charafter ihrer Bevölkerung, Eintheilung, Städte 22 fg.

Gallier, Bolksstamm, ihr Charatter 23 fg., ihre Romanistrung 24, Religion, Druidenthum 558.

Gauteleien, religiose 644 fg.

- Gebete, deren Inhalt und Form bei den Griechen 199 fg., bei den Persfern 369, Gebete für die Verstorsbenen 374, Gebete und Gebetsforsmeln der Römer 526 fg., materielle ja schlechte Gegenstände des Gebetes der Griechen und Römer 634 fg., Fürbitte 636, Gebet bei den Justen 813.
- Beheimlehren, fiebe Denfterien.
- Geheimnisvolles im Griechischen Religionswesen 110.
- Gelübde der Römer 529 fg., der Juden 814.
- Semälde, obscöne, bei den Griechen und Römern in Häusern und Tem= peln 643.
- Benien der Etruffer 459, der Romer 514.
- Genius, Unbestimmtheit seines Begriffs 513.
- Bermanen, ihre Wohnsite 49, vermuthliche Ableitung des Namens 50, Eintheilung in drei Hauptsfämme, Völkerbunde 50, sittlicher und sozialer Justand 52, ihre Resligion 563 fg.

Germanien zur Zeit der Romer,

Eintheilung, Städte 27, Ausbehnung S. 49 fg.

Geschlecht, doppeltes, der heidnischen Gottheiten 56, 58, 409.

Geschlechtsregister, ihre Wichtigteit bei den Juden 780.

Gefclechtliche Berhältnisse, Judische Gesetzgebung darüber 784.

Gefet, Mosaisches, das Prinzip der Liebe in ihm 777 fg., Umfang 778 fg., Auslegungerecht 780.

Geseglehrer, ihr Ansehen 743. Geseglichkeit, Judische,

derselben 774 fg.

Gestirne, find gottlich und befeelt nach der Lehre des Plato 282, der spätern Platoniker und Pythagoraer, 600, des Aristoteles 308, haben reinigende Araft nach dem Glauben der Perfer 365, ihre Berehrung im Aug. 56, bei ben Chaldäern insbesondere 393.

Bewerbe, bei den Griechen den Stlaven und Fremden überlaffen 672, ihre Berachtung in Rom 714.

Gewiffen, Mangel feines Begriffs im heidnischen Alterthum 667.

Gladiatorenspiele, ihr Zusammenhang mit den Menschenopfern 538, 542, allgemeine Theilnahme der Römer 642, Ursprung und Verbreitung 710.

Gnabe, die göttliche, im A. T. 828. Goëten, religiose Gaukler 644 fg.

Goldenes Zeitalter, Perfischer Glaube daran 368.

Gorgias, Griechischer Sophist 244.

Gott, nach der Lehre der Pythagoräer 229, des Sofrates 249 fg., des Plato 280 fg., Aristoteles 305 fg., der Stoiter 320 fg., des Cicero 570, nach Mofaischer Lehre 821 fg.

Götter, die heidnischen, find Raturkräfte 54 fg., ihre allegorische Deutung durch die Griechischen Philosophen 254, durch die spätern Platoniker 601, Ansichten der Dichter und Geschichtschreiber über die Bolksgötter 257, Aristophanes 259, Euripides 260, Sophofles 262, des Euhemerus von Sicilien 316, Reid der Götter 263, ihr Berhältniß zum Fatum 263, Bermischung ihrer Culte 313, Saupt-

unterschied der Affatischen von den Griechischen S. 344, Jud. Anschauung von den beidnischen Göttern ¥825.

Götterbilder ber Beiben, ursprünglich ganz roh 58, später kunstlerisch 216, Weihe od. Confekration derfelben 217, die Penaten 217, directe Anbetung der Bilder 632 fg., entfittlichender Einfluß durch ihre Obsconitat 643.

Göttermutter, die Idaische, ihr Cult 625, vgl. den Art. Cybele.

Götterstaat, das Spstem Griechischen Polytheismus, Entstehung 62, der Olympische Götterstaat 65.

Gogendienst der Pelasger 58, der Griechen und Romer 632 fa.

Grab, deffen Wichtigkeit bei den Aegyptern 431.

Grade der Eleufinischen Weihen 170. Grazien, Griechische Göttinnen 85. Griechen, ihr Gegensatz zu den

Barbaren 665, ihre Arbeitsschen 671. Griechenland, sein Berfall unter Romischer herrschaft 5 fg., Ausbreitung Griechischer Cultur und Sprache 33, Einfluß auf Indien 46, auf Aegypten 453, auf die Romer, besonders auf das Religionswesen 473, 479 fg., sociale und sittliche Zustände 664 fg.,

Demoralisation 693. Griechische Religion, die Götter und ihre Culte 54-107, die einzelnen f. die Ramen, religiöse Geistesbildung der Griechen über-

haupt 253—276.

Griechische Philosophie fg., die einzelnen Spsteme Philosophen, siehe die Namen

Briechische Sprache, ihre Ausbreitung 33, unter den Juden 741.

Griechisches Staatsbürger-thum 664 fg., Völkerrecht 666, Parteitampfe 667, Freiheitsbegriff 667 fg.

Groß-Armenien, f. Armenien. Große Göttin, die, f. Cybele.

# Ş.

Sabes, ber Griechische Gott der Unterwelt 61, 80, die Unterwelt sele, Hebraische Borstellungen der Griechen S. 594, vgl. den Art. Seligkeit u. Seele, Hebraische Vorstellungen 830.

Saine, heilige, der Gallier und Germanen 566.

Balbgötter der Griechen 90 fg.

Sandel und Gewerbe bei den Griechen den Stlaven und Fremden überlaffen 672.

Sapi=Mou, Aegyptischer Gott 418.

Haran, Stadt in Mesopotamien 38, ihr Götterwesen 403.

Har borus, Aegyptischer Gott 418. Sarpotrates, Aegyptischer Gott 417.

Haruspices, die Römischen Opferschauer 526, 549, weisfagen auch aus den Bligen 552.

Hander, ihre Erhebung 744, ihre Gräuelthaten 761, ihr Sturg 762.

Baß der Beiden gegen die Juden 849.

Sathor, Aegyptische Göttin, Aphrodite 420.

Hausgötter der Griechen 217, ihr Cult 218, der Romer 511.

Bebe, Griechische Gottin 84.

Dedonismus, die Tugend- und Glückfeligkeitslehre der Cyrenaiker 276.

Begefias, Griechischer Philosoph, seine Lehre 277.

Deiden, ihr haß gegen die Juden 849.

Deidenthum, entsprungen aus der Bergötterung der Natur 54 fg., nimmt verschiedene Formen an, Elementendienst 55, Astrolatrie u. Gäolatrie 56, Sehnsucht der Heisten nach einem Erlöser 733.

Heiligkeit, oberftes Ziel des Judischen Gesetzes und Bestimmung des

Volkes 777, vgl. 828.

Hetate, Griechische Göttin, Bedeustung ihres Namens 87, ist die Sauptgöttin der Aeginetischen Mysterien 154, ihre durch religiöse Gauteleien bewirkte Erscheinung 646.

Bekatomben, bei den Griechen

207, den Römern 531.

Hellas u. Hellenen f. Griechenland. Hellenismus, im Römischen Reich 33, 473, 479, in Aegypten 453,

unter den Juden 741, 743.

Heliopolis, Stadt in Aegypten 15, in Sprien 16.

Heloten, ihre rechtl. Stellung S. 675. Hephästos, Griechischer Gott, sein Cult auf Lemnos 62, 150, in

Athen 78, sein Wesen 78.

Dera, Griechische Göttin, von den Pelasgern in Gestalt eines Brettes verehrt 58, sie ist ursprünglich Nasturgöttin, später Gattin des Zeus 67.

Perakles, Griechischer Nationalheros 93, der Lydische Sonnengott, 350, der Römische Herakles 510.

Peraklit, Griechischer Philosoph, seine pantheistische Lehre 226, seine Berachtung der Bolksreligion und seine Schule 227.

Berkules, Romischer Halbgott 510,

vgl. Herakles.

Hermen, Gestalt und Ursprung derfelben 60.

Hermes, Griechischer Gott, der Pelasgische in Gestalt des Phallus verehrt 58, ist Gott der Besruchstung 60, Hermes-Radmilos 62, 149, der Hellenische Hermes 74, der Aegyptische 415, 417, der Römische Werkur 496.

Herodes I., der Große, König der Juden, sein Charakter 17, seine Ernennung zum König von Judäa 763, seine heidnischen Reuerungen 764, sein Tempelbau und seine

Graufamkeiten 765.

Herodes, Agrippa 18, wird König von Palästina 766.

Herodot, im Berhaltniß zur Grie-

chischen Religion 257.

Heroen, Halbgötter, ihre Menge, Macht und Cult bei den Griechen 90, ihr Cult den Römern ursprünglich fremd 467.

Herold, der, als liturgische Person

der Eleufinien 157.

Heron von Alexandria, seine Anweisungen zu religiösen Gauteleien 646 fg.

Desiod, Griechischer Dichter, seine Theogonie 63, deren Verhältniß zur homerischen 64.

Beftia, Griechische Feuergöttin 60, Göttin bes Berbes 75, vgl. Befta.

Befus, Gallicher Gott 561.

Hetaren, zu Corinth 78, ihre Stellung und Bedeutung in Griechenland 683.

Dierapolis, Stadt in Sprien, be-

rühmt durch den Cult der Atargatis S. 16.

Hierobulen, Priesterinnen der Gottin Ma in Kappadocien 348, der Anahita 389 fg., des Ammon 442.

Hierophant, Priester der Eleusinien 157, zur Enthaltsamkeit verpflichtet 171.

Hillel, Jüdischer Lehrer, seine Schule 776.

Himmelsleiter, ein Symbol der Withrasmysterien 386.

Homer 507 fg.

Hohespriesterthum, das Jüdische, seine Bestimmung und Bedeutung 796, Kleidung 797, Gewalt 799, Entwürdigung desselben 770.

Höhle des Trophonius, Ort eines

Drakels 193.

Holotauste, Brandopfer der Griechen 208.

Homa, ein Trank, seine Wirkung und Bedeutung 372 fg., dient zu einer Art Communion 373, 388, das Persische Homa = Opfer 371, der Sast ein Mittel der Unsterblichkeit 382.

Somer, fein Berhaltniß gur Grie-

chischen Religion 63.

Honover, das schöpferische Wort nach Persischer Religion 357.

Horatius, seine religiösen Ansichten 586.

Horen, die, Griechische Gottheiten 84.

Horschat, Aegyptischer Gott 417. Horostop, Begriff desselben 655.

Porostopen, Aegyptische Aftrologen 440.

Borus, Aegyptischer Gott 417.

Subal, Arabischer Gott 405.

Hühner, Weiffagung aus ihrem Fressen bei den Römern 555.

Hund, das geehrteste Thier bei den Perfern 369.

hrkanus, Johannes, der Hasmonder 760.

3.

Jacchos, siehe Dionysos. Iberien, Landschaft 36. Ibaische Göttermutter, ihr Cult 625. Ideen lehre des Plato 280 fg. Ibole, siehe Götterbilder. Ibololatrie der Griechen u. Römer S. 632, Anbetung von Steinen 633. Ilyrien, Römische Provinz 30.

Incubation 193.

In dien, Eintheilung und erstes Bekanntwerden 41, allgemeine Charakteristit des Bolkes 43 fg., Rastenwesen 43 fg., Brahmanismus und Buddhismus 45, Einstuß der Griechen 46.

Indigitamente, Ritualbucher be:

Romer 471.

Bris, Griechische Göttin 84.

Fraurien, Römische Provinz 12.

Isis, Aegyptische Göttin, ihr Wesen und Cult 413 fg., ihre Feste 437, ihr Cult in Rom 622, 624.

Ifrael, Reich, seine Losreißung von Juda u. sein Untergang 737.

Ishmische Mysterien 153.

Italien, seine Entvölkerung 6 fg., Unterschied des nördlichen vom mittleren und südlichen 7.

Tzed's, Perfische Genien 366.

Jamnia, Synedrium und Schule daselbst 856.

Jannaus, der hasmonaer 761.

Janus, Etrustischer Gott 459, Romischer 489 fg., sein Tempel 490. Japan, von China aus civilifirt 49.

Jasion, Einer der Rabiren 149.

Jason oder Jesus, erkauft die Hobepriesterwürde 744.

Jehova, Gottesname, seine Bedeu-

tung 821.

Jerusalem, zur Römerzeit 19, von Nebukadnezar zerstört 737, wieder erbaut 738, Parteien und ihre Kämpse 853, Eroberung durch Titus 853.

Jonier, ihre Hauptgottheiten 100, 103.

Jonische Philosophie 224.

Jubeljahr, Jüdisches 792.

Juda, das Jüdische Reich, kurzer Abriß seiner Geschichte 737.

Judaa, unter Römischer Herrschaft 17, allgem. Schilderung des Landes 18.

Judaismus unter den Heiden 628. Judenthum, seine geschichtliche Entwicklung 735 fg., die Parteien und Sekten 745 fg., die Zeiten der Hasmonder, Herodianer und der Romerherrschaft 761 fg., das Geset

S. 777 fg., Priesterthum 793 fg., Nafiraat 800, Propheten 801, Opfer 808 fg., Feste 814 fg., die religiösen Lehren 818 fg., Corruption 850, Untergang 853.

Jugend, Erziehung und Unterricht derfelben bei den Griechen 678, den Römern 723, durch die Sklaven

verdorben 725.

Jungfrauschaft, bei ben Griechen als Unglud betrachtet 681, freiwillige bei den Juden 784.

Juno, Etrurische Göttin 458 fg., Romische 501, ihre Beinamen 520. Jupiter, Etrurischer Gott 458, Romischer 492.

#### X.

Rabiren, vorhellenische Gotter Phonizischen Ursprungs 61, in den Samothracischen Mysterien 145, Bedeutung des Namens 146, ihre Namen 149, Lemnische R. 150.

Radmilos, Samothracischer Denfteriengott 147, Hermes-Radmilos 149.

Raiomorts, der erste Mensch nach Perfischem Mythus 367, der Erfte bei der Auferstehung 382.

Raifer, die Romischen, ihre Ber-

götterung 613 fg.

Rampffpiele bei den Griechen 212 fg.

Randace, Name der Nubischen Roniginnen 40.

Rappadocien, als Rom. Proving, Berölkerung, Städte 9, Götterculte 348 fg.

Rarische Götterculte 345.

Rarneades, Steptifer 338.

Rarthagisches Religionswesen 455.

Rasteneintheilung, Indische 43. Relten, Bolksstamm, in Spanien

21, Gallien 22, Britannien 28, Rhätien 2c. 29.

Khem, Aegypt. Gott 412.

Rimri, Boltsftamm, feine Wohnfige **22**, 28.

Rinder=Aussetzung bei den Grie= chen 692, den Römern 716.

Rindermord, mit dem Tode bestraft bei den Juden 784.

Rinderopfer, bei den Canaaniten 396, bei den Spriern 400, den Arabern 404, den Karthagern 456, magische R. 660.

Riften, beilige, bei den Eleufinischen Mysterien S. 168.

Klaros, ein Orakelort 649.

Rleidung, des Jüdischen Bohen = Priefters 796.

Kleinarmenien, Röm. Provinz 9. Aleinasien, unter den Römern, Abtheilung seiner Sprachen = und Völkergebiete 8 fg.

Rneph, Aegypt. Gott 410.

Rong=fu=tse, Unterdrückung seiner Lehre und Sekte 48.

beren Bergötterung in Ronige, Aegypten 454, Jüdisches Königthum, seine Stellung zum Gesetz 779, feine Einsetzung 736.

Rora, Samothracische Mysteriengöttin

148, Eleufinische 164.

Rorinthisch = Isthmische Mystes rien 153.

Rorybas, Griechischer Mysteriengott 141, 143, seine Mysterien auf Lemnos 151, die Korybanten 152.

Rosmogonie, Lehre von der Weltbildung f. Weltbildung.

Rofti, Gürtel der Perfer 376.

Rreta, Insel, ihre Hauptgötter 104, ihre Bevolkerung 12.

Aribolium, blutiges Sühnmittel **626.** 

Kritias, Griechischer Philosoph u. Staatsmann, über bie Götter 244.

Kroniden, die, theilen die Welt 65. Kronos, Griechischer Gott 65.

Ruh, ift der Aegyptischen Göttin Dathor heilig 420.

Rupra, Name der Etrurischen Juno **459**.

Rureten, Griechische Gotterwesen, ihr Berhältniß zu den Rabiren 147.

# 8.

Lagiden, ihr Berhältniß zur Aegypt. Religion 453, ihre Bergotterung 454. Landpfleger, die Römischen, ihre

Tyrannei 849.

Laodicea, Stadt in Syrien 16.

Laren, Etrurische Benien 459, Romische, Unterschied von den Benaten 512, verschiedene Arten derselben 513.

Larentalien, Rom. Fest 548. Lateinische Sprache, ihre Ausbreitung und herrschaft 33 fg.

Laubhüttenfest der Juden S. 815. Laureacum, Stadt in Rorifum 29. Laverna, Rom. Göttin 507.

Lectisternien, Göttermahle bei den Römern 535 fg.

Leib, der menschliche, nur Gefängniß der Seele nach Plato 286, seine Auferstehung nach Persischem Glauben 381.

Leibeigene, ihre Lage bei den Griechen 675.

Leichen, als verunreinigend betrachtet 198, 379, 541, ihre Behandlung bei den Perfern 379, bei den Romern 540, den Aegyptern 431.

Lemnische Myfterien 150 fg.

Lemuren und Lemurien bei den Romern 542.

Bernaifche Myfterien 152.

Lesbos, Insel 13.

Leukipp, Griechischer Philosoph, Atomist 239.

Levana, Rom. Göttin 506.

Leviten, die Jüdischen, Bestimmung, Rechte und Pflichten berfelben 792 fg.

Liber und Libera, Rom. Gotter 504, Liberalienfest 504, 545.

Liebe des Nächsten f. Nächstenliebe. Libitina, Röm. Unterweltsgöttin 505. Litthauischer Bolksstamm 53.

Liturgische Personen der Eleufinischen Mysterien 157.

Lua, Saturns Gattin 492.

Luceres, die, ein Bestandtheil des Röm. Bolkes 464.

Lucian, über das Jenseits 595, über die Philosophenschulen 606, über die Immoralität d. Wythen 640.

Lucretius, sein philosophisches Lehr= gedicht 568.

Lucumonen, die, Etrurische Adelsgeschlechter 460.

Lugdunensis, Rom. Provinz in Gallien 26.

Lugdunum, Stadt 26,

Luna, Röm. Mondgöttin, hat Tempel in Rom 494, ist verschieden von Diana 503.

Lupercalien, Rom. Fest 491, 544. Luperci, die ältesten Rom. Priester 520.

Lupercus, Beiname des Faunus 491. Luftrationen, religiöse Reiniguns gen bei den Romern 539. Lutetia (Paris) S. 26. Lycien, Rom. Provinz, ihre Städte 10. Lydien, als Rom. Provinz 11. Lydier, Berschlimmerung ihres Charafters durch ihre Götterculte 349.

## M.

Ma, Hauptgöttin in Kappadocien u. Pontus 348, ihr Cult bei den Römern 622.

Macedonien, als Rom. Provinz 30. Magadha, Indisches Reich 41.

Magie, ihr Zusammenhang mit den beidnischen Staatsculten 656 fg., mit der Pythagoräischen u. Plato-nischen Philosophie 658, magische Wittel 659, Menschenopser 660.

Magierthum, Ursprung und Berhaltniß zum Persischen Dualismus 354, bekampft von den Persischen Königen 355, seine Macht und Wissenschaft 374.

Magnetische Zustände in Verbindung mit dem Orakelwesen 193.

Maja, Rom. Göttin, ihr Cult 498. Makkabäer, der letzte, 17, ihre Erhebung 744.

Mana Geneta, Rom. Geburtsgöttin 510.

Mania, Rom. Tobtengöttin 506. Manilius, Rom. Dichter, seine pan-

theistische Lehre 585.

Mannus, Gott und Stammvater der Germanen 565.

Mantit, siehe Weiffagung.

Mantus, ein Unterweltsgott 459.

Markus Aurelius, Röm. Kaiser u. Philosoph 577, sein Aberglaube 622.

Marmarika, Rom. Provinz in Afrika 19.

Mars, Rom. Kriegsgott 495, das ihm gebrachte Pferdopfer 496.

Massilia, Stadt in Gallien, Sits Griechischer Bildung 25.

Mater Matuta, Latin. Göttin 507. Materialismus der Atomisten 239, Sophisten 245, Peripatetiser 317, 340, der Stoiker 320, der Epikuräer 329 sg.

Mathematische Philosophie der Pythagoräer 228.

Matralien, Rom. Fest 547.

Matronencult, Reltischer 562. Danritanien, als Rom. Broving, Städte und Charafter der Bevolterung S. 20.

Maximus von Tyrus, Platoniker 598. Meditrinalien, ein Röm. Weinsfest 547.

Meeresgottheiten 67.

Megalesische Feste der Römer 545. Wegarische Philosophenschule 278. Welikertes, Korinthischer Wysteriengott 153.

Melissus, Eleatischer Philosoph, seine Lehre 235.

Melfarth, Tyrischer Gott 397.

Memphis, Hauptstadt Unterägpptens 15, ihre Hauptgottheit 411.

Men, Phrygische Gottheit 140.

Dendes, Aegypt. Gott 413.

Menschengeschlecht, sein Ursprung nach Griechischer Wythe 268, nach Perfischer 367, nach den Lehren der Philosophen der Griechen und Romer 593, nach der heil. Schrift 827.

Menschen opfer, bei den Griechen im Dionpsoscult 81 fg., ihre Besteutung 204, jährliche 205, in Arabien 405, Karthago 456, im Eult des Faunus 491, des Jupiter 493, später ersett durch unblutige Surrogate bei den Römern 536, Ueberreste in spätern Zeiten 537, 542, bei den Galliern 560, magische 660 fg.

Mentu, Aegypt. Gott 410.

Mercur, fein Cult 496.

Meschia und Meschiane, die ersten Menschen nach Persischem Mythus 367, erstehen vom Tode 382.

Mesopotamien, seine Schicksale im Allgem. 37.

Messenier, ihre Hauptgottheiten 100. Messias, Anforderungen der Justen an selben 772, Messanische Weissagung 831.

Messias=Hoffnung der Juden 770, der Romer 733.

Metoten, Griechische Beisaffen, ihre Stellung 673.

Michael, der Engel 826.

Mimische Spiele, ihr entsittlichender Einfluß bei den Griechen und Römern 641.

Minerva, Römische Göttin, ihr Wesen und Cult 499, ihr Palladium 500.

Minos, Tobtenrichter 155.

Miftel, ihre Bochschätzung und Berwendung bei den Druiden S. 561.

Mithra oder Mithras, Einer der Perfischen Zzed's, sein Wesen und Amt 361, M. als Mittler, sein Berhältniß zu Ormuzd 383 fg., als Sonnengott 384, seine Mysterien 385, Seelenführer 386, Prüfungen vor den Mithrasweihen, Stusen derselben 388.

Mnevis, ein heiliger Stier der Aegypter 426.

Moderatus, Griechischer Philo-

Moloch, sein Cult mit Kinderopfern bei den Sprischen Völkern 396, in Karthago 456.

Mond, als Gottheit verehrt 348 fg.

Mondgöttin s. Luna.

Moralphilosophie s. Ethik.

Mören, Griechische Schicksalsgöttinnen 85.

Mösia, Rom. Proving 32.

Mulciber, Beiname Bulkans 496. Mumien, ihre Behandlung in Aegypten, ihr Schutgott 432.

Mundus, eine den Göttern der Unterwelt geweihte Grube 505.

Musen 86.

Musonius, Kom. Philosoph 576.

Mut, Aegypt. Göttin 419.

Mutinus-Tutunus, Römischer Phallus-Gott 509.

Mutter, die fog. große, phrygische Göttin 345.

Mylitta, Babylonische Hauptgöttin 392.

Mysien, Rom. Provinz 10. Mystagogen, ihr Amt 110.

Mysterienwesen, in Griechenland 108 fg., Würdigung desselben von Dichtern u. Philosophen 113, von christlichen Avologeten 119, seine Wirkungen 176, Mysterien in Persien 385 fg., in Aegypten 447, in Rom 498. Die einzelnen siehe unster den Namen.

Mythen, ihre allegorische Deutung von den Griechen 253, entsittlichensder Einfluß 255, 640, zähes Festsalten des Boltes daran 637, dem Röm. Götterwesen ursprüngl. fremd 467, Einwirkung der Griechischen Mythen auf die Röm. Religion 468, mimische Darstellung 641.

# R.

Rächstenliebe, im Mosaischen Gesetze S. 786.

Ranaa, Ariegsgöttin 390.

Ränia, die personisizirte Todtenflage 506.

Rarbonnensis, Rom. Proving in Gallien 25.

Nafirāat, das Jüdische Monchthum 800.

Raturvergötterung, ist Ursprung des Seidenthums 54 fg.

Reben, Aegypt. Geburtsgöttin 419. Reid der Götter 263.

Reith, Aegyptische Göttin 409, die personisizirte Materie 419.

Refromantie 659.

Remesis, Griechische Göttin 85.

Rephtys, Aegypt. Göttin 421.

Reptun 496.

Rereiden 68.

Nerthus, Erdgöttin der Germanen 564.

Rereus 68.

Reucafarea, Saupstadt von Pontus 9.

Reutarthago 19.

Neupythagoraische Schule 597. Nikomachus, Philosoph 597.

Rikomedien, Sauptstadt von Bithynien 9.

Rilgott 418.

Ninive 37.

Nona Capitolina, Rom. Fest 547.

Norifum, Rom. Proving 29.

Noven siles, Etrurische Götter 458.

Rub, Beiname des Typhon 421.

Rubisches Reich 40.

Numa, Römischer König und Relisgionsstifter 464, seine unterschobesnen Bücher 483.

Numenius, Platoniter 579.

Rumidien, Römische Proving 20.

### D.

Dceanos 67.

Denomaus, gegen die Orakel 651. Dlympia, Ebene, Centralpunkt des Griechischen Religionswesens 103.

Olympisches Orafel 192.

Dlympische Spiele 212.

Olympischer Götterstaat der Griechen, Zwölf Sauptgötter 65.

Opekonsivien, Römisches Fest S. 547.

Opfertonig, ber Romische 515, 518. Opfertuchen der Romer 535.

Opfermahlzeit bei den Griechen 209, bei den Römern 535, bei den Perfern 373, bei den Juden 811.

Opferritus der Griechen 209, der Aegypter 442, der Römer 534, der Juden 809.

Opferschau bei den Griechen 185, den Romern 550.

Opferwesen der Griechen 202 fg., der Perser 370 fg., der Aegypter 432 u. 442 fg., der Kömer 530 fg. der Gallier 560, der Germanen 565, der Juden 808, Aushören desselben 854.

Ops, Gattin des Saturnus 492, ihr Fest, Opalien 548.

Drakelwesen der Griechen 187 sg. Erklärungsversuche darüber, ihr Ansehen 190, in Aleinasien 191. Die einzelnen siehe die Ramen. Wieserausblühen mehrerer Orakel 649, neues Verlangen danach 650, Erstlärung ihres Erlöschens 651, Schriften dagegen 651.

Orgien, beim Eult der Epbele in Phrygien 346, val. auch Dyonysoscult, bei den Römischen Bacchanalien
482, im Geheimdienst der Bona Der
498, der Bellona in Rom 622, der

Aphrodite 639.

Ormuzd, Gott der Arischen Boller 354, sein Namen und Wesen 356, sein Verhältniß zu Zervan und Ahriman 358 fg.

Orpheotelesten 137 fg.

Orpheus und die Orphischen Rysferien 120 fg., Orphischer Dionysfos-Dienst 122 fg., der Orpheus des Aeschplos 124, Orph. Rysterienschule 131 fg., die ältesten Orsphiser 132, Orph. Lebensweise 132 fg., Zusammenhang mit dem Dionysoseult 135 fg., mit der Estäischen Lebensweise 755.

Ofiris, sein Berhältniß zum Orphischen Dionysos 127, der Aegyptische 413 fg., ist Todtenrichter 430, seine

Feste 436.

Dfiris-Stier-Dpfer 443.

Ovid, Römischer Dichter 585, seine Religions - Ideen 586.

Päderastie, ist den Griechen mit den meisten Bölkern des Alterthums gemeinsam S. 684, ihre besondere nationale Form und Ausdehnung bei den Griechen 685, Urtheile der Phis losophen über sie 686, Ursachen und Wirkungen 690, Witursache am Verfall Persiens 376, ihr Umsichs greisen in Rom 718 fg.

Palaftina, wird Rom. Provinz,

Eintheilung 17 fg.

Pales, Rom. hirtengott 508.

Palilien, Rom. Fest 546.

Palladium, das Bild der Minerva zu Rom 500.

Pallas, fiehe Athene.

Pamphylien, Rom. Proving 11.

Pan, feine Gestalt und sein Cult bei den Griechen 83, verglichen mit dem Romischen Faunus 491.

Pannonien, Rom. Proving 29.

Pantomimen, siehe mimische Spiele.

Paphlagonien, Rom. Proving 9.

Paphos, das alte, berühmt durch den Aphroditecult 12.

Paradies, der Glaube der Perser daran 368.

Parcen, Römische Schicksalsgöttinnen 509.

Parentalien, Rom. Todtenfest 541. Parmenides, Eleatischer Philo=

soph, seine Lehre 234 fg.

Parteien in Jerusalem und ihre Kämpfe 853.

Parthisches Reich 36.

Paschahsest, das Jüdische 814.

Pascht, Aegypt. Gottheit 419, ihr Fest in Bubastis 437.

Patricier in Rom, ihre religiösen Borrechte 465, 477.

Patulcius, Beiname des Janus 490.

Pelasger, ihre Wohnfige u. Götter 57 fg.

Penaten, Sausgötter, Etrurische 458, Römische 511.

Pentapolis, Rom. Provinz in Afrika 19.

Pergamum, Stadt in Myfien 10. Peripatetische Schule, ihre ma-

terialistische Richtung 317.

Perfephone, Griechische Göttin, ursprüngl. Bedeutung des Namens

S. 61, ift Todes = u. Lebensgöttin 79.

Persische Herrschaft, ihr Berhältniß zur Aegyptischen Religion 451.

Persische Religion, ihr Stifter Zoroaster351 fg., Götterlehre 356 fg., Dämonologie 360 fg., Elementenstenst 362, ihre Anschauung von der Weltgeschichte 365, Anthropolosgie, Opferwesen 369, Reinigungen 375 fg., Ethik und Ehe 376, Eschatologie 380, Mithras = Mythus u. Eultus 382 fg.

Pfingften, Judisches Erntebantseft

815.

Phallus, Symbol des Hermes und der Befruchtung 60, des Dionysos 82, seine Vorzeigung in den Eleussinischen Wysterien 168 fg., beim Feste des Ofiris in Aegypten 436, seine Bedeutung 449, beim Liberaliensest in Lavinium 504, Symbol des Priapus 509.

Pharisäer, die Vertreter u. Lehrer der Jüdischen Nation 748 fg, Pha-risäische Gesetzeserweiterung 752, Lehre über Freiheit und Vorsehung 753, ihr Sieg über die Sadducäer

762.

Pharaonen, Aegypt. Könige, ihre reichen Opfergaben 444, ihre Bers götterung 454.

Pherecydes von Spros, Verfasser

einer Rosmogonie 223.

Philippi, Stadt 31.

Philo, Jüdischer Philosoph, seine Messas Possung 774, sein Bershältniß zur Griech. Philosophie 841, Ansicht vom Heidenthum 841, Absleitung der Griech. Weisheit von Moses 841, seine Lehre: die Gottsheit 841, die Materie, Dualismus 841, der Logos 843, Engel und Menschenseelen, Zustand nach dem Tode 845, Bestandtheile der Menschenseele 846, Sündensall 847, ansgeborne Sünde 847, seine Ethis, Gnadenlehre 847, von der Etstase 848, Messanisch schilastische Borsstellungen 848.

Philosophenschulen, ihr Bestand und Einfluß 603, ihr Berfall 605.

Philosophie, Griechische, 221 fg., ihre Entstehung aus der Theogonie

Befiods S. 222, ihr Berhaltniß gur Bolksreligion 317, Berfall 317, 341, die Romische 567 fg., ihre Dhnmacht gegenüber dem Sitten-Die einzelnen verderbniß 730. Spsteme und Schulen unter den betreffenden Ramen.

Phlyische Mysterien 155.

Phonizien, als Rom. Provinz, allgem. Schilderung des Landes 16, Phonizische Gotterculte 395 fg.

als Röm. Phrygien, Proving, Städte und Bevölkerung des Landes 11, Phrygische Götter und Culte 345 fg.

Phthah, Hauptgottheit zu Memphis

411 †g.

Phuphluns, Etrurischer Gott 458.

Bindar, Griech. Dichter, fein Berhältniß zur Mythologie 257.

Pisibien, Rom. Proving 12.

Planeten, astrologische Lehre von

ihrem Einfluß 655.

- Plato, sein Urtheil über die Göttermythen 255, er gilt als Sohn Apollo's 256; sein Universalgeist 279, seine Philosophie: über Gott 280, die Ideen 280 fg., Welt und Weltseele 282 fg., die Sternengötter 285, Anthropologie 286 fg., Prä= existenz und Unsterblichkeit der Seele 288 fg., Determinismus 289, Beweise für die Unsterblichkeit 291, Seelenwanderung 291, das Jenseits 292, das Bose 292, Ethik, ihr Zusammenhang mit der Ideenlehre 293 fg., der Tod, der Ideal= ftaat 295 fg., über Rinderaus= setzung 692, sein Verhältniß zur Bolkereligion und ben Göttermythen 297 fg., zum Christenthum 299 fg., über die Paderaftie 687.
- Platonismus, der spätere, 596, bei ben Romern 578 fg., des Plutarch 580.

Plebs, die Römische, ihre religiöse Stellung zu den Patriziern 465, ihre Zulaffung zum Pontifikat und Augurat 477.

Plinius, seine pantheistische Reli=

gionsanschauung 587.

Plutarch, seine Philosophie 580, über die Göttermythen 583, über Unsterblichkeit 594.

Pluton, Gott der Unterwelt 594.

Politit, Romische S. 32.

Polyandrie, in Sparta gesetlich 682.

Polybius, über Die Rom. Religion 584, über die Rinderaussetzung in Griechenland 692.

Polygamie, bei den Juden 781.

Polytheismus, fein Urfprung 54.

Bomona, Köm. Göttin 509.

Pompejus, erobert Jerusalem 762.

Pontifex Maximus, der heidnisch= Römische 517.

Pontifices, Rom. Priester, ihr Umt 516 jg.

Pontus, Köm. Proving, ihre Bevölkerung 9, Göttereulte 348.

Populifugium, Rom. Fest 547.

Portunalien, Röm. Fest 547.

Poseidon, Meeresgott, Site feines Cultes 68.

Praexistenz der Seele nach den Pythagoräern 232, nach Plato 288, Cicero 590.

Priapus, Griechischer Gott 84, Momischer 509.

Priefterthum, Eleufinisches 157, ift zur Enthaltsamkeit verpflichtet 171, das Griechische überh. 181 fg., Perfisches 374, Sprisch=Phonizisches 400 fg., Aegyptisches 438 fg., Romisches 515, Gallisches 558, Germanisches 52, 565, Jüdisches 793 fg.

Priesterinnen bei den Griechen 183.

Priestertauschungen 646, 648.

Priefterweihe, bei den Juden 794, des Hohenpriesters 798.

Privatrecht, das Römische 695 fg.

Prodigien, ihre Profuration bei den Römern 550.

Proditus von Ceos, über die Gottet 244, als Atheist mit dem Tode bestraft 246.

Proletariat, in Rom 715, 722.

- Brometheusmythus, bei Aefchylus 269.
- Propheten, Aegyptische Priester 439, die Jüdischen 801 fg., ibre Wirksamkeit 802, die falschen Propheten 851.
- Proselyten, unter den Juden, zwei Rlaffen 807.
- Proserpina, Rom. Unterweltsgöttin 505.
- Profitution, in Berbindung mit

den heidnischen Götterculten in Lydien S. 350, Armenien 389, Babylonien 392, Sprien 398, Aegypten 442, in Verbindung mit der Päderastie 688.

Protagoras, Griechischer Sophist 243, als Atheist verfolgt 246.

Broteus 68.

Provinzen des Römischen Reiches, ihr Zustand im Allgem. 4 fg.

Prozessionen bei den Festen des Dionpsos 136.

Psychagogen 194.

Pfychologie siehe Seele.

Psychomantie 194.

Ptolemäer, ihr Berhältniß zur Aegypt. Religion 453, ihre Bergötterung 454.

Purim - Feft ber Juden 816.

Phrrhon, steptischer Philosoph 336.

Phthagoras, seine Einweihung in die Orphischen Mysterien 132, sein Bund 227 fg., seine Metempsychose 232.

Phihagorder oder Pythagorifer, ihr Zusammenhang mit den Orphistern 131 fg., ihre Lebensweise 132, Philosophie 227 fg., Neupythagosräer 597, ihr Zusammenhang mit der Magie 657, mit den Effäern 755. Phthia, die Delphische Seherin 189.

#### D.

Quietismus der Buddhisten 45. Quinquatrien, Rom. Fest 545. Quirinus, Beiname des Janus 491. Quiriten, Name der Romer 463.

### R.

Ra, Aegypt. Sonnengott 408.

Rabbinismus 856.

Ramnes, die, ein Bestandtheil des Römischen Bolkes 463.

Rechtspflege und Rechtswissenschaft, ihre Mangelhaftigkeit bei den Griechen 670, ihr Geist und Prineip bei den Römern 695, den Juden 788 fg.

Regierung der Römer, ihr Cha-

rafter 34.

Reichsreligion, die Römische, ihre Ausbildung und ihr Berhältniß zu andern 608 fg. Reine und unreine Thiere nach dem Mosaischen Gesetze S. 817.

Reinigungen und Reinheit, religiöse, in den Eleusinien 170, in
der Griechischen Religion 197 fg.,
der Persischen 375; der Aegyptischen
Priester 441, der Römer 533, 539,
Kriobolien und Taurobolien 626 fg.,
Reinigungsmittel bei den Persern
377, R. der Esser 756.

Reinigungsopfer der Romer 539,

der Juden 818.

Religion, ihr Berhältniß zur Phislosophie bei den Griechen 317, 331, 333, ihre Vermischung mit dem Aberglauben 617, ihr Verfall bei den Römern 621.

Religiöse Tolerang ber Romer

610, der Griechen 612.

Religiosität der Griechischen Philosophen und Dichter 253 sg., der Römischen Dichter und Geschichtschreiber 584 sg. In Betreff der einzelnen siehe unter ihren Namen.

Religionsvergeben und Strafen dagegen bei den Griechen 219, den

Römern 613.

Rhadamanthys, Todtenrichter 155.

Rhatien, Rom. Proving 29.

Rhea, Samothracische Mysteriengöttin 148, vgl. Cybele.

Rhodus, Insel, ihre Bevölkerung 13. Richter, der Todten bei den Griechen 155.

Ritus bei den Opfern der Griechen 209, der Römer 534.

Robigalien, Rom. Fest 546.

Rom, die Stadt, Glanz und Bevölsterung, soziale und sittliche Zustände derselben 3 fg., 694 fg., ihr Einfluß u. milder Charafter ihrer Herrschaft im Innern des Reichs 34.

Romanisirung der Bolter 32.

Romischer Nationalcharakter 694 fg.

Römische Philosophie 567 fg.

Römisches Recht, Privatrecht 695, Fremdenrecht 697, Familien = und Eherecht 698 fg.

Romisches Reich, Ausdehnung, Bevölkerung 1, Heeresmacht 2, Pro-

vingen 4 fg.

Römisches Religionswesen, historische Entwicklung 463 fg., die einzelnen Götter 489 fg., das Priesterthum S. 515 fg., Cultusformen 526 fg., Reichsreligion 608, Apotheosen 613, Aberglauben 617, Berfall 621.

Romische Sklaverei 704 fg.

Romische Sprache, ihre Herrschaft 33 fg.

# **S**.

- Sabazien, Griechische Privatmyfterien 179.
- Sabazius, sein Cult in Phrygien 347.
- Sabbath, der, Jüdisches Gesetz darüber 791, Sabbathsjahr 792.
- Sabiner, ein Bestandtheil des Röm. Bolkes 463.
- Sabbucäer, Ursprung 745, Lehre 746, Stellung zum Bolke 747.
- Sais, Stadt in Aegypten, die berühmte Inschrist der Göttin Neith 409.
- Sataenfeft in Berfien 390.
- Sater Reich 42.
- Salier, Romische Priester des Mars, ihr Ursprung und Amt 519.
- Salomon, König der Juden 737.
- Samaria, Landschaft u. Stadt 18, Trennung von Juda u. Untergang des Reichs 737.
- Samaritaner, ihre gemischte Religion und Feindschaft gegen die Juden 738.
- Samos, Insel 13.
- Samothracische Myfterien 144 fg.
- Samuel, Prophet und Gründer von Prophetenschulen 801.
- Sandon-Berakles, Sonnengott, fein Cult in Lydien 350.
- Sankus-Fidius, Römischer Gott 510.
- Sardinien, unter Römischer Herrschaft 8.
- Sarmatia und die Sarmaten, ihre Wohnsitze 52.
- Satan, im Alten Testament 826.
- Sate, Aegypt. Göttin 421.
- Saturnalien, Romisches Fest 548.
- Saturnus, sein Wesen und Cult 491 fg.
- Saul, König ber Juden 736.
- Schammai, Judischer Lehrer, seine Lehre und Schule 776.
- Schauspiele, mimische, bei den

- Griechen und Römern, ihr entsitts lichender Einstuß S. 641, als gottesstienstliche Sandlungen betrachtet 642, Gladiatorenspiele 726 fg.
- Scheibebrief, Ansichten der Schulen Hillels und Schammai's 777.
- Scheol, die Unterwelt, Borstellungen der Juden 830.
- Schidsal, das, nach den Anfichten der Griechen 263, der Stoiter 321.
- Schicksalsgottheiten der Griechen 85, der Römer 500, 509.
- Schlange, ihre Symbolik in den Wysterien 162, die von den Bestalinnen gepflegte 523, die silberne beim Isscult 625, die Schlange des Paradieses, der Satan 826.
- Schlangenei, das angebliche ber Druiden 561.
- Schöpfung, Lehre des A. T. 827.
- Schrift, die heilige der Juden 818.
- Schriftgelehrte fiehe Befeteslehrer.
- Schuldopfer, Judische 810.
- Schulen der Philosophen siehe Phi-
- Schulunterricht bei den Griechen 678, den Römern 723.
- Shuggeister der Griechen 89.
- Schweigen, den Mysten auferlezt 173.
- Sebaste, Stadt, früher Samaria 18. Seele, die menschliche, über ihre Unsterblichkeit und ihr Schicksal nach dem Tode: die Pythagoräer 230, die Eleufinischen Mysterien 175, die Orphiter und Pindar 273, Herodot 274, Sofrates 275, Plato 286 fg., Aristoteles 309, Glaube der Perser 367 und 380, der Aegypter 429 fg., der Druiden 559, Cicero's 590, Plutarchs 594. Ihre Materialität oder Auflösung lehren: Atomiften 240, 274, Jonier 272, Eleaten 274, Stoifer, die altern 324, die neuern 588, Peripatetiker 317, Epikurder 331. Augemeiner Unglaube 592, Troftlofigkeit 595.
- Seelenfest bei den Perfern 374.
- Seelenwanderung, nach den Ppthagoräern 230 fg., Empedokles 238, nach Plato 291, wird beftritten von Aristoteles 309, Glaube der Aegypter daran 429, 434.
- Setten, religiöse, der Brahmanen 43.

- Selbstmord, Ansichten der Stoifer S. 328, sein Ueber andnehmen in Rom 727.
- Seleutia, seine Grof: u. Bluthe 39.
- Seligkeit im Jense to, Lehre der Eleufinischen Mysterien 175 fg., Pindars und der Orphiker 273, der Perser 380, der Aegypter 431; Ciscero 591, Plutarch und die spätern Griechen 594, vgl. den Artikel "Seele".

Semiramis 395.

Seneka, Römischer Philosoph, seine Spanische Abkunft 22, seine Phislosophie 573, über Gott und die Welt 574, über den Menschen 575, über die Volksreligion 575.

Sephoris, Stadt in Galilaa 18.

Seraphim 825.

Serapis, Aegyptischer Gott, Einsführung seines Cultes in Aegypten 453, bei den Römern 625.

Set, Aegyptischer Gott 421 fg.

- Sethlans, der Bulkan der Etrusker 458.
- Sextius Quintus, Römischer Phi= losoph 572.
- Sextus, Griechischer Philosoph, seine Definition von der Stepsis 337.
- Sibyllinische Bücher, ihre Entstehung und Anwendung 556, ihre Ausleger 525.
- Sichem, Stadt in Samarien 18.
- Sicilien, Zustand der Insel unter den Römern 7 fg.
- Sigillarien, Romisches Fest 548.
- Silvanus, Römischer Gott, ob Eins mit Faunus 191, Waldgottheit 506.
- Sirmium, Stadt in Pannonien 30.
- Stepsis, ihr Zweck die Atarazie 336, ihr Begriff nach Sextus 337.

Steptiter 336 fg.

- Stlaven, bei den Griechen, Anssichten der Griechen, insbes. des Aristoteles über sie 673, ihre Menge 674, Behandlung 675 fg., moralische Nachtheile der Stlaverei 677; bei den Römern 704 fg., Stlavenrecht 709, Zahl der Stlaven 708, 712, Wirkungen der Stlaverei auf die freie Bevölkerung 712 fg., ihre Lage bei den Juden 785.
- Slaven, ihre Wohnsite und Lebensweise 53.
- Smyrna, Stadt 10.

Socharis, Aegyptischer Gott S. 412.

Sokrates, seine Persönlichkeit 246 fg., Ethik 248, Psychologie und Theologie 249, Berhältniß zur Bolks-religion 250, Tragweite seiner Lehre 251, Unklage 252, Tod 253, Unsüchten über Unsterblichkeit 275, sein Berhältniß zur Päderastie 686.

Sofratische Schulen 276.

Sol, Romische Gottheit 494.

Somnambulismus in Verbindung mit dem Orakelwesen 193.

Sonne, Ursprung ihres Cultes 56, ihr Cult bei den Pelasgern 60, den Perfern 364, den Römern 494, Effäern 757.

Sonnengott, in Lydien Herakles oder Sandon 350, in Sprien Elas gabalus 401, in Aegypten Ra 408.

Sopherim, Jüdische Gesetzeslehrer 743, ihr Verhältniß zu den Pha-risäern 748.

Sophisten, ihre Richtung, von Plato getadelt 242 fg., ihr Atheismus und Reaktion dagegen 245.

Sophofles, sein Verhältniß zur Re-

ligion 262.

Sosiosch, Persischer Erlöser und Prophet 381.

Sotion, Seneta's Lehrer 572.

Spanien, als Römische Provinz, Charafter u. Mischung der Bevölkerung, Eintheilung, Städte 20 fg.

Spanisch = Römische Schule, Ramen ihrer Dichter und Philosophen 22.

Spartanische Staatsversassung 669, Ehegesetzgebung 681.

Speis= und Trankopser bei den Juden 812.

Speiseverbote in Verbindung mit den Eleufinischen Mysterien 171, im Mosaischen Gesetze 817.

Speufippus, Griechischer Philo-

Sprachen, die Griechische u. Rom., ihre Ausbreitung 33.

Gramanen, eine Indische Sette 43.

- Staat, Berhältniß des Einzelnen zu ihm, bei den Griechen 668, den Römern 696, Plato's Idealstaat 295.
- Steine, ihre Verehrung bei den Pelasgern 58; den spätern Griechen und Römern 633.

Stier, der Urstier der Perser S. 367, die göttlichen der Aegypter 427,

Ofirisstieropfer 443.

Stoicismus, der, bei den Griechen, sein Gründer 319, materielle Richstung 320, seine Lehren 320 fg., Stellung zur Volksreligion 324, Ethik 326 fg., sittliche Verirrungen, Selbstmord 328, Würdigung desselben 342, der Röm. Stoicismus, sein Material-Pantheismus 573 fg., Unsterblichkeitslehre 588, die jüngern Stoiker u. das Römische Sittensperderbniß 729 fg.

Stoliften, eine Rangstufe der Aegyp-

tischen Priesterschaft 439.

Strabo, sein Urtheil über die Bolts-

religion 584.

Strafen, gegen Religionsvergehen bei den Griechen 219; im Jenseits nach Aegyptischer Lehre 434, nach Pindar und den Orphitern 273, nach Plutarch und den spätern Griechen 594.

Strafmesen, Jüdisches 788.

Straton, der Phyfiter, Philosoph 317.

Sueven, ihre Wohnsite 50 fg.

Sühnopfer bei den Griechen 203, 206, 208, den Römern 532, 539.

- Sühnungen, außerordentliche durch Blut bei den Römern 626, vgl. auch Sühnopfer.
- Summanus, Gott des Bliges 493.

Sunde, fiehe bas Bofe.

- Sündenbekenntniß im Alten Test. 829.
- Sündenfall nach Griechischer Dars stellung 268, nach Perfischer 367, nach der heil. Schrift 827.

Sündenvergebung im Alten Test.

829.

Sundopfer bei den Juden 810.

Suovetaurilien, ein eigenthüm= liches Sühnopfer der Römer 532.

Superstitio s. Aberglauben.

Sutech, Beiname des Typhon 421. Symbole, bei den Mysterien 167.

Synagoge, die große, ihr Ursprung und Zweck 742, die Synagogen oder Gebethäuser 817.

Spnedrium, Jüdischer Gerichtshof 780, Spn. u. Schule zu Jamnia 856.

Sprien, Romische Proving, ihr Belles nischer Charafter 15, Baalcult 395 fg. Sprische Göttin, die, ihr Wesen u. Cult S. 399.

### X.

Tacitus, Aeußerungen über die Germanen 52, 563, die Slaven, religiöse Ansichten 587.

Tage, glückliche und unglückliche nach dem Aberglauben der Romer 543.

Tages, ein Genius der Etruster 459, Tagetische Disciplin 460.

Taranis, Gallische Gottheit 561. Tarsus, Hauptstadt von Cilicien 12. Taurobolien, Blutsühnungen 626

Teletä, erster Grad der Eleufinischen Weihen 170.

Tellus, Romische Gottin, ihre Ber-

ehrung 497.

Tempel, ihre Bestimmung und Beschaffenheit bei den Griechen 215, sind Stätten der Unzucht 644, u. religiösen Betrugs 647, der Tempel zu Jerusalem u. seine Theile 803 fg., von Perodes neuerbaut 765, Jerstörung unter Titus u. Folgen derselben 853, Possnung auf Wiedershersellung 854.

Tempelschreiber, Aegyptische, ihr

Amt 440.

Tempelweihe, Jüdisches Fest 816. Terentius Barro, versucht die Rom. Religion zu restauriren 488.

Terminalien, Rom. Fest 545.

Terminus, Rom. Grenzgott 506. Teutates, Gott der Gallier 561.

Thales, Jonischer Philosoph 224. Thammus (Adonis), Sprisch=Phi=

nizische Gottheit, ihr Cult 401. Theben, Stadt in Aegypten 15, in

Theben, Stadt in Aegypten 15, in Griechenland mit einem Geheimdienst 152.

Themis, Griechische Göttin 85, ihr Gult, die Thesmophorien 179.

Theodor von Cyrene, atheistischer Philosoph 277.

Theogonie, die Griechische, gebildet von Homer und Bestod 63.

Theoleptiker, gottbeseffene Personen 629.

Theologie, Aegyptische 447.

Theophanie, angebliche, ber beidnischen Götter 648.

Theophraft, Peripatetiter 318.

Theopdie, Weihe der Gögenbilder S. 631.

Therapeuten, Jüdische Asceten, ihre Lebensweise 759.

Thesmophorien, Geheimdienst der Demeter 179.

The ssalische Hauptgötter 103.

Thessalonita, Stadt in Macedonien 31.

Thetis, Griech. Göttin 68, ihr Tempel in Pharsalos 103.

Theurgie, höchste Art der Magie, ihre Anwendung 662.

Thiere, Mos. Gesetz zu ihrem Schutz 788, reine und unreine 817.

Thierdienst in Aegypten 423 fg., beilige Thierarten 424, Kriege wes gen derselben 425, ihre Pflege 426, die göttlichen Stiere 427.

Thoth=Hermes, Aegyptischer Gott 417, ist Todtenrichter 430.

Thracien, als Rom. Provinz 31. Thracier 31, ihr Antheil an der religiösen Bildung Griechenlands 57.

Thuchdides, fein religiöfer Glaube 258.

Thunger, Germanischer Gott 564.

Tiberias, Stadt in Galilaa 18.

Tinia, der Jupiter der Etruster 458. Titanen, von Zeus besiegt 65.

Tities, ein Bestandtheil des Rom. Bolkes 463.

Todte, als verunreinigend betrachtet 198, siehe Leichen, ihr Doppelleben im Jenseits nach Aegypt. Glauben 432.

Todtenbeschmörung, bei den Griechen 194, den Römern 660.

Todtendämon, Perfischer 380.

Todtendienft, bei den Chinesen 48, den Romern 540.

Todtenfefte der Römer 540.

Todtengericht, das, nach Aegyp= tischer Lehre und Sitte, himmlisches 430, irdisches 435.

Todtenorakel, bei den Griechen und Romern 659.

Todtenopfer, Aegyptische 432, Römische 541.

Todtenrichter, Griechische 155, Aegupt. 430, Etrurische 459.

Tolerang, religiöse, ber Griechen u. Römer 612.

Tradition, die Judische 819 fg.

Träume, prophetische, Glaube des Alterthums S. 653.

Traumorakel bei den Griechen 193. Triptolemus, Todtenrichter der Griechen 155.

Triton, Griech. Gott 68.

Trophoniushöhle, Orakelort 193.

Tich in evad, Perfische himmelsbrude 380.

Tuisto, Gott und Stammvater der Germanen 565.

Turan, die Aphrodite der Etruster 459.

Turnus, Etrurischer Gott 458.

Typhoeus, Einer der Giganten 65. Typhon, Aegypt. Gottheit 414, ihr Charafter 421, Einführung des Cultes 450.

## u.

Unglaube, der Griechischen Philosophen siehe Stepsis; der Römer 592. Unsterblichkeit der Seele siehe Seele.

Unterrichtswesen der Griechen 678 fg., der Römer 723.

Unzucht in Berbindung mit den heidnischen Götterculten 351, 389, 392, 398, 639, in den Tempeln 644 vgl. Päderastie.

Unzüchtige Gemälde und Statuen 643.

Uranus, Griechischer Gott 65.

Urim und Thummim, heiliges Drakel der Juden 797.

Urstier, der Persische 367, Attribut des Mithras 385.

Usil, Sonnengott der Etruster 458. Uttika, Stadt in Afrika 19, 20. Uzza, Arabischer Gott 404.

## V.

Varro Terentius, fiehe Terentius.

Batikanus, Rom. Gott 506.

Bedius, Todtenrichter der Etruster 459.

Bejovis oder Bedius, Rom. Gott 493.

Benus, ihr Cult bei den Römern 503. Bergötterung fiehe Apotheose.

Berhüllte Götter der Etrufter 458.

Versöhnungstag, der große, bei den Juden S. 816.

Vertumnus, Etrurischer Gott 458, altlatinischer 508.

Berwünschungen bei den Griechen 202.

Besta, Rom. Göttin, ihr Cult 499.

Bestalien, Rom. Fest 547.

Vestalinnen, ihre Rechte und ihr Amt 521 fg.

Biduus, Rom. Todtengott 506.

Vikramabitya, Indischer König 42. Vinalien, Kömisches Fest 546 fg. Vinbelicien, Kömische Provinz 29.

Vindobona (Wien) 30.

Virgil, sein religiöser Glaube 585. Vögel, weissagende, ihre Eintheilung 552.

Vogelschau, bei ben Griechen 185,

ben Römern 552 fg.

Volkanalia, Römisches Fest 547. Völkerrecht, das Griechische gegen= über den Varbaren 666, das Rö= mische Jus Gentium 697.

Vorberasien, als Römische Pro=

vinz, Zustand 10.

Vulkan, Etrurischer Gott 458, Rö= mischer 496.

# W.

Wahrsagung siehe Weissagung. Waschungen, religiöse, bei ben Griechen 197.

Wasser, ein religiöses Reinigungs= mittel 197, den Persern heilig 364.

Wassergottheiten der Griechen 67. Weiber, gebärende, als verunreinisgend angesehen 198, übertriebne Religiosität der Griechischen und Römischen 630, ihre Zügellosigkeit und Entlehnung in Sparta 682.

Weibergemeinschaft bei ben alten Briten 28, den Spartanern

682.

Weibliches Geschlecht, seine Lage und Beschaffenheit bei ben Griechen 679 fg., den Römern 698, tiesste Verkommenheit 721, seine Lage 2c. bei den Juden 781.

Weihgeschenke, ben Göttern ge=

bracht 211.

Weihungen, in den Mysterien, siehe daselbst, der Göpenbilder 217.

Weihwasser, bei ben Griechen S. 197, 216.

Weisheit, die göttliche, im Alten

Testamente 824.

Weissagung, verschiedne Arten ders selben bei den Griechen 184 fg., durch Orakel 189, Ansicht der Stoiker darüber 325, Arten ders selben bei den Römern 548, Glaube daran 652, bei den Juden durch das Urim und Thummim 797, die Messianische Weissagung 831.

Welt, Lehre der Pythagoräer davon 229, des Empedokles 237, Plato's 282 fg., Aristoteles 307 fg., der Stoiker 320, Aufeinanderfolge mehrerer Welten 322, Ewigkeit derselben nach Aristoteles 305, nach dem Buch von der Welt 341.

Weltbildung, Kosmogonie, nach Pherecybes 223, Thales 224, Anarimanber 224, Anarimenes und Diogenes 225, Heraklit 226, Prothagoräer 229, Atomisten 239, Plato 282.

Welt=Brand, Persisch 382, stoisch

322.

Welt=Gericht, Persisch 382.

Welt=Jahr, Weltperioden, Persische 365.

Welt=Seele, bei ben Joniern 224, Phthagoräern 229, Plato 283, Stoiker 320 fg.

Widder, Attribut des Aegyptischen

Sottes Ammon 410, 443.

Woban, Gott der Germanen 564. Wuchergeset, das Mosaische 787.

# X.

Kenokrates, Platoniker 302 fg. Kenophanes, Eleat, seine Polemik gegen die Volksreligion und seine Philosophie 233.

# 3

Zagreus=Dionpsos, Gott ber Kretenser 126, Mittelpunkt der Drephischen Lehre 134, Eins mit Osiris, Adonis, Korybas 141, Verhältniß zum Eleusinischen Dionpsos 160 fg., physikalische Deutung seines Nivethus 178.

- Zahlenlehre, Pythagoräische S. 228.
- Zaratus ober Zarades verschieden von Zoroaster 353.
- Zeichenbeutung, s. Weissagung. Zeit, golbene, Persische Tradition 368.
- Zeloten, die Jüdischen Eiserer gesgen die Römerherrschaft 768, ihre Schreckensherrschaft 852.
- Zenbavesta, Persische Religions: schriften, Ursprung 351.
- Zeno, ber Eleate 235, ber Stoiker 319.
- Zerinthische Grotte, Mysterienort ber Hekate 150.
- Zervan Akarana, Persischer Gott, ben Ariern ursprüngl. fremb 354, sein Verhältniß zu Ormuzb unb Ahriman 358.
- Zeus, der Pelasgische Urgott und Himmelsgott 58, sein breiäugiges

- Schnisbild S. 59, ber Hellenische, besiegt den Kronos 65, König der Olympischen Götter und Weltregent 66, seine Gattinnen 67, sein Cult zu Athen 101, Tempel und Statue zu Olympia 103, Kreta sein ansgebliches Geburtsland 104, sein Verhältniß zu Prometheus 269 fg., sein Name in Kleinasien Gattungssname der männlichen Gottheiten 345, Zeus Sinopeus, der Aegyptische Serapis 453.
- Zins, Geset darüber bei den Juden 787.
- Biu, Gott ber Germanen 564.
- Zorvaster ober Zarathustra, Religionsstifter, sein wahrscheinliches Zeitalter und seine Verschiedenheit von Zaratus 352 fg.
- 3wölf=Zahl ber Griechischen Haupt= götter 65, beren gemeinschaftlicher Eult 105.



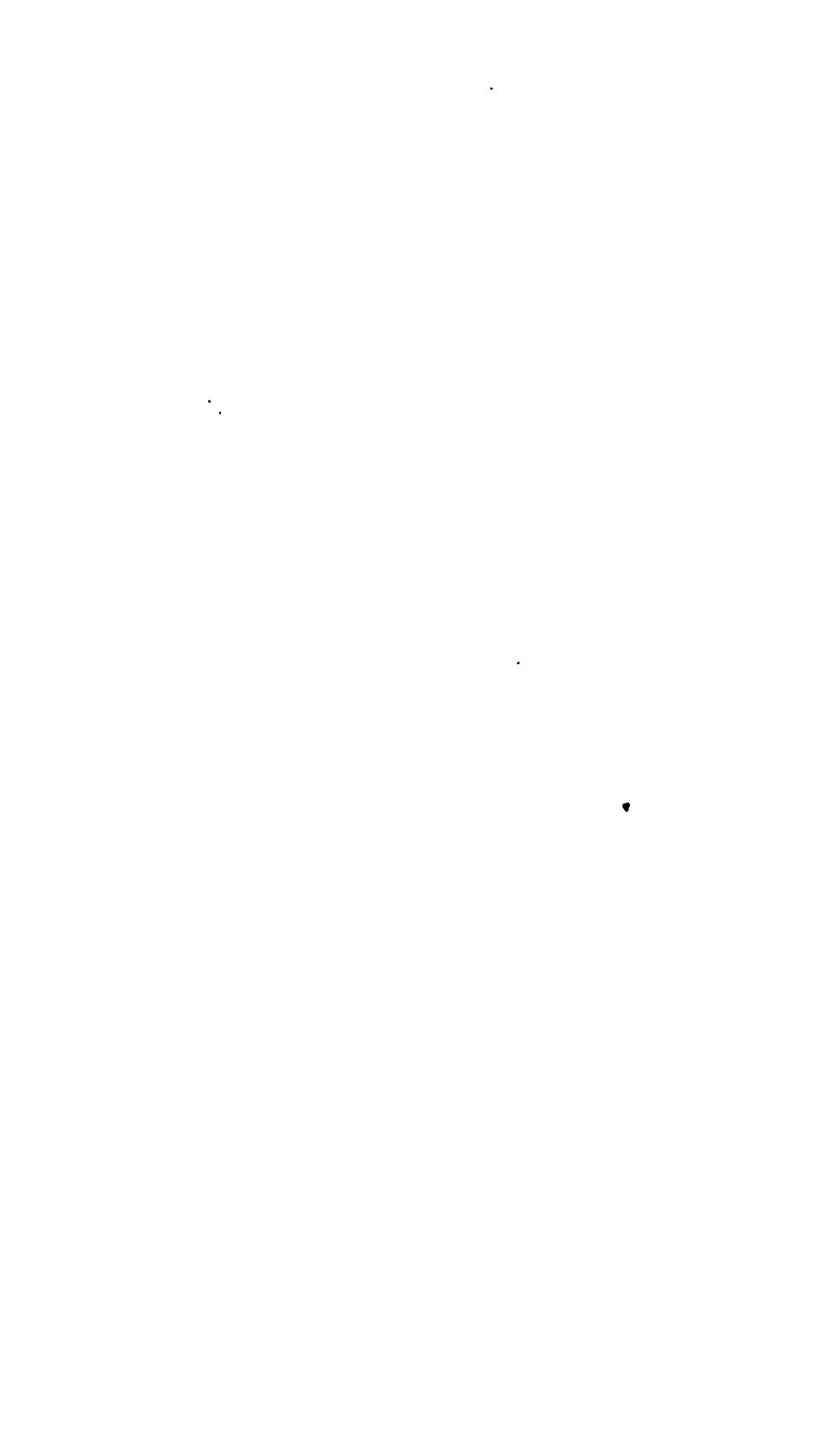



P

|  | • |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

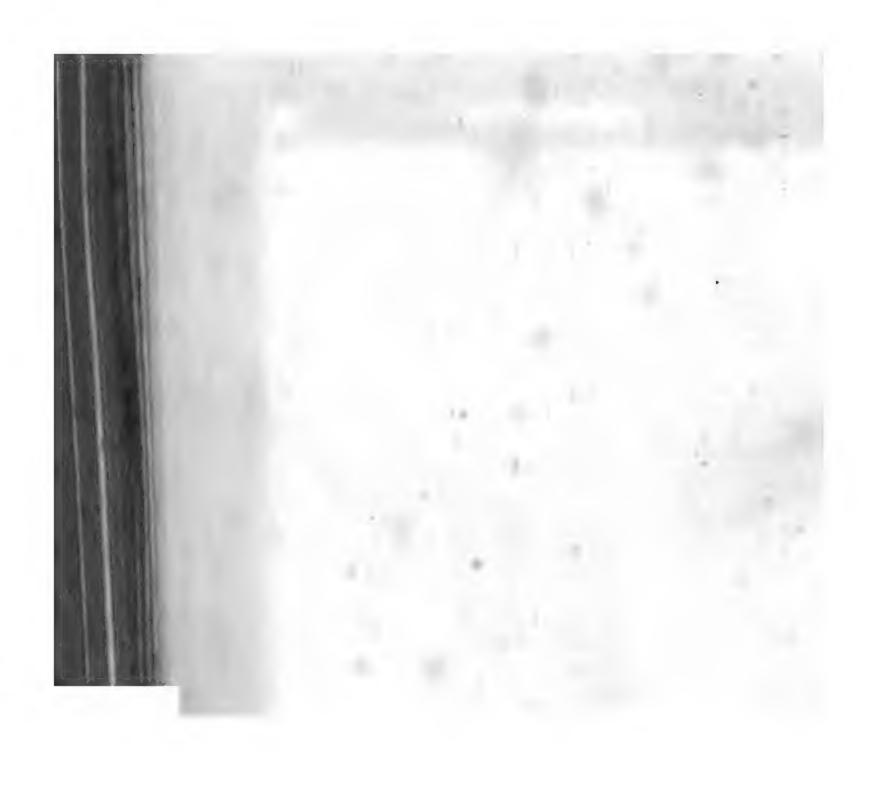



